







# Centralblatt für Bibliothekswesen

XX



# Centralblatt

für

# Bibliothekswesen

Herausgegeben

unter ständiger Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen des In- und Auslandes

VOIL

Dr. O. Hartwig

Bibliotheksdirektor a. D. in Marburg

Zwanzigster Jahrgang

62954 04

KOHO!

Leipzig
Otto Harrassowitz

Z 671 Z43 Jg.20

# Inhalts-Verzeichnis.

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Zum zwanzigsten Jahrgange des Centralblattes für Bibliotheks-     |       |
| wesen. Von O. H                                                   | 1     |
| Ungedruckte Bibliothekskataloge. Von M. Manitius 3 89             | 161   |
| Nachträge zu Gottlieb, Ueber Mittelalterliche Bibliotheken. Von   |       |
| P. Gabriel Meier                                                  | 16    |
| Das vermeintlich Gutenbergsehe Missale. Von Gottfried Zedler      | 32    |
| Tycho Brahes Astronomiae instauratae Mechanica von 1598. Von      |       |
| P. E. Richter, L. Cohn, A. Hofmeister                             | 279   |
| Die 300 Jahresfeier der Bodleiana. Von P. Schwenke                | 63    |
| Ueber die Anwendung von Zapon bei Archivalien. Von E. L.          | 67    |
| Zur Geheimhaltung des Borsenblattes für den deutschen Buch-       |       |
| handel. Von K. Schulz                                             | 115   |
| Karl Dziatzko †. Von P. Schwenke                                  | 133   |
| Berichte und Urkunden aus dem italienischen Feldzuge Karls VIII.  |       |
| in einem Wiegendruck. Von August Reuter                           | 172   |
| Das Gutenbergische Missale. Von Otto Hupp                         | 182   |
| Das Resenthalsche Missale speciale. Von Gottfried Zedler          | 187   |
| Secondo contributo di notizie bibliografiche per una bibliografia |       |
| dei codici mss. della Biblioteca Nazionale (gia Universitaria)    |       |
| di Torino. Von A. Avetta                                          | 209   |
| Quellensammlung zur Geschichte des deutschen Bibliothekswesens.   |       |
| Von Ferdinand Eichler                                             | 221   |
| Marie-Leontine Catherine Pellechet. Von O Hartwig 230 321         | 156   |
| Die Regelung der Oberaufsicht über kirchliche Bibliotheken im     |       |
| Königreich Sachsen. Von P. E. Richter                             | 261   |
| Die Pirnaer Kirchenbibliothek mit ihren Handschriften und In-     |       |
| kunabeln. Von R. Schmertosch von Riesenthal                       | 265   |
| Die erste Lutherbibel mit Verszahlung. Von Eb. Nestle             | 273   |
| Zum Verzeichnis der griechischen Handschritten der K. Univer-     |       |
| sitatsbibliothek in Tubingen. Von Eb. Nestle                      | 277   |
| Der Lübecker Vikar Conrad Stenhop, ein mittelalterlicher Illu-    |       |
| minator und Büchersammler. Von G. Kohfeldt                        | 281   |
| Das dem Reichsamt des Innern unterstellte Deutsche Bureau der     |       |
| internationalen Bibliographie in Berlin. Von Kurt Tautz           | 285   |
| Ein Vorschlag zur Güte. Von Ad Hofmeister                         | 290   |
| Die Subalternbeamten im Bibliotheksdienst. Von X. Y               | 292   |
| Die niederöstreichische Reformations-Druckerei. Von G.A. Crüwell  | 300   |
| Noch einmal die Kleriker. Von Otto Klee                           | 325   |
| Nachträge und Korrekturen zu Pellechet, Hain und Anderen.         |       |
| Von F. Falk                                                       | 333   |

|                                                                      | Serte |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Varia (Handschriftenkunde Hacherw sen und alteste Druckkunst).       |       |
| Von F. Falk                                                          | 335   |
| Von F. Falk                                                          | 338   |
| Palaengraphisches Von J. Haller                                      | 357   |
| Cruselius Cuselius Rusellus Rusellus Ruselen Ruselius-Kussel-Kussel. |       |
| Von P. E. Richter                                                    | 366   |
| Zwei uneuröffentliebte Bucheyveyzeichnisse aus dem XI. und           |       |
| XIII. Jahrhundert. Von Bruno Albers                                  | 370   |
| Irreleitende Titel. Von Eb. Nestle                                   | 373   |
| Einige Fälle von lakumahel Doppeldrucken. Von G. Kohfeldt            | 375   |
| Peter Schöniers und seiner Sohne Konflikt mit dem Könige von         |       |
| Frankreich. Von Gottfried Zedler                                     | 378   |
| Gedanken über Bibliographie. Von O. Grundtvig                        | 405   |
| Indices verbetener Bucher aus dem 16. Jahrhundert. Von Joseph        | 100   |
| Indices repostence market aus dent 16. aantundeert. von anse pu      | 411   |
| Hilgers                                                              | 458   |
| Zum Verzeichnis der Tubinger griechischen Handschriften Von          | 100   |
| Zum Verzeichnis der Tubinger grochischen Handschriften Von           | 462   |
| W. Schmidt                                                           | 404   |
| The getenrien bevienungen des Leipziger Katsnerth Flienvich          |       |
| Benedikt Carpzew zu dem Zwickauer Rektor Christian Daum              | 493   |
| (1662-1687). Von Richard Beck †                                      |       |
| Leber die Donat- und Kalendurrype. Von Gottfried Zedler              | 513   |
| Der "Pilger" im Wappen der Glusenelsch zu Mainz in rechter           | F 0 0 |
| Deutung. Von Falk                                                    | 526   |
| Verein deutscher Bibliothekare. 1 Jahresversammlung zu Halle         | W 0 0 |
| am 5. und 6. Oktober. Vorbericht. Von Paul Hirsch                    | 529   |
| Unterdrückungsversuche von Buchern wegen gallikanlscher, kmi-        |       |
| alistischer und jansenistischer Tendenzen. Von Peter                 |       |
| Anton Kirsch                                                         | 549   |
| Robert Proctor. Von G. A. Crüwell                                    | 579   |
|                                                                      |       |
| Recensionen und Anzeigen 68 138 191 242 294 341 385 464 533          | 583   |
| Mitteilungen aus und über Bibliotheken 80 139 194 246 297            |       |
| 391 473 536                                                          | 585   |
| Vermischte Notizen 83 145 201 251 300 351 397 482 540                | 587   |
| Neue Erscheinungen auf dem Uebiete des Bibliothekswesens 84          | 153   |
| 205 258 304 352 400 489 543                                          | 589   |
| Antiquarische Kataloge 87 158 207 259 307 355 408 491 546            | 594   |
| Personalnachrichten 88 159 207 260 307 356 403 492 547               |       |
| Bekanntmachungen                                                     | 308   |
| Verein Deutscher Ribliothekare                                       |       |
| Verein Deutscher Bibliothekare                                       | 548   |
| Berichtigung                                                         | 88    |
| Druckfehler                                                          |       |
| Zur gefl. Beachtung                                                  | 548   |
| Abschied                                                             | 595   |
| ALUSUMEU                                                             | 000   |

# Verzeichnis der besprochenen Bücher.

Abhandlungen und Berichte des Kgl. Zoologischen und Anthropologisch-Ethnographischen Museums zu Dresden X Nr. 1 s. Meyer.

Abhandlungen, volkswirtschaftliche und wirtschaftsgeschichtliche Heft IV

s. Leonhard.

Baer, Leo Die illustrierten Historienbücher des 15. Jahrhunderts. 344 Baratta, Mario. I terremoti d'Italia. 73.

Bassi, D. s. Catalogus.

Baumgartner, Alexander Geschichte der Weltlitteratur III. 344.

Bendall, Cecil Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the British Museum 466

Blanc, Elie. Ropertoire bibliographique des Auteurs et des Ouvrages contemporains de langue française ou latine. 75.

Bohatta, Hans. s. Holzmann.

Brieger, B. s. Musée Plantin-Moretus.

Brown, James Duff. Manual of Library Economy. 464.

Browne, E. G. s. Ross.

Burger, Konrad. The Printers and publishers of the XV century. 191. Catalogus codicum astrologorum Graccorum. Codices Mediolanenses descripserunt Aemygdius Martini et Dominicus Bassi. III. 342.

Codines, Bibliothecae Apostolicae Vatleanae, manu scripti Codices I rhinates latini descripsit Cosimus Stornajolo T. I. Codices Vaticani latini descripserunt Marcus Vattasso et Pius Franchi de Cavalieri T. I. 285. Cohrs, Ferdinand Die Evangelischen Katechismusversuche vor Luthers

Enchiridion. Bd. III. IV. 244.

van Eys. Bibliographie des Bibles et des Nouveaux Testaments en langue française des XV. et XVI. siècles. II. 470.

Fletcher, William Younger. English Book-Collectors. 242. Forrer, R. Unedierte Federzeichnungen, Miniaturen und Initialen des Mittelalters. 68.

Fortescue, G. K. Subject Index of the Modern Works added to the Library of the British Museum in the years 1881 1900, 390,

Franchi de' Cavalieri, Pius s. Codices.

Frankfurter, S. Register zu den archaeologisch-epigraphischen Mitteilungen aus Oesterreich-Ungarn, Jahrgang I-XX. 472

Gardthausen, V. Sammlungen und Kataloge griechischer Handschritten. 467. Geete, Robert. Fornsvensk bibliografi. 243.

Goschen. The Lite and Times of Georg Joachim Goschen publisher and printer of Leipzig 1752-1828. 535.

Growoll, A Three centuries of English booktrade bibliography.

Gutenberg-Gesellschaft. Erster Jahresbericht. 69.

Hampe, Theodor. Das Germanische Nationalmuseum von 1852 1902. 77. Harrisse, Henri. Les premiers incunables bâlois. 138.

Holzmann, Michael u. Hans Bohatta. Deutsches Anonymen-Lexikon 1501 -1850.74.

Houlbert, C. Les insectes ennemies des livres. 584.

Jaeschke. Die Stadtbücherei Elberfeld. 534.

Répertoire ablingraphique des principales revues françaises Jordell, D. pour l'année 1899, 192

Kircheisen, Friedrich. Birthar pair Napoleons Kissel, Clemens Main and due Vagelschen 216

Kleemeier, Friedr. Joh. Handbuch der Bibliographie. 553.

Klussmann, Radoll. Systemate 's Vorzeichnis der Abhundlungen, welche in der Schulschriften authöher au dem Programmtausche teilnehmenden Lehranstalten erschienen sind. IV. Band. 193.

Kristeller, Paul. Andrea Mantegna. 296.

Lefévre, Edmond. Catalogue félibréen et du midi de la France.

Lejeal, Léon. Les antiquités Mexicaines. 294.

Leonhard, Hans Samuel Stisch, ein deutscher Buchhändler am Ausgange des XVI. Jahrhunderts. 345.

Leontovic, Islorija msskago prava. Vypask porvyj. Literatura istorii russkago prava 471.

Martini, A. s. Catalogus.

Meister, Aloys Die Artangeder modernen diplomatischen Geheimschrift. 472. Meyer, A. B. Jeher einige Luropaische Museen und verwandte Institute. Reiseerfahrungen. 533.

Richard M. Grandrills der ne veren deutsehen Litteraturgeschichte. 78

Monumenta Germaniae Paedagogica Bd. XXIII. s. Cohrs. Le Musée Plantin Moretos a Anvers - Toyte par M. Max Rouses, eaux fortes

et dessins par M. B. Brièger. 79. Pietas Oxoniensis. Je Memory of Sir Thomas Bodley. Knt. and the Foundation of the Bodleian Library, 535.

Rheude, Lor. M. Bibliothekszeichen. 32 Exlibris. 193. Rooses, Max. s. Musée Plantin-Moretus. Ross. Denison a Edward G. Browne: Catalogue of two collections of Persian and Arabic manuscripts preserved in the India office Library.

Roth, E. Bibliographie der gesammten Krankenpflege. 341. Schachinger, Rudolf. Die Wiegendrucke der Stiftsbibliothek in Melk. 194. Stornajolo, Cosimus s. Codices.

Szabó, Ervin. A Budapesti kereskedelmi és iparkamara könyvtárának katalogusa. 389. Vattasso, Marcus s. Codices.

Veröttentlichungen der Gutenberg-Gesellschaft I. Die älteste Gutenbergtype von Gottfried Zedler. 69.

Wagner, Reinhold, Verzeichnis der deutschen Antigone-Uebersetzungen. 468. Werner, Jakob. Notkers Sequenzen. 194.

# Namen- und Sachregister zu den kleineren Mitteilungen.

488.

böhmischen. 254.

der Kunstwissenschaft. 254.

Abkürzung von Titeln mathematischer Zeitschriften. 587. - von Vornamen 149. Ablaisbrief Sixtus IV. 152. Abu l' Barakat. 204. Aesop v. 1492. 151. Aesops Leben. 153. Agnelli. 395. Altmann. 585. Ambrosianus des Terenz. 203. American Library Association Rules. 1 1111 v. Amira. 543. Analecta Bollandiana. S1. d' Ancona. 398. Archäologie. 537 Archäologische Bibliothek. Architektur. 588 Archiv f. Reformationsgeschichte. 400. Ariosto. 395. Aristoteles. 489. 589. Arnim, Bettine v. 391. Arzneibücher, deutsche. 457. Assemani. 204. Aufdruck, nachträglicher. 456. Ausstellung von Bucheinbänden. 304. 477. 542 von Handschriften u. Cimelian. 393. protestantischer französischer Bücher. 256. - unbekannter Bücher. 150. Autorrechte, 351. Bächtold. 299, 480, Baldinotti. 487. Barckhausen. 586. Barth. 255. Baur, F. Chr. 477. Bayle. 151. Behrens. 542. Beiträge z. Bücherkunde u. Philologie. - der Inkunabeln, besonders der Berger, H. 252.

Berghöffer. 537. Bernouilli. 477. Bethe. 204. Bethge. 203. Bettelheim, 253. Beza. 486. Bezold. 476. Biagi. 198. Bibel, Mainzer. 304. 42 zeilige 118. Bibelausgaben. 81. Bibliografia Xenologica. 399. Bibliographer. 256. Bibliographie der Arbeiterfrage. 488. der Banater Schallsmus.
 des belgischen Socialismus.
 399. der Banater Schwaben. 151. - der Bibliographien. 399. - Brinkmans. 151. - der Biicher vor 1501. 254. - canadische. 152. der catalanischen Litteratur. 150. - der chemischen Publikationen. 257. - of the Chemistry, analytical, of Manganese. 256. - von Coleridge, 152. of Cooperative Cataloguing. 482.
der dänischen Zeitschriften. 253. - deutsch-baltischer Gesellschaften. von Delisles Schriften. 302. - von Dziatzkos Schriften. 302. - französische. 558. der germanischen Philologie. 588.
d. Fremd-, Grenz- u. Geheimwissenschaften. 399. - der griech. Autoren. 351. - der Geschichte, sächsischen. 474. - der Heidelberger Schlofsbaufrage.

Bibliographie der mexikanischen Altertiimer. 149.

- der Missionsschriften, deutsch-

evangelischen. 301.

- de la presse Gapençaise. 255. - rechtswissenschaftliche. 253.

- der römischen Autoren. 351.

- der sächsischen Geschichte. 474. - zu Schleiermachers philos. Ethik.

- der Schriftsteller, griech. u. röm. 302.

- der Slavistik, 303.

- staatswissenschaftliche. 253.

- des Testaments, Griech. Neuen. 485. 541.

- der Thesen, französischen. 458.

— Vlaamsche. 588.

- der Volkskunde. 255.

- der Wallenstein-Litteratur. 150.

von Winsors Schriften. 249. Bibliography of Bibliographies. 399. Bibliophiles liégois. 149. Bibliothek Acton. 350.

Adamson, 143.

Balleani, 143. Barberini. 143.

- Dümmler, so,

 Foxwell. 396. - Gerhardt. 50.

- Hegel, K. 50.

Bibliothek Hertz, W. 476. Holm ....

- zum Jungen, J. M. 587.

- Jungnickel, A. (Junicelius). 50.

- Kantecki, 476. - Krones, v. 143.

- v. Liebrecht. 150.

Marillier. 143.Marschalk, Frh. v. 473.

 von Maurer, 80, 394.
 Merzbacher, 298, 746. Meusebach. 391.

- Möbius. 255.

Morris, W. 82, 350,

- Moser, 250, Miintz. 350.Nobel. 144.

- Nordenskjöld. 396.

Oechelhäuser. 142, 473.

Paris, Gaston. 248, 300, 395.

Phillipps, 480. Platzmann. 394. - Pleyte. 539. - Puschmann. 143. - v. Rothschild, 195.

 Siegel. 143. Stiehl, 197

- Thurn, Graf v. 350.

- Vivien de Saint-Martin. 587.

- Vogt. 537. - Wahlberg. 143.

## Bibliotheken (im Alphabet der Ortsnamen).

Aberdeen. 249. Ashabad. 144. Avignon.

Bamberg. 473.

Basel. 395, 477. Berlin. Englisches Seminar. 142, 473. - Gymnasium zum grauen Kloster.

473.

Kaufmannschaft. 247. 298.
Kgl. Bibliothek. 246. 536 (Geschichte). 391 (Meusebach). 247 (Mittel). 586 (Musikabteilung). 140. 194. 473. 536 (Neubau). 141 (Shakespeare).

Litteraturarchiv. 537.

 Patentanit, 247. - Reichsbank. 141.

 Universitätsbibliothek. 391.

Bern, Hochschulbibliothek. 395, 477,

— Landesbibliothek. 395. - Stadtbibliothek. 395.

Blois. 587.

Boston. 199. 249. 482. Breslau. 586.

Brooklyn, 249. Briissel. 587.

Budapest (Corviniana). 257.

Calcutta. 144. 397. Cambridge, 352.

- Trinity-College. 350.

 Universität. 81. 350. — Mass. 249. 250.

Chicago, John Crerar Library. 219.

- Newberry Library. 83. 482. - Public Library. 482. 588.

Cablenz. 141 ("öln. 215.

Columbus. Cuxhaven. 141.

Danzig. 248. 392. Dresden. 474, 586. Dublin. 249.

Edinburgh. Advocates' Library. 81. — öff Bibliothek. 396. Evanston. 588.

Ferrara. 395.
Florenz. 487.
Frankfurt a. M. Rothschildsche Bibl. 537.
— Senckenberg. Bibl. 474.
— Stadtbibl. 141, 195, 298, 346, 537.

Freiburg i. B. 298, 299.

Gand. 198. Gießen. 474. Göteborg. 482. Göttingen. 475 f.

Haag, Kgl. Bibl. 83.
— ständiges Schiedsgericht. 396.
Halle, Leop.-Karol. Akademie. 392.
Hamburg. 111. 196. 298.
Hawarden. 249.
Heidligenkreuz. 142.
Helnistedt. 539.
Helsingfors. 396.

Jena. 393. Jersey. 250. Jerusalem. 251. Ithaca. 200.

Karlsbad. 196. Karlsruhe. 141. Kassel, Murhard'sche Bibl. 247. Köln. 142. 393. Königsberg i. Pr. 346.

Landau. 346.
La Plata. 397.
Leipzig, Börsenverein. 298.
Comenius-Stiftung. 346.
Leyden. 144.
Likoma. 145.
Lincoln. 82.
London, British Museum. 81. 82. 352.
— London-Library. 350.
— Royal Society. 256.
— topogr. Gesellsch. 143.
— Universität. 396.

Lübeck. 142. 197. 476. 538 (2 ×). Lyon. 536.

Manchester, öffentliche Bibl. 396, 481. Owen College, 143. Ryland's Bibliothek, 81, 249, 396. Marburg, 476. Marienwold. 81. Michelstadt. 80. Milwaukee. 250. Mölln. 81. München, Hofbibl. 393. 487. 586. Münster. 197. 347.

Neapel. 81.
New Haven. 83.
New York, amerikan. Ingenieurgesell-schaften. 396.
— Cornell University in Ithaca. 200.
Nikolsburg. 394.

Oldenburg. 148. Oliva. 248. Oxford, Bodleiana. 81. 82 (3 ×). 249. 346. 352.

Paris, Bibliothèque impériale. 257.

Bibliothèque Nationale. 81, 248, 300, 539.

— Bibliothèque Sainte-Geneviève, 395.

Philadelphia. 540.

Posen, Kaiser-Wilhelm-Bibliothek.

Regensburg. 538.

Ohio. 200.

Schaffhausen. 299, 479, Solothurn. 395, St. Andrews. 250, Stockholm. 144, St. Peter, 80, 298, St. Petersburg. 539, Stratford. 181, Stuttgart. 142, 476,

Tepl. 394. Tübingen. 476.

Utrecht. 482.

Venedig. 198, 539.

Warmbrunn. 80.
Washington. 200. 482.
Weimar, Hoftheater. 142.
— Shakespeare-Gesellschaft. 142.
Wien, Benedictiner Stift. 394.
— Centralbibliothek f. Blinde. 248.

— Hof bibliothek. 349 (2 ×). 477. 587.
— Kais. Fideikommiſs-Bibliothek. 349.

Stadtbibliothek. 348.
technische Hochschule. 81.
Universität. 113 (19).

Wiesbaden. 142. Windsor. 152. Wolfenbiittel. 203. Wiirzburg. 80. Zürich, Blindenbibliothek. 480.
— Centralbibliothek. 350, 394.
Stadtbibliothek. 394, 180.
Zwickau. 197, 477.

Buchdruck. 397.

- in Avignon. 151.

- in Dublin. 151.

- in Lübeck. 142.

Bibliotheken, illteste Europas. 346, 538. - amerikanische. 199. 249. - Belgiens. 143. — u. Buchpreise. 140. - Central-Californiens 200. - englisch-amerikanische. 248. - englische. 81. französische. S1.
freie öffentliche Großbritanniens. - italienische. 245. - mittelalterliche in Sachsen. 304. - öffentliche. 195. - der österreichischen Mittelschulen. - preußische. 139. 391. 536. - der Schweiz. 113, 394. - volkstümliche. 352. - Wiener, 348. Bibliothekswesen, städtisches. 197. Bibliothekszeitschriften. 147. Bienenzucht-Ausstellung. 349. Bilderhandschrift. 543. medizinische. 256 Bilderhandschriften. 204. Bildnisse Peters d. Großen. 539. Biobibliografia italiana. 398. Biographisches Jahrbuch. 253. Blades. 454. Blätter, hessische f. Volkskunde. 255. Blau. 151. Blei. 542. Blindenbibliothek. 480, 542. Blockbuch. 257. Börsenblatt. 83, 145–251 f. 300, 540. Bogfortegnelse, Norsk. 489. Boisserée. 393. Boldt. 392. Bolle. 454. Bolton. 257. de Bom. 147. Bonaparte, L. L. Boos. 200, 179, Borchling. 203. Borman. 149. Bourlier. 144. Braille. 480. Brand. 587. Brehmer. 142. Bresciano. 304.

Breviarium Grimani. 539.

Brinkman. 151.

Brown. 248. 256.

- in Neapel. 304. — niederländischer. 151 Buchdrucker, deutsche. 201. Bucheinband. 152, 477, 542. Buchgewerbe in Heidelberg. Buchhändler, deutsche. 201. Buchhandel, deutscher u. Wissenschaft. 453. 540. Buchkunst, neue. 542. Buchmalerei, Augsburger. 257. Buchwesen, althebräisches. 151. Bücher, K. 452. - angekettete. 81. - protestantische französische. 256. — unbekannte. 150. Bücheraustausch. 537. Bücherillustration. 201. Büxenstein. 256. Bulletin, quarterley, der Rylands Bi-Burpee. 152. Bussmann. 304. Capet 506. Carnegie. 248. 256. 396. 481. Catalogue de la Bibliothèque de la Commission centrale de statistique (Belgien). 83. — des éditions de la Suisse romande. - index Stevens. 152. Catalogues des Manuscrits hébreux. Catalogus, Brinkmans. 151. - van de pamfletten-verzameling. 83. Caxton. 400. Caxtondrucke. \$2. Cercelet. 256. Challier. 458. Chamberlain. 148. Chasanowitsch. 251. Chaucer, First Folio. 488. Chauvin. 150. Chemische Gesellschaften. 257. Cheney, J. V. 83. Chicago Library Club. 588. Chorkatalog. 488. Chronik von Danzig. 257. Chrysostomus. 485.

Ebert. 474. Ebrard, F. C. 195.

Cisianus. 202. Clarendon Press. 82. Clemen. 197. Cockerell. 152. Codex argenteus. 148. - Marcellianus. 587. Pro-Cortesianus 149.Suevo-Hallensis 476. Codices graeci et latini. 203. Coggiola. 398. Cohn, Hermann. 397. Coleridge. 152. Collijn. 352. Columbusbriefe. 202. Consentius. 542. Coolidge. 250. Co-operative List of periodical litterature. 200. Corpus der griech. litterar. Papyri. 303. — der griech, Papyri, 302. - Inscriptionum Graecarum, 542. — der Ptolemäer Papyri. 303. Costes. 585. Cotgreave. 249. Courtney. 399. Cowley. 249. Crane. 201. Criiwell. \$2. Crusius. 248. Curicke. 257. Curtius, K. 197. 538.

Cuvelier. 147.

Damrich. 257. Dante von 1451. 203. Darlow. 488. Dave. 588 Degener. 249. Delehaye, P. H. 81. Delbriick. 140. Delcassé. 81. Delisle. 148. 302. Deneken. 542. Derby, S. C. 200. Deutscher. 149. Deutsch-evangelisch. 304. Dickens. 352 Dictionary of National Biography. 352. Diebstahl. 587. Digesten. 196. Distel. 393. Dix. 151. Dolejšek. 204. Donattype. 351. Douret. 255. Dowden. 249. Drucke, älteste in Luxenburg. 255. Druckereien St. Ulrich u. Afra. 400. Dziatzko. 140, 147, 252, 302, 476.

Eckmann. 542. Edmond. 400. Ellenbog. 400. Encyclopädie, slavische. 303. Engel. 141. Enschedé. 151. Ergebnisse, germanistische. 203. Erman. 489. Escher. 143. Estienne. 303. Ettlinger. 299. Evan. 543. Ex-Libris-Gesellschaft, östr. 351. Fabelinkunabeln. 153. Fabricius. 142. Fachbibliothek englischer Bibliothekare. 245. Fälschungen. 202. Farbenholzschnitte, japanische. 400. Farnese. 398. Fava. 304. Festschrift der Universität Heidelberg. Firmengeschichte. 201. Firth, J. B. 82. Fischer, Hans. 473. Fleck, Konrad. 202. Flora n. Blancheflur. 202. Flower. 200. Focke. 142. Förstemann. 149. Franke. 391. Franklin, B. 540. Frauenhochschule, bibliothekarische. Friedensburg. 400. Fritz. 197. Fürstenberg-Stammheim, Graf von. 347.

Gibel. 151.
Galen. 257.
Gallus, Alexander. 400.
Geoblard. 118.
Getängnisbibliothek. 140.
Gemeiner. 538.
Geniza-Fragmente. 141.
Geographische Werke. 587.
Gerhard. 196. 248.
Gerichtsbibliotheken, sächs. 140.
Germanistik. 203. 588.
Gervinus. 80.
Gesamtkatalog. 391.
Geschichte Londons. 143.

Funde, kunst- u. litteraturgeschicht-

Fumagalli, 398,

liche. 257.

Geschichte des Mittelalters. 80. der Universität Heidalberg, 351. Gesellschaft, deutsche für Natur- u. Völkerkunde Ostasiens. 204. f. deutsche Philalogie 203 - f. roman. Litteratur. 489. Gesellschaften, deutsch-baltische. 151. Gesner, 152. Gladstone, 249. Gobi. 2011. Göthe, 393 Goldenes-Vlies-Ordensarchiv. 587. Gradenwitz, O. 196. Gree du Roi. 588. Griffin. 199. 200. Grojean. 147. Grolig, M. 80. Güldenapfel. 393. Günther. 392. Guppy. 552 Gutenberg. 147, 202.

Haandbogen "Danmarks Tidsskrifter". Haebler. 202. 542. Hahn. 142.

Gutenberg-Gesellschaft. 351. 398.

Hallgarten. 195. Handschrift, älteste griechische. 203. - v. Tacitus Agricola. 143.

Handschriften auf Amerika bezüglich.

- arabische. 83. des Arist. 395.
 belgische. 198.

- burgundischer Herkunft. 587. - der deutschen Pomerania. 151.

- englische, 52.

englische, poetische. 352.

gotische, 11s.

- hagiographische griechische. hebritische. 546

- historische in London. 152. mittelnie derdoutsene. 203

- Pf.ilver. Tim.

- wallisische. 543.

Handschriftenkatalog von Bamberg. 473.

d. Bodleiana 82.

- von Heidelberg, 176

von Schaffhausen. 479.

Haney. 152. Harris. 200. Harrisse. 202.

Haupt. 542.

Hayton. 303 Hedin. 204. Heitz. 257.

Helmholtz. (41, 50).

Henking. 299. 479. Hennig. 542. Hentschel. 399. Hermann. 399. Himiy. 204. Hintzelmann. 476. Hirschfeld, C. L. 476. Hochberger. 197. Hofbuchdrucker. 542. Homer. 303. Houlbert, 484. Hübl. 394.

Jaggard. 304. Jahr, Torstein. 482. Jahrbuch, biographisches. 253. Jahresbericht über d. Fortschritte d. Physiologic, 399.

- der geograph. Gesellschaft in München. 303.

- germanistischer. 203.

- zoologischer. 399. Jahresverzeichnis der deutschen Schulprogramme. 399.

- der deutschen Universitätsschriften. Japanische Farbenholzschnitte. 400.

Jellinek. 254. Jeri. 143. Jesup, Morris K. 83. Indices. 152.

Ingold. 540. Inkunabelkatalog. 399.

Inkunabeln. 542. - ilsopische. 155. - bayrische. 487.

- böhmische. 254. - englische. 400.

- hebritische. 195. - mittelniederdeutsche. 203.

 Rosenthals. 254. - Schaffhauser. 479.

Inschriften, griechische. 298. Insekten, bücherschädliche. 454.

Jolowicz. 476. Jones. 200.

Irreleitende Titel. 540. Isidorpapyrus. 204.

Jullien. 302.

Kalender. 257. Kalendertype. 351.

Katalog arabisch-ehristlicher. 204. - der Bibliothek auf Panonhalma. 144.

- der Druckschriften über die Stadt Breslau. 556.

der Inkunabeln Rosenthals. 254 - von Kalendern. 257.

Katalog der Reichsbank-Bibliothek. - der Stiftsbibliothek Heiligenkreuz. 143. - systematischer. 81. Katalogisierung östr. Mittelschul-Bibliotheken. 347. Katalogisierungsregeln, amerikanische Kautzsch. 542. Kehr. 543. Keidel. 153. Kelmscottpresse. 350. Keltische Bibliothek. 537. Kenyon. 489. Kerner, Justinus. 477. Kielhorn. 476. King's Classies 152 Kirchenbibliotheken, englische. 81 siichsische. 474. Klassert, A sh Klassificationssystem Gesners. 152. Klopstock - Ausstellung, 190. Klassmann 551. Knattel, W. P. C. Köhler, W. 476. Königsberger, 150, 101 Kötz. 257. Koller. 257. Korn. 140. Koser. 536. Kriegk, G. L. So Kühl, 542. Künstlermonographien 201 Kuhn, A. 253. Kuhnert, 346. Kupferstiche. 203.

Lacombe. 302. Landkarten d. 16. Jahrh 549. Landsberg, Grat. 83 Landtsperger, 256, Lane. 250. Langer. 197. Latour. 304. Lee, Erik. 396. Leichenreden. 473. -Leihverkehr, französisch-englischer. St. Hamburg-Cuxhaven. 141. Lejeal, 149. Leschalle, akademische, 298. Lesehallen. 197 f. Lessing, Th. 486. Letterntype, griechische. 303. Lewin, S. Evans. 152. Library Association Record. 352. Association of the United Kingdom. 215

Liebrecht. 150.

Lincolnshire. S2. Lindenbruch. 295. Litteratur, hebräische u. jüdische. 251. schlesische, 80. - slovakische, 250. vorcolumbische. 149. Litteraturgeschichte, biblische. 152. Livius. 257. Löwe. 150. Lohmeyer. 346. London Soho Square. 150. - Universität. 148. Loubier. 542. Ludwig. 197. Luther. 257. Maack, 399 Maass, Sophie 476. Macfarlane. 397. Madan, Falconer. 82. Mahabharata 470, Maier, Friedr. 257. Maire, 488. Manchester, Sammler. 82. Mann. 195. Mannl 100. Marbach, 170 Merel out 275 Marillier, 542. Marksteine d Weltlitteratur, 303. Martin. 256. Mathematische Zeitschriften. 587. Matrikel v. Heidelberg. 476. Matthaeus Hamilien, 485. Marz su Mayahandschrift. 149. Meier, Gabriel. 143. Menzel, W. 537. Meyer, Kuno. 537. Wille 5xx Michel. 255. Minerva. 145. Missale speciale. 254. Missionsbibliothek, afrikanische. 144. Mobiles 250. Mohl, R. v. 477. Mohn. 256. Molimenti, 198 de Mont. 542. Montagne. 147. Monumenta Germaniae et Italiae typographica. 153. Morgan, Pierpont. S2. Morley. 350.

Morpurgo. 195, 539.

Moser, F. K. v. 349.

Mühlbrecht. 253.

Morris. 350.

Moule, 155.

Müller, Fel. 587.

— J. v. 299, 179.

— J. G. 480.

Münzel. 196.

Mundt. 248.

Musikbibliotheken, öffentliche. 585.

Musik-Codices. 142.

Nachlafs Pliickers. 476.
van Name. 83.
Naturwissenschaftliche Publikationen. 256.
Nekrolog, deutscher. 253.
Nentwig, H. 80.
Neobar. 303.
Neophron. 589.
Nestle. 540.
Neudrucke, englische. 152.
Neumann. 302.
Nobelbibliothek. 144.
Nutrimentum spiritus. 536.
Natt. 547

v. Oldenbourg. 145. Olschki. 399. Omont. 304. Opsoboeus. 257. Oracula Sibyllina. 257. d' Oudenboseir. 1 D.

Pädagogische Bibliothek. 537. — Gesellschaft. 351. Pätel. 476. Palmblatthandschriften. 476. Pandektenhandschrift. 303. Papier, chinesisches. 204. Papsturkunden. 543. Papyri, griechische. 248. Papyrus, Heidelberger. 196. — aus Herculaneum. 587. Paris, Gaston. 248, 398, Patent-Litteratur. 588. Patent Office Library Series. Paszkowski. 304. Pathologie, specielle. 80. Pellechet, M. 181 40 Periodische Schriften. 474. Petrarcabiographic 150. Pfaff. 80. 299. Philobiblon. 152. Philologie, neuere. 537. Pietschmann. 475. Pindter. 394. Placidus, Andreas. 144. Plate. 149. Plücker. 476. Pollard. 352. Pomerania. 151. Postgate. 204.

de Potter. 588.
Poznański. 141.
Proctor. 303. 400. 588.
Programme böhmischer Mittelschulen. 204.
Protestantismus. 80.
Puliti. 218.
Putnam. 199.
Pynson. 400.
Rabattgewährung. 83. 251. 252.
Récsey. 144.
Reformationsgeschichte. 400.

Récsey. 144.
Reformationsgeschichte. 400.
Reformationstractate. 400.
Renz. 200.
Requin. 151.
Reuss. 541.
Revue des Bibliothèques et Archives de Belgique. 147.
— générale de bibliographie française. 558.
Reyer. 248. 352.
Riedel. 204.

Riedel. 204.
Riemann. 476.
Rix von Chur. 542.
Rödiger. 476.
Rohl. 473.
Roquette. 140.
Rosenthal. 254. 538.
Ross. 144.
Roth, F. W. E. 152.
— Stephan. 477.
Różycki. 394.
Rilbenkamp. 397.
Rilbenkamp. 397.
Rilbenkamp. 588.
Ruge. 539.
Ruge. 542.

Sabbadini. 302. Sachau 195. Sahuwi. 251. Sanskrithandschrift. 255. Sass. 297. Sattler. 542. Schenkungen. 245. Schiele. 399. Schillermuseum. 476. Schirman, 303. Schleiermacher. 399. v. Schleinitz. 201. Schlesische Litteratur. 80. Schlosser, A. 197. T. Ch. 80. Schmidt, L. 304. P. 188. — R. 201. Schöbel. 399. Schoengen. 489.

Schönhengster Land. 80. Schreiber. 257. Schubert, Anton. 254. Schutzverein, akademischer. 484. 540. Schweizerische Universitätsschriften. Schwenke. 246. 351. Scott. 396. Sello. 489. Shakespeare, erste Folio. 141. 487. Shakespeare's Drucker. 304. Shakespearewerke. 473. Sicilien. 538. Siebs. 203. Simonsfeld. 257. Skandinavische Werke. 395. Slavische Werke. 476. Smith, J. R. 200. Sociologische Bibliothek. 587. Solvay. 587. Sophokles. 589. Sprachwissenschaft, vergleichende. 537. Stäckel. 557. Stainier. 147. Stampini. 302. Statistique, Belgique. St. Dunstan Ausgabe. 352. Steinschneider. 257. Stempeldruck. 145. Stensgård. 253. Stephanus, H. 588. Steven. 152. Steyrer, 299. Stiehl. 197. Stöhr. 196. Stötzner. 197. Strohm, A. J. 482. Stuart-Papiere. 152. Sudhoff. 487. Sury. 587. Swarzenski. 256.

Surzenski. 256.

Tachygraphie, römische. 257.
Tagespresse, sächsische. 474.
Talbot. 256.
Talmudausgaben. 346.
Tařikh-i-Gujarat. 144.
Tenius. 198.
Terenz. 203.
Testament, neues griechisches. 485 f. 541.
Therapie. 80.
Thesaurus linguae latinae. 543.
Thesen, französische. 488.
Thiele. 476.
Thorn. 474.
Tijdschrift voor boek- & bibliotheekwezen. 147.
Timotheus v. Milet. 203.

Titel, irreleitende. 540.
Tonkin. 487.
Traube. 204. 473.
Triibner. 540.
Uebersicht der staats- u. rechtswiss.

Litteratur. 253. Unika. 82. Unikum, typographisches. 257. United Library. 542.

Universitätsbibliotheken, preuß. 140. Universitätsschriften, schweizerische. 149. 395.

Valentiner. 488.
Vattasso. 143.
Velke. 398.
Verner. 252.
Versammlung deutscher Universitätsrektoren n. Bibliothekare. 252.
Versendung von Büchern n. Handschritten. 81, 536.
Vespucci. 556.
Vibaek. 252.
Vitelli. 303.

Vitelli. 303. Vokabular, sechssprachiges. 150. Volkslieder. 257. Vorlesungen, englische über Bibliographie und Bibliotheksverwaltung.

- Riemanns. 476. Voynich. 150, 542. Vreese. 147. de Vries. 539.

Valentin. 587.

Wahlin. 482.
Waldvogel. 151.
Wallisische Handschriften. 543.
Wanderbibliothek. 142.
Warschauer. 142.
Webb. 350.
Welter. 587.
Wendt. 586.
Wenzel. 142.
Werner, Rudolf. 252.

Wheatley. 152. Wiener. 250. v. Wilamovitz-Möllendorff. 203. 302. 589. Wilcken. 302.

Wille. 476. Wilmanns. 246. Wörterbuch, ägyptisches. 489. — kirchenslavisches. 303.

kirchenslavisches. 303.Wolcott. 250.Wolfram, Willehalm. 543.

Wolfstieg. 398. Wratislaviensia. 586.

#### ZVIII

Wright, C. T. Hagnerg. 350. Wyss. 202.

Yale University. 83. Yust. 249.

Zahradník. 254. Zapon. 255 189 Zedler. 147. Zeidler. 142. Zeitschriften der Ba

Zeitschriften der Banater Schwaben. 151.

belgische. 388.

Zeitschriften, dänische. 253.

— deutsch-baltische. 151.

— deutsche in Brasilien. 255.

— mathematische. 587.

— der schweizer. Bibliotheken. 394.

der schweizer. Bibliotheken. 394.
Zeitungen der Banater Schwaben. 151.
deutsche in Brasilien. 255.

Zeitungsdruck. 397.

Zimmer. 537. Zolltarif, üstreichischer. 254. 352. Zotenberg. 257.

Zwierzina. 201.

# Namenregister zu den Personalnachrichten.

Anemiller. 88.

Bartoli. 160. Batoski. 404. Bickerich. 492. Board. 547. Boll. 207. Bollert. 548. Born. 207. Brandis. 547. Brandl. 160. Birger. 492. 595.

Claudin. 160. Clemen. 547. Crüwell. 207. 356.

Dahlgren. 404. Delisle. 88. Dickinger. 548. Döurhöfter. 200. Dourhwaite. 401. Duff. 104. Dziatzko. 159.

Engelmann, Wilh. 160, —, Wold. 256, Eichler. 160, Ettlinger. 548, Euting. 356.

Fagan. 160. Fell. 260. Finke. 159. Focke. 545. Fränkel. 547. Freys. 260. Froehde. 356.

Gebhardt. 404. Gessmann. 548. Grassauer. 88, 356, 404, 595. Grimm. 160. Grundtvig. 260.

Haas. 404. v. Heyd. 595. Hanni. 160.
Heiland. 260.
Heinemann. 260.
Hittmair. 160.
Höffler. 356.
Hölscher. 260.
Hoffmann. 88.
Holder. 207.
Hrozny. 160.

James. 548. Joachim. 207.

Korzeniowski. 404. Kosch. 160. Kothe. 547. Kraussold. 160. Kunze. 408.

Lehnert. 547. Leoarsio. 160. Löckle, 404. Löffler. 308. Losch. 260. 356.

Mankowski. 595.
Margreiter. 160.
Marhoffer. 308.
Maupas. 492.
Mayer. 207.
Mende-Pouet. 545.
Milkau. 159.
Mültzner. 88.
Mülhaupt. 308. 104. 548.
Müller, K. K. 356.
Mündnich. 308.
Münster. 160.

zur Nedden. 404. Neubauer. 404.

Perlbach. 308. Peyron. 308. Pfeiffer. 260. Pietschmann. 207. Preyer. 160. Proctor. 548. Radde 2 Rapsun i 1 Reichart. 160. Reifenkugel. 595. Reinhard. 88. Ribart. 159. Ritter. 548. Robert. 595. Rudert. 492. Rübsam. 595.

Schneider, K. 492. Schnorr v. Carolsfeld. 492. Schröder. 159. Schultheiss. 548. Schu Tavernier. 88, 307, 356, Tillo 200.
Tippmann. 404, Tronnier. 404, 1 rost. 160.

Uhlworm. 260. Unterkircher. 160. Urbanski. 404.

Valenta 100. Vingtrinier. 260. Vloten, van. 260.

Weissenborn, 548, Weiss 1346, Weissleitmer 260, Would 1446, Wetzel, 595, Will, 595, Wilmanns, 403, Wolfram, 207, Wolkan, 492,

v. Zingerle. 160.

# Centralblatt

fiir

# Bibliothekswesen.

XX. Jahrgang.

1. u. 2. Heft.

Januar-Februar 1903.

#### Zum zwanzigsten Jahrgange des Centralblattes für Bibliothekswesen.

Ich will diesen zwanzigsten Jahrgang des C. f. B. nicht ausgehen lassen, ohne ihm einige Worte zum Geleite mitzugeben. Mahnt schon die Ordnung-zahl des Jahrganges dazu, so noch ein anderer Umstand. Vielleicht ist dieses der letzte Jahrgang des Blattes, der unter meiner Leitung erscheint, sei es, dals mir der Tod in dem kommenden Jahre die Feder aus der Hand nimmt, sei es, daß ich sie freiwillig niederlege. Niemand wird mir, nachdem ich zwanzig Jahre lang einen guten Teil meiner Arbeitskraft dem C. f. B. zugewendet habe. - die ersten beiden Jahre freilich unter kraftigster Unterstutzung des Herrn Reichsgerichtsbibliothekars Professor Dr. K. Schulz ---, das Recht absprechen. mich von der Redaktion zuruckzuziehen, die ich, wie im Vorwort zum 10. Jahrgange ausgeführt ist, gegen meinen Willen und gegen die Abmahnungen meines Augenarztes übernehmen mußte. Da ich sie nun doch gegen jedes Erwarten so viele Jahre habe fortführen können, so ist das Alles beherrschende Gefühl, welches mich jetzt bei dem Rückblicke auf eine solange Zeit fruchtbarer, wenn auch nicht immer angenehmer Thatigkeit beschleicht, das des Dankes gegen das gütige Geschick, welches mir solches vergonnt hat, und gegen alle die treuen Mitarbeiter, die mich dabei unterstützt und das Wagnis der Gründung einer neuen bibliothekarischen Zeitschrift mit mir geteilt haben.

Als deren Gründung feststand und nun nach einem Namen für das Blatt gesucht wurde, schlug mir mein nun auch schon dahingegangener Freund Ernst Dümmler vor, sie "Neues Serapeum" zu nennen. Er wollte dadurch das Andenken an das eingegangene treffliche Naumannsche Serapeum erneuern und wohl auch die Richtung angeben, in der er die neue Zeitschrift gehalten zu sehen wünschte. Ich konnte ihm nicht beipflichten und entgegnete, es sei unmöglich diese neue Zeitschrift an die ältere, die aus Mangel an Teilnahme der inbetracht kommenden Kreise eingegangen sei, anzuknüpfen, ohne mich von vornherein einer gleichen Gefahr auszusetzen wie Naumann. Was aber die Hauptsache sei, mein Plan der neuen Zeitschrift sei ein ganz

1

anderer, als der Naumann vorgeschwebt habe; er sei bestimmt durch die ganz veränderten Zeitverhältnisse und die großen Veränderungen auf dem Gebiete des Bibliothekswesens, die sich sehen vollzogen hätten und noch anbahnten. Die deutschen Regierungen, allen voran die Preußische Unterrichtsverwaltung, hätten eingesehen, daß für die Bibliothekon, namentlich die Universitätsbibliotheken, etwas Ordentliches geschehen müsse, daß die Anschaffungsfonds erhöht, neue Bibliotheksgebäude errichtet, die Benutzung der Bücherschätze erleichtert, die Zahl der Bibliotheksbeamten erhöht, und deren Besoldungsverhältnisse aufgebessert werden müßten. Diesem von allen Seiten freudig begrüßten Vorgehen der Regierungen müßten die Bibliothekare entgegenkommen, dasselbe in jeder Weise zu fördern suchen, und ihre Wünsche und ihr fachmännisches Urteil dazu aussprechen und begründen: mein Plan laufe darauf hinaus, neben den streng bibliothekswissenschaftlichen Abhandlungen auch mehr auf die Praxis unseres Berufs, auf die Technik desselben, und die persönlichen Interessen und Bedürfnisse der Beamten abzielende Aufsatze sowie Recensionen über die neu erscheinende bibliothekswissenschaftliche Litteratur zu bringen: nach dem Vorbilde namentlich englischer Zeitschriften würde ich auch nicht verschmähen, kleine auf das Bibliothekswesen sich beziehende sachliche und persönliche Mitteilungen, Nachrichten etc. dem eigentlichen Kern der Zeitschrift anzuhängen.

Nach diesem Plane, den ich dem Freunde entwickelte, ist das C. f. B. von Anfang an ausgestaltet und redigiert worden. Ich konnte mich allerdings nicht gegen die Wahrheit des Satzes verschließen: Qui trop embrasse, mal etreint und habe die Richtigkeit desselben oft in den zwanzig Jahren der Redaktion verspürt, wenn ich mit dem von der Zeitschrift Gebotenen nicht zufrieden war. Dann sagte ich mir aber doch auch immer wieder: das Beste ist stets des Guten Feind, und wiederholte mir im Stillen das bekannte Wort des Direktors aus dem "Vorspiel auf dem Theater" des Goetheschen Faust. Und ich habe in dieser Beziehung auch Recht behalten. Wenigstens wenn der Erfolg hier als Maßstab für die Richtigkeit eines Planes angesehen werden darf. Trotz wiederholter Klagen und Beschwerden über das C. f. B., die nicht von den auch vorhandenen Uebelwollenden ausgingen. - es sind mir namentlich solche darüber zu Ohren gekommen, daß das C. f. B. zu wenig Bibliothekstechnisches und Statistisches bringe ist die Abonnentenzahl des C. f. B. von Jahr zu Jahr ohne wesentliche Schwankungen gestiegen. Es hat eben doch "Manchem etwas gebracht" und ist jetzt wohl das gelesenste bibliothekarische Fachblatt, so weit ich sehen kann, wie es sich denn auch mit den bibliothekarischen Zeitschriften anderer Länder an innerem Werte vollkommen wird messen dürfen. Nur in Einem Punkte schien mir eine Beschränkung Die sich immer stärker auch bei uns Bahn brechende Bewegung für Volksbibliotheken und Lesehallen verlangte es. daß, wenn sie nicht allzu kümmerlich im C. f. B. behandelt werden, oder die Rücksiehtnahme auf sie dessen ursprünglichen Charakter verändern sollte.

eine Ausscheidung des auf sie bezüglichen Stoffes stattfinde. Diese ist erfolgt durch die Gründung der "Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen". Andere kleinere Veränderungen sind im Laufe der Jahre an dem C. f. B. angebracht worden, und über eine wichtige Verbesserung, die Verzeichnung der neu erschienenen bibliothekarischen Litteratur betreffend, schweben Verhandlungen. Der immerhin relativ beschränkte Kreis der Leser und Käufer eines Fachblattes für Bibliothekswesen macht Verbesserungen an ihm, selbst wenn dasselbe, wie wir aufrichtig dankend hervorzuheben nicht unterlassen wollen, regierungsseitig unterstützt wird, nicht so leicht möglich, wie Manche zu glauben geneigt sind, und sie werden um so schwieriger, je rascher sich die Herstellungskosten jedes Druckwerkes in Deutschland steigern. Aber an dem guten Willen der Redaktion, so lange ich sie noch führe, und des Herrn Verlegers, wünschenswerte Verbesserungen, auf die wir aufmerksam gemacht werden, eintreten zu lassen, sollte nicht gezweifelt werden. Ich denke, das beweist auch die nun zwei Dezennien lange Geschichte unseres Blattes, das wir allen wohlgesinnten Freunden des Bibliothekswesens zur Teilnahme und Mitarbeit empfehlen.

Marburg am 16, Nov. 1902.

O. H.

# Ungedruckte Bibliothekskataloge.

Ī.

Der Codex Monacensis 14397 saec, XIV scheint dem Inhalte nach ein Unikum zu sein, er besteht lediglich aus Bibliothekskatalogen. Einst nach S. Emmeram gehörig (Emmer. E. 20) enthält er die Bücherverzeichnisse von vier Regensburger Klöstern und außerdem von zwei Stiftungen, die in unmittelbarer Nähe von Regensburg liegen; sämtliche Verzeichnisse stammen aus dem Jahre 1347. Die Handschrift besteht aus 19 Blättern in 40, sie ist jedoch verheftet, denn die mit alten Zahlen versehenen Blätter haben nicht mehr die frühere Reihenfolge: 1-6 ist hinter 7-19 geheftet worden, so daß eigentlich das Verzeichnis von S. Emmeram den Anfang machte. Nach der neuen Blattzählung enthält fol. 1ª - 3ª die Bibliothek der Dominikaner in Regensburg, eingeteilt in 14 media pulpita, fol. 3b - 4a (auf 4a nur 9 Zeilen) die Bibliothek der Franziskaner zu Regensburg in fortlaufender Reihenfolge ohne Absätze. Auf fol. 4b-5b (auf 5b nur 3 Zeilen) steht die Bibliothek der Regensburger Augustiner, eingeteilt in 11 media pulpita. Hierauf folgt fol. 6a-12a die große Bibliothek von Prüfening, deren Verzeichnis nach den Materien geordnet ist, dann fol. 12b-13b (auf 13b nur 8 Zeilen) ohne Absätze das Verzeichnis des Klosters Pruel (Prüll). Den Beschluss bildet die Bibliothek von S. Emmeram fol. 14a-19b, eingeteilt in 32 media pulpita.

Die Handschrift besitzt auf jeder Seite 27 Zeilen und ist in schöner großer Schrift von einer und derselben Hand saec. XIV geschrieben worden. Nur die Notiz über dem Verzeichnis von S. Emmeram fol. 11 stammt von anderer Hand, die aber gleichzeitig ist. Außerdem finden sich in demselben Verzeichnisse zwei Ergänzungseinträge saec. XIV (—XV) am Ende von Pult 3 und 19. Wichtig ist ferner ein Eintrag auf fol. 5 für die Bibliothek der Augustiner aus dem Jahre 1400, der besagt, daß diese Bibliothek jetzt reichhaltiger sei, und daß die Bücher anders gestellt seien. Schließlich finden sich die Veberschriften zu dem Verzeichnisse von Prüfening am Rande meist in kleiner Schrift nachgeschrieben und auch sonst hier allerlei unwichtige kurze Bemerkungen von derselben Hand.

Sämtliche Verzeichnisse stammen aus dem Jahre 1347, und da an eine Inventarisation der Regensburger Bibliotheken auf Befehl des Landesherrn oder des Bischofs zu jener Zeit kaum gedacht werden kann, so ist wohl cher anzunehmen, daß die Benediktiner von S. Emmeram diese katalogisierenden Aufzeichnungen bewirkt haben. Jedenfalls ist die Aufnahme der Verzeichnisse eine einheitliche gewesen, denn die Veberschriften sind sämtlich mit Mennig geschrieben, die Schrift ist völlig gleichmäßig, und die Zeit der Aufnahme ist dieselbe.

Es kann nun die Frage entstehen, ob die Handschrift das Original der Aufnahme oder eine Abschrift wiedergiebt. Für das letztere würde die große Gleichmäßigkeit der Handschrift sprechen, für das erstere kommt aber als schwerwiegend in Betracht, daß sich verhältnismäßig sehr wenig Versehen zeigen, und keine Korrekturen finden, denn nur der Rubrikator hat hier und da etwas ergänzt. An drei Stellen des Prüfeninger Kataloges hat der Schreiber eine kleine Lücke gelassen (Nr. 42, 281 und 289), die nicht ausgefüllt worden ist, und die Versehen sind nur ganz unbedeutender Art. Sicherheit über die Frage scheint mit den vorhandenen Mitteln — es finden sich keinerlei Einträge in der Handschrift über Provenienz u. dergl. — nicht zu erreichen zu sein, aber wie ich glaube, haben wir es mit dem Original zu thun. Die kleinen, oben erwähnten Nachträge aber sprechen jedenfalls dafür, daß man in S. Emmeram auch noch in späterer Zeit von der Vermehrung der Regensburger Bibliotheken unterrichtet gewesen ist.

Für die Herausgabe der Kataloge kamen selbstverständlich die Fingerzeige in Betracht, welche Gottlieb in seinem vortrefflichen Buche "Über mittelalterliche Bibliotheken. Leipzig 1890" gegeben hat. Seine Forderung, dass die Schreibung der Originale beizubehalten sei, ist ohne weiteres zuzugeben, ich glaube jedoch nicht, dass mit der Unterscheidung von f und s oder von u und v etwas gewonnen wird. Ebenso habe ich mich davon nicht überzeugen können, dass die großen Ansangsbuchstaben, wo sie stehen, beizubehalten seien. Denn hier herrscht in den Originalen die größte Inconsequenz, man findet ja Genesis neben exodus und regum neben Regum. Ich ziehe es vor, sämtliche Bücher der Bibel, als festgewordene Buchtitel, mit

großen Anfangsbuchstaben zu schreiben. Auch in einem künftigen Corpus catalogorum halte ich diese Unterscheidungen nicht für angebracht, wie auch nicht die Auflösung der Abbreviaturen im Kursivdruck, denn wir würden bei Aufrechterhaltung dieser Forderungen zu einer außerordentlichen Zersplitterung des Druckes gelangen und uns beim Lesen desselben einer unnützen Verlangsamung aussetzen.

Zur Ausgabe wurde der Münchener Handschriftenkatalog benutzt, und die dort heute noch nachweisbaren Nummern unter den Stücken angemerkt, da ja alle diese Bibliotheken der Hof- und Staatsbibliothek einverleibt wurden. Besonders zahlreich sind diese Nachweise bei S. Emmeram ausgefallen, das den größten Teil seiner alten Bücherschätze noch hat abgeben können. Bei manchen Handschriften blieb die Identifizierung allerdings zweifelhaft, und dies ist dann durch Fragezeichen bemerkt worden. Außerdem habe ich in den Noten kurze Eiklärungen zu den Buchtiteln gegeben, wenn es sich um weniger bekannte Schriften oder sehr kurz aufgeführte Titel handelte. Die frühere Reihenfolge der Kataloge ist wiederhergestellt, so daß das Verzeichnis von S. Emmeram den Anfang macht. An den Rand sind hier die betreffenden Ziffern der zwei früheren Kataloge (Becker catal. bibl. ant. N. 42 und 44) gesetzt. 1)

#### I. S. Emmeram.

Der Katalog beginnt mit fol. 14°. Die Aufschriften aus den drei ersten Pulten, welche samt der Katalogisierungsnotiz fol. 14° ausfüllen (von pulp. 3 gehört allerdings nur die erste Zeile hierher). sind mit gelbbrauner Farbe überschmiert, so daß die Schrift nur schwach erkennbar ist. Dazu ist die erste Zeile von Pult 3 ausradiert. Auf dieselbe Weise überstrichen sind die letzten sechs Zeilen von Pult 6, sie bilden den Anfang von fol. 15°. Eine weitere Austilgung der Schrift kommt nicht vor. Die kaum mehr lesbaren Worte sind in eckige Klammern gesetzt.

## fol. 14ª Liberia ecclesie S. Emmerammi Ratisbonensis.

Anno domini MCCC 46<sup>th</sup> constructa est hec liberia per venerabilem patrem dominum Albertum abbatem monasterii huius et subsidio quorundam fidelium ad laudem et gloriam dei et sanctorum suorum et ad utilitatem omnium studere volencium in eadem.

- Anno vero domini MCCC47 inventi et conscripti sunt libri inferius annotati in predicta liberia circa festum assumpcionis dei genitricis Marie virginis gloriose.

Primum pulpitum medium. Libri textuum biblie.

In [primo] medio pulpito ab oriente in [latere] aquilonari sunt [libri] isti locati.

1. 2 Biblia in duobus voluminibus.

78.79.

<sup>1</sup> Einfache Ziffern bedeuten stets den Katalog 42 bei Becker.

- 3 Item Genesis glosata. Exodus . . . . . 4 Item [mammotrecate]. . 5 Item G . . . . . . . . 2 pulpitum.1) Libri textuum. [In II] medio pulpito unde (?) in latere meridionali sunt isti libri. 6. 7 . . Psalteria glosata 8 Item liber Sapiencie et liber lamentacionum Ieremie . . . in uno volumine. 9 Item Esaias glosatus. 10 Item [Matheus] glosatus. 11 [Item Marcus] glosatus. 12 Item ewangelium sancti Iohannis glosatum. 13 Item epistole P[auli] . . . . . . . glosatum in uno volumine. 14 Item epistole P[auli] glosate. 3 pulpitum medium. Diversi expositores super bibliam. 15 A . . . . . . . . . . . . . . . . 17 (fol. 14b) Item Ysidorus super Eptaticum. 18 Item Origenes super Leviticum et Numeros. 3) Item Ieronimus super Iosue, omnes in uno volume, 19 Item exposicio Petri Lambardi (!) super Psalterium. 20 Item exposicio Psalterii. 21 Item Beda super Proverbia Salomonis. 22 Hem Teronimus super Ecclesiasten et super Cantica canticorum
- 101
  - in uno volumine.
  - 23 Item Rabanus super libros Regum. 99
    - 24 Item Nicolai de Lira super Psalterium. 4)

## 4 pulpitum. Expositores super bibliam.

- 25 Beda de gracia dei contra Iulianum et super Cantica canticorum.
- 26 Item Hugo super Ecclesiasten.
- 208 27 Item commentum beati Ieronimi super primam partem Esaic.
  - 28 Item exposicio Ieronimi in Ieremiam prophetam.
  - 29 Item exposicio beati Ieronimi super primam partem Ezechielis prophete.
  - 1) pulpitum ist in der Handschrift von hier an stets mit .p. abgekürzt. 2) c. bibila. (3) Die Heschr. hat hier das übliehe Zeichen für den neuen Band gesetzt, aber falsch, wie sich aus den folgenden Worten ergiebt.
    4) Dies ist ein Nachtrag von anderer Hand saec. XIV (—XV).
  - 4 Mammotrectus des Io. Marchesinus = cod. Monac. lat. 14671. 18 Ob Teil von Mon. 14411? 21 + 22 = Mon. 14398 oder 14417; in der Hdschr. steht das Bandzeichen zwischen 21 und 22; dies ist daher entweder falsch gesetzt, oder die beiden Bestandteile sind später zusammengebunden worden.  $\frac{23}{28} = \frac{14884}{28}$ ,  $\frac{24}{29}$ ,  $\frac{26}{29}$ ,  $\frac{25}{29}$ ,  $\frac{11143}{25}$ ,  $\frac{26}{26}$ ,  $\frac{11171}{26}$ ,  $\frac{27}{29}$ ,  $\frac{14401}{26}$ ,

383

334?

- 30 Item Ieronimus super secundam partem Ezechielis prophete. 31 Item Haimo super Ieremiam et Ezechielem prophetas in uno volumine. 5 pulpitum. Expositores super bibliam. 32 Ieronimus super prophetas minores. 33 Item Ieronimus super Danielem Iohel Micheam Naum Malachiam 382 prophetas in uno volumine. 34 Item Ruppertus super XIIcim 1) prophetas. 35 Item exposicio Rabani super libros Machabeorum. 100 36 Item Christianus super Matheum. 37 Item Beda super Marcum. 122 38 Item Augustinus super primas duas quinquagenas Psalterii. 117 6 pulpitum. Expositores super bibliam. 119 f. 39 Ambrosius super Lucam. 128 40 Item Augustinus super primam partem Iohannis ewangeliste. 41 (fol.15°) Item Augustinus super secundam partem Iohannis ewangeliste. 129 42 Item tractatus sancti Augustini super [epistolam] canonicam Iohannis 333 ewangeliste. Item liber Petri Damiani de symoniacis in uno volumine. 335? 43 Item Beda super VII epistolas canonicas. 44 Item Haimo super omnes epistolas Pauli. 45 Item Beda in Actus apostolorum.
  - 7 pulpitum. Doctores secundum ordinem alphabeti cum quibusdam libris suis et primo libri Augustini.

47 Item quedam scripta de officiis ecclesiasticis, omnes in uno volumine. 48 Item Ieronimus. Item Beda. Item Augustinus super Apokalipsim

- 49 Augustinus super psalmum 'Beati immaculati'.
- 50 Item sermones sancti Augustini super ewangelium Mathei et Luce et Iohannis.
- 51 Item alii sermones diversi in uno volumine.
- 52 Item Augustinus de sermone domini in monte.
- 53 Item liber sancti Ambrosii de bono mortis.
- 54 Item liber de mensa philosophorum in uno volumine.
- 55 Item enchiridion sancti Augustini.

46 Item Ieronimus super Danielem.

in uno volumine.

- 56 Item questiones super ewangelia de dictis Augustini Gregorii Ieronimi et ceterorum omnes in uno volumine.
- 57 Item Augustinus in epistolam sancti Iohannis.

#### 1) c. XXcim

- 58 Item glasa super Apokalipsim et super regulam sancti Augustini in uno volumine.
- 59 Item Augustinus in epistolas sancti Iohannis apostoli et ewangeliste. Item et super Apokalipsim in uno volumine.

#### 8 pulpitum. Libri Augustini.

- 60 Augustinus de civitate dei.
- 61 Item liber confessionum sancti Augustini.
- 62 Augustinus contra Achademicos.
- 63 Item duo libri de ordine.
- 64 Item unus liber de magistro. Item liber unus de beata vita. Item libri duo soliloquiorum. Item liber unus de immortalitate anime. Item liber unus de quantitate anime. Item liber unus de natura boni. Item tractatus de octo questienibus in uno volumine.
- 65 Item liber (fol. 15) sancti Augustini de nupciis et concupiscencia. Item liber de bono coniugali. Item liber de bono viduali. Item liber de sancta virginitate. Item liber retractionum sancti Augustini in uno volumine.
- 66 Item questiuncule sancti Augustini. Item Rufinus in epistolam ad Romanos. Item epistola sancti Ieronimi de Melchisedech, Item liber Autperti presbiteri de viciis et virtutibus in uno volumine.
- 67 Item tractatus sancti Augustini de genesi contra Manicheos liber primus. Item Albinus super Ecclesiasten in uno volumine.
- 68 Item Augustinus de libero arbitrio voluntatis et de vera religione.
- 69 Item liber questionum sancti Augustini de veteri et novo testamento.
- 70 Item Augustinus contra Faustum hereticum.

## 9 pulpitum. Doctores. Ambrosius Albinus Beda.

- 71 Ambrosius in exameron.
- 44.49 72 Item Ambrosius super psalmum Beati immaculati'.
  - 355 73 Item tractatus sancti Ambrosii de officiis.
    - 74 Item Ambresius super Egesippum de excidio Ierusalem.
    - 75 Item Albinus super VII psalmos penítenciales et de psalmo 'Beati immaculati' et de XV gradibus in uno volumine.
    - 76 Item Albinus super Matheum.
  - 131 77 Item Albinus super Iohannem.
  - 101 78 Item Beda super Cantica canticorum.
  - 95 70 Itom exposicio Bede presbiteri de tabernaculo et vasis eius et vestibus sacerdotum in uno volumine.

# 10 pulpitum Doctores Bernhardus Anselmus Benedictus Collaciones Cassiani.

80 Bernhardus de gracia dei et libero arbitrio. Item idem ad abbatem Wilhelmann. Item super ewangelium 'Missus'. Item super canticum

170

Ezechie. Item sermo ciusdem de temperancia. Item super psalmum 'Afferte'. Item V libri ad Eugenium papam. Item ad fratres de Monte dei. Item liber de XII gradibus humilitatis. Item liber de precepto et dispensacione et alia plura omnes in uno volumine.

81 Item Bernhardus super Cantica canticorum.

82 (fol. 16<sup>a</sup>) Item Biblia pauperum. Item Anshelmus de passione domini. Item Bernhardis de VII horis canonicis omnes in uno volumine.

83 Item regula sancti Benedicti.

- 84 Liber conswetudinum.
- 85 Item liber conswetudinum et scriptum super regulam.

86 Item exposicio regule sancti Benedicti.

87 Collaciones Cassiani sive instituta patrum. 511

88 Item iterum liber conswetudinum.

89 Item prima pars collacionum patrum. 90 Item secunda et tercia pars collacionum Cassiani in uno volumine.

11 pulpitum. Doctores. Libri Cassiodori Dyonisii Gregorii.

91 Cassiodorus super Psalterium a Beatus vir' usque 'Quid gloriaris', 113 f.

92 Item Cassiodorus super secundam quinquagenam scilicet 'Quid gloriaris'.

93 Item Cassiodorus super terciam quinquagenam scilicet Domine exaudi'.

94 Item liber ierarchie sancti Dyonisii Aryopagite.

95 Item prima pars moralium sancti Gregorii pape in librum Iob.
96 Item secunda pars moralium.
164
165
166

12 pulpitum.

98 Item IIII<sup>a</sup> pars moralium.

99 Item V<sup>a</sup> pars moralium.

168
100 Item VI<sup>a</sup> pars moralium.

169

101 Item VIIa pars moralium.

102 Item liber cure pastoralis beati Gregorii pape. 103 Item Gregorius super Ezechielem.

104 Item omelie 20 beati Gregorii super ewangelia.

13 pulpitum. Doctores. Libri Hugonis Haimonis Ieronimi.

105 Prima pars domini Hugonis de sacramentis.

106 Item secunda pars Hugonis de sacramentis.

107 Item duo libri domini Hugonis unus de questionibus variis alter de claustralibus. Item duo libri magistri Petri Abelardi omnes in uno volumine.

beider Hdschr. beinahe deckt. 83 = 14375, 85 ob 14765? 87 = 14463 und 14464, 91 = 14077, 93 = 14078, 94 - 14070, 95 = 14047, 96 = 14048, 97 = 14049, 98 = 14480, 100 = 14050, 101 = 14051, 102 - 14409, 103 - 14366, 104 = 14379, 105 und 106 ob 14042? 107 ist dem Inhalte nach ähnlich mit 14160.

- 108 Item Heimo super ewangelia dominicalia a festo pasche usque ad adventum domini.
- 109 Item exposicio Ieronimi super omnes epistolas Pauli et tres thomi super epistolam ad Effesios.
- 110 Item XXXI epistole et libri sancti Ieronimi in uno volumine.
- 115 f. 111 Item Ieronimus super (fol. 16b) Psalterium.
  - 112 Item Ieronimus super ultimam quinquagenam Psalterii.
  - 1131) Item registrum librorum. 2)

#### 14 pulpitum. Doctores. Ieronimus Isidorus.

- 114 Ieronimus super psalmos L' a 'Domine exaudi' usque ad finem.
- 115 Item tractatus Ieronimi super Psalterium.
- 116 Item duo libri leronimi contra Iovinianum et tercius apologeticus eciam contra Iovinianum.
- 468? 117 Item Ieronimus de cosmographia,
  - 118 Item liber ethimologiarum Ysidori episcopi.
- 325 119 Item liber officiorum sancti Ysidori.
  - 120 Item scolastica historia.

#### 15 pulpitum. Doctores. Orienes Patherius Rabanus Ruppertus.

- 121 Orienes super Penthateucum.
- 122 Item excerpta de prima parte l'atherii. Item glosa super Matheum in uno volumine.
- 123 Item secunda pars Patherii.
- 292 124 Item Rabanus de officiis.
  - 125 Item Ruppertus de victoria verbi dei.
  - 126 Item rescripta Rabani et Ivonis.
- 378 127 Item itinerarium Clementis.

## 16 pulpitum. Libri hystoriarum.

- 128 Libri antiquitatum Yosephi et de excidio Ierusalem.
- 44,42 129 Item Beda de temporibus sive cronica.
  - 130 Item ecclesiastica hystoria.
  - 131 Item hystoria tripertita.
  - 135 Item cronica Hermanni Contracti.
- 468? 133 Item liber Iulii de situ orbis.
  - 134 Item Honorius de ymagine mundi.
  - 135 Item scolastica hystoria.

## (fol. 17a) 17 pulpitum. Libri diversorum doctorum.

- 136 Liber sentenciarum.
- 137 Item super primum sentenciarum.
- 1) Das Bandzeichen fehlt in der Hdschr. 2) Entweder ein alter Katalog oder mit 26307 zu vergleichen.
- 108 ob 14030 zam Teil? 112 14314. 116 14536. 117 Aethicus Ister. 119 ob 14461? 120 ob 14051? 125 = 14055. 126 = epistolae. 127 vgl. 27129 fol. 118°. 129 ob 14725? 131 = 14374. 132 14613. 133 = cosmographia Iulii Caesaris. 134 14731 zam Teil.

- 138 Item super II<sup>m</sup> sentenciarum.
- 139 Item super IIII<sup>m</sup> sentenciarum.
- 140 Item summa Iohannis minor casuum.
- 141 Item clavis phisice.
- 142 Item sermones ad status fratris Ginberti de Ternaco ordinis fratrum minorum.
- 143 Item liber de sacramentis et de septem donis spiritus sancti difusus et bonus in uno volumine.

# 18. pulpitum. Libri diversorum doctorum.

- 144 Summa Johannis maior confessionum.
- 145 Item dyalogus de eo quod dominus ait Ego si exaltatus fuero' et de eo quod agnus occisus est ab origine mundi.
- 146 Item liber divinorum eloquiorum.
- 147 Item liber divinorum sacramentorum.
- 148 Item liber qui dicitur forma vite honeste.
- 149 Item exposicio misse et aliqua plura bona im eodem volumine.

# 19 pulpitum. Libri diversorum doctorum.

- 150 Anselmus cur deus homo et de conceptu virginali.
- 151 Item Beda in Actus apostolorum in uno volumine.
- 152 Item Alanus de articulis fidei. Item Augustinus de VII donis spiritus sancti. Item Albertus de naturis rerum omnes in uno volumine.
- 153 Item summa contra hereticos.
- 154 Item liber sermonum.
- 155 Item sermones XL1es Iacobi de Voragine.
- 156 Item diversa dicta sanctorum. Item succincta exposicio Psalterii. Item Beda super librum Thobie, omnes in uno volumine.
- 157 Item Peregrinus de tempore et de sanctis.
- 158 Item summa viciorum.
- 159 Item manipulus florum.
- 160 Item distincciones fratris Mauricii. 1)

# (fol. 17b) 20 pulpitum. Libri diversorum doctorum.

- 161 Summa theologie.
- 162 Item liber sermonum.
- 163 Item liber quid sit frui deo.
- 164 Item sermones fere per circulum anni. Item glosa super Cantica

# 1) Ist von anderer etwas späterer Hand nachgetragen.

<sup>141</sup> Honorii Augustodunensis. 142 Gilberti vel Gisleberti Tornacensis; vgl. 18709. 143 Bonaventurae, an Stephani de Borbone? 145 ob 14159? 146 = 14358. 148 = Martini Dumiensis. 149 ob ein Teil von 14581 oder von 14690? 150 = 14509 zum Teil. 152 ist nahe mit 14756 verwandt, und es muß daher vielleicht Bonaventure heißen. 155 = 14713. 156 ist wohl 14506. 157 vielleicht 23378. 159 = 11367. 160 = 14298 (Maŭricius Anglus).

- 165 Item liber de miraculis sancte Marie. Item Elucidari libri IIII Item Honorius de ymagine mundi in uno volumine.
- 166 Item summa magistri Iohannis Beleth. Item Ieronimus ad Damasum papam et ad alios omnes in uno volumine.
- 167 Item liber sermonum.

## 21 pulpitum. Libri iuris.

- 168 Decretum.
- 169 Item decretales.
- 170 Item Innocencius IIII<sup>188</sup> super quinque libros decretalium.
- 171 Item manna decreti.
- 172 Item Petrus de Sampsona super quinque libros decretalium.
- 173 Item suffragia monachorum.

# 22 pulpitum. Libri iuris] 1

- 174 Decretum antiquum.
- 175 Item scriptum super decretum.
- 176 Item canones apostolorum et decreta pontificum.
- 177 Item liber de vita clericorum.
- 178 Item Ieronimus super IIII<sup>er</sup> ewangelia. Item textus et exposicio Cantici canticorum metrice in uno volumine.
- 179 Item de casibus.
- 180 Item canones sanctorum patrum et super missam exposicio in uno volumine.
- 181 Item concordancie canonum.

# 23 pulpitum. Libri iuris.

- 182 Speculum iudiciale.
- 183 Maior tabula iuris.
- 184 Item sextus libri decre (fol. 18a) talium.
- 185 Item liber Iohannis monachi super sextum decretalium
- 186 Item repertorium Wilhelmi Duranti.

# 24 pulpitum. Libri diversorum.

- 187 Omelie diversorum de festivitatibus et de sanctis.
- 188 Item Boecius de sancta trinitate. Item epistole Ieronimi ad sanctum Augustinum et Augustini ad Ieronimum. Item epistole Senece ad Lucillum. Item exposicio quorundam vocabulorum. Item scriptum super epistolam "Mulierem fortem" omnes in uno volumine.
- 189 Item exposicio Psalterii.
- 190 Item Hincmari episcopi ad Karolum imperatorem.
- 191 Epistola beati Gregorii ad Ragaretum regem. Item omelie Cesarii ad monachos in uno volumine.

# 1) Fehlt in der Hdschr.

165 ähnlich wie ein Teil von 14348.

Parisiensis. 171 = 14059. 172 14378. 173 = 14337. 178 ähnlich mit 14514. 185 14015 (Iohannis Andreae). 186 14138. 187 ob 14380?

- 192 Item Barlaam et alia quedam miracula.
- 193 Item liber visionum.
- 194 Item liber de ammonicione clericorum.
- 195 Item vita cuiusdam clerici. Item liber de doctrina spirituali in uno volumine.
- 196 Item liber de ortu et obitu sanctorum patrum. Item dicta Ysidori de ordine librorum et numero mistico in uno volumine.

# 25 pulpitum. Libri iuris.

- 197 Codex.
- 198 Item digestum vetus.
- 199 Item liber institucionum.
- 200 Item exposicio super libro institucionum et codicis.
- 201 Item codex.
- 202 Item summa Hostiensis copiosa.

# 26 pulpitum. Libri arcium.

- 203 Priscianus maior.
- 204 Item grecismus glosatus.
- 205 Item Petrus Helie super maiorem Priscianum.
- 206 Item Priscianus minor. Item Cato glosatus (fol. 18b). Item regule musice. Item glosa super bibliam. Item Boecius de consolacione in uno volumine.
- 207 Ovidius de remediis. Item opus super minorem Priscianum. Item Ovidius epistolarum in uno volumine.
- 208 Item maior Donatus.
- 209 Item raciones dictandi. Item flores rethorici in uno volumine.
- 210 Item poetria vetus. Item Sedulius. Item summa dictaminum. Item Macer metrice omnes in uno volumine.
- 211 Item Ovidius de Ponto. Item Virgilius in bucolicis. Item Alanus Anticlaudianus in uno volumine.
- 212 Item poetria nova.

# 27 pulpitum. Libri arcium.

- 213 Opus super librum elencorum.
- 214 Item sanctus Thomas super posteriorum. Item notule super VI principia. Item scriptum super librum posteriorum. Item super de celo et mundo. Item scriptum Iacobi de sancto Amando super de locis omnes in uno volumine.
- 215 Item sentencie Helie super librum topicorum. Item commentator super librum de anima. Item questiones super metaphysicam. Item opus super librum periermenias. Item magister Gentilis super X predicamenta omnes in uno volumine.

216 Item Egidius super de generacione.

217 Item Egidius super de causis. Item super opus methororum in uno volumine.

218 Sophysmata de villa Parysiensi. Item Egidius super librum elencorum. Item super de senso et sensato. Item liber de sompno et vigilia. Item de morte et vita. Item super methororum. Item super de plantis omnes in uno volumine.

219 Item liber de arte fusoria et pictura et coloribus. Item versus plus quam V milia de diversa materia omnes in uno volumine.

220 Item Symon super tractatus.

221 Item conpotus manualis. Item conpotus ecclesiasticus cum glosa. Item algarismus. Item spera. Item conpotus Johannis de Sacrobosco in uno volumine.

222 Item Vitruvii de architectura. Item epitoma institutorum rei militaris. Item medicina theorica Constantini omnes in uno volumine.

## (fol. 19a) 28 pulpitum. Libri arcium.

223 Commentator super celo et mundo. Item super anima. Item super metaphisicam. Item super de generacione et corrupcione. Item super quartum methororum. Item super de senso et sensato. Item super memoria et reminiscencia. Item super de sompno et vigilia. Item de causa longitudinis et brevitatis vite. Item de substancia orbis omnes in uno volumine.

224 Item physolosophia naturalis.

225 Item liber de anima. Item liber de causis. Item scriptum super secundum et tercium de anima. Item liber metaphisice. Item liber ethicorum nove translacionis omnes in uno volumine.

226 Item nova loica.

227 Item vetus loica.

375? 228 Item aurora. Item Strabus. Item Ysidorus de naturis rerum in uno volumine.

354 229 Item Alexander. Item Stacius Achilleidos. Item opus super primam partem Prisciani minoris. Item Oracius epistolarum. Item opus super Boccium de disciplina scolarium. Item opus super algorismum. Item Ovidius de remediis. Item scriptum de musica mensurata omnes in uno volumine.

230 Item opus super modos significandi.

231 Item opus super secundam partem Prisciani minoris. Item Boecius de consolacione in uno volumine.

232 Item opus florum. Item super Boecium de consolacione. Item spera Linconiensis. Item geometria Euclidis cum commento omnes in uno volumine.

fast dasselbe wie 14246. 217 = 14416. 218 fast dasselbe wie 14522. 220 = 14697 (tegumentum habet: Symon super tractatus P. Hispani). 221 = 14770. 223 ist mit 218 zu vergleichen (ähnlich 14522). 229 ob 14557 zum Teil? 232 = 14448.

# 29 pulpitum. Libri arcium.

233 Papias sive mater verborum.

- 234 Item Hugwicio sive derivaciones maiores. Item glosule Johannicii. Item glose in novum et vetus testamentum in uno volumine.
- 235 Item liber glosarum sive abecedarius.

# 30 pulpitum. Libri de diversa materia.

236 Textus quatuor ewangeliorum.

237 Item Prudencius. 1)

- 238 Item martirologium (fol. 19<sup>b</sup>) Adonis per circulum anni de sanctis. Item regula sancti Benedicti. Item liber conswetudinum. Item liber ymnorum omnes in uno volumine.
- 239 Item Boecius de musica. Item Augustinus de kathegoricis sillogismis. Item Boecius super topica et alii quam plures libri in uno volumine.
- 240 Item liber de versificatura, de numero, de horelogio. Item glosa super novum et vetus testamentum in uno volumine.

# 31 pulpitum. Libri omeliarum et passionalia.

241—244 Item IIII passionalia de sanctis per annum.

245 Item Haimo super apokalipsim.

- 246 Item Haimo super epistolas et ewangelia a nativitate domini usque ad festum pasche.
- 247 Item liber omeliarum ab adventu domini usque ad festum pasche.
- 248 Item altera pars omeliarum a festo pasche usque ad adventum domini.

# 32 pulpitum. Biblia in partibus.

249 Octateucus in uno volumine.

250 Item libri Regum et libri Salomonis in uno volumine.

251 Item liber Iob et duo libri Paralippomenon. Item Iudith Hester Thobias Esdras duo libri Machabeorum omnes in uno volumine.

252 Item Actus apostolorum. Omnes epistole Pauli et canonice et Apokalipsis omnes in uno volumine.

Die Identifizierung des vorliegenden Materials mit den zwei bei Becker p. 127 ff. und 130 f. abgedruckten Katalogen unterliegt großen Schwierigkeiten, da in jenen beiden Verzeichnissen nicht nach der Zahl der Bände, sondern öfters nach der Anzahl der vorhandenen Schriften eines Autors registriert zu sein scheint. Der Vergleich beider Kataloge mit dem großen Verzeichnis von 1347 lehrt aber auch, daß das letztere nicht vollständig vorliegen kann; es fehlen nämlich in diesem sehr viele Schriften, welche zu den artes liberales gehören,

<sup>1)</sup> c. prdencius.

<sup>237 = 14395. 238</sup> die beiden Teile bilden 23413. 241-244 hierzu gehört mindestens 14418, vielleicht aber auch 14031, 14419 und 14473.

während ja die theologischen Werke vielleicht mit Ausnahme der biblischen Handschriften vollzählig registriert erscheinen. Allerdings macht sich auch in den zum Handgebrauch im Gottesdienst gehorigen Werken gegenüber den zwei älteren Katalogen ein nicht geringer Mangel bemerklich. Eine nicht geringe Anzahl von Bänden des Bestandes von 1347 läßt sich hingegen in den Schätzen der Münchener Handschriften nachweisen, und manches, was mit einem Fragezeichen versehen werden mußte, deckt sich vielleicht ebenso wie sicher identitizierbare Stücke. Vor allem wird vieles einzelne aus der früheren Zeit später zusammengebunden worden sein, und manche zusammengehörige Handschriften werden durch Autopsie besser nachzuweisen sein, als ich es hier imstande gewesen bin.

(Fortsetzung folgt.)

Dresden.

M. Manitius.

# Nachträge zu Gottlieb, Ueber Mittelalterliche Bibliotheken.)

Seit dem Erscheinen des obigen Buches sind 11 Jahre verflossen. Die vom Verfasser angekundigten Erganzungen (Einleitung S. X: CBW 8, 525) sind noch nicht erschienen (vgl. UBW 9, 51). Seither ist mancher Nachtrag zu dem schönen Buche aufgetaucht, der verdient festgenagelt zu werden, wenn er nicht wieder verloren gehen soll. Manches ist seither zum ersten Mal veroffentlicht worden, wornber im Centralblatt fleißig Buch geführt worden ist. Um aber das Auffinden der betreffenden Stellen zu erleichtern mogen sie hier in erster Linie nochmals zusammengestellt werden. In Bd. 8 (Jahrg. 1891) finden sich Nachträge S. 219, 226, 372, 374, 444, 445, 484 ff. Bd. 9 (1892) S. 189, 523 (2 Inventage von 1352 und 1353), 485-488 (2 Verzeichnisse), 575 (2 griechische Kataloge). Daselbst 201-222 ist die Rede von Anciens catalogues de Biblioth ques anglaises publics par II. Omont. Bd. 10 (1843) S. 153 = 179, 237, 366. Bd. 11 (1894) S. 135 ist hingewiesen auf ungarische Verzeichnisse bei Danko, Hymnarium, S. 192, 244 (Vieil Aubenas), 412 (4 Kataloge), 418. Bd. 12 (1895) 518 (Hildeboldsche Sammlung in Coln), 582, 583, Bd. 13 (1896) 86 103, 187, 519 523, 585, Bd. 14 (1897) S. 235-238 griechischer Katalog auf Papyrus, III. Jahrh. Bd. 16 (1899) S. 430: La Bibliotheque d'un official à la fin du III siecle (Guillaume de Vriges 1382) gedr. Nouvelle Revue hist, de droit franc, et etranger Année 22 (1898) 657 ss. Bd. 17 (1900) S. 381 (Bistum Porto), 382 (Cathedrale von Glasgow 1432), S. 291 (St. Maximin in Trier steht bei Gottlieb Nr. 207).

Im folgenden halte ich mich an die Einteilung und Ordnung bei Gottlieb selbst, wodurch die Einreihung in die betreffenden Lücken sich von selbst ergiebt. Ich beginne demnach mit

<sup>1)</sup> Theodor Gottlieb. Teber mittelalterliche Bibliotheken. Leipzig. Otto Harrassowitz, 1890. gr. 8. 520 S. M. 14.—.

#### Deutschland.

## Bamberg.

Verzeichnisse verschiedener Art aus dem 13. Jahrhundert giebt H. Brefslau im Neuen Archiv d. Gesellschaft f. ält. deutsche Gesch. Bd. 21 (1896) S. 194.

Der Domdekan Kraft verfügt 1237 testamentarisch über seine Bücher. Rockinger in den Abhandlungen d. bayer. Akademie 60 8. 322, 345.

Der Domscholastikus Magister Jakob von da vergiebt 1267 seine Bibliothek an das Domkapitel von Krakau, dessen Dekan er gewesen, welches daraus ein Dekret Gratians und die Dekretalensammlung Gregors IX, dem Magister Adam verehrte, der dem Erblasser während seines Lebens uneigennützigste Unterstutzung gewahrt hatte. Annales capituli Cracoviensis ann 1267. Mon. Germ. hist. Script. XIX p. 604. Rockinger 1. c. 60, 345, 668—670.

# Beurberg 1428.

Herausgegeben von E. Steinmeyer, d. althochdeutschen Glossen. Bd. IV. Berlin 1898, S. 520.

## Buxheim 1475.

Verzeichnis der Bucher, welche der Buchdrucker Günther Zainer der Karthause Buxheim schenkte aus dem Liber Benefactorum Monasterii Buxheimensis gedruckt bei Murr, Memorabilia Bibliothecarum Norimbergensium Pars L. Norimb 1786, p. 352.

## Eberbach.

Hsg. von Sievers. Oxforder Benediktinerregel S. V.ff. (Tubinger Doktorenverzeichnis von 1886-1887) – Vgl. Centralbl. f. Biblw. V. 130.

#### Cöln 1370.

Verzeichnis der Bücher und Paramente im Urkundenbuch des Stifts St. Gereon zu Coln von Dr. Joerres. Bonn 1893. Stimmen aus M. Laach 45 (1893) 397. — Andere Bucherverzeichnisse und Vermachtnisse giebt H. Keußen in d. Westeleutschen Zeitschrift 18, 315 ft.

#### Constanz.

Das Verzeichnis der Bücher des Bischofs Otto III. (Gottlieb Nr. 39) ist gedruckt in Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins 51 (1897) 8, 5-9.

Daselbst S. 40: Johann Spänlin von Constanz verkauft 1452 seine Bücher (75 Stück) an Abt Friedrich von Reichenau.

Erstein, Frauenkloster im Elsafs, 9-10. Jahrhundert.

3 Evangeliarien im Kirchenschatz verzeichnet in der Wolfenbütteler Handschrift 2186 bei Heinemann V. 203.

# Frankfurt a. Main 1349.

Das Büchervermächtnis des Arztes Freidank von Heringen ist erwähnt bei Kriegk, Deutsches Bürgerthum im Mittelalter. Bd. I (Frankf. 1868) S. 17.

#### Fulda.

Der Priester Liobald vermacht dem Kloster seinen Besitz, darunter Psalter, Lektionar, Antiphonar, Evangelium, Gregors Homilien. Dronke, Codex diplomaticus Fuldersis 202 p. 109. Vgl. Hauck, Kirchengesch. Deutschl. 2, 183. Ebendas.; ein anderer Priester überläßt ebenfalls Bücher an Fulda (l. c. 363, S. 169).

## Heilsbronn 1494.

In den "Ocuvres historiques et litteraires de Leonard Baulacre... par Ed. Mallet. Tome II. Geneve 1857. p. 314 heißt es: "Je trouve encore dans le catalogue de la bibliotheque d'Heilsbronn, que Sébastien Brand fit imprimer a Bâle. en 1494, un livre dont voici le titre: Clarissimi viri . . . Celui qui a publié ce catalogue dit là-dessus . . . " Näheres über diesen Katalog zu erfahren war mir nicht möglich.

# Kirchdorf bei Villingen 1388.

Nr. 89 bei Gottlieb steht gedruckt in der Alemannia von Birlinger Bd. 14 (1886), S. 54.

## Marienfeld.

Ein catalogus librorum in monasterio S. Mariae de Campis steht in einer Handschrift der Bibliothek Phillips in Cheltenbam Nr. 7087. Schenkl in den Sitzungsber. d. k. Akad. Phil. hist. Cl. 127, 4X. S. 14. Nr. 7087.

#### Mainz.

Der Stiftspropst Heinrich von Ehrenfels zu St. Peter machte 1440 sein Testament, welches eine Reihe von Büchern enthält. Joannis. Rerum mogunt. II, 491. Vgl. Falk, Hist. pol. Bl. 127, 59.

# Merseburg 1365 (?).

Das Kloster Hildesleben verkauft dem Merseburger Thesaurar Dietrich von Dafsel tria volumina que dicuntur Moralia Job für 6 Mark Brandenburger Silber. In der Urkunde (Chartular-magn. eccl. Merseburg. saec, XV f. 78) werden die Bände ganz nach den Grundsätzen der modernen Bibliothekswissenschaft, mit Angabe des Incipit u. s. w. beschrieben. Kehr. Hist. Zeitschrift Bd. 86. (München 1901) 297.

#### Melk. 15. Jahrhundert.

Im Catalogus codicum manuscriptorum qui in bibliotheca monasterii mellicensis . . . 1. Vindobonae (1889) p. 201. Nr. 134 erwähnt auf den Deckeln ein Bücherverzeichnis. Nicht abgedruckt.

### Mettlach 1243.

Die Bücher des Klosters St. Eucharius sind verzeichnet in einer Handschrift in Trier, Nr. 591. S. Keuffer, Verzeichnis d. Handschriften d. Stadtbibl. 5, 46.

# Metz, Kloster St. Vincenz, 11, Jahrhundert,

Verzeichnet in einer Berliner Handschrift. Rose, Lateinische Handschriften in Berlin, I, S. 69, Nr. 48.

# Minden (?) Bernardus.

Nr. 784 Gottliebs (S. 370) ist neuerdings nochmals herausgegeben von Finke, Zeitschr. f. Gesch. u. Alterthumskunde Westfalens Bd. 45, S. 154 ff.

### Paulinzelle 1441.

Abt Gerung kauft die deutsche Uebersetzung der Offenbarung Johannis und des Hohen Liedes. Bartsch, Germania 32 (1887), S. 98.

## Petershausen.

Der Katalog bei Gottlieb Nr. 877 und auch derjenige von Constanz, finden sich auch, der letztere übrigens der Reichenau zugeteilt, wenigstens im Auszug, abgedruckt bei J. A. C. Buchon, Quelques souvenirs de courses en Suisse et dans le pays de Baden avec des notices sur plusieurs anciens manuscrits des Bibliothèques publiques ou particulières. Paris 1836, p. 423—424 und 464.

## Ravensburg.

Bücherkatalog der Pfarrkirche zu Ravensburg aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts im Diöcesanarchiv von Schwaben 1886 III, 23. Vgl. daselbst 48. Bücher in Kirchdorf bei Villingen im Jahre 1388. Theologische Quartalschrift v. Tübingen 81 (1899), 8, 220, 221.

### Regenwalde 1369.

Testament des Henning Zachow, Pfarrers zu Regenwalde v. 5. April 1369 abgedruckt in den Geschichtsquellen des burg- und schlofsgesessenen Geschlechtes von Borcke von Dr. Sello I. Nr. 236 im Auszug in d. Zeitschrift f. Bücherfreunde 2. Jahrg. (1899), Heft 8 9, S. 396.

# Speier.

Der Custos Sigefrid sehenkt einige Bücher an das Domkapitel. Kalendarium necrologicum canonic. Spirensium recentius zum 23 April bei Böhmer, Fontes IV (1868), S. 320.

# Hamersleben, St. Pankratiuskloster.

Eine Bücherverpfändung vom Jahre 1453 durch Pergamenturkunde steht in einer Handschrift in Karlsruhe, Nr. 389, Katalog IV, 51.

# Strassburg 1479.

Peter Schott schickt Geiler von Kaisersberg eine Anzahl Bücher. Das Verzeichnis steht bei Dacheux, Un reformateur catholique à la fin du XV<sup>e</sup> siècle. Jean Geiler de Kaysersberg. Strasbourg 1876, S. 288.

#### Trier.

Gottlieb Nr. 206. Die betreffende Handschrift, im (einstigen) Besitz von Schoemann ist nun in der Stadtbibliothek Trier Nr. 839. Vgl. Keuffer a. a. O., Heft I, S. 23.

# Wittenberg 1437.

Den ältesten kursächsischen Bibliothekskatalog druckt Wald. Lippert mit Erläuterungen ab in dem Neuen Archiv für sächs. Gesch. u. Alterthumsk. 16, 135—139. Vgl. Dümmler, Neues Archiv d. Gesellsch. f. deutsche Geschichtsk, 21, 314.

## Unbestimmte Verzeichnisse.

"Breve de libris qui Eheilradi fuerunt". Anfang: "Liber evangeliorum," In einer Vatikanischen Handschrift des 10. Jahrhunderts. Codd. Palatini latini rec. Stevenson. Romae 1886. I. p. 30. num. 175. fol. 66 a.

In der Wolfenbütteler Handschrift 2966 (8. Aug. 4th) Rudolf v. Ems Weltchronik, auf der Rückseite des letzten Blattes steht von einer Hand des 11.—15. Jahrhunderts ein Bücherverzeichnis, augenscheinlich des Klosters, dem die Handschrift ursprünglich angehörte, O. v. Heinemann. D. Handschriften d. Herz, Bibl. zu Wolfenbüttel Bd. 7. S. 134.

Ein Kaufvertrag über jüdische Bücher vom Jahre 1126 befindet sich in der ehemaligen Ebnerschen Bibliothek in Nürnberg. Im Jahre 1754 erschien darüber eine Dissertation Nagels in Altorf und 1755 eine deutsche Uebersetzung. Murr, Memorabilia bibliothecarum publicarum Norimbergensium. Pars II, 1788, p. 99.

Libri uius aecclesie stehen verzeichnet in der Berliner lateinischen Handschrift 29. Phill. 1657 auf der leeren Rückseite des Schlufsblattes f. 188<sup>b</sup> von einer Hand des 10.—11. Jahrhunderts. Handschriftenverzeichn, d. k. Bibl. z. Berlin Bd. 12 (Rose, lat. Handschr. D. S. 34.

Vermerk über Bestimmungen von Buchern aus den Jahren 1480 und 1481 stehen in einer anderen Handschrift derselben Bibliothek Nr. 213, Phill, 1850 auf einem angeklebten Blatte. Das. 8, 450.

### Frankreich.

#### Aix 1421.

Ein Codizill (von wem ist nicht gesagt) vermacht einem fraire Honnorat Durand zu Aix am 29. Mai 1421 fünf Bände, Sammlung von Peiresc in Carpentras. Vgl. Bibl, de l'Ecole des Chartes 51 (1890), S. 146,

Avignon 1464.

Der Kardinal Peter de Foix der Aeltere vermachte seine Bibliothek dem Kollegium in Toulouse, die Dubletten ausgenommen, über welche besonders verfügt wird. Diese allein werden aufgezählt, P. Ehrle, das Testament des Cardinals Peter de Foix im Archiv f. Literatur u. Kirchengeschichte des M. A. Bd. 7 (1900), S. 507. Vgl. 518.

Bibliothek des Herzogs Jean de Berry 1402-1416.

Gottlieb Nr. 303 ist neu herausgegeben von Jules Guiffrey. Inventaires de Jean duc de Berry. 2 tomes.

# Jean Bourré 1488.

Kaufvertrag über zwei Bücher (3 Bände) abgedruckt Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 43 (1882), S. 441.

#### Chartres.

Theoderich von Chartres, † um 1150, schenkte der dortigen Marienkirche etwa 50 Bände, von denen einige im Nekrologium aufgeführt werden. Cartulaire de N. D. de Chartres, par Lépinois et Merlet (1862) 3, 206 und daraus wieder abgedruckt Congrès scientifique international des Catholiques. Paris 1882. 2, 279.

Dijon 1482.

Dorveaux, (P.) Inventaire de la bibliothèque d'un apothicaire de Dijon (1482). Besançon, impr. Jacquin, 1899. In 8°, 11 p. (Extrait du Bibliographe moderne.) Bibliothèque de l'Ecole des Chartes LX (1899), p. 129, Nr. 72.

Dijon. Philipp der Gute 1420.

L'inventaire des Livres de Philippe le Bon fait à Dijon en 1420 (500 de Colbert, nº 127 ff. 147 et suiv.) wird angeführt von P. Meyer, Notices et Extraits des MSS, de la Bibliothèque Nationale. T. 35. 2º partie p. 436 u. v. L. Delisle, Mélanges de Paléographie et de Bibliographie (Paris 1880) p. 172 mit Verweisung auf L. de Laborde, Les Ducs de Bourgogne II, 266, wo der betreffende Katalog gedruckt zu sein scheint.

### Orleans 1446.

Eine Quittung über zwei Bücher von der Universität ist im Faksimile im Musée des Archives départementales Nr. 130. Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 39, 399.

Jean le Bon, comte d'Angoulême 1467.

Gottlieb Nr. 306. Das Verzeichnis ist von Dupont-Ferrier veröffentlicht in den Mélanges d'histoire du moyen âge, publiés sous la direction de M. le professeur Luchaire. II. Paris. Alcan 1897. (Université de Paris. Bibliothèque de la Faculté des lettres, III)

### Lobbes.

Vgl. Gottlieb S. 280—282. Der Katalog Folcuins ist herausgegeben von H. Omont in Revue des Bibliothèques 1891. Avril p. 3—14.

Loenys, Walter.

Raadt (J. Th. de) Le mobilier et la bibliothèque d'un riche ecclésiastique au XVe siècle. Inventaire de la maison mortuaire de Walter Leonii (Loenys). Chanoine de Sainte-Gudule à Bruxelles. Bruxelles 1896, 31 p. (Extrait des Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, t. X.) Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 57, 138. nr. 188.

## Marmoutiers 1491.

Erasmo Brasca führt in einem Briefe verschiedene Bücher auf, die er in M. angetroffen. Der Brief steht im Original bei March. Adda: Indagini storiche, artistiche e bibliografiche sulla libreria Visconteo-Sforzesca del castello di Pavia: parte prima (Milano 1875), p. 149—152 und teilweise übersetzt von Delisle, Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 37, 472—473.

#### Nantes 1491.

Inventaires des joyeux, ornements, tapisseries, tableaux et livres trouvés au château de Nantes le 12 et le 13 avril 1491. Cahier de

8 feuillets de papier Nouv, acq. fr. 1364 in der Pariser Nationalbibliothek angeführt bei Delisle, Bibliotheque nationale, Manuscrits latins et français ajoutés aux fonds des nouvelles acquisitions pendant 1875—1891. Partie II, p. 436.

#### Paris 1304.

"Librorum pretium ab Universitate Parisiensi taxatum, quod debent habere librarii pro exemplari commodato scholaribus," Eine lange Liste solcher Bücher veröffentlichen Deniffe und Chatelain. Chartularium Universitatis Parisiensis T. II, p. 107—112.

# Paris. Augustiner-Bibliothek.

Ende des 13. Jahrhunderts. Katalog in einer Handschrift der Bibliothek Mazarine 627 (860), fo. 851. Neues Archiv d. Gesellschaft für ält, d. Geschichtsk. 23, 652.

## Königliche Bibliothek 1415.

Gottlieb Nr. 362. Ein Anhang dazu in der Nationalbibliothek Ms. franc. 9430, fol. 70. Vgl. Delisle, Bibliotheque nationale a. a. O. Partie I, p. 99.

## Remirement 1362, 1365.

Obituaire de l'abbaye de Remiremont . . . A la fin (fol. 730°, 74 et 75) catalogues de livres appartenant à l'abbaye. Écriture de la seconde moitié du XIV siècle. Nouv. acq. fr. 1282. Delisle, Bibliothèque nationale l. c. 558.

# St. Claude du Jura.

Bibliothèque de l'Ecole des Chartes Bd. 50 (1889) bringt einen Katalog von 1492; S. 341 Inventar von 1468, desgleichen S. 342, 343; eine Bücherschenkung S. 348; desgleichen S. 349, 350. Ein Katalog des 13. Jahrhunderts steht S. 571. Daneben noch andere kleinere Verzeichnisse.

### St. Etienne.

"Ancienne declaration des livres appartenans au monastere de Saint-Estienne": Hii sunt Sancti Stephani . . . Bibliotheque Nationale. Nouvelles acquisitions 1691. Bibliotheque de l'Ecole des Chartes 55 (1894), S. 69.

#### St. Omer 1316.

Justin de l'as. Inventaire des reliques, ustensiles et livres de la chapelle de Notre-Dame-des-Miracles à Saint-Omer en 1316. Communication faite à la Société des antiquaires de la Morinie. Saint-Omer 1893, 13 p. Angeführt in der Bibliotheque de l'Ecole des chartes 54 (1893), p. 768 nr. 610.

#### Sens 1303.

Den Katalog eines Buchhändlers Eudes citiert Hauréau in den Notices et Extraits des Mss. T. XXXIII. 1º partie p. 265, 277 und 288 nach Jourdain Index chronolog, p. 76, 77.

#### Toulouse.

Sieben neue Kataloge bringt Marcel Fournier in der Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 51 (1890), p. 443-473.

## Tournay 1287.

Ein Testament der Marie Payenne, Witwe des Bernard de Calonne enthält 6 Bücher. Das Original in der Nationalbibliothek in Paris. Delisle, Histoire littéraire 31, p. 282.

## Val-Saint-Hugon 1224.

240 Nummern dieser Karthause aufgezählt in der Bibliotheque de l'Ecole des Chartes 56, p. 662—669.

## Unbestimmt.

Die Bibliothek eines reisenden Studenten im Jahre 1347. Biblio-

thèque de l'Ecole des Chartes 58 (1897), p. 214.

Verschiedene Ausbeute verspricht die Sammlung alter Inventare Recueil d'anciens inventaires, imprimés sous les auspices du comité des travaux historiques et scientifiques, section d'archéologie. Tome I: Invent, de N.-D. la royale de Maubuisson lez Pontoise (1389—1758). Inv. et docum, relatifs aux joyaux et tapisseries des princes d'Orléans Valois (1389—1481). Inven, de Barbe d'Amboise, comtesse de Seyssel (1574—1575). Invent, d'un jurisconsulte de Valence (1348). Paris, 1896, 1 vol. in-8. Der Inhalt ist mir nicht näher bekannt.

Das Verzeichnis Nr. 419 bei Gottlieb S. 151 ist nach Hampe s. IX ex. X in. Vgl. Neues Archiv d. Gesellsch. f. ält. d. Gesch. 23 (1898), S. 650.

Ein Inventar des 15. Jahrhunderts mit einer Anzahl Bücher er-

wähnt Haureau, Notices et Extraits Bd. 34, I. S. 34.

#### Grossbritannien.

### Lincoln, 12. Jahrhundert.

Catalogus librorum in bibliotheca Lincolniensis ecclesiae S. Mariae. Ausg.: ed. James F. Dimock in Giraldi Cambresensis opp. VII, 1877. p. 165 – 171 wird angeführt von Potthast, Bibliotheca historica I, p. 208.

# Melsa. Gottlieb Nr. 491.

Edid. Edw. A. Bond in Chronica Monasterii de Melsa III, 1868 praef. LXXXIII—C, nach Potthast a. a. O.

### Oxford 1375.

Catalogue of the Library of Oriel College in 1375: edited by C L. Shadewell, M. A., Fellow of Oriel College. Oxford Historical Society, V. 1885. Collectanea, First Series. 2.

## Oxford (?).

Die (5) Bücher des Magisters H. de Mar nach Cod. Digbeyanus 151 fol. 122 verso abgedruckt in Catalogi Codd. Mss. Biblioth. Bodlei. Pars IX. von Macray. Oxonii 1883 col. 152.

## Oxford 1489.

"Anno Domini M° CCCC° LXXXIX hec infra scripta in studiiscolarium Wintonie Oxon, reperta sunt. Missale . . . . primum sententiarum." 13 Bände, dabei auch Gedrucktes. Codex Digbeianus 31. Saec. XV. folio ultimo, gedruckt in Catalogi manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae. Pars nona. Oxonii 1883, col. 29.

## Ramsey.

Catalogus librorum in bibliotheca abbatiae Rameseiensis Ausg. in Chronicon abbatiae Rameseiensis, cura W. Dunn Macray. London 1886, p. 356—367 nach Potthast 1, c. 208.

#### Unbestimmt.

P. Suitbert Bäumer, Geschichte des Breviers (Freiburg i. B. 1895). S 353—354 führt die Verordnung des Bischofs Walter Cantilupe von Worcester aus dem Jahre 1240 an. worin die Bücher verzeichnet sind. die jede Kirche besitzen müsse, nach Wilkens, Concilia Magnae Britanniae I. Lond. 1737, p. 666. Ferner das Inventarium einer Pfarrkirche der Diözese Salisbury vom Jahre 1220 mit einer Anzahl Bücher. Desgleichen aus einer anderen Kirche (Rottescamp) derselben Diözese nach Maskell, Monumenta ritualia Ecclesiae Anglicanae I (2 ed. Oxford 1882) CCXXV seq.

### Italien.

#### Assisi.

Zu der Vermählungsfeier von Herrn Prof. H. Simonsfeld in München hat G. Mezzatinti in Forli "Bücherkataloge" saec. XIV. XV herausgegeben, von denen drei sicher, der vierte wahrscheinlich sich auf die Bibliothek von S. Francesco d'Assisi beziehen. Forli. Bordandini, XIV S. Neues Archiv d. Gesellsch. f. ä. d. Gesch. 20 (1895). S. 238. Histor. Jahrbuch 15, 693.

# S. Bernhardin von Siena † 1444.

Ebenfalls per le nozze veröffentlichte M. O. Bacci ein Inventario degli oggetti e libri lasciati da S. Bernardino da Siena. Castelliorentino. Giovanelli e Carpitelli, 1895, 8°, 12 pp. (Analecta Bollandiana 15, 448.)

### Bologna.

Die Acta Nationis Germanicae universitatis Bononiensis edd. Friedlachder et Malagola, Berolini 1887 zählen in dem öfter wiederkehrenden Inventar der im Besitze der Nation befindlichen Mobilien auch eine Anzahl Bücher auf, so 8, 155 zum Jahr 1398; 8, 163 zum Jahr 1411; 8, 189 zum Jahr 1442; 8, 190 zum Jahr 1444; 8, 191 zum Jahr 1445; 8, 237 vom Jahre 1489; 8, 356 ff. in den Jahren 1335, 1357, 1359, 1360, 1365, 1379 bis 1383, 1393; 8, 400 ff. zum Jahre 1396, 1433, 1475, 1477, 1482.

# Farfa. Gottlieb Nr. 546, S. 189.

"De breve librorum quod tit in capud quadragesimae. Warnerius collationem . . . Fr. Otmarus concordia regularum." So lautet Kap. 51

des zweiten Teils der Consuetudines Farfenses ex archetypo Vaticano nunc primum recensuit Bruno Albers. Stuttgardiae et Vindobonae Jos. Roth, MDCCCC, S. 185—186.

### Lucca.

"Man besitzt ein Inventarium von den literarischen Schätzen des Bischofs von Lucca im 8. oder 9. Jahrhundert. Diese Bibliothek enthielt: Eptaticum vol. 1.... Fridiani vol. 1." Allgem. Weltgeschichte von C. Cantu, bearbeitet von Brühl. Bd. 8. Schaffhausen 1854, 8.7—8.

### Monte Cassino.

Den ältesten Katalog der Bibliothek von Monte Cassino aus einem Codex Cavensis des 8. Jahrhunderts veröffentlichte L. Traube in seiner Textgeschichte der Regula 8. Benedicti S. 113. Abhandlungen der k. bayer. Akad. d. Wissenschaften. III. Cl. XXI. Bd. III. Abt. 8. 7, 11.

### Nonantula.

Zwei Inventare dieser Bibliothek veröffentlichte J. Giorgi, l'antica biblioteca di Nonantula in der Rivista delle biblioteche e degli archivi VI, 54-60. (Vgl. Neues Archiv d. Ges. f. ä. d. Gesch. 21, 777-778.)

#### Novalese.

Ein Bücherkatalog s. XI—XII ist nebst Facsimile von Cipolla in den Memorie der Turiner Akademie (Ser. 2, Bd. 50) aufs sorgfältigste publiziert. (Neues Archiv das. 26, 269.)

# Padua.

Im Katalog Nr. 177 von H. Kerler, Antiquariatsbuchhandlung in Ulm steht als Nr. 68: Catalogus mss. S. Antonii de Padua. — 2) Index omnium codicum bibl. Monasterii S. Justine scriptus a Monacho eiusd. Monasterii anno 1453, it. testamento di PStrozzi, it. nota benefactorum Monasterii S. Justine, ed. Goethe. S. l. ca. 1870. Pp.

Padua. L. Zdekauer (Libri legali a Padova n. prima meta d. sec. XIII: Studii Senesi, annata VII, fasc. I. 10 S.) bespricht eine Abschätzung juristischer Texte in Padua 1246 im Nachlasse des Richters Lemizo, welche merkwürdige Verschiedenheiten im Preise desselben Buches enthält. Wattenbach bei Jastrow, Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, XIII. Jahrg. 1890. (Berlin 1892), S. IV. 86.

#### Pavia 1479.

E. Motta, I libri di un Studente a Pavia nel 1479. Le Bibliographe Moderne II, 203 — 205. (Citat aus Zeitschrift für Bücherfreunde II, Heft 10. (Jan. 1899. Beiblatt S. 5.)

#### Portus.

Verzeichnis von Büchern und Paramenten, von denen ein Bischof Johann von Portus bestimmt, daß sie der Kirche und seinem Nachfolger ausgeliefert werden sollen. Aus einer Handschrift des 11. Jahrhunderts der Münch, Universität herausg, von G. Swarzenski in der Röm. Quartalschrift XIV, 128 ff. Vgl. dazu die Bemerkungen im Neuen Archiv f. ält, d. Gesch, 26, 275—276.

#### Ravenna.

Den Katalog der Bücher des Erzbischofs Petrocinus († 1369), der kurze Zeit nach seinem Tode aufgenommen ist, teilt F. Filippini in den Studi storici des Prof. Crivellucci VI, 3 ff. mit. Neues Archiv 1. c. 23, 264.

#### Rom.

Papst Gregor d. Große (590 605) erwähnt die Sendung zweier Handschriften seiner Homilien: Transmisi autem duos homiliarum codices, quas dixi in rubre. S. Gregorius M. Epist. lib. IX. epist. 52. Ed. Migne P. 1, 77, 990. C.

Galletti, P., Inscriptiones romanae infimi aevi Romae extantes. 3 vol. Romae 1760, 4° hat im ersten Bande verschiedene Inschriften, die Bücherschenkungen aufbewahrt haben: die älteste ist noch jetzt in der Vorhalle von San Clemente zu sehen und wird von Galletti um das Jahr 741 angesetzt. Nr. 220, pag. CCCVI. Eine neue Ausgabe der gleichen Inschrift steht in der Civilta cattolica Ser. 16. vol. I. Quaderno 1074 (1895), p. 726.

Eine andere Schenkung machte im Jahre 1902 Theubaldus an die Kirche des hl. Valentin, darunter eine Anzahl Bücher, Galletti l. c. pag. CCCCXX, Nr. 6.

Die folgende Inschrift p. CCCCXXII enthält eine Schenkung an die Kirche des hl. Nikolaus, darunter Bücher Gregors des Großen. Bedas u. s. w.

Papst Stephan V. (885 - 891) schenkte der Kirche des hl. Paulus mehrere Bücher, darunter Lib. comment, I. wofür eine andere Handschrift liest: Lib. comisem I. Die richtige Lesart dürfte sein: comitem. Vgl. Muratori, Dissertazioni sopra le antichità italiane II, 2, p. 296. Andere schenkte er noch verschiedenen anderen Kirchen. Liber pontificalis ed. Migne P. lat. 128, 1402—1403.

Das Verzeichnis der Bücher Benedikts XIII., Gottlieb Nr. 636, das als gedruckt bei Ehrle Historia bibliothecae etc. T. II angegeben wird, ist nun auszugsweise gedruckt im Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters Bd. VII (1900), S. 517.

# Todi, nr. 1320.

Derselbe P. Ehrle erwähnt ein Bücherverzeichnis in der Zeitsehrift f. kath. Theologie (Innsbruck 1883) 7, 26.

Valentina, die Tochter des Galeazzo Viconti von Mailand brachte im Jahre 1389 als Aussteuer bei der Vermählung mit Ludwig, Herzog von Tours, Sohn des Königs von Frankreich u. A. mit 1 Psalter. 1 Buch des hl. Cyprian, Libellus scriptus per versus in Lingua Theutonica, Johannes de Mandevilla. Das Inventar steht bei Muratori, Rerum italicarum Scriptores 16, 808—810.

#### Verena.

S. Zeno. Cod. 1357 von Verona enthält auf dem letzten Blatte von einer Hand des 14. Jahrhunderts 5 liturgische Bücher verzeichnet, mutuati domguberto presbitero etc. Biadego. Catalogo descrittivo dei Manoscritti della biblioteca comunale di Verona (1892), p. 598.

Archivio storico per le Marche e per l'Umbria, Foligno 1884 ff. enthält vol. I, p. 552—556: Testamento di Giovanni Cerretani, vescovo di Nocera vom Jahre 1488. Darin wird über verschiedene Bücher verfügt. — Daselbst III, 269—272: Inventar des bischöflichen Vermögens von Città di Castello vom Jahre 1279 enthält viele Bücher. — Daselbst 524 sind vier Verzeichnisse von S. Fortunato in Todi erwähnt von 1334, 1351, 1435 und 1773 nebst den von Gottlieb S. 246, Note 2 angeführten.

#### Unbestimmt.

Manno (Ant.). Alcuni cataloghi di antiche librerie Piemontesi.

Torino, 1880, 80. Mir nicht näher bekannt geworden.

I libri di un pazzo. Unter diesem Titel bringt E. Motta in seinem Bollettino storico della Svizzera italiana Anno 21 (1899), p. 38—39 ein Bücher-Inventar vom Jahre 1434, sieben Nummern, aus dem Notariats-Archiv in Mailand.

Corradi (A.). Biblioteca d'un medico marchigiano del sec. XIV. Milano, tip. Rechiedei. In-8°, 8 p. Extrait des Annali universali di medicina, vol. 272 (1885).

Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 46 (1885), p. 702, nr. 369. Verschiedene Kataloge des 15. Jahrhunderts anscheinend auf Mailänder Bibliothèken bezüglich finden sich in einer Handschrift in Paris. Vgl. Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 51 (1890), S. 516—518.

# Spanien und Portugal.

Barcelona 1465, 1488 etc.

"À la suite du testament de Raimond Lulle, M. Francisco de Bofarull a publié plusieurs documents relatifs aux écoles qui furent fondées à Barcelone dans le dernier tiers du XIV" siècle, pour enseigner la doctrine de Raimond. Parmi ces documents il faut remarquer deux catalogues de la bibliotheque des dites écoles et plusieurs reçus de livres empruntés. Le premier de ces catalogues peut remonter à l'année 1465 ou environ; le second est de l'année 1488." Léopold Delisle im Journal des Savants, Juin 1896. Die betreffende Publikation von Don Manuel de Bofarull y de Sartorio, die ich nur aus Delisles Referat kenne, heifst: El Testamento de Ramón Lull y la Escuela Luliana en Barcelona. Madrid 1896, 8°, 96 Seiten. Aus Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. T. V. Barcelona 1896. Dieselbe Publikation, nämlich das Testament des Lullus enthält die Liste der neun von ihm kürzlich verfasten Bücher und trifft Bestimmungen über deren Abschriften und Verteilung.

Compostella 1226.

Catalogue de la bibliothèque de Bernard II, archevèque de Compostelle, par H. Omont, herausgegeben in der Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 54 (1893), S. 327—333.

Don Pedro Connetabel von Portugal, † 29. Juni 1466, ein Jahr vorher zum König von Aragon ausgerufen, hat nach der litterarischen Seite einen würdigen Biographen gefunden in Don Andres Balaguer y Merino und dessen Schrift: D. Pedro el condestable de Portugal considerado como escritor, erudito y anticuario (1429—1466); Estudio histórico-bibliográfico... Girona, imprenta de Vicente Dorea. 1881, 80, 67 p. Mit Abdruck eines Bücherkataloges. Ich citiere wieder nach L. Delisle, Un livre de la Bibliotheque de Don Carlos prince de Viane. Lille, s. a. (S. A.?) p. 11. Dort (S. 12 Note) ist auch eine Abhandlung von Morel Fatio über die gleiche Schrift angeführt in der Romania, 1882, t. XI, p. 153—160.

Nur im allg meinen kann ich hier hinweisen auf die "Biblioteca Gallega" Bd. 40. La Coruña 1897, die "überraschend reiche Daten über gallegisches (galizisches) Handschriftenwesen im 15. Jahrhundertenthält. Vgl. Zeitschrift für Bücherfreunde 1. Jahrg. Heft 12. (März 1898), S. 655—56.

Die wichtigsten Aufschlüsse aber über Spaniens alte Handschriftenkataloge giebt uns Dr. Rud. Beer in seiner Abhandlung: Handschriftenschätze Spaniens in den Sitzungsberichten der philos.histor. Klasse der kaiserl. Akademie Bd. 124 bis 126, 128, 129, nebst Indices 131. Wien 1891—1894. Die Ordnung ist geographisch-alphabetisch von Aaro bis Zaragoza und umfaist 616 Bibliotheken. Ich führe daraus nur summarisch die von mir notierten Verzeichnisse auf.

Bd, 124, VI, S. 50: Empfangsbestätigung König Alphons X. über 4 entliehene Bücher aus dem Jahre 1270. - 5, 59 Bücherverzeichnis von Bages vom Jahre 972. S. 60 Barbastro i. J. 1325. Bd. 125. III, S. 5-7 Bücherinventar vom Jahre 1461. S. 11-12 desgleichen von 1370. - S. 13-18 Bibliothek des Königs Martin II. von Aragonien. — S. 23-29 von 1440. — S. 32 zwei Verzeichnisse von 958 und 996. — S. 33 Vermächtnis von 1435. — S. 36—37 Inventar von 1460. - S. 44 Schenkung von 942. - S. 50 Schenkung von 1134. - S. 65-66 Schenkung von 927. S. 68-69 Inventar von 1273. - S. 69 zwei Inventare von 995 und 1308. Während die Bibliothek des Eskorial für unsere Zwecke nichts zu bieten scheint, verzeichnet die Fortsetzung Bd. 126. II nicht weniger als 27 weitere Kataloge. Während Madrid für unsere Zwecke ebenfalls nichts enthält, finden wir Bd. 128, VIII drei weitere Schenkungen aus dem 10. Jahrhundert S. 76, 77, 78. Daselbst XII S. 4 eine solche aus dem S. Jahrhundert. S. 5-6 ist der bei Gottlieb Nr. 755 unbestimmt gelassene Katalog nochmals abgedruckt und dem Kloster Oña zugewiesen; desgleichen S. 7 die Schenkung der Dona Sancha Jimenez bei Gottlieb S. 433 Nr. 1362. Auch Gottliebs Nr. 742 (Oviedo) findet sich bei Beer S. 12-15, daselbst S. 15 ein weiteres Verzeichnis von 1045. Auch die Nummer 743 Gottliebs findet sich daselbst S. 41, ferner 745 auf S. 48-49. Dagegen fehlen Gottlieb das Verzeichnis vom Jahre 1494 (Beer S. 38-39), ein Testament von 1381 S. 45 und Schenkungen von 922 und 960 S. 64 und 66.

Bd. 129, IV S. 16 Note erwähnt ein Verzeichnis der Bücher Margarethes, Tochter Kaiser Maximilians, im Jahre 1499; daselbst S. 17 Bücherschenkungen aus den Jahren 952 und 956; weitere solche S. 24, 25, 26, 29, 30, 45, 46, 52 (Gottlieb S. 435 Nr. 1382), 55, 72 (2 mal), 77. Schliefslich VI, 1—3, 5—8 (Gottlieb Nr. 241 teilweise abgedruckt), 17—18, 19, 20 (3 Verzeichnisse), 33.

#### Schweiz.

Nicht sowohl wegen der großen Zahl der schweizerischen Bibliotheken, sondern vielmehr wegen der Schwierigkeit, sie anderwärts unterzubringen, stelle ich hier die auf die heutige Schweiz bezüglichen Nachträge zusammen, die später wahrscheinlich sich noch beträchtlich mehren werden.

### Altdorf (Uri).

Die Bücher des Rudolf Swerz Leutpriester, † 1298, verzeichnet Schiffmann, zweites Neujahrsblatt von Uri, Altdorf 1896, S. 36. — Vgl. Oechsli, Anfänge der Schweiz, Eidgenossenschaft, Regest, 413 und 414.

### Basel 1475.

Hans Knebel, Kaplan, neunt in seinem Testamente vom 14. März 1475 drei Bücher: eines davon ist vermutlich noch in der Stadtbibliothek Colmar erhalten. Nr. 206. Basler Chroniken hrsg. durch Wilh. Vischer. 3. Bd. Leipzig 1887, S. 587—589.

### Basel.

Heinrich Kotlo von Ludensched, Prior der Karthause in Basel 1425—1429, schaffte Mefs- und Chorbücher und 10 Bände von Nikolaus von Lyra an, Vischer und Stern, Basler Chroniken I (Leipzig 1872), 286—287.

#### Bern.

Studer, G., Hausrath eines geistlichen Herrn von Bern aus d. 14. Jahrh. Extr. Wo dieser Artikel gedruckt ist, und ob sich darunter auch Bücher befinden, war mir nicht möglich herauszutinden.

# Burgdorf 1476.

Verzeichnis der Bücher des verstorbenen Kirchherrn von Burgdorf, 1576 (1476). Stadtbibliothek Bern III, 77, Nr. 28. Rückseite. (Blösch:) Katalog der Handschriften zur Schweizergeschichte der Stadtbibliothek Bern (Bern 1895), S. 71.

# Châtel St. Denis, Kanton Freiburg 1453.

"Mobilier de l'église paroissiale de Châtel-St.-Denis, au milieu du XV siècle" zählt 9 Pergamentbände auf. Mémorial de Fribourg. Recueil périodique. T. III. Fribourg 1856, p. 228—231.

## Einsiedeln 1332.

Die von Gottlieb Nr. 800, S. 372 erwähnte Vergebung steht auch im Geschichtsfreund Bd. 47 (Einsiedeln 1892), S. 80-81; in deutscher Uebersetzung in den Mitteilungen des historischen Vereins des Kantons

Schwyz Heft H (Einsiedeln 1883). S. 123 und bei Oechsli, Quellenbuch zur Schweizergeschichte, Neue Folge. Zürich 1893, S. 279—280.

## Freiburg 1425.

Ein Inventar des Pfarrhauses durch Pfarrer Studer aufgenommen, enthält Bücher. Vgl. Archives de la Société d'Histoire du canton de Fribourg, vol. II, (1858), p. 189, Note 2.

## Münster, Kanton Luzern 1474.

Magister von Gundelingen überliefs der Bibliothek des Kollegiatstiftes eine Anzahl Bücher. † 1481. Vgl. Riedweg, Geschichte des Kollegiatstiftes Beromünster S. 491.

# Königsfelden 1344.

Der Ordensprovinzial gestattet die Anschaffung von 6 Büchern. Urkunde im Staatsarchiv Aarau. Regest bei Liebenau, Königin Agnes Nr. 228, a. S. 512. Vgl. S. 181 – 182 und Th. v. Liebenau. Geschichte des Klosters Königsfelden, Luzern 1868, S. 130.

#### Lausanne 1476.

"1476 kaufte Nicol. de Tarse in Lausanne für seinen Zögling Philibert I. Herzog von Savoyen, eine Kollektion Schulbücher als: Herodot, Macrob, Virgil. Ovid. Sallust. Terenz. die Regeln des Garin. Briefe Ciceros (?) die Grammatik des Trapesontius, dessen Rhetorik. Justin, das Leben Esops u. a. m. in Summa 16 Exemplare für den Preis von 25 Flor." Nach Martigny-Crousaz: Dictionnaire historique du Canton de Vaud 1867, S. 1017 bei Heinemann, Bücherwerte und Lehrmittelpreise vor Erfindung der Buchdruckerkunst in "Monatrosen d. Schweiz, Studentenvereins". 10. Jahrg., Nr. 4, 15, Dez. 1895, S. 174.

#### Muri.

Das Verzeichnis der Acta Murensia Gottlieb Nr. 124 ist jetzt auch deutsch übersetzt von Oechsli, Quellenbuch zur Schweizergeschichte. N. F. S. 161—162.

# Neuenburg 1281.

Heinrich Canonikus der Kollegiale erwähnt in seinem Testament nur ein einziges Buch: Librum qui dicitur Ayudes, G. A. Matile. Monuments de l'histoire de Neuchâtel. Neuchâtel 1844—48. T. I. p. 186. Daselbst p. 394 wird ein Psalter erwähnt.

## St. Germain-Saviese 1343.

Das Testament des Guillaume de Saint Maurice, Pfarrer von St. Germain-Savièse [bei Sitten, Wallis] vom 7, Juli 1343 bei Gremaud, Documents relatifs à l'histoire du Valais, Lausanne 1880. Tome IV, S. 357 u. f. (Mémoires et Documents publiés par la Société d'Histoire de la Suisse Romande.) Das Verzeichnis ist vom Testator selbst mit dem Verkaufspreis markiert; die Verkaufsliste enthält 25 Nummern und nennt einige weitere Bücher. Wieder abgedruckt bei Heinemann, Bücherwerte und Lehrmittelpreise in "Monat-Rosen d.

Schweiz, Studenten-Vereins" 40. Jahrg., Nr. 4, 15. Dez. 1895, S. 174 bis 176.

## Sitten 1337.

Testament des Thomas a Blandra, Kantors von Sitten, Vermächtnis von Brevier und Meßbuch steht bei Sig. Furrer, Geschichte, Statistik und Urkundensammlung über Wallis. 3 Bde. Sitten 1850—53. Bd. I, S. 115.

### Solothurn.

Eine Bücherschenkung des Johannes von Seftingen steht Urkundio I. 343. Vgl. Fiala, Geschichtliches über die Schule von Solothurn. Progr. I. Soloth. 1873, S. 31, Note 5.

### Ufenau, Kanton Schwyz.

Das Jahrzeitbuch der Pfarrei aus dem 15. Jahrhundert, gegenwärtig im Stiftsarchiv Einsiedeln enthält auf einem der letzten Blätter ein Inventar der Kirche, dabei: "Item mer so sind 2 Meßbücher sampt

einer postil darin stond die evangelia vnd Epistlen."

Ein älteres Inventar vom 8. Januar 1444 enthält etwas mehr: "ein Meßbüchlin swartz; ein alt Meßbuch, ist von Einsiedlen kommen: ein nüw Jahrzitbuch und ein alts; ein Obsequial, da man mit töüfft und das wichwasser (Weihwasser) segnet; ein rot Predig-Büchlein; vier Psalter; ein Gradual, so man meß singt, das verstand die pfaffen."

P. Gallus Morel, die Regesten der Benediktiner-Abtei Einsiedeln (Chur 1848) S. 63, Nr. 801, — Vollständiger bei P. Joh, Bapt. Müller, Geschichte der Höfe Wollerau und Pfaffikon, (Kt. Schwyz), Mitteilungen des Hist. Vereins d. K. Schwyz. Heft 2 Einsiedeln 1883), S. 117.

#### Winterthur.

Das Jahrzeitbuch der St. Laurenzenkirche aus dem Anfang des 15. Jahrhundert erwähnt am 24. Brachmonat das Geschenk eines Graduale auf Pergament und eines Antiphonars auf Papier. Geschichtsfreund 14 (Einsiedeln 1858). S. 202. — Daselbst S. 204. Note 7 heißt es vom Kaplan Heinrich Textor: dem Kloster Berenberg schenkt er seine Bibliothek (1464).

#### Zürich 1333.

Das Schatzinventar bei Gottlieb Nr. 223, S. 84 steht deutsch bei Lang, Historisch-theologischer Grundrifs I (Einsiedeln 1692), S. 583.

#### Unbestimmt.

Schwer ist zu sagen, wohin zwei Bücher. Psalter und Antiphonar unterzubringen sind, die ein dem Johanniterorden entlaufener und in Thennenbach aufgenommener Bruder Bertholdt mitgenommen hatte, worüber Papst Clemens IV. 1267 zu Viterbo einen Entscheid erliefs: Bernoulli, Acta Pontificum Helvetica. I (Basel 1891). S. 762. Note c.

#### Anhang.

Auch zu den "Nachträgen" wird es immer wieder Nachträge geben und so beginne ich gleich denn hier mit solchen.

## Algund, Tirol.

Das Inventar des Pfarrwidums in Algund vom Jahre 1465 enthält mehrere gedruckte und geschriebene Bücher. Hrsgeg, v. P. Martin Kiem in der Zeitschrift des Ferdinandeum. HI. Folge, Heft 36, S. 329 bis 330.

## Avignon.

Das Testament des Kardinals Foix verfügt sowohl über die Bibliotheken im allgemeinen, ohne die Bucher aufzuzählen, als auch speziell über einige namhaft gemachte Dubletten. P. Ehrle im Archiv für Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters Bd. VII (1900), S. 507.

#### Stablo.

Das älteste Chartular im Staatsarchiv zu Düsseldorf enthält ein altes Reliquienverzeichnis, worin auch die liturgischen Bücher aufgezählt werden, im Ganzen 43, wenn die Asinarii auch als Bücher zu rechnen sind. Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. Heft 46 (Bonn 1869), S. 141.

# Nevers 1373, 1382.

Lespinasse (Rene de) Mobilier de deux chanoines et bibliothèque d'un official de Nevers en 1373 et 1382. Nevers, impr. Valliere, 1898. In 84, 30 p. Bibliothèque de l'École des Chartes 60 (1899), p. 135, Nr. 152.

## Isidor von Sevilla, † 636.

"Versus in bibliotheca" besingen neben einigen Klassikern hauptsächlich Kirchenväter. Migne, Patr. lat. 81, 575. In deutscher Uebersetzung bei Baumgartner, Geseh, der Weltliteratur 4 (Freiburg 1900), 245—246.

Einsiedeln.

P. Gabriel Meier.

# Das vermeintlich Gutenbergsche Missale,

In einer zweiten "Gutenbergs erste Drucke") betitelten Schrift unternimmt es Otto Hupp von neuem, das im Besitze des Münchener Antiquars L. Rosenthal betindliche Missale speciale als den ersten größeren Druck Gutenbergs zu erweisen. Das seit Erscheinen seiner ersten. 1898 veröffentlichten Schrift "Ein Missale speciale. Vorläufer des Psalterium von 1457" gelegentlich der Mainzer Gutenberg-Ausstellung aufgetauchte sogenannte Missale Abbreviatum, das bekanntlich mit denselben Typen wie das Missale speciale gedruckt ist, ist ihm die Veranlassung geworden, beide Drucke einer genauen Vergleichung zu unterziehen, und als das Ergebnis dieser erneuten und erweiterten Untersuchung steht es ihm fest, daß in den beiden Missalen Gutenbergsche Drucke vorliegen.

München-Regensbarg: Verlagsanst, vormals G. J. Manz. 1902, 98 S.
 M. 18.

Man kann sich eigentlich, auch wenn man, wie ich, dem Hauptresultat der Huppschen Schrift ablehnend gegenüber steht, nur freuen. daß ihr Verfasser an seiner Leberzeugung, in den Missalen Gutenbergdrucke vor sich zu haben, nicht irre geworden ist. Denn ohne diese Leberzeugung würde er sich wohl kaum mit solcher Hingabe dem Studium der beiden Drucke gewidmet haben, wie er es gethan hat. Und ohne allen Zweifel verdienen sie eine eingehende Untersuchung. denn sie sind für die Erkenntnis der älteren Buchdrucktechnik in mehr als einer Beziehung von hohem Interesse, und Hupp hat das unbestreitbare Verdienst, durch seine Austührungen diese Erkenntnis thatsächlich gefördert und der Gutenbergforschung neue fruchtbare Anregungen gegeben zu haben.

Ich habe daher auch nicht die Mühe gescheut und das so wertvolle Missale speciale im September dieses Jahres in der Hof- und Staatsbibliothek zu München!) mehr als vierzehn Tage eifrigst studiert. während das Missale abbreviatum von mir nur zur Zeit der Gutenbergausstellung in Mainz flüchtig eingesehen worden ist. Während meines Münchener Aufenthaltes habe ich auch die günstige Gelegenheit wahrgenommen und mit Herrn Hupp die so umstrittene Missalefrage mündlich erörtert, ohne daß es einem von uns gelungen wäre, den anderen zu seiner Ansicht zu bekehren.

H. konstatiert mit Hilfe eigentümlicher Abweichungen im Gebrauch bestimmter Zeichen für das M. S. drei verschiedene Setzer, in denen er auch die Drucker der von ihnen gesetzten Partien sehen will. Dabei muß er aber zugeben, daß einmal der vermeintliche Meister die von einem der beiden Gehilfen gesetzte Seite gedruckt zu haben scheine. Mir gilt es als völlig ausgeschlossen, die Setzer mit den Druckern zu identifizieren, denn während des Druckes einer Lage mußte, sollte der Druck nicht ausgesetzt werden, die nächste doch gesetzt werden. Ehe ich aber versuche, den Druck in dieser Beziehung genauer zu analysieren, muß ich die Aufmerksamkeit auf das im M. S. angewandte Rotdruckverfahren und die daraus von H. gezogenen Folgerungen lenken. Der Rotdruck ist auf zweierlei Weise erfolgt, teils gleichzeitig mit dem Schwarzdruck, wie abgesehen von einer einzigen Seite im ganzen M. A. und mit Ausnahme von wenigen Seiten auch in den diesem entsprechenden Lagen des M. S., teils ist das Rot nach dem Schwarz eingedruckt, wie in allen Lagen des M. S., die dieses nicht mit dem M. A. gemein hat, und den Seiten 145°, 146°, 155°, 157° und 158°. Beide Verfahren lassen sich mit Sicherheit daran erkennen, daß beim ersteren Rot und Schwarz genau auf derselben Linie stehen, während dies beim Doppeldruck nicht hat er-

<sup>1)</sup> Ich benutze diese Gelegenheit. Herrn Geh. Rat Dr. Laubmann sowie den Münchener Herren Kollegen für ihr freundliches Entgegenkommen meinen besten Dank zu sagen. Auch Herr L. Rosenthal hat, obsehon ich aus meinen ketzerischen Ansichten über seinen Gutenbergschatz kein Hehl machte, mich durch die Liberalität, mit der er mir diesen zur Verfügung stellte, zu Dank verpflichtet.

reicht werden können. II. stellt an der Hand des Rotdruckes unwiderleglich fest, daß beide Missale zu gleicher Zeit gedruckt worden sind, ja daß die Seite 151 des M.S. unmittelbar nach der S. 61 des M. A. abgezogen sein muß. Auch die eigentümliche Art der Ausführung des Rotdruckes in den Lagen, wo Schwarz und Rot gleichzeitig gedruckt worden sind, hat H. ohne alle Frage richtig erkannt. Er stellt sich vor, das über den eigentlichen Schliefsrahmen ein zweiter den ersteren festumschliefsender Holzrahmen gestülpt wurde, an dem an ihrer unteren Seite mit roter Farbe gesättigte Streifehen von Papier oder Pergament befestigt gewesen seien, die gerade die rotzudruckenden Buchstaben deckten und beim Einfürben der Schrift mit dem Ballen die sehwarze Farbe von den betreffenden Typen fernhielten, während sie ihr Rot an diese abgaben. Der halb rot, halb schwarz gedruckte Punkt (s. die Nachbildung bei H. S. 22, Nr. 6) konnte garnicht anders entstehen, als eben bei dem Rotdruckverfahren, wie H. es auseinandersetzt. Er nennt dies Verfahren einen primitiven Behelf, der eine größere Auflage nicht hätte aushalten können, und sieht darin auch einen Beweis für die Richtigkeit seiner Annahme. dats nur wenige Exemplare abgezogen worden seien. Diese Annahme läfst sich aber durch nichts erweisen, auch diese Rotdrucktechnik spricht nicht dafür. Freilich wenn man, wie H. es für möglich hält, zur Deckung und Einfarbung der rotzudruckenden Stellen Papierstreifehen verwandt hätte, wurden diese, von unten mit roter, von oben mit schwarzer Farbe getränkt, wohl kaum einen Abdruck überdauert haben. Auch dürften die Pergamentstreifehen kaum mittelst Leim an einem Holzrahmen befestigt worden sein, sondern der zweite, den eigentlichen Schliefsrahmen wieder umschliefsende Rahmen war vielmehr wohl aus zwei dünnen eisernen Rahmen zusammengesetzt, die genau in einander palsten und zwischen denen die Pergamentstreifehen eingeklemmt wurden. Dann hielt ein solcher Rahmen ganz gut und selbst, wenn einmal ein Streifchen ersetzt werden mußte, war dies im Augenblick geschehen.

Diese zwei verschiedenen Rotdruckverfahren scheinen mir doch anzuzeigen, daß zwei Drucker zu konstatieren sind, von denen ich den, der sich des Doppeldruckes bediente, der Einfachheit halber mit D, den anderen, der Schwarz und Rot auf einmal druckte, mit E bezeichnen will. Diesen beiden Druckern, die, wie der Augenschein lehrt, beide keine große Praxis hinter sich hatten, steht ein erfahrener Meister gegenüber, der den Kanon in beiden Missalen gedruckt und auch sonst an einzelnen Stellen selbstthätig eingegriffen hat.

Merkwürdig ist es nun, daß, trotzdem sich für einzelne Seiten beider Drucke der gleichzeitige, ja unmittelbar aufeinanderfolgende Abzug von ein und derselben Form nicht bestreiten läßt, das M. A. zum Teil einen abweichenden neuen Satz bietet. Die acht Lagen des M. A. entsprechen der S.—10. und der 13.—17. Lage des M. S. Die 2., 4. und 5. Lage des M. A. zeigt bis auf zwei unbedeutende in letzterem berichtigte Druckfehler genau denselben Text wie die 9.,

13. und 14. Lage des M. S., während die 1. resp. 8., die 3. resp. 10., die 6. resp. 15. und die 8. resp. 17. Lage verschiedenen Satz und teilweise auch ein verschiedenes Rotdruckverfahren aufweisen. H. kann für den verschiedenen Satz nur bei der ersten Lage des M. A. einen Grund angeben. Er vermutet, dass die betreffenden Seiten des M. S. bereits gedruckt, und der Satz abgelegt gewesen sei, als man das M. A. zu drucken unternahm. Diese Erklärung ist ohne weiteres einleuchtend, doch kann ich die weitere Begründung Hupps, dass hier dem M. S. die Priorität zustehe, nicht zugeben. Er meint nämlich, weil im Register des M. S. Pro peftilentia gesetzt sei, während es im M. A. Contra peftilentiam heifst, so beweise das allein schon, daß der Satz des M. S. früher sei. Das pro ist hier indessen garnicht auffällig und zeugt keineswegs für Gedankenlosigkeit des Setzers; in handschriftlichen und gedruckten Missalen1) findet man vielmehr Ausdrücke wie Missa pro sterilitate terre, pro peste animalium, pro mortalitate hominum häufig genug. Es ist in solchen Ausdrücken auch nicht immer ein Wort wie etwa arertenda zu ergänzen, wie folgendes Rubrum auf Bl. 267r eines handschriftlichen Konstanzer Missals der Basler Universitätsbibliothek, auf das ich unten noch öfter zurückkommen werde, deutlich beweist: Item Miffa pro peftilencia. Inflituit dominus Clemens papa quintus. Pro mortalitatis peftilencia dicenda est. Et conceffit dicentibus et audientibus cam ducentos quadraginta fer dies indulgenciarum. Et debet miffa continuari per quinque dies continuos. Audientes vero ipfam miffam debet anafquisque portare enam candelam ardentem per totam candem miffam in manu fua. Et mors fubitanca tam dicentibus denote quam audientibus non nocebit, etc.

Für die Verschiedenheit des Satzes der beiden Missale in den anderen Lagen vermag II. keinen Grund zu erkennen. Den abweichenden Rotdruck auf jenen fünf Seiten des M. S. möchte er darauf zurückführen, dass hier Korrekturabzüge durch Zufall oder durch eine für uns nicht mehr erkennbare Nötigung in den Druck gelangt seien. Eine solche Annahme ist von vornherein bedenklich, hier aber ganz unmöglich, wenn man nicht zugleich annehmen will, dass die Blätter 146, 155 und 157 — Bl. 145° und 158° enthalten keinen Rotdruck — zuerst auf ihrer Verso- und dann auf ihrer Rektoseite bedruckt seien, denn sonst müßte man ja auf einer Seite schon bedruckte Blätter zu Korrekturabzügen benutzt haben.

- Man wird wohl nie imstande sein, der Sache klar auf den Grund zu sehen, wofern nicht noch ein weiteres Exemplar des M. S. oder des M. A. auftaucht. Immerhin will ich nicht mit einer Vermutung zurückhalten, die auf verschiedenen, in den Drucken vorliegenden Anhaltspunkten fußend, mir wenigstens geeignet erscheint, für den verschiedenen Satz sowohl wie für den abweichenden Rotdruck eine befriedigende Erklärung zu geben. Das M. S. besteht aus 20 Lagen, die abgesehen von der 10., die den Kanon enthält, alle 5

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. Missale Romanum von Stephan Plannck, Rom 1482.

Bogen stark sind bis auf die 16. und 17. Lage, die nur je 4 Bogen aufweisen und trotzdem am Ende leere Seiten die 17. Lage sogar 3 resp. 31% leere Blätter - haben. Diese auffällige Thatsache giebt uns vielleicht den richtigen Fingerzeig. Ich unterschied sehon oben außer dem Meister zwei sich durch die verschiedene Rotdrucktechnik deutlich zu erkennen gebende Drucker. In Uebereinstimmung mit H. lasse ich den Kanon in beiden Missalen, der keinen Rotdruck aufweist. sich aber durch tadellosen Schwarzdruck vor dem übrigen Druck auszeichnet, durch den Meister gedruckt sein, der diesen wichtigsten Teil des Missale vorweg druckte, wohl zugleich zur Instruktion für die noch nicht geschulten Druckergehülfen, denen er natürlich ebenso wie den Setzern hier und da, je nachdem es seine Zeit erlaubte, auch weiterhin zur Hand ging, wie uns dies auch der Druck einzelner anderer Seiten, die dem Kanon nicht nachstehen, noch in beiden Drucken beweist. Nehmen wir nun an, daß die Auflage des M. S. als des ursprünglich allein geplanten Druckes 150 Exemplare und die des M. A. 50 betrug, so hatte der Drucker D. der schon die ersten 8 Lagen des M. S. fertig hatte, als die Presse E einsetzte, noch die 11., 12. und 18. 20. Lage, also  $5 \times 150 = 750$  Lagen, der Drucker E aber alle Lagen des M. A., also  $8 \times 50 = 400$  sowie die 9. und 13,-17. Lage des M. S., also 6>(150 900, insgesamt also 1300 Lagen zu drucken. Wurde auf beiden Pressen gleichmäßig gedruckt. so mußte der Drucker D sein Pensum schon erledigt haben, bevor E die 15. Lage des M. S., resp. die 6. des M. A. vollendet hatte, da letzterer bis zur 16. resp. 7. Lage der beiden Drucke schon 150 Lagen mehr zu bewältigen hatte. Der Druckherr liefs jetzt die Presse E durch D unterstützen; um jedoch zu verhindern, das das einheitliche Aussehen des M. A. durch das von D angewandte, abweichende Rotdruckverfahren gestört wurde, beauftragte er die Presse D nicht einfach mit dem Druck einer noch fehlenden Lage, sondern liefs den Satz, den E noch zu erledigen hatte, für D noch einmal setzen b und so beide Pressen an denselben Lagen zusammenwirken. Dabei kam es vor, wie die Lage 15 resp. 6 und 17 resp. 8 zeigen, daß ein auf der Rektoseite von E gedruckter Bogen auf der Versoseite von D weiter gedruckt wurde. Auf diese Weise erklärt sich, wie ich meine. in ungezwungener Weise der in der 15, und 17, resp. 6, und 8, Lage auftauchende verschiedene Satz und die in diesen Lagen des M. S. stellenweise vom M. A. abweichende Rotdrucktechnik. Da E. nicht blofs die 50 Lagen des M. A. druckte, sondern, nachdem diese fertiggestellt waren, auch noch einen Teil der für das M. S. bestimmten Lagen, so ist es auch garnicht verwunderlich, dass wir in der 16. Lage des M. S. nur den mit dem Schwarz zu gleicher Zeit erfolgten Rot-

<sup>1)</sup> Doppelter Satz für kützere Texte ist in der älteren Druckerpraxis nichts Ungewöhnliches. S. darüber A. Wyss im 7. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 423. Ob nicht manche Varianten, die sonst gleiche alte Drucke aufweisen, auch bei größeren Texten auf doppeltem Satz beruhen, ist eine Frage, die noch zu untersuchen wäre.

druck vor uns haben. Auf diese Weise erklärt es sich ferner, warum die 16. und 17. Lage nur aus vier Bogen bestehen. Es zeigte sich eben nach Fertigstellung der 15. resp. 6. Lage, da das Ende des M. S. von Lage 18 ab bereits fertig vorlag, daß der Satz zwei volle Lagen nicht mehr füllte. Ich bilde mir nicht ein, mit dieser Vermutung den thatsächlichen Sachverhalt sicher ermittelt zu haben. Andererseits gilt es aber, Erscheinungen aufzuklären, die noch keine Erklärung gefunden haben und einer solchen doch bedürfen. Die Thatsache, daß das eine der Papierwasserzeichen, der mit einem Kreuz versehene Dreiberg, nur in der 7. und 8. sowie 18.—20. Lage des M. S. vorkommt, also in Lagen, deren Druck ausschließlich die Presse D besorgt hätte,

spricht jedenfalls nicht zu Ungunsten meiner Vermutung.

H. führt im Eingange seiner Schrift die Thatsache, daß sein erster, 1898 für das M.S. beigebrachter Altersbeweis nur geteilten Beifall gefunden hat, darauf zurück, daß "die meisten Bibliographen den technologischen Wahrnehmungen, aus denen allein in Ermangelung anderer Datierungsanhalte Schlüsse auf das Alter gezogen werden müssen, ein nur mäßiges Interesse und Verständnis entgegenbringen". Ich muß gestehen, daß ich den aus den Typen und der Setzerpraxis von H. für das Alter der beiden Drucke hergeleiteten Beweisen wirklich nicht das geringste Verständnis entgegenbringe. Jedem Unbefangenen muß es doch einleuchten, daß diese Type, der abgesehen von x und v alle Nebenformen der kleinen Buchstaben fehlen, die aber an sich tadellos gegossen ist und in nichts einen Anfänger verrät, nicht die Gutenbergsche Urtype sein kann. Es ist doch garnicht einzusehen, wenn der Schriftgiefser und der Drucker der Missale ein und dieselbe Person wären, wie dieser Mann und noch dazu, wenn er der Erfinder selbst war, anstatt für die fehlenden Buchstaben Stempel zu schneiden und die erforderlichen Typen zu giefsen, es über sich gewinnen konnte, sich teils mit den vorhandenen Typen zu behelfen, teils aus ihnen die fehlenden in notdürftigster Weise zurechtzufeilen.

So ist die Nebenform des i nichts weiter als ein gewöhnliches i. das seiner spitzigen Ecken mittelst der Feile beraubt ist. Daß die Feile bald besser bald schlechter gearbeitet hat, ist natürlich, und man hat gar keinen Grund mit H. anzunehmen, daß außer den zurechtgefeilten Nebenformen sich der Drucker diese auch dadurch hergestellt habe, daß mit dem gestümmelten i Matrizen geschlagen und aus diesen Matrizen Lettern gegossen seien. Hätte er das wirklich gethan, dann hätte er die Feile wohl ganz bei Seite gelassen. Nein, alle Nebenformen des i sind aus Hauptformen einfach mit der Feile hergestellt. Dadurch ist es auch veranlafst, dafs den Setzern stellenweise die Hauptformen dieses Buchstaben ausgingen. Zum Beweise dafür berufe ich mich auf den Kanon des M. S. In diesem kommt dreimal Bl. 92v Z. 17, Bl. 93° Z. 13, Bl. 96° Z. 13 das Wort maieftas vor und an allen drei Stellen hat merkwurdiger Weise der Setzer statt des i ein g gesetzt, während sonst die richtige Schreibweise gewählt ist. Läge hier ein unfreiwilliges Versehen des Setzers vor. so wäre seine dreimalige Wiederholung innerhalb des Raumes von 8 Seiten doch sehr sonderbar, denn die Setzer, die dies Missale gesetzt haben mit seinen starken und so vielfach variierenden Abkürzungen, zu denen die große Type zwang, waren des Lateinischen sehr wohl mächtig. Mangel an i muß vielmehr der Grund dieser merkwürdigen Erscheinung gewesen sein. Interessant ist es zu beobachten, daß ebenfalls im Kanon Bl. 91° bei den Namen der Apostel und Märtyrer (Pratri (Prauli (Andree (Inacobi (Indonés (Ind

Und nun die wunderliche Nebenform des r. die nichts weiter ist als die rechte abgeschnittene Hälfte eines k! Da wird auseinandergesetzt, daß der Metallarbeiter Gutenberg gerade diese Form des r. die sich sonst in Handschriften und Drucken nicht wiederfindet, wegen seines hervorragend entwickelten Gefühls für richtige Raumverteilung gewählt habe. Als ob Gutenberg nicht mit seiner Erfindung genug zu thun gehabt hätte! Er wird als nüchtern denkender Mann, der er als Erfinder gewesen sein mufs, seine Aufgabe, die Buchschrift seiner Zeit mechanisch herzustellen, nicht aus ästhetischen Motiven dahin erweitert oder vielmehr soweit aus den Augen verloren haben, daß er diese Schrift selbst erst einer seinem subjektiven Geschmack entsprechenden Korrektur unterzog. "Kein erfahrener Schriftenzeichner". heifst es S. 37, "wird widersprechen, wenn ich sage, daß das eckige r - H. meint das aus dem k zurechtgefeilte - sich enger dem eckigen Duktus der Schrift anschliefse, wie das gekrümmte z des Psalters." Ja, aber die Schreiber des 15. Jahrhunderts kennen auch noch eine andere Form dieses t, die sich dem eckigen Duktus der Schrift sehr schön appasst, wie sie z. B. auf Tafel III meiner Gutenbergforschungen Z. 5 v. u. zu schen ist, und wie man sie auch in Missaldruckschrift sehr häufig nachgebildet sehen kann. Gutenberg hat sich, wie der Vergleich des Wiesbadener Kalenders für 1448 mit dem Pariser 27 zeiligen Donat zeigt, auch ohne erst bei Schöffer in die Schule gegangen zu sein, wie es ganz kürzlich erst wieder behauptet ist, in die Gesetze der Schrift seiner Zeit sehr intensiv hineingelebt und sie beim Stempelschnitt sowohl wie beim Satz sich zur ausschliefslichen Richtschnur gemacht.

Wie aber in diesem r eine Type, die der Drucker des Missale durch die Verstümmelung einer anderen Type rein als Notbehelf geschaffen hat, und die, mag sie den Schriftenzeichnern auch noch so schön vorkommen, bedem Auge des Schriftenkundigen doch nur als

<sup>1)</sup> Rein ästhetisch betrachtet will ich sie mir hinter e gefallen lassen, hinter o sieht sie nach meinem Geschmack unsehön aus.

Bastard erscheint, ohne Bedenken zu einem Merkmal des hervorragend ausgeprägten Gutenbergschen Schönheitsgefühls umgedeutelt wird, ehenso wenig überzeugend ist, was H. bezüglich der überhängenden Buchstaben vorträgt. Der Guss der Ueberhänge, wie sie die Buchstaben f und f in der Missalschrift aufweisen, setzt nach ihm eine kleine geistreiche Erfindung voraus. Da diese überhängenden Typen nun schon in den ersten Typendrucken vorkommen, das Missale sie aber noch nicht hat. so geht ihm daraus mit völliger Gewissheit hervor, dass die Typen des Missale nicht nur vor denen des Psalters, sondern auch vor denen der Bibeln entstanden seien, und also auch kein anderer als Gutenberg sie geschaffen haben könne. Daß die Type des Missale die früheste Stufe der Psaltertype ist, dafür hat H. durch den statistischen Nachweis über das Verhältnis der Versalie M ohne Punkt, wie sie im M. S. ausschliefslich vorkommt, zu M mit Punkt, wie sie in der zweiten Ausgabe des Psalters überwiegt und in der dritten und vierten Ausgabe die andere Form völlig verdrängt hat, einen überzeugenden Beweis erbracht. Was aber die für das Alter der Missaltype aus dem Fehlen der überhängenden Buchstaben gezogenen Schlüsse betrifft, so sind diese nichts weniger als einwandsfrei. Nach dem Urteil des in Sachen des Schriftgusses jedenfalls sachverständigen Enschede ist der Guss der überhängenden Buchstaben in jedem Falle so einfach, daß sie dem Schriftgießer nicht die geringsten Schwierigkeiten bereitet. und von einer Erfindung dabei keine Rede sein kann. Wenn, wie ich überzeugt bin, die Enschedesche Theorie des Abklatschverfahrens richtig ist, so vollzog sich sogar der Gufs dieser Buchstaben in genau derselben Weise wie bei solchen, deren Schriftbild nicht über den Körper der Type hinausragte. Wären nun auch f und f thatsächlich ohne Ueberhänge gegossen, so ließe sich also für das Alter der Missaltype daraus doch nichts folgern. Ich habe in meiner Schrift: Die älteste Gutenbergtype S. 32 darauf aufmerksam gemacht, dafs das überhängende f schon im 27 zeiligen Pariser Donat vorkommt, wenn der Veberhang auch meist fehlt, weil er wegen der meist mit einem Balken als Kürzungszeichen versehenen folgenden Buchstaben hat weggefeilt werden müssen. Sollte wirklich die an sich tadellos gegossene Missaltype älter sein, als die unverkennbare Spuren eines weit primitiveren Gussverfahrens zur Schau tragende Donattype? Ich glaube auch nicht, daß die f und f des Missale ohne Ueberhänge gegossen sind. Psalter sind sie mit Ueberhängen versehen, soweit sie nicht auch dort weggefeilt sind. Diese Ueberhänge kollidierten auch immer mit den folgenden Buchstaben von n-Höhe, wenn diesen noch irgend ein Zeichen übergesetzt war. Ich habe schon anderswo darauf hingewiesen, daß diesem Uebelstand damit begegnet wurde, daß man es möglichst vermied den überhängenden Buchstaben eine solche Abbreviatur folgen zu lassen. Sah sich der Setzer doch dazu gezwungen, so blieb ihm

<sup>1)</sup> Gutenbergs eerste Druckwerk volgens Otto Hupp. Overgedr. uit het Nieuwsblad v. d. Boekhandel 1902 S. 21.

eben nichts anderes übrig als den Ueberhang abzufeilen, wie es im Pariser 27 zeiligen Donat, dessen Satz weit kompresser ist, die Regel bildet, in der 42 zeiligen Bibel und im Psalter aber auch noch vorkommt. Meine Schrifttafel der Type B 26 zeigt, daß die Type B 26 im engeren Sinne dadurch, daß bei ihr die Abkürzungszeichen alle mehr nach rechts gerückt sind, in diesem Punkte die technisch vollkommenere ist. Die Setzer des M. S. und des M. A. mußten wegen der übergroßen Type von vornherein auf möglichst kompressen Satz bedacht sein, und außerdem galt für sie hinsichtlich des Zeilenschlusses die absolute Ausrichtung der Kolumne als Norm. Kein Wunder, dass sie die Ueberhänge der Buchstaben f und f, die ihnen beim Setzen fortwährend zu schaffen gemacht hätten, einfach durchgehends wegfeilten. Dass fi, so und su Doppeltypen sind, läugne ich nicht und glaube dafür auch einen direkten Beweis beibringen zu können. Denn beim fü sitzt der Balken über dem u weiter nach rechts als beim einfachen u. eine Thatsache, die allerdings nur dann etwas beweist, wenn der Balken mit dem u fest verbunden war. Dafs dies aber der Fall war, daran ist nicht zu zweifeln, wie ich sogleich zeigen werde. Daß aber f und f ursprünglich gerade so wie im Psalter überhängend gegossen und des Ueberhanges erst nachträglich verlustig gegangen sind. scheint mir daraus hervorzugehen, das öfter der Kopf dieser Buchstaben nicht glatt abschneidet, sondern in einer gebrochenen Linie ausläuft. Daraus ist es auch zu erklären, dass die Ueberhänge hier und da mit der Feder wieder hergestellt sind, wie das f Z. 5 und 7 der auf S. 12 befindlichen Lichtdrucktafel in der ersten Veröffentlichung Hupps.

Der Missaltype fehlen außer den Nebenformen der Buchstaben verschiedene sehr häufig gebrauchte Abbreviaturen. H. hatte schon in seiner früheren Schrift S. 23 Anm. 2 auf ein paufmerksam gemacht. bei dem sich der Kegel des Kurzungszeichens in seinem unteren Teile mitabgedruckt hat, um damit Dziatzkos für die Type B<sup>36</sup> ausgesprochene Vermutung, daß ein Teil der Kürzungszeichen auf besonderen Kegel gegossen gewesen sei, zu stützen. Ich habe mich am Original davon überzeugt, daß Hupps Beobachtung richtig ist, ich bestreite aber noch heute, wie ich es schon in meinen Gutenbergforschungen S. 60 gethan habe, daß die Abkürzungszeichen auf besonderem Kegel gegossen worden sind. Es müßte schon ein sehr arger Gußfehler vorliegen, wenn es möglich war, daß das Abkürzungszeichen so schief in der Form stand, daß sich sein Kegel mit abdruckte. Die Type p ist nichts weiter als eine aus zwei Typen gleichen Kegels zusammengeflickte Abbreviatur. Irgend einer anderen Type ist das Kürzungszeichen abgeschnitten und ein einfaches p ist für die Aufnahme dieses Zeichens entsprechend zugefeilt. Diese gewifs nicht so leicht mit der Feile bewerkstelligte Arbeit hat aber, was auch garnicht verwunderlich ist, nicht so geschickt ausgeführt werden können, daß die Spur davon

<sup>1)</sup> Sammlung bibliotheksw. Arbeiten H. 4, S. 67.

nicht noch offen zu Tage träte. Für die Beweglichkeit der Kürzungszeichen beweist dieser Fall somit gar nichts, und es wird das zu Recht bestehen müssen, was ich schon wiederholt über diesen Punkt aus-

geführt habe. 1)

Wer die Exaktheit, mit der gegossene Typen zusammenpassen müssen, unterschätzt und die Möglichkeit, daß der Kegelabdruck von einer gegossenen Type herrühre, doch nicht für ausgeschlossen hält, der läßt sich von der Richtigkeit des Gesagten vielleicht eher überzeugen, wenn ich ihn darauf aufmerksam mache, daß die Setzer zur Herstellung dieser der Type fehlenden Abbreviatur p sich auch noch eines anderen Mittels bedient haben. Sie haben nämlich auch ein p mit horizontalem Balken genommen und aus dem Balken ein Stück herausgefeilt, so daß der Buchstabe im Druck als p erscheint, wie fup = fupra Bl. 7° Z. 8. Bl. 18° Z. 16 und sonst. Die gekrümmte Verbindungslinie ist hier ganz deutlich erst nachträglich mit der Feder eingezeichnet, an anderen Stellen ist diese für das Verständnis des Buchstabens notwendige handschriftliche Ergänzung auch ganz unterblieben.

Ich stimme der Ansicht Hupps, daß das Nachbessern der Buchstaben mit Tinte, das thatsächlich etwas rührendes hat, vom Drucker selbst besorgt sei, durchaus zu. Solche in primitiver Weise zurechtgefeilten Typen, die von vornherein auf Vervollständigung durch Tinte angewiesen waren, scheinen mir dafür ein entschiedener Beweis zu sein. Derartige Tintennachbesserungen, wie sie das M.S. aufweist, kommen wohl in diesem Umfang in keinem einzigen alten Druck vor. Kein einziger ist aber auch wohl mit einem so erst mit der Feile

zurechtgestutzten Typenmaterial hergestellt worden.

Auch das Kanonbild, das im M. A. erhalten ist, soll der Ansicht Hupps von dem Alter der Missale zur Stütze dienen. Ich habe gewiß allen Respekt vor der Sachkunde der Forscher, deren Urteil über die Zeit, der jenes Bild angehöre. H. eingeholt hat. Aber ich fürchte, zum Teil werden sich diese Urteile eine Korrektur gefallen lassen müssen. Dagegen, daß man, um das Schwergewicht der Gründe für die frühe Datierung der Missale zu erhöhen, selbst die handschriftliche Ergänzung des M. S. auf Bl. 1598 eher auf die Zeit um 1450 als um 1470 schätzen will, muß ich protestieren. Die Schreiber jener Zeit haben doch nicht innerhalb 20 Jahren ihre Hand so geändert, und wer weiß, ob wir hier einen alten oder einen jungen Schreiber vor uns haben.

Wenn man das Missale mit den wirklich ältesten Drucken vergleicht, so muß Jedem die Verschiedenheit in der Behandlung des Zeilenschlusses in diesen Drucken auffallen. Zu der scharfen Ausrichtung der Kolumne haben sich die Drucker erst ganz allmählich durchgerungen. In der 42 zeiligen Bibel hat sich Gutenberg im Vergleich zum 27 zeiligen Pariser Donat allerdings schon sehr von der

<sup>1)</sup> Gutenbergforschungen S. 59 f. und Die älteste Gutenbergtype S. 30 f.

in dieser Beziehung laxeren Praxis der Schreiber emanzipiert und seinen Schülern, die seine Erfindung in die Welt hinausgetragen haben. ist der absolut gleiche Zeilenschluß schon ebenso Norm wie unseren heutigen Druckern. Da nun Schoffer in Mainz in seinen Drucken erst um 1470 diese scharfe Ausrichtung der Kolumne erreicht, haben sehr sachverständige Forscher, in der Meinung der Type wegen in dem Missale einen Mainzer Druck sehen zu müssen, es um 1470 ansetzen wollen. Darin wurde man ihnen vom rein typographischen Standbunkte aus auch ohne alle Frage zustimmen müssen, falls es erwiesen wäre, dass der Vater dieses Findlings in Mainz zu suchen ist. Jedenfalls ist die Meinung Enschedes, die auch der Recensent Hupps im Literarischen Centralblatt zu der seinen macht, daß nämlich Schoffer vor seiner Verbindung mit Gutenberg das Missale gedruckt habe, schon aus diesem Grunde ebenso unmöglich wie die Zuweisung des Druckes an Gutenberg. Was aber H. zur Entkräftung der gegen ihn aus dem Zeilenschluß erhobenen Einwände über ästhetischen und theoretischen Zeilenschlufs ausführt, ist eitel Phantasterei und reine Konstruktion. die den in den beglaubigten ältesten Drucken vorliegenden Thatsachen geradezu ins Gesicht schlägt.

Die Schlufsausführungen Hupps über die Anfänge des Buchdrucks sind für die Entscheidung der Missalefrage bedeutungslos, und ich will daher hier auch nicht näher darauf eingehen. Ich unterschreibe das. was Enschede a, a, O, dagegen vorgebracht hat. Ich möchte aber nicht unterlassen ausdrücklich zu betonen, daß dieser Teil des Huppschen Buches mich am meisten interessiert hat, und ich verspreche, wenn es mir vergönnt sein sollte, gleichfalls mit praktischen Proben vor die Oeffentlichkeit zu treten, darauf zurückzukommen. Nur das will ich hier bemerken, daß ich abgesehen von allen anderen von Enschede schon hervorgehobenen Bedenken nicht zugeben kann, das die in den Strafsburger Prozefsakten enthaltenen Nachrichten über die geheimen Künste Gutenbergs und seiner Genossen, die ich im Gegensatz zu Enschedé mit II, für Buchdruckversuche halte, die von II, aufgestellte Hypothese über die Anfange des Buchdruckes besonders zu stützen Wenn es dort heifst, daß Gutenberg seinen Knecht zu seinen Genossen sandte, um "alle Formen" zu holen, und er letztere vor seinen Augen einschmelzen liefs, wobei ihm "ettliche Formen" leid thaten, und H. meint, das Einzelbuchstaben doch unter den "Formen" nicht verstanden werden könnten, weil, wenn sie gut gewesen seien. man sie nicht einzuschmelzen nötig gehabt, wenn sie aber mitslungen oder abgenutzt gewesen seien, ihre Einschmelzung niemanden zu reuen gebraucht hätte, so scheint mir das doch eine etwas sophistische Argu-Aus der großen Masse der Lettern die wenigen guten herauszusuchen, lohnte eben nicht die Mühe: man mußte ja doch jeden Buchstaben neu gießen, da kam es auf einige mehr oder weniger nicht an. Wenn II. sagt: "waren es (die Formen) aber, wie ich annehme. Zeilenmatrizen, die nicht mehr benutzt wurden und des vielen Metalls

wegen, das in ihnen nun tot lag, eingeschmolzen werden mußten, dann

konnten diese Formen Gutenberg wohl reuen, wenn er daran dachte, wie viele Mühe ihm deren Herstellung und Nacharbeit gemacht hatte", so möchte ich doch glauben, dass Gutenberg solche Zeilenmatrizen, die herzustellen selbst der modernen Technik nicht leicht wird, auch wohl nicht hätte einschmelzen lassen, wenn es ihm irgendwie hätte reuen können. Entweder hatten sie ihren Zweck erfüllt, dann verstand sich das Einschmelzen von selbst und hätte ihn nicht gereut, oder sie waren größtenteils mißlungen und nur einige wirklich brauchbare darunter, dann wären diese jedenfalls nicht mit eingeschmolzen worden, da sie ja ihren Zweck noch nicht erfüllt haben konnten, so lange die Hauptmasse nicht gelungen war. Wer Gutenbergs Arbeit in seinen ältesten Werken - dem Pariser Donat und dem Wiesbadener Kalender - nachgeht, wer sieht, wie es ihm ausschliefslich darum zu thun war, die Schreibschrift seiner Zeit zum Zweck der Vervielfältigung in Erz zu giefsen, der wird sich nicht einreden lassen, dafs der Erfinder es jemals mit Zeilenmatrizen ernstlich versucht hat. Selbst wenn es ihm möglich gewesen wäre, solche Platten zu verfertigen, wie sie die Schriftgießerei E. Genzsch in München oder die Firma Genzsch & Heyse in Hamburg für Hupp hergestellt haben, er hätte sofort erkannt, daß es ihm auf diesem Wege nicht möglich sein würde, sein Ziel zu erreichen, ohne gegen das Grundgesetz der Missalschrift, die innige Verbindung der Buchstaben unter einander, gröblich zu verstoßen. Denn enger, als die Stempel auf jenen von den obengenannten Firmen hergestellten Bleiplatten eingeschlagen sind, lassen sie sich nicht einschlagen, wenn davon noch ein abdruckfähiges Clichee gewonnen werden soll, und solche bei dieser Technik notwendigen Zwischenräume mufsten Jemanden, der die schöne, geschlossene, an feste Normen gebundene Missalschrift in Erz zu schneiden unternahm, wie es Gutenberg in den Typen B36 und B42 gethan hat, sofort von einem solchen Versuch zurückschrecken.

II. will sich durch den neu gefundenen Gutenbergdruck von 1447 seine Kreise nicht stören lassen, er setzt den Missaledruck einfach noch früher und beruhigt sich und seine Anhänger mit dem Gedanken, dass zwischen der ersten Erwähnung der Druckversuche und dem Wiesbadener Kalender immer noch ein Spielraum von einem ganzen Jahrzehnt liegt. Auf diese Weise wird das Alter des M. S. immer noch höher hinaufgerückt werden müssen, denn der Pariser 27zeilige Donat ist, wie Schwenke und ich gezeigt haben, noch älter als der Kalender und stammt eher aus dem Jahre 1444 als 1447. Den Ausgangspunkt für die Gutenbergforschung bildet fortan dieser jetzt auf die Jahre 1444—1447 fixierte Donat und der Kalender für 1448. 1) H.

<sup>1)</sup> Dies Resultat meiner Schrift "Die älteste Gutenbergtype" Mainz 1902 bleibt bestehen trotz der Kritik, die ihr im Litterarischen Centralblatt 1902 Nr. 43 zu Teil geworden ist. Nachdem ich im Interesse der Fachgenossen den Direktor des Königlichen Astronomischen Recheninstitutes zu Berlin, Herrn Professor Dr. Julius Banschinger gebeten habe, den gegen den astronomischen Beweis, dass mein Gutenbergfund für 1448 berechnet gewesen sei.

will streng geschieden wissen zwischen dem Verfertiger der Type B-6 einer- und der Type B+2 sowie der Psalter-(Missal-)Type andrerseits. Ich stimme ihm bei und habe das schon an anderer Stelle ausgeführt: die Versalien der Type B+2 und der Psaltertype sind von ein und derselben Hand, wer die Stempel dazu geschnitten hat, hat nicht die der Type B-36 hergestellt. Diese letzteren aber müssen doch wohlgrade umgekehrt, wie Hupp sich entscheidet — von Gutenberg herrühren.

Wie aber? Beweist nicht der Inhalt, daß das Missale einer so frühen Zeit angehören muß? Stützt nicht eine Autorität ersten Ranges in liturgischen Dingen, E. Misset, in seiner Schrift: "Un Missel spécial de Constance, œuvre de Gutenberg avant 1450. Étude liturgique et critique" ) die Ansicht Hupps und der anderen Forscher, die das Missale zeitlich dem Fust-Schöfferschen Psalter voraufgehen lassen? Selbstverständlich ist eine sachverständige genaue Prüfung des Inhalts des Druckes zum Zweck seiner chronologischen Fixierung von der größten Bedeutung, und es ist in der That sehr dankenswert, daß einer der dazu berufensten Gelehrten sich dieser Aufgabe unterzogen hat. Folgen wir einmal dem Gange der Missetschen Untersuchung.

Misset wirft zunächst die Frage auf: Für welche Diözese wurde das Missale gedruckt? Er zeigt, daß die für Angsburg oder Mainz geltend gemachten Gründe auf sehr schwachen Füßen stehen oder vielmehr völlig hinfallig sind. Wie die Annahme, daß das Augsburger Missale dem Rosenthalschen zu Grunde liege, sehr wenig dazu pafst, daß eine besondere Sequenz für den Schutzpatron Augsburgs. den heiligen Ulrich, ja überhaupt das Meßgebet für das Fest dieses Heiligen fehlt, so beweist das Vorhandensein der Messe für das Fest des heiligen Martin, des Patrons der Stadt Mainz, für die Diözese Mainz an sich garnichts, denn der Tag dieses Heiligen wurde überall gefeiert. Auffällig dagegen ist, daß unter den Aposteln der heilige Bartholomaeus mit einer besonderen Sequenz Landet te, Deus, jastus et reus ausgezeichnet ist. Diese Sequenz begegnet nur in den Missalen der Straßburger, Basler und Konstanzer Diözese. Sie stammt, wie Misset zeigt, aus Reichenau, wo das Haupt dieses Apostels verwahrt wurde: mithin aus nächster Nähe von Konstanz. Das Vorhandensein dieser Sequenz läßt nur die Wahl zwischen Straßburg. Basel und Konstanz. Wenn Misset Strafsburg ohne weiteres verwirft, weil die Sequenz in dem Missal dieser Diözese an zwei Stellen unbedeutend

erhobenen Einwänden entgegenzutreten, und er meiner Bitte in Nr. 49 des Lit. Centralbl nachgekommen ist, habe ich auf jene Kritik nichts weiter zu erwidern. Denn daß meine Beweistührung bei dem Versuch, in das Dunkel, das uns die Anfänge des Buchdruckes verhüllt, tiefer einzudringen, Blößen aufweist und die Lücken unserer Veberlieferung sowie die auf diesem Gebiet noch immer vorhandene Unbeträchtlichkeit völlig gesicherter Forschungsresultate wiederspiegelt, ist eine Thatsache, über die ich mich nie einer Tänschung hingegeben habe.

1) Paris: H. Champion 1899. Aus: Bibliographie moderne 1899 Nr. 4.

von dem Wortlaut im Rosenthalschen Missale abweicht, so will dieser Grund freilich wenig besagen. Auch deckt sich in dem 1493 gedruckten Missale speciale Hain \* 11 250, das ich auf Grund der Typenvergleichung an anderer Stelle als einen Strafsburger Druck des Johannes Prüss nachgewiesen habe. In der Text dieser Sequenz genau mit dem des Rosenthalschen Missale. Beweiskräftiger für das Ausscheiden Strafsburgs ist aber die Abweichung des Strafsburger Missale im Kanon. Misset stellt den Text des Gebetes, das der Priester nach der Kommunion spricht, nach dem Rosenthalschen, Strafsburger, Augsburger und Mainzer Missal nebeneinan ler und folgert mit Recht aus der Abweichung dieses Textes, den der Priester täglich liest, von dem des Rosenthalschen Druckes im Strafsburger, Mainzer und Augsburger Missale, daß letztere als Quelle für ersteren nicht in Betracht kommen können.

Das im Rosenthalschen Missale vorhandene besondere Meisgebet für den heiligen Sigismund, das in Strafsburg nicht nachweisbar ist, weist zunächst nach der Diözese Konstanz, innerhalb deren die Benediktiner von Einsiedeln das Haupt dieses Heiligen zu besitzen behaupteten. Es findet sich nur in Basler Missalen und in dem ältesten Konstanzer Missal von 1485. Da nun die Messe eines Hauptfestes wie der Conceptio Mariae im Basler und Rosenthalschen Missal beträchtliche Abweichungen zeigen, so bleibt als das Missale, aus dem das Rosenthalsche Missale einen Auszug darstellt, nur das Konstanzer übrig. Damit stimmt es. dafs für die Messe der Feria sexta de sancta cruce die Sequenz Salve, erue sancta, salve lignum triamphale im Rosenthalschen Missale erscheint, die nicht im Baster Missal vorkommt, wohl aber in einem handschriftlichen Konstanzer Missal der Bibliothek zu Engelberg sowie in den gedruckten Konstanzer Missalen von 1504 und 1505. Hinzu kommt, daß die dem Kanontext des Rosenthalschen Missale von einer Hand des 16. Jahrhunderts am Rande beigefügten Ritualvorschriften zweifelsohne aus dem Konstanzer Missal von 1505 abgeschrieben sind. Hieraus folgt mit Notwendigkeit, das Rosenthalsche Missale innerhalb der Konstanzer Diözese im Gebrauch gewesen ist.

Ich habe bei der großen Tragweite dieses Resultates der Missetschen Untersuchung mich der Mühe unterzogen und an der Hand handschriftlicher wie gedruckter Missale die Richtigkeit seiner einzelnen Beweispunkte nachgeprüft. Es ist dabei von vorneherein zu beklagen, daß, während in München neben der unvergleichlichen Inkunabelsammlung so reiche Schätze an handschriftlichen Missalen aus den bayrischen Klöstern aufbewahrt werden, die handschriftlichen Missale der Konstanzer. Basler und Strafsburger Diözese bis auf wenige Exemplare der Vernichtung anheim gefallen sind. Außer der Münchener Hof- und Staatsbibliothek habe ich die Landes-, Stadt-, Stifts-, Priesterseminar- und Gymnasialbibliotheken in Stuttgart, Karlsruhe, Strafsburg, Basel, Konstanz — wo auch das Münster noch handschriftliche Missale aus dem 15. Jahr-

<sup>1)</sup> Gutenbergforschungen S. 154.

hundert verwahrt —, St. Gallen und Einsiedeln besucht und nur vereinzelte Exemplare von handschriftlichen Missalen dieser Diözesen aus dem 15. Jahrhundert gefunden, ja manchmal gar keines, selbst in einer Bibliothek wie der des Stifts Einsiedeln.

Nun muß man ja zugeben, daß der Text der handschriftlichen Missale einer und derselben Diözese die mannigfachsten Varianten aufweist, und daß selbst der Kanontext nicht frei davon ist. Aber diese Varianten sind doch nicht der Art, daß sie den Textabweichungen, die zwischen den Missalen verschiedener Diözesen zu konstatieren sind, irgendwie gleichkämen. Namentlich der Kanontext bewahrt doch innerhalb der einzelnen Diözesen eine gewisse Stetigkeit, auch in den handschriftlichen Vorlagen des fünfzehnten Jahrhunderts. Bekanntlich hat Schöffer als guter Geschäftsmann den Kanon des Missale Moguntinum lange, beyor ein solches in seiner Gesamtheit aus der Presse hervorgegangen ist, 1) gedruckt herausgegeben, weil dieser Teil des Missale durch den täglichen Gebrauch der Abnutzung am meisten ausgesetzt war. Ich habe von diesem Kanondruck, der nur noch in einem einzigen, in Oxford aufbewahrten Exemplare erhalten ist, eine genaue Abschrift, die ich der Güte des Direktors der Bodleiana, E. W. B. Nicholson, und der Sorgfalt von Fräulein A. F. Parker verdanke. Bis auf unbedeutende Abweichungen deckt sich der Text durchaus mit dem der späteren Mainzer Missaldrucke, während das Rosenthalsche Missale in dem späteren Teile des Kanons einen gänzlich verschiedenen Text bietet. Man könnte einwenden, daß Schöffer doch auch in Nürnberg, wo zweifelsohne sein Buchführer die Werke feilhielt, die auf der von Wilhelm Meyer im 2. Bande dieser Zeitschrift veröffentlichten Anzeige zugleich mit diesem eanon miffe cum prefucionibus et imperatoriis fuis verzeichnet sind, den Kanon der Mainzer Missale abzusetzen suchte. Allein abgesehen davon, daß es

<sup>1)</sup> Meine im zweiten Kapitel meiner Gutenbergforschungen entwickelte Hypothese, daß Gntenberg bereits daran gedacht habe, ein Mainzer Missale zu drucken, ist durchweg mit Kopfschütteln aufgenommen. Ich halte diesen Gedanken doch einer weiteren Ueberlegung wert, weil die Thatsache, daß in der Gutenbergschen Druckerei alle drei für einen Missaldruck erforderlichen Typensorten, die Type B\*\* als Text-, die Type B\*\* als Choral- und die kleine Psaltertype als Kanonivpe, vorhanden sind, mir durchaus zu Gunsten dieser Hypothese zu sprechen scheint. Auch ist es psychologisch doch nicht wahrscheinlich, dafs der große Erfinder das Buch, dessen Schrift in ihren drei verschiedenen Größen er sich zur Vorlage für seine ersten Typen gewählt hat, und das unstreitig die Krone dessen ist, was mittelalterliche Schreibkunst zu Stande gebracht hat, nicht selbst mittelst seiner neuen Kunst nachzubilden und zu vervielfältigen wenigstens geplant haben sollte. Die technischen Schwierigkeiten, die ein solcher Missaldruck machte, und die erst mehrere Jahrzehnte nach der Erfindung des Buchdruckes überwunden sind, einen Gutenberg hätten sie wohl nicht zurückgeschreckt, er hätte sie – selbst den Notendruck – wohl auch zu überwinden verstanden. Aber Zeit und Geld waren dazu erforderlich, und das fehlte ihm beides, denn Fust hatte ihm das Kapital nicht vorgestreckt, um ihn in der Lösung von Problemen zum allgemeinen Besten zu unterstützen, sondern um aus dem sehon Erreichten möglichsten Nutzen für sich zu ziehen.

billiger war sich einen fremden Kanontext zu kaufen und ihn für die eigne Diözese handschriftlich umändern zu lassen, muß man doch bedenken, daß diese Bücheranzeige ein allgemeines Lagerverzeichnis Schöffers war, das in dieser Beziehung keinen weiteren Schlufs zuläfst, als einzig den, dafs diese Bücher zu Verkauf standen, nicht den, dass sie auch alle aller Orten wirklich gekauft wurden. Ich habe in München nicht nur die schönen Sensenschmidtschen und Ratdoltschen Drucke des Augsburger Missale, sondern auch handschriftliche Missale dieser Diözese aus dem 15. Jahrhundert verglichen und gefunden, daß die Abweichungen im Kanon doch nur unerheblicher Natur sind, so sehr auch in den meisten offiziellen, mit bischöflicher Autorität gedruckten Missalen im Vor- oder Schlußwort gegen die bisher im Gebrauch befindlichen Missale zu Felde gezogen wird, was ja sehr im Interesse des Druckers oder des Unternehmers des Druckes lag. Ich habe mich davon überzeugt, daß die von Misset für Konstanz beigebrachten Gründe durchaus stichhaltig sind. Das, was er im Rosenthalschen Missale als speziell dem Konstanzer Missale eigentümlich hinstellt, findet sich, wie mich die Einsicht in die in den oben genannten Bibliotheken vorhandenen handschriftlichen und gedruckten Missale gelehrt hat, in den Missalen anderer Diözesen nicht, während es auch in handschriftlichen Konstanzer Missalen, die in Basel, Konstanz und St. Gallen erhalten sind, und die Misset nicht eingesehen zu haben scheint, mir wieder begegnet ist, Messe für den heiligen Sigismund auch in dem schon genannten, aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts stammenden, der Universitätsbibliothek zu Basel gehörigen, handschriftlichen Konstanzer Missal erhalten, und die Messe des Festes der Conceptio Mariae deckt sich zugleich genau mit der im Rosenthalschen Druck erhaltenen. Da sich der Kanontext des Rosenthalschen Missale mit dem des gedruckten Konstanzer Missal von 1485 und mit dem der soeben genannten Handschrift auch an der Stelle, wo sonst zwischen den Missalen der verschiedenen Diözesen grose Abweichungen zu konstatieren sind, bis auf unbedeutende Varianten deckt, da ferner das Missale bestimmte, der Konstanzer Diözese eigentümliche Messen und Sequenzen aufweist und außerdem ersichtlicher Weise innerhalb der Konstanzer Diözese im Gebrauch gewesen ist, so steht das Resultat Missets, daß das Rosenthalsche Missale ein Missale speciale secundum chorum Constantiensis dioecesis ist, über allem Zweifel fest,

Wenden wir uns nun dem zweiten Punkt der Missetschen Untersuchung zu, der zeitlichen Fixierung des Druckes. M. konstatiert das Fehlen zweier in der Mainzer Kirchenprovinz, zu der auch die Diözese Konstanz gehörte, sehr verbreiteter Feste, das der Transfiguratio domini, das 1457 durch Calixt III. zugelassen, und das der Praesentatio Mariae, das durch eine Verordnung des Erzbischofs Adolf von Nassau vom 30. August 1468 in der Mainzer Erzdiözese und allen Suffraganbistümern als obligatorischer Feiertag eingeführt wurde. Das Fehlen des ersteren Festes will zumal für die Konstanzer Diözesen

nichts besagen. Fehlt das Fest doch auch im Konstanzer Missal von 1485, und ist es in dieser Diözese doch überhaupt nie als festum fori gefeiert worden. Misset giebt auch selbst zu, daß hierin kein Anhaltspunkt zur Feststellung eines terminus ante quem gesucht werden könne. Anders steht es aber mit dem Fehlen der Messe für das Fest der Praesentatio Mariae. Wenn auch das Fest im Kalender des handschriftlichen Konstanzer Missale der Universitätsbibliothek zu Basel und der späteren gedruckten Konstanzer Missale <u>in dem von</u> 1485 ist es allerdings im Kalender rot gedruckt -- nicht durch rote Schrift ausgezeichnet ist, und ihm also in dieser Diözese nicht durchweg der Grad eines höchsten Feiertages zuerkannt wurde, so würde, wenn man das Rosenthalsche Missale nach 1468 ansetzen wollte. immerhin erwartet werden müssen, daß dies Fest nicht mit Stillschweigen übergangen wäre. Das Fehlen dieser Messe zwingt uns vielmehr, da das Missale ein Konstanzer Missale ist, das Jahr 1468 als äußerste Zeitgrenze für den Druck des Missale anzuerkennen.

Von 1468 gelangt Misset nun aber mittelst eines salto mortale auf die Zeit vor 1450. Zunächst glaubt er daraus, daß in jener schon genannten, von Wilhelm Meyer veröffentlichten Bücheranzeige Peter Schöffers die aus 1469 oder 1470 stammen muß, ein Missale nicht aufgeführt ist, und der älteste datierbare Druck unter den dort verzeichneten Werken der Psalter von 1459 ist, schließen zu müssen, daß der Rosenthalsche Druck nicht in die Zeit von 1459-1468 gesetzt werden dürfe. Zwischen 1457 und 1459 könne das Missale aber auch nicht gedruckt sein, wie ein Vergleich des einen Anfanger verratenden Druckes mit dem Psalterdruck von 1457 und 1459 auch dem blödesten Auge offenbare. Dem Kleriker Schöffer dürfe man überhaupt einen solchen Druck, der in liturgischer Beziehung so viele Bedenken hervorrufe, nicht zumuten, es bleibe also nur Gutenberg als Drucker übrig, und dieser könne das Missale auch nicht zu einer Zeit gedruckt haben, in der er in Verbindung mit Fust an der 42 zeiligen Bibel arbeitete. Folglich musse man bis auf die Zeit vor 1450 herabgehen. Selbst einmal die Richtigkeit der Praemisse, daß wir uns die Typen des Rosenthalschen Missale nur in den Händen Schöffers oder Gutenbergs denken können, von uns zugegeben, so werden wir die daraus gezogenen Schlüsse zum Teil doch nicht als einwandfrei gelten lassen können. Doch brauchen wir darauf nicht weiter einzugehen, denn, wie schon Hölscher im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel 1899 Nr. 280 richtig bemerkt hat, jene Praemisse ist keineswegs unbestreitbar, ja sie ist völlig haltlos.

Misset, der uns nachweist, daß dem Rosenthalschen Drucke das Konstanzer Missale zu Grunde liegt, hätte uns doch erklären müssen, wie denn Gutenberg vor 1450 dazu gekommen sein soll, als Mainzer Drucker ein Konstanzer Missale für seinen Druck zur Vorlage zu wählen. Ein offizielles Missale, das dem Drucker von einer kirchlichen Behörde in Auftrag gegeben worden wäre, ist der Rosenthalsche Druck nicht, auch hätte zu einer Zeit, wo die Kunst des Buchdruckes noch ein Geheimnis Gutenbergs

und seiner Genossen war, die Konstanzer Bistumbehörde wohl kaum einen solchen Druck veranlassen können. Wenn aber Gutenberg die Absicht hatte ein Missale zu drucken, warum druckte er dann nicht ein Mainzer Missale, das innerhalb der großen Erzdiözese zu einer Zeit, wo der Buchhandel noch in den Windeln lag, ihm für den Verkauf doch zehnmal bessere Chancen bieten mußte, als das einer weitentlegenen Diözese? Man kann es dem Liturgiker hingehen lassen, wenn er sich über die seiner Annahme entgegenstehenden typographischen Hindernisse keine weiteren Skrupel macht, aber wundern muß man sich doch, daß Misset uns glauben machen will, Gutenberg habe gerade ein Konstanzer Missale speciale gedruckt, um einen flotten Verkaufsartikel zu haben. Das ist eine Verschiebung der thatsächlichen Verhältnisse, wie sie ärger nicht gedacht werden kann. Hätte Gutenberg die Konkurrenz mit den handschriftlichen Missalen aufnehmen können, so hätte er mit dem Druck eines Mainzer Missale unzweifelhaft das glänzendste Geschäft gemacht. Vor mir liegt ein Visitationsprotokoll<sup>1</sup>) der Abtei Eberbach im Rheingau aus dem Jahre 1608, wonach in der Abteikirche für die einzelnen Altäre damals noch - einzelne Altäre waren schon eingegangen — nicht weniger als 19 Missale vorhanden waren, von denen 2 als geschriebene. 12 als gedruckte bezeichnet werden, während bei den 5 übrigen ein besonderer Vermerk fehlt. Nun denke man an die große, weite Erzdiözese Mainz mit ihren zahllosen Kirchen und Klöstern! Gutenberg brauchte wahrlich um den Absatz eines Mainzer Missale nicht bange zu sein. Misset stöfst, um uns das Unglaubliche seiner Annahme glaublich erscheinen zu lassen, seinen mit großer liturgischer Sachkunde geführten Beweis, daß das Missale ein Missale speciale secundum chorum Constantiensem sei, wieder um, indem er sagt, das Missale sei zwar ein Konstanzer Missale, es sei aber nicht bloss für die Diözese Konstanz, sondern für die ganze Gegend längst des Rheins bestimmt gewesen. Er beruft sich auf das Missale speciale von 1493 (Hain 11250), das sich als feeundum ritum communem omnium ecclefiarum et diocefiam ex diaerfis miffalibus zusammengestellt bezeichnet. Er bedenkt dabei nicht, daß missalia specialia letzterer Art einzig und allein der Spekulation findiger Buchdrucker und Buchhändler ihre Entstehung verdanken und zwar, wie natürlich, erst zu Zeiten, wo der Buchhandel sich durch die Verbreitung des Buchdruckes entsprechend entwickelt hatte. Derartige auf allgemeinen Gebrauch in den verschiedenen Diözesen rechnende handschriftliche Missalia specialia nachzuweisen wird schwerlich gelingen, während Missalia specialia einer bestimmten Diözese, die nicht alle, sondern nur eine Auswahl der Messen boten, überall handschriftlich begegnen. Der Münchener Handschriftenkatalog bietet im Index freilich nur ein einziges Missale speciale, aber thatsächlich sind unter den

4

XX, 1. 2.

<sup>1)</sup> Es ist erhalten in dem Liber Seniorum Monasterii Eberbacensis, einer dem Verein für nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung gehörigen Handschrift.

zahlreichen dort verzeichneten Missalen eine ganze Reihe von Missalia specialia einer bestimmten Diözese, denen aber, wie überhaupt ein Titel, so auch diese Bezeichnung fehlt. Die handschriftlichen Konstanzer Missale des 15. Jahrhunderts, die ich in St. Gallen und Karlsruhe geschen habe, sind auch keine vollständigen Konstanzer Missale, sondern Missalia specialia secundum ritum ecclesiae Constantiensis. Solche Missale kommen ia auch gedruckt vor, wie das Speciale missarum secundum chorum Herbipolensem von 1495 und 1509 oder das Missale speciale divinorum officiorum secundum ordinem ecclesie Babenbergensis von 1506, wie wir sie in Weale's Bibliographia liturgica verzeichnet finden. Was Misset geltend macht, um das Rosenthalsche Missale, das er selbst als einen Auszug eines Konstanzer Missale nachgewiesen hat, trotzdem mit einem Missale speciale secundum communem ritum omnium ecclesiarum et dioecesium gleichstellen zu können, ist völlig gegenstandslos. Denn wenn er sagt, die Votivmesse de cruce stimme nicht mit dem Text des Konstanzer, sondern mit dem des Strafsburger Missale überein, so zeigt das handschriftliche Konstanzer Missale der Basler Universitätsbibliothek, in dem es nach der Complenda des in den späteren gedruckten Konstanzer Missalen erscheinenden, an erster Stelle aufgeführten Messgebetes heifst: Hem epistola fequens cam ewangelio legitur de fancta Cruce Ad phylippenf, ij etc., dass die Messe, wie wir sie im Rosenthalschen Missale finden, ebenfalls innerhalb der Konstanzer Diözese heimisch war. Ueberhaupt scheint Misset die handschriftlichen Quellen weniger zur Untersuchung herangezogen zu haben. 1) Diese sind aber, da das Missale bereits vor Ende 1468 gedruckt sein muß, und alle andern gedruckten Missale erheblich später sind, für die Bestimmung des Missale mindestens ebenso wichtig wie die späteren Drucke. Der Eingang des Kanons lautet in den dem 15. Jahrhundert angehörigen handschriftlichen und gedruckten Missalen deutscher Diözesen überall gleich. Um so mehr fällt es auf, daß im Rosenthalschen Missale in den Worten raa en beatiffima faml'o tao papa neo dem Papste in beatiffime ein Epitheten gegeben wird, das in den zahlreichen Missalen

<sup>1)</sup> So wundert sich M. auch, daß im Rosenthalschen Missale das Proprium Sanctorum nicht, wie gewöhnlich, mit dem Feste St. Andreae, sondern mit dem Nativitatis beginnt. Allein im Mainzer Missal der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts scheint dieser Teil des Missales auch nicht mit dem Feste St. Andreae, sondern mit dem Feste In conceptione beatae Mariae virginis begonnen zu haben. Wenigstens beginnt er damit in dem von mir in meinen Gutenbergforschungen erwähnten Mainzer Missale, das sich im Besitze des Vereins für nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung befindet, es stammt, wie ich inzwischen ermittelt habe, aus der Abtei Eberbach im Rheingau — die Messen der Tage St. Andreae, Barbarae und Nicolai dagegen stehen am Schlusse des Proprium Sanctorum unmittelbar vor dem Commune Sanctorum. Um das Missale mit den späteren gedruckten in Einklang zu bringen, hat daher auch eine Hand des 15. Jahrhunderts zu Beginn des Proprium Sanctorum den Vermerk gemacht: per aduentum: primum de lancto Andrea: barbara et Nicolao, de quibus infra folio XLIIIJ ante commune apostolorum martirum confessorum virginum etc, quia transpositum est per impressorem.

des 15. Jahrhunderts, handschriftlichen und gedruckten, die die Hof- und Staatsbibliothek zu München bewahrt, nicht vorkommt und mir anderweitig auch nur in dem schon erwähnten handschriftlichen Konstanzer Missale der Universitätsbibliothek zu Basel begegnet ist, in der es erst von späterer Hand durchgestrichen ist. Dat's dies an sich gewit's nicht weiter auffällige Beiwort des Papstes im Kanontexte nun nicht von einem beliebigen Schreiber oder Drucker ohne Weiteres hinzugefügt worden ist, versteht sich von selbst. Es muß dies eine spezielle Eigentümlichkeit des älteren Konstanzer Missales gewesen sein. Die Basler Handschrift gehört, wie ich noch zeigen werde, der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts an, doch ist sie, da die Messe Praesentationis Mariae erst nachträglich auf der letzten leeren Seite des Kanons hinzugefügt ist, jedenfalls vor 1468 geschrieben.

Das dritte der bei der Vorbereitung zur Kommunion gesprochenen Gebete, in dem der Priester fleht, daß der Genuß des Leibes Christi ihm nicht zur Verdammnis, sondern zum Heil für Leib und Seele gereichen möge, fehlt, wie im Konstanzer Missal von 1485 und in dem ersten gedruckten Basler Missal, so auch in dem handschriftlichen Konstanzer Missal zu Basel und in dem Rosenthalschen. Dies Gebet ist aber in letzterem ebenso wie in dem der Gymnasialbibliothek zu Konstanz gehörigen Basler Missal von einer Hand des 15. Jahrhunderts unter dem Texte hinzugefügt. Die den Genufs der konsekrierten Hostie einleitenden Worte des Priesters, wie sie sich bei der Sumtion des Kelches wiederholen: Qual rethate domino promibus que retribute michi sind im Rosenthalschen Missale durchstrichen und statt ihrer handschriftlich unten von einer Hand des 15 Jahrhunderts die Worte: Priciptio corporis et fanguines domine nofte that ip qua eque indegnas jamere pfamo. no michi prostenut ad addicism et endemposterium, fed pro tua pietate profit muchi ad talamenta mentes et corpores et ad medelam perpandam. Qui tecum anut vermerkt denen eine Hand des 16. Jahrhunderts, und zwar dieselbe, der auch sonst die Unterweisungen für den Priester verdankt werden, die Worte: Hie procumbens ud ord Corpus dicendo: Aur in dean facratifsma Chri care in perpetuan mehi fama daleedo hinzugefügt hat. Von letzterer Hand rührt eine gleiche Interpolation her vor den die Sumtion des Kelches einleitenden Worten: (Qmad retribuu dno 'p omib; que retribuit michi, die folgendermaßen lautet: Adora fungaine dicens Au each flis polas ante out et fup out mila daleis. Diese ganz verschiedener Zeit angehörigen Textinterpolationen und Zusätze. die sich nicht nur im Kanon sondern auch sonst finden, sind einmal ein deutlicher Beweis, daß das Rosenthalsche Missale langezeit innerhalb der Konstanzer Diözese im Gebrauch gewesen ist, wofür auch das stellenweis recht abgenutzte Papier spricht, sie erhärten aber auch, ebenso wie jenes im Kanon so auffällige Epitheton des Papstes die Richtigkeit des Ergebnisses der Missetschen Untersuchung, daß wir im Rosenthalschen Missale ein Konstanzer Missale speciale vor uns haben. Denn jene dritte Bitte des Priesters vor der Kommunion, die auch das Konstanzer Missale von 1485 noch nicht kennt, ist schon in viel

früheren Missalen anderer Diözesen enthalten. So lautet sie z. B. in dem sehon erwähnten, jedenfalls vor 1470 gedruckten Schöfferschen Kanon: Percepcio corpores et fangainis tai, domini ihn fa, quem indignas famere prefamo, non miche proteniat ad indiciatm et condempnationem, sed pro tua pietate profit michi ad tutamentum mentis et corporis et ad medelam percipiendam. Qui cum deo patre et fpiritu fancto vivit et regnat. Domini non fam dignas, at intres fab tectum meam, fed tantum die uerbo et fanabitur anima mea. Mir liegen liturgische Untersuchungen durchaus fern, aber, ich meine, es muß doch jedem einleuchten, daß Gutenberg nicht daran gedacht haben kann, ein vom Mainzer Missale damals noch selbst im Kanon so abweichendes Missale zu drucken und innerhalb der Erzdiözese auf den Markt zu bringen.

Wir müssen nach gewissenhafter Prüfung seiner Argumente Misset zugestehen, daß das Missale Rosenthals ein Konstanzer Missal ist, und daß es daher wegen des Fehlens der Messe Praesentationis Mariae nicht nach 1468 gedruckt sein kann. Soweit gründet sieh seine Beweisführung auf einwandsfreie liturgische Thatsachen, alles Uebrige aber, was Misset über das Missale ermittelt zu haben glaubt, baut sich auf Voraussetzungen auf, die erst nech zu beweisen wären und doch eben nicht zu beweisen sind,

Wenn ich in meinen Gutenbergforschungen den Druck des Rosenthalschen Missale nach Beromünster verlegte und den Drucker in Helyas de Louffen vermutete, und Hupp meint, dass seien "Mutmassungen, die ohne Schatten einer Stütze frei im Blauen stehen", so möchte ich ihm entgegnen, daß nach meiner Auffassung diese Hypothese von einem durchaus richtigen Gesichtspunkte ausging. sagte mir - und das scheint mir auch jetzt noch völlig folgerichtig: Ist das, was Misset, den ich damals aus Mangel an Material nicht weiter nachprüfen konnte, schreibt, richtig, liegt wirklich das Konstanzer Missal dem Rosenthalschen Druck zu Grunde, und kann das Missale daher nicht nach 1468 gedruckt sein, so kann der Druck auch nur dort entstanden sein, wo er seinem Inhalt nach hingehört. Beromünster aber, glaubte ich damals, sei der einzige Ort innerhalb der Konstanzer Diözese, der als ein so früher Druckort überhaupt in Frage kommen könne. Erst als mir auf meiner Herbstreise in Basel jene schon mehrfach erwähnte Missalhandschrift!) vorgelegt wurde, die

<sup>1)</sup> Diese Handschrift, die, wohlgemerkt, ein vollständiges Konstanzer Missale vorstellt, nicht etwa ein Ordensmissale der Karthäuser zu Klein-Basel, deren die Universitätsbibliothek auch noch zwei handschriftliche besitzt, mußzwischen 1449 und 1468 geschrieben sein. Die Chronica fundationis Carthusiae in Basilea minori (Basler Chroniken I S 296) berichtet, daß unter dem S. Prior der Karthause (1139 bis 1449 auf Kosten der Margavetha Lostorffin, alias dieta Brandyn, ein altare virginum errichtet worden sei. Der Chronist fährt dann fort: Item paramenta altaris et postea calicem vam libro missali eadem domina ad suum virginum altare, ande quod et sepulta est, ordinavit. Aus dem postea darf geschlossen werden, daß die Schenkung des Missale nicht mehr zu Lebzeiten dieses Priors erfolgte, wie denn im Folgenden überhaupt ein kurzer Bericht über sämtliche der Karthause von der Lost-

auf dem Vorblatte von einer Hand des 15. Jahrhunderts den Vermerk enthält: Iftud Miffale eft Cartufienfium in minori bafilea Conftantionfis diocefis proueniens cis a domina Margaretha Brandin alias Lostdorferin cuius etiam plura beneficia alibi habentur. Anima vius requiefcut in pace. Amen., wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass das auf dem rechten Rheinufer gelegene Klein-Basel, wenn es auch politisch unter der Territorialherrschaft des Bischofs von Basel stand, zur Diözese Konstanz gehörte. Für den Druck des Rosenthalschen Missale kommt also außer Beromünster noch Basel in Betracht, und es kann nicht zweifelhaft sein, daß letzteres als Druckort von vornherein weit wahrscheinlicher ist. Denn während wir aus der Beromünsterschen Druckerei keinen Druck vor 1470 kennen, ist die Existenz einer Druckerei in Basel schon für das Jahr 1468 bezeugt. Findet sich doch in dem der Pariser Nationalbibliothek gehörigen Exemplar von Gregors Moralia in Job. das mit denselben Typen wie das in Basel von Bertholdus gedruckte Repertorium vocabulorum gedruckt ist, der Vermerk seines ersten Eigentümers, daß er es anno meccelxviii gekauft habe. Jener Bertholdus ist nach der allgemeinen und zweifellos richtigen Annahme identisch mit jenem Berthold Ruppel von Hanau, der uns im Helmaspergischen Notariatsinstrument als Parteigänger Gutenbergs begegnet und in den von Stehlin aus den Büchern des Basler Gerichtsarchivs herausgegebenen Regesten zur Geschichte des Buchdruckes1) uns häufig entgegentritt. Schon Sieber2) hat bemerkt, daß man, wenn ein Basler Druck von so kolossalem Umfang schon 1468 verkauft wurde, den Beginn der Druckerei in Basel von 1467 oder 1466 datieren dürfe. Es ist sehr zu bedauern, daß das Gerichtsbuch des rechtsrheinischen Stadtteils, also Klein-Basels, bloß für die Zeit von Ende 1474 bis Mitte 1485 vorhanden ist. Vielleicht sind mit den früheren Protokollen dieses Gerichts gerade die Nachrichten verloren gegangen, die uns über die Anfänge des Buchdruckes in Basel genauere Auskunft geben könnten. Jedenfalls erwähnen schon die Akten aus der ersten Hälfte der siebziger Jahre des 15. Jahrhunderts eine solche Menge von Druckern3), daß man erstaunt und versucht sein könnte, die Anfänge des Basler Buchdrucks mit Klemm noch weiter als 1467 zurückzuverlegen.

Wie dem nun auch sein mag, da das Missale Rosenthals ein Konstanzer Missale ist, so ist es auch das Gegebene, den Drucker

dorfferin bis zu ihrem Tode (1474) erwiesene Wohlthaten gegeben wird. Daß andrerseits das Missale aber vor 1468 geschrieben sein muss, zeigte ich schon oben. Es ist eine schön geschriebene und reich illuminierte Pergamenthandschrift von sehr beträchtlichem Umfange in Folioformat, die bis auf den Einband, der neu ist, vorzüglich erhalten und augenscheinlich wenig gebraucht ist.

1) s. Archiv f. d. Gesch. d. Deutschen Buchhandels. 11 S. 5 -182, 12

S. 6-70, 14 S. 10-98.

<sup>2)</sup> s. diese Zeitschrift 2 S. 89.

<sup>3)</sup> Zusammengestellt findet man sie bei Harrisse, H.: Les premiers incunables bâlois. Paris 1902. S. 6.

dieses Missale in Basel zu suehen, der einzigen Stadt innerhalb der Diözese Konstanz, wo schon 1468 nachweislich gedruckt worden ist. Dagegen kann nicht geltend gemacht werden, daß später häufig Missale einer bestimmten Diözese außerhalb ihres Bereiches gedruckt worden sind, auch wenn die Diözese über eigne Druckereien verfügte, wie denn bekanntlich auch mehrere Missalia Moguntina des 15. Jahrhunderts nicht von Peter Schöffer in Mainz, sondern von Bernhard Richel, Michael Wenssler in Basel und Peter Drach in Speier gedruckt sind. Das sind Verhältnisse, die zwei Jahrzehnte später liegen und bei dem damals schon entwickelteren Buchhandel nichts Befremdliches haben, während derartiges für die Zeit vor 1468 anzunehmen ausgeschlossen erscheint, zumal der Missaledruck abgesehen von dem M. 8. und dem M. A. in Deutschland noch länger als ein Jahrzehnt hat auf sich warten lassen.

Abgesehen von dieser allgemeinen Erwägung, die ich allein schon für entscheidend ansche, liegen auch noch besondere Anzeichen dafür vor, dass Basel der Druckort des Missales ist. Briquet!) hat den Nachweis geführt, daß das Papier aus Basel oder dessen nächster Umgebung stammt, und daß das eine der im Missale vorhandenen Wasserzeichen der Ochsenkopf mit dem Antoniuskreuz nicht vor 1457, das andere, der Dreiberg mit dem Kreuz in der Größe, in der es im Missale Rosenthals uns begegnet, nicht vor 1464 auftaucht. Die Einwendungen, die Hupp dagegen macht, sind durchaus nichtig. Das Resultat, das wir auf Grund des Ergebnisses der liturgischen Untersuchung des Missale durch Misset, deren Richtigkeit ich noch durch weitere Belege erhärtet zu haben glaube, aus typographischen Gründen als das einzig gegebene anschen müssen, daß nämlich der Druck aus Basel stammt, wird durch die umsichtige und sorgfältige Untersuchung Briquets in erwünschtester Weise gestützt.

Das Missale ist ganz fraglos ein Basler Druck und, da er vor dem 31. August 1468 vollendet gewesen sein muß, unstreitig der älteste Basler Druck, den wir nachweisen können. Aller Wahrschein-lichkeit nach ist es überhaupt der erste Druck, der auf einer Basler Presse hergestellt worden ist. Denn in wessen Hände sollte die unvollständige Psaltertype, die doch wohl bei der Trennung Gutenbergs und Fusts von Schöffer grade soweit fertig gestellt war, wie sie im Missale vorliegt, eher gekommen sein, als in die von Gutenbergs Mitarbeiters Berthold Ruppels von Hanau? Daß dieser Mann wenigstens zur Zeit der Begründung seiner Basler Druckerei nicht mit Glücksgütern gesegnet war, möchte man schon daraus entnehmen, daß er erst 1477 das jederzeit für 4 Gulden zu kaufende Bürgerrecht in Basel erwarb. Bernhard Richel soll ihm zur Einrichtung einer Druckerei das nötige Geld vorgeschossen haben 2). Es hindert uns also nichts anzunehmen,

La date de trois impressions précisée par leurs filigranes im Bibliographe moderne 4, S. 113 – 123
 Harrisse a. a. O. S. 8 and 48.

dass dieser aus der Schule Gutenbergs unmittelbar hervorgegangene Drucker der Meister ist, der in dem sonst von ungeschulten Kräften gedruckten Missale uns in den tadellos gedruckten Seiten entgegentritt. 1)

Es ist, soviel ich sehe, noch nicht darauf aufmerksam gemacht, dass in dem ersten bekannten gedruckten Konstanzer Missal von 1485 (einem Basler Drucke Peter Kollickers) ein Zeugnis vorliegt, daß diesem Drucke andere Konstanzer Missaldrucke voraufgegangen sein müssen. Im Vorwort jenes Druckes auf Bl. 86 heifst es: /P/Refens opus: peruigili cura: ingenti denique cum opera tum animaduerfione emendatum eft et inbente Reuvrendiffimo in chrifto patre Ottone epifcopo Constanciensi quatuor ad hoc pericioribus luiusque rei, puta morum et confuctudinum chori cijs prespiteris deputatis summa diligentia ad constanciensis matricis omnem et regularitatem et concordiam ummo omnimodam conformitatem perfectiffine reductum eft. Cuius quique velit amplecti, volere et admirari, obfernareque prorfus unitatem. que pellit omne erroneum, hoc opas nedam generalibus fine communibus verum specialibus quibufeamque officijs a noftra matre functa fede Conflancienfi obfernatif quantulacumque pecania fili facere proprium. Esto quia omnes priores, quotquot pressi funt, reluti ab albo nigrum, Ita ecclefic Confluncienți longe differentiores extant. Age age et tu facer cleri tumultus prefenti ordinationi et poffis adequare haut negligas. Nam in vnitate quidquid hoe precum l'it affectuofius fecundat.

Datum anno LXXXIII.

Aus diesen Worten geht eben so sieher hervor, daß das Missale von 1485 das erste offizielle, mit bischöflicher Autorität gedruckte Konstanzer Missale ist, als daß es nicht das erste gedruckte Konstanzer Missale überhaupt sein kann. Denn die Worte omnef priores quolquot presse süberhaupt sein kann. Denn die Worte omnef priores quolquot presse süberhaupt können naturgemäß nur auf Konstanzer Missale bezogen werden. Von diesen hier erwähnten früheren Missalen sind jetzt im Rosenthalschen Missale speciale und Missale Abbreviatum zwei Exemplare wieder aufgetaucht, die ebenso wie das Missale von 1485 in Basel gedruckt worden sind. Sie sind ohne Zweifel für die Geschichte des ältesten Buchdruckes von besonderem Interesse, aber mit Gutenberg haben sie nichts weiter zu schaffen, als daß die Type in seiner Druckerei hergestellt worden ist.

Wiesbaden.

Gottfried Zedler.

<sup>1)</sup> Es verdient bemerkt zu werden, dafs in Ruppels Drucken im ganzen nur 3 Typen vorkommen, und dafs darunter die zweite auch nicht mit besonderen Stempeln hergestellt ist, sondern zur Anfertigung ihrer Matrizen vielmehr die Lettern der ersten Type Verwendung gefunden haben, ein Verfahren, ganz so wie es uns in der Bechtermünzeschen Druckerei zu Eltville begegnet.

# Tycho Brahes Astronomiae instauratae Mechanica von 1598.

Nach der aus der Beilage zur Allgemeinen Zeitung in Nr. 58 des Börsenblattes f. d. deut. Buchhandel v. J. 1901 übergegangenen Angabe sollten von dem oben genannten Werke nur 5 Exemplare, nämlich 2 in Kopenhagen, und je 1 in Stockholm. Prag und London bekannt sein. Herr Professor Oberhummer fand jedoch, dass auch die Münchner Universitätsbibliothek 1 Exemplar des Werkes besitze, und teilte, offenbar voller Freude über seinen Fund, der Allg. Ztg. eine kurze Beschreibung des Münchner Exemplares mit, die wieder in Nr. 63 des Börsenblattes überging. Leider durfte hierzu ein Anonymuin Nr. 66 des Letzteren bemerken, das Beispiel von Tycho Brahes Werk zeige wieder, wie vorsichtig man mit der Behauptung sein müsse, dafs ein Buch nur in so und so vielen Exemplaren erhalten sei, denn allein die Königliche Bibliothek in Berlin besitze 3 weitere Exemplare. und eins davon sei, wie das Münchner und das des British Museums, ein koloriertes und eigenhändig gezeichnetes Widmungsexemplar. Jetzt zeigt sich, daß die Kgl. öffentl. Bibliothek zu Dresden auch 2 solche Widmungs-Exemplare dieses Werkes, darunter eins besonders gut koloriert, besitzt, von dem schon Karl Falkenstein in seiner Beschreibung der Kgl. öffentl. Bibliothek zu Dresden (Dresden 1839) S. 790 angiebt: "Diese auf Tycho Brahes Kosten gedruckte Princeps ist niemals in den Handel gekommen, sondern nur an Freunde und hochgestellte Personen verschenkt worden und daher jetzt ungemein selten." Die letztere Angabe hat einen Vorläufer in (Goetze), Merkwürdigkeiten der Kgl. Bibliothek zu Dresden, Bd. 3 S. 121-122 (Dresden 1746), denn da heifst es: "Durch dieses Buch, welches er dem Kaiser Rudolf II. zugeschrieben, hat er sich den Weg zu seinem Glücke und der vertraulichen Bekanntschaft mit diesem Monarchen gebahnt. . . . Es ist dieses Buch mit vieler Hochachtung aufgenommen worden, und haben sich die Exemplare davon gar bald rar gemacht. daher man eine neue Auflage davon machen müssen, die zu Nürnberg bei Levino Ilulsio 1602 f. ans Licht getreten, aber viel schlechter geraten ist." Auch Brunet, Manuel 5 edition, T. 1, 8 1199 nennt das Werk "rare", doch sind die drei angegebenen Auktionspreise: 10, 13 und 20 frs., wenn sie sich nicht auf die 2. Auflage beziehen, nicht eben hohe zu nennen, und nur das aus Aragos Besitze stammende kolorierte Exemplar der Ausgabe von 1598 erzielte 42 frs. Abr. Ghelf Kästner beschreibt in seiner Geschichte der Mathematik Bd. 2, S. 633. Göttingen 1797 die Mechanica, aber nur nach Scheibels Astronomischer Bibliographie, er selbst kennt die erste Auflage nur durch Scheibel und besitzt nur ein Exemplar der zweiten. Er bemerkt zu ihr, Goetze, Merkwürdigkeiten Bd. 3 melde, sie sei viel schlechter geraten als die erste, er, Kästner finde viele Druckfehler in ihr. In der That geht es mit den Druckfehlern gleich auf dem Titelblatte los, denn da steht unter Brahes Porträt mit Weglassung der R instumentorumque astonomicorum, auf Blatt A 2 steht Quadrans mediocsis statt mediocris etc.

Die 2. Auflage ist 7 Seiten umfangreicher als die erste, aber Papier, Druck und Abbildungen machen einen wesentlich geringeren Eindruck, obwohl mit Ausnahme des Titelbildes und der fast ganz am Ende befindlichen verkehrt nachgeschnittenen Topographia insulae Venusiae vulgo IIvennae dictae die Originalplatten, bez. Holzschnitte, benutzt sind. Das Titelbild der ersten Auflage ist in der zweiten durch Brahes Porträt ersetzt, das Schlußbild der ersten in der zweiten weggelassen.

Nicht ohne Wert dürfte der dem einen, dem v. Fabrizschen, Dresdner Exemplare vorgeklebte aus dem Anfange des 19. Jahrhunderts

oder früher stammende Brief sein, in dem es heißt:

"La rareté de ce livre qu'on ne trouvera guéres dans les meilleures Bibliotheques, est d'autant plus remarquable dans cet exemplaire, que ce dernier parait avoir appartenû à l'Auteur même, si l'on se donne la peine de parcourir les ornemens de la couverture de ce livre, et les vers que Oliger Rosencrantz, parent de l'Astronome, a composés, en écrivant de sa propre main cet éloge sur la première page.....

Ces vers, quoiqu' écrits ne laissent point de faire partie de l'ouvrage même, comme on le peut juger par la bordure de l'Imprimeur,

et par le custos qui précéde. . . .

Il est facile à se persuader, que ce livre doit être presque entierement inconnû, puisqu'on n'en fait aueune mention dans la plus nouvelle édition du Gelehrten-Lexicon [Jöcher-Adelung-Rotermund, erschienen 1784 ff.], qu'on vient d'augmenter avec tant de soin, et où l'on n'aura pas oublié aparemment de consulter, par raport à cet

article, les illustres Danois de Tycho Hofmann."

Auch nach J. L. E. Dreyer, Tycho Brahe, a picture of scientific Life and Work in the 16<sup>th</sup> Century, Edinburgh 1890, ist das Werk nur in wenigen großen Bibliotheken zu finden. Das eine Exemplar der Kopenhagener Bibliothek sei dem Großherzog Ferdinand von Medici, das andere dem böhmischen Edelmann Peter Vok Ursinus, Herrn von Rosenberg, das der Strahöfer [soll heißen Strahover] Stiftsbibliothek in Prag dem Baron Hasenburg, das des British Museums dem Hageeius [Thaddäus Hageeius von Hayeck] gewidmet. Zu diesen kommen das dem Hans Georg von Hohenburg gewidmete, aus dessen Besitz in die Bibliothek des Jesnitenkollegiums in Ingolstadt und von da in die Münchner Universitätsbibliothek gelangte Exemplar, und die 3 Berliner, deren eines nach gütiger Mitteilung des Herrn Direktor Dr. Schwenke in Berlin folgende handschriftliche Widmung an den Wittenberger Humanisten Frdr. Taubmann trägt:

Tycho Brahe hunc librum tibi dat, Taubmanne poëta

Caelica qui terras Sidera adusqz trahit.

Brahe versandte diese Exemplare, als er nur zu empfindlich spürte, daß seine Feinde es gut verstanden hatten, seine Stellung bei Christian IV. zu untergraben. Zu den oben angeführten kamen noch die zwei Dresdner Exemplare. Das eine (Astron. 80) auf dem Vorsetzblatte mit Tycho Brahes eigenhändiger Unterschrift versehene trägt über dieser eine von Schreiberhand mit roter Tinte geschriebene Widmung und ein mit

schwarzer Tinte geschriebenes Gedicht an die 3 kursächsischen Prinzen Christian, Johann Georg und August, folgenden Wortlautes:

Organa, Saxonico tres Fratres stemmate creti, Haec capite, Aethereas gnara subire domos. Debuerant equidem quibus orta effulgére in oris, Et iubar hinc imos spargere ad Antipodas: Ni Superis aliter usum, qui Fata gubernant

Ni Superis aliter uisum, qui Fata gubernant, Vraniæq7 aliter, quæ sua Sacra fouet:

Nescia contemni, fraudari, odia inuida, noxas, Censurasq7 rudes, sorditiemq7 pati:

Plurima quæq; alias fanda atq; infanda tulisset, Regna nisi mallet nunc peregrina sequi:

Nec peregrina tamen; Coelum tota undiq7 Tellus Suscipit, Aethereis inuigilatq7 vijs.

Prosperiora igitur Coelestia Numina spondent, Tanta nec ingratis sunt peritura locis.

Das andere Dresdner Exemplar, (Astron. 81) besitzt auf der Innenseite des Vorderdeckels ein in Stahl- oder Kupferstich ausgeführtes Exlibris mit dem Wappen der Familie von Fabriz, (Fabricius) darunter

# HERR VON FABRIZ.

Zum Teberfluß steht noch unter dem Titelbilde handschriftlich Ex libris Jo. Ad. Alberti de Fabriciis, Anno 1698,

Vom Einbande abgeschen scheinen die Exemplare gleich zu sein. in Wirklichkeit aber zeigen sie mehrere, z. T. typographische Verschiedenheiten. Da fällt zuerst die Sanberkeit auf, mit welcher die Kolorierung der Kupfer und Holzschnitte in Astron. 80 ausgeführt ist, während bei Astron. 81 manche Farbe gewöhnlicher aussieht und das mit Wasserfarben ausgeführte Porträt feucht überwischt zu sein scheint. Schon das Titelbild mit der Randschrift Suspiciendo despicio, der beim Schlufsbilde Despiciendo suspicio entspricht, - ein halbnackter, einen Lorbeerkranz tragender, auf der Erde sitzender Mann hält mit den Händen einen Zirkel und einen Globus, während ein ganz nackter ebenfalls auf der Erde sitzender kleiner Knabe aus Angst vor einer in seiner nächsten Nähe aus der Erde hervorkriechenden Schlange schreiend den Mund öffnet. -- zeigt bei Nr. 80 Gold verwendet, bei Nr. 81 nicht. Die Rückseiten des Titelblattes waren in der Druckerei nur mit einer schmalen, in 80 wie in 81 grün übermalten Randleiste versehen worden, in welche hinein bei beiden Exemplaren Tychos in Kupfer gestochenes "J. D. Gevn fee," zeigendes Porträt aus dem Jahre 1586, umgeben von einem Fensterbogen mit den Wappen der ihm verwandten Familien und dem Motto "Non haberi sed esse" geklebt wurde. Hier darf nicht übergangen werden, was Drever. Tycho Brahe, Seite 263 über die eingeklebten Porträts Brahes angiebt. Es heifst bei ihm, in der Original-Ausgabe der Mechanica sei kein gestochenes Porträt Tychos gewesen, sondern in verschiedene der von ihm verschenkten Exemplare sei ein in Wasserfarben gemaltes Porträt auf die Rückseite des Titelblattes geklebt worden. "Dies Portrait ist viel größer als irgend ein anderes der veröffentlichten Portraits, und stellt ihn barhäuptig, sehr kahlköpfig (mit einem kleinen Haarbüschel über der Mitte des Vorderkopfes) und einem sehr traurigen Gesichtsausdrucke dar. Es zeigt wenig Aehnlichkeit mit dem bekannten, in Tychos Epistolae und in der Ausgabe der Progymnasmata von 1610 vorkommenden Stiche von Gevn, Amsterdam 1586, der ihn in einem mit den Wappen der Brahe, Bille und verwandter Familien behängten Bogen stehend abbildet." In den Dresdner Exemplaren ist er aber nicht barhäuptig, sondern trägt ein mit schwarzen und weißen Federn verziertes Barett, - schwarz und weiß war das Wappenschild der Brahe, - wie es sich auch auf dem Titelblatte der Nürnberger Ausgabe von 1602 findet, dasselbe Porträt, welches in T. Brahes Astronomiae instauratae Progymnasmata . . . Typis inchoata Uraniburgi, absoluta Pragae Bohemiae 1603, und in Epistolarum astronomicarum libri . . . Imprimebatur Uraniburgi Daniae prostant Francofurti ap. Godefr, Tampachium 1610 zu sehen, und welches A. G. Kästner S. 631 ausführlich beschreibt. Es scheinen mithin in verschiedene Exemplare der Mechanica verschiedene Porträts eingeklebt worden zu sein. Die Dresdner Porträts sind also mit Wasserfarben ausgemalte Stiche.

Bei diesem Blatte ist die Genauigkeit des Bildes von Nr. 80 besonders auffällig: es zeigt vollkommen deutlich die laus einer Gold-Silber-Legierung hergestelltel Platte, welche T. Brahe gezwungen war auf seiner durch einen in Rostock bei nächtlichem Handgemenge erhaltenen Hieb verunstaltete Nase zu tragen, aber auf dem Blatte in Nr. 81 kann man nur mit Hilfe der Lupe die Umrisse dieser Platte entdecken, so unvorsichtig ist die Farbe aufgetragen. Der aus Schlesien gebürtige, nach Kopenhagen ausgewanderte Buchhändler Christian Gottlob Mengel erwähnt in seiner aus dem Dänischen übersetzten, unter dem Decknamen "Philander von der Weistritz" im Jahre 1756 in Kopenhagen und Leipzig bei F. C. Polt erschienenen "Lebensbeschreibung . . . Tycho v. Brahes" Teil 1, S. 38 und S. 104 diese Nasen-Affaire. Noch weiter spricht für die Genauigkeit des Bildes in Nr. 80 das, dass der Stich eigentlich, und das bezeugt auch der vor der Nürnberger Ausgabe auf dem Titelblatte befindliche Nachstich, nur an dem Zeigefinger der rechten Hand einen Ring sehen läßt, in dem für die jungen sächsischen Herzöge bestimmten aber auf Tychos linke Hand noch 3 Ringe mit Gold aufgemalt sind. In Nr. 80 ist die die Rückseite des Titelblattes und alle anderen Seiten einfassende Randleiste grün übermalt. in Nr. 81 ist sie teils grün, teils gelb, teils dunkelrot übermalt, teils schwarz gelassen. Auch sind in Nr. 80 die ersten Anfangsbuchstaben jedes Kapitels koloriert. Ganz besonders merkwürdig aber ist, daß das in dem oben angeführten französischen Briefe erwähnte Gedicht des Holger, latinisiert Oligerus, Rosencrantz in Nr. 80 gedruckt und in Nr. 81 von dessen eigener Hand geschrieben, woraus der unbekannte Verfasser des oben erwähnten französischen Briefes schliefsen möchte, es sei Nr. 81 das Handexemplar Brahes gewesen. Das Fehlen von

Randbemerkungen von Brahes Hand dürfte aber gegen die Vermutung des Unbekannten sprechen. Die letzte Seite der auf dem gräflich Rantzauschen Schlosse Wandesburg oder Wandsbeck geschriebenen vom 31. Dezember 1597 datierten Pracfatio hat unten rechts den Kustoden "Ad ge-" und das Gedicht ist überschrieben "Ad generosum virum Tychonem Braheum . . .; in zoilos, malevolos et inscios". Während die Schlange auf dem Titelbilde die Neider und Feinde andeutete. erwähnt sie hier offen Brahes "Verwandter, Schwager und besonders lieber Freund, wie er ihn in einem Briefe aus Prag vom 4. April 1601 nennt, Holger Rosencrantz. War des Letzteren Vater, der im April 1596 verstorbene Kanzier Jürgen Rosencrantz, Brahes Gönner gewesen, so wurde der neue Kanzler Christian Friis sein Feind, der ihm, nebst dem Kanzler Walkendorf, das Leben in Dänemark unmöglich machte. Ein sonderbares Zusammentreffen ist es nun, daß ein Friis Tycho Brahes Sturz herbeiführte, und ein anderer desselben Namens, F. R. Friis, sich in zahlreichen Arbeiten, teils selbständig erschienenen, wie "Tyge Brahe. En historisk Fremstilling efter trykte og utrykte Kilder! Kjöbenhavn 1871, "Breve og Aktstykker angaaende Tyge Brahe og hans Slaegtninge". Kjobenhavn 1875 u. a., teils in Sammlungen enthaltenen bemüht hat, die Wahrheit über den berühmten Landsmann zu verbreiten. Zuletzt, im Jahre 1896, hat er den Briefwechsel Brahes mit Holger Rosenerantz veröffentlicht, und zu diesem Zwecke auch über das von Letzterem selbst geschriebene Gedicht "In zoilos etc." in der Kgl. öffentl. Bibliothek in Dresden Erkundigungen eingezogen.

Bemerkenswert für die Unterscheidung der beiden Dresdner Exemplare ist ferner, daß in Nr. 80 über dem Rosencrantzschen Gedichte, sowie über der auf dessen Rückseite befindlichen Abbildung eines "Quadrans minor orichalcicus inauratus" sich gedruckte kolorierte Zierleisten finden, die in Nr. 81 fehlen. Umgekehrt hat der Kolorist von Nr. 81 auf der Rückseite von Blatt H4, in der Abbildung der dem Tycho Brahe auf Lebenszeit verliehen gewesenen Insel Huenna oder Hvenn, eine große Menge kleiner zweirudriger Kähne angebracht, die auf dem Bilde in Nr. 80 fehlen. Ueber den Künstler, der die Bemalung der Porträts ausführte, macht auch Drever keine Angaben, dagegen berichtet C. G. Mengel, daß Brahe schon im Jahre 1584 in der von ihm im Schlosse Uranienburg auf seiner Insel IIveen eingerichteten Druckerei Gedichte drucken liefs, und noch im Jahre 1590 bewilligte ihm Christian IV, eine Eiche zur Herstellung eines Troges für die von Brahe auf Hyeen eingerichtete Papiermühle. Als Drucker der Originalausgabe der Mechanica in der nebst den meisten Apparaten und Instrumenten von Uranienburg nach Wandsbeck übergesiedelten Druckerei nennt sich am Schlusse des Werkes Philippus de Ohr Chalcographus Hamburgensis.

Für die Ueberreichung der Mechanica an die kursächsischen Prinzen Christian, Johann Georg und August, die Söhne des 1591 verstorbenen Kurfürsten Christian I., erwies sich deren Vormund, der Administrator Friedrich Wilhelm von Altenburg, nicht undankbar. Es findet sich nämlich im Kgl. Sächsischen Hauptstaatsarchive zu Dresden das Konzept oder die Abschrift einer von Augustusburg am 15. Nov. 1598 an den Kammermeister zu Dresden erlassenen Vererdnung, folgenden Wortlautes: "Nachdeme . . . zue Drefsden ein Denischer vom Adel Ticho Brahe genant, vns vnd vnsen gelibten Jungen Vettern vnd Pflegesöhnen zwey Bücher von der Astronomia vnd Chemya vorehret, Als haben wir Ihm dargegen mit einer guldenen Kette vnd Ihrer anhangenden Contrafett beschenken lassen. Welches bedes besage anliegenden Vrban Schweinitz vbergebenen Zettels 130 fl. 19 gr. kostet. . .

Der Zufall will es, daß Einsender in letzter Minute noch in einem Bande der Braheschen Progymnasmata von 1603 ein Blatt Papier findet, auf dem Tycho Brahe Vater und Sohn handschriftlich sich mit Distichen verewigt haben. Dieselben lauten:

Hunc quoque tractantem coelestia Tycho Braheus Dat Taubmanne tibi docte poeta librum

Tycho Brahe scripsi Wittebergae Anno 1598 Octobris Die 26.

Arma, genus, fundi pereunt, durabile virtus, Et doctrina decus nobilitatis habent. Tycho Tychonis Brahe F. scripsit Wittebergae die 26 Octobris Anni 1598.

Leider wollte es dem Einsender nicht gelingen nachzuweisen, zu welchem Werke diese Widmungen ursprünglich gehört haben können. Denkbar wäre freilich, daß dieses Exemplar der Progymnasmata vom Verfasser unvollständig, d. h. soweit damals erschienen, von Uranienburg verschickt worden, und dafür dürfte sprechen, daß es hinter dem ersten gedruckten Titelblatt und dem von Geyn gestochenen Porträt ein zweites, aber von Brahe selbst geschriebenes, besitzt. Der Wortlaut ist bei beiden fast derselbe:

Tychonis Brahe Astronomiae instauratae Progymnasmata. Quorum haec prima pars de restitutione motuum' Solis et Lunae stellarumque inerrantium tractat. Et praeterea de admiranda nova stella Anno 1572 exorta luculenter agit. Praemissa est Authoris Vita. [Vignette.] Typis Inchoata Vraniburgi Daniae absoluta Pragae Bohemiae MDCIII.

[Wie links bis tractat, dann:]

admiranda illa praetereaq7 de nova stella Anno 1572 iuxta Cassiopea exorta luculenter agit. Vraniburgi cum privilegio Imperatoris et regum quorundam. Der Einband, Schweinsleder, ist vorn und hinten dicht bedruckt mit Zierleisten um zwei verschiedene Wappen, über deren vorderem steht MIDD, darunter jedoch, trotz des Druckjahres 1603 des Titelblattes: 1602. Die Ausgabe von 1603 dürfte nicht bekannt sein. Sie ist fast identisch mit der von 1602, aber nicht ganz, denn es fehlen bei dieser die Worte Praemissa est Authoris Vita auf dem Titelblatte, und an einer gewissen Stelle der sonst bis auf den Buchstaben übereinstimmenden Bände finden sich zwei verschiedene Finalstöckehen. Wir finden in dem Exemplare von 1603 auch eine an der rechten unteren Ecke der Innenseite des hinteren Deckels befindliche sehr klein, und, wie es scheint, von derselben Hand wie die zahlreichen Randbemerkungen im Texte geschriebene Notiz:

Liber T. Progymnasmatii vendebatur Witebergae 5  $\mu$ . Eclipsis Lunae Ao. 1599 Januarii 31 e quadruplicib tabulis supputata. Oratio de vita et morte Tychonis. [Das sind zwei beigebundene Stücke.] Compactori  $^{1/2}$   $\mu$ .  $^{5/2}$   $_{2}$   $\mu$ .

Diesem Bande liegt, wie oben gesagt, ein Bogen Papier mit der Widmung des Verfassers an Taubmann und einem Distichon, unterschrieben von Tycho Brahe jun, bei, und dieser Bogen zeigt in der Mitte ein großes kursächsisches Wappen als Wasserzeichen, dürfte also vielleicht erst in Wittenberg, wo Brahe sich kurze Zeit vor der Uebersiedelung nach I'rag aufhielt, beschrieben worden sein. Wollte man aber Brahe iun, als den Dichter des von ihm unterschriebenen Distichons ansehen, so würde man vielleicht fehlgehen, und zwar deshalb, weil. wie aus F. J. Studnička. Prager Tychoniana, Prag 1901, ersichtlich ist, dieses selbe Distichon sich auf dem hinteren Deckel des Einbandes des auch 1598 von Brahe sen, dem Baron von Hasenburg geschenkten, jetzt eine Zierde der Strahover Stiftsbibliothek bildenden Exemplares des Braheschen Werkes Astronomiae Mechanica, findet. -- Der Zufall will es, das ich dieser Tage in der Kgl, öffentl. Bibliothek zu Dresden noch ein anderes Brahesches Geschenk mit seiner eigenhändigen Widmung finde:

De mundi aetherei recentioribus phaenomenis liber secundus . . . Vraniburgi o. J. 4 , gewidmet Amplissimo ornatissimoque viro Dno Joachimo Bohnerio Inelytae Reipub. Noribergensis Consuli et Patritio et Amico suo plurimum dileeto doño dedit Tycho Brahe Vraniburgi 18 Septembrio 1588. Und auch in diesem Bande steht in der rechten unteren Ecke der Innenseite des hinteren Deckels . offenbar von derselben Hand wie in den Progymnasmata:

Tychonis Brahe de Cometa Ai 77 Tychonis Brahe Eplë Astronomicae. donum autoris.

3 g. charta pura

12 g. compactori

Anstatt MIDD 1602 steht auf dem vorderen Deckel MMID 1599. Die Zierleisten des Schweinslederbandes sind nur zum Teil, aber doch zum Teil, dieselben wie auf den Progymnasmata von 1603.

Dresden.

P. E. Richter.

#### Die 300 Jahresfeier der Bodleiana.

Nachdem die alte von Bischof Cobham und Humfrey Duke of Gloucester gestiftete Bibliothek der Universität Oxford durch Verwahrlosung untergegangen, und vierzig Jahre lang nur die leeren Wände des Baues über der Divinity School übrig geblieben waren, begann 1599 Thomas Bodley in denselben Räumen die Begründung einer neuen Bibliothek, die im November 1602 mit ca. 2000 Bänden eröffnet wurde. Es ist bekannt, wie sie sich früh zu einer weit über ihren Sitz und über Großbritannien hinausgehenden Bedeutung entwickelt hat, sodafs sie seit langer Zeit unter den ersten wissenschaftlichen Bibliotheken der Welt genannt wird. Die Universität Oxford konnte deshalb der allgemeinen Teilnahme sicher sein, als sie die gelehrten Anstalten des In- und Auslandes zur 300 Jahresfeier ihrer Bibliothek einlud. Da eine Feier im November zu wenig Aussicht auf günstige Witterung bot, im Sommer aber die Krönungsfeierlichkeiten alle Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen sollten, legte man das Fest auf die letzten Tage der Universitätsferien, den 8. und 9. Oktober, die überdies die Möglichkeit boten die fremden Gäste in den noch leer stehenden Räumen der Colleges unterzubringen. Diese hatten sich nun ebenso wie die Privathäuser der Professoren mit einer Gastlichkeit geöffnet, die ihresgleichen sucht. Der Unterzeichnete hatte das besondere Glück in Magdalen College zu wohnen, das sich durch seine prächtigen Facaden, Höfe und Grounds ebenso sehr auszeichnet wie durch stimmungsvolle Innenräume und durch die Feinheit und Liebenswürdigkeit des Präsidenten, Vicepräsidenten und der Mitglieder. Ich schätze es als einen seltenen Vorzug gerade hier einen Blick in das eigenartige College-Leben gethan zu haben.

Die Gäste hatten sich in stattlicher Anzahl eingefunden. Die am Abend des 8. Oktober ausgegebene Liste wies etwas über 200 Namen auf, darunter etwa 150 offizielle Delegierte, die meisten natürlich aus Großbritannien und Irland (69) und den Kolonien (19). Darauf folgten Frankreich (15), die Vereinigten Staaten (13). Deutschland (10), Oesterreich (5), Schweden (4), Belgien, Italien (je 3), die Schweiz. Dänemark (je 2), Holland, Spanien, Chile, Aegypten (je 1). Da die Einladungen mehr noch an die Universitäten und Akademien als an die Bibliotheken ergangen waren, und erstere nicht überall ihre Bibliothekare entsendet

<sup>1)</sup> Unlieb verspätet. Dieser Bericht war für das Dezemberheft 1902 bestimmt, konnte aber keine Aufnahme mehr finden, da dieses Heft wegen des Jahresregisters ausnahmsweise früh geschlossen werden mußte.

hatten, waren die Bibliothekare nicht so zahlreich unter den Delegierten, als man hätte erwarten können. Aus dem Inlande waren es etwa 20. darunter vom British Museum der Principal Librarian Sir Edward Thompson, der Keeper of Manuscripts E. J. L. Scott und der Keeper of printed books G. K. Fortescue, der Bibliothekar der Universitätsbibliothek Cambridge F. J. H. Jenkinson u. a. Aus Frankreich war als Vertreter der Bibliotheque Nationale H. Omont und der Bibliothécaire de l'Institut A. Rébelliau erschienen, aus Deutschland außer dem Unterzeichneten nur Geh. Rat von Laubmann aus München, da der als Vertreter der Universität Göttingen gewählte Geh.-Rat Dziatzko leider durch Krankheit verhindert war, aus Holland S. G. de Vries (Leiden), aus Dänemark der Oberbibliothekar der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen H. O. Lange, aus Schweden C, af Petersens (Lund) und A. Andersson (Upsala), aus Nordamerika J. H. Canfield (Columbia University, New York) und W. H. Watson (Albany), aus Aegypten B. Moritz (Kairo). Unter den nichtdelegierten Gästen befanden sich von Fachgenossen noch G. F. Warner und F. G. Kenvon vom British Museum, und der in den Ruhestand getretene, aber noch frische und rüstige R. Garnett. Aus Deutschland waren außerdem vertreten die Akademien in Berlin, Göttingen und München und die Universitäten Breslau, Giefsen, Göttingen, Kiel, Leipzig, aus Oesterreich die Universitäten Graz, Krakau und Wien.

Für denjenigen, der mit Personen und Verhältnissen noch nicht Bescheid wußte, war freilich der erste Empfangsabend, zu dem der Vicekanzler der Universität in das Ashmolean Museum und die University Galleries eingeladen hatte, zur Orientierung wenig geeignet. Es war da Alles versammelt, was Oxford an Gesellschaft aufbieten konnte: etwa 1200 Damen und Herren schoben sich allmählich die breite Treppe hinan, bis ihre Namen vor dem Vicekanzler ausgerufen wurden, und verteilten sich dann zwischen den Gemälden, Handzeichnungen und Kupferstichen in den oberen Räumen des Museums oder stiegen wieder hinab zu den Skulpturen und Altertümern, wo an mehreren Stellen Erfrischungen gereicht wurden. Besonderes Interesse erregte die vom Direktor des Museums A. J. Evans veranstaltete Ausstellung seiner Ausgrabungen des Königspalastes von Knossos. Aber an ein Auffinden von Bekannten oder gar an ein Anknüpfen neuer Bekanntschaften war unter diesen Umständen kaum zu denken.

Am anderen Morgen versammelte man sich in der Hall von Oriel College, um von da in langem Zuge zum Sheldonian Theatre zu ziehen. Hatten am Abend vorher die Toiletten der Damen die bunte Pracht der akademischen Kostüme von Oxford, Cambridge, von den schottischen und kolonialen Universitäten etwas verdunkelt, so behaupteten diese jetzt allein das Feld, höchstens beeinträchtigt durch die goldgelben Roben der fünf Vertreter der Sorbonne. Der zu dem mittelalterlichen Strafsenbild passende malerische Zug erregte auch in Oxford Aufsehen, um so mehr, da man regelmäßige Universitätsfeierlichkeiten dort nicht kennt. Glücklicherweise war der Regen, der diesen Tag verderben sollte, noch in seinen Anfängen, als der Zug an seinem

Ziele ankam. Im Sheldonian Theatre, dem für öffentliche Akte der Universität bestimmten Bau, in dessen Untergeschofs sich aber auch die benachbarte Bodleiana eingenistet hat, waren die Galerien bereits dicht mit Zuschauern besetzt. Im erhöhten mit dem Bild Thomas Bodley's geschmückten Halbkreis nahmen der Vicekanzler mit den Proktoren und die Doktoren von Oxford Platz, unten im Saale die übrigen Festteilnehmer. Zunächst wurden die Ehrenpromotionen vorgenommen. Formell wurde über diese erst Beschluß gefaßt, d. h. der Vicekanzler schlug die Namen vor, und die Doktoren murmelten ihr Placet, während die Proktoren das Barett lüfteten. Hierauf wurden die Erwählten, bereits mit dem Doktor-Gown angethan, in die Versammlung eingeführt und von dem Regius Professor des Faches in lateinischer Rede vorgestellt und in ihren Verdiensten gewürdigt. In Anbetracht der Bedeutung des Festes befanden sich unter den 17 neu kreierten Doctores honoris causa eine größere Anzahl Bibliothekare, alle als "Doctores in litteris": Jenkinson, Omont, von Laubmann, de Vries, Warner, Canfield: auch J. W. Clark, den Verfasser von The Care of books, jetzt Registrar der Universität Cambridge, dürfen wir mit dazu zählen. Von Deutschen bezw. Oesterreichern waren noch Geh.-Rat Sachau (Berlin) und Hofrat Schipper (Wien) unter den Promovierten. Jeder einzelne wurde vom Vicekanzler als Doktor begrüßt und in den oberen Halbkreis aufgenommen. Auf die Promotionen folgte die lange Reihe der Gratulationen, glücklicherweise nur durch Veberreichung von Adressen "without speeches". Die Versammlung einschliefslich der Gallerien kargte im ganzen nicht mit Beifallsklatschen, wenn die Vertreter der aufgerufenen Institute die Stufen hinanschritten, um ihren Glückwunsch zu überreichen, aber es gab merkliche Nüaneen in diesem Beifall. Bei den Briten war es wohl das einzelne besonders beliebte Institut oder eine besonders geschätzte Person, die mehr als andere ausgezeichnet wurden; bei den Ausländern dagegen kam doch auch die politische Stimmung zum Ausdruck und da verdient es immerhin bemerkt zu werden, dass wir Deutschen zwar ehrenvoll, aber entschieden kühl behandelt wurden, während nicht nur die Amerikaner, was ja natürlich ist, sondern auch die Franzosen mit Beifall überschüttet wurden. Auch der Public Orator Rev. Merry. der hierauf zu einer vortrefflichen, auch dem Ausländer leicht verständlichen lateinischen Rede das Wort nahm (in der er sich nicht versagen konnte vom König Osymandias zu beginnen), wandte sich in dem Danke, den er den Gästen darbrachte, speziell an diese beiden Nationen, an die Franzosen deshalb, weil von Paris aus und nach seinem Vorbild die Universität Oxford begründet worden sei.

Nach der Feier wäre gewiß die Bodleiana selbst das gemeinsame Ziel der Festteilnehmer gewesen, wenn nicht der strömende Regen den meisten hätte rätlich erscheinen lassen im Wagen nach Hause zu flüchten. So wurde von vielen der Besuch auf Nachmittag oder den folgenden Tag verschoben. Die Bibliothek hatte den Gästen bereits bei ihrem Eintreffen in Oxford den letzten Jahresbericht und eine in der Clarendon Press mustergiltig auf Büttenpapier gedruckte Festschrift "Pietas Oxoniensis in memory of Sir Thomas Bodley, Knt., and the foundation of the Bodleian Library. October 1902" (VII. 50 S. 40 mit 15 Taf.) überreichen lassen. Im übrigen zeigte sie, wenn man von einem Blumenstraufs auf dem Tische des Bibliothekars absieht, nichts von äußeren festlichen Veranstaltungen. Eine Bodleiana hat es nicht nötig mit einer besonderen Ausstellung ihrer Schätze zu prunken; die für die gewöhnlichen Besucher bestimmten Schaukästen enthalten schon des Interessanten genug. Die Räume selbst aber sind, so wie sie sind, das beste Andenken an Thomas Bodley. Diejenigen, die man zuerst betritt, sind dieselben, die er einrichtete. Die gemalte Holzdecke leuchtet noch in den ursprünglichen Farben, auch die Ausstattung ist noch zum Teil dieselbe, und das Holz hat die drei Jahrhunderte jedenfalls besser ausgehalten, als es modernes Eisenwerk thun wird. Ein wenig feuergefährlich erscheint uns freilich die Anlage, aber von Beleuchtung ist auch nicht die Rede, dafür ist die benachbarte Radcliffe Camera, wohin die Bücher gebracht werden, bis abends 10 Uhr geöffnet. Ständen in der Bodleiana die Bücher noch mit dem Schnitt nach außen, und hingen sie noch an den Ketten, könnte man sich ganz in 1602 zurückversetzen. Die Studienplätze befinden sich noch unmittelbar vor den einzelnen Büchergestellen. Sie wurden auch an diesem Tage benutzt, Denn so liebenswürdig auch Mr. Nicholson und seine Beamten (von denen Mr. Cowley sich als Sekretär des Festausschusses besondere Verdienste erworben hatte) die Fremden aufnahmen, so wenig ließen sie doch den regelmäßigen Dienst ruhen, und man konnte oft genug das Glockenzeichen hören, das vom Benutzer abgegeben wird, wenn er einen ausgefüllten Bestellzettel zur Besorgung hinlegt. Zu den ursprünglichen Räumen sind natürlich im Laufe der Zeit viele weitere hinzugenommen, aber es herrscht empfindlicher Mangel an Platz, nicht nur für die Bücher, sondern auch für die Beamten, und sogar wer an die Raumverhältnisse der Berliner Königlichen Bibliothek gewöhnt ist, kann dort noch Bescheidenheit lernen.

Am Abend fand sich wieder die ganze Festversammlung, nahe an 300 Herren, darunter auch zwei Glieder der Familie Bodley, in der großen und hohen gemäldegeschmückten Hall von Christ Church College zum Dinner zusammen, bei dem der Vicekanzler der Universität den Vorsitz führte. Die Reden begannen nach englischer Sitte erst, nachdem das ausgesuchte Mahl eingenommen war, dann aber strömten sie um so reichlicher und ohne jede Unterbrechung von 9—11 Uhr, leider ohne eine entsprechende Akustik der Halle und unter steigenden Privatgesprächen der Fernersitzenden. Besonders bemerkenswert war Sir Richard Jebb's Rede zum Gedächtnifs Thomas Bodley's, eine feine Charakteristik des Mannes und seines Werkes. Sir Edward Thompson sprach auf die Bodleiana, deren Bibliothekar zu werden einst sein höchstes Ideal gewesen sei. Er betonte das gute Verhältnis der Beamtenschaft der Bodleiana und des British Museum, die sich jetzt nach Ueberwindung der Zeiten des Dilettantismus im bibliothekarischen Berufe

zusammenfänden. Darauf antworteten der älteste Kurator der Bodleiana Dr. Ince und Mr. Nicholson, beide nicht ohne die Notlage der Bibliothek zur Sprache zu bringen. Sie sei "undermanned and undermoneyed", und die Redner appellierten an die Freigebigkeit ihrer Gönner behufs Aufbesserung ihrer Mittel. In Deutschland freilich würde jede Universitätsbibliothek froh sein, wenn ihr das Jahresbudget der Bodleiana (ca. 9000 £ für persönliche und sächliche Ausgaben) zur Verfügung stände. Erwähnung verdient auch noch der in mehreren Reden vorkommende Hinweis auf die Konsequenz, mit der Thomas Bodley's Anordnung, daß kein Buch aus der Bibliothek hinausgehen solle, gehandhabt worden sei. Den Toast auf die Gäste beantworteten der zum Doctor legum honoris causa promovierte amerikanische Gesandte in Berlin Exc. White und Paul Meyer de l'Institut.

Mit dem Dinner schloß die Reihe der Festlichkeiten. Inzwischen hatte sich das Wetter wieder zum besseren gewandt und man konnte am folgenden Tage bei hellstem Sonnenschein die malerischen Gebäude, die lieblichen "grounds" und "walks" von Oxford genießen, soweit das mit dem Bestreben, die Schätze der Bodleiana nicht nur zu sehen, sondern auch zu benutzen, vereinbar war. Der Nachmittag und Abend des 10. Oktober sah die meisten Gäste bereits auf der Heimreise. In die angenehmen und dauernden Erinnerungen, die gewiß alle mitgenommen haben, mischt sich höchstens ein gewisses Gefühl des Bedauerns, daß die Festlichkeiten zu einem wirklichen Verkehr der in so seltener Weise zusammengeströmten Gelehrten und Berufsgenossen keine Zeit gelassen hatten.

Berlin.

P. Schwenke.

### Ueber die Anwendung von Zapon bei Archivalien.

Der holländische Archivbeamte M. Schoengen teilt in einem im Nederlandsch Archievenblad (Nr. 1 von 1902 1903) abgedruckten Vortrag seinen Kollegen die Ergebnisse der von ihm bei der Anwendung des Archiv-Zapons gemachten Erfahrungen mit. Im Allgemeinen bestätigt er die von Posse und Schill in ihren bekannten Schriften niedergelegten Anschauungen: einzuschränken aber sei des Letzteren Behauptung, dass Zapon den behandelnden Stoff nur unwesentlich angreife. Einzelne Papiersorten erhielten durch Zaponierung eine dunklere Farbe, während namentlich das Japanische Papier in Folge der Prozedur heller und durchsichtiger werde. Die Versuche mit Pergament ergaben, das poreuses Pergament mit einer stärkeren, minder poreuses mit einer schwächeren Lösung zu behandeln sei. Dieser Grundsatz (hoe poreuzer het perkament of papier, des te sterkere saponoplossing, hoe minder poreus de voorwerpen, des te zwakkere oplossing) müsse die vornehmste Regel bei der Verwendung dieses Stoffes für Archivzwecke sein.

S. spricht dann nach einander über Zapon als Konservierungsmittel von

S. spricht dann nach einander über Zapon als Konservierungsmittel von Papier, Pergament und Wachssiegeln, sowie über dessen Eigenschaften als Klebmittel. Namentlich bei abblätternden Pergamenturkunden ist es ihm gelungen, zunächst die sich ablösende Schieht darch Zaponieren wieder mit der unteren zu verbinden. Schließlich sei das Ganze durch nochmaliges Zaponieren wieder völlig fest geworden. Ueberraschend sind auch die Rosultate bei der Wiederherstellung abgebröckelter mittelalterlicher Siegel. Vor allem.

wenn das Zerfallen durch allzugroße Trockenheit hervorgerufen ist, sei es ihm geglückt, sogar aus zehn Stücken das Siegel wieder zusammenzusetzen und ihm die Dauerhaftigkeit eines wohlkonservierten Exemplars zu verleihen. In welchem Maße bei diesem Verfahren das Zapon zu verdünnen sei, hänge von der Beschaffenheit des Wachses ab. Hierbei könne in der That nur die Erfahrung die Lehrmeisterin sein. Auf Grund dieser an vielen Beispielen seinen holländischen Fachgenossen demonstrierten Erfahrungen, glaubt S. die Frage der Verwendung des Zapons als Konservierungsmittel von Urkunden mit einem unbedingten Ja beautworten zu sollen. Da indessen die Probezeit bisher eine nur kurze ist, sei es ratsam, vorläufig nur die Archivalien der Prozedur zu unterwerfen, für die das periculum in mora gelte. Diesem Grundsatz folge z. B. der Reichsarchivar in Friesland, der der Ansicht sei, daß das letzte Wort in der Sache noch nicht gesprochen ist.

### Recensionen und Anzeigen.

R. Forrer, Unedierte Federzeichnungen, Miniaturen und Initialen des Mittelalters. Mit 50 Tafeln in Lichtdruck und 12 Abbildungen im Text.

Strafsburg, Schlesier & Schweikhardt 1902. 4°. geb. 60 M.

Der bekannte Altertumsforscher Dr. Rob. Forrer in Straßburg, aus dessen reichen Sammlungen sehon oft anschnliche Publikationen hervorgingen, hat diesmal eine Auslese aus den in seinem Besitz befindlichen Pergamentblättern mit Federzeichnungen, Miniaturen und Initialen der Oeffentlichkeit übergeben, um Künstlern und Kunstfreunden ein nach mancher Richtung anregendes Studienmaterial zu bieten. Die hier vereinigten Reste alter Pergamentcodices erzählen die traurige Mär von der barbarischen Vernichtung alter Bilderhandschriften. Manche derselben fielen schon im Mittelalter den Schreibern zum Opfer, welche das teuere Pergament von neuem benntzten; bald fahndeten auch Pergamenter. Goldschläger und Bachbinder nach dem wertvollen Material, und erst in später Zeit kamen die Sammler hinzu, die auf Blätter mit künstlerischem Schmuck Jagd machten und sie erbarmungslos aus den Handschriften ausschnitten. Durch die Buchbinder ist jedoch wiederum manches schöne Blatt vor dem Untergang gerettet worden, das zu Einbanddecken dienen konnte. So entstammen auch einige Handschriften-Fragmente der Forrerschen Sammlung alten Bucheinbänden.

Dass sich die Kollektion eines Privatmanns nicht mit den reichen Miniatur-Schätzen großer Bibliotheken messen kann, ist selbstverständlich, aber trotzdem bietet die Forrersche Sammlung einige recht wertvolle Blätter. Besonderes Interesse beanspruchen die Federzeichnungen aus dem 12.—14. Jahrhundert (Taf. 1—5 u. 46—50 . Das erste Blatt, die Philosophia den 7 Künsten Weisheit spendend, ist inhaltlich einem Bild im Hortus delieiarum der Herrad von Landsberg nahe verwandt, doch in der Zeichnung hervorragender. Die Rückseite dieses Pergamentblattes (Taf. 2) zeigt 8 Figuren paarweise geordnet. Ihre Deutung giebt noch Rätsel auf, vor allem die hübsche Gruppe (unten rechts) mit dem galanten Faun. Diese Zeichnungen sind höchst wahrscheinlich am Oberrhein gegen Ende des 12. Jahrh. entstanden. Auf Taf. 3 sehen wir das Dedikationsblatt eines Manuskriptes, das vermutlich aus 8. Blasien im Schwarzwald stammt. Die Federzeichnung stellt eine Intronende Madonna zwischen 8. Nicolaus und 8. Blasius dar; zu ihren Füßen knieen zwei Mönche, von denen vielleicht der eine (Henricus), welcher das Buch darreicht, als Schreiber und Miniator der Handschrift anzusehen ist. Flotte Linienführung und geschiekter Faltenwurf deuten auf eine geübte Künstlerhand. Bemerkenswert ist ferner die Kreuzigungsgruppe
(Taf. 5), welche Forrer der Regensburger Schule (12. Jh). zuschreiben möchte. Die 4 kolorierten Federzeichnungen (Taf. 46-50) gehören wohl dem Beginn

des 14. Jahrh. an; sie haben als Einbanddecke gedient und stammen aus dem Nachlafs des bekannten Straisb. Altertumsforschers Canonicus Straub. Ihren gegenwärtigen Zustand zeigt die Lichtdrucktafel 46, ihren ursprünglichen Farbenzustand geben die 4 letzten Tafeln in geschickter Rekonstruktion wieder. Von diesen kleinen Zeichnungen, die wahrscheinlich von einem elsässischen oder schweizerischen Meister herrühren, interessieren besonders die beiden, welche den Tod Abimelechs und die Flucht Davids darstellen. Auf letzterem Blatt trägt einer der Schildhalter das Wappen des Abtes Jordanus von Lützel (1293).

Neun spanische Miniaturen von der Wende des 13.—14. Jh. werden auf Taf. 6—5 wiedergegeben; es sind Illustrationen aus einem Codex mit Heiligenlegenden. Ihre koloristischen Vorzüge kann man aus der Reproduktion nur ahnen. Unter den folgenden 15 Blättern (Taf. 9—23), welche mit Miniaturen gezierte Antiphonarienblätter aus dem 13.—15. Jh. bringen, begegnen beachtenswerte künstlerische Leistungen; besonders reich ist ein italienisches Blatt (mit Initial S) und zwei burgundische Notenblätter mit

zierlichen Blumenbordüren.

Italienische Miniaturen des Tre- und Quattrocento reproduzieren die Taf. 24–28, zuerst eine Anbetung der heil, drei Könige, sodann eine höchst merkwürdige Darstellung von Noah und seiner Arche und zuletzt einen prächtigen zitherspielenden David (in D-Initiale). Letzteres schöne Blatt will Forrer dem A. Liberale da Verona (1473) und zwar seiner Sieneser Zeit zuweisen. Die folgenden Blätter (Taf. 29–35) zeigen burgundische Miniaturen des 15. Jahrh. Besonders reiche Blätter sind Taf. 30 (Grandseigneur zur Totenmesse gehend) und Taf. 34 (Maria u. Magdalena), die mit schönen Umrahmungen geschmückt sind. Die Darstellung von David und Goliath (Taf. 35) verdient Beachtung wegen des eigenartigen landschaftlichen Hintergrunds.

Es folgt dann noch eine Auswahl von ornamentalen Zierinitialen der Spätgotik und Frührenaissance. Außer den eintachen blau-roten Initialen des 15. Jh. werden auch einige interessante Karikatur- Initialen mit lustigen Fratzen, sodann aber auch reichere flandrische u. italienische Zierbuchstaben

geboten, ein geeignetes Vorbildmaterial für Kunstschulen.

Für die schöne Ausstattung des Buches verdienen die rührigen Verleger volles Lob. Die Herstellung der Lichtdrucktafeln geschah mit der größten Sorgfalt, sie macht der Elsäss. Druckerei und Verlagsanstalt alle Ehre. Von einer farbigen Wiedergabe der schönsten Stücke, so erwünscht sie gewesen wäre, mußte der hohen Kosten halber abgesehen werden.

Strassburg. Karl Schorbach.

Veröffentlichungen der Gutenberg-Gesellschaft I. Die älteste Gutenbergtype von Gottfried Zedler. Mainz, Verlag der Gutenberg-Gesellschaft 1902. 3 Bl. und 57 S. 4° mit 13 Tafeln im Lichtdruck. (Nicht im Handel).

Gutenberg-Gesellschaft. Erster Jahresbericht erstattet in der General-Versammlung zu Mainz am 24. Juni 1902. Mainz, Mainzer Verlagsanstalt und Druckerei A.-G. 1902. 33 S. 8°.

In dieser ersten Veröffentlichung der Gutenberg-Gesellschaft erhalten die Mitglieder derselben eine dankenswerte Gabe dargeboten, welche nicht nur bei ihnen, sondern auch in weiteren Kreisen die verdiente Anerkennung finden wird. Vor allem ist der glückliche Umstand mit Freuden zu begrüßen, daß gleich die erste Vereinsschrift von einem kostbaren Fund berichten kann, welcher für die Gutenberg-Forschung einen großen Fortschritt bedeutet. Wir meinen den neuentdeckten astronomischen Kalender für das Jahr 144s, das Bruchstück einer meisterhaften Druckleistung Gutenbergs, welches Zedler in einer dem 15. Jahrhundert entstammenden Handschrift in der Landesbibliothek zu Wiesbaden gefunden hat. Ein vorzügliches Facsimile dieses wertvollen Frühdrucks, auf dessen Anblick man mit Spannung wartete, bieter uns die erste Lichtdrucktafel.

Das reiche Vergleichungsmaterial, welches auf den übrigen Tafeln nicht ohne erhebliche Kosten vorgeführt wird, verdient ungeteilten Bei-Es liefert ein schätzenswertes Hilfsmittel für fernere Gutenbergstudien, das allen Forschern auf diesem Gebiete gute Dienste zu leisten verspricht. Den Hauptteil dieser erwünschten Beigaben verdankt man dem rühmlichen Entgegenkommen auswärtiger Sammlungen [der Nationalbibliothek in Paris. dem Brit, Museum in London, der Bodleiana zu Oxford und den Bibliotheken im Haag und in Haarlem), wofür diesen der gebührende Dank nicht tehlen wird. Besonders erwiinscht ist die auf Taf. 2-3 gebotene ausgezeichnete Reproduktion des 27 zeil. Donatbruchstücks in Paris, das man bisher nur aus schlechten Nachbildungen kannte. Den Laxierkalender für d. J. 1457 bringt Taf. 5, eine Anzahl von Donatfragmenten in London, Oxford und Mainz Taf. 6-11. Es fehlen also von den in der Typenart B 36 hergestellten kleineren Mainzer Druckdenkmülern nur die 31 zeil. Ablassbriefe, der Türkenkalender (in der Mainzer Festschrift vorzäglich reproduziert) und der Cisianus. Von letzterem wäre ein neues Facsimile nötig gewesen, weil dessen Wiedergabe in der Abhandlung von Wyss (Straßburg 1900 durch den Unverstand des Verlegers Heitz misslungen ist.

Zedler bemüht sich in seiner Studie um die Lösung der gleichen Probleme, die ihn schon in seinen Gutenberg-Forschungen beschäftigten. Ein dreifaches Ziel hat er sich für seine neue Arbeit gesteckt. Einmal will er im Gegensatz zu Schwenke erweisen, dass die Type B 36 (36 zeil. Bibeltype) von Gutenberg geschaffen wurde. Weiter sucht er die Entstehung und Entwickelung dieser Gutenbergischen "Urtypen" zu ermitteln und endlich bemüht er sich, das Verhältnis Gutenbergs zu den mit dieser ältesten Type

hergestellten Drucken zu bestimmen.

Der Verfasser hat es unterlassen, eine kurze orientierende Uebersicht vorauszuschieken, in welcher er über den früheren Stand der Forschung, sodann über die neueren Untersuchungen von Gutenbergs Drucktechnik und deren Ergebnisse berichten und schließlich eine Autzählung der noch zu lösenden Fragen in knapper Form geben nusste. Daß dies unterblieb, ist zu bedauern, denn die Mehrzahl von den Mitgliedern der Gutenberg-Gesellschaft zählt nicht zu den Fachleuten und hätte eine solche kurze Einführung zum Verständnis recht nötig gebraucht. Den Lesern durfte nicht mühsanes Einarbeiten zugemutet werden, wie es hier gesehchen ist. Bei späteren Publikationen sollte der Vorstand der Gesellschaft solche Fehler nicht übersehen.

Der interessanteste und wertvollste Teil der Zedlerschen Studie ist unstreitig der erste Abschnitt, worin der neuentdeckte astronomische Kalender für 1448 besprochen wird. Für die Geschichte der Anfangszeit des Buchdruckes ist dieser Fund von größter Bedeutung, denn er giebt die Gewißheit, daß Gutenberg mindestens schon im Jahre 1417 in Mainz druckte. während man bisher den Beginn der Mainzer Typographie um einige Jahre später datieren mußte. Die Typenart, in welcher dieser astronom. Kalender hergestellt wurde, ist die gleiche (d. h. aus denselben Matrizen stammende) wie die im 31 zeil. Ablaßbrief, im Türkenkalender (1154), einigen Donatfragmenten, dem Cisianus und dem Laxierkalender (1457) verwendete. Dadurch, daß diese Lettern jetzt bereits in so früher Zeit (mindestens für 1447 belegt sind, ist Schwenkes Annahme, ihr Schöpfer könne nicht Gutenberg gewesen sein, nunmehr hinfällig geworden. Zedler hat das Kalenderbruchstück, welches nur den Text tür die Monate Januar - April (in deutscher Sprache) darbietet, eingehend nach der astronomischen, sprachlichen und typologischen Seite behandelt. Nach den Berechnungen des Berliner Astro-nomen Prof. Bausehinger ist es zweifellos, daß dieser Kalender nur für das Jahr 1448 hergestellt sein kann, also jedenfalls zu Ende des Jahres 1447 gedruckt worden ist. Die Sprache des Druckes enthält nichts, was gegen Mainz als Entstehungsort spricht, obwohl allerdings spec. Mainzerische Merkmale fehlen. Auch die Provenienz der Handschrift, in welcher sich das Kalenderbruchstück vorfand, spricht für Mainz als Druckort. Das Manuskript

stammt nämlich aus dem nassauischen Benediktinerkloster Schönau, das mit dem nahe gelegenen Mainz in engen Beziehungen stand. Daß aber im Jahre 1447 nur Gutenberg als Drucker des Kalenders in Betracht kommen kann,

darüber ist jeder Zweifel ausgeschlossen.

Im zweiten Abschnitt untersucht Zedler den 27 zeil. Donat und die Beschaffenheit der frühesten Gutenbergischen Lettern. Durch Typenvergleichungen kommt er zu dem Ergebnis, das Pariser Donatfragment auf einer älteren Stufe der Technik steht, wie der astronomische Kalender für 1448. Im 27 zeil. Pariser Donat, der zweifellos aus Mainz stammt, haben wir demnach vorläufig, wie auch schon früher vermutet wurde, den ältesten Vertreter dieser Typenart (B36) vor uns. Die Lettern dieses Druckes rühren nämlich, wie einige Gufsmängel deutlich zeigen, von einem älteren, noch unvollkommenen Giefsverfahren her, dagegen stammen die Lettern des neuentdeckten astronomischen Kalenders wohl aus den gleichen Matrizen, gingen aber wegen ihrer scharfen und klaren Umrisse offenbar aus einem verbesserten Neuguss hervor (1447). So drängt nunmehr alles zu der Annahme hin, Gutenberg sei bereits um das Jahr 1445 mit allen Hauptsachen seiner Erfindung fertig gewesen (früher pflegte man das Jahr 1450 dafür anzusetzen) und habe sie schon damals praktisch verwertet. Ferner läfst sich jetzt die Frage zuversichtlicher beantworten, wohin Gutenberg sich im Sommer 1444 von Strafsburg aus gewendet habe. In der Mainzer Festschrift hat Referent schon als das Wahrscheinlichste hingestellt, daß seine Vaterstadt Mainz das Wanderziel Gr's gewesen sei. Heute wird kaum mehr ein Grund bestehen, daran zu zweifeln. Diejenigen aber, welche jetzt noch meinen, Gutenberg wäre vor seiner Rückkehr nach Mainz in Holland gewesen und hätte dort den Lettern-gufs erlernt, müssen stärkere Beweise ins Feld führen, als blos eine technische Hypothese verbunden mit dem verworrenen Bericht der Kölnischen Chronik

Wie die Gutenbergischen "Urtypen" entstanden sein sollen, sucht Zedler durch eine Theorie deutlich zu machen, die er in Anlehnung an Enschedé (Technisch onderzoek 1901) entwiekelt hat. Durch Versuche, die Herr Geo. Hartmann in der Bauerschen Schriftgießerei zu Frankfurt a. M. in dieser Richtung anstellte, sind Zedlers Untersuchungen über die älteste Technik des Letterngusses wesentlich gefördert worden. Es wäre für alle Verehrer Gutenbergs sehr instruktiv gewesen, wenn man diese Versuche unter Beigabe von Abbildungen der Gießvorrichtung und Proben von erzielten Typenabdrücken etwas näher beschrieben hätte. Enschedés verdienstliches Vorgehen hat die leider allzulange vernachlässigten technischen Fragen wieder in den Vordergrund gedrängt. Nun ist die Bahn gewiesen, auf welcher weiter zu kommen ist. Möchte doch sein Vorbild die deutschen Jünger Gutenbergs, Schriftgießer und Buchdrucker, dazu anspornen, nachzuprüfen

und weiter zu forschen!

In Bezug auf die holländischen Donate hält Zedler die Nachricht der Kölnischen Chronik für unbedingt sicher, wonach diese Donate die "eyrste vurbyldung" für den Mainzer Buchdruck gewesen wären. Er erkennt die Erfindung des Letterngusses Holland zu, Gutenberg aber sei dann mit der Erfindung der beweglichen gegossenen Letter gefolgt. Ueber die Herstellungsart der holländischen Donate stellt der Verfasser eine Hypothese auf, für welche die kompilierte Stelle der Kölner Chronik nicht den geringsten Anhalt bietet. Ob diese Annahme dem Richtigen nahe kommt, scheint doch recht zweifelhaft. Ueberhaupt ist erst noch glaubhaft zu machen, dafs die ältesten holländischen Donate (nebst dem Abedarium) in eine so frühe Zeit gerückt werden dürfen. Ein wirklicher Beweis wird kaum je dafür zu erbringen sein, denn allein mit Vergleichungen der verschiedenen Technik ist hier nichts zu erreichen. Jedenfalls hat eine eingehende Untersuchung der holländischen Frühdrucke erst noch Licht zu schaften. Es wäre lebhaft zu wünschen, daß Enschedé dieselbe recht bald führen möchte: er hat bewiesen, daß er neben technischer Erfahrung auch über eine scharfe Beobachtungsgabe verfügt.

Der dritte Abschnitt handelt von den übrigen mit der sog. Gutenbergischen "Urtype" hergestellten Mainzer Druckdenkmälern und ihrem Drucker. Die Untersuchung wurde sorgsam und scharfsinnig geführt, und manche gute Beobachtung ist geglückt. Als gesichert darf jetzt gelten, daß die Donat-bruchstücke im Brit. Museum, zu Oxford und Mainz in die Zeit nach 1451 fallen müssen. Ueberraschend wirkt der Nachweis, über welch unbedeutenden Letternvorrat der Drucker dieser kleinen Schulbücher und Kalender verfügte, mit welchem er immer nur eine Seite im Satz herzustellen im Stande war. Dies dürftige Druckwerkzeug würde sehr gut zu der misslichen Lage Gutenbergs stimmen, in welcher dieser bald nach 1454 in Folge des Bruches mit Fust geraten sein muß. Aber nach Schwenkes und Zedlers Annahme kann sich die Type B36 um diese Zeit keinesfalls mehr in den Händen Gutenbergs befunden haben. Daß der "Kalenderdrucker" ein unbekannter Schüler von Gutenberg gewesen sei, wie Schwenke meint, ist nach Zedlers Ansicht abzulehnen. Er hält vielmehr (wie schon früher in den Gutenberg-Forschungen) Albrecht Pfister für den Geschäftsmann, welcher die Type B.36 erworben habe. Für den Druck der 36 zeil. Bibel wäre ihm dann später von Gutenberg durch einen Neugufs sein Letternapparat vervollständigt worden. Diese Hypothese läfst sich nicht halten. Abgesehen von anderen Bedenken muß man besonders aus sprachlichen Erwägungen Pfister als den Drucker jener kleinen Mainzer Frühdrucke ablehnen. Der Sprachcharakter der deutschen Druckwerke, die Pfister in Bamberg herstellte, ist ein völlig anderer, wie schon von Wyss richtig betont wurde. In den kleinen deutschen Denkmälern Türkenkalender und Cisianus), die Pfister nach Zedlers Meinung in Mainz gedruckt haben soll, erscheinen mitteldeutsche Lautformen untermischt mit vereinzelten elsässischen. Dagegen zeigen die Bamberger Druckwerke Pfisters einen ausgesprochen bairischen Charakter, also die Sprachformen von dessen Heimat. Dass aber Pfister bei seinen angeblichen Mainzer Preiserzeugnissen seinen heimischen Dialekt so ausnahmslos unterdrückt habe, scheint undenkbar. Zu verwundern ist, daß der hypothesenfrendige Verfasser nicht lieber Johann Mentelin, den er doch als einen Gehilten Gutenbergs in Mainz ansieht, als den Drucker der Mainzer Kalenderdrucke aufgestellt hat: der Cisianus und Türkenkalender sind ja elsässischen Ursprungs, und mancher alsatische Laut erklingt noch in ihnen.

Anerkennenswert ist es, dats Zedler in seiner neuen Schrift mit der Aufstellung von Hypothesen viel zurückhaltender geworden ist gegenüber seinen früheren Gutenberg-Forschungen. Er hat diesmal die schwierigen Fragen weit gründlicher behandelt und durch treffende Beobachtungen die Sache Gutenbergs wesentlich gefordert. Seine gut geschriebene Arbeit bietet eine Fülle neuer Anregungen, die sich die Forschung zu Nutze machen wird. Einzelne Annahmen, denen man nicht zustimmen kann (z. B. seine Ansicht von Pfister und den Ablassbriefen), werden die Mitforscher zu weiterer Nachprüfung anspornen. Auch in technischen Fragen giebt sein Buch gewiß zu manchen Erörterungen und praktischen Versuchen den Anlafs. Einen besonderen Dank schulden wir dem Verfasser aber noch für die Beigabe der Typentafel (Taf. 13), worin er in übersichtlicher Weise die Entwickelung der "ältesten Gutenbergtype" veranschaulichte. Den Mitforschern hat er durch diese mühevolle Zusammenstellung eine große Erleichterung ihrer Studien verschafft bei Vergleichungen und Nachprüfungen.

Die Ausstattung der ersten Publikation der Gutenberg-Gesellschaft ist mustergültig ausgefallen. Vorbild für Satz und Druck gab die große Mainzer Festschrift. Wie bei letzterer, so lag auch diesmal wieder die Ausführung in der Meisterhand Philipps von Zabern. Die Lichtdrucktafeln wurden von der Firma Zedler & Vogel in Darmstadt auf das sorgfältigste hergestellt.

Der erste Jahresbericht der Gutenberg-Gesellschaft, welcher gleichzeitig erschienen ist, berichtet von erfreulichem Gedeihen derselben. Die Mitgliederzahl belief sich am Schlusse des ersten Jahres bereits auf 623, von welcher naturgemäß der vorwiegende Teil auf Deutschland fällt. Aber die Freunde Gutenbergs müssen noch weiter für die schöne Sache wirken. Je reichlicher die Mittel fließen, desto eher können größere Aufgaben zur Aufhellung der Thätigkeit Gutenbergs und der Geschichte seiner Kunst unternommen werden. Daß der Jahresbericht in so nüchternem Gewand erschienen ist und daher recht unvorteilhaft von dem vornehmen Acußern der ersten Veröffentlichung der Gutenberg-Gesellschaft absticht, muß befremden. Der Vorstand sollte fortan darauf bedacht sein, daß alle Drucksachen der Gutenberg-Gesellschaft in einer solchen Form und Ausstattung ans Licht treten, die Gutenbergs Namen Ehre macht.

Strassburg.

Karl Schorbach.

Mario Baratta, i terremoti d'Italia. Saggio di storia, geografia e bibliografia sismica Italiana. Con 136 sismocartogrammi. Torino, Frat. Bocca 1901, 8°, 2 S. 950 S. (Biblioteca di scienze moderne No. 9.)

Das Werk zerfällt in 3 an Umfang sehr verschiedene Teile: der erste (1-668) stellt die stärkeren italienischen Beben vom Jahre 1 n. Chr. bis gegen 1900 zusammen; der zweite (S. 669-841) bespricht ihre geographische Verbreitung; der dritte (8, 845 950) ist ein saggio di bibliografia sismica Italiana. Den ersten Teil nennt Baratta ein eronistoria documentata aller größeren italienischen Erdbeben: überall giebt er die Quellen an und zwar entweder die unmittelbaren (wie für die neuere Zeit immer) oder er nennt wissenschaftliche ältere und neuere Schriftsteller, wie Baglivi, Bonito, Capocci, Mercalli u. a., bei welchen man die Quellen findet; für besonders wichtige Beben giebt er die Litteratur sehr reichlich an. Dies ist für die bibliothekarische Benutzung des Buches, für welche ja der 3. Teil besonders wichtig ist, sehr beachtenswert: es ist nicht leicht, für die älteren, oft gerade historisch bedeutenden Beben litterarische Nachweise zu geben, nicht leicht, eine wirklich gute seismologisch-historische Bibliothek zusammen zu stellen: hier findet man für diese Bedürfnisse trefflich gesorgt. Die Citate sind, einzelne Druckfehler abgerechnet, überall sehr verläßlich, wie mir zahlreiche Stichproben bewiesen haben; und dies ist bei einem so zahlen- und eitatenreichen Werk gewiß sehr wesentlich. Auch die historische Berechnung der Jahresangaben der Quellen, die bekanntlich ihre Schwierigkeit hat, verdient dasselbe Lob: alles spricht für sorgfältigste Genauigkeit und Sachkenntnis in der Verwertung der Quellen. Bisweilen freilich geht die Urquelle des Berichtes nicht direkt aus Barattas Angaben hervor, dem Leser bleibt die mühevolle, aber stets interessante Arbeit, die Urquelle selbst aufzusuchen; dies wird sich aber in den folgenden Ausgaben des Werkes durch immer schärfere Angaben mehr und mehr vermeiden lassen.

Der 2. Teil des Werkes benutzt die historischen Angaben des 1. Teiles zur Darstellung der Seismieität der einzelnen Landesteile; der 3. Teil, die Bibliographie der italienischen Erdbeben, umfast außer den unmittelbaren Berichten über dieselben auch allgemeine seismologische Werke; ausgeschlossen sind nur rein instrumentelle, rein physikalisch-theoretische und solche historische Arbeiten, welche Erdbeben nur beiläufig erwähnen. Leider fehlen infolge des letzteren Punktes sehr viele der historischen Litteraturangaben des 1. Teiles, was recht unbequem ist. Doch ist die Bibliographie außerordentlich reich: sie nennt auch die kleinen Specialabhandlungen, was bei der Natur der seismischen Litteratur allerdings unerlätslich war. Aber sie hat auch manche Lücken, selbst auf italienischem Gebiet: so fehlt z. B. der Name eines der thätigsten italienischen Seismologen, fehlt Agamemnone ganz; die Annali dell' Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica sind als Gesamtzeitschrift nicht wie die anderen Zeitschriften, sondern nur bei den einzelnen in ihnen veröffentlichten Abhandlungen genannt, von anderen italienischen Schriftstellern ist nicht alles zu nennende angegeben. Ich bemerke beiläutig, dass Namen wie de Rossi, de la Rive, da Leone etc. unter D zu suchen sind. Auch von nicht-italienischen Werken fehlen manche, welche wertvolle Nachrichten über die italienischen Beben bringen, z. B. die besonders wichtigen Studien über Vulkane und Erdbeben (2. Ausg. 1881) von Julius Schmidt, aus

dessen Katalogen Baratta manches, was ihm noch fehlt, entnehmen konnte; ferner F. Rudolphs Abhandlungen über Seebeben (Beiträge zur Geophysik Bd. 1 3) u. a. m., von Kant war in erster Linie seine Geschichte und Naturbeschreibung des Erdbebens von Lissabon zu nennen, kaum seine physikalische

Geographie.

Diese kleinen Mängel werden durch die allmähliche Entwickelung des Werkes immer mehr schwinden. Auch so, wie es vorliegt, ist es das Muster einer seismischen Landeskunde und wird es die Grundlage derselben für Italien für immer bleiben. Die Fülle des Stoffes, die Umsicht der Behandlung, die Riesenarbeit, welche in dem Buch kondensiert ist, die klare und bequeme Sprache sind gleich bewundernswert. Das Werk darf in keiner Bibliothek fehlen.

Strafsburg, Okt. 1901.

Prof. Dr. Gerland.

Deutsches Anonymen-Lexicon 1501-1850. Aus den Quellen bearbeitet von Dr. Michael Holzmann und Dr. Hanns Bohatta. Amanuenses an der k. k. Universitäts-Bibliothek in Wien. Band I A-D. Weimar, Gesellschaft der Bibliophilen, 1902. 8° XVI, 422 Seiten.

Wohl selten wird das Urteil über die absolute Notwendigkeit eines

bibliographischen Nachschlagebuches so allgemein übereinstimmen, wie bei dem vorliegenden deutschen Anonymen-Lexicon. Bibliothekare, Buchhändler, Litteraten und Bücherfreunde, kurz Jedermann, der berufsmälsig oder aus Neigung häufig mit Büchern zu thun hat und daher auch oft in die Lage kommt, dem ungenannten Verfasser eines Buches nachzuforschen: Alle werden das längst erwartete Erscheinen eines Werkes frendigst begrüßen, das sich zur Aufgabe macht, ihnen die mühevolle und oft äußerst zeitraubende Arbeit zu ersparen. An Stelle eines kostspieligen bibliographischen Apparates von mehreren hundert Bänden, den vielleicht selbst die großen öffentlichen Bibliotheken nicht immer vollständig, und die kleinen privaten Sammler gewiß niemals beisammen haben, ohne welchen jedoch das Aufspüren der anonymen Autoren nur selten gelingt, tritt jetzt ein leicht zu beschaffendes, kompendiöses Lexikon, worin man fast mühelos in einer einzigen ununterbrochenen alphabetischen Reihenfolge finden wird, was bisher nur mit einem sehr beträcht-lichen Aufwande von Mühe und Zeit, nach lästigem Suchen und Blättern in zahllosen Haupt- und Nebenalphabeten. Nachträgen und Registern zu erreichen war. Es mag auffallend erscheinen, daß ein so eminent notwendiges und praktisches Buch erst jetzt erscheint, obwohl es seit Mylius (1749) und J. S. Ersch (1788-96) an dringenden Aufforderungen dazu nicht gefehlt hat, und obwohl der Hinweis auf eine Reihe vortrefflicher Werke ähnlichen Genres, deren sich die ausländischen Litteraturen schon lange vor der deutschen rühmen dürfen, das nützliche Unternehmen auch zu einem ganz besonders patriotischen zu stempeln geeignet war. Indessen haben aber offenbar die damit verbundenen Schwierigkeiten selbst die Tapfersten von einer Arbeit abgeschreckt, die wie wenige andere ein schier unerschöpfliches Maas von Geduld und Entsagung zu fordern schien. Galt es doch Alles, was in Deutschland ohne Nennung des Autors gedruckt wurde, zu sammeln und zu sichten und mit Angabe der seither ernierten Autoren den Benutzern fein sänberlich zur Verfügung zu stellen; wer aber in die deutsche anonyme Litteratur tiefer einzudringen versuchte, überzeugte sich bald, daß die Beschäftigung mit ihr nicht weniger Entsagung als Geduld erheiseht, da unsere hervorragendsten Schriftsteller verhältnismäßig seltener mit geschlossenem Visier vor die Leser traten, als dies anderwärts gesehah. Infolgedessen hat der Sammler der deutschen Anonyma auch nur selten mit wirklich wertvollen Geistesprodukten. um so häufiger aber mit mittelmäßigen, gleichgiltigen, ja ganz inferioren Prefserzeugnissen zu thun, die seine Arbeit unendlich erschweren und nur einen Ballast darstellen, von dem er sich nicht befreien kann, da der gewissenhafte Bibliograph ohne Rücksicht auf den inneren Wert oder Unwert registrieren muß, was dem Wesen nach in sein Arbeitsgebiet gehört. So

kann man sich eigentlich gar nicht darüber verwundern, dass das deutsche

Anonymen-Lexikon so lange ein pium desiderium gewesen ist.

Den Herren DDr. Hölzmann und Bohatta gebührt die Anerkennung trotz aller Schwierigkeiten und widriger Umstände ein möglichst vollständiges deutsches Anonymen-Lexikon geschaffen zu haben. Wer das von denselben beiden Verfassern vor Kurzem herausgegebene "Adreisbuch der Bibliotheken der österreichisch-ungarischen Monarchie (Wien 1900" kennt, der weiß auch ihre Arbeitsfreudigkeit und Ausdauer gebührend zu schätzen und wird von vornherein auch ihrem neuen Unternehmen volles Vertrauen entgegenbringen; wer es aber näher prüft, wird bereitwillig zugestehen, daß sie auch hier ein geschen Ställe abglieber Arbeit geleigtet bebeg

großes Stück ehrlicher Arbeit geleistet haben.

Das A. L. umfaßt alle aus den Druckerpressen Deutschlands (auch Oesterreichs und der österreichischen Kronländer) anonym hervorgegangenen Bücher, deren Verfasser in der bibliographischen Litteratur nachgewiesen wurden. Schon ein Blick auf das Verzeichnis der benutzten Quellen, worin 183 Werke aufgezählt sind, läßt ungefähr erkennen, welch massenhafter Stoff zu bewältigen war. Neben den alten Vorarbeiten von Mylius, Dahlmann, Placeius und Ersch, neben den Schriftsteller-Verzeichnissen von Jöcher, Adelang, Rotermund, Meusel, Will, Trausch, Napierski, sind die Bibliographien von Georgi, Kayser, Engelmann, Heyse, Weller, der große Katalog der Drucke des British Museum und die umfangreichen biographischen Lexica von Wurzbach und die Allgemeine Deutsche Biographie sorgfältig benutzt und excerpiert. Ungemein dankenswert ist ferner die aus vielen Monographien über einzelne Schriftsteller gewonnene Ausbeate. Um Raum zu sparen sind die Büchertitel entsprechend gekürzt. Bei jedem derselben ist der enthüllte Antor und die Quelle genannt, aus der die Angabe geschöpft ist; nicht selten sind 3—6 Gewährsmänner für dieselbe Angabe angeführt oder die Widersprüche der Quellen untereimander in der präcisesten Weise angedeutet.

Auf diese Weise haben die Herren Verfasser sehon für die vier ersten Buchstaben des Alphabetes A.-D., die den vorliegenden ersten Band füllen, mehr als 13000 Büchertitel zusammengebracht, woraus sich wohl vorausberechnen läfst, daß das vollständige Lexikon etwa 100000 Titel in 4 Bänden enthalten wird, woran sich notwendigerweise noch ein Autorenregister in

einem Bande anschließen dürfte.

Eine solche Ueberfülle von deutschen Anonymen wird Manchem auf den ersten Blick fast unglaublich oder höchst merkwürdig vorkommen. Thatsächlich ergiebt sich erst jetzt durch die sorgfältige Zusammenstellung, daß wir weit mehr Anonyma besitzen, als man anzunehmen geneigt war; aber die Herren Verfasser haben die ohnehin schon sehr große Masse noch dadurch vermehrt, das sie nicht bloß jene Schriften verzeichnen, deren Verfasser nicht genannt sind, sondern auch solche, die von einem Anonymus bloß übersetzt oder auch nur herausgegeben sind. Berücksichtigt man, in wie vielen Fällen ein Herausgeber nicht viel mehr als die Druckkorrektur besorgt, so wird man wohl sagen dürfen, daß in dieser Hinsicht vielleicht des Guten zu viel geschehen ist; allein da es ja zweifellos vorkommt, daß man auch solche Anonymi kennen zu lernen wünscht, so mag die übergroße Vorsorge immerhin gerechtfertigt erscheinen. Noch ein anderes Moment trug indessen sehr viel bei, um das Material zu so enormer Höhe anschwellen zu lassen und die ohnehin reichlich vorhandenen Schwierigkeiten beträchtlich zu steigern: die Verfasser glaubten nämlich den Begriff der Anonymität nicht weit genug fassen zu können und nahmen daher jedes Werk in ihr Lexikon auf, auf dessen Titelblatt der Autor nicht vorkommt. Nun gelten allerdings für den Bibliothekar bei Anfertigung der Titelkopien streng genommen alle Schriften als anonym, die den Autornamen auf dem Titelblatte entweder gar nicht, oder unvollständig, blofs angedeutet oder versteckt enthalten (Vgl. F. Grassauer, Handbuch für österreichische Universitäts - und Studienbibliotheken (Wien 1883) 8. 95); allein es fragt sich, ob dieser Grundsatz auch für das Anonymen-Lexikon anwendbar war? Wir glauben vielmehr, dafs in der Praxis nur solche Bücher im Lexikon gesucht werden dürften, in denen der Verfasser überhaupt nicht genannt ist; findet sich sein Name nicht auf dem Titelblatte, so wird man ihn zuerst auf dem nächstfolgenden Blatte, in der Widmung, in der Vorrede u. s. w. und endlich ganz am Schlusse des Buches suchen, bevor man zur ultima ratio, zum Anonymen-Lexikon greift. Und doch sind hier alle Schriften als anonym behandelt, auf deren Titelblatt der Autorname fehlt, mag er an irgend einer anderen Stelle des Buches genannt sein oder nicht. Vielleicht dürfen wir dies an einigen Beispielen klar machen.

- 1. Der Autorname am Beginn der Vorrede. Das A. L führt unter n. 9679 an: Codex juris gentium diplomatieus . . . Hannov. 1693. H: Leibniz, Gottfried Wilh. v. (nach Placcius. Dahlmann. Ompteda und Aargauische Kantonsbibl.). Auf dem Titelblatt dieses Werkes steht allerdings nur: "Edidit G. G. L.," allein die Ueberschrift der Vorrede lautet: "Benevolo Lectori Godefridus Guillielmus Leibnitius S. P. D.", läßt somit nicht den leisesten Zweifel, wer als Herausgeber des Codex jur. gent. und der angehängten Mantissa zu betrachten sei.
- 2. Der Autorname am Schlusse der Dedication. A. L. n. 599 bietet: Acerra, Nene, philologica, Ilalae 1715. V: Boysen (nach Mylius). Die im ersten Teil der Acerra enthaltene Dedication ist vom Verfasser Peter Adolf Boysen unterzeichnet. A. L. n. 3938: Baring, Daniel Eberhardt, Clavis diplomatica etc. Ilannov. 1754. H: Baring Eberhard Joh. (nach dem Katalog des British Museum). Hier handelt es sich also nur um den auf dem Titelblatte nicht genannten (und auch ganz gleichgiltigen) Herausgeber: dieser nennt sich jedoch am Schlusse der an König Georg II. von England gerichteten Widmung: "Eberhard Joannes Baring, Danielis Eberhardi filius."
- 3. Der Autorname im Inhaltsverzeichnisse. A. L. n. 8780a: Commentarii, Itineris a Leone de Rosmital etc. Stuttg. 1844. H.: Schmeller, Joh. Andr. (nach dem Fachkatalog der Aarganischen Kantonsbibl.). Anf Hauptund Nebentitel des 7. Bandes der Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttgart ist allerdings der Herausgeber nicht genannt, wohl aber auf dem zwischen beiden Titelblättern eingeschobenen Inhaltsverzeichnisse: "Herausgegeben von J. A. Schmeller."
- 4. Der Autorname im Buche selbst genannt. A. L. n. 8611: Calendarium academicum celeb. et antiquissimae universitatis Viennensis . . . Viennae 1693. V: Bonanno Ign. Theod. v. (nach privater Mitteilung). Der Autor nennt sich zwar nicht auf dem Titelblatte, aber S. 151: "Noseetur ab omnibus Author Proximus Authori si BONus Annus erit."

5. Der Autorname am Schlusse des Werkes. A. L. n. 7527: Briefe an den Fürsten Metternich etc. Kreuzlingen 1848. V: Robert Cyprien Eigenbericht). Am Schlusse des Werkes ist unterschrieben: "Cyprian Robert."

Derartige Beispiele könnte man ohne Mühe in großer Menge anführen und dann die Frage aufwerfen: Gehören alle diese Werke ins Anonymen-Lexikon? Ja und nein; aber jedenfalls hätten die Verfasser manche Mühe erspart, wenn sie nur die wirklichen Anonyma aufgenommen hätten. Andererseits mag zugestanden werden, daß für einen großen Kreis von Benutzern, die der Gesellschaft der Bibliophilen angehören und daher in erster Linie bei dieser Publikation zu berücksichtigen waren, nichts erwünschter sein dürfte als der von den Verfassern befolgte Grundsatz, der, abgesehen von seiner theoretischen Unanfechtbarkeit, den großen Vorteil gewährt, daß ohne weiteres Nachforschen schon ein flüchtiger Blick auf das Titelblatt belehrt, ob vom A. L. Hilfe und Auskunft zu erwarten ist. Hat man aber das Anonymenlexikon einmal zur Hand genommen, dann verbürgt gerade die ungeheure Reichhaltigkeit seines Inhaltes, daß man auch wirklich findet, was man sucht. Mögen die beiden unverdrossenen und unermüdlichen Verfasser ihr Unternehmen glücklich zu Ende führen.

Wien.

Friedrich Kircheisen. Bibliographie Napoleons. Eine systematische Zusammenstellung in kritischer Richtung. Berlin, E. S. Mittler u. Leipzig,

F. Kircheisen 1902. VIII u. 188 S

Während alte und mittelalterliche Geschichte im Ganzen gut mit bibliographischen Hilfsmitteln ausgestattet sind, herrscht auf dem Gebiete der neueren Geschichte in dieser Beziehung bedauerlicher Mangel. Daher ist es dankenswert, daß K. es unternommen hat, alle für eine Darstellung der napoleonischen Epoche in Betracht kommenden Quellen und Arbeiten in systematischer Uebersieht zusammenzustellen. Er beschränkt sich dabei nicht auf die Person des großen Korsen oder die französische Geschiche seiner Zeit, sondern zieht die ganze europäische Geschichte von 1796 bis 1815 heran. Die Anordnung ist übersichtlich: ein Register erleichtert die Benutzung; die Angaben sind, soweit ich nach Stiehproben urteilen kann zuverlässig und vollständig. Für die mühsame und zeitraubende Arbeit wird dem Verfasser sicherlich jeder dankbar sein, der sieh mit diesem wichtigen Zeitabschnitte wissenschäftlich beschäftigt.

Leipzig. Erich Brandenburg.

Theodor Hampe. Das Germanische Nationalmuseum von 1852–1902. Festschrift zur Feier seines füntzigjährigen Bestehens im Auftrage des Direktoriums verfaßt von Th. H. Druck von J. J. Weber in Leipzig. 150 S. in 4to gr.

Wir möchten gern eine ausführliche Besprechung dieser Festschrift bringen. Denn ihr Inhalt ist außerordentlich interessant. Erzählt sie uns doch die ersten 50 Jahre eines Instituts, wie es bisher in Deutschland kein ähniches gegeben hat. Man könnte seine Entstehung mutatis mutandis nur mit der des Waisenhauses in Halle parallelisieren und in der Verschiedenheit der Tendenzen, die sich in beiden Gründungen ausdrücken, eine Abspiegelung der Zeitströmungen erblicken, die sie ins Leben gerufen haben. Denn wie jenes einer barmherzigen universalen religiösen Tendenz seinen Ursprung verdankt, so dieses einem warmherzigen deutschen Patriotismus. Und gut gearbeitet ist diese Festschrift, von gerechtem und billigem Urteil über die beiden so verschiedenen Gründer des Museums getragen, der Aufsels und Eissenwein. Dazu sehr gut ausgestattet und mit zahlreichen schönen zur

Sache gehörigen Abbildungen geschmückt.

Wenn wir aber nun doch dieser vortrefflichen Festschrift nur diese wenigen Zeilen widmen, so geschieht dieses nur deshalb, weil die Bedeutung des Museums, und also auch der Festschrift, nicht in der Bibliothek desselben ruht, sondern in den zahlreichen andern kunst- und kulturhistorischen Sammlungen, die es umschließt. Das Museum hat zwar von Anfang an einen selbständigen Bibliothekar gehabt, den trefflichen Georg Karl Frommann: es ist auch wohl interessant, zu vernehmen, dass unter der wenig erfreulichen kurzen Leitung des Museums durch Ludwig Andreas Jakob Michelsen wohl zum ersten Male in Deutschland, der Gedanke auftauchte, an der Anstalt ein Institut zur Ausbildung von Archivaren und Bibliothekaren zu errichten; und unbedeutend ist die Bibliothek auch auf keinen Fall. Aber wir erfahren durch ihren Vorstand, der der Autor unserer Festschrift ist, doch im ganzen wenig von ihr. Einzelne große Schenkungen, wie z. B. die Bibliothek des Frankfurter Parlamentes, der 40 000 Bände umfassenden, besonders rechtshistorische Werke enthaltenden Sammlung des Justizrates Dr. Euler u. s. w. werden natürlich aufgetührt, es wird auch berichtet, daß namentlich die Inkunabelsammlung eine reiche sei und gefördert werde, und dats die Bibliothek gut untergebracht sei und ihre heutige Ordnung von dem Herrn Dr. Volbehr herrühre. Aber wir erfahren doch nichts Bestimmtes über den Umfang der Sammlung und ihre Anordnung. Es soll dem Herrn Verfasser wahrlich kein Vorwurf daraus gemacht werden. Mußte er sich doch überall Beschränkung auferlegen, und ist doch auch vorauszusetzen, daß er gern. wenn er vermocht hätte, der seiner speziellen Obhut anvertrauten Sammlung

mehr Raum gewidmet hätte, wenn es ihm möglich gewesen wäre. Da es uns hier aber vorzugsweise doch nur auf bibliothekarische Dinge ankommt, wird hierin die Kürze dieser Anzeige des, ich wiederhole es, sehr interessanten und tüchtigen Buches, zu dem wir dem Herrn Kollegen bestens gratulieren, seine genügende Erklärung finden.

Répertoire bibliographique des Auteurs et des Ouvrages contemporains de langue française ou latine. Suivie d'une Table méthodique d'après l'ordre des connaissances par l'Abbé Elie Blanc, Prof. de philosophie aux Facultés cath. de Lyon, avec la collaboration de M. Hugues Vaganay, Bibliothécaire des memes Facultés. Paris: Vic & Amat 1902. (XI, 513 S.) S. 6 fr.

Das vorliegende Werk wird von dem Verf. als Einleitung zu einem großen Sammelwerke bezeichnet, das unter dem Titel: "Somme des connaissances humaines. Encyclopédie chrétienne et française du XX° siècle" in 100 Bänden zu je 100 Artikeln erscheinen soll. Die Verlagsbuchhandlung kündigt das Buch als ein Seitenstiick zu dem bekannten Werke von W. S. Sonnenschein "The best books" an. Sehr mit Unrecht. Die bemerkenswertesten der in den letzten zwanzig Jahren veröffentlichten Werke von viertausend Verfassern soll man hier finden Für die Auswahl war aber der streng katholische Standpunkt maßgebend. Blane giebt in der Vorrede (S. VIII) ausdrücklich als Zweck seiner Arbeit an "den katholischen Werken gegenüber den neutralen und feindlichen, die nicht außer acht gelassen worden seien, den ihnen gebührenden Raum zu geben, den man ihnen so oft versage." Theologie, Philosophie, Geschichte, Sozialpolitik und Erziehung sind daher die Hauptgebiete, aus denen diejenigen Schriften aufgenommen sind, die diese Forderung erfüllen. Die Anordnung ist alphabetisch nach den Verfassern; die Titel sind mit genitgender Genauigkeit, aber ohne kritische Bemerkungen gegeben. Eine nach Schlagworten geordnete Bibliographie geht voraus, eine ausführliche systematische Uebersicht macht den Beschluß. Das Buch mag sich in Frankreich als nützlich erweisen: für deutsche Bibliotheken kommt es als bibliographisches Hilfsmittel nicht in Betracht.

Berlin

Meyer, Richard M., Grundrifs der neuern deutschen Litteraturgeschichte.

Berlin, Georg Bondi 1902. M. 6.

Seinem vielgelesenen Buche "Die deutsche Litteratur des neunzehnten Jhs." läfst der Vf. diesen Grundrifs folgen, der im zweiten, dem speziellen Teile, entsprechend der Disposition des ersteren Werkes, in zehn Kapiteln Litteraturangaben zur deutschen Litteratur der Jahre 1800—1900 macht, mit Rücksicht darauf also bestimmter Grundrifs der deutsehen Litteratur des 19. Jhs. genannt werden könnte. Das Buch will die Lücke ausfüllen, die in Bezug auf Angaben über die neueren Autoren für die Zeit vom Aufhören Goedekes bis zur jüngsten Vergangenheit besteht. Der Bibliothekar wird selbstverständlich jeden Versuch in dieser Richtung willkommen heißen, auch wenn er an Sorgfalt zu wünschen übrig läfst. Die Einteilung, das "Decenniren", bei dem es nicht immer ohne Willkürlichkeiten abgeht (vgl. CBl. 17. S. 100), kommt für den Grundrifs weniger in Betracht, da, wie der Verfasser mit Recht sagt, "die wichtigste Orientierung über ein Nachschlagebuch immer im Register steckt." Auf dieses letztere hätte also besondere Sorgfalt verwendet werden sollen. Dies ist aber leider nicht geschehen. Besonders schlecht sind die im Allgemeinen Teil (8.1-38) stehenden Namen weggekommen. Der Spezielle Teil wird fast nur in Bezug auf die Autorennamen berücksichtigt, während die Namen der über die Dichter und Prosaiker handelnden Personen in der Regel fehlen. Die Ansätze zu einem Index rerum, die zwischen den Personennamen sich finden, sind dürftig und willkürlich. Von den zahlreich verzeichneten Zeitschriften sind ins Register aufgenommen: Blätter für die Kunst, Fliegende Blätter, Freie Bühne, Kladderadatsch, "Nation" (so!)

Deutsche Rundschau, Simplicissimus, eine verwunderliche Auswahl. Bibliographische Akribie ist nicht die starke Seite des Verfassers. Auf S. XI und XII "Abkürzungen" finden sich folgende Ungenauigkeiten: XI Z. 12: Deutsche Litteraturdenkmäler statt Litteraturdenkmale; XI Z. 26: Jahresberichte üb. die Erscheinungen auf dem Gebiet d. germ. Philologie statt Jahresbericht üb. die erscheinungen auf dem gebiete etc.; XI Z. 31: Litterarisches Centralblatt statt Literarisches Centralblatt; XI Z. 37: N. 435 statt N. 434 a; XII Z. 8: Studien f. vgl. Lit.-Gesch. statt Studien zur vgl. Litteraturgeschichte; XII Z. 11: Vierteljahrsschrift f. Litt.-Gesch. statt Vierteljahrschrift f. Litteraturgeschichte; XII Z. 13: N. 3321. An dieser Stelle werden Grimms Essays angeführt, nicht die Sammlung gemeinnitziger Vorträge; XII Z. 15: N. 435 a statt N. 435; XII Z. 20 Zeitschrift für österreich. Gymnasialwesen statt Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien. Möchte es dem Verfasser durch sorgfältige Nachprüfung gelingen sein Buch in der zweiten Auflage zu einem bibliographisch zuverlässigen Hilfsmittel zu gestalten.

Le Musée Plantin-Moretus à Anvers. Texte par M. Max Rooses, eaux-fortes et dessins par M. B. Brièger. Bruxelles, Lyon-Claesen [1901]. 16 S. und 8 Tafeln.

Es ist ein in der Geschichte der Buchdruckerkunst einzig dastehender Fall, daß sich eine Druckerei des 16. Jahrhunderts mit allen Gebäuden und ihrer ganzen Einrichtung in allem wesentlichen unverändert bis heute erhalten hat, es ist ein seltenes Glück, daß einer hochbedeutenden, nach der technischen wie nach der ästhetischen Seite hin mustergiltigen Anstalt dieses Schicksal zu Teil geworden ist. Die Plantinsche Druckerei in Antwerpen stellt auf diese Weise jetzt ein Kulturmuseum dar, das sich an Bedeutung für die germanische Welt dem germanischen Museum in Nürnberg und dem nordischen Museum in Stockholm vergleichen kann, das zugleich in seinen Gebäuden das sehönste Beispiel flandrischer, bürgerlicher Baukunst an der Wende des 16. und 17. Jahrhunderts, vor allem aber für die Typographie mit seinen Pressen und Schriften, Matrizen und Holzschnitten eine der wichtigsten Samm-

lungen der Welt ist.

Christoph Plantin hat seine Druckerei 1576 in die Gebäude des jetzigen Museums verlegt, trotz der schweren Kriegsjahre, trotz neunmaliger Plünderung in den Tagen der spanischen Furie hat er "labore et patientia" sein Haus zu höchster Blüte gebracht. Sein Schwiegersohn Jean Moretus hat dann das Privileg für alle liturgischen Bücher der Monarchie und alle amtlichen Veröffentlichungen der Stadt Antwerpen erworben, das das äußere Gedeihen der Druckerei für zwei Jahrhunderte sicherte. Unter Balthasar Moretus bekamen 1620 die Gebäude die Gestalt, die sie bis heute bewahrt haben. Die Achtung vor dem großen Schöpfer der Anstalt hat diese im Wechsel der Zeiten unversehrt und ungeteilt erhalten, als eine Art freiwilligen Majorats ging die Druckerei jedesmal an den dafür befähigtsten Sohn über und mit gleichbleibender Pietät erhielt jeder Inhaber das Erbe der Väter. Als ein weiteres schönes Erbteil hat sich die Familie Moretus durch viele Generationen die warme Liebe zur Kunst bewahrt, deren Zeugnisse jetzt das Patrizierhaus an der Schelde zu einem Museum auch im engeren Sinne des Wortes erheben.

Bei dem vielseitigen Interesse, das so das Museum Plantin-Moretus beanspruchen darf, ist es mit Freude zu begrüßen, daß sein verdienstvoller Direktor eine orientierende Beschreibung herausgegeben, und B. Brièger sie mit einer Reihe trefflicher Zeichnungen begleitet hat. Bei dem Reichtum an Motiven, das das Museum dem Künstler bietet, ist nicht zum mindesten die weise Beschränkung anzuerkennen, die sich beide Herausgeber in der Wahl des Dargebotenen auferlegt haben, aber auch der Verleger verdient unseren Dank für die der Plantinschen Offizin würdige Ausstattung, die er dem Werke gegeben hat.

# Mitteilungen aus und über Bibliotheken.

Die an kostbaren Werken zur deutschen Geschichte des Mittelalters außerordentlich reichhaltige Bibliothek des verstorbenen Historikers Professors E. Dümmler, des Vorstandes der Centraldirektion der Monumenta Germaniae in Berlin, wurde von dessen Erben an das Leipziger Antiquariat Gustav Fock, G. m. b. H., verkauft. Ebenso die Bibliothek des Historikers Karl Hegel in Erlangen.

Die Heidelberger Universitätsbibliothek erwarb durch Schenkung eine Sammlung von Briefen F. Ch. Schlossers und Gervinus an den Frankfurter Stadtarchivar G. L. Kriegk.

In dem Osterprogramm der Realschule zu Michelstadt hat der Herr Oberlehrer Adam Klassert eingehende Mitteilungen über die Michelstädter Kirchenbibliothek gemacht. Er erzählt kurz die Geschichte der Bibliothek seit ihrer Gründung durch den Dr. Nicolaus Matz im Jahre 1499 bis auf unsere Tage, zählt die wenigen wichtigen Handschriften auf, und giebt die Titel der vorhandenen 162 Inkunabeln in aller Kürze an, eine ausführlichere Beschreibung sich vorbehaltend. Die Arbeit des Herrn Klassert entspricht allen Anforderungen, die an eine solche billiger Weise gestellt werden können.

Von dem am 16. Sept. d. J. in München verstorbenen Professor Konrad Maurer wird in der Beilage zur All. Z. vom 29. X. gesagt: er hatte wohl die größte und wertvollste Privatbibliothek in Europa: und auch in öffentlichen Bibliotheken werden schwerlich solche Schütze nordischer Rechts-Sprach-, und Geschichtswissenschaft aufgehäuft sein wie in dem stillen Gelehrten-Stockwerk seines Hauses in der Schellingstraße.

Friedrich Pfat'f macht in der Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins (Bd. XVII. S. 169-70) einige Bemerkungen zur Geschichte der Klosterbibliothek von St. Peter auf dem Schwarzwald.

Von Heint. Nentwigs Silesiaca der Warmbrunner Bibliothek ist das 2. (Schluße) Heft erschienen. Leipzig. Harrassowitz 1902 (S. 233 – 576 n. V—XI, ein Porträt.) Das Heft entspricht genau seinem Vorläufer (vgl. C. f. B. 1901, S. 549), es enthält in 10 Abteilungen die geschichtliche Litteratur und je eine Abteilung für Religionswesen. Schulwesen. Kunst, Rechtspflege und Verwaltung, Gesundheitsverhältnisse. S. V—IX bringen eine knappe aber recht interessante Geschichte der Schaffgotsch'schen Majoratsbibliothek. Nach dieser Probe zu urteilen, darf man wohl wünschen, daß der Verfasser einmal Muße finden möge, diese Mitteilungen zu einer kleinen Monographie zu erweitern.

Die Bibliothek des Berliner Klinikers Gerhardt ist nicht (vgl. Centralblatt XIX 596) in ihrem ganzen Umfange an die Universitätsbibliothek Würzburg übergegangen, sondern seiner Bestimmung gemäß nur eine größere Anzahl von Schriften, zumeist aus dem Gebiete der speciellen Pathologie und Therapie.

In einem Aufsatze: "Einige Dokumente zur Geschichte des Protestantismus im Schönlungster Lande" im Jahrbneh der Geschichte des Protestantismus in Oesterreich Jg. 22, 1901 veröffentlicht Prof. Moriz Grolig auf S. 156—166 ein Verzeichnis der Bibliothek und des sonstigen Nachlasses des Decanus Andreas Jungnickel (Junicelius) worüber dieser in seinem Testamente vom 13. November 1600 verfügte.

Die Bibliothek der k. k. Technischen Hochschule in Wien wurde im verflossenen Studienjahre 1901—1902 von 63 345 Lesern besucht. Die Zahl der verliehenen Bücher betrug 159 043. Mit permanenten Ausleihkarten waren 1030 Hörer der Hochschule versehen. Die genannte Bibliothek ist gegenwärtig neben der Wiener und Prager Universitätsbibliothek die am stärksten benützte staatliche Bibliothek Oesterreichs. Seit Erscheinen des nenen Systematischen Kataloges, durch den die Schätze der Bibliothek noch mehr zugänglich gemacht werden, ist die Benützung der Bibliothek im steten Steigen begriffen.

Les fascicules 3-4 du tome XXI des Analecta Bollandiana (1902) contiennent, pp. 381-400, le catalogue des manuscrits hagiographiques grees de la bibliothèque nationale de Naples, dressé par le P. H. Delehaye.

Dr. P. B.

Das Londoner Auswärtige Amt erliefs an sämtliche öffentliche Bibliotheken Englands ein Rundschreiben mit dem Auftrag, ihm jene Institute namhaft zu machen, die geneigt wären, mit der Versendung von Büchern und Handschriften in einen Leihverkehr mit den französischen Bibliotheken zu treten. Die Anregung zu diesem Schritt ging von Mr. Deleassé, dem französischen Minister des Acussern, aus, der die Bereitwilligkeit der französischen Bibliotheken, vor allem der Bibliotheque Nationale, Bücher und Manuskripte über den Kanal zu schicken, von England gerne erwidert sehen möchte. Der Erfolg dieses Schrittes wird kaum groß sein. Er wird aber nicht an dem guten Willen der englischen Bibliothekare, sondern an den alten Statuten der Bibliotheken scheitern. Bei der Bibliothek des "British Museum" ist jeder Versuch, das ausdrückliche Verbot der Bücherentlehnung aufzuheben, ganz aussichtslos. Etwas besser steht es mit der Bodleiana, deren Leitern es in einigen Ausnahmsfällen gestattet ist. Bücher zu versenden. Aber auch hier wird das Odium des Wasserweges einer günstigen Erledigung des Rundschreibens im Wege stehen. Dasselbe gilt von der Advocates' Library in Edinburgh und von der John Ryland's-Bibliothek in Manchester. Die Universitäts-Bibliothek von Cambridge ist die einzige große englische Bibliothek, die schon vor längerer Zeitin einen Tauschverkehr mit dem Festlande getreten ist. Das mit so großem Apparat erlassene Rundschreiben wird also wohl zur Folge haben, daß von der oft beklagten, aber kaum unbegreiflichen Reserve der englischen Bibliotheken wieder viel die Rede sein wird. An den Thatsachen selbst dürfte wenig geändert werden. Man kann nur hoffen, daß die Politik der ganzen Angelegenheit fern bleibt, und das der Kontinent nicht etwa Repressionsmaßregeln ergreift, die eben im Hinblick auf die strengen Statuten der englischen Institute durchaus ungerechtfertigt wären.

In einem Aufsatz Angekettete Bücher in englischen Kirchen (Archiv des Vereins f. d. Gesch. des Herzogtums Lauenburg Bd. 7 S. 128) zählt W. D. nach der Architectural History of the University of Cambridge eine Anzahl englischer Kirchbibliotheken auf, in denen die Bücher z. T. noch an der Kette liegen. Es sind dies die Gorton Library (4s in Eichenholz gebundene Bücher, die die Jahreszahl 1665 tragen), die Bibliothek der Schule von Chirbury in der Grafschaft Shropshire (207 Bücher, von denen heute noch 110 catenati sind), eine alte Bibel in der Kirche von Cumnor Place, die Bibliothek der Parochialkirche von Grantham (fast 300 Bände), die zum Münster von Wimborn in Dorset gehörige Bibliothek (260 Bände) und die bedeutendste derartige Sammlung, die Bibliothek der Kathedrale von Hereford "zweitausend meist theologische Werke, darunter sehr seltene Manuskripte, und 26 Ausgaben der Bibel in verschiedenen Sprachen." Auch in der s. g. Gärbekammer (Sakristei) der Kirche zu Mölln in Lauenburg waren früher "viele Bücher, die zum größten Teil aus der Bücherei des nahen Brigittenklosters Marienwold dahingebracht worden, kurz bevor das Kloster um die Mitte des 16 Jhs. zerstört wurde, angekettet.

Dem eben erschienenen Jahresberichte der Bibliothek des British Museum seien folgende Daten entnommen: Außer den Büchern im großen Lesesaal, die von den Lesern selbst eingesehen und zurückgestellt werden - ein Vorgang, der sich der Statistik entzieht - wurden i. J. 1901 im Lesesaale benutzt: Aus der allgemeinen Bibliothek 778,059, aus der King's Library 24,714, aus der Grenville Bibliothek 1192, aus der Atlantenabteilung 3624 Bände. Aus den zum allgemeinen Gebrauche verwendeten Schränken 574,799 und aus der orientalischen Abteilung 142, zusammen also 1,382,530 Bände. Die Zahl der Leser betrug 200,035, also 664 täglich bei 304 Arbeitstagen. Im Zeitschriftensaal wurden von 25,511 Lesern 41,020 Bände benutzt. Der Zuwachs der Bibliothek bestand in 42.855 Binden abgeschlossener Werke, von denen 21,766 geschenkt, 13,153 durch Pflichtexemplare bezogen. 558 durch internationalen Austausch erworben und 7,378 angekauft wurden. Ausserdem erwarb die Bibliothek auf denselben Wegen 60,956 Nammern noch erscheinender oder periodischer Werke, 1385 Karten und Atlanten und 8511 Musikalien. Von großbritannischen Zeitungen empfing die Bibliothek ferner 3170, von denen 1113 allein auf London, 1563 auf das übrige England, 270 auf Schottland. 224 auf Irland fallen. Die Londoner Blätter umfaßten 208,582 Nummern, die kolonialen und ausländischen Zeitungen welche die Bibliothek erwarb, 45,239 Nummern. Die Anzahl der Einblattdrucke, parlamentarischen Akten etc. betrug 3002 Nummern. Für die Inkunabel Abteilung wurden 73 Drucke, für das orientalische Departement 463 Handschriften erworben.

Der Aufsichtsrat der "Public Library" in Lincoln hat beschlossen, eine Spezialbibliothek anzulegen, die ausschließlich aus Werken bestehen soll, die sich auf Lincolnshire beziehen. Bisher ist eine aus 602 Nummern bestehende Sammlung (Biicher, Handschriften, Stiche und Karten) zustandegebracht, deren Verzeichnis denmächst erscheinen soll. Damit tritt vermutlich die erste ortsgeschichtliche Provinzbibliothek Englands ins Leben. C.

Die Bibliothek des 1896 verstorbenen Dichters, Druckers, Nationalökonomen und Bibliophilen William Morris gelangte um die verhältnismäßig niedrige Summe von 400,00) Mark in den Besitz eines Manchester Sammlers, der einen Teil davon veräutserte, die wertvollsten Bücher und Manuskripte aber zurückbehielt. Diesen Stock vermehrte der ungenannte Sammler durch seine in ganz Europa bewerkstelligten Käufe um eine Sammlung von Werken, die in ihrer Totalität eine Entwicklung der Miniaturmalerei und der Buchdruckerkunst in ihren vornehmsten Erzeugnissen darstellen. Die Bibliothek umfalste nicht mehr als 700 Nummern, darunter 111 Handschriften. Viele der Bücher sind Unica, jedes eine Seltenheit ersten Ranges. Der Umstand, daß sich unter den Manuskripten 13 englische (von 1150 -1430) und unter den Inkunabeln nicht weniger als 32 Caxtondrucke befanden, liefs die Bibliothek dem englischen Publikum besonders wertvoll erscheinen. Und es ist begreiflich, daß die Nachricht, Mr. Pierpont Morgan habe diese Bibliothek erworben, in England schmerzliches Aufsehen machte, ein Aufsehen, daß sich auch in den Tageblättern zu energischen aber vergeblichen Protesten verdichtete, als die Nachricht sich bestätigte. Der Kaufpreis soll die fabelhafte Höhe von 5 Million Mark betragen haben.

Ein Aufsatz von G. A. Crüwell über die Bodleiana steht in der N. Fr. Presse 13692.

J. B. Firth veröffentlicht in Fortnightly Review. Oktober 1902 S. 637—647 einen Glückwunsch-Aufsatz: The Bodleian Tercentenary.

Im Laufe des Winters wird die Clarendon Press in Oxford den 5. und 6. Band des von Falconer Madan besorgten Handschriften-Kataloges der Bodleiana herausgeben.

C.

In dem Report of the Trustees of the Newberry Library über das Jahr 1901 (Chicago 1902) berichtet der Bibliothekar J. V. Cheney, daß durch Geschenk und Kauf während des Jahres 22703 Bände und 1491 "pamphlets" hinzugekommen sind, von denen 19520 bezw. 137 gekauft wurden, so daß das neue Jahr mit 184418 Bänden und 67325 "pamphlets" beginnt. An laufenden periodischen Schriften besitzt die Bibliothek 1311, von denen 585 amerikanisch sind. Im Juni 1901 wurde die einzigartige philologische Bibliothek des verstorbenenen Prinzen Louis Lucien Bonaparte (17000 Bände und Broschüren) erworben. 78483 Besucher (50555 männliche, 27928 weibliche) benutzten 123489 Bücher. Seit Gründung der Bibliothek wurden für Kauf von Büchern und für Bindekosten 414,200 8 verausgabt.

In dem vom Bibliothekar Addison Van Name erstatteten Report of the Librarian of Yale University über die Zeit von Aug. 1900 bis Juli 1901 (New Haven, Conn. 1901) wird der Zuwachs der Bibliothek während dieser Zeit auf 7960 Bände durch Kauf und 2220 Bände und 6,525 Pamphlets durch Geschenk angegeben; außerdem wurde der Bibliothek die kostbare Sammlang arabischer Manuskripte des Grafen Landsberg von Morris K. Jesup in New York geschenkt, die dieser für \$0.000 M. gekauft hatte. Die \$42 Manuskripte bilden bei Weitem die wichtigste Erwerbung der Bibliothek. Eine Reihe anderer Zuwendungen an Geld und Büchern ist auch noch zu verzeichnen. Die Bibliothek umfalst 270.000 Bände, 100.000 Pamphlets und 1000 Bände Handschriften. Der Bibliotheksfonds steigt bis zu \$310.000, von denen 117.000 nur für Bücher bestimmt sind, 3000 Verwaltungszwecken dienen, und der Rest von 190.000 für beide Zwecke verwendet werden kann, thatsächlich aber zumeist für Erwerb von Büchern verwendet wird. Die Linonian and Brotters Bibliothek zählt 22000 Bände, Department- und Seminar- Bibliotheken 59000 Bände mit Fonds bis zu \$43000. Mit diesen Annexen beläuft sich also der Gesamt-Bücherbestand, Manuskripte und Pamphlets ausgeschlossen, auf 351.000 Bände, und die verschiedenen Bibliotheksfonds beziffern sich auf \$353.000. W.

Le 4º volume du très utile Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek de La Haye, rédigé par W. P. C. Knuttel, comprend les années 1714—1775 (La Haye, alg. Landsdrukkerij, 1902; pet. in-4º, (IV-) 414 pp. Dr. P. B.

L'administration de la Statistique générale au Ministère de l'Intérieur et de l'Instruction publique de Belgique a résolu de publier un nouveau catalogue de la Bibliothèque de la Commission centrale de statistique; le premier volume (Bruxelles, Hayez, 1902; in-8°, (IV-) XX-587 pp.) contient les ouvrages généraux et comprend 4470 ouvrages classés d'après la méthode de la classification décimale.

## Vermischte Notizen.

Laut Bekanntmachung im Börsenblatt vom 21. November treten vom 1. Januar 1903-folgende Bestimmungen betr. Rabattgewährung in Kraft:

> § 1. Auf Zeitschriften, Schulbücher im Einzelverkauf und Lehrmittel, sowie auf alle Verkäufe bis zum Gesamtbetrage von 10 M. darf keinerlei Skonto gewährt werden, weder gegen bar, noch in Rechnung.

Anmerkung: In Berlin und im Königreich Sachsen sind Bücher bis zu 3 M. Ladenpreis" skontofrei, in Leipzig "Verkäufe bis zu einem Ladenpreis von 3 M."; im Königreich Bayern darf überhauft bein State und der Schaffen und der Scha

darf überhaupt kein Skonto gewährt werden.

§ 2. Bei Verkäufen, die nicht unter § 1 fallen, darf bei Barzahlung oder längstens halbjährlicher Begleichung ein Skonto von 2 ° 0 gewährt werden.

Anmerkung: In Brandenburg, Berlin und Leipzig darf bei solchen Verkäufen ein Skonto bis zu  $5\,^{\circ}$ o, im Königreich Bayern

überhaupt kein Skonto gewährt werden.

§ 3. Ein Skonto bis zu 5 % darf künftig gewährt werden an Behörden, öffentliche und Anstalts-Bibliotheken, mit Ausnahme der unter § 1 fallenden Verkäufe. Einzelne besondere Ausnahmen können übergangsweise zwischen den Ortsund Kreisvereinen und dem Vorstande des Börsenvereins vereinbart werden. Bezüge von Schulbüchern jeder Art und zu jedem Ladenpreis in Partien können an Behörden und Lehranstalten mit 5 % rabattiert werden.

Anmerkung: In Brandenburg und Berlin darf an Behörden, öffentliche und Anstalts-Bibliotheken mit 10 % geliefert werden. Die in Oesterreich-Ungarn und in der Schweiz geltenden Verkaufs-

bestimmungen sind noch günstiger für den Buchhandel. In Schlesien und Würzburg stehen die Beschlüsse noch aus.

Auch für Musikalien treten vom 1. Januar 1903 an neue wesentlich vorteilhaftere, vom Verein der Deutschen Musikalienhändler beschlossene Verkaufsbestimmungen in Kraft

Verkaufsbestimmungen in Kraft.

Alle Verkaufsbestimmungen, welche von Orts- oder Kreisvereinen beschlossen worden sind, sind bei Verkäufen in und nach den genannten

Gebieten einzuhalten (Satzungen § 3 Ziffer 5).

Die für Bibliotheken wichtigste Bestimmung ist in § 3 enthalten, und zwar in den daselbst erwähnten zwischen den Vereinen und dem Vorstand zu vereinbarenden Ausnahmen. Es wird Sache der Bibliotheksvorstände sein, sich möglichst günstige Ausnahmebedingungen zu sichern. Im Uebrigen ist darauf hinzuweisen, daß solche Ausnahmebedingungen sich nicht auf den Ortsverkehr beschränken, sondern daß auch nicht am Ort ansässige Euchhändler berechtigt sind, zu gleichen Bedingungen zu liefern. Die Lieferung und Berechnung ausländischer Litteratur wird durch diese Bestimmungen nicht berührt.

## Neue Erscheinungen auf dem Gebiete des Bibliothekswesens.')

Mitgeteilt von O. Koller in Leipzig.

Advielle, Victor, Catalogue des manuscrits du "fonds Victor Advielle" de la bibliothèque d'Arras. Paris, Plon-Nourrit et Ce. 271 p. 8°. Annuaire international de la presse, de la librairie, des arts et des

Annuaire international de la presse, de la librairie, des arts et des industries annexes. Année 8: 1902. Auxerre, impr. Lanier. VIII. 452 p. 8º. Annuario della stampa italiana. della libreria, delle arti e industri affini.

Anno 8: 1902. Auxerre, impr. Lanier. VIII. 408 p. 8°.

Baltimore: Peabody Institute. Second catalogue of the library including the additions made since 1882. Part 6: N-R. Baltimore. P. 3355-4118. 4. Baumgartner, Alexander, S. J. Geschichte der Weltliteratur. III. Die griechische und lateinische Literatur des klassischen Altertums. 3. u. l.

verbesserte Auflage. Freiburg i. B., Herdersche Verlagsh. XII. 610 S. gr. 8°. M. 9.—; geb. M. 11.40. Berkeley: University of California publications. Library bulletin No. 1.

3d enlarged edit.: Co-operative list of periodical literature in libraries of Central California. Berkeley, Cal. 130 p. 8°.

<sup>\*)</sup> Die mit \* bezeichneten Bücher sind der Redaktion zugesandt.

- Buchhandelsblätter, Deutsche. Illustrierte Monatsschrift für Buch-, Kunst- und Musikalienhandel, das Buchgewerbe und die graphischen Künste. Red.: Walt. Heichen. Jahrgang 3: Oktober 1902—September 1903. [12 Hefte.] Erfurt, Ohlenrothsche Buchdr. hoch 4° mit Tafeln. Vierteljährlich M. 2.—.
- Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale. Tome 11: Bere - Bertezène. Paris, Impr. nationale. à 2 col.
- Charlety, Sébast. Bibliographie critique de l'histoire de Lyon, depuis les origines jusqu' à 1789. Lyon. Paris, Alph. Picard & fils, VII. 359 p. 8º. Fr. 7.50.
- Cubberley, Elwood P. Syllabus of lectures on the history of education,
- with selected bibliographies. New York, Macmillan Co. 129 p. 4°. Curzon, Henri de. Bibliographie Térésienne. Répertoire des ouvrages français et étrangers sur Sainte Térèse et sur ses oeuvres. Paris, Annales bibliographiques. 8°. Fr. 3.—.
- Dietz, Philipp. Die Restauration des evangelischen Kirchenliedes. Eine Zusammenstellung der hauptsächlichsten literarischen Erscheinungen auf hymnologischem Gebiete, namentlich dem Gebiete der Gesangbuchslitteratur seit dem Wiedererwachen des evangelischen Glaubenslebens in Deutschland, Marburg, N. G. Elwertsche Verlagsbh, XII, 806 S. gr. 5°. M. 10.—.
- Eitner, Rob. Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Band 7: Melleville, Francesco-Pluvier, Leipzig, Breitkopf & Härtel. 482 S. gr. 8°. M. 12.—; Subscriptionspreis M. 10.-
- Comte d'Estaintot. Bibliographie des travaux de M. Robert-Charles-René-Hippolyte Langlois, comte d'Estaintot, membre correspondant du ministère de l'instruction publique (1857-1897). Rouen, imp. Gy. 24 p. 8%.
- Fickel, Johs. Die Litteratur über die Tierwelt des Königsreichs Sachsen. [Aus: Jahresber, des Vereins für Naturkunde zu Zwickau, ] Zwickau, R.
- Zückler. IV. 71 S. gr. 8°. M. 2.—. Gardthausen, V. Sammlungen und Cataloge griechischer Handschriften. Im Verein mit Fachgenossen bearbeitet. Leipzig, B. G. Teubner. VIII. 96 S. gr. So. M. 6.-; für Abnehmer der Byzantinischen Zeitschrift M. 4.80. Byzantinisches Archiv, Hest 3.
- Gautier, J. Nos bibliothèques publiques. Leur situation légale. Paris, L. Larose. 8º. Fr. 5.-.
- General-Katalog sämtlicher Zither-Musikalien. (Münchener und Wiener Stimmung.) Ausgabe A mit Verleger-Angabe. (Cöln, Henry Vries, VIII. 232 n. Verlegerliste 2 S., hoch 4°. M. S. ; Ausgabe B ohne Verleger-Angabe. VIII. 232 S. M. 3.—.
- \*Göhler, Albert. Verzeichnis der in den Frankfurter und Leipziger Messkatalogen der J. 1564 bis 1759 angezeigten Musikalien. Angefertigt und
- mit Vorschlägen zur Förderung der musikalischen Bücherbeschreibung begleitet. Leipzig, C. F. Kahnt Nachf. III. 64. 96. 34 S. gr. 8°. M. S. . Haebler, K. Le soi-disant Cisianus de 1443 et les Cisianus allemands. Besançon, libr. Jacquin. 59 p. 8°. Extrait du Bibliographe moderne.
- \*Handbuch der Krankenversorgung und Krankenpflege. Herausgegeben von Georg Liebe, Paul Jacobsohn, George Meyer. Band II Abtheilung 2. 2. (Schluss) Lieferung. Berlin, Aug. Hirschwald. gr. 80.
  - S. 456-1332; Bibliographie der gesammten Krankenpflege, von Ernst Roth.
- Harvey, Frances Le Roy. A catalogue and bibliography of the Odonata dragon-flies) of Maine, with an annotated list of their collectors. Orono, Me. 16 p. 8°.
  - University of Maine studies No. 4.

Hay, Oliver Perry. Bibliography and catalogue of the fossil vertebrata of North America. 877 p. 8°. D. —.45 c.

Bulletin U. S. Geological Survey, 179.

Herrmann Edler von Otavský, Carl. Der internationale Urheberrechtsschutz zwischen Oesterreich und dem Deutschen Reiche nach dem Staatsvertrage vom 30, XII, 1899. Berlin, Carl Heymanns Verlag, VII, 166 S. gr. 8º. M. 3.-.

Journal-Katalog, Deutscher, für 1903. Zusammenstellung von ca. 2800 Titeln deutscher Zeitschriften, systematisch in 41 Rubriken geordnet. Jahrgang 39. Leipzig, Schulze & Co. 125 S. gr. 8º. Kart. M. 1.50. Katalog der grossherzoglichen Hof- und Landesbibliothek in Karlsrube.

30. Zugangsverzeichnis. Heidelberg, Carl Winter's Univ. Buchh. S. 2603

-2663. gr. 8°. M. -.50.

Katalog, Systematischer, der Bibliothek der k. k. technischen Hoch-schule in Wien. Heft 8: VIII. Bildende Künste und Kunstgewerbe. IX. 1. Bauwesen im Allgemeinen. (Einschliesslich Baumechanik und Baumaterialienkunde.) IX. 2. Hochbaukunde und Architektur. Wien, Gerold & Comp. IV. 137 S. Lex. 8°. M. 1.—. \*Kleemeier, Friedr. Joh. Handbuch der Bibliographie. Kurze Anleitung

zur Bücherkunde und zum Katalogisieren, mit Literaturangaben, Uebersicht der lateinischen und deutschen Namen alter Druckstätten, sowie mit alphabetischem Verzeichnis von Abkürzungen. Worterklärungen und mit Register, Wien, A. Hartlebens Verlag, VIII. 299 S. Sc. Lwdbd, M. 6 .- .

\*Leonhard, Hans. Samuel Selfisch, ein deutscher Buchhändler am Ausgange des XVI. Jahrhunderts. Leipzig. Jäh & Schunke. VI. 129 S. mit dem Bildnis Selfischs u. 10 Facsimilebeilagen. gr. 8°. M. 4.-.

Volkswirtschaftliche Abhandlungen v. W. Stieda. Heft 4.

Omont, Henri. Catalogue des manuscrits Ashburnham-Barrois acquis pour la Bibliothèque Nationale en 1901. Paris, Ernest Leroux. 8º. Fr. 5.-.

Patent Office, Great Britain. Subject list of works on the textile in-dustries and wearing apparel, including the culture and chemical technology of textile fabrics, in the Library of the Patent Office. (Patent Office library series No. 10, bibliographical series No. 7.) London, Patent Office. 128 p.

Pélissier, Léon-G. La Bibliothèque Barberini en 1777. Besançon, imp.

Jacquin. 3 p. 8º.

Extrait du Bibliographe moderne.

Porée, Abbé. Les archives du château de Folleville (Eure). Paris, Impr. nation. 28 p. 80.

Extrait du Bulletin histor, et philolog.

Publications of the Buffalo Historical Society, edited by Frank H. Severance. Buffalo.

Contains p. 433-495: Contributions toward a bibliography of the Niagara

region; the Upper Canada rebellion of 1837-38.
Roumejoux, A. de, P. de Bosredon et F. Villepelet. Bibliographic générale du Périgord. Tome 5: Années 1900-1901 et renseignements complémentaires. Périgueux, impr. de la Dordogne. à 2 col. VII. 86 p. 8°.

Sperling, H.O. Zeitschriften-Adressbuch. Adressbuch der hervorragenden politischen Tagesblätter Deutschlands. Oesterreichs und der Schweiz. Hand- und Jahrbuch der deutschen Presse. Nach den Wissenschaften geordnet, mit Angabe der Adressen der Redakteure und Verleger, der Erscheinungsweise, des Leipziger Kommissionärs, der Bezugs-, Anzeigenund Beilagenpreise der Blätter, ob diese illustriert und anderen Nachweisen. Jahrgang 41: 1902. Stuttgart, II. O. Sperling. VIII. 243, 59, 52. 197 S. gr. 8°. M. 4.50.

Stein, Henri. Un inventaire des archives royales sous Louis XI, au château

de Plessis-lez-Tours. Besançon, impr. Jacquin. 12 p. 8°.

Extrait du Bibliographe moderne,

Steinschneider, Moritz. Die arabische Literatur der Juden. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte der Araber, grossenteils aus handschriftlichen Quellen. Frankfurt a. M., J. Kauffmann. LIV. 348, 32 S. gr. 80. M. 16.—. Yust, W. F. A bibliography of Justin Winsor, superintendent of the Boston

Public Library, 1868-1877, librarian of Harvard University, 1877-1897. Cambridge, Library of Harvard University. 32 p. 8°. Bibliographical contributions, ed. by W. C. Lane. No. 54.

Antiquarische Kataloge.

Alicke Dresden. No. 36: Bibliothek eines Deutsch-Amerikaners. (Consul

Haserick Boston.) 363 Nrn.

Baer & Co. Frankfurt. No. 466: Altfranzösisch u. Provenzalisch. (Bibl. v. Prof. G. Meyer Graz.) 722 Nrn. — No. 467: Numismatik. I. Altertum u. Orient. (Bibl. v. Ad. Weyl Berl.) 861 Nrn. No. 468: Physik. (Bibl. v. G. Hansemann Berlin.) 988 Nrn. — No. 469: Elektricität, Magnetismus etc. 500 Nrn. — No. 470: Chemie. 622 Nrn. — No. 471: Illustr. Bücher des 19. Jahrh. 632 Nrn.

Basler Buchhandlung. No. 285: Aeltere deutsche Litteratur. 2330 Nrn.

— Anz. No. 171: Neueste Erwerbungen. 1026 Nrn.
Bertling Dresden. No. 44: Autographen. 367 Nrn.
Bielefeld's Hofbh. Karlsruhe. No. 213: Maschinenbau. Elektrotechnik.
1470 Nrn. — No. 214: Chemie. Pharmazie. Alchemie. 1199 Nrn. — No. 215:

1470 Nrn. — No. 214: Chemie. Pharmazie. Alchemie. 1199 Nrn. — No. 215: Anatomie. Physiologie. Zoologie. 1478 Nrn.
Boas Berlin. Anz. No. 7: Medizin. 3521 Nrn.
Carlebach Heidelberg. No. 255: Deutsche Litteratur. 1778 Nrn.
Eytelhuber Wien. No. 3: Neuere Erwerbungen. 816 Nrn.
Fieker Leipzig. No. 7: German. Sprachen Nordeuropas. 1344 Nrn.
Foek Leipzig. No. 208: Medizin. 2353 Nrn. — No. 210: Klass. Philologie.
(Bibl. v. Prof. Bruns Kiel u. Prof. Em. Hoffmann Wien.) 3746 Nrn. — No. 211: Ophthalmologie. (Bibl. v. Prof. Schöbl Prag u. Hofrat Berger München.) 707 Nrn. — No. 212: Chirurgie. (Bibl. v. Prof. Langenbuch Berlin.) 799 Nrn. — No. 213: Chemie. 4450 Nrn.
Gilhofer & Ransehburg Wien. Anz. No. 63 64: Kulturgesch. Kuriosa. Okkultistik. No. 3499—4613.

Okkultistik. No. 3499—4613. Greif Wien. No. 38: Geschichte u. Geographie Europas. 1625 Nrn. Harrassowitz Leipzig. No. 270: Allgem. u. komparat. Linguistik. (Bibl. v. Prof. Joh. Schmidt Berlin.) II. Die einzelnen Sprachstämme. No. 2011-4731.

Hiersemann Leipzig. No. 279: Americana vestustissima. 968 Nrn. Hofmann Frankfurt. No. 5: Predigten u. Vorträge. 523 Nrn. Jacobsohn & Co. Breslau. No. 183: Kath. Theologie. 74 S.

Kaufmann Stuttgart. No. 96: Auswahl. 1249 Nrn. Kerler Ulm. No. 309: Ritualismus, Kultus. Liturgik. 463 Nrn.

v. Lama Regensburg. No. 25: Auswahl großer Werke. 231 Nrn. List & Francke Leipzig. No. 347: Bibliotheea zoologica. 3136 Nrn. Löffler Dresden. No. 25: Auswahl wissenschaftlicher Bücher. 1119 Nrn.

Lorentz Leipzig. No. 138: Nationalökonomie. 3576 Nrn.

Meyers Bh. Leipzig. Nr. 43: Kunst und Kunstgeschichte. 906 Nrn. Mueller Halle. Anz. No. 15: German. u. roman. Sprachen. 580 Nrn. Nijhoff Haag. No. 318: Early impressions. 994 Nrn.

Priewe Heringsdorf. No. 80: Zur Geschichte des Theaters. 281 Nrn. Raabes Nf. Königsberg. No. 217: Rechtswissenschaft. 2565 Nrn. Raustein Zürich. No. 234: Gesch. und Geogr. Frankreichs. 952 Nrn.

Nr. 235: Jurisprudenz. (Bibl. v. Dr. Hafner Lausanne u. Prof. Vogt Zürich.) 2629 Nrn.

Rickersche Univ.-Bh. Giefsen. No. 43: Altertumskunde. (Bibl. v. Prof. T. Mommsen Frankfurt u. Geh. Rat Wiese Potsdam.) 2259 Nrn.

Rossbergsche Bh. Leipzig. No. 1: Rechts- u. Staatswiss. Badensica. (Bibl. d. Senatspräs. Dr. Bingner u. Regierungsrat Dr. Bingner Berlin.) 953 Nrn. Schaper Hannover. No. 59: Deutsche Litteratur 1750—1902). 1550 Nrn. Scheible Stuttgart. No. 354: Alte Litteratur. F. M. No. 1624—3291. Scholz Braunschweig. No. 88: Geschenklitteratur. 1556 Nrn. Schüningh Osnabrück. No. 101: Kunst. 1049 Nrn.

Schweitzer & Mohr Berlin. No. 2: Geschichte, Geographie, Militaria. (Bibl. v. Geh. Justizrat Dr. Wichert Berlin u. Staatssekr. Dr. Herzog Berlin.) 2520 Nrn.

Seeber Florenz. 1902 No. 11: Filosofia e pedagogia, teologia. 783 Nrn.

Stargardt Berlin. Nr. 216: Autographen u. Bücher. 719 Nrn.

Stoll Freiburg. No. 87: Klass Philologie. 2711 Nrn.
Völkers Verl. Frankfurt. Anz. No. 40: Werke aus versch. Wiss. 19 S.
Weigel, Oswald, Leipzig. No. 108: Allgem. Zoologie. Vertebrata. 2894 Nrn.

## Bekanntmachung.

Die Herren Volontäre der preufsischen Staatsbibliotheken. deren zweijährige Volontärzeit entweder sehon abgelaufen ist oder im J. 1903 abläuft, werden ersucht behufs Wahl eines geeigneten Termins für die bibliothekarische Fachprüfung möglichst bald eine vorläufige Mitteilung über den Zeitpunkt, an dem die zwei Jahre ihres Volontärdienstes zu Ende gegangen sind, an den Vorsitzenden der Prüfungskommission, Direktor der K. Un.-Bibl, GRR. Dziatzko in Göttingen, gelangen zu lassen.

## Personalnachrichten.

Der Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Dr. A. Moeltzner, ist an die Geschäftsstelle des Gesamtkataloges beurlaubt.

Dem Bibliothekar der Fürstlichen Landesbibliothek in Detmold, Dr.

Anemüller, wurde der Professortitel verlichen.

Dr. phil. Wilh. Tavernier, bisher Volontär an der Universitätsbibliothek Jena, ist in gleicher Eigenschaft am 1. Dezember 1902 an die Univer-

sitätsbibliothek Giefsen übergetreten.

Die Stelle eines Bibliothekars bei der Bibliothek des Vereins für Erdkunde in Leipzig, die der verstorbene Lehrer Hoffmann 15 Jahre lang als Ehrenamt verwaltet hatte, wurde in eine besoldete verwandelt und dem Dr. phil. Reinhard übertragen.

Der Vorstand der Universitätsbibliothek in Wien, k. k. Regierungsrat

Grassauer, feierte das 40 jähr. Amts-Jubiläum.

Die von der Akademie der Wissenschaften zu Berlin vollzogene Wahl des Administrateur général der Bibliothèque nationale in Paris Leopold Delisle zum auswärtigen Mitgliede ihrer philosophisch-historischen Klasse ist bestätigt worden.

## Berichtigung.

In der Recension von Labande (C. f. B. XIX S. 589 Z. 14) ist statt "luxurieusement" zu lesen "luxueusement". Labande hatte ferner S. 587 die Scheidung der Officinen von Caesaris und dem Soufflet vert Proctor zugeschrieben. Er bittet uns dies dahin zu berichtigen, daß Proctor selbst die Priorität dieser Entdeckung Claudin überlassen hat.

## Centralblatt

für

# Bibliothekswesen.

XX. Jahrgang.

3. Heft.

März 1903.

## Ungedruckte Bibliothekskataloge.

II.

(Fortsetzung.)

Die Bibliothek der Predigermönche zu Regensburg ist, wie der folgende Katalog von 1347 ausweist, nicht unbeträchtlich gewesen. Doch scheint aus ihr in die Staatsbibliothek nur eine kleine Anzahl vornehmlich jüngerer Handschriften gekommen zu sein, und daher lassen sich nur ganz wenige Stücke des Verzeichnisses mit heutigen Münchener Handschriften identificieren.

## (fol. 14) Liberia predicatorum Ratisbonensium.

Anno domini 1347 conscripti sunt libri infra annotati in liberia fratrum predicatorum Ratisbonensium. Ab occidente in orientem numerando.

## In primo medio pulpito invenies hos libros.

- 1 Super Pentatheucum et super prologum Galeatum beati Ieronimi.
- 2 Item super Genesim et Exodum.
- 3 Item postillas super librum Regum et Paralippomenon et Esdram et Iudith.
- 4 Item postillas super Esaiam et Danielem.
- 5 Item postillas domini Alberti super Ysaiam.
- 6 Item opus Hugonis super Esaiam.
- 7 Item super Cantica cum textu.
- 8 Item super Cantica.
- 9 Item opus magistri Hugonis super Proverbia, Ecclesiasten et Cantica.
- 10 Item super Cantica.
- 11 Item postillas super Cantica et Proverbia.

In secundo invenies hos libros.

- 121) Textus biblie glosatos.
- 13 Pascasium super Trenos.

XX. 3.

i

<sup>1)</sup> Da die Anzahl nicht ersichtlich ist, so habe ich nur um eins weitergezählt,

In tercio medio pulpito invenies hos libros.

- 14 Duodecim prophetas minores et Ezechielem.
- 15 Item super XII prophetas.
- 16 Item Iob glosatus et super canonicas epistolas.
- 17 Item dominum Albertum super Iob.
- 18 Item distinctiones super librum Sapiencie et super Esaiam et super Ezechielem et super magnam partem Psalterii.
- 19 Item postillas super partem Psalterii.
- 20 Item Psalterium glosatum.
- 21 Item sermones super Psalterium Cancellarii.
- 22 Item postille super librum Sapiencie et super Ecclesiasticum.
- 23 Item Ecclesiasticum.
- 24 Item super Ecclesiasticum.
- 25 Item magister Petrus de Palp super Iob.

### In quarto invenies.

- 26 Matheum et Marcum.
- 27 Item super Matheum.
- 28 Item postillas super Matheum Nycolai.
- 29 Item super Exodum et super Marcum et Lucam.
- 30 Item Albertum super Lucam.
- 31 Item Lucas ewangelista.
- 32 Item postillas super Lucam.
- 33 Item super Marcum postillas et Iohannem.
- 34 Item Iohannes ewangelista.
- 35 Item apostolus glosatus.
- 36 Item super Iohannem et minores prophetas et super Apocalipsim.
- 37 Item postillas super apostolum.
- 38 Item canonicas epistolas.
- 39 Item postillas super Iohannem.
- 40 Item passiones et sermones de sanctis et tractatus de corpore Christi in uno volumine.
- 41 Item speculum beate virginis secundum alphabetum.
- 42 Item sermones Sterngnacii.

## (fol. 1b) In quinto invenies hos libros.

- 43 Iacobum de Sanctis.
- 44 Item conpendium theologie et auctoritates.
- 45 Item sermones Innocencii pape tercii et sermones Provincialis de sanctis.
- 46 Item sermones de tempore et de sanctis.
- 47 Item sermones Iacobi de tempore,
- 48 Item sermones Iacobi de quadragesima.
- 49 Item rubeum libellum qui continet sermones de tempore et de sanctis et multa alia bona.

<sup>47</sup> Jacobi de Lausanna.

<sup>28</sup> Nicolai de Lyra. 42 wohl identisch mit Sterlengerius ord. praed. 48 In der Hdschr. fehlt das Bandzeichen.

- 50 Item sermones fratris Gwiberti de sanctis de ordine minorum.
- 51 Sermones Eberhardi de sanctis et sermones Gilberti de statibus.
- 52 Sermones de tempore et communes sanctorum et quedam alia.
- 53 Item sermones de tempore.
- 54 Item sermones de tempore et beatitudinibus et oracione dominica Albertum et sermones de sanctis et Sybotonis commune sanctorum.
- 55 Item sermones duplices de quadragesima et de decem preceptis.
- 56 Item auctoritates et rumores.
- 57 Item super Apokalipsim.
- 58 Item Apokalipsim.
- 59 Item super Cantica et canonicas epistolas.
- 60 Item Apokalipsim.
- 61 Item Iacobum de Lausanna de tempore et de sanctis.
- 62 Item narratorium.
- 63 Item Peregrinum de tempore et de sanctis.
- 64 Item collaciones de tempore et de sanctis.
- 65 Item ternarium et plura alia.

#### In sexto invenies.

- 66 Sermones de tempore et de sanctis.
- 67 Item balistarium.
- 68 Item auctoritates sanctorum.
- 69 Item sermones de tempore.
- 70 Item sermones.
- 71 Item sermones et duplices sermones de quadragesima et sermones qui intitulantur Cathena vel Index et tabulam ethicorum secundum alphabetum et librum Danielis de sompniis.
- 72 Item contra hereticos et questiones diverse.
- 73 Item opus de virtutibus.
- 74 Item sermones collecti et rumores.
- 75 Item sermones.
- 76 Item sermones de tempore.
- 77 Item Albertum super mulierem fortem et super simbolum.

## In septimo invenies.

- 78 Breviarium Bernhardi Papiensis et quedam alia de iure.
- 79 Item decretales Alexandri.
- 80 Item constitutionem concilii Lateranensis.
- 81 Item conpilacio prima decretalis.
- ~ 82 Item super conpilacionem primam et secundam.
  - 83 Item concordancia discordancium canonum.
  - 84 Item decretum.
  - 85 Item apparatum (fol. 2 °) super quinque libros decretalium. 1)
  - 86 Item speculum indiciale.

## 1) c. decraliū.

<sup>50</sup> Guiberti Tornacensis. 51 Eberhardi de S. Quintino. Guiberti Tornacensis. 54 vgl. 26784 und 21573. 61 — 13585. 63 + 64 + 65 ob 23378? 78 Bernardi Balbi? 83 = 13004.

#### In VIII invenies.

- 87 Librum privilegiorum ordinis.
- 88 Item librum iuris.
- 89 Item instituta.
- 90 Item quinque libros decretalium abreviatos.
- 91 Item summa Bernhardi episcopi Faventini
- 92 Item summa Ganfredi.
- 93 Item librum penitencialem.
- 94 Item summa Copiosani.
- 95 Item summa Raymundi cum apparatu.
- 96 Item tabulam super summam Raymundi.
- 97 Item summam questionum casualium.
- 98 Item summam Iohannis maiorem.

#### In IX invenies.

- 99 Solinum de mirabilibus mundi.
- 100 Item vitas fratrum.
- 101 Item legendam beati Dominici et beati Petri et beati Thome.
- 102 Item passionale.
- 103 Item antiquum passionale.
- 104 Item primam partem omeliarum.
- 105 Item collaciones patrum et librum Damasceni et super scolasticam historiam.
- 106 Item scolasticam historiam.
- 107 Item excerptum hystoriarum et decem precepta.
- 108 Item volumen de medela languentis anime.

## In decimo pulpito invenies hos libros.

- 109 Librum allegoriarum hystoricarum.
- 110 Item distinctiones fratris Nycolai ordinis predicatorum.
- 111 Item distinctiones Parysienses fratris Nicolai de Riard.
- 112 Item de misteriis rerum gestarum.
- 113 Item Augustinum de altereacione ecclesie et synagoge.
- 114 Item de XII abusionibus seculi.
- 115 Item librum Augustini de fide et spe.
- 116 Item Bernhardus super ewangelium ¡Ecce nos reliquimus¹) omnia'.
- 117 Item tractatus eiusdem de corpore Christi metrice.
- 118 Item revelaciones beate Elizabeth sanctimonialis.
- 119 Item Anshelmum de passione domini.
- 120 Item summam magistri Petri Cantoris.
- 121 Item Bernhardus de consideracione.
- 122 Item aliquas legendas de sanctis.

## 1) c. reliquius.

<sup>91</sup> Bernhardi Balbi. 92 Galfredi de Trano. 93 vgl. 23 442. 95 de Pennaforte. 96 = 13 586. 97 ob 13 584? 98 vgl. 26 882. 101 vgl. 26 824. 105 Johannis Damasceni (Barlaam et Josaphat). 110 Nicolai Trivetti?

- 123 Item epistolas beati Bernhardi et diversa opuscula.
- 124 Item Bernhardus super , Missus est'.
- 125 Item sermones eius super Cantica.
- 126 Item omelias beati Gregorii de ascensione domini.
- 127 Item sermones Leonis pape.
- 128 Item oraciones de sanctis.
- 129 Item alloquium.
- 130 Item XV meditaciones de gaudiis sancte Marie.
- 131 Item Anshelmus de passione domini.
- 132 Item X libros exceptos de opusculis beati Bernhardi.
- 133 Item librum cure pastoralis beati Gregorii.
- 134 Item dyalogus beati Gregorii.
- 135 Item omelie beati Gregorii super Ezechielem.
- 136 Item moralia beati Gregorii.

## (fol. 2b) In XImo invenies.

- 137 Errores hereticorum de Lugduno et ordinem Romanorum.
- 138 Item super Apokalipsim.
- 139 Item sanctum Effrem de gloria celesti et de resurrectione et de beatitudine anime et ad monachos.
- 140 Item Augustinus de agone Christiano.
- 141 Item beatum Jeronimum de virginitate et ad aniculam Demetriadem virginem.
- 142 Item Iohannem Beleth de officiis divinis.
- 143 Item Hugonem de sancto Victore.
- 144 Item Albertum super missam.
- 145 Item librum de laudibus beate virginis et Johannis ewangeliste.
- 146 Item notulas ex postillis magistri Petri de Tharentasia.
- 147 Item super epistolam ad Romanos.
- 148 Item miracula beate Marie.
- 149 Item de beata virgine et miracula eius.
- 150 Item Ieronimus de vita monachorum.
- 151 Item Augustinus de visione dei et de penitencia et heresi Orienis.
- 152 Item librum de naturis rerum.
- 153 Item sermones Bartholomei.
- 154 Item librum de grammatica.
- 155 Item antiquas sentencias.
- 156 Item librum de dictione ut est ordinabilis.
- 157 Item Britonem.
  - 158 Item summam viciorum.
  - 159 Item summam virtutum.
  - 160 Item derivaciones.
  - 161 Item doctrinale glosatum.
  - 162 Item librum de derivacione.
  - 163 Item mammotrectum incorrectum.

- 164 Item abecedarium.
- 165 Item libellum grammaticalem per totum.
- 166 Item summulam virtutum et viciorum.

#### In 12º invenies.

- 167. 168 Concordancias maiores et minores.
- 169 Item Bibliam.
- 170 Item correctionem Biblie.
- 171 Item epistulam in Bibliam et correctionem Biblie et quedam alia.
- 172 Item exposiciones omnium prologorum biblie.
- 173 Item librum de singulis dictionibus diversas significationes habentibus.
- 174 Item librum aureum.
- 175 Item tres partes speculi hystorialis primam secundam quartam.
- 176 Item Gallienum de medicinis.
- 177 Item Iohannicius ad tegne 1) Gallieni.
- 178 Item librum Gallieni de sanis et egris.
- 179 Item librum amphorismorum Ypocratis.
- 180 Item librum pronosticorum eiusdem.
- 181 Item de iudiciis urinarum Theoffili.
- 182 Item Pantheon.

#### In 13º invenies.

- 183 Beatum Thomam de perfectione spiritualis vite.
- 184 Item compendium (fol. 3\*) theologie heati Thome et de natura anime et de intellectu et de intelligibili.
- 185 -188 Item summam beati Thome in quatuor voluminibus.
- 189-192 Item scripta sancti Thome super quatuor libros sentenciarum in quatuor voluminibus.
- 193 Item concordancias scriptorum et summe omnium tractatuum seu questionum beati Thome.
- 194 Item questiones Parysienses super primum secundum tercium sentenciarum.
- 195 Item retractiones cuiusdam quorundam dictorum sancti Thome.
- 196 Item principia communia ad commendacionem sacre theologie.
- 197 Item divisiones et sentencias sentencie in generali et in speciali quatuor librorum sentenciarum.
- 198 Îtem quolibet Hainrici de Gandano et titulos corundem questionum.
- 199 Item tractatus sancti Thome contra Averroistas.

#### 1) c. cegm.

175 Vincentii Bellovacensis. 177 A. Hirsch, Biogr. Lexikon der hervorragenden Aerzte I, 166 hat hiervon nichts J. Pagel, Einführung in die Gesch. d. Medizin (Berl. 1898) S. 151 erwähnt den Kommentar zu Galliens Mikrotechne. Erwähnt wird das Buch Mon. 22292 fol. 132 Commentarius in Iohannitii isagogen in librum tegni Galieni. Ueberhaupt ist diese Ildsehr. der obigen zum Teil ganz ähnlich. Ebenso sind ganz ähnlich 13034 und 13111. 181 Dasselbe Werk findet sieh kommentiert (in Theophilum de urinis) 19425 fol. 43, vgl. 13034 und 13111.

200 Item tractatus eiusdem de principiis nature.

- 201 Item tractatus eiusdem!) de verbo et de motu cordis et de mixtione elementorum et de occultis actionibus nature et de eternitate mundi.
- 202 Item retractiones ipsius beati Thome.
- 203 Item questiones ipsius quas determinavit ad peticionem ducisse Brabancie.
- 204 Item super sentencias.
- 205 Item corruptorium beati Thome.
- 206. 207 Item dieta ipsius super quatuor ewangelia in duobus voluminibus.
- 208 Item summa ipsius contra gentiles.
- 209 Item tabulam secundum ordinem alphabeti super libros sancti Thome.

#### In 14° invenies.

- 210 Practicam Hugonis et geometriam.
- 211 Item librum Rabbi Movses de uno benedicto deo et alia bona.
- 212 Item librum Virgilii.
- 213 Item tractatus Cyceronis et Tullii de vera amicicia.
- 214 Item paradoxa Cyceronis.
- 215 Item Priscianum maiorem et super veterem artem et super priorum et posteriorum.
- 216 Item questiones theoloie.
- 217 Item textum sentenciarum.
- 218 Item super sentencias.
- 219 Item interpretaciones vocabulorum Biblie et postille super sentencias.
- 220 Item phylosophiam.
- 221 Item tabulam super phylosophiam.
- 222 Item declamaciones Senece.
- 223 Item problemata Aristotilis.
- 224 Item Sterngnacium super quartum sentenciarum et margaritam decretalium.

Von den ehemaligen Beständen dieser an homiletischer und exegetischer Theologie sehr reichhaltigen Bibliothek läßt sich nur ganz vereinzelt hier und da ein Codex in den Münchener Schätzen nachweisen. Denn die wirklich alten Handschriften aus dem Dominikanerkloster zu Regensburg sind gar nicht nach München gelangt, wie der Katalog der Münchener lateinischen Handschriften II, 2 p. 109--115 und II, 4 p. 50-259²) ergiebt; die dortigen aus Regensburg ord. praed. wirklich nachweisbaren Stücke stammen ihrer großen Mehrzahl nach erst aus dem 15. Jahrhundert.

<sup>1)</sup> c. eius. 2) Besonders p. 194-232.

#### III

Unbedeutend war die Bibliothek der Minoriten zu Regensburg, wie der folgende Katalog ausweist. Von Klassikern fand sich nur ein Cicero und ein Ovid vor, sonst sind es alles theologische Bücher.

#### (fol. 3b) Liberia fratrum minorum Ratisbonensium.

Anno domini MCCC47 conscripti et inventi sunt libri subscripti in liberia fratrum minorum Ratisbonensium.

- 1 Pentatheucus glosatus.
- 2 Item Augustinus super genesim ad litteram.
- 3 Item Iosue. 1) Libri Regum, Iudicum, Paralippomenon, Thobias, Machabeorum, Ruth, Neemie, Esdre, Iudith Hester glosati omnes in uno volumine.
- 4 Item Exodus.
- 5 Item quatuor libri Regum glosati.
- 6 Item postille super quatuor libros Regum et Paralippomenon Esdram Neemiam et Thobiam.
- 7 Item Iob glosatus.
- 8 Item postille super Iob.
- 9 Item moralia Gregorii super Iob.
- 10 Item Psalterium glosatum.
- 11 Item exposicio super Psalterium.
- 12 Item Parabole, Ecclesiasten, Cantica canticorum, Sapiencie, Ecclesiasticus, Ysaias glosati.
- 13 Item postille super Parabolas et Ecclesiasten.
- 14 Item Bernhardus super Cantica canticorum.
- 15 Item Bernhardus super Cantica et de musica.
- 16 Item Ysaias Apokalipsis glosati.
- 17 Item Gregorius super Ezechielem.
- 18 Item notulas super epistolas canonicas, Cantica, Danielem, super librum Sapiencie.
- 19 Item liber Machabeorum.
- 20 Item Matheus glosatus, Marcus glosatus.
- 21 Item Beda super Marcum.
- 22 Item Lucas glosatus.
- 23 Item Lucas glosatus.
- 24 Item Johannes glosatus.
- 25 Item Paulus glosatus.
- 26 Item Paulus glosatus.
- 27 Item epistole Pauli postillati.
- 28 Item Apokalipsis glosatus et canonice Jacobi et Petri glosate.
- 29 Item Actus apostolorum glosati.
- 30. 31 Item textus sentenciarum 2.
- 1) Bei jedem Titel von Iosue bis Hester ist das Bandzeichen falsch gesetzt, wie sich aus der Schlufsnotiz ergiebt.

- 32 Item liber Alexandri super sentencias primus secundus tercius et duo quarti.
- 33 Item primus secundus tercius quartus super sentencias Bonaventure.
- 34 Item Wilhelmus super sentencias.
- 35 Item idem super tercium sentenciarum.
- . 36 Item quedam opuscula Anshelmi.
  - 37 Item decretales cum apparatu et sine apparatu.
  - 38 Item decretum cum apparatu et decretum sine apparatu.
  - 39 Item decretales.
  - 40 Item summa decretorum.
  - 41 Item tabula iuris.
  - 42 Item summa Ganfredi.
  - 43 Item summa Symonis.
  - 44 Item summa Iohannis predicatoris.
  - 45 Item prima pars summe Remundi cum apparatu.
  - 46 Item secunda pars summe Remundi cum apparatu.
  - 47 Item textus ipsius summe.
  - 48 Item de animalibus Aristoteles.
  - 49 Item textus sentenciarum.
  - 50-58 Item concordancie maiores in IX voluminibus.
  - 59 Item summa virtutum.
  - 60 Item summa viciorum.
  - 61 Item collaciones patrum. Vitas patrum. Dyalogum.
  - 62 Item excerpta Ambrosii.
  - 63 Item questiones contra hereticos.
  - 64 Item collaciones Cassiani.
  - 65 Item questiones.
  - 66 Item decretum et decretales.
  - 67 Item summa (fol. 4<sup>n</sup>) Remundi cum apparatu.
  - 68 Item Hugo super angelicam yerarchiam et de divinis nominibus et de sacramentis in uno volumine.
  - 69 Item Bernhardus super psalmum "Qui habitat" et alios multos sermones ipsius.
  - 70 Item Aurora.
  - 71 Item summa virtutum.
  - 72 Item textus spere et rethorica Tullii.
  - 73 Item Ysidorus de nova littera.
- 74 Item idem de antiqua littera.
  - 75 Item summa dictaminis.
  - 76 Item cura pastoralis.
  - 77 Item meditaciones Anshelmi.
  - 78 Item Brito.
  - 79 Item Gemma anime.
  - 80 Item sermones de tempore.
  - 81 Item doctrina Albini.

82 Item Ovidius magnus.

83 Item sermones de tempore et de sanctis.

84 Item Anshelmus , Cur deus homo'.

85 Item 40 omelie beati Gregorii.

86 Nota de Rusticano novo et antiquo scilicet fratris Perhtoldi.

Von der Minoritenbibliothek zu Regensburg sind überhaupt nur junge Handschriften nach München gekommen und daher konnte keine einzige dortige Handschrift identificiert werden.

#### IV.

Ebenfalls unbedeutend war die Bibliothek der Augustiner zu Regensburg. Es sind hier nur theologische Schriften vorhanden gewesen, eigentlich klassische Autoren fehlten gänzlich. Auch aus diesen älteren Vorräten der Augustiner in Regensburg scheint nichts nach München gekommen zu sein.

## (fol. 4b) Liberia Augustinorum Ratisbonensium.

Anno predicto conscripti et inventi sunt libri isti in liberia Augustinorum Ratisbonensium a meridie numerando per transversum in septentrionem.

## In primo medio pulpito invenies hos libros.

1 Exempla sanctorum martirum confessorum atque virginum.

2 Item sermones qui dicuntur abiciamus.

- 3 Tractatus fratris Augustini super Ave Maria.
- 4 Item tractatus de phylosophorum proverbiis et exemplis.

5 Item opus Rusticani.

6 Item Iacobus de Voragine de sanctis.

7 Item alphabetum narracionum.

## In 2 medio pulpito invenies hos libros.

- 8 Librum sentenciarum de summo bono beati Ysidori Hyspani.
- 9 Item ewangelium Nichodemi. Presbiterum Johannem descripcionem terre sanete. Exposicionem versuum angelicorum. Albertum de impressionibus aeris, omnes in uno volumine.
- 10 Item Ysidorum ethimologiarum.

## In 3 medio pulpito invenies hos libros.

11 Distincciones Mauricii.

12 Item sermones Jacobi de Voragine de tempore.

13 Item sermones quadragesimales fratris Alberti de Padua.

14 Item de tempore.

15 Item ymaginem mundi.

16 Item legendam sancti Hainrici et sancte Chunigundis.

86 Ist wohl dasselbe Werk gemeint wie 8953 fol. 198 und 12520.
3 Augustini de Ancona. 5 Bertholdi de Ratisbona. 9 Teilweise Abschrift hiervon scheint 8485 zu sein: Iohannes ist I. Wirciburgensis. 11 Mauricii Angli. 13 Alberti ord. August. 16 wie in 12640 fol. 107 ff?

In 4 medio pulpito invenies hos libros.

- 17 Tractatum de viciis et summam virtutum.
- 18 Item summam manualem Johannis.
- 19 Item librum confessionum sancti Augustini.
- 20-22 Item 3 quolibet magistri Alexandri.
- 23 Item postillam super Matheum.

In 5 medio pulpito invenies hos libros.

- 24 Primum Egidii super sentencias.
- 25 Item manipulus florum.
- 26 Item Egidius super phisicorum.
- 27 Item quaterniones super sentencias.
- 28 Item Egidius de regimine principum.
- 29 Item principia plurimorum lectorum. Explanacio super Genesim Exodum Leviticum et postillam super Ezechielem Ysaiam Ieremiam Danielem et super XII prophetas et disputacio de fide cum (fol. 5") Iudeis, omnes in uno volumine.

In 6to medio pulpito invenies hos libros.1)

- 30 Questiones de veritate.
- 31 Item questiones de malo et potencia dei.
- 32 Item quolibet fratris Thome.
- 33 Item postillam super Psalterium.
- 34 Item secunda secunde Thome.
- 35 Item prima et secunda pars Thome.

In 7mo medio pulpito invenies hos libros.

- 36 Postillas super Lucam.
- 37 Item Egidium de divina influencia.
- 38 Item postillam super Ecclesiasticum.
- 39 Item Biblia abreviata.

In 8 medio pulpito invenies hos libros.

- 40 Summam Monaldi de iure et alia plura de iure.
- 41 Item liber de sacramentis.

In 9 medio pulpito invenies hos libros.

42 Vitam domini nostri Iesu Christi et genitricis eius gloriose virginis Marie et interpretaciones Hebreorum vocabulorum omnes in uno volumine.

In 10 medio pulpito invenies hos libros.

- 43 Proprietates rerum Alberti Magni.
- 44 Item tractatus de oculo.
- 1) Am Oberrand von fol.  $5^{\,a}$  hat eine spätere Hand geschrieben: Nunc libri Augustinensinm aucti sunt et aliter locati. Quere et invenies libros plures et bonos. 1400.
- 20 Alexandri de Alexandria. 25 Thomae de Hibernia. 40 Monaldi Iustinopolitani ord. min.

- 45 Item Chunradinus de tempore et de sanctis.
- 46 Item summam de casibus.
- 47 Item vitas patrum et Augustinus de predestinacione et Johannis Beleth super ewangelium Johannis.
- 48 Item equivoca.

#### In 11 medio pulpito invenies hos libros.

- 49 Viaticum Constantini de medicina.
- 50 Item Albertus Magnus super epistolam "Mulierem fortem" et de fide. Summam penitencie omnes in uno volumine,
- 51 Item postillam super ewangelium et cronicam et Grecorum errores, omnes in uno volumine.
- 52 Item librum secretorum Aristotilis.
- 53 Item abiciamus longum.
- 54 Item summam noviciorum fratris David et de reformacione interioris hominis et relacio fratris David predicti de quodam viro bono et summa virtutum et viciorum in quo plura bona exempla. omnes in uno volumine.
- 55 Item plures tractatus devoti et soliloquium Augustini (fol. 5<sup>h</sup>) et soliloquium Hugonis omnes in uno volumine.
- 56 Item quedam cronica et eucharistia in Teutonico.
- 57 Item mitrale de officio divino et plura bona.

Nota quod multos libros sermonum non scripsi¹) et eciam aliquos alios libros.

Die Schlußbemerkung des Verfassers des Kataloges erweist, daß besonders die Predigtlitteratur nicht vollständig in das Verzeichnis aufgenommen wurde, und schon aus diesem Grunde bestätigt sich die Randnotiz von fol. 53, daß im Jahre 1400 die Bibliothek der Augustiner reichhaltiger war, als sie in vorstehendem Katalog aufgeführt worden ist.

#### V.

Sehr reichhaltig an Schriften aller Art ist der Katalog der Abtei zu Prüfening bei Regensburg. Er ist allerdings nicht das älteste Verzeichnis des Klosters, denn es existieren zwei frühere Kataloge?) (Becker I. I. N. 95 und Monum. Boica XIII, 134 ff.). Da nun der Katalog von 1347 bei dem letzten Bande das Bandzeichen ausläfst³) und eine nicht geringe Zahl der in den beiden ersten Katalogen aufgeführten Handschriften von klassischen Autoren nicht enthält, so ist es ersichtlich, daß dies spätere Verzeichnis nicht vollständig ist, sondern am Schluß eine wesentliche Lücke besitzt. Die Bände sind hier nach

1) c. scripsi | 2) Die Nummern bei Becker p. 210 ff. sind an die Seite geschrieben. Uebrigens ist Beckers Zählung ungenau, da im Katalog N. 95 zusammengehöriges oft anseinander gerissen wird. 3) Es fehlt am Ende die Formel ,in uno volumine'.

den Autoren geordnet, mit Ausnahme der letzten Abschnitte, in denen das nicht mehr möglich war.

## (fol. 6a) Liberia in Prufning.

Anno predicto conscripti et inventi sunt libri isti1) in Prufning.

| [Libri Gregorii.] 2)                                    |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 1—7 Gregorii <sup>3</sup> ) moralia in VII voluminibus. | 39 |
| 8 Item super Ezechielem in uno volumine.                | 1  |
| 9-13 cura pastoralis et dyalogus in V voluminibus.      |    |
| 14 Item dyalogus non perfectus.                         | 11 |
| 15 Item registrum ipsius.                               | 2  |

16 Item excerpta moralium.

17 Item vita et epistole ipsius.

18. 19 Item Paterius ex dictis beati Gregorii primo super vetus testa- 14. 15. mentum. In secundo super novum testamentum.

## [Libri Augustini.] 4)

20 Augustinus retractionum, contra Achademicos, contra Parmenianum, 5) 46 contra quinque hereses, contra Manicheos omnes in uno volumine.

21 Item XII libri confessionum Augustini,

22 Item altercacio Anastasii contra Arrium. 42

- 23 Item Augustinus de beata vita. Item de natura boni. Item soli- 47 loquiorum libri II. Item de doctrina christiana libri IIIIor. Item de disciplina christiana. Item Claudianus philosophus de quantitate anime omnes in uno volumine.
- 24 Item sermones Augustini de verbis domini et Bernhardus de sacramento corporis Christi in uno volumine.

25 Item omelie Augustini LIII in uno volumine.

- 26-31 Item Augustinus super psalterium in VI voluminibus. 48-53
- 32 Item Augustinus de vera religione et Bernhardus de contemptu 61-65 mundi in uno volumine.
- 33 Item Augustinus de spiritu et anima et Bernhardus de spiritu et 66 anima in uno parvo volumine.

34 Item X tractatus, primus .De die lucem' in uno volumine.

- 35 Item Augustinus contra Faustum Manicheum in uno volumine.
- 36 Item Augustinus de sermone domini in monte in uno volumine.
- 37 Item Augustinus de nupciis et concupiscencia. Item de opere 44 monachorum. Item sermo de pastoribus.
- 38 Item liber de baptismo. Item sermo de vita et moribus clericorum 44 omnes in uno volumine.
- 39 Item Augustinus de ordine duo libri. Item de bono coniugali. 43 Item liber de virginitate.

<sup>1)</sup> isti ist vom Rubrikator ergänzt. 2) Fehlt in der Handschrift. 3) c. Regorii. 4) Fehlt in der Hdschr. 5) c. paimenianum.

- 43 40 Item liber de bono viduali. Item enchiridion. Item de utilitate credendi. Item de fide katholica secundum brevitafem symboli. Item de fide ad Petrum. Item de divinacione demonum. Item de kathezisando rudibus. Item sermo de beato Helia. Item regula ad sanctimoniales, omnes Augustini in uno volumine.
- 55 41 Item Augustinus de consensu ewangelistarum in uno volumine.
- 45 42 Item Augustinus de quantitate anime. Item epistola sancti Ieronimi ad Marcellinum et an . . . . . . . . . . . . ) de anime statu. Item epistola Augustini ad Ieronimum de anime inquisicione. Item rescriptum sancti Ieronimi. Item epistola Augustini ad Marcellinum de anime questione. Item due epistole Augustini ad Optatum episcopum de natura et origine anime. (fol. 6 ) Item epistola Augustini ad Renatum de eadem re.
- 45 43 Item epistola Augustini ad Petrum de cadem re. Item duo libri Augustini ad Vincencium Victorem de cadem. Item epistola Augustini ad Petrum Abraham de cadem re. Item liber Augustini de immortalitate anime. Item tractatus Augustini de VIII questionibus. Item epistola Augustini [ad]<sup>2</sup>) Adeogracias presbiterum de VI questionibus. Item liber Augustini de gratia novi testamenti ad Honoratum. Item liber Augustini de magistro editus per dvalogum ipsius filiique sui Adeodati omnes in uno volumine.
- 56 44 İtem Augustini super Archiam et XII libri Augustini super Genesim ad litteram in uno volumine.
- 36 45 Item Augustini omelie XXX super Iohannem. Item liber Augustini in uno volumine.
- 37 46 Item omelie XXXI super Iohannem sancti Augustini.
- 39 47 Item XV libri sancti Augustini de civitate dei.
- 40 48 Item XII libri Augustini de civitate dei.

## Libri Ambrosii.

- 31 49 Primo super ,Beati immaculati'.
- 25 50 Item quinque libri Ambrosii de fide katholica ad Gracianum imperatorem. Item eiusdem tres libros de spiritu sancto. Item unum contra Apollinaristas. Item Ambrosius de fuga seculi. Item de bono mortis. Item de Ysaac et anima. Item tractatus sancti Ambrosii de Nabaoth. omnes in uno volumine.
- 35 51 Item super Egesippum.
- 27 52 Item X libri Ambrosii super Lucam.
- 33 53 Item Ambrosius epistelarum et alia in uno volumine.
- 30 54 Item Exameron Ambrosii. Item duo libri de Cain et Abel. Item recapitulacio de Genesi. Item de Exodo de Levitico de Numero. Item recapitulacio legis omnes in uno volumine.

<sup>1)</sup> Die Hdschr. läßt Raum für sechs Buchstaben frei. Anapsiciam ist zu ergänzen. 2) fehlt in der Hdschr.

- 55 Item VI libri Ambrosii de sacramentis. Item unus liber de hor- 26 tanda viduitate. Item unus de hortanda virginitate. Item de perpetua virginitate sancte Marie virginis omnes in uno volumine. 56 Îtem Ambrosius de ieiunio. Item Paulinus in vita sancti Ambrosii. 34 Item vita sancti Eusebii. omnes in uno volumine. 57 Item tres libri de officiis in uno volumine. 29 Libri Ieronimi. 58 Primo Psalterium secundum Gallos Latinos Hebreos in uno volumine. 59 Item VIII libri super Ysaiam in uno volumine. 75 60 Item Ieronimus super epistolas Pauli ad Ephesios, ad Phylippenses, ad Thessalonicos, ad Colossenses, ad Thymotheum primam secundam, ad Tytum, ad Phylomonem ad Hebreos omnes in uno volumine. 61 Item Ieronimus de hebraicis questionibus. Item Ieronimus inter- 73 pretacionem hebraicorum nominum. Item liber locorum. Eucherius Lugdunensis episcopus de (fol. 7ª) significacionibus locorum nominum nonnullorum. Item ortus vita vel obitus sanctorum patrum qui in scripturarum laudibus offeruntur. Item defloracio Ysidori in nominatissimis nominibus legis!) et ewangeliorum omnes in uno volumine. 62 Item dyalogus Ieronimi et Cretobili. Item Ieronimus contra Helvi- 67 dium2) de sancte Marie virginitate vel Ieronimus epistolarum omnes in uno volumine. 63 Item VI libri commentarii Ieronimi in Ieremiam prophetam in uno 72 volumine. 64 Item Ieronimus contra Iovinianum in uno volumine libri duo. 65 Item explanacio super Danielem et Ecclesiasten in uno volumine. 71 66 Item verba leronimi de Seneca in uno volumine. 67 Item liber interpretacionum hebraicorum nominum leronimi et super ,Pater noster' in uno volumine. 68 Item Ieronimus de virginitate ad Eustochium. 76 69 Item Ieronimus super psalmos LVIII in uno volumine. 68 70 Item opera Ieronimi. Epistula Clementis. Ysidorus de officiis et alia utilia in uno volumine. Libri Rupperti abbatis. 71 Primo Ruppertus super XII prophetas in uno volumine. 72 Item Ruppertus in Genesim IX libri. Item Ruppertus in libros 120 Regum in uno volumine. 73 Item Ruppertus in libros Regum in uno volumine. 74 Item Ruppertus super librum Numeri Deuteronomii Iosue Iudicum 122 Ruth in uno volumine.
  - 1) c. legibus. 2) c. helidium.

 $<sup>57=13\,099.</sup>$  61 deckt sich fast vollständig mit 12 621 und ist auch sehr verwandt mit 22 016. Das vorletzte Werk "ortus" stammt von Isidor. 74 ist wohl 13 062 zum Teil.

- 121 75 Item Ruppertus super Exodum et Leviticum in uno volumine.
- 123 76 Item Ruppertus super Iohannem.
- 125 77 Item Ruppertus super Matheum.
  - 78 Item de gloria et honore hominis in uno volumine.
- 124 79 Item XII libri Rupperti super Apokalipsim.
- 135 80 Item XIII libri Rupperti de victoria verbi dei.
- 131 81 Item IX libri Rupperti de spiritu sancto.
- 136 82 Item IX libri Rupperti de glorificacione trinitatis et processione sancti spiritus. Item opusculum excerptum de libro beati Ambrosii quem de bono mortis intitulavit. Item libellus excerptus de libris Rupperti quem antequam obiret de meditacione mortis componere cepit et perficere 1) non potuit hii omnes in uno volumine.
- 134 83 Item Ruppertus in dyalogo ludei et Christiani qui vocatur anulus. Item Ieronimus de viris illustribus. Item super Cantica canticorum, omnes in uno volumine.
- 128 84 Item Ruppertus de divinis officiis in uno volumine.
- 129 85 Item Ruppertus de divinis officiis in alio volumine.

#### Libri Rabani.

- 111 86 Primo exquisiciones patrum super Matheum collecte per Rabanum VIII libris in uno volumine.
- 110 87 Item quatuor libri Rabani super librum Regum in uno volumine.
- 113 88 Item tres libri Rabani in librum Sapiencie. Item super librum Iudith. Item exposicio Rabani super (fol. 7 b) librum Hester. Item epistola ipsius ad regem Lodoicum. Item epistola eiusdem ad Berodum dyaconum. Item III libri Rabani super librum Machabeorum omnes in uno volumine.
- 114 89 Item Rabanus de cruce.
- 115 90 Item Rabanus de sacramentis in uno volumine.

#### Libri Hugonis.

- 148 91 Primo dyalogus Hugonis de creacione mundi.
- 148 92 Item idem de X preceptis. Item de operibus trium dierum. Item idem de constructione tabernaculi. Item idem de candelabro<sup>2</sup>) luminis et de tabernaculo et vasis. Item exposicio eiusdem in Ecclesiasten omnes in uno volumine.
- 146.147 93. 94 Item Hugo de sacramentis in duobus voluminibus.
  - 144 95 Item sentencie magistri Abelardi nomine .Scito te ipsum' et sentencie magistri Hugonis in uno volumine.
    - 96 Item Ierarchia Dyonisii et exposicio Hugonis in ipsam in uno volumine
      - 1) Hdschr. hat nur p.
- 2) Hdschr. candebo.

<sup>86 = 13 032. 88 = 13 048 (</sup>vgl. Mon. Germ. Hist. Epist. V, 420, 19. 421, 26. 424, 11. Der Adressat ist der Archidiakon Gerolt). 95 dasselbe wie der Hauptteil von 14160.

#### Libri Bede.

- 97 Primo Beda super Esdram prophetam. 108 98 Item Beda super proverbia Salomonis. Item Beda in librum 108 Thobie. Item Beda in questiones XXX libri Regum, omnes in uno volumine.
- 99 Item Beda super Marcum. Item exposicio super quatuor ewangelia 104 in uno volumine.
- 100 Item conpotus Bede in uno volumine.

101 Item Beda super Lucam.

103

- 102 Item Beda super epistolam Iacobi. Item epistola super epistolam 106 Petri II. Item super epistolas Iohannis III. Item super epistolam Iude. Item Beda de tabernaculo et vasis eius ac vestibus sacerdotum libri tres in uno volumine.
- 103 Item Beda super Actus apostolorum. Item liber retractionis eius- 105 dem. Item translacio Alexandri pape et Iustini presbiteri. Item vita Columbani episcopi. Item vita sancti Wolfgangi episcopi. Item vita sancti Erhardi episcopi. omnes in uno volumine.

## Libri Hylarii.

- 104 Primo XII libri de trinitate. Item liber eiusdem ad Constantinum 16 imperatorem hereticum. Item idem de synodis fidei katholice contra Arrianos. Item vita ipsius composita a Fortunato post eum tercio episcopo. in uno volumine.
- 105 Item Hylarius super Matheum. Item exposicio ab eo de eccle- 17 siastica fide. Item sermo Arrianorum. Item Beda de locis sanctis. Item obitus Bede omnes in uno volumine.

## Libri Haimonis.

- 106 Primo Heimo super Apokalipsim in uno volumine. 118
- 107 Item liber de sacramentis corporis et sanguinis Christi. (fol. 84) 119 Item vita Symeonis monachi qui stetit in columpna. Item Haimo super Cantica canticorum in uno volumine.
- 108 Item glosa Haimonis super epistolas Pauli in uno volumine. 116.117

#### Libri hystoriarum.

- 79 109 Primo Iosephus hystoriographus in uno volumine.
- 110 Item scolastica hystoria in uno volumine. 81 85
- 111 Item XIX libri Gotfridi Pantheon in uno volumine.
- 112 Item XI libri ecclesiastice hystorie in uno volumine.
- 113 Item XI libri tripartite hystorie et vita sancti Alexii in uno 78 volumine.
- 114 Item alius liber hystoriarum in uno volumine cuius nomen ignoro.
- 115 Item Orosius Pauli contra paganos in uno volumine.
- 116 Item cronica fratris Martini ordinis predicatorum. Item hystoria 82. 84 ewangelica in uno volumine.

103 ist e'n Teil von 13 101; vielleicht ist Corbiniani zu Columbani verlesen.  $108 = 13\,036$ .  $113 = 13\,070$ .  $115 = 13\,041$ .

## [Libri Honorii.]1)

- 141 117 Primo super Cantica canticorum. Item sigillum beate Marie in uno volumine.
  - 118 Item liber Honorii qui intitulatur ,Summa tocius' in uno volumine.

#### Libri Petri Lonbardi.

- 150, 151119, 120 Primo super Psalterium in duobus voluminibus.
  - 152 121 Item liber sentenciarum eiusdem in uno volumine.
    - 122 Item antique sentencie in uno volumine.
    - 123 Item textus epistolarum Pauli glosatus per Petrum in uno volumine.
  - 149 124 Item Aurora Petri Rige in uno volumine.
    - 125 Item textus epistolarum apostoli pro parte et glose Petri in uno volumine.

#### Libri Bernhardi abbatis.

- 126 Primo sermones LXXXIII Bernhardi in uno volumine.
- 127 Item idem sermones in alio volumine.
- 128 Item Bernhardus de contemplacione passionis domini. Item Anshelmus de passione domini. Item liber Senece de quatuor virtutibus cardinalibus. Item planetus beate virginis. Item revelacio passionis a beata virgine beato Anshelmo omnes in uno volumine.
- 164129 Item Bernhardus de consideracione. Item Bernhardus super psalmum "Qui habitat". Item super psalmum "Afferte" et aliqui sermones eiusdem omnes in uno volumine.
- 162 130 Item liber Bernhardus de precepto et dispensacione. Item de XII gradibus humilitatis. Item et alia dicta ipsius. Item epistole ipsius et aliorum. Item liber de gracia dei et libero arbitrio. Item epistola abbatis Clarevallensis ad Almericum Cardinalem. Item sermones Bernhardi ad milites templi. Item reprehensio cuiusdam sentencie domini Rupperti abbatis in libro eius de officiis in uno volumine.
  - 131 Item Bernhardus de XII gradibus humilitatis. Item liber de gracia dei et de libero arbitrio Bernhardi. Item Hugo de operibus trium dierum. Item (fol. 81) Hugo de tabernaculo archa et mensa de sanctuario et altare holocausti de vestibus ministrorum<sup>2</sup>) et candelabro. Item Hugo de V septenis. Item exposicio misse heroyco carmine digesta. Item Hugo de anima Christi. Item Hugo de sacramentis omnes in uno volumine.
  - 132 Item Bernhardus super psalmum "Afferte". Item libri V eiusdem de consideracione. Item idem super Cantica canticorum. in uno volumine.
- 165 133 Item Bernhardus in vitam Malachie episcopi. Item eiusdem de eodem. Item vita beati Fursei in uno volumine.

<sup>1)</sup> Die Ueberschrift fehlt in der Hdschr., doch ist der Raum dafür freigelassen.
2) ministorum Hdschr.

<sup>117</sup> derselbe Inhalt wie 11 320. 133 entspricht 22 245 fol. 26-70.

95

- 134 Item Bernhardus de formula honeste vite in uno volumine.
- 135 Item aliqui sermones Bernhardi in uno volumine.
- 136 Item sermones Bernhardi in quaterno. Item quedam dicta Bernhardi. Item epistola ipsius de caritate ad Severinum monachum. Item liber de diffinicionibus. omnes in uno volumine.
- 137 Item liber excepcionum de diversis opusculis beati Bernhardi in uno volumine.

#### Libri Ysidori.

- 138 Primo XX libri ethimoloiarum Ysidori. Item liber de numeris 93 Ysidori in uno volumine.
- 139 Item tres libri Ysidori de summo bono in uno volumine.
- 140 Item Ysidorus officiorum in uno volumine.
- 141 Item Ysidorus de trinitate ad Florenciam sororem suam in quaterno.

#### Libri sermonum.

- 142 Primo sermones a nativitate domini usque in vigiliam pasche qui leguntur ad collacionem. Item omelia Ambrosii super Missus' in uno volumine.
- 143 Item sermones a festo pasche usque in finem anni et lectiones de corpore domini et sermones de martiribus in uno volumine.
- 144 Item liber sermonum qui incipit .Aspiciebam' de tempore in uno volumine.
- 145 Item sermones domini Odonis Morimundi.<sup>1)</sup> Item liber trium graduum quibus pervenitur ad hereditatem salutis. Item exposicio apostolice sentencie qua dicitur impossibile esse renovari eos qui lapsi sunt. in uno volumine.
- 146 Item liber sermonum qui dicitur speculum ecclesie et incipit ,Cum proxime' in uno volumine.
- 147 Et liber sermonum de tempore qui incipit ,Dicite pusillis' in uno volumine.
- 148 Item sermones Gotscalci monachi de sancto Iohanne baptista de apostolis de beata virgine. Item super librum generacionis in uno volumine.
- 149 Item epythoma scripturarum ad confirmandum<sup>2</sup>) concepcionem beate virginis esse sanctam et alii sermones in uno volumine.
- 150 Item quedam iuridica3) et sermones de tempore et aliis in uno volumine.
- 151 Item liber sermonum qui incipit ,Gloriosa' et alii sermones in uno volumine.
- 152 Item liber sermonum, Iº omelie super ewangelium Erunt signa'. Item sermo de principio (fol. 9<sup>a</sup>) Genesis, in uno volumine.
- 153. 154 Item liber sermonum qui incipit .Dicite pusillis' in uno volumine et alia in alio volumine.
- 155 Item omelie in septuagesimam et aliqui sermones in uno volumine.
- 1) moriundi Hdsehr. 2) confirmandam Hdsehr. 3) luridica

- 156 Item sermo qui incipit , Manete' in uno volumine,
- 157 Item sermo Petri Manducatoris in uno volumine.
- 158 Item liber sermonum qui incipit . Benedictus qui venit in quaterno.
- 159 Item sermones et omelie in uno volumine.
- 160 Item liber sermonum qui incipit , Ecce nunc' in uno volumine.
- 161 Item liber sermonum in Cantica canticorum. Epitalviacum in uno volumine.
- 162 Item liber sermonum qui incipit , Elegerunt' in uno volumine.
- 163 Item sermones in quaterno qui incipit .Mathei XXXI'. Item liber dyalogi et incipit .Quidem inter et sermones diversi in uno volumine.
- 164 Item liber sermonum qui incipit .Significavit' in quaterno.
- 165 Item Chunradinus de tempore per totum annum in uno volumine.
- 166 Item idem de sanctis per totum annum et speculum beate virginis in uno volumine.
- 167 Item de XII fractibus corporis domini nostri Iesu Christi. Item sermones quasi per circulum anni in uno volumine.
- 168 Item liber sermonum qui incipit , Ecce rex' quasi per totum annum in uno volumine.
- 169 Item liber sermonum qui incipit ,Ostende nobis faciem tuam' in uno volumine.
- 170 Item liber sermonum qui incipit ,Hora est iam' in uno volumine.
- 171 Item liber sermonum qui incipit .lnduamur arma' in uno volumine.
- 172 Item quedam de Antichristo et sermones qui incipiunt .Opus fac ewangeliste' in uno volumine.
- 173 Item liber sermonum Innocencii pape de tempore et eciam de sanctis et incipit ,Innocencius' in uno volumine.
- 174 Item sermones diversi et dyalogus Petri cum Theodora in uno volumine.

#### Libri Orienis.

- 90 175 Primo XXVIII omelie super Numeri in uno volumine.
- 89 176 Item omelia una in librum Regum. Item IX omelie in Vsaiam prophetam. Item omelie XIIII in Ieremiam prophetam. Item omelie II in Ezechielem et desunt XIV. Item omelie II in exordium Cantici canticorum. Item epistola beati Ieronimi ad Pamachium et Oceanum. Item omelie XXXIX Orienis super Lucam. Item ciusdem super epistolam Pauli ad Romanos libri quinque et desunt decem, omnes in uno volumine.
- 87 177 Item omelie Orienis in Genesim XVII. Item in Exodum omelie XIII. Item in Leviticum eiusdem omelie XVI. omnes in uno volumine.
  - 178 Item omelie Orienis XXVI in librum Iesu Nave. Item VIII omelie eiusdem in librum Iudicum. Item benedictiones patriarcharum eiusdem. Item Ruppertus super maiores prophetas. omnes in uno volumine.
- 86 179 Item tres libri Orienis in Cantica canticorum. Item Ruppertus in Cantica canticorum. (fol. 9b) De incarnacione dei libri VII in uno volumine.

#### Libri Anshelmi.

- 180 Primo liber Anshelmi qui intitulatur "Cur deus homo". Item dis-138 putacio Iudei cum Christiano de fide christiana disputatis a Gisilberto abbate Westmonasteriensi conposito. Item tractatus Anshelmi de veritate. Item de libertate arbitrii eiusdem. Item tractatus de casu dyaboli omnes per dyalogum facti. Item Anshelmus de conceptu et de originali peccato. Item idem de incarnacione verbi. Item idem de processione spiritus sancti contra Grecos. Item epistola eiusdem ad Valerianum") episcopum de dissensione Grecorum in sacrificio in uno volumine.
- 181 Item oraciones Anshelmi et liber prosoloygon<sup>2</sup> eiusdem in uno 139 volumine.
- 182 Item epistola Giselberti abbatis ad dominum Anshelmum Cantuariensem. Item disputacio Iudei cum Christiano eiusdem Giselberti. Item liber Anshelmi de originali peccato in uno volumine.
- 183 Item alique oraciones Anshelmi et alius liber qui incipit "Divine laudis est amplissima Maria". Item manifestacio passionis domini nostri Iesu Christi a beata virgine Anselmo. Item liber de ammonicione caritatis et incipit "Tue non immemor peticionis" et alia parvula in uno volumine,3)
- 184 Item Anselmus de divinis scripturis in uno volumine.

#### Libri iuris canonici.

- 185, 186 Primo duo volumina de concordancia canonum.
- 156, 157

- 187 Item decretum in uno volumine.
- 188 Item breviarum Bernhardi abbatis ad omnes materias canonicas et veniendas. Item Iohannes de Deo de penitencia. Item notabilia super totum ius civile in uno volumine.
- 189 Item conpilacio Bernhardi decretalium in uno volumine.
- 190 Item summa Hugucionis super decretum in uno volumine.
- 191 Item liber canonum beati Petri et sic descendendo per apostolicos et concilia in uno volumine.
- 192 Item alius liber iuris in uno volumine.
- 193 Item liber iuris qui incipit ,Omnes leges' in uno volumine.
- 194 Item glose super decretum in uno volumine.
- 195 Item Iohannes de Deo de dispensacione et aliis. Item de IIII<sup>or</sup> synodis principalibus in uno volumine.
- 196 Item de preparaticiis titubor (?)4) et codicis composicione in uno volumine.
  - 197 Item summa Remundi prosaice in uno volumine.
    - fol. 10a) Libri conswetudinum collacionum regularium.5)
  - 198 Primo prima pars collacionum et incipit ,Debitum quod' in uno 20 volumine.

<sup>1)</sup> i. e. Walerannum. 2) i. e. proslogion. 3) das tibliche Bandzeichen fehlt hier. 4) So Ildschr., vielleicht titulorum. 5) Am Oberrand von anderer aber gleichzeitiger Hand "Item liber Effrem".

- 21 199 Item secunda pars collacionum et incipit ,Cum virtutem` in uno volumine.
- 19 200 Item regula Basilii. Item regula cenobialis Ybernensium. Item regula Columbani abbatis. Item epistola ipsius. Item monita Porcarii i abbatis. Item regula sancti Augustini episcopi. Item sentencia eiusdem de opere monachorum. Item regula Pauli et Stephani. Item regula Serapionis Macharii. Item sentencie regula Macharii et epistola ipsius. Item proverbia Euagrii episcopi. Item sermo ad monachos. Item synonima Ysidori episcopi. Item regula Bachumii 2) omnes in uno volumine.
- 23 201 Item solitariorum in uno volumine.
- 24 202 Item liber conswetudinum in uno volumine.

Libri textuum novi testamenti et aliqui apostillati inter eos.

- 203 Primo concordia ewangelistarum et exposicio intra textum facta a Zacharia Chrisopolitano episcopo in uno volumine. bonus est.
- 204 Item super epistolam Iacobi Petri. Item et secundam super Apokalipsim super Lucam super Matheum super Marcum super Ecclesiasticum super Cantica canticorum super Ecclesiasten Leviticum Ezechielem Ieremiam Lamentacionum epistolam Iohannis per modum appostillarum omnes in uno volumine.
- 205 Item notule in epistulam ad Romanos ad Corinthios primam et secundam ad Thymotheum ad Philomonem ad Hebreos ad Thessalonicenses, omnes in uno volumine.
- 206 Item Iohannes cum apostillis in uno volumine.
- 207 Item Matheus cum apostillis in uno volumine.
- 208 Item Marcus cum apostillis in uno volumine.
- 209 Item Iohannes non plene in uno volumine.
- 210 Item glose super epistolam Petri Iacobi Iohannis in uno volumine.
- 211 Item glosa super ewangelium in quaterno.
- 212 Item epistola Iacobi prima Petri secunda Iohannis tereia Iude prima cum apostillis pro parte in uno volumine.
- 213 Item apokalipsis cum apostillis pro parte in uno volumine.
- 214, 215 Item omelie super ewangelia ab adventu usque ad festum pasche. Item a festo pasche usque in finem anni in duobus voluminibus.

#### Libri diversorum doctorum.

- 74 216 Primo clavis physice in uno volumine, sed deberet stare in libris arcium.
  - 217 Item liber Didymi de spiritu sancto. Item ex libris Bede de gestis Anglorum.<sup>3</sup>) Item de vita et obitu Gregorii Neocesariensis. Item de Theophilo. Item (fol. 10<sup>1</sup>) sancti Augustini sermo de
    - 1) Portarii Hdschr. 2) i. e. Pachomii. 3) angelorum Hdschr.
  - 200 enthält fast ganz dasselbe wie 14949. 202 ob 13106? 217 = 13100 (hier steht Gregorii Nysseni).

trinitate. Item sermo Cesarii episcopi de similitudine olive arboris et vitis. Item sermones Ysidori omnes in uno volumine.

- 218 Item liber scale continens CXC capitula in uno volumine.
- 219 Item Anshelmus de divinis scripturis in uno volumine.
- 220 Item liber scintillarum in uno volumine.
- 221 Item XII [libri]1) Cassiani de habitu monachorum in uno volumine.
- 222 Item pronosticorum futuri seculi. Item liber bestiarum in uno 137 volumine.
- 223 Item liber Cypriani de dominica oracione. Item sentencie Hugonis in uno volumine.
- 224 Item itinerarium Boneventure in uno volumine.
- 225 Item omelie Botonis monachi in Ysaiam prophetam. Item super ewangelium ,Cum esset' et super ewangelium ,In principio'. Item liber de sacramentis in uno volumine.
- 226 Item liber de doctrina cordis in uno volumine.
- 227 Item dicta cuiusdam de noviciis claustralibus fundata super ewangelium ,Simile est regnum' in uno volumine.
- 228 Item liber ymnorum Aurelii Prudencii Clementis in uno volumine.
- 229 Item Lanfranci de sacramentis excommunicatorum. Item Christianus de sacramentis. Item Meinhardus de speculacione summi boni in uno volumine.
- 230 Item Solinus de situ orbis terrarum et aliis mirabilibus que sunt in mundo in uno volumine.
- 231 Item horreum formice quem fecit Libhardus monachus in uno volumine,
- 232 Item liber ad status in uno volumine.
- 233 Item exposicio super VII penitenciales psalmos in uno volumine.
- 234 Item benedictiones Iacob. Item exposicio super X onera Esaie et visio Danielis de IIII estiis et sermones, in uno volumine.
- 235 Item quatuor libri de domo domini et de IX ordinibus angelorum in uno volumine quos fecit P. monachus loci.
- 236 Item omelie Heinrici super ewangelia in uno volumine.
- 237 Item Cassiodorus super librum psalmorum pro parte in uno volumine.
- 238 Item liber Iohannis Constantinopolitani de compunctione in uno
- 239 Item super psalterium in uno volumine.
- 240 Item liber Aurelii Prudencii in uno volumine.
- 241 Item libri de ecclesiastico ordine in uno volumine.
- 242 Item Seneca epistolarum a XIIII libro usque ad XX in uno volumine.
- 243 Item distinctiones super psalterium pro parte in uno volumine.

## 1) libri fehlt in der Hdschr.

<sup>218</sup> Iohannis (Jobii? 222 die prognostica sind von Iulianus Toletanus. 225 ob 13 097? (hier in Ezechielem). 230 wahrscheinlich 23 476. 231 = 13107. 232 Guiberti Tornacensis. 240 = 13 108.

- 244 Item XI libri Fortunati ad Gregorium et aliqua bona in principio in uno volumine.
- 245 Item tractatus de resurrectione fratris Iacobi de Benevento ordinis predicatorum. Item de articulis fidei in uno volumine.
- 246 Item tractatus Richardi de contemplacione in uno volumine.
- 247 Item aliqui sermones. Item liber Richardi de statu hominis. Item liber qui incipit .Sedebit solitarius'. Item cena Cypriani, omnes in uno volumine.
- 248 Item pharetra biblie in uno volumine.
- 249 Item Lantfrancus. (fol. 11°) Item exposicio Bede in librum Thobie in uno volumine.
- 250 Item libellus super psalterium in uno volumine.
- 251 Item dyalogus de ecclesiastico principatu in uno volumine.
- 252 Item omelia super ewangelium , Cum appropinquasset'. Item super ewangelium , Marie Magdalene'. Item speculum sancte regeneracionis. Item speculum sancte ecclesie in uno volumine.
- 253 Item opusculum fratris Wirnheri lectoris minorum et quedam alia in uno volumine.
- 254 Item liber de nomine lesu et incipit ,Cum nomen lesu'. Item liber Iohannis Crisostomi de reparacione lapsi hominis in uno volumine.
- 255 Item glose super canones et flores decretorum in uno volumine.
- 256 Item liber qui dicitur medela anime et incipit .Convertimini ad me'. Item de astronomia. Item sermones in uno volumine.
- 257 Item flores eloquiorum in uno volumine.
- 258 Item liber de exteriori homine et interiori fratris David. 1) Item Bernhardus ad fratres de Monte dei. Item de religiosis bonis et malis in uno volumine.
- 259 Item liber consciencie in uno volumine.
- 260 Item breviloquium fratris Boneventure. Item itinerarius eiusdem mentis in deum Boneventure. Et idem de XII fructibus ligni vite. Item opus fratris Wirnheri de ordine minorum. Item liber florum collectus et continuatus de diversis libris Augustini. Item liber de stabilitate anime. Item quedam de Antichristo. omnes in uno volumine.
- 261 Item breviloquium Boneventure in uno volumine.
- 262 Item liber de officio misse et summa Remundi in uno volumine.
- 263 Item tractatus de VII sacramentis. Item tractatus de confessione. Item alius de confusione. Item diversi rumores. Item summa viciorum. Item speculum religiosorum et aliqui versus in uno volumine

<sup>1)</sup> Hierzu schreibt eine etwas spätere Hand am Rande 'de Augusta ordinis minorum'.

<sup>244</sup> Carmina miscellanea. 251 hrsg. in Mon. Germ. hist. Libelli de lite III, 526. 253 (260) Wernher von Regensburg (liber soliloquiorum). 258 vgl. 23443 und 24344. 260 = 13102 fol. 111-229.

- 264 Item liber de triplici stabilitate. Item liber Bernhardi. Item de contemptu mundi. Item quidam boni versus. Item de IIII<sup>or</sup> virtutibus. Item tractatus de officio misse. Item tractatus de viciis in uno volumine.
- 265 Item registrum predicancium. Item biblia pauperum in uno volumine.
- 266 Item parvum bonum fratris Boneventure. Item compendium theoloice veritatis per VII libros in uno volumine, 1)
- 267 Item super sentencias Petri in uno volumine.
- 268 Item liber ligni vite Boneventure. Item de doctrina cordis et quedam alia utilia in uno volumine.
- 269 Item Bernhardus in speculum consciencie. Item XXIIII<sup>er</sup> sermones de viciis et virtutibus. Item II sermones fratris Iohannis de Rupella. Item alia utilia. Item quedam excerpta de iure canonico. Item liber de modo loquendi et quedam pulchra in uno volumine.
- 270 Item liber ligni vite. Item liber de sacramentis corporis qui incipit ,Venite'. Item Albertus Magnus super ,Pater noster' et alia utilia in uno volumine.
- 271 Item liber qui incipit (fol. 11), Quecumque scripta'. Item questiones theoloice. Item super simbolum. Item sermones in uno volumine.
- 272 Item tractatus Richardi monachi de contemplacione. Item liber beati Augustini de spiritu et anima. Item liber de doctrina cordis et alia parva in uno volumine.
- 273 Item Augustinus de spiritu et anima et quedam multa alia in uno volumine.
- 274 Item dicta Alchowini dyaconi. Item sermo de assumpcione et nativitate beate virginis. Item de gestis et miraculis sancti Iohannis ewangeliste. Item passio sanctorum Petri et Pauli. Item planctus Orienis a Ieronimo interpretatus. Item de illacione sancti Benedicti omnes in uno volumine.
- 275 Item defloraciones?) Petri Manducatoris. Item recapitulacio de fonte paradisi. Item boni sermones et aliqua de horreo formice in uno volumine.
- 276 Item super psalmum , Quicumque' in quaterno.
- 277 Item epistolarum Ivonis\*) Carnotensis episcopi in uno volumine. 155
- 278 Item kathalogus 1) hereticorum. Item liber Alchonii dyaconi et alia plura in uno volumine.
- -279 Item liber sacramentorum et incipit ,Hostiarum' in uno volumine.
- 280 Item Cassidorus de titulis psalmorum. Item Psalterium de translacione LXX interpretatum a Ieronimo emendatum in quaterno.
  - 1) Das Bandzeichen fehlt hier.
  - 2) defloracione Hdschr.
  - 3) Iunonis Hdschr.
  - 4) kathologus Hdschr.

281 Item liber Iohannis Constantinopolitani de compunctione cordis. Item Augustinus de cordis . . . . . !) Item liber Martini episcopi qui dicitur formula honeste vite. Item variarum in uno volumine.

#### Libri arcium.

- 282 Primo materia verborum in uno volumine.
- 283 Item quadruvium in uno volumine.
- 284 Item majores derivaciones in uno volumine.
- 285 Item minores derivaciones in uno volumine.
- 286 Item maior Priscianus in uno volumine.
- 287 Item VIII libri physicorum tres libri de anima unus de memoria et reminiscencia in uno volumine.
- 288 Item liber Ovidii Nasonis in uno volumine.
- 289 Item tres libri de anima secundum novam translacionem. Item liber de sensu et sensato. Item liber de memoria et reminiscencia. Item II de sompno et vigilia. Item liber de divinacione animalium. Item de longitudine et brevitate vite. Item liber de iuventute et senectute. Item liber de respiracione. Item liber de generacione et corrupcione. Item de bona fortuna. Item de differencia spiritus et anime. Item liber de mundo. Item epistola Aristotelis ad [Alexandrum]. (fol. 12a) Item vita Aristotelis omnes in uno volumine.
- 290 Item Valerius Marcialis in uno volumine.
- 291 Item grecismus in uno volumine.
- 292 Item Boecius de consolacione phylosophie. Item liber Aratoris subdyaconi in Actus apostolorum in uno volumine.
- 293 Item Servius3) in opera Virgilii in uno volumine.
- 294 Item VIII libri physicorum in uno volumine.
- 295 Item VIII libri Marci Tullii Cyceronis Phylippicarum in uno volumine.
- 296 Item Boecius de kathegoricis sillogismis in uno volumine.
- 297 Item liber Marciani Felicis Capelle Affri in uno volumine.
- 298 Item mathematica in uno volumine.
- 299 Item ysagoge Porphirii in kathegoricas Aristotilis. 1) Item kathegorie arcium. Item periermenias. Item topice differencie Boecii. Item Alexander Magnus. Item epistola Aristotelis ad Alexandrum. Item versus picturarum. Item Secundus phylosophus. Item decem libri Senece Novate melius filius. Item VII libri Senece de beneficiis. Item libri duo Senece de clemencia ad Neronem in uno volumine.
- 300 Item Calpurneus. Item liber sacrificiorum in uno volumine.
- 301 Item rapularium. Item liber auctoritatum et incipit .Inmedicabile wlnus'. Item versus boni in laude sancte Marie.

1) Lücke in der Ildsehr. 2) Die Ildsehr, läßt freien Raum für 10 Buchstaben. Eine jüngere lland, die auch sonst unwichtiges hinzusetzt, schreibt am Unterrand hinzu "nescio quem". 3) Serinus Ildsehr. 4) arsis Ildsehr.

Aus den an den Rand gestellten Zahlen wird ersichtlich, dats ein sehr großer Teil der theologischen Werke schon im 12. Jahrhundert in Prüfening vorhanden war. Doch sind die Bücher dieses Klosters nur zum sehr kleinen Teil unmittelbar nach München gelangt (vgl. Catal. cod. lat. bibl. reg. Monac. II, 2, 52-56), die älteren Bestände sind in die Regensburger Ratsbibliothek übergegangen und daher lassen sich hier (ib. p. 91 ff. cod. 13 001-13 321) manche Handschriften als aus Prüfening stammend nachweisen. Allerdings ist ihre Zahl verschwindend klein im Verhältnis zu den alten Bücherschätzen des Klosters. (Schluss folgt.)

Dresden-Radebeul.

M. Manitius.

## Zur Geheimhaltung des Börsenblattes für den deutschen Buchhandel.

I.

Auf mehrfach ausgesprochenen Wunsch führe ich die Berichterstattung über die Angelegenheit des Borsenblattes fort. Die entschiedene Stellung zu dem unerwarteten Schritt des Börsenvereinsvorstandes, welche die Bibliothekarversammlung in Jena nahm, fand ihren Widerhall auch in den Kreisen des Buchhandels. Unter dem 12. Juli 1902 verfaßte der Inhaber des großen Antiquariates und Kunstverlages Karl W. Hiersemann in Leipzig eine Erklärung über "die Sekretierung des Borsenblattes", welche in der Nummer 243 dieses Blattes (vom 18, Okt, 1902) abgedruckt wurde. Es folgten ihr nicht weniger als 18 Artikel gegen und für Geheimhaltung. H. betonte, daß die Geheimhaltung auf Betreiben einer kleinen, aber unermüdlichen Gruppe von Herren vom Vorstand beschlossen worden sei, daß er den Beschluß für einen großen Irrtum halte, und daß er für sein Geschäft und viele andere gleichgeartete ein großer Nachteil sei. Bisher habe man durch eine einfache Anzeige im Börsenblatt die Bibliothekare auf wichtige, namentlich sogenannte schwere Publikationen des Verlages, sei es des eigenen, sei es des Auslandes aufmerksam machen können, dies sei nicht mehr möglich. Auch der ausländische Verleger sei jetzt dieses billigen und wirksamen Vertriebsmittels beraubt. An eine Verwendung des Sortimentes für diese schweren Verlagsartikel, Tafelwerke und kostspielige Monographien, sei nicht zu denken. Er müsse dringend wünschen, daß das Blatt wieder jedem Bibliothekar und zwar womöglich direkt per Post zugänglich gemacht werde.

Hierauf meldete sich (Börsenblatt Nr. 247) der eigentliche Veranlasser des Beschlusses, der Vorstand des Verbands der Kreis- und Ortsvereine, der Sortimentsbuchhändler Bernhard Hartmann zu Elberfeld. Er habe den Antrag auf Durchführung der Geheimhaltung des Börsenblattes im Auftrage des Verbandsvorstandes beim Börsenvereinsvorstand gestellt. Als der Verbandsvorstand im Sommer 1901 seinen Aufruf zur Beseitigung des Rabattunwesens erlassen habe, sei sein Rundschreiben im Börsenblatt zum Abdruck gebracht worden, und dadurch hätten die Bibliothekare vorzeitig von diesem Vorgehen Kenntnis erhalten. Das Börsenblatt sei das Organ für die öffentliche Meinung im Buchhandel und für die Besprechung wichtiger Fragen desselben. Es sei ein unwürdiger Zustand, wenn die Buchhändler aus Rücksicht auf Kreise außerhalb ihres Standes sich in ihrer Bewegungsfreiheit beschränken lassen soliten. Ueberdies sei die ganze Angelegenheit in der vom Verbandsvorstand zur Ostermesse am 25. April 1902 abgehaltenen vertraulichen Versammlung ausführlich besprochen worden. Mit der separaten Veroffentlichung der Bibliographie des Börsenblattes werde allen berechtigten Wünschen der Bibliothekare gedient sein.

In derselben Nummer meinte William Claafs zu Dessau, interessant wäre es die Meinung aller Bersenvereinsmitglieder in dieser wichtigen Angelegenheit zu horen. Wellte man das Börsenblatt freigeben, so mütsten die Nettopreise und Bedingungen aus den Inseraten verschwinden und etwa nur auf dem beigegebenen Verlangzettel verzeichnet werden.

In überzeugender Weise bekämpfte Adolf Behrend (in Firma Asher & Co.) den "hochst beklagenswerten Rückschritt", den die Entziehung des Börsenbl, darstelle, (Börsenbl, Nr. 256). Dem Gesamtbuchhandel sei dadurch, dafs das Blatt einer kleinen Anzahl von Bibliotheken viele Jahre zugänglich gewesen sei durchaus kein Schaden entstanden, im Gegenteil die genane Kenntnis der Verhaltnisse des Buchhandels, wie sie das Börsenblatt vermittele, habe dem Stande genützt, seine schwierige Lage bekannt gemacht und die Bibliotheken zu einem billigen Entgegenkommen in mehrfacher Beziehung veranlafst. Hinsichtlich der Bezugsbedingungen habe die Kenntnis, daß 25 a. der Normalrabatt des Buchhandels sei, übertriebene Ansprüche auf Kundenrabatt allmählich herabgemindert. Was die Bücherangebote und die Büchergesuche anlange, so habe von der Benutzung dieser durch die Bibliotheken der Buchhandel nur Nutzen gehabt, denn derselbe wähle sich doch die günstigsten Bedingungen in dieser Hinsicht aus. Stelle eine solche eine Bibliothek, so erlange der Händler einen Vorteil, der ihm anderweitig nicht geboten worden sei. Behrend betonte auch in zutreffender Weise die Eigenschaft des Börsenblattes als alleinigen amtlichen Publikationsorgans nach § 57 des Gesetzes vom 19. Juni 1901 und schilderte die hieraus sich ergebenden Folgen. Dieser wichtige Punkt war bereits in dem Schreiben des Vorstands des Bibliothekarvereins (Centralbl. 19, S. 416) betont und ebenso von dem Referenten auf der Jenaer Versammlung in Erinnerung gebracht worden. (S. 411).

Kürzer aber ebenso eindrucksvoll besprach in der gleichen Nummer Max Niemeyer, Halle, die "falsche Maßregel". Er sagte: "Die Bibliothekare steilen die nicht ungerechtfertigte Forderung, vom Buchhandel mehr kennen zu lernen als nur die neuen Erscheinungen".

Niemeyer traf den Kernpunkt mit der Behauptung, daß der Buchhandel ein unendlich wichtiges Glied des geistigen Lebens unseres Volkes sei, und daß die Geheimhaltung des Blattes, in dem dieses Leben täglich pulsiert, nicht ohne Nachteil für die Zwecke des Buchhandels durchgeführt werden könne. Noch nicht einmal sei es ihm in einem langen Zeitraum vorgekommen, daß aus der Kenntnis der Bezugsbedingungen ein höherer Rabatt als der ortsübliche von Bibliothekaren verlangt worden sei. Ebenso wie Behrend betonte er noch, daß in dieser Angelegenheit nicht auf die Stimmen von Berufsgenossen hätte gehört werden sollen, die gar keinen Verkehr mit Bibliotheken pflegen, während die Buchhändler, die Geschäftsverbindung mit den Bibliothekaren haben, sich gar nicht beschweren. Ein Antrag, der zu einer so scharfen Maßregel führte, hätte doch von diesen eingebracht und begründet werden müssen. Was weiß Herr Bernhard Hartmann in Elberfeld von dem Geschäftsbetrieb und von den Bedürfnissen der Königlichen Bibliothek in Berlin und der Universitätsbibliotheken?

Diese beiden Erklärungen hatten einen durchschlagenden Erfolg. Für den Unbefangenen war es erwiesen, daß der Beschluß des Vorstandes durch thatsächliche Vorgänge nicht hinreichend begründet und nur zur Wahrung einseitiger Interessen gefaßt war. Der Vorstand hatte einen Schutz des Erwerbs erstrebt auf Kosten der geschäftlichen sowohl als namentlich auch der geistigen Beziehungen zwischen Buchhandel und Gelehrtenwelt, soweit diese durch die Bibliotheken vertreten sind. Die Bibliotheken sind ein ganz unentbehrliches und sehr bedeutsames Mittel des Verkehrs und der innigen Beziehungen zwischen Buchhandel und Erzeugern von Buchern. Es ist falsch, die Bibliotheken nur als "Kunden" anzusehen, und sie danach zu messen: sie sind die Emporien der Mittel geistiger Arbeit, ohne die der Buchhandel wenigstens seine wissenschaftlichen Artikel gar nicht erlangen und mindestens diejenigen Unternehmungen nicht machen kann, die ihm seine hohe Stellung im geistigen Leben verschaffen.

Vom Standpunkte des auswärtigen Verlegers und Antiquars mißbilligte die Maßregel H. Welter, Paris, (Börsenbl. 262). Er bedauerte mit gutem Grund, daß über so wichtige Angelegenheiten in "vertraulichen" Versammlungen Beschluß gefalst werde, Neuerungen von so weittragender Bedeutung gehörten vor das Forum der Gesamtheit der Mitglieder des Börsenvereins. Da nur ein geringer Prozentsatz der Mitglieder die Ostermesse besuche, werde in zwei Stunden durch eine verschwindend kleine Minorität zum Dogma erhoben, was Tausende anderer, die große Majorität, ein Jahr lang oder jahrelang binden und in ihren Bewegungen hemmen und stören solle. Welter sagt: "Aber auch dieser Partei der Provinzsortimenter, die immer geschützt sein will und doch durchaus nicht imstande und gewillt ist, dem Verleger das Betreten eigener Wege entbehrlich zu machen, könnte geholfen werden durch Unterlassung aller Angaben von Nettopreisen in ziffernmäßigem Abdruck". Er schlägt die Bezeichnung der Rabattsätze durch Buchstaben vor und betont noch, dafs er seinen Inseraten im Börsenblatt manchen Subskribenten auf seine großen Verlagsunternehmungen verdanke, von denen er sicher sei, dafs kein Sortimenter infolge persönlicher Bemühungen sie ihm zugeführt haben würde.

Auch aus Darmstadt schliefst sich Joh. Waitz seinen Kollegen

Hiersemann, Behrend und Niemeyer an. (Börsenbl. 267).

Als eine Maßregel, die gegen die Interessen des Verlags insbesondere des wissenschaftlichen gerichtetist, bezeichnet E. Reinicke (Wilhelm Engelmann), die Geheimhaltung des Börsenblattes (Nr. 272). Nach ihm wäre es ersprießlicher gewesen, wenn der Vorstand, bevor er eine so wichtige Anordnung traf, außer den Wünschen des Verbandsvorstandes, der doch nur die Sortimenter-Interessen vertritt, auch die der Verleger und Antiquare zur Kenntnisnahme eingeholt hätte. Es wäre dies um so mehr recht und billig gewesen, als der Vorstand die Interessen aller Mitglieder des Börsenvereins zu vertreten verpflichtet ist. R. schlägt vor. vom 1. Jan. 1903 ab den Bibliotheken den Bezug des Blattes wieder zu gestatten gegen die schriftliche Verpflichtung, dasselbe nur für ihre Zwecke zu benutzen.

Belanglos ist die Erklärung von Dr. B. Lehmann, Danzig, zu Gunsten der Geheimhaltung des Börsenbl., weil die Spesen den Buch-

händlerrabatt allzusehr verkürzten. (Nr. 272).

Auch aus anderen Kreisen als dem der Bibliothekare wurde die Maßregel der Geheimhaltung angegriffen: so von K. Vollmöller in einer Schrift: Das Rezensionsexemplar (Erlangen 1902) S. 3. und von Ed. Engel in dem Außatz: "Eine Deutsche Geheimzeitung" in der Vossischen Zeitung vom 28. November 1902.

Nachdem der Vorstand des Börsenvereins schon unter dem 17. Oktober 1902 eine vorbereitende Erklärung gegeben hatte, wandte er sich mit dem Schreiben vom 1. Dezember an die sämtlichen öffentlichen und Anstalts-Bibliotheken und bot ihnen als einen teilweisen Ersatz des Börsenblatts einen Sonderabdruck der täglichen Bibliographie aus demselben mit dem Titel: "Bibliographie des Deutschen Buchhandels. Amtliche Ausgabe" Zur Probe liefs er während des Dezembers 37 Universitäts-Bibliotheken und 170 sonstigen Bibliotheken die Bibliographie unentgeltlich und franko zugehen: der Abonnementspreis sollte für 1903 nur Mk. 6 bei gleicher Zustellung betragen. Der Inhalt dieser Bibliographie bestand aus: 1) Erschienene Neuigkeiten des deutschen Buchhandels, 2) Fortsetzungen von Lieferungswerken und Zeitschriften, 3) Verzeichnis künftig erscheinender Bücher, 4) (soweit der Raum dies zuläfst) erschienene Neuigkeiten des ausländischen Buchhandels. 5) Bekanntmachungen des Rats der Stadt Leipzig aus der Eintragsrolle der Stadt Leipzig. (Urheberrechtsgesetz v. 19. Juni 1901, § 56 ff.)

Den Standpunkt des Verstandes zu verteidigen unternahm Dr. W. Ruprecht in Nr. 285: Nach den Satzungen von 1887 § 4 Ziffer 6 ist die Ueberlassung des Börsenblatts an Nichtbuchhändler, die nur mit Genehmigung des Verstandes geschehen darf, eine Ausnahme. Von seiner

Befugnis, diese Ausnahmen abzustellen, hat der Vorstand nach reiflicher Erwägung Gebrauch gemacht. Er wurde dabei von dem Gedanken geleitet, dass ein Kaufmann seinem Abnehmer nicht fortgesetzt seine Bezugsbedingungen vor Augen führen dürfe, und daß das auch anderen Kreisen als dem Buchhandel zugängliche Börsenblatt nicht mehr der Platz ist, wo sich die Buchhändler völlig frei und rückhaltlos aussprechen können. Die Geheimhaltung des Blattes ist ein notwendiges Glied in der Kette der Massnahmen zur endlichen Durchführung der Anerkennung der buchhändlerischen Ladenpreise. Nur um die glücklich verlaufene Bewegung zur Neugestaltung der Verkaufsbestimmungen nicht übermäßig zu belasten, ist von allen Vereinen bestimmt worden, daß die Behörden einen Vorzug genießen und hinsichtlich der großen Bibliotheken "einzelne besondere Ausnahmen übergangsweise" auch weiter bestehen können. Wenn es nun aber feststeht, daß der Sortimenter etwa 15 Proz. Spesen hat und gerade auf die wissenschaftliche Litteratur meist nur 25 Proz. Rabatt geniefst, so ist es ohne weiteres klar, daß die Gewährung von 10 Proz. Rabatt an Bibliotheken für ihn ruinös ist. 1) Die den staatlichen Bibliotheken vorgetragenen Bitten der Orts- und Kreisvereine, auf einen Teil dieses übermäßigen Rabatts zu verzichten, sind beinahe allenthalben kühler Ablehnung begegnet. 1) Die hauptsächlichste Ursache davon ist die bis ins Einzelne gehende Kenntnis der Konkurrenzverhältnisse und des in jedem einzelnen Fall gewährten Rabatts. Dazu verhilft das mangels fachmännischer buchhändlerischer Erfahrungen mehr oder weniger kritiklose Lesen des Börsenblatts. Erst wenn es gelingt, die Kenntnis der buchhändlerischen Erwerbsverhältnisse auf den Kreis der Handeltreibenden selbst zu beschränken, wie dies in allen anderen Erwerbszweigen der Fall ist, wird es möglich sein, seitens des Buchhandels an seine größten Bibliothekskunden mit der Forderung heranzutreten, dem redlich strebenden und wahrlich nicht sorgenlosen Stand der Sortimentsbuchhändler diejenigen Preise zu bezahlen, deren er zur Erhaltung seiner für den Verlagsbuchhandel und die Litteratur unentbehrlichen Existenz bedarf, und die ihm zu diesem Zweck seitens des Verlagsbuchhandels zugedacht sind. Wenn die Bibliotheken auch auf anderem Wege von den Bezugsbedingungen Kenntnis erlangen könnten, so ware dies immer noch kein Grund, uns ihnen freiwillig ans

<sup>1)</sup> Wie ist es dann nur zu erklären, daß, als vor 1888 noch höherer Rabatt üblich war (15—20 Proz.), viele Buchhändler sich um die Kundschaft der Bibliotheken bewarben? Beide Durchschnitte sind nicht richtig: 25 Proz. Rabatt ist zu niedrig, 15 Proz. Spesen zu hoch. Der mehrfache Umsatz des Kapitals ist außer Ansatz gelassen.

Kapitals ist außer Ansatz gelassen.

2) Dr. Ruprecht übersieht, daß die Bibliothekare amtlich verpflichtet sind, zu an ihrem Wohnort ortsüblichen Preisen einzukaufen. Sie sind gar nicht berechtigt, ihnen vorgetragene Bitten zu erfüllen und auf Rabatt zu verziehten. Sie haben sich der Regelung des Preises durch wirtschaftliche Kräfte anzupassen. Aus diesem Grunde scheuen sich auch die Ministerien auf Petitionen der Buchhändler einzugehen und in die Preisregulierung einzugreifen.

Messer zu liefern. \( \) Hierzu giebt Ruprecht vier praktische Beispiele. von denen ich zwei erwähnen will: 1) Es darf nicht möglich sein. daß eine Bibliothek unter Berufung auf den als Anreiz zu thätiger sofortiger Werbearbeit für den Buchhandel angezeigten "Vorzugspreis vor Erscheinen" den von ihr bis zu einem gewissen Grade abhängigen Sortimenter in Versuchung führt, höheren als den zulässigen Rabatt zu gewähren. 3) Es darf künftig nicht möglich sein, daß, wie es Jahrzehnte hindurch bis 1902 in der Stille geschehen ist, eine große Bibliothek direkt vom Verleger bezieht zu dem beanspruchten und gewährten Originalrabatt für den Buchhandel.2) Man sucht sich aus dem Börsenblatt heraus, was man als Waffe gegen die Bestrebungen des Buchhandels verwerten zu können glaubt. Die Bibliotheken sind nicht die "besten Kunden" des Buchhandels. höchstens ist eine Bibliothek wohl der beste Kunde eines Antiquars oder auch eines Sortimenters, letzteres, sofern nicht die Rabatte, wie zur Zeit meist, so hoch sind, daß der Sortimenter, wenn er seine Spesen genau berechnet, keinen noch so bescheidenen Reingewinn erübrigt. Bezifferte mir doch ein genau rechnender Sortimenter seinen Gewinn an einem mit einer großen Bibliothek erzielten Umsatz von vielen Tausenden auf etwa 200 Mk. Dafs der Verleger für den Absatz

<sup>1)</sup> Ganz außer Acht ist hierbei gelassen, in welcher Notlage sich oft Bibliotheken mit knappem Etat gegenüber den sich geltend machenden Bedürfnissen befinden. Sie sind oft in einer nicht minder sehwierigen Lage, wie der bedrängteste Sortimenter. Diese und jene Werke werden verlangt, aber der Etat reicht nicht aus. Eben zur Not läfst sich die Anschaffung noch machen, wenn 10 Proz. Rabatt erlangt werden können. Ohne das geht es nicht. So kämpft die Bibliothek um ihre wirtschaftliche Existenz der Buchhändler würdigt dies aber nicht, er sieht und fühlt nur die gegen ihn

geübte "Bedrückung".

<sup>2)</sup> Ein direkter Bezug vom Verleger, ohne daß Gründe besonderer Art vorliegen, sollte von Bibliotheken nicht eingeleitet und nicht versucht werden. Wie der einzige, längere Zeit hindurch bestehende Fall, der nun beseitigt ist, angeknüptt wurde, ist mir nicht bekannt "Vertührung" durch das Lesen des Börsenblattes lag hier gewiß nicht vor. Es können aber Gründe vorliegen, daß direkte Beziehungen zwischen Verleger und Bibliotheken keine Umgehung des Sortimentsbuchhandels darstellen. Eine Bibliothek hat dem Verleger wertvolle Unterstützung bei der Herstellung wissenschaftlicher Werke gewährt, Handschritten, Abbildungen etc. längere Zeit geliehen und deren Nachbildung und Vervielfältigung gestattet. Der Verlag will sich erkenntlich erweisen und gewährt der Bibliothek Werke seines Verlages zum halben Ladenpreis oder zum Buchhändlerpreis. Das ist doch wehl nicht zu beanstanden. Oder der Verleger schenkt ein wertvolles Werk, welches Jahre hindurch erscheint, einer Bibliothek. Er findet dann, das er zusetzen muß, und erklärt, er könne das Buch nicht mehr schenken, wolle es aber zum Buchhändlerpreis liefern. Hier kann die Bibliothek doch gar nicht anders, als darauf eingehen. Liegt der Grund für eine solche Verbindung nun Jahrzehnte zurück, so kennt ihn die gegenwärtige Generation nicht mehr. Bei dem regen Spüreifer, der die Bewegung gegen das "Rabattunwesen" begleitet, werden die Beziehungen entdeckt, angezeigt und auf - die Lektüre des Börsenblatts zurückgeführt!!

<sup>3)</sup> Diese Rechnung ist, 10000 Mk. Umsatz angenommen, nur durch unordentliche Buchführung zu erklären.

des Hauptstocks eines wissenschaftlichen Verlags von den großen Bibliotheken Vorteil hat, bestreite ich auf das entschiedenste. Ein nach Göttingen versetzter Professor sagte mir: "Seit mir die großartige Universitätsbibliothek zur Verfügung steht, kann ich meine Bücherkäufe auf das äußerste einschränken." Wie viel weniger werden erst Privatdozenten, Studenten etc. anschaffen, die eine große Bibliothek zur Verfügung haben? Ich sehe vom Standpunkt des Verlegers, der seine Bücher lieber verkauft als verliehen sehen will, keinen Grund, den Bibliotheken ein aufsergewöhnliches Entgegenkommen zu erweisen. Die vom Standpunkt der Bibliothekare aus geltend gemachten Einwände werden durch die zur Verfügung gestellte "Bibliographie des Deutschen Buchhandels" beseitigt. Das Bedürfnis sich über den Buchhandel und seine Organisation aufzuklären, wird besser durch Lesen von Büchern, wie die Schürmanns und andere Schriften befriedigt, als durch das Lesen unseres Fachblatts. Will aber jemand über die Geschichte des Buchhandels oder dergleichen wissenschaftlich arbeiten, so wird ihm die Bibliothek des Börsenvereins stets ganze Reihen älterer Jahrgange bereitwilligst überlassen.1) Der Beschluß des Vorstandes hat wohl einigen Buchhändlern Unbequemlichkeiten gebracht, aber dem Buchhandel in seiner Gesamtheit keinen Schaden. Das Verlangen, ihn rückgängig zu machen, kann nicht erfüllt werden, zumal der Ton, in dem dies von den Bibliothekaren gefordert wird (Bericht über die Jenaer Versammlung S. 410, 412, 414) das nicht erleichtert und die z. B. von der Königlichen Bibliothek in Berlin ergriffenen Repressalien schwer verstimmen.

Diesen Ausführungen antwortete A. Behrend (Nr. 292 vom 17, Dezember 1902): "Wenn, wie R. auseinandersetzt, zu Anfang 1902 der Vorstand des Börsenvereins die Zeit für gekommen erachtete, die ausnahmsweise Lieferung des Börsenblatts an Nichtbuchhändler gänzlich zu beseitigen, so wäre es folgerichtig gewesen, die mehrere Monate später der Hauptversammlung vorgelegten neuen "Bestimmungen über die Verwaltung des Börsenblatts" entsprechend zu ändern. Der Vorstand hat aber eine unveränderte Fassung des alten § 4, kraft dessen das Börsenblatt mit Genehmigung des Vorstandes an Nichtbuchhändler abgegeben werden darf, in seinem neuen Entwurf vorgeschlagen, und die Hauptversammlung hat dem zugestimmt. Mir fehlt das Verständnis dafür, daß satzungsgemäß eine Möglichkeit zugelassen wird, die nach den Erklärungen von R. unter keinen Umständen eintreten soll, Die verschiedenen Artikel im Börsenblatt für die Weiterlieferung desselben an Bibliotheken lassen erkennen, daß es keineswegs im

<sup>1)</sup> Wie sollen dereinst etwa 10 Jahrgänge bei dem immer mehr anschwellenden Umfang transportirt werden? Wer soll die Kisten und die Fracht bezahlen? Dals plötzlich mit 1901 die wichtige Quelle für die Geschichte des Buchhandels und des geistigen Lebens, welche das Börsenblatt darstellt, bei 39 Bibliotheken versiegt ist, und die Studien nur noch in Leipzig gemacht werden können — falls das dortige Exemplar nicht gerade verschickt ist, wie doch in Aussicht gestellt wird — ist ein großer Lebelstand.

Interesse des Buchhandels liegt, sich mit dem ganzen Stand der Bibliothekare zu verfeinden. Die Bibliotheken sind eine höchst wichtige, allerorten sehr begehrte Kundschaft des Buchhandels. Der Nachweis, daß die Lieferung des Börsenblatts dem Buchhandel geschadet hat, ist nicht erbracht. Die vorgebrachten vier praktischen Beispiele widerlegt B. Punkt für Punkt. Zu 1: Dieser Mifsbrauch kann nicht in einem solchen Umfang vorgekommen sein, daß die bedenkliche Maßregel der Sperre des Börsenblatts nötig geworden wäre. Vereinzelte Fälle würden dies nicht rechtfertigen. Zu 3: Dies bedeutet nichts als eine Anklage gegen die Verleger, die eine Bibliothek wie einen Buchhändler behandeln. Auch ohne das Börsenblatt zu lesen, können solche Bestellungen unmittelbar an die Verleger gerichtet werden; ob mit oder ohne Erfolg ist von der Börsenblatt-Angelegenheit ganz unabhängig. "Befremdlich ist, daß R. mit keinem Wort darauf eingeht, wie der Vorstand die früher von mir berührte Schwierigkeit zu lösen beabsichtigt, daß das Börsenblatt, das nach \$ 57 des Gesetzes über das Urheberrecht öffentliches Bekanntmachungsorgan für die Eintragungen anonym und pseudonym erschienener Werke ist, der Oeffentlichkeit nunmehr entzogen ist." Die Veranstaltung einer Sonderausgabe der täglichen Bibliographie bedentet eine Acnderung der Bestimmungen über das Börsenblatt und erfordert die Genehmigung der Hauptversammlung.

Sofort erwiderte Ruprecht (Nr. 297 vom 23. Dezember 1902). der erste Vorwurf von B. sei ganz hinfällig, da B. die Bestimmungen für das Börsenblatt mit den Satzungen des Vereins verwechsele, 1) die gar nicht verändert seien. Die Bibliotheken seien als Kunden nicht zu unterschätzen, aber es liege für den Buchhandel kein Grund vor, sich von den Bibliotheken kommandieren zu lassen. Wenn wirklich die Bibliotheken den Ankauf von Neuigkeiten einschränkten, wie von ihnen angedroht sei, so habe vielleicht Asher & Co. Schaden, der Gesamtbuchhandel werde nur Vorteil davon haben, indem dann Professoren und Studenten genötigt sein würden, mehr Bücher zu kaufen,2) Die fortgesetzte Lektüre des Börsenblatts gebe unzweifelhaft den Anreiz, den Sortimentsbuchhandel auszuschalten, der Bibliothek, die das thue, sei natürlich das Börsenblatt so unentbehrlich wie jedem anderen Buchhändler. "Es giebt wahrhaftig Behörden etc. genug. die unter Berufung auf die Oberrechnungskammer und auswärtige Anerbietungen aus dem Buchhändler herauszudrücken3 suchen,

<sup>1)</sup> B. hat nichts verwechselt, er hat nur implicite mit seiner Forderung, daß die Bestimmungen über das Börsenblatt entsprechend hätten geändert werden sollen, auch verlangt, daß dies mit den Satzungen geschehe, soweit sie dasselbe enthalten, wie der übernommene § 4 der Bestimmungen.

sie dasselbe enthalten, wie der übernommene § 4 der Bestimmungen.

2) R übersieht, daß die Erzeugung der Bücher, die der Verleger lieber verkaufen als verliehen sehen will, gar nicht möglich ware ohne die Bibliotheken, die angeblich das schwerste Hindernis dafür sind, daß der Verleger seine Bücher los wird.

<sup>3)</sup> Mögen sich die Sortimenter nur nicht drücken lassen; falls wirklich kein Buchhändler am Ort Rabatt gewährt, müssen die Behörden zum Ladenpreis kaufen. Dazu bedarf es gar keiner Genehmigung der Ministerien.

was sie können." "Es ist nicht befremdlich, das ich auf den für uns ganz nebensächlichen Umstand nicht eingegangen bin: Die Entziehung des Börsenblatts sei bedenklich, weil das Börsenblatt nach § 57 des Gesetzes über das Urheberrecht Bekanntmachungsorgan für die Eintragsrolle (anonymer etc. Werke) sei. Zunächst war bisher sehon die Oeffentlichkeit recht beschränkt (Buchhandel und 39 Bibliotheken), sodann aber würde die geplante Sonderausgabe diesen Bekanntmachungen eine weit größere Verbreitung geben; endlich ist es nicht Sache des Börsenvereins, die Durchführung eines Staatsgesetzes zu sichern, sondern der Regierung, die eventuell ein anderes Blatt für die Bekanntmachungen zu bestimmen hätte." (!!) R. schloß damit, die Hauptversammlung könne wohl die Angelegenheit der Entziehung des Börsenblatts besprechen, auch eine Resolution an den Vorstand in der Sache fassen, die Entscheidung liege aber nach § 4 der Satzungen allein beim Vorstand.

Auch aus dem Kreise der Bibliothekare erfolgte zu den Stimmen der Buchhändler "Noch ein Votum zur Sekretierung des Börsenblatts" von Fritz Milkau (Centralbl, 19 S, 603). Seine, den Lesern bekannten eindrucksvollen Worte waren uns Bibliothekaren allen aus der Seele gesprochen. Es sei mir gestattet, in diesem Zusammenhang zwei Sätze von Milkau zu wiederholen: "Nach allgemein menschlichem Empfinden hätte der Vorstand sich sagen können, daß überall da, wo man lange Jahre sich an den Bezug, an die Lektüre des Börsenblattes gewöhnt hatte, sich selbst und der Bibliothek zum Nutzen und Niemand zu Leide, die plötzliche Sperrung wie ein Schlag ins Gesicht empfunden werden mußte, als eine unerhörte Kränkung, als ein Mißtrauensvotum schwerster Art." "Worüber man jedoch in den Kreisen der Bibliothekare nicht wegkommen kann, das ist die gänzlich unverdiente Kränkung, die Kränkung von einer Seite, von der sie nach Beruf und Haltung eine rücksichtsvolle Behandlung mit gutem Recht hätten erwarten dürfen. 41)

Daß die Mitteilung der täglichen Bibliographie im Sonderdruck den Bedüfnissen der Bibliotheken nicht entsprechen könnte, war in dieser Zeitschrift (Bd. 19, S. 597) sofort erklärt worden. Mit Ablauf des Dezember hatten sich auch die erbetenen Antworten der Bibliotheken, denen man die Bibliographie während des Dezember zugestellt hatte, eingefunden. Von den 216 Bibliotheken waren nur 39 Bestellungen eingegangen. 14 Bibliotheken hatten den Bezug ausdrücklich abgelehnt, darunter die Königl. Bibliothek-Berlin, Hofbibliothek-Darmstadt. Universitätsbibliothek-Erlangen, Universitätsbibliothek-Göttingen, Kaiser-Wilhelms-Bibliothek-Posen, da die Bibliographie als ein Ersatz für das Börsenblatt durchaus nicht angesehen werden könne (Börsenblatt 1903 Nr. 6). Durch die gleiche Erwägung haben wohl eine noch größere Zahl von Bibliotheken sich abhalten lassen, auf die

<sup>1)</sup> Vergl. hiermit die Aufsätze im Centralbl. 19, S. 125, 186 und die Jenaer Verhandlungen 19, S. 410.

Bibliographie zn abonnieren, ohne dies ausdrücklich mitzuteilen. Daß kein Bedürfnis für eine täglich erscheinende Bibliographie sei, wie der Vorstand schließen wollte, wird nicht zuzugeben sein.

Da bei der Reichsgerichtsbibliothek im Oktober 1902 von Mitgliedern des Gerichts verlangt worden war, zu den amtlichen Zwecken der Rechtsprechung im Prozefs Mayer und Müller gegen Siegismund und Prager, das Börsenblatt von 1902 einzusehen, hielt sich der Unterzeichnete für verpflichtet, dies bei der Beantwortung des Anschreibens vom 1. Dezember 1902 dem Vorstand des Börsenvereins unterm 29. Dezember 1902 mitzuteilen. Ich führte ähnlich, wie Herr Buchhändler Behrend, des Näheren aus, daß das Börsenblatt als einziges Organ für die öffentlichen Bekanntmachungen der Eintragsrolle vom Börsenverein dargeboten und damit der Oeffentlichkeit überantwortet worden sei. Ohne eine Aenderung des Reichsgesetzes vom 19. Juni 1901 verletze der Vorstand durch die Geheimhaltung des Börsenblatts die vom Börsenverein laut Reichsgesetz übernommene Pflicht der öffentlichen Bekanntmachung der Eintragungen. Die Bekanntmachung nur im Kreise der Buchhändler sei keine öffentliche Bekanntmachung. Ohne die letztere besteht in der That die Publicität der bekanntzumachenden Thatsachen nicht, und es fehlt die nötige Sicherheit, ob ein Werk noch geschützt ist oder frei benutzt werden darf (Motive zu dem Reichsgesetz vom 11. Juni 1870, § 40). Die Bekanntmachung der Eintragungen auch in der Bibliographie des deutschen Buchhandels sei im Gesetz nicht vorgesehen und daher rechtlich bedeutungslos. Vor den Folgen eines von ihm geschaffenen unklaren und anfechtbaren Rechtszustandes könne der Börsenverein sich nur schützen, wenn er die Oeffentlichkeit des Börsenblattes, wie sie Ende 1901 satzungsgemäß bestand, wiederherstelle. An diese Vorstellung knüpfte ich die Bitte, dem Reichsgericht für seine amtlichen Zwecke den Bezug des Börsenblattes wie früher zu gestatten, und die Bibliotheksverwaltung erklärte sich sogar - entgegen den aus der Oeffentlichkeit eigentlich zu ziehenden Konsequenzen und den Anschauungen des Börsenvereinsvorstandes Rechnung tragend - bereit. jede andere Benutzung des Börsenblatts als zu den amtlichen Zwecken des Gerichts auszuschließen.

Bei der Beurteilung der Eingabe möge man nicht vergessen, daß ihr zwei mündliche Unterredungen zwischen dem ersten Vorsteher Herrn A. Brockhaus und dem Schreiber dieses im Januar und im Mai 1902 vorausgegangen sind, in denen ich alle Gründe gegen die Geheimhaltung und namentlich auch die, welche das dringende amtliche Bedürfnis des Reichsgerichts selbst erhärten, vortrug, mit meinen Wünschen aber sehr entschieden zurückgewiesen wurde. Ich schrieb die Eingabe dann nieder, als ich durch die Ausführungen von Herrn Dr. Ruprecht (S. 123) in meinem Rechtsgefühl mich verletzt fühlte. Vielleicht erklärt dies den Ton, in dem die Rechtsausführung geschrieben ist.

Ich liefs die Eingabe gleichzeitig in Abschrift dem Rat der

Stadt Leipzig zugehen und richtete an diesen, der in erster Linie die Legalität der Eintragungen wahrzunehmen und die öffentliche Bekanntmachung derselben zu überwachen hat, die Bitte um Vermittelung in der Angelegenheit. Ich bat den Herrn Oberbürgermeister sich für Wiedereinräumung des Börsenblattes an diejenigen Bibliotheken zu verwenden, die es bis 1901 mit nachgewiesener Genehmigung des Vorstandes bezogen hatten. Der Nachweis soll in den Akten des Börsenvereins nur für 13 Bibliotheken vorhanden sein. Referent führte aus, daß dieses allerdings kleine Maß von Oeffentlichkeit zunächst doch genügen könnte, um die ordnungsmäßige öffentliche Bekanntmachung der Eintragungen als erfolgt anzusehen. Es ist anzunehmen, daß der genannte Nachweis noch für andere Bibliotheken erbracht werden könnte. Im Falle des Mißlingens der Vermittelung bat ich um Bericht an den Reichskanzler.

Die Vermittelungsverhandlungen sind noch nicht beendet. 1)

Der erste Vorsteher des Börsenvereins hat in einem Schreiben vom 13. Januar d. J. meine rechtlichen Ausführungen als unzutreffend hingestellt. Er meint, der Publicität der Eintragsrolle sei nach § 57 Absatz 1 des Gesetzes vom 19. Juni 1901 damit Genüge gethan, daß sie von Interessenten eingesehen werden, und daß man Auszüge aus ihr bestellen könne. Das Recht entstehe schon durch die Eintragung. Die Bekanntmachung des Absatz 2 solle nur eine Verlautbarung gegenüber demjenigen Berufskreise sein, für den die Eintragung den meisten und beinahe alleinigen Wert habe, für den der Buchhändler. Sei die Reichsregierung hiermit nicht zufrieden, so könne man ihr getrost überlassen, das Erforderliche zu beschließen.

Für die vom Vorstand ergriffene Maßregel sprach sich im weiteren Verlauf der Diskussion Th. Ackermann, München, aus (Börsenblatt Nr. 2 vom 3. Januar 1903). Er beruft sich auf die einspruchslose Zustimmung der Hauptversammlung. 2) Nach seinen Ausführungen kann der beste Wille der Bibliotheksvorstände Mißbräuche nicht ver-

<sup>1)</sup> Daher nehme ich Anstand, die obengenannte Eingabe vom 29. Dezember 1902 und die weiteren sich daran anschließenden Schriftstücke vor Erledigung der Vermittelung zu veröffentlichen. Ich hatte die Eingabe autographieren lassen, um sie allen Mitgliedern des Börsenvereinsvorstandes zu übersenden. 10 Exemplare wurden an Buchhändler verschickt, von denen ich hoffte, daß die Rechtsausführungen sie von der Unhaltbarkeit des Vorstandsbeschlusses betr. die Geheimhaltung überzeugen würden. Nur 3 Exemplare gelangten an Berufsgenossen. Dem von buchhändlerischer Seite ausgesprochenen Wunsch, daß die Eingabe im Börsenblatt neben den Stimmen der Buchhändler veröffentlicht werde, ist seitens des Börsenblattes nicht entsprochen worden.

<sup>2)</sup> Der Hauptversammlung wurde der Beschlufs nicht etwa zur Abstimmung vorgelegt, sondern er wurde im Geschäftsbericht vorgetragen und mit der Genehmigung dieses war auch die des Beschlusses gegeben! Zu einer etwaigen Erörterung dieses letzteren wäre gar keine Zeit gewesen, und sollte es auch nicht sein. In der That hat Niemand während der Erstattung des Geschäftsberichts zu der Geheimhaltung des Börsenblatts das Wort ergriffen. Die Praxis wird manchem Vereinsvorstand nicht ganz unbekannt sein.

hüten, denn keiner der Herren ist imstande, alle Arbeiten selbst zu verrichten, die sich aus der Durchsicht des Börsenblatts für seine Anstalt tagtäglich ergeben, oder diese Arbeiten und die Aufbewahrung der durchgearbeiteten Nummern so zu überwachen, daß dem Mißbrauch die Wege abgesperrt wären. Die Reform habe seitdem vielfach Segen, keinerlei Schaden gebracht.

Wertvell ist an dieser Darlegung die Einräumung, das das Börsenblatt zu zahlreichen und umfassenden Berufsarbeiten des Biblio-

thekars gebraucht wird und notwendig ist.

Noch einmal traten Behrend und Ruprecht auf den Plan (Börsenblatt Nr. 4 vom 7. Januar 1903), ersterer um hervorzuheben, dafs die Bibliotheken nie versucht haben, den Buchhandel zu kommandieren. "Sie haben mit dem Buchhandel im tiefsten Frieden gelebt, als dessen Vereinsvorstand ganz plötzlich, ohne Angabe von Gründen und ohne daß Mißbräuche nachgewiesen wären, ihnen das Börsenblatt entzog und damit den Streit begann. Eine sehr eindringliche, in verbindlichstem Ton gehaltene Bitte des Vereins deutscher Bibliothekare um Aufhebung der Massregel blieb unberücksichtigt". Behrend führte weiter aus: "Ich halte den Umstand, dals das Börsenblatt, entgegen der gesetzlichen Bestimmung, nicht mehr als öffentliches Bekanntmachungsorgan für die Eintragsrolle betrachtet werden kann. nicht für nebensächlich, sondern für recht bedeutungsvoll. Wenn es auch nicht Sache des Börsenvereins sein mag, die Durchführung eines Staatsgesetzes zu sichern, wie R. meint, ist es doch auch nicht Aufgabe des Börsenvereinsvorstandes, die Ausführung eines für unsern Stand wichtigen Gesetzes geradezu zu verhindern, und dies um so weniger, als dieses Gesetz unter Mitwirkung von buchhändlerischen Sachverständigen zu stande gekommen ist. Wie ich schon bei früherer Gelegenheit auseinandersetzte, kann der Reichskanzler ein anderes Blatt für seine Bekanntmachungen gar nicht bestimmen, sondern das Gesetz müßte geändert werden. Der Börsenverein bereitet also der Regierung eine Verlegenheit". Ruprecht wendet ein: "Was den \$ 57 des Urheberrechtsgesetzes betrifft, so scheint B, ihn nicht genau gelesen zu haben, sonst könnte er nicht den schweren Vorwurf erheben, "dafs der Börsenvereinsvorstand die Ausführung eines für unseren Stand wichtigen Gesetzes geradezu verhindere. Denn im Absatz 1 des § 57 steht ausdrücklich: "Die Einsicht der Eintragsrolle ist jedem gestattet". Aus der Rolle können Auszüge gefordert werden: die Auszüge sind auf Verlangen zu beglaubigen". Wenn das Gesetz fortfährt: "Die Eintragungen werden im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel öffentlich bekannt gemacht", so hat dieser Absatz nur die Bedeutung einer Ordnungsvorschrift und stellt dem Reichskanzler frei, in dem ausdrücklich genannten Fall, daß das Börsenblatt zu erscheinen aufhören sollte, die öffentliche Bekanntmachung in einer anderen von ihm zu bestimmenden Zeitung zu veranlassen. Daraus geht doch wehl hervor, daß der Reichskanzler berechtigt ist, so lange das Börsenblatt nicht zu erscheinen aufgehört hat, aber den Ansprüchen der Regierung

nicht mehr genügen sollte, die Bekanntmachung neben dem Börsenblatt auch in einer anderen Zeitung zu veröffentlichen. Ferner ist es B. wohl unbekannt, dass sich genau dieselbe Bestimmung bereits in dem Urheberrechtsgesetz vom 11. Juni 1870 befindet. Der Ausschlus der nicht buchhändlerischen Oeffentlichkeit, abgesehen von den bekannten 39 Bibliotheken, besteht also, mit Kenntnis der Regierung, bereits seit 15 Jahren unverändert (Satzungen des Börsenvereins 1887). Auf diesen Umstand haben die der Sachverständigenkonferenz angehörigen buchhändlerischen Mitglieder, darunter der frühere und jetzige Erste Vorsteher des Börsenvereins, die Regierung aufmerksam gemacht, die trotzdem in der Beibehaltung des bisherigen Wortlauts ein Bedenken bisher nicht gefunden hat. Eine Abänderung des § 57 des Gesetzes ist thatsächlich aber nicht nötig, da der Verleger als der regelmäßige Rechtsnachfolger des Autors und als der Inhaber des Urheberrechts!) (!) und Verlagsrechts durch das Börsenblatt orientiert wird, während es dem Autor oder jedem anderen Interessenten jederzeit freisteht. Einsicht in die Eintragsrolle zu nehmen oder nehmen zu lassen".

Daß diese rechtlichen Ausführungen unhaltbar sind, muß nicht bloß der Jurist, sondern auch der Laie sehen, sofern ihn nur der Interessenkampf nicht befangen gemacht hat. Zu allem Veberfluß erkundigte sich aber F. Springer, Berlin, im Reichsjustizamt und teilte bestimmt und klar mit (Bö. Bl. No. 14), daß auf der im Oktober 1898 im Reichsjustizamt stattgehabten Konferenz von Sachverständigen die buchhändlerischen Mitglieder, darunter der frühere und der jetzige erste Vorsteher des Börsenvereins, die Regierung nicht darauf aufmerksam gemacht haben, daß das Börsenblatt ein öffentliches, jedem zugängliches Organ nicht sei. Weder finde sich in den genau geführten, von den Mitgliedern der Konferenz anerkannten Protokollen die geringste Notiz hierüber, noch sei im Reichsjustizamt und bei den hauptsächlich hierbei in Betracht kommenden Persönlichkeiten — wie er festgestellt habe — hiervon etwas bekannt.

Der erste Vorsteher des Börsenvereins, der ähnlich wie Ruprecht in mehreren Zuschriften behauptet hatte, er sowohl wie sein Amtsvorgänger Engelhorn hätten in der Sachverständigenkonferenz die Reichsregierung auf die beschränkte Oeffentlichkeit des Börsenblatts und die Möglichkeit einer völligen Geheimhaltung gegenüber Nichtbuchhändlern aufmerksam gemacht, gab in einer Anmerkung zu der Mitteilung von Springer der Sache eine andere Wendung mit folgenden Worten: "Zweifellos ist dem Verfasser des Entwurfs Herrn

<sup>1)</sup> Es ist anscheinend Praxis, daß der Verleger sich im Verlagsvertrag das Urheberrecht des Autors abtreten läßt, um das nach Ansicht der Verleger durch das Reichsgesetz über das Verlagsrecht vom 19. Juni 1901 zu ungunsten des Buchhandels verschobene Gleichgewicht der Rechte wieder herzustellen. Die Praxis unterliegt schweren Bedenken. Ich halte die Abtretungen als regelmäßige Einrichtung für gegen den Sinn des Gesetzes gerichtet und für einen Mißbranch der Macht des Verlegers gegeniber dem Autor. Dieser sollte auf die ihm gemachte Zumutung nicht eingehen.

Geheimrat Dr. Dungs, einem der besten Kenner des deutsehen Buchhandels, "bekannt gewesen", daß das Börsenblatt, seitdem ihm am 1. Januar 1882 der Postdebit entzogen war (soll heißen: es dem Postdebit entzogen war), und namentlich seit 1887, als es satzungsgemäß an Nichtbuchhändler nur noch mit Genehmigung des Vorstandes geliefert werden durfte, nur ein beschränkt öffentliches Blatt war. Wenn die amtlichen Protokolle darüber nichts enthalten, so ist das nicht verwunderlich, da sie nur die der Reichsregierung erheblich erschienenen Gesichtspunkte der Debatte, selbst ohne Angabe der Redner, verzeichnen. Bei dem damaligen § 41 ist die Frage erörtert worden, ob, statt des Rats der Stadt Leipzig, der Börsenverein Kurator der Eintragsrolle sein solle, und dabei ist die Börsenblattfrage mit erwähnt worden. Die erstere wurde von der Regierung abgelehnt und aus dem alten Gesetz von 1870 der alte § 41 in das neue Gesetz als § 57 beinahe wörtlich herübergenommen.

Dabei hatte der erste Vorsteher anscheinend vergessen, daß er in dem Brief an den Vorstand des Vereins der Bibliothekare vom 14. Februar 1902 (Centralbl. 19 S. 417) wörtlich gesagt hatte: "Daß bei der Beratung des Gesetzes betr, das Urheberrecht, als in der Sachverständigenkommission der jetzige § 57 beraten wurde, nicht an die bereits 1887 in den Satzungen des Börsenvereins beschlossene Geheimhaltung des Börsenblatts gedacht worden ist, giebt der Unterzeichnete, welcher Mitglied der Sachverständigenkommission gewesen ist, ohne Weiteres zu." Springer hielt dies dem ersten Vorsteher in Börsenblatt No. 23 vor. Der letztere entgegnete, daß er selbst zur Zeit der Abfassung des obigen Briefes unter dem Eindruck gestanden habe, als sei von der "beschränkt öffentlichen Natur" des Börsenblatts in der Sachverständigenkonferenz - da sich in dem offiziellen Protokoll nichts darüber findet - nicht die Rede gewesen. Nachträglich habe er aber in seinen Handakten gefunden, daß Engelhorn und er selbst bei § 41 diese erwähnt haben.

In seiner früheren Mitteilung (No. 14) war Springer auf die weiteren Ausführungen von Ruprecht noch mit folgenden Worten eingegangen: "Ich versage es mir, auf die etwas eigentümliche Ansicht einzugehen, nach der § 57 Absatz 2 des Urheberrechtsgesetzes — nur die Bedeutung einer Ordnungsvorschrift habe, und der Reichskanzler in der Lage sei, neben dem Börsenblatt, auch wenn es nicht zu erscheinen aufhört, noch ein anderes Blatt für die Veröffentlichung der Eintragungen zu wählen, welcher Veröffentlichung dann nach Ansicht des Herrn Dr. R. doch wohl dieselbe Bedeutung beizumessen wäre wie der gesetzlich vorgeschriebenen im Börsenblatt. — Es ist selbstverständlich, daß nur ein von der Reichsregierung vorgelegtes und vom Reichstag angenommenes Gesetz die Veröffentlichung der Eintragungen im Börsenblatt — solange dies erscheint — beseitigen und an ihre Stelle solche in einem anderen Blatt setzen könnte."

Damit war in authentischer Weise die Rechtslage aufgeklärt und die Rechtsauffassung des Vorstandes als nicht zutreffend erwiesen. Auch die Erwägung, ob mit der Geheimhaltung des Blattes vor den Nichtbuchhändlern nicht der Fall gegeben sei, daß "das Blatt zu erscheinen aufgehört habe", kann schwerlich angestellt werden, da mit einer solchen Annahme dem unzweifelhaften Sinn des Gesetzes entgegengehandelt würde. In einem solchen Falle würde der Reichstag es sich nicht nehmen lassen, zu der Sache Stellung zu nehmen.

Es ist nicht denkbar, daß in der Sachverständigenkommission von 1898 die gänzliche Geheimhaltung des Börsenblatts als möglich hingestellt worden sei. Kein Mitglied der Regierung und kein Jurist überhaupt würde einen solchen Zustand für mit dem Gesetz vereinbar gehalten haben. Aber auch in der Reichstagskommission hätte eine solche Möglichkeit nicht unerwähnt bleiben dürfen, zumal ein in ihr gestellter Antrag wollte, daß die Eintragsrolle nicht wie bisher vom Stadtrat zu Leipzig, sondern von der Gerichtsschreiberei des Reichsgerichts geführt werde. Von einem Regierungsvertreter wurde erklärt (Bericht der Kommission zu § 56), daß ein Bedürfnis zu einer Aenderung nicht vorliege. Bei einer Mitteilung über eine etwaige künftige Geheimhaltung des Publikationsorgans wären Regierung und Kommission gewiß anderer Ansicht gewesen.

Bei der Beratung und Verabschiedung des Gesetzes vom 11. Juni 1870 haben Reichsregierung und Reichstag die Stadt Leipzig als Centralpunkt des deutschen Buchhandels durch die Ueberlassung der Eintragsrolle an den Rat der Stadt ehren wollen und dem Börsenverein vertrauensvoll die zur Ausführung des Gesetzes nötigen öffentlichen Bekanntmachungen über die Einträge in die Rolle in seinem Organ, dem Börsenblatt, übertragen. Diese Ehrenerweisung wurde erneut bei der Beratung des Gesetzes vom 19. Juni 1901. In ihrem Vertrauen sehen sich Reichsregierung und Reichstag jetzt seit länger als Jahres-

frist getäuscht.

Der Vorstand des Börsenvereins hat seinerseits gewiß in Wahrnehmung berechtigter Interessen gehandelt und ist sich bei der Fassung seines Beschlusses nicht bewufst gewesen, daß er mit demselben eine reichsgesetzlich übernommene Pflicht, die Eintragsrolle öffentlich bekannt zu machen, verletzt. Aber die öfteren Hinweise auf die Rechtspflicht hätte er nicht so leicht nehmen sollen. Nicht etwa ein Notstand hat den Börsenverein gezwungen gegen eine gesetzliche Vorschrift zu handeln, sondern er wurde von der Absieht geleitet, die Erwerbsthätigkeit der Vereinsmitglieder gegen Beeinträchtigungen zu schützen, die auf die Kenntnisnahme des Börsenblattes durch Nichtbuchhändler zurückgeführt wurden. Wie wir gesehen haben, sind diese Beeinträchtigungen lebhaft von den Berufsgenossen bestritten. Sicherlich waren sie nicht so schwerwiegend, daß nicht die Entbindung von der Pflicht der öffentlichen Bekanntmachungen auf gesetzlichem Wege vor der durchgeführten Geheimhaltung des Börsenblattes hätte eingeleitet und durchgeführt werden können. Bei dem großen Wohlwollen, welches dem angesehenen Stande der Buchhändler von den Reichsbehörden stets entgegengebracht worden ist und immer entgegengebracht

werden wird, wären dieser Entbindung keine Schwierigkeiten bereitet worden.

Für den Juristen ist es überdies nicht zweifelhaft, daß der Beschluß des Vorstandes, die Geheimhaltung des Börsenblattes durchzuführen, gegenüber dem § 4 Absatz 6 der Satzungen des Börsenvereins von 1887 nicht satzungsgemäß ist. Das hat Herr Behrend vollkommen richtig erkannt. Der Vorstand hat mehrfach betont, im Prinzipe bestehe die Sekretierung des amtlichen Organes des Buchhandels schon seit der Geltung der neuen Satzungen von 1887, und der vielgenannte Beschlufs habe nur die strikte Durchführung der bereits geltenden Geheimhaltung bezweckt. Das ist eine Verkennung des durch die Satzungen von 1887 geschaffenen Rechtszustandes. Herr Dr. Ruprecht berichtet uns aus den nicht im vollen Umfang im Börsenblatt veröffentlichten Verhandlungen des außerordentlichen Ausschusses für die Statutenveränderung von 1887 (Börsenbl, 1902 Nr. 285), auf Betrieb von A. Kröner sei der Beschlufs durchgesetzt worden, dafs das Börsenblatt kein öffentliches Organ, 1) und jede Ueberlassung desselben eine Ausnahme sein solle, die nur mit Genehmigung des Vorstandes zulässig sei. Er fahrt dann fort: "Bei der Revision der Satzungen 1887 stellte A. Kröner weiter gehend einen Antrag, den betreffenden Absatz der Satzungen so zu fassen, daß jedes Mitglied das Recht habe "auf den Bezug des Börsenblattes mit der Verpflichtung, dasselbe Nichtbuchhändlern nicht mitzuteilen." Für diesen Antrag traten auch die Herren Mühlbrecht und Francke ein. Da man aber die Zeit hierfür noch nicht gekommen erachtete, wurde der Antrag abgelehnt und schliefslich die jetzige Fassung der Satzungen § 4. Ziffer 6 einstimmig angenommen". Also das, was der Vorstand für den Sinn der Satzungen von 1887 ausgieht, die Geheimhaltung des Blattes ist ausdrücklich abgelehnt und die durch die Genehmigung des Vorstandes in gewissen Grenzen zu haltende Oeffentlichkeit des Blattes ist sanktioniert worden.

Eine beschränkte Oeffentlichkeit ist immer noch eine Oeffentlichkeit, und die Reichsregierung konnte bei ihrem Wohlwollen gegen den Buchhandel wohl anerkennen, dass die Vorschrift des § 41 des Urheberrechtsgesetzes von 1870 auch nach 1887 noch angemessen ausgeführt werde. Durch die Beschränkung der Oeffentlichkeit hatte der Börsenverein berechtigte Interessen zu wahren gesucht.

Der Beschlufs des Vorstandes des Börsenvereins hat nun nicht etwa, wie es dargestellt wird, ausgeführt, was die Satzungen von 1887 bereits wollten, sondern er hat das Gegenteil eingeführt, er hat an die Stelle der Oeffentlichkeit (auch der beschränkten) die Geheimhaltung gesetzt; er hat den Rechtszustand herbeiführen wollen, der

<sup>1)</sup> Der als Autorität allgemein anerkannte und von Ruprecht den Bibliothekaren zu ihrer Belchrung empfohlene Schürmann hat dies (Der deutsche Buchhandel der Neuzeit, 1895, S. 170) entgegengesetzt aufgefalst. Er nennt das Börsenblatt "ein öffentliches Organ". Dem ist bei den Besprechungen von Schürmanns Werk nicht widersprochen worden.

bei der Statutenberatung von 1887 abgelehnt wurde, und zu dessen Herbeiführung eine Aenderung der Statuten von 1887 unumgänglich ist. Wenn man 1887 es für nötig hielt, die wünschenswerte Geheimhaltung durch klaren Wortlaut der Satzungen, wie es der Antrag Kröner wollte, festzulegen, davon aber abstand, weil die Zeit dafür noch nicht gekommen erschien, so mußte man, als diese Zeit nun dem Vorstand gekommen dünkte, doch auf den Antrag Kröner zurückkommen und die Geheimhaltung durch die Satzungen aussprechen. Auf diesem Wege wären alle Kreise des großen Börsenvereins rechtzeitig von dem Vorhaben in Kenntnis gesetzt worden und hätten bei dem für die Aenderung der Satzungen vorgeschriebenen umständlichen Verfahren ihre Interessen wahrnehmen können. Diese wären durch Verleger, Antiquare und Sortimenter allseitig geprüft und in einer Hauptversammlung gegeneinander abgewogen worden. Die durch eine Mehrheit von zwei Dritteilen überwundenen Interessengruppen hätten sich dann unweigerlich fügen müssen, und für eine solche Auseinandersetzung über gegensätzliche Anschauungen unter den Vereinsmitgliedern wie die, über welche ich berichtet habe, wäre keine Veranlassung gewesen.

Der Vorstand, der zweifellos hier wie auch gegenüber der reichsgesetzlichen Vorschrift des § 57 im guten Glauben handelte, hat nach einem schneller zum Ziele führenden Weg gesucht und durch generelle Entziehung der Genehmigung für den Bezug des Börsenblattes denselben Erfolg herstellen wollen, welchen der Antrag Kröner beabsichtigte. Eine solche schwerwiegende Vollmacht ist aber dem Vorstand bei den Beratungen von 1887 nicht eingeräumt worden. Die Genehmigung des \$ 4 Absatz 6 ist die Genehmigung im einzelnen Fall, nur diese konnte auch vom Vorstand widerrufen werden, falls der genehmigte Bezug des Blattes in diesem Fall zu Mifsständen geführt hatte, die der Vorstand abstellen wollte. Daß solche Mißstände in allen einzelnen Fällen vorgelegen hätten, ist vom Vorstand nicht einmal behauptet worden. Charakteristischer Weise lautet die Bekanntmachung des Vorstandes betr. Geheimhaltung des Börsenblattes: "In Anbetracht thatsächlicher oder zu befürchtender Schädigung der Interessen der Mitglieder hat der Vorstand nach einstimmigem Beschluß die jederzeit widerrufliche Genehmigung mit dem 31. Dezember 1901 in allen Fällen zurückgezogen, um diese bereits 1887 angestrebte vollständige Geheimhaltung unseres amtlichen Organs nunmehr durchzuführen." Die erste Veröffentlichung dieser von allen Vorstandsmitgliedern unterzeichneten Bekanntmachung datiert vom 7. Februar 1902, der vom ersten Vorsteher allein unterfertigte Brief, der den "Bibliotheken "die Maßregel ankündigte, vom 10. Dezember 1901.

Indem der Vorstand sich nur an die Bibliotheken wandte auch da, wo das Bedürfnis einer Behörde oder Korporation das in den Vordergrund tretende und eigentlich maßgebende ist, wie bei dem Reichsgericht, dem Reichsjustizamt und dem Reichstag, ließ er sehr wichtige Gesichtspunkte, die ihn von der Geheimhaltung des Börsenblattes hätten ab-

halten müssen, aus den Augen. Zwar findet sich im Börsenblatt 1902 Nr. 85 (S. 3157) die Notiz: "Um die Geheimhaltung des Börsenblatts durchzuführen, hat der Vorstand auch die Lieferung von angeblichen Pflichtexemplaren an gewisse Sächsische Behörden einstellen lassen". Dies ist aber keine-weg- durchgeführt worden, denn der Rat der Stadt Leipzig und die Polizeibehörden zu Leipzig und Dresden haben das Blatt immer erhalten. Für diese wie die obengenannten Behörden treffen alle die vom Vorstand auseinandergesetzten Gründe für die Geheimhaltung gar nicht zu. Wie für das Reichsgericht bei der Rechtsprechung in urheberrechtlichen Prozessen das Börsenblatt ganz unentbehrlich ist - sowohl hinsichtlich der mitgeteilten Verhandlungen, Aufsätze und Urteile, als hinsichtlich der Eintragsrolle - so ist dem Reichsjustizamt und dem Reichstag für ihre gesetzgeberischen Arbeiten auf dem Gebiete des Urheberrechts die bequeme Zugänglichkeit des Börsenblattes ganz unerläfslich. Der Buchhandel ist viel zu eng mit vielen Zweigen des staatlichen Lebens verbunden, als dafs er sich mit dem Börsenblatt vor der Oeffentlichkeit abschlief-en und seine Geschäftsverhältnisse geheim halten könnte, wie etwa Kartelle in der Eisenbranche und der chemischen Industrie. "Noblesse oblige" gilt auch für den Buchhandel. Wenn die den gewöhnlichen Handelszweigen entgegengesetzte, durch die geistige Eigenschaft seiner Objekte bedingte Natur da betont wird, wo sie dem Buchhandel Vorteil und Ehre bringt, kann sie auch da nicht unterdrückt werden, wo der oder jener kleine Nachteil damit verbunden ist. Der Buchhandel lebt von der Oeffentlichkeit und webt in ihr, sie ist das Geheimnis seiner großen Macht - seine Lebensluft.

Der durch den Antrag von B. Hartmann veranlaßte Beschluß des Vorstandes über die Geheimhaltung dürfte vor dem 10. Dez. 1901 liegen; er ist nicht veröffentlicht und anfänglich ebenso geheim gehalten worden, wie er vorbereitet wurde. Der Vorstand glaubte zu der Maßregel ganz allein befugt zu sein und hat nicht einmal den Ausschuß für das Börsenblatt und den Vereins-Ausschuß um seine Meinung befragt. So vollzog sich eine vollkommene Ueberraschung nicht nur der Bibliotheken durch den Beschluß, sondern auch weiter Kreise des Buchhandels. Es ist klar, daß man so dem vorausgesehenen Widerstand gegen den Beschluß am wirksamsten begegnen zu können glaubte.

Der erste Vorsteher des Börsenvereins, Herr A. Brockhaus, hat gefragen von dem Vertrauen des Vorstandes und der großen Mehrzahl der Vereinsmitglieder die rechtlichen Schranken, die seinem Vorgehen durch Reichsgesetz und Vereinssatzungen gezogen waren, nicht allenthalben beachtet. Dies und die Zweifel, ob der Beschluß hinreichend begründet ist, haben eine lebhafte Gegenwirkung im Kreise des Buchhandels selbst hervorgerufen. Die Bibliothekare dürfen daher wohl hoffen, daß der Vorstand noch vor der Uebermittelung der erhobenen Beschwerde an den Reichskanzler dem Wunsche und dem in der Ausführung begriffenen Antrage angesehener Mitglieder des Börsenvereins,

die Geheimhaltung des Börsenblattes wieder aufzuheben, willfahre und sich dadurch den Dank der Antragsteller und der Bibliothekare erwerbe, die zu einem aufrichtigen Friedensschluß mit einem Stande bereit sind, den sie hochhalten, und mit dem sie gerne in Friede und Freundschaft leben mögen.

(Ein zweiter Artikel folgt.)

K. Schulz.

#### Karl Dziatzko †.

Die deutschen Bibliotheken haben einen schweren Verlust erlitten, einen der schwersten, der sie treffen konnte. Am 13. Januar ist plötzlich und unerwartet Karl Dziatzko aus dem Leben geschieden, tief betrauert von allen, die ihn persönlich oder aus seinen wissenschaftlichen Arbeiten kannten. Es kann hier nicht versucht werden, seine Persönlichkeit und seine Bedeutung eingehend zu würdigen, nur einige biographische Daten mögen kurz zusammengefast werden.

Karl Dziatzko war am 27. Januar 1842 in Neustadt in Oberschlesien als Sohn eines Arztes geboren. Sehr früh beider Eltern beraubt, wurde er im Hause eines Verwandten mütterlicherseits in Oppeln erzogen und besuchte dort das Gymnasium, das er im Herbst 1859 mit dem Zeugnis der Reife verliefs, um zunächst in Breslau Philologie zu studieren. Nach drei Semestern ging er von hier nach Bonn, und dieser Aufenthalt wurde für sein Leben entscheidend. Denn unter Friedrich Ritschl erhielt er nicht nur die seiner hervorragenden Begabung entsprechende philologische Schulung, sondern auch bibliothekarische Anregung und Vorbildung, wie sie besser gar nicht denkbar war. Gleich vielen seiner philologischen Kommilitonen wurde er von Ritschl als freiwilliger Hilfsarbeiter (Amanuensis), nach einem Jahre sogar als Assistent an der Bibliothek beschäftigt. Doch konnte er damals noch nicht daran denken sich ganz dem bibliothekarischen Beruf zu widmen, der ja noch kaum existierte. Nachdem er am 21. November 1863 mit der aus einer Preisarbeit hervorgegangenen Dissertation ,De prologis Plautinis et Terentianis quaestiones selectae' promoviert hatte, trat er Neujahr 1864 am Gymnasium in Oppeln als Probekandidat ein und verblieb dort auch nach Ablauf des Probejahres - bis zum Herbst 1865, um dann einem Ruf an das Lyceum in Luzern zu folgen. Erst im Frühjahr 1871 kehrte er zur bibliothekarischen Thätigkeit zurück, indem er als Nachfolger von A. Wilmanns die Leitung der Universitätsbibliothek in Freiburg i. B. übernahm. Zugleich habilitierte er sich dort für klassische Philologie, trat aber bereits im Frühjahr 1872 nochmals in das Schulamt zurück und zwar am Gymnasium in Karlsrnhe.

Inzwischen war auch im preufsischen Kultusministerium die Ueberzeugung durchgedrungen, daß die dringend notwendige Reform der Universitätsbibliotheken nur möglich sei durch Heranziehung von leitenden

Bibliothekaren im Hauptamt. Die erste Gelegenheit dazu bot sich bei der Königlichen und Universitätsbibliothek in Breslau, wo der hochbetagte Elvenich von der Leitung zurücktrat. An seine Stelle wurde im Oktober 1872 Dziatzko berufen. Da zu gleicher Zeit auch zwei Beamtenstellen frei wurden, übernahm er die Leitung mit fast ganz neuem Personal. Seine Aufgabe war neben der Reorganisation des Dienstes und einer Etikettierung der ganzen Bibliothek zunächst die Herstellung eines einheitlichen alphabetischen Katalogs, den er nach Bonner Muster auf Zetteln in Angriff nahm und mit der ihm eigenen Gründlichkeit durchgeführt hat. Eine Frucht dieser Arbeit, bei der er fast jedes Buch mit den zugehörigen Zetteln zu einer letzten Revision durch seine Hände gehen liefs, ist die 1886 veröffentlichte "Instruktion für die Ordnung der Titel im alphabetischen Zettelkatalog der Königlichen und Universitätsbibliothek zu Breslau", die für die Vereinheitlichung der Ordnungsgrundsätze an den deutschen Bibliotheken von größtem Einfluß gewesen ist, und die in teilweiser Umarbeitung (gedruckt 1897) auch dem betreffenden Teil der preufsischen Instruktionen vom 10. Mai 1899 zu Grunde liegt. Von der Breslauer Instruktion ist auch eine italienische und eine englisch amerikanische Bearbeitung erschienen.

Außer der eigentlichen Arbeit für seine Bibliothek entwickelte Dziatzko in jener für die Organisation der preußischen Bibliotheken so überaus wichtigen Zeit eine bedeutende gutachtliche Thätigkeit im Auftrag des Ministeriums. Im Jahre 1878 unternahm er eine längere Reise nach England teils zu philologischen teils zu bibliothekarischen Studien. Den letzteren verdanken wir den die dortigen Einrichtungen anschaulich beschreibenden und sorgfültig würdigenden Aufsatz über die Bibliothek und den Lesesaal des British Museum (Preutsische Jahrbücher Bd. 48, 1881. S. 346 - 376) Im übrigen galten seine wissenschaftlichen Arbeiten in der Breslauer Zeit hauptsächlich den römischen Komikern, besonders Terenz, von dessen Phormio er 1874 eine vortreffliche erklärende Schulausgabe veröffentlichte (1898 in 3. Auflage erschienen). Nur in einer kleinen Veröffentlichung betrat er das später von ihm so fruchtbar bebaute Gebiet der Buchgeschichte in der durch seine Beschäftigung mit den Breslauer Inkunabelschätzen veranlaßten Arbeit über den ersten Breslauer Drucker, dem er auf archivalische Forschungen gestützt seinen richtigen Namen Kaspar Elyan zurückgab.

In eine ganz neue Phase der Wirksamkeit trat Dziatzko ein, als er im Herbst 1886, wieder als Nachfolger A. Wilmanns', die Leitung der Göttinger Bibliothek übernahm und zugleich, der Form nach sogar im Hauptamt, die dort neu begründete ordentliche Professur für Bibliothekshilfswissenschaften antrat. Die altberühmte Göttinger Bibliothek hatte sich auch in den Zeiten, als anderwärts in Deutschland das Bibliothekswesen darniederlag, durch eine geordnete Verwaltung und musterhafte Führung der Kataloge ausgezeichnet, und was ihr an sonstiger innerer und äußerer Ausstattung gefehlt hatte, war durch das hervorragende Organisationstalent des unmittelbaren Amtsvorgängers

und den kurz vor dessen Weggang vollendeten teilweisen Neubau ergänzt worden. Dziatzko konnte sich also hier mehr als in Breslau auf die Weiterführung der gegebenen Einrichtungen beschränken. Bei der Größe der Bibliothek und der Schwierigkeit, mit den gegebenen verhältnismäßig beschränkten Mitteln die Bibliothek auf ihrer alten Höhe zu erhalten, war das trotzdem keine kleine Aufgabe, und es fehlte auch keineswegs an notwendigen außerordentlichen Arbeiten, die er betrieb, und die eine wesentliche Verbesserung der Bibliothek bedeuten. Von solchen seien nur genannt die Weiterführung der Umarbeitung der Realkataloge, die allmähliche Umänderung der alten Sammelsignaturen in individuelle Nummern, ferner noch aus den letzten Jahren eine zweckmäßige Aenderung und Vergrößerung der Geschäftsund Katalogräume, die Einführung elektrischer Beleuchtung und damit zusammenhängend eine wesentliche Erweiterung der öffentlichen Stunden. Neben diesen Arbeiten, die vielleicht eine andere Kraft vollständig in Anspruch genommen hätten, fand nun Dziatzko Zeit zu einer Lehrthätigkeit, die ihn nötigte, alle Zweige des Bibliotheks- und Buchwesens historisch und systematisch zu bearbeiten. Er richtete sich von vornherein auf einen viersemestrigen Kursus von 2-3 stündigen Vorlesungen ein, der sich mit der Zeit so ausgestaltete, daß er Bibliotheksverwaltungslehre (oder, wie er es später nannte. Geschichte und Entwickelung des modernen Bibliothekswesens), Schrift - und Buchwesen des Altertums und in zwei Abteilungen Geschichte der Buchdruckerkunst und des Buchhandels (bis zur Reformation und seit der R.) umfafste, Aufser der Reihe standen Vorlesungen über Handschriftenkunde der lateinischen Schriftsteller und über Autor- und Verlagsrecht in der Geschichte des Buchhandels. Nebenher liefen fast regelmäßig bibliographische Uebungen, in denen er über bestimmte Gegenstände referieren oder praktische Aufgaben lösen liefs. Eine ganze Anzahl von Beiträgen zu seiner "Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Abhandlungen" verdankt diesen anregenden Uebungen ihre Entstehung. In den letzten Jahren galten sie hauptsächlich der Beschreibung der Göttinger Inkunabeln und der Feststellung der Typen und der Druckerpraxis des 15. Jahrhunderts. Die Wirksamkeit Dziatzkos in diesem seinem Lehramt und in dem Vorsitz der seit 1896 bestehenden Prüfungskommission, durch die zum ersten Mal bei uns Umfang und Inhalt der längst geforderten bibliothekarischen Fachbildung umschrieben wurde, wird in der Geschichte des preußsischen und deutschen Bibliothekswesens stets einen Markstein bilden. Von der vorgesetzten Behörde wurde seine Thätigkeit durch die Verleihung des Charakters als Geheimer Regierungsrat (1894) und durch mehrere Ordensauszeichnungen anerkannt.

Hand in Hand mit seiner Lehrthätigkeit ging nun eine außerordentlich fruchtbare schriftstellerische Thätigkeit auf allen den genannten Gebieten. Es ist hier ganz unmöglich, sie nach allen Seiten zu schildern. Hervorgehoben seien nur seine Arbeiten zum antiken Buchwesen, die er 1900 mit einer größeren Veröffentlichung abschloß, und zu denen auch eine Anzahl Artikel in der neuen Ausgabe von Paulys Realencyklopädie gehören, und seine epochemachenden Untersuchungen zur Gutenberg-Frage. Gleich nach seinem Amtsantritt in Göttingen hatte er das Glück, das Original des Helmaspergerschen Notariatsinstrumentes wieder aufzufinden. Von ihm und den ältesten Mainzer Druckdenkmälern in Göttingen ausgehend, nahm er das dunkle Gebiet der Erfindungsgeschichte der Buchdruckerkunst, das vorher ein Tummelplatz haltloser Konstruktionen und Vermutungen gewesen war, mit echt philologischer Gründlichkeit und Methode in Angriff. Das glänzendste Ergebnis war die unanfechtbare Feststellung der Priorität der 42 zeiligen vor der 36 zeiligen Bibel. Es ist ihm leider nicht vergönnt gewesen die zusammenhängende Darstellung der Erfindungsgeschichte, die er vorhatte, zu vollenden. Mit derselben methodischen Gründlichkeit zeichnete er den Plan für die Erforschung des älteren Buchdruckes und brachte dafür als erster die Gründung einer Gutenberg-Gesellschaft in Vorschlag. Er selbst beabsichtigte ein Werk über die Typen des 15. Jahrhunderts als Hilfsmittel zur Bestimmung unbenannter Inkunabeln herauszugeben. Die Vorarbeiten dazu sind nun auch Fragment geblieben. Doch nicht nur der Geschichte des Buchwesens, auch den praktischen Fragen des Bibliothekswesens galten seine Arbeiten, so der Frage der Pflichtlieferungen, der Gesamt-Katalogisierung, worüber er bereits 1884 im 1, Band des C.-Bl. gehandelt hatte, u. a. Sich im Zusammenhang über Bibliothekswesen auszusprechen hatte er Gelegenheit in dem Bericht, den er über eine dreimonatliche Rundreise an den italienischen Bibliotheken erstattete, und in dem Ueberblick über die Entwickelung und den Stand der deutschen Bibliotheken, die er im Auftrage des Ministeriums für die Weltausstellung in Chicago verfaste, auch in dem Artikel "Bibliotheken" des Handwörterbuches der Staatswissenschaften.

Seinen Beamten war er in jeder Hinsicht ein wohlwollender Vorgesetzter, der mit Anerkennung nicht zurückhielt, wenn er Eifer und gewissenhafte Gründlichkeit bemerkte. Er hielt darauf, dafs ein jeder innerhalb seines Dienstbereichs mit selbständigem Urteil arbeitete, und wünschte nicht unnotig um Entscheidungen angegangen zu werden, nahm aber Verbesserungsvorschläge stets vorurteilsfrei entgegen. Für die materiellen Sorgen seiner Beamten hatte er ein warmes Herz. Die Stellung der wissenschaftlichen Beamten suchte er zu heben durch die Anstellung von "Expedienten", die dann nach dem Göttinger Muster an allen preufsischen Staatsbibliotheken eingeführt worden sind. Wie er wissenschaftlich anregend auf seine Beamten gewirkt hat, zeigen viele der 16 Hefte seiner "Sammlung". Für eine selbstverständliche Pflicht hielt er es, auch den persönlichen Zusammenhang, der stets dem amtlichen förderlich ist, unter ihnen zu pflegen, und das behagliche Haus, das er sich in Göttingen gebaut hatte und in dem er und seine Gattin gern und in herzgewinnender Liebenswürdigkeit Gäste emptingen, war auch der gesellige Mittelpunkt der Bibliothek. Wie freundschaftlich sich das Verhältnis zu seinen Beamten gestaltete, kann man daraus ersehen, daß die meisten, die länger unter ihm gearbeitet hatten, auch nach dem Weggange in dauerndem Verkehr mit ihm geblieben sind.

Das warme Interesse für das deutsche Bibliothekswesen im allgemeinen leitete ihn, denselben Zusammenhang auch unter der großen Gemeinschaft der Berufsgenossen anzubahnen. Er war einer der Anreger und Hauptförderer der Zusammenkünfte deutscher Bibliothekare, und es wird allen, die an diesen Zusammenkünften teilgenommen haben, unvergeßlich sein, wie er in allen Debatten am sichersten die leitenden Gesichtspunkte zu treffen und die Verhandlungen in die richtigen Wege zu leiten wußte, und wie dann auch bei dem geselligen Beisammensein seine imponierende Gestalt mit dem ausdrucksvollen Kopf und dem lebhaften Auge einen Mittelpunkt bildete. Die Entwickelung zu einem geschlossenen Verein entsprach nicht seinen ursprünglichen Absichten, er lehnte deshalb den ihm einstimmig angetragenen Vorsitz ab und nahm nur eine Stelle im Vorstand an, aber er versagte sich nicht der Mitarbeit, und ich darf bezeugen, daß von ihm mehr Anregungen ausgegangen sind als von irgend einem anderen Vorstandsmitgliede.

Es ist bezeichnend, dass er, der mehr als andere für die bibliothekarische Fachbildung gethan hat, sehr bemüht war eine Isolierung des bibliothekarischen Standes zu verhindern. Wie er für Anschluß der Bibliothekarzusammenkünfte an die Philologenversammlungen eintrat, so suchte er bei seinen Beamten auf einen geselligen und wissenschaftlichen Anschluß an die Universität hinzuwirken. Er selbst nahm es mit den Pflichten, die ihm in Göttingen die Zugehörigkeit zur Universität auch außerhalb seiner eigentlichen Lehrthätigkeit auferlegte, sehr ernst, und es bereitete ihm eine gewisse Genugthuung im abgelaufenen akademischen Jahr das Dekanat der philosophischen Fakultät bekleiden zu können. Es war eine besonders arbeitsreiche Zeit, in die dieses Dekanat fiel, und nach seinem Ablauf fand er in Sylt, das er öfter und gern aufgesucht hatte, nicht die erwartete Kräftigung. Nach Göttingen zurückgekehrt wurde er noch dazu von einer Lungenentzündung befallen, die ihn auch verhinderte die ihm aufgetragene Vertretung der Universität bei dem Jubiläum der Bodleiana auszuführen. Im Anfang des Winters war diese Krankheit ganz überwunden, und ein Herzleiden, dessen Entwickelung der Arzt wohl bemerkt hatte, schien nicht bedenklich. Bereits mehrmals war er wieder auf die Jagd gegangen, die er als ein erfrischendes Gegengewicht gegen die sitzende Lebensweise liebte. So folgte er auch am 13. Januar der Einladung eines Freundes zur Treibjagd, fröhlich wie selten, nachdem er noch am Morgen auf der Bibliothek die nötigen Anweisungen erteilt hatte. Mitten im Jagdvergnügen - er hatte eben einen Hasen erlegt - traf ihn ein Herzschlag; ein in der Nähe befindlicher Arzt konnte nur den Tod feststellen. Am sonnigen Nachmittag des 16. Jan. haben wir ihn auf den das Leinethal überschauenden Göttinger Friedhof zur Ruhe geleitet. Mit den Seinen, der Gattin, einem Sohn und zwei Töchtern, mit denen ihn ein selten inniges Familienleben verband, trauert die große Gemeinde seiner Freunde und Verehrer und wird ihm stets ein dankbares Gedächtnis bewahren.

Berlin. P. Schwenke. XX. 3.

## Recensionen und Anzeigen.

Harrisse, Henri. Les premiers ineunables bálois et leurs dérivés: Toulouse, Lyon, Vienne-en-Dauphiné, Spire, Eltvil etc. 1471—1484. Essai de synthèse

typographique. 2. éd. Paris, Claudin, 1902.

Mit seiner neuesten Arbeit hat sich Mr. Harrisse auf das Gebiet der Geschichte der Typenwanderungen begeben. Proctors musterhafte Arbeit über Marcus Reinhart und die Druckerei von Troiga beweist, daß hervorragende Resultate unter Umständen auf diesem Wege zu gewinnen sind. Aber die Umstände müssen dazu angethan sein Mit Ausnahme einer, nach meiner Ansicht verunglückten. Hypothese erfahren wir aus der vorliegenden Arbeit kaum etwas Neues. Daß Baseler Drucker nach Südfrankreich gewandert sind, ist eine allgemein bekannte Thatsache. Daß sie ihre Typen mitgenommen haben, versteht sich fast von selbst. Daß ein Paar andere Drucker diese Typen nachgebildet haben, ist genau das, was man erwarten mußte. Für den, der sich in Proctors Index hineinzuarbeiten versteht, ist all dieses aus den Typenübersichten mühelos herzustellen. Mr. Harrisse hat dem einen kurzen Exkurs über die Einführung der Buchdruckerkunst in Basel vorausgeschickt, hat seine Ausführungen durch leider nur annähernd genaue Reproduktionen der in Frage kommenden Typen illustriert, und unbegreiflicher Weise auf ca. 13 Seiten seiner 74 Seiten umfassenden Schrift die biblio-graphische Beschreibung derjenigen mit den fraglichen Typen gedruckten Inkunabeln gegeben, die zufällig ihm in der Pariser National-Bibliothek unter die Hände gekommen sind. Dagegen hat er es unterlassen, da, wo es unumgänglich nötig gewesen wäre, nämlich bei seiner Turner-Hypothese. Faesimilia der einzelnen Druckerzeugnisse vorzulegen, für deren Typen er einen gemeinsamen Ursprung nachweisen möchte, ja er hat sogar nicht einmal die betreffenden Alphabete vollständig und genau wiedergegeben. Ich glaube, die ganze Schrift ist der Hypothese zuliebe entstanden, das die Drucke mit der Unterschrift: M. H. D. B. und H. T. D. B. M. H. O. nicht, wie Mile. Pellechet und andere annahmen, von Martin Huss De Botwar in Lyon, sondern von dem aus Basel gebürtigen, urkundlich in Toulouse nachweisbaren Drucker Heinrich Turner oder einem gleichnamigen Sohne desselben herrühren. Zunächst muß es befremden, daß Mr. H., welcher im einleitenden Abschnitt die Identität von Berthold Ruppel mit dem Berthold von Hanan in Gutenbergs Offizin als noch nicht erwiesen beanstandet, die Identität des Turner mit dem Drucker H. T. D. B. M. H. O. als feststehend (établie) ansieht, weil Turner um 1477 in Toulouse gestorben ist, und weil ein im J. 1476 zu Toulouse gedrucktes Buch ähnliche (semblables) Typen aufweist, wie diejenigen des anonymen Druckers. H. T. D. &c. In der That sind diese und andere Drucke mit einer ziemlich verbreiteten Type Baseler Ursprungs gedruckt; allein die feineren Unterschiede in Typenform und Druckerpraxis, auf Grund deren doch allein eine Identifizierung möglich wäre, scheinen, so weit Mr. H. darüber überhaupt Rechenschaft ablegt, — die Facsimilia fehlen, wie erwähnt — viel eher für die alte Hypothese zu sprechen, nach welcher M. Huss der Drucker sein würde.

Ich kann nicht umhin, noch besonders auf die Hypothese des Mr. II. hinzuweisen, welche er auf S. 22 entwickelt, um zu erklären, daß eine größere Anzahl von Alphabeten verschiedener Drucker nur in wenigen einzelnen Typen von einander abweichen. Nach Mr. H. wären diese sämtlichen Stempel von Richel gekauft, der sich nur ausbedungen hätte, daß die Käufer je einen oder ein Paar Buchstaben ausschließlich in abweichender Form zur Anwendung brächten. Thatsächlich hätte sich Mr. H. schon an seinen, eingestandenermaßen nicht einmal bis auf alle kleinen Abweichungen getreuen Reproduktionen überzeugen können, daß die Uebereinstimmung weit mehr eine scheinbare, als eine wirkliche ist. Sie beruht denn auch jedenfalls bei weitem mehr auf Nachahmung als auf Typenhandel. Wir wissen, daß anfangs selbst unbedeutende Druckerwerkstätten ihren eigenen Gießer etc. hatten, d. h. ihr Material selbst herstellten. Gewißs sind daneben Typen von einer

Hand zur anderen gegangen, aber fast immer so, daß der alte Besitzer sich ihrer nicht weiter bediente. Identität des gesamten Typensatzes verschiedener Drucker kommt, wie ich mich bei den Vorarbeiten zu meinem demnächst erscheinenden Repertorium der Inkunabeltypen überzeugt habe, nur in ganz vereinzelten Fällen vor.

Endlich muß ich noch ein Wort über den Sanchez de Vercial sagen, den Mr. H. auf S. 56 ff. anführt. Es heißt dem Scharfblick eines Salva u. A. wenig Gerechtigkeit widerfahren lassen, wenn man annimmt, er könne diesen

Druck für einen Vorläufer der Sevillaner Ausgaben gehalten haben. Es ist damit vielmehr diejenige undatierte Ausgabe gemeint, von der eine Probe in meiner Tipografia Ibérica Nr. 163 reproduziert worden ist.

Mr. H. hat in den Gött. Gel. Anzeigen einen Nachtrag zu seinem oben besprochenen Werke veröffentlicht. Von der Polemik gegen meinen Artikel über Fadrique de Basilea glaube ich abschen zu können, da es mir nicht in den Sinn gekommen sein kann, mich in meiner Tipografia Iberiea mit den Problemen über die Einführung der Druckerkunst in Basel auseinanderzusetzen. In Uebrigen enthält derselbe nur eine Uebersicht über die auf Friedrich Biel bezüglichen bei Stehlin verzeichneten Urkunden.

Mr. Harrisse hat sich als ein außerordentlich scharfsinniger Urkundenkenner glänzend bewährt, und seine Verdienste um die Kolumbus-Forschung siehern ihm einen dauernden Ehrenplatz auf diesem Gebiete. Auf dem Gebiete der Druckergeschichte hat Mr II. schon mehrmals eine unglückliche Hand bewiesen, und es scheint mir, dass sich dieselbe auch in seiner neuesten Schrift nicht verläugnet. K. Haebler.

### Mitteilungen aus und über Bibliotheken.

Durch den Staatshanshaltsetat für 1903 werden für die Preufsischen Staatsbibliotheken bewilligt im Ordinarium; der Universitätsbibliothek Berlin 800 M. zur Verstärkung der Fonds für wirtschaftliche Ausgaben, der Universitätsbibliothek Greifswald ab 1000-1500 M. für Errichtung einer zweiten Dienerstelle b) 800 M. für wirtschaftliche Ausgaben, den Universitätsbibliotheken Halle und Göttingen je 1000 M., der Universitätsbibliothek Münster 1386 M. für den wirtschaftlichen Fond und der Königlichen Bibliothek Berlin die Errichtung von zwei Dienerstellen (1000-4500 M.). Im Extraordinarium sind ausgeworfen: 1. für die Universitätsbibliothek Münster infolge Umgestaltung der Akademie zur Universität durch Angliederung einer rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät zur Ergänzung der Bücherbestände der Paulinischen Bibliothek auf dem Gebiete der juristischen und staatswissenschaftlichen Litteratur als zweite und letzte Rate 60 000 M; 2 zum Neubau der Königlichen Bibliothek, der Universitätsbibliothek und der Akademie der Wissenschaften zu Berlin auf dem sogenannten Akademieviertel daselbst als erste Rate 1 000 000 M.

In der Begründung heifst es: Durch die Staatshaushalts-Etats für 1990 und 1901 sind die Mittel zur Erwerbung des Akademieviertels bereit gestellt worden. Es war hierbei zunächst in Aussicht genommen, auf diesem Grundstück einen Bau zur Unterbringung der Königlichen Bibliothek und der Akademie der Wissenschaften, sowie des Verwaltungsgebäudes der Akademie der Künste nebst Kunstsalon auszuführen. Bei der Vorbereitung des Projektes erwies es sich jedoch als unmöglich, durch den zu errichtenden Neubau den verschiedenartigen Interessen aller vorerwähnten Institute neben einander in zweckentsprechender Weise gerecht zu werden. Im Besonderen waren die an den Kunstsalon der Akademie der Künste hinsichtlich der Lage, sowie der Höhen- und Lichtverhältnisse zu stellenden Anforderungen mit der durch die bibliothekarischen Zwecke gebotenen Ausnutzung des überaus wertvollen Geländes nicht dauernd zu vereinigen, und eine etwaige für spätere Zeit von

vornherein nicht ganz abzuweisende Inanspruchnahme der für die Akademie der Künste vorgeschenen Räume für Zwecke der Königlichen Bibliothek würde zudem nur durch sehr kostspielige und wenig sachgemäße Umbauten zu erreichen gewesen sein. Unter diesen Umständen verdient es aus sachlichen wie aus wirtschaftlichen Gründen den Vorzug, von der Unterbringung der Akademie der Künste auf dem in Rede stehenden Grundstücke abzusehen und statt dessen neben der Königlichen Bibliothek und der Akademie der Wissenschaften die Verlegung der Universitätsbibliothek nach demselben ins Auge zu fassen. Diese auf rund 200 000 Bände zu veranschlagende, für die Bedürfnisse der Universität Berlin bestimmte Büchersammlung würde angesichts des steten Wachsens der Universität wie der für ihre Zwecke erforderlichen wissenschaftlichen Litteratur in den gegenwärtigen Räumen Dorotheenstrafse 9 und 40 ohnehin nicht auf die Dauer verbleiben können, und es würde daher in absehbarer Zeit die Erwerbung eines anderen in unmittelbarer Nähe der Universität gelegenen Grundstückes und die Herstellung eines besonderen Neubaues nicht zu umgehen sein. Bei Aufstellung des Projektes für das Akademieviertel hat es sich ermöglichen lassen, die Räume für die Universitätsbibliothek im Anschlufs an die der Königlichen Bibliothek so anzuordnen, dats die Magazinräume beider Bibliotheken unmittelbar zusammenhängen und die einzuziehenden Trennungswände je nach dem größeren oder geringeren Anwachsen der einen oder der anderen Bibliothek beliebig verschoben werden können, womit dem Bedürfnisse beider Bibliotheken am besten entgegengekommen wird. Mit dieser Lösung werden zugleich die Häuser Dorotheenstraße 9 und 10 für andere Zwecke verfügbar.... Im Laufe des Jahres soll der Abbruch der vorhandenen Baulichkeiten und die Vorbereitung des Neubaues in Angriff genommen werden, zu welchem Zwecke die Einstellung einer ersten Baurate in den Staatshaushalts-Etat erforderlich ist.

In dem "Grenzboten" vom 29. Januar 1903 findet sich S. 301 u. f. ein Aufsatz unter der Überschrift: Die Universitätsbibliotheken in Preußen und ihr Reorganisator. Wir heben aus demselben nur folgende Stelle hervor: Er (d. i. Karl Dziatzko, denn auf ihn bezieht sich der Ausdruck Reorganisator) wurde zu Michaelis 1886 als Oberbibliothekar, mit dem späteren Titel Direktor, an die Universitätsbibliothek nach Göttingen berufen, der er in verhältnismäßig kurzer Zeit einen so glänzenden Ruf verschafte, daß sie gegenwärtig unter den wissenschaftlichen Bibliotheken Deutschlands mit an erster Stelle steht." That sie das nicht schon, lange ehe Dz. geboren war?

Unter der Rubrik, Bibliotheken und Buchpreise' giebt Delbrück in den Preuß, Jahrb. 1903-8. 126 eine Besprechung der Schrift von Roquette, Die Finanzlage der deutschen Bibliotheken' (Sammlung bibliothekswiss, Arbeiten 16). Er erkennt die sorgfältigen statistischen Berechnungen des Verfan, geht aber über dessen Forderungen niedrigerer Buchpreise und einer Vermehrung der Mittel der Bibliotheken hinaus.

Die Geschäftsordnung für die Königlich Sächsischen Justizbehörden, die seit dem 1. Januar 1903 in Kraft getreten ist, handelt vornämlich in den §§ 452-454 von den Gerichtsbibliotheken, in § 455 von der Gefängnisbibliothek. Wesentliche Aenderungen gegen früher sind nicht vorgenommen. Die Anschaffungen erfolgen auf Anordnung des Vorstandes des betr. Gerichts oder der Staatsanwaltschaft, nicht von einer Centralstelle aus. § 453 enthält die verwunderliche Vorschrift: Neue Auflagen schon vorhandener Werke sollen bei den Amtsgerichten in der Regel nicht angeschaft werden.

Dr. Georg Korn bespricht "Die öffentlichen Bibliotheken Berlins und ihre Mängel" in "Die Welt am Montag" (1. Dez. 1902, Beilage 1).

Das einzige Exemplar der ersten Folio von Shakespeares Werken (1623), das sich in deutschen Landen befindet, ein Geschenk von Kaiser Wilhelm I. an die Berliner Kgl. Bibliothek ist der Voss. Ztg. zufolge durch die Hand eines Benutzers verstümmelt worden. "Die Komödie der Irrungen" (8 Blätter) sei herausgeschnitten. Der Schaden wäre nahezu unersetzlich. Indessen handelt es sich nach kürzlicher Berichtigung in derselben Zeitung nur um einen Nachdruck von 1807.

Von der Bücher-Sammlung des Reichsbank-Direktoriums ist ein Katalog (Berlin 1901) erschienen. Laut Vorbemerkung enthält sie vorzugsweise Werke volkswirtschaftlichen und juristischen Inhalts, insbesondere solche über Währung. Geld. Bank- und Börsenwesen, Handels-, Wechsel- und Prozefsrecht. Auf den systematischen Hauptteil des Kataloges folgt ein Litteraturnachweis, der die in den vorhandenen Zeitschriften zerstreuten Aufsätze und Stadien enthält, sich aber auf die Gebiete beschränkt, die für die Bankverwaltung besonderes Interesse bieten. Den Schluß bildet ein alphabetisches Register, das sich nur auf den systematischen Teil bezieht. Das Verzeichnis ist am 1. Okt. 1901 abgeschlossen. Die Bücher-Sammlung umfaßte an diesem Tage \$700 Bände, aufserdem 7305 Jahresberichte von Banken und anderen Kreditinstituten. Genossenschaften, Industrie-, Handels- und Versicherungsgesellschaften und Handelskammern. Die Benutzungsordnung ist vorangeschickt.

Nach dem Bericht der Stadtbibliothek zu Coblenz für das Verwaltungsjahr 1901 (Sonderabdr. aus dem Berichte über die Verwaltung etc. von Coblenz) erhielt die Bibliothek im Berichtsjahre folgenden Zuwachs: von 76 Gebern 385 Werke mit 655 Bänden, durch Kauf 151 Werke mit 193 Bänden, der Gesamtbestand betrug am 31 März 1902 16 965 Werke mit 28 414 Bänden. "Der Besuch bleibt ein stetig steigender, auch findet von Seiten Auswärtiger eine rege Benutzung der Bibliothek zu wissenschaftlichen Zwecken statt." W.

Aus den Geniza-Fragmenten der Stadtbibliothek in Frankfurt a. M. veröffentlicht Samuel Poznański ein dem 11. oder spätestens 12. Jh. angehöriges jüdisch-arabisches Bücherverzeichnis, das 11 Nummern enthält. Einige der sehr allgemein gehaltenen Angaben lassen sich mit einiger Wahrscheinlichkeit identificieren, so daß der Katalog dadurch ein gewisses litterarisches Interesse hat (The Jewish Quarterly Review, Vol. XV S. 76 ff.).

Die Hamburger Stadtbibliothek hat mit Beginn dieses Jahres mehrere Neuerungen eingeführt. Die gesamte Buchführung und Statistik ist den Beschlüssen des Vereins Deutscher Bibliothekare von Pfingsten 1901 gemäß reformiert, und für die Benutzung sind verschiedene Erleichterungen getroffen worden, unter denen hervorhebenswert scheint, dass vorher bestellte Bücher auch abends aus der Anstalt hinaus verliehen werden, und dats ein amtlicher Leihverkehr mit der Höheren Staatsschule in Cuxhaven eingerichtet worden ist. Die Bibliothek der Staatsschule übermittelt auf einzelnen als Bestellschein benutzten, aber im Voraus durch ihren Stempel vollzogenen Empfangsquittungen die Bestellungen in beliebigen Intervallen, nimmt die Bücher in Empfang, leiht sie aus und sendet sie an die Stadtbibliothek zurück. Die Sendungen gehen hin und her "frei mit Bestellgeld", aber in der Regel unversichert, und zwar immer auf Kosten des Absenders, also einerseits der Stadtbibliothek, andererseits der Staatsschule, so daß den Lehrern der letzteren selber gar keine Auslagen erwachsen.

Im Litterarischen Echo, Jahrg. 5 Heft 4, spricht Ed. Engel über die deutschen Bibliotheken und beschwert sich darüber, das z.B. in der Hofund Landesbibliothek in Karlsruhe keine "Belletristik" angeschafft werde.

Einen Abrits der Geschichte der Kölner Stadtbibliothek in den Jahren 1890 – 1900 enthält der Bericht über den Stand und die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten der Stadt Köln in den Etatsjahren 1891—1900 Köln 1902. 4° auf S. 237 5.

Die Lübecker Stadtbibliothek erhielt von Herrn Bürgermeister Dr. Brehmer ein von ihm hergestelltes, handschriftliches Verzeichnis der Bücher, die bis zum Jahre 1850 in Lübeck gedruckt, aber nicht in der Stadtbibliothek vorhanden sind.

Ueber 'Die Kaiser-Wilhelm-Bibliothek zu Posen' ist 1902 im Verlage d. Histor. Gesell. f. d. Provinz Posen ein Schriftchen von 44 S. erschienen als Sonderausgabe der Histor. Monatsblätter f. d. Provinz Posen Jahrg. III Heft 12. Zu demselben haben sich der Herausgeber dieser Zeitschrift, der Direktor, die beiden Bibliothekare und der Baumeister der Bibliothek vereinigt. A. Warschauer schildert die Eröffnung der K.-W.-B. Die bei derselben am 14. Nov. 1902 gehaltene Rede des Direktors R. Focke klärt über die Aufgaben und die Ziele derselben auf. Die Geschichte der Landesbibliothek zu Posen von 1894–1902 entwickelt B. Wenzel, während W. Fabricius 'Etwas von den Bücherschätzen der K.-W.-B.' mitteilt. Den Bau derselben beschreibt G. Zeidler. Die beigegebenen Abbildungen sind dem Centralblatt d. Bauverwaltung (Nr. 85–1902) entnommen. Es folgen Nachrichten über den Lebenslauf der Beamten und die Benutzung der Bibliothek in den ersten beiden Wochen nach ihrer Eröffnung. Den Schluß bildet die Benutzungsordnung. Fr.

Das Bücherverzeichnis der "Wanderbibliothek" der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen ist in erster Ausgabe 1902 erschienen. Es enthält auf 116 S. populärwissenschaftliche und gemeinverständliche Litteratur aus allen Gebieten des Wissens. Die Wanderbibliothek ist nach S. 14 der besprochenen Schrift bestimmt, schon bestehende Volksbibliotheken in der Provinz zu unterstützen, indem sie ihnen geeignete Bücher in größeren Abteilungen und auf längere Zeit leihweise überläfst.

Ein Katalog über die Musik-Codices des 16. und 17. Jahrh. auf der Königlichen Landesbibliothek in Stuttgart, angefertigt von A. Halm, hat als Beilage zu den Monatsheften für Musikgeschichte Jg. 34 (1902) zu erscheinen begonnen.

Ein Teil der Bibliothek des jüngst verstorbenen Geh. Rats Dr. Oechelhäuser soll der deutschen Shakespeare-Gesellschaft in Weimar zugeführt werden; andere Zuwendungen ans der Sammlung dieses Shakespeareforschers werden die Bibliotheken des Hoftheaters in Weimar und des englischen Seminars in Berlin erhalten. (M. a. Z.)

Kürzlich ist der Verwaltungsbericht der Nassauischen Landesbibliothek zu Wiesbaden für 1901 mit dem Verwaltungsberichte der Stadt W. ausgegeben worden. Aus ihm ersehen wir, daß die Entwickelung dieser Büchersammlung glücklich voranschreitet. Freilich ist der Anschaffungsfond für die Bibliothek noch völlig ungenügend, der einmalige außerordentliche Jahreszuschuß für 1900 von 3500 ist für 1901 nicht wiederholt worden. Doch ist die Bibliothek um 1957 Bände gewachsen, von denen 1087 käuflich erworben, 625 geschenkt und 245 als Pflichtexemplare abgeliefert wurden. Die Benutzung der Bibliothek ist von 13155 Bänden auf 14345 gestiegen. Die vollständige Neukatalogisierung der Bibliothek schreitet rüstig fort. Drei verschiedene Kataloge sind geplant, beziehungsweise in Arbeit, ein alphabetischer Zettelkatalog, ein Schlagwortkatalog, gleichfalls auf Zetteln, beide mit Schreibmaschinenschrift angelegt, und ein systematischer oder Realkatalog in Buchform.

Die Bibliothek des Historikers Prof. Dr Franz Ritter von Krones in Graz ist von der Antiquariatsbuchhandlung Gilhofer u. Ranschburg in Wien angekauft worden. Sie ist reich an Monographieen zur Geschichte der einzelnen Länder Oestreichs, hauptsächlich der slavischen und italienischen Provinzen. Auch die Geschichte Ungarns und Siebenbürgens ist stark vertreten.

Den Bibliothekskatalog des Stiftes Heiligenkreuz vom Jahre 1374 veröffentlicht Gabriel Meier aus der Handschrift von St. Gallen Nr. 775 im Archiv für österreichische Geschichte Bd. 90 (1901) S. 401—18. Im Ganzen werden 308 Bände aufgeführt, "für damalige Verhältnisse gewiß eine ansehnliche Zahl".

Universitätsbibliothek in Wien. Nachdem die Verlassenschaftsabhandlungen der verstorbenen Proff. Puschmann, Siegel und Wahlberg zu Ende geführt sind, werden die großen Büchersammlungen, die sie der Universität geschenkt hatten, in der Bibliothek zur Aufstellung gebracht. Durch diese Schenkungen hat die Bibliothek eine Bereicherung um 9927 Bände erfahren. Das Testament von Prof. Puschmann wurde zwar bekanntlich angefochten, doch wurden die Büchergeschenke aus dem Erbschaftsprozefs ausgeschieden. (Hochschul-Nachrichten.)

Ueber das Bibliothekswesen der Schweiz findet sieh in dem von den ersten Kennern der Volkswirtschaft des Landes ausgearbeiteten und von N. Reichesberg herausgegebenen Handwörterbuch der Schweizerischen Volkswirtschaft. Socialpolitik und Verwaltung (Bern. Verlag Encyclopädie) ein guter Artikel von 16 enggedruckten Seiten, der in gedrungener Kürze uns einen Einblick in die kräftig fortschreitende Entwickelung des Bibliothekswesens der heutigen Schweiz gestattet. Der Verfasser des Artikels ist der vielen deutschen Kollegen wohlbekannte erste Bibliothekar der Stadtbibliothek zu Zürich, Herr Dr. Hermann Escher.

Die Bibliothek der Barberini, über deren Ankauf durch den Papst berichtet wurde, ist nunmehr aus dem Palazzo Barberini nach dem Vatikan übergeführt. Der Transport erfolgte in plombierten Kisten mit Aufrechterhaltung der alten Reihenfolge und dauerte zwei Wochen. Die prächtigen Büchergestelle gingen gleichfalls in den Besitz des Vatikans über. (M. a. Z.)

Eine neue Handschrift von Taeitus Agricola wurde im Nov. 1902 von Marco Vattasso in der Bibliothek des Grafen Guglielmo Balleani zu Jesi (Kreis Ancona) entdeckt. Der Codex ist in seinen älteren Teilen aus dem 9. Jahrh, während die späteren mit den beiden vatikanischen Handschriften und dem Toledaner Codex des 15. Jahrh. gleichzeitig sind. B. z. M. a. Z.

In der letzten Sitzung der Londoner "Topographischen Gesellschaft" schlug Lord Rosebery die Gründung einer Londoner Bibliothek vor, die, aus Büchern, Karten, Ansichten etc. bestehend, ausschliefslich die Geschichte Londons zum Gegenstand haben solle. Der Antrag fand Anklang und führte zur Gründung eines Fonds.

Die Bibliothek des Owens College in Manchester erhielt vor kurzem die philosophische Bibliothek des Professors Adamson und die religionsgeschichtliche Sammlung Professors Marilliers laut testamentarischer Verfügung.

L'Annuaire statistique de la Belgique pour 1901 (Bruxelles, J. B. Stevens, 1902; in-8°, 11-) LIV-425 pp.) nous apprend que sur les 25 communes du royaume comptant plus de 25 000 habitants 24 possèdent des bibliothèques s'élevant au nombre de 62; la commune privée de bibliothèque

n'est par nommée, mais doit être Borgerhout, et cette particularité s'explique par sa proximité d'Anvers, dont elle forme une sorte de faubourg. Ces 62 bibliothèques possédaient ensemble, en 1900, 1 204 399 volumes, et ont communiqué 834 819 volumes; le nombre de visites à leurs salles de lecture à été de 96985, le nombre de lecteurs au dehors de 48 169. Sar les 2617 communes du royaume 519 possèdent ensemble 636 bibliothèques avec un total de 1612 364 volumes; parmi les 201 communes de 5000 à 25000 habitants. 78 possèdent une bibliothèque, et parmi les 2391 communes de moins de 5000 habitants, 417.

"L'histoire de la Bibliothéque wallonne de Leyde" giebt E. Bourlier in dem Bulletin, das die commission de l'histoire des églises Wallonnes herausgiebt, II. Sér., T. III, p. 78—111.

Die Schwedische Akademie der Wissenschaften zu Stockholm hat jetzt aus den großen Mitteln der Nobelstiftung eine besondere Nobelbibliothek eingerichtet, deren "reglemente och ordningsregler" im September versendet worden sind.

Die älteste Bibliothek Ungarns ist die der reichen Benediktinerabtei. welche der König Stephan 1001 zu Ehren des h. Martin auf dem S. Monte Panoniae, jetzt Panonsalma, gründete. Von den Handschriften dieser Bibliothek ist im vorigen Jahre ein Verzeichnis in der Monographie herausgegeben worden, welches über die Geschichte der Benediktiner in Ungarn erschienen ist. Die Bibliothek wie das Kloster auf dem Martinsberge hat die sehr wechselvollen Geschicke Ungarns geteilt. Nachdem die Türken das Land hatten verlassen miissen, wurde das Kloster 1638 wieder von Benediktinern bezogen, die sofort eine neue Bibliothek anlegten. Sie vermehrte sich recht schnell, so daß sie zwanzig Jahre später schon wieder 2018 Werke in 2318 Bänden zählte. Von dieser Sammlung existiert noch ein Katalog, der unter dem Abte Andreas Placidus (Magger) angelegt wurde. Ihn hat 1902 der gegenwärtige Oberbibliothekar des Klosters, Herr Dr. phil. Victor Récsey O.S.B. (Budapest) wieder abdrucken lassen: Catalogus librorum omnium Conventus S. Martini de S. Monte Panoniae anno 1658, und mit einer Einleitung versehen. Herr Dr. Récsey, der sich um die Geschichte. Ordnung und Ergänzung der großen Bücherei, die ihm anvertraut ist, — zählt sie doch jetzt 136 844 Bände und 19812 Broschüren — schon große Verdienste erworben hat, hat durch Veröffentlichung dieses Kataloges sich ein neues erworben und zur Geschichte des Bücherwesens in Ungarn einen wertvollen Beitrag geliefert. Bemerkt mag noch werden, daß das Kloster 1786 infolge der josephinischen Gesetzgebung aufgelöst, aber 1802 wieder hergestellt wurde. Von den 4249 Bünden, die es 1786 besals, finden sich zahlreiche in der Bibliothek von Budapest. Die gegenwärtige Bibliothek hat also im vorigen Jahre ihr hundertjähriges Bestehen feiern können.

Eine ungemein wertvolle Bibliothek befindet sich in Aschabad, der Hauptstadt Transkaspiens. Sie enthält zahlreiche den Islam betreffende histor. Werke, Lebensbeschreibungen hervorragender Vertreter des Islam und eine Menge Handschriften, die auf die Geschichte, Litteratur und Medizin Persiens Bezug haben.

B. z. M. a. Z.

In der Madrasah-Bibliothek zu Caleutta hat Denison Ross, der Vorstand des Madrasah-Institutes, ein für die indische Geschichte höchst wertvolles Manuskript entdeckt. Das "Tařikh-i-Gujarat" (544 Folioseiten) ist von einem im Anfang des 16. Jahrh. in Mekka geborenen Abdullah Mohammed Umar verfast.

B. z. M. a. Z.

Eine afrikanische Bibliothek. Ein beachtenswertes Beispiel für die fortschreitende Kultar im Herzen des dunkeln Erdteils ist die von der Universitäten-Mission angelegte Bibliothek auf der Insel Likoma im Nyassa-See. Die Missionsgesellschaft hat dort ihr Hauptquartier aufgeschlagen, das mit Hilfe der ihr gehörigen Dampf- und Segelschiffe für alle am Seeufer gelegenen Stationen leicht erreichbar ist. Um es den Missionaren und ihren in der Ausbildung begriffenen eingeborenen Hilfskräften auch an geistiger Nahrung nicht fehlen zu lassen, ist neben dem Hause des Bischofs eine Bibliothek von etwa 1200 Bänden aufgestellt worden. Da findet man in erster Linie eine reichhaltige Sammlung theologischer Schriften: von anderen Wissenschaften ist namentlich die Medizin vertreten. Eine weitere Abteilung enthält sprachliche Arbeiten, hauptsächlich solche über das Arabische und Kisuaheli. Auch die wichtigsten afrikanischen Reisewerke sind vorhanden und endlich allerlei Unterhaltungslitteratur. Besondere Schwierigkeiten erwachsen dem Bibliothekar neben den verderblichen Einwirkungen des afrikanischen Klimas aus der Ueberwachung der weißen Ameisen, die bekanntlich fast alle nicht metallenen oder gläsernen Gegenstände auffressen. Man hat um ihretwillen alle Bücherständer in einer gewissen Entfernung von den Wänden aufstellen müssen, um ihr Eindringen wenigstens sogleich zu bemerken.

### Vermischte Notizen.\*)

Zur Geheimhaltung des Börsenblattes. In meinem Aufsatze, Zur Geheimhaltung des Börsenblattes" habe ieh den Beitrag des Herrn R. v. Oldenbourg, München, im Börsenblatt Nr. 14 vom 19. Januar 1903 unerwähnt gelassen, weil er nicht anders aufgetafst werden kann als eine vor den Lesern des Börsenblattes gegebene Antwort auf das bisher nicht veröffentlichte Schreiben des Unterzeichneten an den Vorstand des Börsenvereins vom 29. Dezember 1902 und auf den an einen Betufsgenossen gerichteten Privatbrief vom 9. Januar 1903, welche beide auf Auregung eines befreundeten Leipziger Buchhändlers Herrn von Oldenbourg vertraulich mitgeteilt worden sind. Es ist mir nicht versfändlich, wie man auf eine solche Mitteilung in einem verbreiteten Blatte antworten kann, und ich verstehe auch den Abdruck des Artikels von Oldenbourg im Börsenblatt nicht, zumal man dem Verlangen des Herrn A. Behrend, das Schreiben vom 29. Dezember möge im Börsenblatt abgedruckt werden, nicht entsprochen hat. Eine gerechte Verteilung von Licht und Schatten unter den Kämpfenden ist das nicht.

Da Herr von Oldenbourg sehr dringliche Ermahnungen an die Bibliotheksverwaltungen richtet, ohne zu bedenken, daß das Börsenblatt seit 1902 vor ihnen geheim zu halten ist, glaube ich ihm entgegenzukommen, wenn ich seinen Artikel hier folgen und so wirklich an seine Adresse gelangen lasse. Er lautet: "Die Maßregel des Vorstands des Börsenvereins betreffend die Geheimhaltung des Börsenblatts interessiertin erster Linie den Sortimentshandel, der von den Bibliotheksverwaltungen lange Zeit derart bedrückt wurde, daß er an den Verkäufen an diese kaum mehr die Spesen verdiente. Ob der Vorstand durch sie das Interesse dieses Standes richtig fördert, ob er es schädigt, das dürfte wohl zunächst der Auseinandersetzung in der Familie zu überlassen sein. Der Verlagshandel ist an der Maßregel weniger interessiert, obgleich es auch diesem nicht gerade förderlich sein dürfte, wenn Außenstehende kontrollieren können, welche Rabatte an seinen Artikeln er den Wiederverkäufern einzuräumen für angezeigt erachtet. Ich persönlich habe daher die Sache hauptsächlich von dem Gesichtspunkt aus

<sup>\*)</sup> Durch ein Milsverständnis der Druckerei sind im vorigen Hefte eine ganze Anzahl Notizen ausgefallen, welche wir wenigstens teilweise nachträglich bringen. Denn, wenn sie auch für den heutigen Leser des C. f. B. veraltet sein sollten, so könnten sie doch manchem zukünftigen Leser erwünscht erscheinen.

betrachtet, ob durch sie der Vorteil meiner Kollegen vom Sortiment, mit denen ich mich wesentlich verknüpft fühle, wirklich gefördert werde. In dieser letztern Hinsicht scheint die Diskussion noch nicht abgeschlossen zu sein.

Weniger ausschlaggebend scheint mir vom Standpunkt des Buchhändlers aus das Interesse zu sein, das die Bibliotheksverwaltungen an der Sache haben. Wenn die Bibliotheksverwaltungen sagen, das sie das ganze Börsenblatt ganz nötig brauchen, es haben müssen, so vermag ich die Richtigkeit dieser Behauptung nur in dem beschränkten Mals einzuschen, wie es mir möglich war, als mir bei Beginn des Burenkriegs von einem Engländer bezüglich Transvaals gesagt wurde: "We must have it".

Zweitellos erscheint mir, dafs der Börsenvereinsvorstand die Mafsregel absolut in his own right ergriften hat und gar keine Veranlassung hatte, erst bei den Bibliotheksverwaltungen um ihr Einverständnis nachzufragen.

Die Tonart in den verschiedenen Verwaltungen staatlicher Bibliotheken, gegen die Maßregel Front zu machen, erachte ich tilt arg vergriffen. Sie ist nar dazu angeltan, das Solidaritätsgefühl der Sortimenter und Verleger in erwähnter Sache erst recht lebendig zu machen, und zeigt deutlich, dals die Maßregel doch recht zum Vorteil des Buchbandels ist, mehr als man erst glaubte.

leh kann nur raten, dafs die Bibliotheksverwaltungen davon zurückkommen, dem Börsenverein gewissermaßen zazurufen: "Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt!" Das würde des Rückgrat des deutschen Buchhandels nur versteifen. Ohnehin seiseinen die Verwaltungen staatlicher Bibliotheken sich zu täuschen über die Meinung, die auch im Verlagsbuchhandel ihnen gegenüber herrscht; denn sie nehmen, was sie können, und kaufen nur, was sie müssen. Einem Erwerbsstand, der durch eine exorbitante, als Polizeimaßregel durch nichts gerechtfertigte Sonderbesteuerung, wie sie die Pflichtexemplarlieferung darstellt, ohnehin sieh sehwer beeinträchtigt fühlt, wird man durch Drohungen sehwerlich die Einsicht beibringen, daß er in vorwürfiger Angelegenheit nachzugeben habe".

Die Herren Buchhändler und namentlich Herr Dr. Ruprecht haben sieh über den von den Bibliothekaren auf der Jenger Versammlung angeschlagenen Ton sehr beschwert (Börsenblatt Nr. 285 vom 9, Dezember 4992 S. 10268) und Ruprecht hat auf das im Centralblatt, Bind 19 abgedruckte Protokoll verwiesen z. B. S. 410 (Schulz), S. 412 (Schnorr von Carolsfeld), S. 414 (Gerhard). Das Referat des Unterzeichneten wurde, trotzdem ich sagte, dass der Börsenvereinsvorstand "ohne Rückgrat" gegenüber dem "Banausentum der Bücherkrämer" gelandelt habe, als zu gemäßigt, die von mir geäußerte Bereitwilligkeit zu Zugestündnissen in der Rabattfrage als nach der Entziehung des Bürsenblatts undiskutierbar, meine Resolution als zu "zahm" bezeichnet. Der Korreferent Schnorr von Carolsfeld vertrat unter Aeufserung seiner "Entrüstung" einen viel schärferen Gesichtspunkt (Centralblatt 19, S. 319 und 412), in welchem Sinne sich dann auch die mehrstfündige Debatte bewegte. Als Gerhard-Halle erklärt : "Wir wollen die Rücksichtslosigkeit "brandmarken" und das in einer kurzen Resolution zum Ausdruck bringen", da löste er die wahre Stimmung der Versammlung aus, und sein Vorschlag fand lebhafte Zustimmung und einstimmige Annahme. Gegenüber Bemühungen, dem Unterzeichneten "in den ganzen Verhandlungen der Bibliothekar-versammlung einzigartige Vorwürfe" gegen den Börsenverein nachzuweisen, sehe ich mich genötigt, hier auf den wahren Zusammenhang nachdrücklich aufmerksam zu machen.

Dats die Herren Buchhändler uns ihrerseits sehr unfreundliche Dinge gesagt haben, brauche ich den Lesern meines obengenannten Aufsatzes nicht erst zu sagen. Wenn der Verkehr mit den Bibliotheken als für den Buchhändler "ruinös" bezeiehnet wird, wenn die Buchhändler sieh uns nicht "aus Messer liefern" wollen, wenn die Bibliotheken den Sortimenter in "Versuchung führen", wenn endlich die Behörden aus dem Buchhändler "herauszudrücken" siehen, was sie können, so sind das Kränkungen unseres Standes, die meines Erachteus alle in Jena zur Abwehr gegen er-

fahrene Unbill gebrauchten harten Worte völlig aufwiegen. Und sollte darüber ein Zweifel bestehen, so lege ich noch den Aufsatz des Herrn O. in die Wagschale, in der die beiderseitigen bösen Worte abgewogen werden, und die Schale der Buchhändler sinkt tief herab. Der Jurist nennt dies Kompensation der Beleidigungen, und wenn ich betone, daß die beiderseitigen Kränkungen sich nahezu aufheben, will ich damit dem zu erhoftenden Frieden dienen.

Herrn von Oldenbourg darf aber die Erinnerung daran nicht erspart werden, daß, wer die ganz neue verkürzte Auflage von Seufferts Archiv für Entscheidungen in kleinen Partien an Behörden direkt zu 50 M. liefert, während sie der Sortimenter nur mit 95 M. verkaufen kann (Bürsenblatt 1901 Nr. 281, S. 10064) besser daran thäte, sein "Verknüpftsein mit den Kollegen vom Sortiment" bei solchen Vertriebsmaßnahmen zu bethätigen, als durch Artikel im Bürsenblatt und durch Einmischung in den Streit über eine Maßregel, die ihn als Verleger "weniger interessiert". K. Schulz.

Zwei neue Bibliothekszeitschriften. Seit Beginn dieses Jahres besitzen auch unsere Nachbarländer Belgien und Holland ihre eigenen bibliothekarischen Fachorgane. In Brüssel erscheint unter der Redaktion von L. Stainier von der Bibliothèque royale daselbst in zweimonatlichen Heften zum Preise von 10 fres. für das Ausland die Revue des Bibliothèques et Archives de Belgique, für deren bibliothekarischen Teil O. Großean von der Bibliothèque rovale als Sekretär zeichnet. Dafs, wie dies vor einigen Jahren, — allerdings mit wenig Erfolg — in Frankreich geschah, das Archivwesen in die Zeitschrift mit einbezogen wurde — Sekretär hierfür ist J. Cuvelier, sous-chef de section aux archives générales — erklärt sich aus dem verhältnismäßig beschränkten Umfange des in Betracht kommenden Territoriums. Bisher war le Bulletin des Bibliothèques, fortgesetzt als Le Bibliophile Belge die Hauptquelle für unsere Kenntnis des belgischen Bibliothekswesens, daneben kam das Annuaire de la Bibliothèque royale von Baron von Reiffenberg, Namur's Histoire des bibliothèques en Belgique und einige Spezialarbeiten in Betracht. Eine eingehendere fortlaufende Berichterstattung über die Fortschritte des belgischen Bibliothekswesens überhaupt und die der einzelnen Bibliotheken fehlte. Und diese Lücke will das neue Unternehmen ausfüllen. Wünschen wir ihm besten Erfolg. Das uns vorliegende erste Doppelheft (Tome I, Livr. 1) für Januar und Februar d. J. enthält u. a. einen Aufsatz von F. Alvin, Le cabinet des médailles de l'état à la Bibliothèque royale de Belgique, einen Bericht O. Grojeans über das Jubiläum von Léopold Delisle und einen zweiten von L. Stainier über die 3. Centenarfeier der Bodleiana, ferner eine Bibliographie, eine Revue des revues bibliographiques, eine Chronique des bibliothèques et archives und Personalien.

Die neue holländische Zeitschrift, deren Titel Tijdschrift voor boek- & bibliotheekwezen lautet, erscheint in Antwerpen und Gent unter der Redaktion von Emm. de Bom, Va. de la Montagne und W. de Vreese. Der Preis stellt sieh anf 13,50 fres für das Ansland. Die Ausstattung ist eine sehr gute (in groß Oktav), der Inhalt der ersten Nummer Januar 1903) äußerst mannigfaltig. Sie bringt neben der Einleitung: De Plantijnschen uitgaven van Emblemata Joannis Sambuci von Max Rooses. Schuilnamen en Deviezen von V. A. de la Montagne, Abraham Verhoeven de eerste courantier van Europa? van Emm. de Bom, De Boekletter in Nederland von J. W. Ensehedé, Onze middeleeuwsehe binders en hun werk. 1. Willem van de Velde von W. de Vreese, ferner Mededeelingen over Bibliotheken, Nieuwe uitgaven. Tijdschriften, Mengelingen, Veilingen. Wir machen neben den Bibliotheken namentlich auch Bibliophilen auf das aussichtsvolle Unternehmen aufmerksan.

A. Graesel.

In dem Dez.-Heft der Gött, gel. Anz. von 1902 S. 980-1000 findet sich eine sehr eingehende Kritik der Zedlerschen Gutenbergforschungen (1901) von dem verstorbenen Dr. K. Dziatzko. Wir erwähnen dieselbe hier,

weil sie frühere Aufstellungen des Verfassers teilweise präcisiert, teilweise verbessert. So nimmt D. jetzt an, daß der erste Band der 42 zeil. Bibel "anscheinend" Ende 1453 gedruckt war, und etwa 1 Monate später im März oder April 1451 auch der 2. Bd. (8. 999) Da in dem Aufsatz auch eingehender von dem Stempeldruck gehändelt wird (8. 982), so möchte ich bei dieser Gelegenheit daraut aufmerksam machen, daß von ernsthaft zu nehmenden schwedischen Gelehrten die Behauptung aufgestellt worden ist, daß der bekannte Codex argentens in Upsala nicht geschrieben, sondern mit Stempeln gedruckt sei, eine Behauptung, welche dann von Houston Chamberlain als eine Thatsache ins Publikum geworfen ist, leh habe mich vergeblich bemüht, die von mir natürlich sehr stark bezweifelte Annahme durch irgend einen Sachkenner definitiv zu erledigen, habe aber noch niemanden dazu finden kömnen. Die Untersuchung ist dadurch erschwert, daß man die Ueberreste der gotischen Handsehriften in Italien, in Mailand und Turin, mit heranziehen müßte. Es wäre doch der Mühe wert, der Sache auf den Grund zu gehen.

Auch für das Jahr 1902 - 1903 ist die Minerva. Jahrbuch der gelehrten Welt zur üblichen Frist zum 12. Male erschienen. Da die gelehrten Institute auf der ganzen Erde sich vermehren, und ihre Mitgliederzahlen wachsen, ist auch dieser Jahrgang, von Verbesserungen ganz abgesehen, wieder an Umfang gewachsen. Der 11. Jahrgang zählte 1241 Seiten, der neueste dagegen 1332. Das ungeheure Namenregister, weit über 30000 Namen, hat dieses Mal Herr A. Gebhard besorgt. Es ist begreiffich und absolut nicht ztt ändern, dafs in einem Werke wie die "Minerva" Irrtitmer vorkommen. Wenn der Stoff gesammelt ist, und die Drucklegung stattfindet, sind manche Angaben noch richtig, die es zur Zeit der Ausgabe des Jahrouches schon nicht mehr sind. Namentlich können bei der Fluktuation, die innerhalb des Lehrerpersonals an den deutschen Universitäten z. B. herrscht, nicht alle Angaben richtig sein. Werden sie heute verbessert, so sind sie für das nüchste Jahr zum Teil sehon wieder falsch. Manchmal gehen Herrn Trübner auch unrichtige Angaben zu, die von ihren Urhebern dasn selbst am meisten bedauert werden. So wurde ihm in Folge eines Schreibschlers die Zahl der Bände der Großherzogl. Bibliothek zu Oldenburg auf 12792 Bände angegeben (S. 755), während sie faktisch 119092 Bände beträgt! In den Angaben des Archivpersonals zu Marburg stecken mehrere Fehler. Die Herren Theuner und Salzer sind versetzt, der Volontür Dr. Foltz ist Hilfsarbeiter geworden, als Volontüre neu eingetreten sind die Herren E. Müller und Huyskens. Der Archivrat Dr. Reimer ist Geh. Archivrat geworden. An der Marburger Universitätsbibliothek ist der Hilfsarbeiter Dr. Jürges nicht mehr vorhanden, sondern sehon seit Jahr und Tag als Bibliothekar nach Wiesbaden versetzt, wo er auch S. 1125 richtig aufgeführt ist. Der "Hilfsarbeiter" Meinhold ist als solcher nicht nachweisbar, wohl aber ein Hilfsbibliothekar Dr. Reinhold. Die Stelle des beurlaubten Dr. Losch versieht Dr. Born. Das sind Unrichtigkeiten, die zum Teil vermieden werden könnten, zum Teil aber auch infolge von Versetzungen nicht zu vermeiden waren. Man muß bei der Beurteilung einer solchen Masse von Notizen ganz zufrieden sein, wenn man eine bessernde Hand stets thätig sieht. Und diese Hand hat der Referent bei Vergleichung von Angaben des vorjährigen Jahrganges mit denen des letzten wohl bemerkt. - Ein schönes Porträt des Altmeisters Leopold Delisle ziert den 12. Jahrgang.

Im Vorlesungsverzeichnis für die "London School of Economics and Political Science" (University of London) finden sich folgende Ankündigungen: Bibliographie und Bibliotheks-Verwaltung. 1. "Bibliographie specieller Materier", gelesen von verschiedenen Lektoren. 20 Vorlesungen. 2. Elementare Bibliographie. Ursprung. Beschaffenheit, Beschreibung, Verbreitung und Erhaltung der Bücher." 10 Vorlesungen von Mr. Brown. 3. "Classificierung und Katalogisierung." 10 Vorlesungen von Mr. Barrett. — Diese Ankündigungen verdienen besondere Erwähnung, da

bibliographische Vorlesungen hier zum ersten Male in einem Lektions-Kataloge eines englischen Institutes vom Rang einer Hochschule verzeichnet sind.

Der Bibliothekar der Patriotischen Gesellschaft in Hamburg Dr. O. Plate empfiehlt für die Abkürzung von Vornamen das in Amerika übliche Zeichen des Kolons z.B. A: für Augustus, während er den daselbst bei Abkürzungen von Frauennamen gebrauchten Doppelpunkt auf der Linie für die Abkürzung von Ortsnamen verwenden möchte z.B. B. für Berlin.

Vom Jahresverzeichnis der Schweizerischen Universitätsschriften, das seit 1899 in Basel erscheint, liegt der Jahrgang 1901 2 vor (86 S.). Er enthält in alphabetischer Folge der Universitäten in je 7 Abschnitten: Statuten und Reglements, Vorlesungs-, Personalverzeichnisse, Programme und Rektoratsreden, Gelegenheits-, Habilitationsschriften und Dissertationen. Jede Publikation trägt die laufende Nummer ihrer Universität. Ein alphabetisches Autoren-Register ist wie bisher beigegeben.

Der Veteran der deutschen Bibliothekare, Herr Geh. Hofrat Dr. E. Förstemann, an dessen 80. Geburtstag wir kürzlich erinnern durften, setzt in seinem hohen Alter seine wissenschaftlichen Studien mit bestem Erfolge fort. Hatte er im Jahre 1901 einen "Kommentar" zu der von ihm zweimal 1880 und 1892) heransgegebenen Mayahandschrift der Dresdener Bibliothek erscheinen lassen, so hat er noch im vorigen Jahre einen Kommentar zur Madrider Mayahandschrift (Codex Pro-Cortesianus) in Danzig, seiner Vaterstadt, heransgegeben. (L. Sauniers Buchhandlung) Seitdem der greise Gelehrte vor jetzt einem Vierteljahrhundert angetangen hatte, sich mit den ültesten rätselhaften Ueberresten der vorcolumbischen Litteratur zu beschäftigen und den großen Sprung von seinen mit so reichen Früchten gesegneten germanistischen Studien auf die Erforschung der Hieroglyphen von Yucatan gewagt hat, hat er nicht weniger als 28 bezw. 21 Bücher und Abhandlungen über sein neues Arbeitsfeld veröffentlicht. Ihre Titel sind in dem Vorworte unseres Buches abgedruckt. Auf den Inhalt dieses Werkes selbst kann hier natürlich nicht eingegangen werden. Ich möchte aber auf diesem Wege an den hochverehrten Aufor die Bitte richten, daß er in diesen Blättern das Verzeichnis über die Mayalitteratur, das er 1885 im 2 Jahrgange des C. f. B. begonnen hatte, ergänzen und fortsetzen möge. Denn es ist seit jenem Jahre viel auf diesem Gebiete gearbeitet worden, wie die Bibliographie der Anteindies Mexicaines von Lejoal, auf die wir dennächst zurückzukommen hoffen, beweist. Er ist aber jetzt in Deutschland der beste Kenner und wohl auch Besitzer dieser weit verzweigten Litteratur.

On tronvera une bonne bibliographie sommaire du socialisme belge, dressée par Paul Deutscher à la suite de l'ouvrage de J. Destrée et E. Vandervelde, le socialisme en Belgique (Bibliothèque socialiste internationale, IV; Paris, V. Giard & E. Brière, 1903; 12°, 2° édition). Dr. P. B.

La Société des bibliophiles liégeois vient de distribuer sa 35° publication, intitulée: Chronique d'Adrien d'Oudenbosch. Nouvelle édition publiée par le chevalier C. de Borman (Liége, D. Cormaux, 1902; in-8°, XVIII-368 pp.). Cette chronique latine est une sonree de premier ordre pour l'histoire de la principauté de Liége au XVe siècle, particulièrement pour le règne agité de Louis de Bourbon; elle a été publiée par Martène et Durand dans le tome IV de l'Amplissima collectio. La nouvelle édition se distingue par des notes érudites et une excellente table.

Dr. P. B.

Eine Anzeige einer Biographie von Hermann Helmholtz kann im C. f. B. deplaciert erscheinen. Aber der große Naturforscher nimmt eine solche Stellung in der Wissenschaft und der Weltlitteratur ein, daß, wenn eine gute Biographie von ihm erscheint, es doch angezeigt ist, nicht die deutschen Kollegen in diesen Blättern auf sie aufmerksam zu machen, wohl aber die ausländischen Bibliothekare sofort auf sie hinzuweisen und ihnen die Anschaffung derselben zu empfehlen. Denn die Biographie von H. H. von Leo Königsberger. Bd. 1. Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn. 1902 ist gut, wie sich bei einem solchen Verfasser von selbst versteht. War doch der Heidelberger Mathematiker, der auf das Drängen von Helmholtz an die Neekaruniversität berufen worden war, ein langjähriger Freund des Verstorbenen und von der Witwe desselben nicht nur gebeten, ihren Manne das litterarische Ehrendenkmal zu errichten, sondern auch in jeder Weise durch handschriftliches Material etc. unterstützt worden. Das mag genügen, um das Buch zu empfehlen. Einige kleinere historische Verstölse, z. B. daß um 1814 in Preußen "eine hyperorthodoxe Richtung geherrscht habe", (S. 1), daß in der Mitte der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts schon der "Treubund" existiert habe S. 6) der Ansdruck ist hier jedenfalls mißverständlich "werden wohl in einer neuen Auflage des Werkes verschwinden. Ebenso der häßliche Druckfehler S. 334 Heyne für Haym.

Von der Revista de bibliografie Catalana, über die wir schon früher berichtet haben, ist jetzt Nr. 1, des zweiten Jahrgunges erste Hälfte für Januar bis Juni 1902 bildend, erschienen. Die Revista sucht die gesamte Litteratur, die in catalanischer Sprache erschienen ist und erscheint, bibliographisch genau zu verzeichnen und wird für Forscher auf diesem Litteraturgebiet unentbehrlich sein.

In dem 3. Heft der "Zeitschrift des Vereins für Volkskunde in Berlin" von 1902 findet sich eine Bibliographie der selbständigen Arbeiten, Abhandlungen, Recensionen u. s. w. des am 3. August 1890 verstorbenen gelehrten Litterarhistorikers und namhaften Kenners der Volkslitteratur. Felix Liebrecht. Diese Zusammenstellung rührt von unserem gechrten Herrn Mitarbeiter Victor Chauvin in Lüttich her und wird durch einen Lebensabrifs des seit 1849 als Professor der dentschen Sprache am Lyceum in Lüttich lebenden, in Namslau am 13. März 1812 geborenen schlesischen Landsnannes eröffnet.

In den Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen Jahrg. 40 S. 511 54) giebt Victor Loewe eine vierte Ergänzung zu seiner bibliographischen Studie "Die Wallenstein Litteratur".

W. M. Voynich, ein russischer Emigrant, der seit längerer Zeit in England lebend sich völlig bibliographischen Studien hingiebt, hat in den letzten Jahren im Londoner Soho Square eine Reihe von Ausstellungen veranstaltet, die ausschließlich aus Büchern bestanden, deren Existenz bisher gänzlich unbekannt war. Der Katalog der diesjährigen (s.) Ausstellung liegt nun vor. Er umfaßt etwa 150 Werke, deren größter Teil aus romanischen Druckorten des 15. und des 16. Jahrhunderts stammen. Doch inden sich auch Bücher aus englischen (London), isländischen (Skölholt) und deutschen Offizinen (Frankfurt a M., Leipzig, Königsberg, Wien). Besonderes Interesse verdienen drei Ausgaben eines sechssprachigen Vokabulars und Phrasenbuches, von denen die erste nach 1556 von Dom. Liluis, die zweite 1541 von Mar. Sessa in Venedig, die dritte 1548 von Joh. Daubman in Nürnberg gedruckt wurde. Die englische Zeitschrift "Connoisseur" vermutet in Sessa den Begründer dieser Vokabular-Litteratur. Der auffallende Umstand jedoch, daß im Text die italienische Sprache "Vuelsch" genannt wird, scheint mir doch auf eine deutschen Urausgabe oder wenigstens auf einen deutschen Verfasser hinzudeuten. Erwähnung verdient auch eine italienische Petrarcabiographie,

in der Voynich einen Privatdruck vermutet. Sie ist, gleichsam ein typographischer Palimpsest, auf einer Handschrift des 14. Jahrhunderts gedruckt. Eine Aesopausgabe des Bologneser Druckers Franciscus de Benedictis rückt den bisher auf das Jahr 1487 vorgelegten Beginn seiner Druckerthätigkeit um fünf Jahre zurück, da sie 1492 datiert ist. Doch ist ein Druckfehler für 1492 nicht ansgeschlossen, wenn auch unwahrscheinlich. Bibliophilen werden in den Katalogen Voynichs Anregungen in Fülle finden. Hier sei nur noch auf die sehr willkommenen Beilagen (Titelblätter, Druckproben, Signete) verwiesen, die das Verständnis für die von Erfolg begleiteten Mühen Voynichs wesentlich fördern.

In den Pommerschen Jahrbüchern Bd. 3 auf S. 49 - 158 beschreibt G. Gaebel die "Handschriften der deutschen Pomerania"

Heft 3 des 1. Jahrganges der Zeitschrift "Deutsche Erde" enthält eine Zusammenstellung deutsch-baltischer wissenschaftlicher Gesellschaften und Zeitschriften.

Brinkmans Catalogus der Boeker für 1891-1900 (vgl. C.f. B. 1902 S. 69) liegt nunmehr mit 18 Lieferungen abgeschlossen vor.

J.-W. Enschedé a écrit une intéressante histoire sommaire des caractères d'imprimerie dans les Pays-Bas: De bockletter in Nederland; elle a été publiée dans le prospectus de la fonderie de caractères Ipenbuur & van Seldam, à Amsterdam (in-8°, 72 pp. avec fac-similés).

Dr. P. B.

"Deutsche Erde" H. 4 enthält auf S. 128 eine Zusammenstellung: Die Zeitungen und Zeitschriften der Banater Schwaben I.

Die Nummer 3907 des "Athenaeum" enthält einen Aufsatz über den dritten Teil des Werkes "Books printed in Dublin in the Seventeenth Century" von E. R. Dix, eines Werkes, in dem der Verfasser einen möglichst vollständigen Katalog aller in der erwähnten Periode in Irland gedruckten Bücher zu entwerfen sucht.

C.

Ein literarischer Streit über den Inhalt und die Deutung der vom Abbé Requin in Avignon gefundenen und zuerst 1890 publizierten Urkunden in betreff der Druckereiversuche des Deutschböhmen Procop Waldvogel in Avignon ist zwischen dem genannten verdienten Archivisten der Diözese Avignon und dem Unterbibliothekar der Bibliothek Calvet in Avignon. Herrn Bayle, ausgebrochen. Dieser hat die Auslegung, die Abbé Requin den von ihm veröffentlichten Dokumenten gegeben hat, in einer bei A. Castagnier in Nimes erschienenen Broschüre "La question de l'imprimerie à Avignon en 1444 et 1446" in einer Weise angegriffen, die Vieles von dem Scharfsinn seines berühmten Namensvetters Pierre B. vermissen läfst. Wenn er z. B. den in den fraglichen Urkunden vorkommenden Ausdruck, Waldvogel wollte die ars seribendi artificialiter lehren, dahin interpretiert, er habe damit nur un certain art d'écrire en cryptographie gemeint, so genügt das, um den ganzen Angriff Bayles zu charakterisieren. Herr Requin hat es aber doch nicht überflüssig gefunden, in der Revue historique de Provence und daraus in einem Separatabdrucke: La question de l'imprimerie à Avignon en 1444 et en 1446 (Marseille 1902.) auf 45 Seiten eine Réponse zu widmen, welche Herrn Bayle gründlich abthut.

In dem 25. Jahresbericht der Landes-Rabbinerschule zu Budapest, und daraus selbständig, ist von dem Professor Dr. Ludwig Blau eine umfassende Abhandlung: Studien zum althebraeischen Buchwesen und zur biblischen Litteraturgeschiehte erschienen, die wir hier anführen müssen, weil sie sich über die äußeren Formen der althebraeischen Handschriften und Bücher, im weitesten Sinne des Wortes, austührlich und gründlich verbreitet. Wir kommen vielleicht ausführlicher darauf zurück.

Zur Geschichte des Buchgewerbes in Heidelberg bringt in mehreren Aufsätzen F. W. E. Roth in dem "Neuen Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg und der rheinischen Pfalz" Jahrgang 1 ausführliche Mitteilungen.

Im Herbst wird eine Bibliographie aller i. J. 1901 in Canada oder von Canadiern veröffentlichten Schriften erscheinen, die Mr. L. J. Burpee im Auftrage der "Royal Society" von Canada verfassen wird.

C.

Die De La More Press in London veröffentlicht eine Serie von Neudrucken unter dem Titel "The King's Classics". Den ersten Band dieser Serie bildet das dem Richard von Bury zugeschriebene "Philobiblon" in englischer Uebertragung ("The love of books").

J. L. Haney von der "Central High School" in Philadelphia wird in kurzem eine Bibliographie des englischen Dichters Coleridge herausgeben. C.

Henry B. Wheatley hat bei Elliot Stock ein auspruchsloses aber nützliches Buch "How to make an Index" erscheinen lassen. Der Hauptvorzug dieser sorgfältig gearbeiteten Schrift darf wohl in dem Appell an Antoren und Verleger gesucht werden, die es versäumen, wissenschaftlichen Werken ein Inhalfsverzeichnis hinzuzufügen. Ein Versäumnis, das nicht nur den Benützern der Werke lästige Mühen verursacht, sondern auch, wie der Verfasser nachweist, der Verbreitung der Bücher hinderlich ist. C.

Der große Wert, den man in England auch der äußeren Form der Bücher beimißt, ist natürlich auch auf die Verbreitung einer technisch-bibliographischen Litteratur nicht ohne Einfuß geblieben. So ist ein kürzlich bei Hogg erschienenes Handbuch "Bookbinding und the Care of Books: a Text-Book for Bookbinders and Librarians" von Douglas Cockerell nach zwei Beiten hin sehr lesenswert. Es erschöpft das ganze gewerbliebe und künstlerische Gebiet der modernen Bucheinbände und enthält für Bibliothekare und Bücherliebhaber eine Reihe beherzigenswerter Winke in bezag auf dauerhafte Verwahrung und sorgfältige Behandlung der Bücher. C.

Die Commmission für historische Handschriften in London hat den ersten Band der sog. Stuart-Papiere berauszegeben, die im Anfange des 19 Jahrhunderts unter ziemlich romanlaften Umständen — sie waren in drei Kisten auf einem römischen Boden aufgefunden worden für die königliche Privat-Bibliothek in Windsor erworben wurden.

Das Angust-September-Heft des "Library Association Record" enthält einen ausführlichen Aufsatz über das wissenschaftliche Klassifikations-System des Deutsch-Schweizers Konrad Gessner, des "deutschen Plinius" (1516—1565) aus der Feder P. Evans Lewin's. C.

B. F. Stevens' "Catalogue Index of Manuscripts in the Archives of England. France. Holland and Spain relating to America 1763-1784" wird in kurzem erscheinen. Der Verfasser, ein in London wohnhafter Amerikaner, starb kurz nach der Vollendung des ungeheuren, in der Handschrift 180 starke Foliobände umtassenden Werkes. Mit dem 'Index' wird auch eine Biographie des Verfassers erscheinen.

Von K. Burgers Monumenta Germaniae et Italiae typographica, über die hier wiederholt seit 1892 S. 239 u.f. und zuletzt 1901 S. 180 berichtet wurde, ist 1902 das 7. Heft erschienen. Ist also ein rascheres Erscheinen des schönen Werkes, das gelegentlich des 6. Heftes versprochen war, insofern eingehalten worden, als nicht 4-5 Jahre zwischen der Ausgabe dieses 7. und 6. Heftes verstrichen sind, wie zwischen dem 5. und 6., so möchten wir doch glauben, dass ein noch beschleunigteres Tempo im Interesse des Werkes selbst und seiner Benutzer angezeigt wäre. - Dieses 7. Heft, die Tafeln 151 bis 175 umfassend und durch die Beigabe von drei Originalblättern von Inkunabeldrucken vermehrt, bringt wie das 6. Heft nur Nachbildungen von deutschen Drucken. Angsburg ist mit 2 Blättern, Breslau und Heidelberg mit je 1, Köln mit 3, Krakau, Leipzig, Magdeburg, Merseburg mit je 1, Nürnberg mit 7, Strafsburg mit 4, Trient, Ulm und Zweibrücken mit je 1 Blatte vertreten. Hoffentlich kommen in den folgenden Heften auch die zum Teil prachtvollen italienischen Inkunabeln zu ihrem Rechte.

Unter dem Titel "Notes on Fable Incunabula containing the Planu-dean Life of Aesop" beschreibt George C. Keidel in der Byzantinischen Zeitschrift 11. Bd. (1902) S. 461 - 67 vier griechische und zehn lateinische Ausgaben der Fabeln des Aesop mit der genannten Biographie. Die ersteren befinden sich in der Nationalbibliothek zu Paris und in der Congreis-Biblio-thek zu Washington, die eine beschriebene der Pariser Ausgaben enthält aber das Leben Aesops nicht. Von den beschriebenen lateinischen Ausgaben sind vier in der Nationalbibliothek, je eine in der Bibliothek Sainte-Geneviève und in der Bibliothek des Arsenals zu Paris, von den übrigen vier zwei in der Königlichen Bibliothek zu Brüssel, je eine in der Lenox-Library zu New York und in der Universitäts-Bibliothek zu Lüttich.

# Neue Erscheinungen auf dem Gebiete des Bibliothekswesens.")

Mitgeteilt von O. Koller in Leipzig.

Adressbuch der Adressbücher. Verzeichnis von neueren Fach-, Handels-, Städte- und Länder-Adressbüchern der Welt. Herausgegeben von der Centralstelle für Adressbücher und Adressenwesen, Leipzig. Jahrgang 8: 1903. Leipzig, Schulze & Co. IV. 62 S. 8°. M. -.50.

Adressbuch, Neues, des Deutschen Buchhandels und der verwandten Geschäftszweige mit Gratis-Beilage Verleger-Auslieferungstabelle (in Imp.fol.). Jahrgang 8: 1903. Leipzig, C. F. Müller Verlag. 781 8. mit einem

Bildnis Julius Wolffs. gr. 8°. Geb. in Leinwand M. 4.50.

Adressbuch, Offizielles, des Deutschen Buchhandels. Begründet von O. A. Schulz ) Jahrgang 65: 1903. Im Auftrage des Vorstandes bearbeitet von der Geschäftsstelle des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig. Mit Bildnis und Biographie Dr. Max Abrahams. Leipzig. Börsenverein der Deutschen Buchhändler. XXII. 882, 536 S. gr. 8°. Nebst Anhang von Empfehlungsanzeigen. Grosse Ausgabe in 1 Bd. gebunden M. 12.—; kleine (Personal-) Ausgabe gebunden M. 3.—. Agnelli, F. Relazione della biblioteca comunale di Ferrara) alla commissione

di vigilanza nell' adunanza 12 aprile 1902. Ferrara, tip. Taddei di A. Soati. 79 p. 8°.

Andren, J. Catalogo de una colección de libros, folletos y hojas volantes (impresos), referentes à Cataluña, siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Barcelona, tipogr. "L'Avenc." 344 p. 4°. Pes. 20.—.

<sup>\*)</sup> Die mit \* bezeichneten Bücher sind der Redaktion zugesandt.

Annuaire de la presse trancaise et du monde politique 1902 - 1903. (23. année. Directeur: H Avenel. Paris, E. Flammarion, XIII -L. 165 p. 89. Av.

grav. et portraits. Fr. 15.—. Antiquitäten Rundschau. Wochenschrift für Museen, Sammler und Antiquare. Schriftleitung: Dr. Gust. Adolf Müller. Jahrgang 1903. [52 Hefte.] Charlottenburg, Verlag Continent. gr. 4°. Vierteljährlich M. 2.50.

Anzeiger, Monatlicher, über Novitäten und Antiquaria aus dem Gebiete der Medicin und Naturwissenschaft. Jahrgang 1903. 12 Nrn., Berlin.

Hirschwaldsche Buchh. gr. 8°. M. -. 80. Auvray, L. Chartes anciennes. Manuscrit et fragments de manuscrits de la collection de Mgr. Desnovers a Orléans. Besancon, impr. V. Jacquin. 16 pt. 8%.

Extrait du Bibliographe moderne.

Bertoni, Giul. La Biblioteca Estense e la coltura ferrarese ai tempi del duca Ercole I (1471-1505). Torino, Erm. Loescher. 8°. L. 6.—. Biagi, Guido, Pompeo Molmenti, S. Morpurgo. Per la nuova sede della biblioteca di San Marco a Venezia. Firenze, tip di L. Franceschini e Ci. 15 p. 4°.

Biblia pauperum. Nach dem einzigen Exemplar in 50 Darstellungen (früher in Wolfenbüttel, jetzt in der Bibliotheque nationale) herausgegeben von Paul Heltz. Mit einer Einleitung über die Entstehung und Entwicklung der Biblia pauperum unter besonderer Berücksichtigung der uns erhaltenen Handschriften von W. L. Schreiber. 50 Tafeln mit 45 S. Text u. 29 Textillustrationen nebst 1 Bilderdrucktafd - Strassburg, J. H. Ed. Heitz, gr. 4. M. 36.-

Bibliografia Dantesca: rassegna bibliografica degli studi interno a Dante. al trecento e a cose francescane. Anno I, ser. 1, quaderni 1-4. Friuli,

Giov. Fulvio. 100 p. 80.

Bibliographie de la Trance Journal géneral de l'imprimerie et de la librairie, public sur les documents tournis par le Ministère de l'Intérieur. 2. série, année 92: 1903. Paris, au Cercle de la Librairie. gr. 8°. Fr. 24.—

Paraissant tous les samedis.

Bibliographie générale et complète des livres de droit et de jurisprudence publiés jusqu'au 7 novembre 1902, classée dans l'orde des Codes, avec table alphabetique des matières et des nons des auteurs. l'aris, Marchal

& Billard. XXXII. 173 p. 86. Fr. 1.50.

Bibliotheea zoologiea II. Verzeichniss der Schriften über Zoologie, welche in den periodischen Werken enthalten und vom J. 1861 - 1880 selbständig erschienen sind. Mit Einschluss der allgemein-naturgeschiehtlichen, periodischen und palacontologischen Schritten. Bearbeitet von Professor Dr. O Taschenberg Lieferung 16: S 4845 5)64. Leipzig, Wilhelm Engelmann.

gr. 8°. Subskriptionspreis M. 7.—, Velinpapier M. 12.—. Bibliothek, Polytechnische, Monatliches Verzeichniss der in Dentschland und dem Auslande neu etschienenen Werke aus den Füchern der Mathematik und Astronomie, der Physik und Chemie, der Mechanik und dem Maschinenbau, der Bankunst und Ingenienrwissenschaft, des Berg- und Hüttenwesens, der Mineralogie und Geologie. Mit Inhaltsangabe der wichtigsten l'achzeitschriften. Jahrgang 38: 1903. 12 Nrn. Leipzig,

Quandt & Händel. 8°. M. 3.—. Boghandlertidende. Nordisk. Aargang 37: 1903. Kübenhavn. Thieles

Bogtrykkeri. 4º.

\*Boston: Public Library. Monthly bulletin of books added. Vol. VIII No. 1:

January 1903. Boston, published by the trustees. 32 p. 4°.

Bouchon, G. Histoire d'une imprimerie bordelaise (1600-1900) (les Imprimeries Gounouilhou, la Gironde, la Petite & Gironde). Bordeaux, imp. Gounouilhou. 675 p. avec portraits 4°.

Branden, F. Jos. van den. Ontstaan van het nieuwsblad te Antwerpen. Abraham Verhoeven zijn leven, 1575-1652. Antwerpen. De Nederlandsche

Boekhandel. 74 p. 51. M. 2.-

Bravo Guarida, C. La imprenta en Léon. Léon, M. A. Miñón. So. Pes. 5.-. Brose, Max. Die deutsche Koloniallitteratur im J. 1901. Sonderheft der Beiträge zur Kolonialpolitik und Kolonialwirtschaft. Herausgegeben von der deutschen Kolonialgesellschaft. Berlin, Wilhelm Süsserott. 67 S. gr. 89. M. 1.50.

Bulletin of the U. S. Department of agriculture library. No. 41: List of references to publications relating to irrigation and land drainage, compiled by Ellen A. Hedrick. 181 p. 8°.

No. 42: Catalogue of publications relating to botany in the library. prepared under the direction of the librarian. Washington, Government Printing Office. 8°.

Cagnat, R. et M. Besnier. L'année épigraphique, revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine 1902. Paris, Ernest Leroux.

86 p. av. fig. et tableau 80.

- Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. Paris,

E. Leroux. 46 p. 80.

California University. Library bulletin No. 1: Co-operative list of periodical literature in libraries of Central California. 3d enlarged ed. Berkeley,

University of California. 4, 130 p. 5°.

Carlsson, C.A. Förteckning öfver litteratur angaende spiritism och spiritualism samt nagra föregångare jämte biografiska och bibliografiska anteckningar. I. Spiritism och spiritualism jämte bidrag till belysning af det kristliga mediumskapets historia och berkaffenhet. Antispiritism. Stockholm, Nordin & Josephson. 62 S. 8°. Kr. 1.—.

Catalogue des dissertations et écrits académiques provenant des échanges avec les universités étrangères et reçues par la Bibliothèque nationale.

Année 1901. Paris, C. Klincksieck. 8º. Fr. 3.-

Chatelain, E. Catalogue des incunables de la bibliothèque de l'Université de Paris. Paris, E. Bouillon. gr. 8°. Avec 4 planches. Fr. 5 .-. Extrait de la Revue des bibliothèques.

\*Chicago: The John Crerar Library. A list of bibliographies of special subjects, July, 1902. Chicago, Board of directors. 504 p. Lex. 8°.
\*Choisy A. L. Dufour-Vernes et quelques collaborateurs. Recueil généa-

logique suisse. Série I: Genève. Tome 1. Genève, A. Jullien. VIII. 525 p. 8º. Fr. 12.—.

Cockerell, Douglas. Der Bucheinband und die Pflege des Buches. Ein Handbuch für Buchbinder und Bibliothekare, mit Zeichnungen von Noel Rooke und anderen Illustratoren. Aus dem Englischen von Felix Hübel. Leipzig, Herm. Seemann Nachf. IV. 275 S. 8°. M. 5.—; geb. M. 6.50.

The Connoisseur: a magazine for collectors illustrated. Vol. 4. London.

Otto. Per annum 12 sh., postfree 16 sh.

La Critique des livres et revues, revue bibliographique internationale, mensuelle. Année I. Paris, Impr. Munier. 5°. Un an 20 fr., un numéro 2 fr. Delisle, Léop. Notice de douze livres royaux du XIIIe et du XIVe siècle.

Paris, Imp. nat. VII. 126 p. et planches gr. 4°.

De Vinne, Theodore Low. The practice of typography: a treatise on title-pages, with numerous illustrations in facsimile and some observations on the early and recent printing of books. New York, Century Co. 9. 20. 485 p. incl. facs. 8°. cloth. D. 2.-.

Directory, International, of booksellers, ed. by J. Clegg. London.

Elliott Stock. 8°. Sh. 6.-.

Doorninck, P. N. van. Inventaris van het oud archief van Callandsoog.

Haarlem, Gebr. van Brederode. V. 88 blz. 8°. Fl. 2.—. Favier, J. Table alphabétique des publications de l'Académie de Stanislas (1750—1900). Précédée de l'Histoire de l'Académie, par Chr. Püster. Nancy, imp. Berger-Levrault & Cie. 231 p. 8°. Fruin, Mr. R. Rijks archief-depôt in de provincie Zeeland. Het archief

der O. l. V. abdij te Middelburg. 's Gravenhage, Mart. Nijhoff. 643 blz.

gr. 8°. Fl. 7.50.

Gonnet, C. J., rijksarchivaris, archivaris van de provincie Noord-Holland en van de gemeente Haarlem, lid van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschapen, lid van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden, van het Koninklijk Oudheidkundig genootschap te Amsterdam enz. Haarlem, Henri Coebergh. 20 blz. m. portr. 4°. Fl. - 75. Goschen, Viscount. The live and times of Georg Joachim Goschen, publisher

and printer of Leipzig 1752-1828. 2 vol. London, J. Murray. 89. Sh. 36. -. Hammond, Otis G. Bibliography of the newspapers and periodicals of

Concord, N. H., 1790 1898. Concord 1902. 32 p. 80.

Hill, Frank Pierce. Books, pumphlets and news papers printed at Newark, New Jersey, 1776—1900. Newark, N. J. 296 p. 5°. D. 3.—. Privately printed.

Horner, J. B. Oregon literature. 21 ed. Portland, Ore., J. K. Gill Co. 253.
2 p. with portraits. 8°. cloth. D. 1.—.
Hupp, Otto. Wormser Universal-Exlibris. 20 farbige Bl. Worms. Kräutersche Buchh. 8°. M. 4.—; Schwarzdruck-Ausgabe M. 2.—.

Jahresberichte für neuere deutsche Litteraturgeschichte. Mit besonderer Unterstijtzung von Erich Schmidt herausgegeben von Jul. Elias Max Osborn, Wilh, Fabian, Friedr. Gotthelf, Kurt Jahn Band 10: J. 1899. Abteilung 3. Berlin, B. Behrs Verlag. 132 S. Lex. 8°. M. 6.80.

Kellen, T. (Essen.) Krupp-Bibliographie. (Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel 1903 No. 34 S. 1160—1165 u. No. 35 S. 1201—1205.) 4°.

Kernkamp, G. W. Verslag van een onderzoek in Zweden, Noorwegen en Denemarken naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland op last der regeering ingesteld. 's Gravenhage', W. P. van Stockum & Zoon. VII. 376 blz. 8°. Fl. 3.25.

Leuridan, Th. Inventaire sommaire des archives communales de Willems

antérieures à 1790. Lille, Impr. Lefebvre-Ducrocq. 24 p. 8°.

L'Hermitte, Julien. Notice bibliographique sur "le Deporté de la Mayenne, ou le Batave heureux", par l'abbé Ouvrard de la Baye. Mamers, impr. Fleury et Dangin. 13 p. 8°.

Extrait de la Revue historique du Maine,

Literaturblätter, Entomologische. Repertorium der neuesten Arbeiten auf dem Gesammtgebiet der Entomologie. Jahrgang 3: 1903. [12 Nrn.]

Berlin, R. Friedländer & Sohn. gr. 8°. M. 1.—.

Livingston, Luther S. American bookprices current: a record of books, manuscripts and autographs sold at auction in New York, Boston and Philadelphia, from September 1, 1901 to September 1, 1902, with the prices realized, compiled from the auctioneers catalogues. (Volume 8.) New

York, Dodd, Mead & Co. 18. 662 p. 8% cloth. D. 6.—. McNeil, Anne II. List of books for high school libraries of the state, issued by the state superintendent L. D. Harvey. Madison, Wiscons. 1902.

Meddelanden fran Svenska Riksarkivet. Ny följd. 2. Studier öfver arkivväsendet i utlandet af Sam. Clason. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. IV. 167 S. 8°. Kr. 2.-

Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, begründet von Konst. Höhlbaum, fortgesetzt von Jos. Hansen. Heft 31. Köln, M. Du Mont-Schauberg sche Buchh. VI. 335 S. gr. 8°. M. 8.—.

- Mitteilungen, Literarische, der Annalen des Deutschen Reichs. Monatsbericht über Neuerscheinungen auf dem Gebiete der Rechts- und Staatswissenschaften. Unter ständiger Mitarbeiterschaft von Ernst Jaeger und Philipp Allfeld, herausgegeben von Karl Theodor Eheberg und Ant. Dyroff. Jahrgang 16: 1903. [12 Nrn.] München, J. Schweitzer Verlag. Lex. 80. M. 2.—.
- \*Monumenta Germania e et Italia e typographica. Deutsche und italienische Inkunabeln in getreuen Nachbildungen herausgegeben von der Direction der Reichsdruckerei. Auswahl und Text von Bibliothekar K. Burger. Lieferung 7: 28 Tateln 48 × 33 cm. Leipzig, Otto Harrassowitz. M. 20.—.

Naturae novitates. Bibliographie neuer Erscheinungen aller Lünder auf dem Gebiete der Naturgeschichte und der exacten Wissenschaften. Jahr-

gang 25: 1903. [26 Nrn.] Berlin, R. Friedländer & Sohn, gr. 8°. M. 4.—. New York State Library. Bulletin 77: Library school 13. English cataloging rules, reprint of Library Association series No. 5, London 1893, now out of print, used in Library school comparative cataloging course. Albany, University of the State of New York. 1902. P. 149-194. So. Nieuwsblad voor den boekhandel, uitgegeven door de Vereeniging ter

bevordering van de belangen des boekhandels. Jaargang 70: 1903. Amsterdam, Bureau. fol. Fl. 7.— per halfjaar.

Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond.

Novitäten, Juristische. Internationale Revue über alle Erscheinungen der Rechts- und Staatswissenschaften, nebst Referaten über interessante Rechtsfälle und Entscheidungen. Jahrgang 9: 1903. [12 Nrn.] Leipzig, Johann Ambrosius Barth. gr. 8°. Vierteljährlich -.60 Pf.

Novitäten, Medizinische. Internationale Revue über alle Erscheinungen der medizinischen Wissenschaften, nebst Referaten über wichtige und interessante Abhandlungen der Fachpresse. Jahrgang 12: 1903. [12 Nrn.]

Leipzig, Joh. Ambr. Barth. gr. 8°. Vierteljährlich —.60 Pf. \*Oracula Sibyllina (Weissagungen der zwölf Sibyllen) nach dem einzigen in der Stiftsbibliothek von St. Gallen aufbewahrten Exemplare herausgegeben von P. Heitz. Mit einer Einleitung von W. L. Schreiber. 26 S. Text, 24 Tafeln und 1 Textillustration. Strassburg, J. H. Ed. Heitz. 4°.

Perroni-Grande, L. Saggio di bibliografia dantesca. Vol. I. Messina, V. Muglia. 8º. L. 3.50. Poggendorff's, J. C. Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften. Band 4: Die Jahre 1883 bis zur Gegenwart umfassend, herausgegeben von A. J. von Oettingen. Lieferung 6 und 7. Leipzig, Joh. Ambros. Barth. S. 361-504. gr. 8°. Je M. 3.-.

Potter, F. de. Vlaamsche bibliographie. Lijst der boeken, vlug-en tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen, in België van 1830

tot 1890 verschenen. Afl. 4. Gent, A. Siffer. 8º. Fr. 5 .-.

Preis-Verzeichniss der in der oesterreichisch-ungarischen Monarchie und im Auslande erscheinenden Zeitungen und periodischen Druckschriften für das Jahr 1903. Nebst einer Tabelle über Versendungsgebühren, einer Uebersicht jener oesterreichischen Zeitschriften, Verordnungsblätter und deren Beiblätter, auf welche Pränumerationen bei allen k. k. Postämtern angenommen werden können, und nebst einem Anhang, enthaltend jene inländischen Druckschriften und Sammelwerke, welche nebst den in diesem Zeitungs-Preisverzeichnisse enthaltenen inländischen Zeitungen und periodischen Druckschriften von den Buchhandlungen mit Zeitungsfrancomarken versendet werden können. Bearbeitet von dem k. k. Post-Zeitungs-Amte I in Wien. Wien, R. v. Waldheim. IX. 327 S. gr. 4°. M. 2.40.

The Publishers' Circular and booksellers' record of british and foreign literature. Vol. 78: 1903. London, Sampson Low, Marston & Company.

gr. 4°. For one year 11 Sh. Published every Saturday.

The Publishers Weekly. The American book trade journal with which is incorporated the American Literary Gazette and Publishers' Circular. Vol. LXIII: 1903. New York, Publication Office. gr. 8°. One year postage prepaid D. 4.—.

Revue générale de bibliographie française. Année 1903. Paris, C. Reinwald.

8º. Par an Fr. 7.-.

Paraissant tous les 2 mois.

Sears, Lorenzo. American literature in the colonial and national periods.

Boston, Little, Brown & Co. 14, 480 p. 8° cloth. D. 1.50.

Schmidt, Ch. Une visite aux Archives nationales. Melun, Imprim. administrat. 24 p. 8°.

Schmidt, Rud. Deutsche Buchhändler, deutsche Buchdrucker. Beiträge zu einer Firmengeschichte des deutschen Buchgewerbes. Band 2: Ebbecke bis Hartung. Berlin, Franz Weber. S. 197-384. gr. 8°. M. 4.—.
Singer, Hans Wolfgang. Versuch einer Dürer-libbiographie. Strassburg.
J. H. Ed. Heitz. XVI. 98 S. gr. 8°. M. 6.
State Publications: A provisional list of the official publications of the

several states of the United States from their organization, compiled under the editorial direction of R. R. Bowker. Part 2: North central states: New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin. New York, Office of the Publishers' Weekly, P. 101 285, 8°, Szabó, Ervin. Catalogue de la bibliothèque de la chambre de commerce

et d'industrie de Budapest, 1902. Budapest, Friedr. Kilian's Nachf. XXX. 891 S. Lex. 80. M. 25.—.

Auch mit ungarischem Titel. Vorwort in ungarischer Sprache.

Tholin, G. Catalogue du fonds de Bellecombe, légué et conservé aux archives départementales de Lot-et-Garonne, suivi d'un index de la collection de portraits. Auch, impr. Cocharaux. à 2 col. XXXVII. 312 p.

et portr. 8°.

Tuetey, Alexandre. Répertoire général des sources manuscrites de l'instoire de l'aris pendant la révolution française. Tome 6: Assemblée législative (3e partie). Paris, libr. Champion. à 2 col. XXXVII. 734 p. gr. 8°. Fr. 10.—.

Übersicht, Monatliche, der bedeutenderen Erscheinungen des Deutschen Buchhandels, Jahrgang 38: 1903, [13 Nrm.] Leipzig, J. C. Hinrichs sche Buchh. 8°, M. 1.50.

Vandevelde, A.J.J. Repertorium van de geschriften over de voedingsmiddelen gedurende het jaar 1901 verschenen. Overzicht der boeken en verhandelingen over de samenstelling, het onderzoek en de vervalschingen der voedingsmiddelen. Jaarg. 2. Gent. De Nederlandsche Boekhandel. gr. So. Fl. 1.-.

Verzeichnis, Wöchentliches, der erschienenen und der vorbereiteten Neuigkeiten des Deutschen Buchhandels. Nach den Wissenschaften geordnet. Nebst 12 Monatsregistern. Jahrgang 62: 1903. [52 Nrn ] Leipzig,

J. C. Hinrichs'sche Buchh. Verlag. gr. 8°. Halbjährlich M. 5.—, Waltz, André. Bibliographie de la ville de Colmar. Publice sous les auspices de la Société industrielle de Mulhouse et de la ville de Colmar.

Milhausen, C. Detloffs Buchh. XXI. 539 S. gr. 8°. M. 6.—. Wells, Philip P. Literature of american history, supplement for 1900 and

1901. Boston, Houghton, Mifflin & Co. 437 p. 80. cloth. D. 1 .-.

Wiegand, L. Die deutsche Jugendliteratur, nebst einem Verzeichnis bewährter Jugendschriften. 2. vollständig umgearbeitete Auflage. Hilchenbach, L. Wiegand. VII. 128 S. gr. 8°. M. 1.-.

Zoccoli, Ettore. Le biblioteche ambulanti: nota. Milano, tip. Agnelli,

11 p. s.

# Antiquarische Kataloge.

Baer & Co. Frankfurt. No. 472: Numismatik, H. Mittelalter u. Neuzeit. (Bibl. v. Ad. Weyl Berlin.) 1321 Nrn.

Baster Buchhandlung. No. 286: Theologie. 1904 Nrn. - Anz. No. 172: Neueste Erwerbungen. 1077 Nrn.

Cohen Bonn. No. 111: Mineralogie, Geologie, Palacontologie. 1012 Nrn.

Creutzer Aachen. No. 78: Neue Erwerbungen. 734 Nrn.

Ficker Leipzig. No. 8: Americana. (Bibl. v. Dr. P..... y Berlin, Prof. Rud. Sowa Brium u. Prof. K. Arendt Berlin.) 383 Nrn. Geiger Stuttgart. Anz. No. 8: Vermischtes. 751 Nrn. Gilhofer & Ranschburg Wien. No. 68: Kupferstiche. Radirungen. Holz-

schnitte etc. 3200 Nrn.

Harrassowitz Leipzig. No. 271: Geschichte der ausserdeutschen Lünder Europas. 3568 Nrn.

Heberle Köln. No. 109: Systemat. Theologie u. Philosophie. 2883 Nrn.

 Hiersemann Leipzig. No. 280: Westindien, Mittel- u. Südamerika. 1380 Nrn.
 No. 282. 283: Russland. I. Ethnographie, Geschichte u. Geographie. 897 Nrn. — II. Kunst, Archaeologie, illustr. Werke. No. 898—1733. Jacobsohn & Co. Breslau. No. 184: Wertvolle Werke aus allen Wissen-

schaften. 62 S.

Kaufmann Stuttgart. No. 94: Musik u. Dramaturgie. 1116 Nrn. Klüber München. No. 129: Werke aller Wissensgebiete. 641 Nrn. Lissa Berlin. No. 34: Deutsche Sprache u. Litteratur. 664 Nrn.

List & Francke Leipzig. No. 349: Allg. Geschichte, histor. Hilfswiss, Genealogie, Numismatik. 2234 Nrn. - No. 350: Philosophie. 1978 Nrn. -

No. 351: Scriptores gr. et lat. 2954 Nrn.

Lübeke & Nöhring Lübeck. No. 30: Werke aus allen Gebieten. 2134 Nrn.

Lynge & Son Kopenhagen. No. 13: Island og Grönland. 1582 Nrn.

Mayer Stuttgart. No. 13: Neuere Erwerbungen. 503 Nrn.

Meyers Bh. Leipzig. No. 44: Schrift - und Bibliothekswesen. (Bibl. Zangemeister Holdelberg LU. 4420 Nrn.

meister Heidelberg II.) 1139 Nrn.

Mueller Halle. No. 94: Saxonica. 984 Nrn. No. 95: Litteratur, Werke von allgem. Interesse. 1059 Nrn. — No. 98: Kulturgeschichte, Curiosa, Varia. 2038 Nrn. Muller & Co. Amsterdam. Topographie de ΓEurope. Cartes, vues de villes.

3718 Nrn.

Nijhoff Haag, No. 320: Economie polit, V. Todt-Zyp et Suppl. Nr. 6183-7883.

Olschki Venedig. Bull. No. 43: Miscellan. Nr. 755—847. Politzer & Sohn Budapest. No. 16: Bibliotheca juridica et polit. 5128 Nrn. Probsthain & Co. London. No. 1: Oriental history, languages and literatures. 1320 Nrn.

Rohracher Lienz. No. 47: Vermischtes. 830 Nrn.

L. Rosen thals Ant. München. No. 96: Genealogie und Heraldik. III. Rom — Zwanziger. Stammbücher. Nr. 2156—3022.

Weg Leipzig. No. 85: Astronomie. (Bibl. v. Prof. Schur Gött.) 2061 Nrn. Weigel, Ad., Leipzig. No. 67: Folklore. Kultur- und Sittengesch. 2091 Nrn. — No. 68: Geschichte, Genealogie, Heraldik, etc. 795 Nrn.

v. Zahn & Jaensch Dresden. No. 140: Reisewerke, Geographic. 1766 Nrn.

### Personalnachrichten.

Dem Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Dr. Richard Schröder, Vorsteher der Geschäftsstelle für die Herstellung des Gesamtkataloges der Preufsischen Bibliotheken, ist der Titel "Oberbibliothekar" beigelegt worden.

Am 13. Jan. starb in Göttingen der Direktor der Kgl. Universitätsbibliothek und ordentliche Professor der Bibliothekshilfswissenschaften Geh.

Reg.-Rat Dr. Karl Dziatzko im 61. Lebensjahre.

Der bisherige kommissarische Direktor der Universitätsbibliothek zu Greifswald, Oberbibliothekar Dr. Friedrich Milkau, ist zum Direktor dieser

Bibliothek ernannt worden.

Der bisherige Hilfsarbeiter an der Universitätsbibliothek zu Heidelberg, Dr. Hermann Finke, wurde zum Kustos an derselben Bibliothek ernannt.

Der Germanist Dr. Rieser wurde zum Kustos der Hof- und Landes-

bibliothek in Karlsruhe ernannt.

Dem Direktor der Universitätsbibliothek in Kiel, Geheimen Reg.-Rat Dr. Steffenhagen, ist der rote Adlerorden 3. Klasse mit der Schleife verliehen worden.

An der Münchener k. Hof- und Staatsbibliothek sind ernannt worden: der Assistent Dr. phil. Max Kraussold zum Sekretär und die Praktikanten Dr. med. Ludwig Mayer und Franz Albert zu Assistenten.

In Stettin starb Ende Januar der dortige Stadtbibliothekar Dr. phil.

Theodor Münster im 41. Lebensjahre.

Der Amanuensis an der Universitätsbibliothek in Graz, Dr. Ferd. Eichler, ist zum Skriptor daselbst ernannt worden.

Bei der k k Universitäts-Bibliothek in Graz ist Dr. med. et mag. pharm.

Johann Lenarsić als Volontär eingetreten.

An der k. k. Universitätsbibliothek Innsbruck wurden ernannt zum Universitätsbibliothekar und Vorstand der Kustos Dr. Anton Hittmair, zum Kustos der Skriptor Karl Unterkircher, zum Skriptor der Amanuensis und Universitäts-Professor Dr. Wolfram v. Zingerle, zum provisor. Amanuensis der Praktikant Hans Margreiter, zum Praktikanten der Volontär Karl Reichart.

Der Skriptor an der Bibliothek der beiden k. k. technischen Hochschulen

in Prag. Adalbert Valenta, ist zum Kustos daselbst ernannt worden.

In die Wiener Hofbibliothek sind Dr. Konstantin Rhodokanakis und Dr. Leopold Brandl als Volontäre eingetreten. Der wissenschaftliche Hilfsarbeiter derselben Bibliothek Dr. Matteo Bartoli wurde zum Lektor der italienischen Sprache an der Universität Strafsburg ernannt.

An der Wiener Universitätsbibliothek wurde Dr. Friedrich Hrozny

zum Praktikanten ernannt.

Der Praktikant an der k. k. Universitätsbibliothek in Wien, Dr. Heinrich Röttinger, ist zum Amanuensis an der Bibliothek der k. k. technischen Hochschule in Wien ernannt worden.

Der Praktikant an der Bibliothek der k. k. technischen Hochschule in Wien, Dr. Lucius Hanni, ist zum Amanuensis daselbst ernannt worden.

An der Wiener Stadtbibliothek wurden Dr. Wilhelm Engelmann zum Kustos, Dr. Hugo Kosch zum Skriptor, und Alois Trost und Moriz Preyer

zu Adjunkten ernannt.

Am 5. Januar starb in Florenz Louis Fagan. Beamter des Kupferstich-Kabinets im British Museum. Bibliothekarischen Kreisen verpflichtete er sich durch eine geschätzte Biographie Antonio Panizzis, des vormaligen Chief-Librarian des British Museum.

Am 23. Dez. 1902 starb in Venedig der Bibliothekar der Mareusbibliothek Graf Camillo Soranzo, aus dem Dogengeschlechte der Soranzi, vielen

deutschen Benutzern der Marciana als sehr gefällig wohl bekannt. Der Buchhändler Claudin in Paris, Verfasser der Histoire de l'impri-

merie en France, wurde am 10. Jan. zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. Vor kurzem starb in St. Petersburg der Direktor der kaiserlichen Privatbibliotheken wirkliche Staatsrat Richard Grimm.

## Bekanntmachung des Vereins Deutscher Bibliothekare.

Die diesjährige Versammlung wird erst im Herbst, unmittelbar vor der Philologenversammlung, vermutlich gegen den 5. Oktober, in Halle a.S. stattfinden. Vorträge wolle man möglichst frühzeitig bei dem Vorsitzenden Abt.-Dir. Schwenke, Berlin Königl. Bibliothek, anmelden.

Zugleich wird an die Einsendung der noch rückständigen Beiträge für 1903 erinnert (an die Adresse des Schatzmeisters Abt.-Dir. Ippel ebendaselbst).

# Centralblatt

für

# Bibliothekswesen.

XX. Jahrgang.

4. Heft.

April 1903.

# Ungedruckte Bibliothekskataloge.

(Schluss.)

VI.

Das sechste und letzte Verzeichnis aus Mon. 14 397 ist dasjenige des Klosters Pruel, es steht auf fol. 12<sup>h</sup>—13<sup>h</sup>, den letzten beiden Blättern alter Zählung.

(fol. 12) Anno predicto conscripti sunt libri infra annotati in

liberia in Prül.

1 Octateucum in uno volumine.

2 Item IIII libri Regum et Paralippomenon in uno volumine.

3 Item Esaias Hieremias Salomon Iob Thobias Iudith Hester Esdras liber Machabeorum omnes in uno volumine.

- 4 Item Ezechiel Daniel XII prophete et in eodem omelie Orienis in librum Regum et questiuncule Eucherii in eundem quinque. Isidorus quoque in eundem et sermones sancti Johannis de David et Golia de David et Absalon et duo Origenis tractatus in Cantica canticorum in uno volumine.
- 5 Plenarium I. Matheus Johannes glosati, Actus apostolorum, Apokalipsis, VII canonice epistole et sermones quidam exhortatorii et synonima Ysidori, omnes in uno volumine.
- 6 Item epistole Pauli. Item libellus epistolarum Pauli et in codem Apokalipsis et Cantica canticorum, Apokalipsis glosata et continue glose, canonice epistole glosate et continue glose.
- 7 Item alius liber Lamentacionum glosatus. Gregorius super Ezechielem et in eodem epistola sancti Augustini contra Pelagianos. Moralia in tres partes divisa.

8 Vita sancti Gregorii maior.

- 9 Dyalogus sancti Gregorii. Pastoralis cura et in eodem Augustinus ad Comitem. Ieronimus super Danielem et XII prophetas in uno volumine.
- 10 Item super Matheum. Ruppertus in eundem. Item II breviaria. Ieronimus in IIII<sup>or</sup> ewangelistas et in eodem Augustinus de bono

<sup>4</sup> Ein Teil hiervon scheint 14457 zu sein (Em. E. 80).

coniugali et viduali et virginali et sermo de apostolis. Glose a principio Genesis usque ad eum locum, Hee sunt generaciones Noe'. Omelie Orienis in Leviticum. Et Jesum Nave et librum Iudicum.

11 Item grandiusculus liber in quo continetur explanacio sex dierum et exameron Bede et liber questionum super octateucum ex dictis diversorum patrum collectus. Augustinus super Johannem in duas partes divisus. Ipse in epistolam Iohannis ,Quod fuit'. Et in eodem Orienes in epistolam ad Romanos. Idem ipse super Psalterium in IIII<sup>or</sup> partibus. Ipse de civitate dei. Item de verbis domini. Exposicio cuiusdam in psalterium. Beda super Lucam. Ipse in Marcum. Idem in Actus apostolorum. Ipse in canonicas epistolas. Idem ipse super XXX questiones in librum Regum. Ipse de temporibus. Item in parabolas Salomonis et in eodem Ieronimus in Ecclesiasten (fol. 13<sup>a</sup>) et in Cantica canticorum.

12 Haimo in apostolum. Idem in Apokalipsim in duabus partibus.

- 13 Hylarius de sancta trinitate. Omelia ab adventu domini usque in pascha. Vitas patrum. Instituta patrum. Liber VII collacionum itemque aliarum totidem et in eodem Origenes in Cantica canticorum et Ieronimus de XL<sup>a</sup> mansionibus filiorum Israel.
- 14 Liber Cypriani in quo multa eius habentur opuscula et passio eius et decretum Gelasii de auctenticis et non auctenticis libris.
- 15 Pars ethymologiarum Isidori episcopi. Ysidorus sentenciarum. Itinerarium Clementis. Liber scintillarum. Cronica Eusebii. Liber epistolarum Ieronimi. Ambrosius de bono mortis et in eodem Bernhardus de gracia dei et libero arbitrio et tractatus eius de obediencia regule et responsa eius ad Ruppertum abbatem et libellus cuiusdam de corpore domini. Liber questionum Orosii et responsionum Augustini. Et formula honeste vite.

16 Et Augustinus de X chordis. Idem de agone christiano et disciplina Christianorum.

17 Conflictus Norberti et Rupperti et prophecia Sibille.

18 Honorius de imagine mundi.

19 Paschasius de corpore et sanguine domini.

20 Rabanus de officiis et de sacramentis et vita Paulini et Leutrudis. Et passio sancte Sophie. Et visiones quorumdam.

21 Liber continens passionem sancte Margarete et vitam sancti Servacii et Heimeradi et omelia Cesarii et liber Autperti.

221) Liber continens in principio martirologium versifice factum et in ultimo fisiologum et alia diversa.

23 Liber prognosticon. Elucidarius. Divine sentencie de trinitate et substancia trinitatis et alia huiusmodi.

24 Item sentencie divine quarum et sic sciendum est quod deus hominem formatum (?). Et in eodem quedam de rethorica. Cronica

<sup>1)</sup> Das Zeichen für den Band ist ausgelassen.

<sup>17</sup> dieselbe Schrift wie in 27 129 fol. 117. 22 Wandalberti Prumiensis.

Bonitonis et in eodem liber sancti Ambrosii de vita episcoporum. Constitucio Gelasii qualis debeat esse pastor ecclesie.

25 Exceptum de vita solitariorum.

26 Sermo cuiusdam in laude sancte Marie.

- 27 Liber Holdeberti de Maria Egipciaca et alia quedam.
- 28 Liber Bede de natura rerum. Item de diversis fructibus.
- 29 Patherius. Duo abecedarii.
- 30 Libellus de Petro Parvo.
- 31 Liber visionum.
- 32 Liber Effrem.
- 33 Firmianus.
- 34 Ecclesiastica hystoria.
- 35 Hugo de sacramentis. Hugo de tribus diebus et de anima Christi (fol. 13<sup>b</sup>) et modo orandi cum aliis sentenciis et Bernhardus quomodo diligendus sit deus.
- 36 Hugo super Ecclesiasten. Item Hugo de anima Christi de operibus trium dierum et de tabernaculo. Idem de fide.
- 37 Passionarius et in eodem vita Nycolai.
- 38 Prosperi II<sup>1</sup>) Iuvenci II Aratores II. Opuscula Prudencii i. Sychomachia et liber ymnorum.
- 39 Item amartigenia eiusdem in eodem.
- 40 Item liber contra Symmachum. Liber eiusdem qui appellatur tytuli hystoriarum et in eodem apothesis.
- 41 Sedulii II Alcimus Boecii II de phylosophica consolacione et glose.
- 42 Exposicio canonis versifice.
- 43 Fabularius.
- 44 Derivaciones.

Es sind zwar wenige, aber nicht unwichtige Handschriften, die aus Pruel namhaft gemacht werden. Auch hier wieder läßt sich keines der angeführten Bücher heute in München nachweisen, es sind nur junge Handschriften hierher gelangt (a. a. O. II, 2, 56 f.).

#### II.

Der Cod. Monacensis 7426 in folio saec. XII—XIII aus Indersdorf enthält auf der leergebliebenen Seite fol. 7ª den in drei Kolumnen geschriebenen Katalog der Indersdorfer Bibliothek. Er ist saec. XIV geschrieben. Die Eingangsnotiz stammt dagegen erst aus saec. XV. Die Bezeichnungsweise ist eine sehr ungenaue, denn es ist stets nur das erste Werk der betreffenden Handschrift angegeben, und bei vielen Büchern fehlt sogar der Name des Autors. Statt dessen werden stets die Anfangsworte des ersten Werkes notiert. Hier lassen sich mehrere Werke jetzt in München nachweisen, da ein beträchtlicher Teil der Indersdorfer Bibliothek dorthin gekommen ist.

<sup>1)</sup> Die in N. 38 und 41 beigesetzten Zahlen II) sind sämtlich erst vom Rubrikator übergeschrieben worden.

Libros infra annotatos habuit quondam ecclesie sancte Marie in Undensdarff circa annos (?) ut videtur 1330,

(Col. 1) Hec est computatio librorum.

- 1 Primus cum glosis intricatis 1) et incipit 2) , Quidem multi 3) conati'.
- 2 Item omelia Gregorii super Ezechiele et incipit . Dilectissimo fratri'.
- 3 Item evangelica historia et incipit ,Fuit in diebus Herodis .
- 4 Item figure vitiorum et sic incipit .Omnia semper scriptura
- 5 Item prefacio domini Hugonis et sic incipit . Magne sunt'.
- 6 Item liber sententiarum.
- 7 Item liber Eusebii et sic incipit , Pauci admodum'.
- 8 Item unum breviarium.
- 9 Item epistule ad Ieronimum incipiunt sie Grecus aliquis'
- 10 Item Servatii episcopi et sic incipit ,Illustrissimi viri'.
- 11 Item liber refectinalis et sic incipit ,Dominus Iesus'.
- 12 Item legenda de nativitate incipit sic ,Sacratissima'.
- 13 Item liber sermonum sic incipit ,Deus optimus'.
- 14 Item graduale musicale.
- 15 Item antiphonarium musicale.
- 16 Item epistolarium et ewangeliarium.
- 17 Item expositio epistolarum Pauli et sie incipit .Domine enim'.
- 18 Item ewangeliarium.
- 19 Item epistole Pauli cum glosis et sic incipit , Paulus'.
- 20 Item expositio Spalterii tres partes.
- 21 Item epistolarius et ewangeliarius in uno volumine.
- 22 Item exposicio Berhardi ,Vobis fratres'.
- 23 Item Gregorius immoralibus et sic incipit .Quanta sit'.
- 24 Item libri sacramentorum .De rebus utendis et fruendis veteris'.
- 25 (Col. 2) Item decrete que sie incipiunt ,Ut nullus prespicit'.
- 26 Item expositio Genesis.
- 27 Item Phehemuot.
- 28 Item Gregorius de regimine incipit ,Devenire'.
- 29 Item duo vademecum estivale et iemale.
- 30 Item quidem liber qui sic incipit , Petrus Iacob'.
- 31 Item liber refectinalis qui sic incipit ,Vocans tam'.
- 32 Item antiphonarium vetus Deglan.
- 33 Item sermones per annum qui sic incipiunt ,Postquam'.
- 34 Item exposicio Petri et aliorum quam plurimi,
- 35 Item liber Augustini de karitate qui sic incipit Meminit'.
- 36 Item liber inquisitionis fili ad patrem et sic incipit .Ab omnibus operibus suis'.
- 37 Item liber epistolarum , Mecenas atavis'.
- 1) intercatis Gottlieb S. 41. 2) in Incipit IIdschr. 3) multa Gottlieb.
- 10 = 7769. 13 ob 7623? 20 = 7618. 25 ob 7608? 32 Deglan wohl ein irischer Name. 37 Horaz (Carm. I, 1, 1).

38 Item Spalterium versifice.

39 Item capitula auctorum que sic incipiunt , Virgilius'.

40 Item opus Macri 1) phisici herbarum.

41 Item liber matutinalis.

42 Item quidem auctorum qui sic incipit ,Qui sis Micenas'.

43 Item quidem liber qui sic incipit .Omnes homines qui'.

44 Item novam regulam Augustini.

45 Item liber Cantici canticorum ,Osculo oris'.

46 Item liber argumentorum qui sic incipit ,Poeta cum primum'.

47 Item Alexander.

48 (Col. 3) Item liber Geronimi qui sic incipit . Si autem homo'.

49 Item liber enchiridion beati Augustini qui sic incipit Dici non potest'.

50 Item liber gratissimi qui sic incipit ,Domno'.

51-56 Et adhue bene VI libelli non scripti cum nomine.

57 Item duo specula ecclesie.

58 Item sermones dominicales qui sic incipiunt . Egredietur'.

#### III.

Der Cod. Monacensis 12643 saec. XIII in folio enthält auf den zwei letzten Blättern 356 und 357 den Katalog der Bibliothek von Ranshofen saec. XIV geschrieben. Jede Seite ist in zwei Columnen geteilt und auf der leer gebliebenen Col. 1 von fol. 3563 findet sich die Notiz , Nota quod summa legendarum sunt quadringente LV Legende'. Das gehört jedoch nicht zu dem folgenden Bücherverzeichnisse, wie Gottlieb (S. 66) meint, sondern bezieht sich auf den Inhalt der Handschrift (Aurea legenda des Iacobus a Voragine). Das Verzeichnis selbst zerfällt in zwei Teile, deren erster mit dem Schluß von Col. 2 fol. 356b endet. Zwischen fol 356 und 357 ist ein Blatt herausgeschnitten, und dieses hat jedenfalls die Fortsetzung des Kataloges enthalten, Hauptsächlich werden hier Bücher über Kirchenrecht und klassische Autoren vermerkt gewesen sein, doch müssen auch die Vitae Sanctorum auf diesem Blatte schon begonnen haben, da fol. 357ª für Col. 1 eine Ueberschrift?) fehlt: letztere ist mit dem Zwischenblatte ausgeschnitten worden. Auf fol. 357 finden sich nur Vitae. Passiones und Translationes von Heiligen, die Titel werden fast ausnahmslos auf einzelnen Zeilen aufgeführt, und das übliche Zeichen für den Beginn eines Bandes wird dabei am Rande über mehrere Titel verlängert, so daß eine weitere Zählung der Bände möglich wird, zumal da sich für

<sup>1</sup> marci Hdsehr. 2) Die Aufschriften sind sonst, wie man sieht, ziemlich ausführlich. Die Inskriptionen der einzelnen Bände gelten übrigens stets für die vorhergehenden Vitae und Passiones.

<sup>42</sup> Horaz (Serm. I, 1, 1).
43 Sallust Catil. coniur. 1, 1.
45 ob
7627.
46 Terenz Andr. prol. 1.
49 = 7698.
50 Petrus Damiani.

jeden neuen Band eine Ueberschrift findet. Die Zählung des ganzen Kataloges ist aber natürlich nur bedingt richtig, da in der Mitte ein Blatt fehlt. Uebrigens muß auch am Ende ein Blatt abhanden gekommen sein, denn in N. 120 wird nur die Vita S. Silvestri angeführt. und jeder Band enthielt natürlich eine ganze Reihe von Vitae, und es ist sehr wahrscheinlich, daß N. 120 = Mon. 12642 anzusetzen ist; auch sind schon vor fol. 356 mehrere Blätter herausgeschnitten. So ist die Handschrift an ihrem Ende überhaupt defekt und wir gewinnen das Ergebnis, dafs hier nur ein großes Fragment des Kataloges von Ranshofen in zwei Teilen vorliegt. Die Aufschriften sind übrigens mit einer Ausnahme (fol. 357b Licet plurima) mit Mennig geschrieben, und die Schrift ist in der zweiten Hälfte des Verzeichnisses etwas kleiner und anders gestaltet als in der ersten; zudem ist die Tinte in der zweiten Hälfte etwas blässer. — Von den aufgeführten Büchern lassen sich viele mit heutigen Münchener Handschriften identificieren, da ein beträchtlicher Teil der Bibliothek von Ranshofen in die Münchener Staatsbibliothek übergeführt ist.

(fol. 356 a col. 2) Hic registrantur libri ecclesie Ranshovensis!) qui habentur super sacrario superiori. Quorum nomina continentur in libris et almario suis locis deputatis.

- 1 Item primo Gracianus.
- 2 Quatuor libri sentenciarum.
- 3 Hugo super Ecclesiasten et pcvam<sup>2</sup>) Salomonis.
- 4 Musicum antiphonarium.
- 5 Canones sanctorum patrum.
- 6 Ultima pars Augustini super psalterium.
- 7 Patherius.
- 8 Augustinus de civitate dei liber primus.
- 9 Sermones Hugonis.
- 10 Ambrosius de officiis.
- 11 Augustinus de libero arbitrio.
- 12 Speculum ecclesie Augustini.
- 13 Beda super epistolas Iacobi apostoli.
- 14 Epistole Ivonis.
- 15 Sermones per circulum anni.
- 16 Vitas patrum et cronica.
- 17 Explanacio VI dierum in quibus deus condidit celum et terram.
- 18 Liber sermonum per circulum anni et de obitu Martini.
- 19 Prima pars moralium.
- 20 Secunda pars moralium.
- 21 Tercia et quarta pars moralium.
  - 1) Ransho $\bar{v}$  Hdschr. 1) wahrscheinlich parabolam.

|    | 5 = 12603. | 6 = 12605.   | 10 = 12663. | 12 = 23603. |
|----|------------|--------------|-------------|-------------|
| 14 | = 23606.   | 16 ob 12640? | 19 = 12613. | 20 = 12614. |
| 21 | = 12615.   |              |             |             |

- 22 Sexta pars moralium.
- 23 Sermones Augustini ad populum.
- 24 Honorius.
- 25 Quinta pars moralium.
- 26 Liber confessionum Augustini.
- 27 Gerhohus super psalterium.
- 28 Cura pastoralis.
- 29 Matheus.
- 30 Concordia evangelistarum.
- 31 Sermones Augustini dominica post pentecosten.
- 32 Liber Ysidori archyepiscopi,
- 33 Tractatus Augustini super psalmum quinquagesimum
- 34 Haymo super exposiciones epistolarum Pauli.
- 35 Distinctiones Gregorii.
- 36 Zacharias.
- 37 Scolastica historia.
- 38 Secundus liber Augustini de civitate dei.
- 39 Beda (fol. 356<sup>b</sup> col. 1) super tabernaculum.
- 40 Exposicio in Ezechielem.
- 41 Vita heremitarum.
- 42 Questiones Soffronii Eusebii et Ieronimi.
- 43 Augustinus de psalmo centesimo nono X.
- 44 Ieronimus super Matheum et Marcum.
- 45 Ordo missalis secundum Romanos.
- 46 Haymo super apokalipsim Iohannis.
- 47 Epistole Hieronimi.
- 48 Ecclesiastica historia.
- 49 Cronica domini Ottonis episcopi Frisingensis.
- 50 Primam quinquagenam psalterii.
- 51 Beda super parabolam Salomonis.
- 52 Psalterium cum quibusdam oracionibus.
- 53 Augustinus de cura pro mortuis.
- 54 Baptisterium cum bonis oracionibus.
- 55 Ysidorus sinonimarum.
- 56 Ambrosius de centesimo et decimo psalmo.
- 57 Dyalogus Gregorii.
- 58 Rüpertus.
- 59 Prima pars Rûperti de officiis.
- 60 Secunda pars Ruperti de officiis.
- 61 Duo libri Augustini in uno volumine de sacramentis.
- 62 De vita et obitu sancti Gregorii pape.

| 24 ob 12      | 662? 25 =   | = 12 616. 20 | 6 = 23602.  | 27 dasselbe |
|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| wie in 16012. | 28 = 12619. | 32 = 12631   | oder 12632. | 33 = 12608. |
| 34 = 12625.   | 36 = 12639. | 39 = 12626.  | 40 = 12615. | 44 = 12622. |
| 46 = 12629.   | 47 = 12623. | 51 = 12625.  | 57 = 12617. | 58 = 12634  |
| oder 12670    | 60 12633    | 61 - 12611   | 62 = 12620  |             |

- 63 De incarnacione.
- 64 Augustinus retraccionum et Pascasius.
- 65 Decretale Honorii.
- 66 Kalendarium sanctorum per circulum anni.
- 67 Duo breviaria in uno loco de horis.
- 68 De viciis 1) et eorum remediis.
- 69 Liber officialis.
- 70 Liber officialis.
- 71 Breviarium et regule musicales.
- 72 Boecius de trinitate et lamentacione Ieremie.
- 73 Regule et kalendarium.
- 74 De divinis officiis et eorum mysteriis.
- 75 Ordo missalis secundum Romanos et iciuniis quatuor temporum.
- 76 Exposiciones ewangeliorum et sermones.
- 77 Exposicio Psalterii,
- 78 Excerpta beati Augustini (fol. 356 col. 2) super verba domini.
- 79 Passiones quorundam sanctorum et pronostica in uno volumine.
- 80 Tractatus super Cantica cantiorum.
- 81 Liber matutinalis.
- 82 Sermones sancti Cesarii.
- 83 Liber IIIIus fratris Petri rationes super sentencias.
- 84 Liber missalis ruffus.
- 85 Summa viciorum alba.
- 86 Summa viciorum nigra,
- 87 Passionale virginum.
- 88 Antiquum epistolarium.
- 89 Abbas Clarevallensis.
- 90 Corrector.2)

# Isti libri subscripti iacent in longa cista.

- 91 Liber sancti Augustini exhortatorius ad quendam comitem. II.
- 92 Item liber sancti Augustini exhortatorius ad quendam comitem Iulianum. III.
- 93 Ysidorus. IIII.
- 94 Solinus super descripcionem terre. V.
- 95 Regularis disciplina. VI.
- 96 Commentum Ambrosii Macrobii Theodosii in somnium Cypionis, VII.
- 97 Sermones doctrinales et de sanctis. VIII.
- 98 Aurora. VIII.
- 99 Quod valeant oraciones et sacrificia in Emma. VIIII.
- 100 Exposicio Jeronimi de spiritu sancto. X.
- 101 Item de casibus laicorum et legum. XI.
- 102 Passagium. XII.

<sup>1)</sup> vivis Hdschr. 2) Ist mit etwas blässerer Tinte geschrieben; dieselbe Hand scheint einige ganz kleine Korrekturen angebracht zu haben.

103 Exposicio super Exameron. XIII.

104 Pronostica futuri seculi. XIV.

105 Bucolica. XV.

106 Exposiciones sancti Augustini super epistolas Johannis. XVI.

107 Iohannes de viris illustribus. XVII.

108 Talmut, XVIII.

109 De pinna Ade. XVIIII.

110 Sermones magistri Stephani de Monte. XX.

110 Constitu 1)

111 (fol. 357 a col. 1) Vita sancti Martini episcopi et confessoris. Item qualiter corpus eius translatum est ab ecclesia luvavensem.

Vita sancti Britii episcopi et confessoris.

Vita sancti Ambrosii episcopi et confessoris.

Vita sancti Nycolai episcopi et confessoris.

Item translatio sancti Nycolai.

Vita sancti Severi et translatio eius.

Vita sancti Augustini episcopi et confessoris.

Passio sancti Blasii episcopi et martiris.

Narracio de Theophilo et de passione eius.

Conversio sancti Cipriani episcopi et martiris. Vita et passio sancti Lamperti episcopi et martiris.

112 Vita sancti Udalrici episcopi et confessoris.

Vita sancti Willibrordi episcopi et confessoris.

Vita sancti Medardi episcopi et confessoris,

Vita et passio sancti Dionysii et sociorum eius.

Passio sancte Simphorose et filiorum eius.

Vita sancti Leonhardi confessoris.

Vita sancti Egidii confessoris.

Vita sancti Wolfgangi episcopi et confessoris.

Vita sancti Gallii<sup>2</sup>) confessoris.

Vita sancti Othmari abbatis.

113 Vita sancti Eusebii confessoris.

Vita sancti Purchardi episcopi et confessoris.

Vita sancti Paterniani episcopi et confessoris.

Vita sancti Iudocii et miracula eius.

Vita sancti Malachie episcopi et confessoris.

Vita sancti Iohannis Crisostomi episcopi et confessoris.

Vita sancti Columbani confessoris et abbatis.

114 Vita sancti Corbiniani episcopi et confessoris.

De miraculis sancti Petri apostoli.

Passio sancti Sixti pape et sociorum eius.

Passio sancti Wenezlai martiris.

Translatio sancti Benedicti abbatis.

Visio sancti Brendani abbatis et confessoris.

<sup>1)</sup> Hiermit bricht der frühere Teil fol. 3566 col. 2 ab. 2) llij ist mit blässerer Tinte wohl auf Rasyr geschrieben.

(fol. 357a col. 2) Istas legendas invenies in albo libro confessorum.

115 Incipit vita sancti Iohannis Eleymon.

Vita sancte Paule.

Vita sancte Eufraxie.

Vita sancti Servacii episcopi.

Vita Marie Eygipciace.

Passio sancte Katerine virginis et martiris.

Passio sancti Oswaldi regis.

Vita beate Marthe.

Item purgatorium sancti Patricii.

Istas legendas invenies in libro de virginibus.

#### 116 Revelacio VII dormiencium.

Vita sancte Otilie virginis.

Vita sancte Madelberte virginis.

Vita sancte Marine virginis.

Vita sancti Severini episcopi et confessoris.

Vita sancti Severini episcopi et confessoris.

Passio sanctorum duorum Ewaldorum presbiterorum.

Vita sancti Liuderi episcopi et confessoris.

Vita sancti Maximini confessoris.

Vita Cuniberti confessoris.

Vita sancte Walpurge virginis.

Vita sancte Gerdrudis virginis,

De muliere ceca nata.

Notandum quod omnes legende sanctorum apostolorum martirum confessorum virginum que habentur in ecclesia Ranshovensi registrate sunt in hoc libro et demonstratur in quibus libris conscripte sint et habentur in isto ruffo passionali (l' et LXXII similiter in albo passionali totidem.

# Istas prescriptas legendas invenies in libro pronosticorum futuri seculi. Amen.

(fol. 357b col. 1) Licet plurima de apostolicis viris signa virtutes vita et miracula conscripta sint prout hystorie narrant in generali tamen michi visum est ut de unius cuiusque virtutibus de singulis videlicet apostolis de martiribus confessoribus et virginibus quid illi aut ille proprium gessissent<sup>2</sup>) singulariter in singulis singulariter conperiatur. Et primo de vita miraculis et passione.

117 Vita sancti Petri et Pauli et qualiter sibi sanctus Petrus sanctum

Clementem substituit.

Vita sancti Andree et passio eius.

Vita sancti Iohannis evvangeliste.

Passio sancti Iacobi maioris.

Passio sancti Phylippi et Iacobi.

<sup>1)</sup> passonali Hdschr.

<sup>2)</sup> gessent Hdschr.

Vita sancti Bartholomei apostoli. Vita sancti Thome apostoli et miracula eius. Passio apostolorum Symonis et Iude. Legenda sancti Mathie apostoli. Item translacio eius sancta.

Istas legendas invenies in albo passionali apostolorum.

118 Incipiunt passiones sanctorum.

Passio sancte Agnetis virginis.

Passio sancti Vincencii martiris.

Passio sancte Agathe virginis.

Passio sancte Iuliane virginis.

Vita sancti Gregorii pape.

Passio sancti Georii martiris.

Invencio sancte crucis.

In nativitate sancti Iohannis baptiste.

Passio sancti Iohannis et Pauli.

Vita sancti Goaris confessoris.

Passio sancti Kybani (?) 1) et sociorum eius.

Passio sancte Felicitatis et filiorum eius.

(fol. 357b col. 2) Passio sancte Margarete virginis

Passio sancte Christine virginis.

Passio sancte Glodesinde virginis.

Passio sancte Cecilie virginis.

Passio sancte Anastasie virginis.

Vita sancte Eugenie virginis et passio eius.

Passio sancte Eulalie virginis.

Passio sancti Felicis.

Passio sancti Saturnini episcopi.

Passio sancti Laurencii martiris.

Passio sancti Hermetis martiris.

Passio sancti Christofori martiris.

Passio sancti Marcellini et Petri.

Passio sancti Viti martiris.

Passio sancti Abdon et Sennes.

De invencione sancti Stephani prothomartiris.

De sancto Rúperto.

De sancto Ieronimo presbitero.

De sancto Hylario.

De sancto Clemente martire.

De sancto Floriano martire.

De sancto Pantaleone martire.

De sancto Ypolito martire.

De sancto Mauricio et sociorum eius.

De s neto Cosma et Damiano martire.

<sup>1)</sup> Die beiden ersten Buchstaben sind stark verwischt; ob Kyliani?

Istas prescriptas legendas invenies in antiquo passionali martyrum. 119 Vita sancti Adriani martiris.

Vita sancti Alexii confessoris.

Vita sancti Eustathii et sociorum eius.

Vita sancte Marie Magdalene.

Passio sancte Affre martiris.

Passio Cosme et Damiani martiris.

Item sermo sancti Iohanne evangelista de celesti Ierusalem.

Istas prescriptas legendas in parvulo invenies libello. 120 Vita sancti Silvestri pape. 1)

Dresden-Radebeul.

M. Manitius.

## Berichte und Urkunden aus dem italienischen Feldzuge Karls VIII, in einem Wiegendruck.

Beim Durchstöbern eines Sammelbandes der Koblenzer Stadtbibliothek erregte meine besondere Aufmerksamkeit die letzte Nummer der Kollektion. Es war dies folgender Druck:

Defscriptio appa

ratus bellici regis Fräcie karoli inträtis italie Ciuitates Flozentia ac deinde Romam du exercitu duceret cotra rege Neapolitanu pro recupando regno Sicilie et co tra Thurcos infestiffimos christianitatis inimicos.

Unter diesen fünf Zeilen des Titels befindet sich ein Holzschnitt: der König, mit Krone, Szepter und Reichsapfel geschmückt, sitzt auf dem von einem Baldachin überdeckten Thron, an dessen Stufe sein Wappenschild lehnt: rechts und links stehen Pagen, die Schwert und Stab halten. Der Holzschnitt kehrt auf der übrigens leeren Rückseite des letzten Blattes wieder.

Schlufs (auf Bl. 121): Finit pnofticu dni Al gebunekt2) dat dar is. Die Koblenzer Inkunabel ist defekt: es fehlen ihr nicht weniger als fünf Blätter, nämlich 6, 7, 9, 10, 11. Ein vollständiges Exemplar besitzt die Kgl. Paulinische Bibliothek zu Münster. 31 Die Güte des

1) Hiermit schließt fol. 3571 col. 2 und die Handschrift überhaupt. 120 ist wahrscheinlich = 12642, da auch dort die Vita S. Sylvestri beginnt.

2) So steht da und so drucken die bisherigen Beschreiber (s. unten). Aber ohne Zweifel ist gemeint: gebunekt. Der, von dem die subscriptio herrührt, will sagen: ich bin mit der Wiedergabe aller mir vorliegenden Stücke fertig. Diese Auffassung wird mir von der sprachlichen Seite her durch Herrn Prof. E. Schroeder bestätigt.

3) Nachträglich erfahre ich durch gütige Benachrichtigung des Herrn Geheimrat v. Laubmann, dass auch die Münchener Hof- und Staatsbibliothek ein vollständiges Exemplar bewahrt. "Daß" es "in dem Repert. Typogr. von Hain fehlt, kommt daher, weil" es "ein Beiband ist (Opp. ", in 4") und zu Hains Zeiten bei den Inkunabeln noch nicht eigens eingetragen war." (v. Laubmann.)

des Herrn Direktor Molitor, der so freundlich war mir dies zu übersenden, ermöglicht mir eine genauere Beschreibung, sowie die Unter-

suchungen, welche anzuschließen gestattet sei.

Der Druck enthält 12 Blätter = 2 × 3 Doppelblättern mit Signaturen (3 a b) zu 36 - 42 Zeilen in klein 4 (13.5 × 19.8 cm). Die Schrift ist gotisch: und zwar sind vier verschiedene Typen verwendet: eine kleine für den Text, drei größere für Ueber- und Unterschriften bzw. deren Anfangszeilen. In der größen Schrift ist gedruckt: Bl. 1 a: Descriptio appa | Bl. q b: Missa celebzata || per pontisieem in ||; in der zweitgrößen: Bl. 1 b: Descriptio Apparatus || Bl. 2 b: Copia litterarum Regis || Bl. 3 b: Introitus regis in urbe || Bl. Bl. 4 a: Littere misse per regem. Bl. 5 a: Alie littere || und: Superscriptio litteraru ||. Bl. 5 b: Copia concordie et pacis. Bl. 6 a: Tenor autem concordie || Bl. 9 a: Finitur Tractatus cocor Bl. 10 a: Primo sanctissimus domi Bl. 11 b: Pronosticu ad annu sutu ; in der drittgrößen nur: Bl. 11 b: Accessus regis frācox ī Neapolim ||.

Ein Vermerk über Ort, Drucker und Jahr fehlt. Das Jahr läßt sich mit Sicherheit aus der Schrift selbst bestimmen. Das letzte der in ihr behandelten Ereignisse fällt auf den 22. Februar 1495; das Prognostikum bezieht sich auf das Jahr 1496; also ist der Druck 1495 erschienen. Was Ort und Drucker betrifft, so entnehme ich einer gefälligen Mitteilung des Herrn Bibliothekar Dr. Voulliéme, daß der Traktat aus der Offizin des Joh, Koelhoff in Köln hervorgegangen ist.

Von Beschreibungen des Druckes sind mir bekannt: 1) 1. die von Potthast, Bibl. hist. med. aevi 2 1. 372 angeführte im Catalogue des livres du feu Jonghe T. III. 16 f. (Bruxelles 1860): 2. die von Herrn Kollegen Voulliëme mir freundlichst nachgewiesene im Catalogue des livres comp. la bibl. du feu James de Rothschild T. III. 453—456. (Paris 1893.) Hier wird das Titelblatt p. 454 im Facsimile reprodu-

ziert, p. 455 ff. der Inhalt analysiert. -

Der wissenschaftlichen Benutzung ist das Schriftchen bereits im Jahr 1724 erschlossen worden, und zwar von Martene und Durand, die es im Anhang ihres Second Voyage litteraire abdrucken (p. 379—401). Woher sie es haben, sagen sie nicht ausdrücklich, doch folgt aus einem Verweis auf Ant. Sanderus (Bibliotheca Belgiea Manuscripta Lille 1641), der sich bei der Erzählung von ihrem Besuche in Tournai findet (Voyage p. 102), mit Sicherheit, das eine Handschrift der dortigen Kathedralbibliothek von ihnen benutzt worden ist. Denn die Beschreibung des Sanderus (a. O. I 213) deckt sich mit dem Inhalt der Descriptio. Zum Leberfluß wird dieser Sachverhalt bei Lelong, Bibliothèque histor. d. l. France. (Nouv. éd. p. Ferret de Fontelle, Paris 1769) T. II, p. 202 Nr. 17360 bezeugt. Die Handschrift stammt nach Sander samt vielen andern aus dem Vermächtnisse des Canonicus und Kanzlers der Kathedrale, Dionysius Villerius — Denis de Villers.

<sup>1)</sup> Ich sehe ab von der Anführung bei Copinger Nr. 1465, der versehentlich 13 Bl. angiebt, bei Brunet II 5 614 und in Pohlers Bibl. hist. mil. I 143.

Er ist 1620 gestorben; sein Epitaph rühmt noch jetzt die Munifizenz des bücherliebenden Mannes 1).

Schon eine oberflächliche Vergleichung ergiebt, daß der Benediktinerdruck (= B) mit der Inkunabel (=1), was den Text anlangt. nicht identisch ist. Einmal vermissen wir in B das Prognosticum eines Dom. Albumasar, welches das Schlusstück der Inkunabel bildet (= Bl. 11<sup>b</sup>, Z. 28-Bl. 12<sup>a</sup>). Sodann findet sich nach den Worten: quae ad rem bellicam attinent p. 381, 19 B in I der Segenswunsch: Dii bene vertant (Bl. 2ª E.). Endlich fehlt bei B nach den Worten cui nomen Montemaer (385, Z. 23) ein Abschnitt von 10 Zeilen (I. Bl. 4ª, Z. 21 - 30). Dass das Prognostikum in der Vorlage stand, bezeugt Sanderus a. O.; die Herausgeber werden es weggelassen haben, weil es ihnen unwichtig erschien. Auch dem Segenswunsch könnte es allenfalls so ergangen sein, obwohl eine solche Licenz der Herausgeber auffallend wäre. Anders steht es mit dem zuletzt erwähnten Abschnitt. Dieser führt die Erzählung von Vorgängen, die mit dem Einzuge des Königs in Rom zusammenhängen, im Anschluß an das Vorhergehende weiter und giebt sich durchaus als integrierender Teil der Darstellung. Es lag daher kein Grund vor ihn ausfallen zu lassen. Ein Versehen der Benediktiner ist möglich, aber wenig wahrscheinlich. Viel mehr hat die Annahme für sich, daß der Passus in der Vorlage nicht gestanden hat, eine Annahme, die wohl auch auf die Segensformel auszudehnen ist.2)

Zur Ergänzung von B gebe ich die beiden Abschnitte, um welche I reicher ist, mit Auflösung der Abkürzungen und in moderner Schreibung hier wieder. Bl. 11b, Z. 28-36 - Bl. 12a E.:

Pronosticum ad annum futurum scilicet MCCCCXCVI, quod licet verbotenus terrificum sit, iuxta tamen litterarum in eo positarum rectam et veram expositionem lactificativum et veracissimum reperietur. Ego Albumasar, omnium astrologorum minimus, astrorum revolutiones diligentissime prospiciens ac ab anno incarnationis dominice tricesimo tertio usque ad haec nostra futura temporum curricula — anni scilicet XCVI grande spectaculum orietur et pro indubitato teneo, quod anno MCCCCXCVI supra dicto in propria persona revelabitur in nobis quidam rex, cuius prima littera nominis sui est Q cum societate et coniunctione XXXIX ducum, qui plurimas et fere inaestimabiles et intolerabiles populo christiano inferent molestias, licet partim et aliquibus consuetas, et taliter, quod in eorum subjectionem et obedientiam redigent ecclesiasticam religionem, saltem reservata et excepta una parva patria: cuius

<sup>1)</sup> Vgl. I. Le Maistre d'Anstaing: Recherches s. l'hist, de l'église cathé-

drale de Notre Dame de Tournai. (Paris 1842 43.) T. I p. 392. T. II p. 338 f.

2) Ein Versuch die Handschrift zu erhalten, um den Thatbestand zweifellos festzustellen, war erfolglos. Wie Mr. Hocquet. Bibliothekar der Stadtbibliothek von Tournai. — in diese ist infolge der Revolution 1794 die Hanptmasse der Kathedralbibliothek übergegangen. — auf meine Anfrage freundlichst mitteilt, ist das Manuskript dort nicht vorhanden. Es ist also wohl in den Stürmen der Revolution zu Grunde gegangen.

prima littera nominis sui est M, quae adeo acriter resistet, quod per spatium quattuor dierum non poterunt antedicti principes eorum assequi voluntatem, nihilo minus his quattuor diebus elapsis necesse erit praedictam patriam praenominatam principibus ante dictis se (!) subici sicuti aliae provinciae totius christianae religionis. Praeterea huic praetenso regi (so!) toto populo christiano sibi subiecto ordinabit regulari suum populum per duas nationes: videlicet una erit vestita de auro candido. alia vero de argenteo resplendebit colore: quae gestabunt signum viridis vexilli: quae etiam gubernabunt satis pacifice, tamen in eorum subjectionem (!) tenebunt populum christianum taliter, quod non erit persona discreta, quae magis quam semel in die manifeste audebit vesci aliquo cibo. Verum etiam pendente isto tempore gubernabitur praesens populus christianus per unum substitutum, cuius prima littera nominis sui est R, qui ducet uxorem, cuius prima littera nominis est F, qui praestabunt magna cordis solatia praedicto populo christiano taliter, quod in corum perfectionem et recessum multum tristabitur populus ante dictus, donec et quousque advenerit unus princeps potentissimus omnium, cuius prima littera nominis sui est P, qui in eius adventum tanta prosternet mortuorum cadavera, quod terra videbitur rubicunda, flumina sanguinolenta, sanguine occisorum madefacta: quae tamen effusio sanguinis vertetur in summum gaudium in ecclesiam catholicam. Verum etiam universus populus christianus exultabit gaudebitque in adventum ipsius principis et specialiter ecclesiasticus populus, qui magnam consequitur mentis recreationem, libertatem ac de afflictione corporis liberationem. Et regetur etiam populus per unum valde substantiosum locumtenentem, cuius prima littera nominis sui est C, qui procurabit se multum amari a suo populo, qui etiam taliter reget, quod in eius recessu populus christianus multum dolebit. Verum etiam tam ex parte orientis quam occidentis in silvis congregabuntur multae et fere innumerabiles creaturae absque notitia unius ad alterum. Verum maior pars istarum creaturarum ponentur ad ruinam et destructionem, antequam cognitio vera iustitiae et veritatis suam habeant sedem. Ac indulgebit vacabitque populus antedictus satis diu in laetitia et exsultatione, quem praestet nobis ille, qui omnium est autor sitque dictus in saecula. Finit pronosticum dni. Al gebunekt [so.] dat dar is,

Bl. 4<sup>a</sup>, Z. 21 — 30 — (einzufügen B, p. 385, Z. 23 nach den

Worten: cui nomen Montemaar):

Die autem prima post introitum regis plura fuere inita habitaque concilia inter regios et oratores pontificis. Rex multa petiit, papa plura ex iis renuit.

Qua occasione quia suis petitionibus licet aequitati consonis annuere noluit, per triduum totum suam paternitatem affari noluit rex, nec etiam nisi obsidibus et assecurationibus condignis datis non intendebat rex secum personaliter aliqua habere colloquia. Istis debito fine terminatis accinxit se rex noster itineri versus regnum Neapolitanum et tunc de singulis suis successibus reddidit suos plenarie certioratos.

Wir haben gesehen, daß I vollständiger ist als B, insofern also

die bessere Leberlieferung des Textes darstellt. Wie aber steht es im einzelnen? — Indem ich darauf verzichte einen vollständigen Apparat zu bieten, namentlich Abweichungen der Orthographie und der Wortstellung nicht verzeichne, gruppiere ich die wichtigsten Discrepanzen nach ihrem Wert für das kritische Urteil.

1. Stellen, bei denen zweifelhaft bleibt, ob B oder I die bessere Lesart hat:

380, 17 B: latrones.
25 B: Neapolitani.

I: lenones.
I: Neapolitensis.

28 B: comitabantur. I: concomitabantur.

382, 26 B: superius. I: sepius. 383, 23 B: et hortamur. I: et fehlt.

384, 1 B: iniquitate. I: liquitate, wohl = obvliquitate.

388, 10 B: paci. I: pacis. 32 B: fieret. I: fierent.

390, 13 B: sanctissimo domino nostro. I: S. D. P[apae].

B: et. I: ac.

390, 17 B: perfidissimi. I: perfidissimi.

24 B: et imperio.
25 B: et seditiones
31 B: rege Franciae.

I: ac imperio.
I: ac seditiones.
I: rege Franco.

392, 7 B: iis. I: his.

29 B: et expugnentur. I: aut expugnentur.

37 B: dedidere. I: dedere. 393, 30 B: ad legationem. I: quo ad.

33 B: dictum regem. I: predictum regem.

395, 30 B: et provincias. I: vel provincias. 396, 23 B: attentans autem, I: attentans at.

399, 13 B: fuere. I: fuerunt.

2. Stellen, bei denen B das richtige hat:

379, 11 est (für et) capitaneus. 22 peditum (für pedium).

386, 24 comitatus (für comitaus).

387, 3/4 qui se... dedere (für qui se... se dedere),

388, 27 8 suae non esse intentionis (für se non intentionis esse).

389, 24 clementia (für clemitia).

390, 4 violenter et fideliter (für violenter fideliter).

396, 2/3 faciet (für faciat). 400, 20 Siciliae (für Ceciliae).

3. Stellen, bei denen I das richtige oder doch bessere hat:

379, 15 capitaneo (für capitanea). 380, 34 quae (für angehängtes que).

(B: bombardae . . . ducentorumque, plerumque sunt pedum . . .

I: ducentū que plerumque. Zu lesen ist: ducentae quae.)

381, 30 facinora quae (für quibus).

(B: Considerantes... horrendissima facinora, quibus spurcissimi Thurci sanguinem Christianum infestarunt, debacchantes a quinquaginta annis et citra.. inhumanissime perpetrarunt. Die L.-A. quae giebt das fehlende Objekt zu perpetrarunt; für infestarunt wird infestissime mit Tilgung des Kommas zu lesen sein. I steht dem Ursprünglichen also näher).

382, 28 eidem (für idem).

383, 9 illius et ecclesiae (für ecclesiae).

27 ingressum et egressum (für bloss ingressum).

384, 26 arcu (für arcua).

385, 15 Ascanio (für Alcenio).

387, 17 XXIII (für XXII). (s. unten...).

390, 18 quem rex non transferet (für non transferet).

25 26 discordias (für concordias): ferner ist der Satz quae ... principium, der das vorhergehende erläutert, als zu diesem gehörig in I durch die Interpunktion gekennzeichnet, während B vor quae stark interpangiert.

392, 37 subjectionem (für subjectione). 394, 18 impenderint (für impedierint).

396, 23 24 I: Attentans ab [lies ad] similia stabit [sc. papa] juri et aequitati, discuntienturque ferefacta per s[anctissimum] d<sub>1</sub>ominum ante dictum et christianissimum regem.

B ganz unverständlich: discutiendo quae forefacta per sanctissimum dominum et eundem et ...regem.

396, 26 sanctissimum dominum nostrum (für sanctissimum nostrum). 397, 2 duci de Borbonio (für duci Borbonio).

12—14 1: Praeterea... quo... neque jucundius nec salubrius audiri quicquam reor, tractatus foederis et concordiae inter sanctissimum dominum nostrum et ... regem initur. B dafür sinnund constructionslos;... tractatu foederis et concordiae qui inter...

33 Gasnay — Gasnaus (für Basnay — Basnaus).

400, 26 perscripta (für praescripta) — 31 principalis (für principales). 34 Gosfridum (für Bolfridum).

4. Zusätze zu dem Benediktinertext in I. die nicht nötig, aber auch nicht müßig sind:

380, 5: dicatus certe. 381, 4 public e affirmabat. 5: adjecit i de m 17 magis et muros. 389, 28 una se mutuo. 392, 26 et aliis cardinalibus. 397, 31 dominos noster rex. 399, 18 et alterum graece. 400, 17: factum fuisse 29: omnes nobiles.

Aus den Gruppen 1 und 4 kann keine Entscheidung gefällt werden. In den Stellen der zweiten Gruppe bedeutet die Lesung von B im Verhältnis zu I nicht mehr als eine Korrektur von Schreibfehlern. Diese Stellen können sehr wohl, so wie sie in I stehen, sich in der Handschrift gefunden haben, die den Benediktinern vorlag, und von ihnen verbessert worden sein. Bei der dritten Gruppe aber wird man nur einen kleinen Teil der offenbar falschen Lesungen von B als Druckfehler betrachten dürfen, nämlich 379, 15, 384, 26, 385, 15, 397, 33, 400, 34; zweifelhaft ist dies schon 383, 9, 390, 18, 394, 18, 397, 2, wo ein einzelnes, etwa auch entbehrliches Wort fehlt oder verlesen sein könnte. Wesentlich abweichend und entschieden

besser ist die Lesung von I 380, 34, 381, 30, 382, 28, 387, 17, 400, 31; die Abweichung giebt allein mögliches gegen B: 390, 25 6, (26), 392, 37, 394, 18, 397, 13, 400, 26; ganz besonders 396, 23 4.

Es zeigt sich, dass die Güte der Ueberlieferung in B auch im einzelnen an einer ganzen Anzahl von Stellen weit hinter I zurücksteht. B und I repräsentieren also zwei verschiedene Stufen der Ueberlieferung; die von I ist die bessere, also auch die frühere. Daraus folgt weiter: die Handschrift, welche von den Benediktinern benutzt wurde, ist spätern Datums als die Druckvorlage der Inkunabel, mithin, da Vorlage und Druck zeitlich aufs engste zusammenrücken, als die Inkunabel selbst. Ist nun das Manuskript von Tournai nach dem Kölner Druck kopiert? Dann würden die zahlreichen Verschlechterungen des Textes schwer zu verstehen sein. Ebenso ist es, wenn wir denken, daß die Handschrift direkt aus der Vorlage des Druckes hervorgegangen ist. Es bleibt nur die Annahme übrig, daß dem belgischen Schreiber sein Original durch wenigstens ein, wahrscheinlich durch mehrere Zwischenglieder vermittelt worden ist. —

Soviel über den Text. Wie aber haben wir uns die Entstehung des Schriftstückes, der Descriptio, selbst zu denken? Seine Zusammen-

setzung ist merkwürdig genug.

Der Titel läfst nicht ahnen, was die Blätter bergen, die er deckt, Denn die "Beschreibung der kriegerischen Anstalten des Königs" endet schon auf Bl. 2a = p. 381 B. (1) Sie selbst ist der an einen ungenannten Adressaten gerichtete Brief eines Bolognesers, der nach den Angaben eines ebenfalls ungenannten Gewährsmannes aus Lyon referiert; das Datum bestimmt sich ziemlich genau aus der Angabe (p. 380). daß französische Truppen in Ostia eingetroffen seien: dies geschah am 16. Oktober 1494; 1) acht bis vierzehn Tage später wird der Brief geschrieben sein. Es folgt ein Manifest Karls VIII, aus Florenz unter dem 22. November 1194 erlassen, in welchem Motive und Ziele des Feldzugs dargelegt werden. (2.) Hierauf unter der zusammenfassenden Ueberschrift: Einzug des Königs in die Stadt Rom (3) eine Reihe von Stücken: Anmarsch und Einmarsch nebst mancherlei diplomatischen Transaktionen, — dies als Erlais des Königs an den Herzog von Bourbon, seinen Stellvertreter in Frankreich, bezeichnet (3a): zwei persönliche Briefe desselben an denselben nebst angehängtem Anschreiben des Herzogs an die Pariser (3<sup>k</sup>): weitere Verhandlungen zwischen König und Papst, vermittelt durch Kardinäle. — ols offizieller Bericht nicht ausdrücklich bezeichnet, aber sicher so zu denken. - mit zwei kurzen tagebuchartigen Notizen (3°); ein umfangreicher Staatsvertrag zwischen König und Papst vom 15. Januar 1495, mit kurzer Einleitung: auch dies als Bulletin an den Herzog gekennzeichnet - (3d): die Beschreibung des feierlichen Hochamts, welches zur Bekräftigung der eingetretenen Versöhnung am 21. Januar von Alexander VI. abgehalten wird: voran geht u. a. der königliche Obedienzakt vom 20. Januar:

<sup>1)</sup> Vgl. Gregorovius, Gesch. d. St. Rom. Bd. 7 Stuttg. 1879 S. 356.

alles in Form des offiziellen Berichtes an den Herzog 1) (3 e). Ob die beiden letzten Stücke zu 3 zu rechnen sind, wäre an sich zu fragen. Der Kompilator hat es so angesehen: das zeigen die Worte, welche auf die Beschreibung der Messe folgen (p. 400, Z. 19 ff.):

Quia historiam totius rei bellicae per regem Francorum actae . . . et seriem placuit perscribere, nunc postquam summam ingressus ejus in urbem Romam exposuimus, jam demum in Neapolim quomodo pervenerit, ... libet ... proponere.

Nach dieser Stelle. - der einzigen, an der der Sammler selbst das Wort nimmt, - lesen wir einige Angaben über den Feldzug im Königreich Neapel, welche zeitlich mit dem 20. Februar enden. (4.)

Den Schlufs des Ganzen macht das Prognostikum (5).

Was haben wir also? Einen Brief aus einer franzosenfeindlichen Stadt (1), offizielle Nachrichten aus dem Hauptquartier (3ª, 3°, 3°), verbunden mit amtlichen Aktenstücken (3d, 3c), einmal ein solches allein (2), Briefe des Königs an seinen Bruder (35), Reste eines Kriegstagebuchs (4), endlich eine astrologische Weissagung (5). Der Sammler verfuhr offenbar so, daß er während der Dauer des Krieges, - denn am Ende der Schrift stehen wir mitten in diesem, -- die Stücke auf irgend eine Art in seinen Besitz brachte. Aber wie sind die einzelnen Nummern in seine Hände gelangt? Für den Bologneser Brief?) und und den astrologischen Anhang versagen, soviel ich sehe, unsre Mittel. Nicht so für die übrigen Stücke. Es lassen sich zu ihnen teils Dupla, teils Versionen gleichen Inhalts nachweisen; ein Umstand, der zwar den Wert unsres Büchleins als Quelle mindert, ja aufhebt, der aber auf die Art, wie damals politische Nachrichten den Zeitgenossen bekannt wurden, ein helles Licht wirft.

Das Florentiner Manifest (2) ist nach Delaborde 3) p. 481 französisch und lateinisch erlassen. Der französische Text sei gedruckt in der Pariser Nationalbibliothek vorhanden. 1) Für die lateinische Fassung verweist er auf Malipiero ) und Sigismondo de Conti. 6) Ich füge hinzu: Godefroy, Hist, de Charles VIII (Par. 1684) p. 251-253; (hier ist es unter dem Titel: Edictum Regis de expeditione sua in Italiam Teil von oder Anhang zu: Legatio Gallicana de expeditione Italica Regis Francorum Caroli VIII.) und Joh. Burchardi Diarium p. L. Thuasne T. II (Par. 1884) p. 196-198. Eine Vergleichung der mir vorliegenden vier Fassungen zeigt im Text teilweise bedeutende Abweichungen; sie sind als verschiedene Ueberlieferungen desselben Schriftstücks aufzufassen.

<sup>1)</sup> Direkte Anrede p. 397, 11: Praeterea, metuende domine, . . . 2 Er ist wohl als "briefliche Zeitung" im Sinne Grasshoffs D. briefliche Zeitung des XVI. Jahrh Leipz. 1877; s. bes. S. 6) zu denken. 3) L'expédition de Charles VIII en Italie. Paris 1888.

<sup>4)</sup> Ich finde an der einschlagenden Stelle des Catalogue de l'hist. de France (= Catalogues d. l. bibl. impér. — Bibl. impér. — Dept. des imprimés).

T. 1. Par. 1855 p. 220 nur die lateinische Fassung verzeichnet.

5) Annali Venettin: Archivio storico italiano VIII, 325—327. (Fireuze 1843).

<sup>6)</sup> Von mir nicht verifiziert.

Zu dem großen Hauptteil, Introitus regis in Urbem (3) ist eine französische Parallelversion erhalten, und zwar in drei verschiedenen Brechungen: zwei Drucken der Pariser Nationalbibliothek und einem Druck der Bibliothek von Nantes. Der letztere ist von La Pilorgerie 1) zuerst abgedruckt, aus ihm und den beiden andern hat Thuasne a. a. O. App. 26 (p. 656—667) einen Recueil de pièces du temps de Charles VIII zusammengestellt. Dabei ist zu bemerken, daß wir es mit zwei getrennt erschienenen Publikationen zu thun haben: die eine umfaste Nr. 3ª 3°, die andere 3d und 3c. Es entsprechen sich die Ueberschriften:2)

Accessus et introitus... regis Francorum in Urbem Romam ~ L'entrée du roy nostre sire a Romme (3ª). Litterae missae per regem duci de Borbonio. Aliae litterae ~ La rescription du roy à mon-

seigneur de Bourbon.

... ('opiae litterarum missarum per ducem Borbonii consulatui et communitati civitatis Parisiensis ~ ... La rescripcion que a faicte monseigneur de Bourbon a messeigneurs de l'ostel de la ville de l'aris (3<sup>b</sup>). Qualiter rege ingresso urbem Romam nonnulli cardinales fautores pontificis venerunt ad regem ... ~ ... Comme les Cardinaulx vindrent parler an Roy luy estant dedens Romme. (3°)

Das folgende bis zum Schlufs hat in der französischen Version

die gemeinsame Ueberschrift:

L'Appointement de Romme. Avec les lettres du Roy envoyces à monsieur de Bourbon.

Copia concordiae ... ~ Le double des lettres du Roy.

(Das folgende Stück: La forme de la veue du Pape et du Roy fehlt im Lateinischen.)

Tenor concordiae . . . ~ Articles entre nostre saint pere le pape

et le roi... accordez. (3d)

Missa celebrata per pontificem ~ La messe pontificale. — (3°.) So genau, wie es nach den Ueberschriften scheint. 3) ist die

Uebereinstimmung der beiden Versionen keineswegs.

In Abschnitt 1 der französischen Fassung (F.) wird nur kurz der Einzug des König referiert, ferner die Gewährung freien Geleits für den Herzog von Calabrien. In dem darauf folgenden Briefe berichtet der König selbst (bis zu den Worten tout ce que fait y sera p. 657, Z. 19) über jene Angelegenheit und die mit den Kardinälen Ascanio und S. Severino gepflogenen Verhandlungen. Dies deckt sich inhaltlich, aber durchaus nicht in der Form mit 3ª der lateinischen Fassung (L.) die ja keinen Brief, sondern ein Bulletin bietet.

Zwischen dem zweiten Teil des französischen Briefes und den

<sup>1)</sup> Campagne et bulletins de la grande armée d'Ialie commandée par

Charles VIII. Nantes et Paris 1866) p. 144—150; 153 f. 155.

2) Vgl. die Zusammenstellung im Catalogue Rothschild p. 455.

3) Die Zusammenstellung im Catalogue Rothschild (p. 455 s.) erweckt diese Vorstellung. Auch die Bemerkung Thuasne's p. 658, Ann. 2: "Cette lettre et ce qui suit se trouve en latin dans . . . Descriptio" ist mindestens irreleitend.

beiden Briefen der lateinischen Fassung besteht von Satz zu Satz Uebereinstimmung, aber nur dem Inhalt nach: die Form ist wieder verschieden; L. ist etwas voller. Ebenso steht es mit dem kurzen Schreiben des Herzogs an die Pariser: nur ist hier F voller. 1) (3 b.)

Nicht anders ist 3": Verhandlungen der Kardinäle nebst angehängten Notizen zu beurteilen. An Stelle der beiden Stücke, die nur in F folgen: Le double des lettres und La forme de la veue, lesen wir in L einen kurzen Einleitungsbrief zu dem Vertrage zwischen Karl und Alexander. 2) (31) Bei dem Vertrage selbst sind die Abweichungen erheblich. Im ganzen ist die stilistische Fassung auch hier in L voller, sachlich aber bietet bald L, bald F mehr. Es fehlt in L: die Befristung der Zeit, während der Cesare Borgia den König begleiten soll, die Verpflichtung Karls Diem eventuell aus seiner Umgebung zu entlassen und an einem festen Platze zu internieren, die Instruktion für den Befehlshaber von Cività vecchia. Dagegen vermist man in F das Versprechen des Königs den Feinden der Kirche entgegenzutreten und die eingehende Motivierung für das Festhalten des Türken durch Karl.

Aehnlich ist in dem Abschnitt über das Pontifikalamt (3°) das Verhältnis von L und F beschaffen. F giebt die Thatsachen in kurzen Sätzen, ohne ein überflüßiges Wort zu verlieren, während L sich mit Behagen in prächtigen Sätzen bewegt. Sachlich hat auch hier jede der beiden Versionen ein Plus: L. indem es die Prunkgewänder Alexanders genau beschreibt und indem es erwähnt, daß nach Beendigung des Hochamtes die heilige Lanze und das Schweifstuch der Veronika gezeigt werden: F, indem es bei der Angabe, wie die Kardinäle und Bischöfe rangieren, mehr ins Detail geht. -

Dem Stück, das unter dem Titel: Accessus regis Francorum in Neapolim Kriegsereignisse des Februars 1495 behandelt, entspricht ein Druck von Nantes mit der Ueberschrift La prinse de Naples, von La Pilorgerie a. O. p. 192-194 veröffentlicht. Hier hat man durchaus den Eindruck, daß die lateinische Fassung einen Auszug, und zwar einen schlechten, der französischen darstellt. Die zwar knappe, aber in sich klare und widerspruchslose Darstellung des Franzosen ist bis zur Unverständlichkeit zusammengestrichen. Daß wir es nicht mit zwei von einander ganz abhängigen Berichten zu thun haben, geht daraus hervor, daß dieselben Thatsachen in derselben Reihenfolge angeführt werden, allerdings mit wesentlichen Auslassungen von Seiten des Lateiners. -

Kehren wir zu der Frage zurüch von der wir ausgingen: wie ist der Sammler, der wohl auch der Herausgeber war, in den Besitz der einzelnen Nummern gelangt?

<sup>1)</sup> F hat in der Datierung die Ziffer 23. So auch die Inkunabel.

während B 22 druckt (s. o.).

2) Der französische Text ist aus den Archives francais publiziert von Molini, Documenti di Storia Italiana (Firenze 1836) I p. 22–28. Diese Fassung weicht formell bedeutend von der das Flugblattes ab.

Das Florentiner Manifest ist offenbar weit verbreitet gewesen; sonst besäßen wir es nicht in fünf Fassungen. Es muß sofort durch den Druck publiziert worden sein, und zwar in lateinischer Sprache; nur so konnte es wirken. Man begreift leicht, wie der Kompilator sein Exemplar erlangte. Die Stücke aber, die den Einzug Karls in Rom, seinen dortigen Aufenthalt und den Anfang des neapolitanischen Feldzugs betreffen, wurden, wie wir sahen, in französischer Sprache veröffentlicht. Was nun unser Gewährsmann bietet, ist keine Lebersetzung, sondern teils Parallelfassung, teils Auszug. Derselbe Stoff, in derselben Reihenfolge wird in verschiedener Form, mit Abweichungen im einzelnen, im ganzen in Uebereinstimmung wiedergegeben. Dürfen wir annehmen, daß im Hauptquartier des Königs selbst, daß in seiner Kanzlei, wo die Vorlagen der französischen "Zeitungen" entstanden sind, gleichzeitig in lateinischer Sprache dieselben Berichte abgefaßt wurden, auch für den Druck, um das gesamte Publikum Westeuropas von den Erfolgen Karls VIII zu unterrichten? Diese Vermutung dürfte nicht zu kühn erscheinen, wenn man sich vergegenwärtigt, welches Interesse die französische Heeresleitung bei der ringsum lauernden Feindschaft haben mußte, daß ihre diplomatischen und militärischen Thaten der ganzen gebildeten Welt bekannt wurden. und zwar so schnell als möglich. Bewiesen würde die Kombination sein wenn einmal die Stücke, welche die Inkunabel vereinigt, ebenso d. h. als Einzeldrucke auftauchen würden, wie das mit der französischen Fassung der Fall gewesen ist.

Noch eine Frage drängt sich auf: Was bewog den Sammler seinem Depeschen - und Aktenbündel eine astrologische Weissagung anzuhängen, die nach all den ernsten Dingen unser Lächeln erregt mit dem bösen christenfeindlichen König Q. dessen Schrecklichkeit durch den Statthalter R nebst Gemahlin F gemildert wird, und mit dem Befreierkönig P nebst seinem Locumtenens C? Ich denke, er, der doch wohl zugleich der Herausgeber war, wollte seine Kollektion auf den Markt bringen, che weitere große Ereignisse, die zu erwarten standen, den bis dahin gesammelten Nachrichten den Reiz des Neuen abstreiften: um aber die gespannte Neugier einer glänbigen Mitwelt wenigstens einigermaßen zu befriedigen, gab er den trefflichen Albumasar mit in den Kauf, der in fürchterlichstem Latein so herrlich orakelt: Anni XCVI grande spectaculum orietur. Unter das Ganze setzte er dann mit Genugthuung sein ehrliches niederdeutsches: Al gebuuckt dat dar is.

Marburg i. H.

Aug. Reuter.

# Das Gutenbergische Missale.

Zu der in der vorletzten Nummer des Centralblattes unter dem Titel: Das vermeintlich Gutenbergsche Missale, von Dr. Zedler erschienenen Besprechung meiner Schrift: Gutenbergs erste Drucke, möchte ich mir einige Bemerkungen erlauben. Herr Dr. Zedler hat meine Arbeit so eingehend, gewissenhaft und sachlich beurteilt, als es ihm möglich war; ich danke ihm manche Anregung und Aufklärung. Aber zum Aufgeben meiner Position, die die einzige ungezwungene Lösung einer langen Reihe seltsamer, in dieser Form nur in diesem Missale vorkommenden technischen Rätsel bietet, der sich keinerlei innere Unwahrscheinlichkeiten entgegen stellen, und die zudem aus mehreren mir ferner liegenden Gesichtspunkten von sehr bekannten Fachleuten gestützt wird - dazu könnte mich doch nur ein Gegenbeweis und nicht die Aufstellung einzelner abweichender Ansichten vermögen. Einen Gegenbeweis aber hat Herr Dr. Z., wie er zugeben wird, nicht erbracht; er hätte sich sonst gewiß kürzer gefaßt. Seine Meinungen im einzelnen zu widerlegen halte ich hier nicht für angezeigt. Ich habe in oben erwähnter Schrift meine Anschauungen bestimmt formuliert. Dr. Zedler die seinigen im Centralblatt gleichtalls, wer sich also für die Sache besonders interessiert, möge sich durch Vergleichung selbst ein Urteil bilden. Nur auf den Kernpunkt der Zedlerschen Schrift muß ich eingehen. Herr Dr. Zedler sagt: 1. "Das Missale ist ganz fraglos ein Basler Druck und, da es vor dem 31. August 1468 vollendet gewesen sein muß, unstreitig der älteste Basler Druck, den wir nachweisen können" (a. a. O. S. 54). 2. Die Missalien sind ohne Zweifel für die Geschichte des ältesten Buchdruckes von besonderem Interesse, aber mit Gutenberg haben sie nichts weiter zu schaffen, als daß die Type in seiner Druckerei hergestellt worden ist". (8, 55) 3. "Dafs die Type des Missale die früheste Stufe der Psaltertype ist, dafür hat Hupp durch den statistischen Nachweis über das Verhältnis der Versalie M... einen überzeugenden Beweis erbracht." (S. 39.)

Also: die Type rührt von Gutenberg her; sie ist die Vorstufe der Psaltertype von 1457, und der mit ihr ausgeführte Druck muss vor dem 31. August 1468 stattgefunden haben! Diese Resultate der Forschungen eines Gegners, der nach seinen eigenen Worten: "das so wertvolle Missale speciale... in der Hof- und Staatsbibliothek zu München mehr als vierzehn Tage eifrigst studiert hat", kommen mir nach dem, was von bibliographischer Seite zuweilen wider meine Aufstellung geschrieben wurde, wie eine Genugthuung vor.

Allerdings wehrt sich Herr Dr. Zedler heftig gegen meine Folgerung: es möchte das Buch das mit einer nachweislich vor 1453 2) von Gutenberg geschaffenen Type nachweislich zu Lebzeiten Gutenbergs gedruckt (oder doch zu drucken begonnen) wurde, eben von Gutenberg selbst, und zwar vor 1453 gedruckt worden sein. Freilich ist kein

Wegen des an jenem Tage in der Erzdiözese Mainz und allen ihren Suftraganbistimern eingeführten, im Missale jedoch noch fehlenden Festes der Praesentatio Mariae.

<sup>2)</sup> Weil spätestens 1453 schon der Schnitt der Vermehrungen und Verbesserungen dieser Type für den am 14. August 1457 beendeten Psalterdruck begonnen haben muß (s. m. Abhndlg, Gutenbergs erste Drucke, s. 39).

direkter Beweis möglich. Aber es sprechen doch viele Wahrscheinlichkeiten dafür, und anderes läfst sich nur durch diese, wie ich meine, nicht eben von vornherein absurde Anschauung erklären. - Herrn Dr. Zedlers Angriffe gegen diese Wahrscheinlichkeiten kommen mir nicht sehr erfolgreich vor. So bringt er z. B. auf S. 48 für den von Abbé Misset geführten Nachweis, daß das Missale inhaltlich der Diözese Konstanz angehöre, weitere sehr interessante und dankenswerte Belege bei, schliefst aber daran: "Misset, der uns nachweist, daß dem Rosenthalschen Drucke das Konstanzer Missale zu Grunde liegt, hätte uns doch erklären müssen, wie denn Gutenberg vor 1450 dazu gekommen sein soll, als Mainzer Drucker ein Konstanzer Missale für einen Druck zur Vorlage zu wählen". Nach Dr. Z. ist der Druckort des Missale "ganz fraglos Basel", und der Mainzer Drucker Gutenberg also von vornherein ausgeschlossen. Das Missale speciale verweigert bis jetzt jeden Fingerzeig über den Druckort; ich kann daher Dr. Z.s Behauptung nicht widerlegen. Aber wäre es denn so fernliegend. anzunehmen, Gutenberg habe in der Zeit von 1444 bis 1448, wo wir von seinem Aufenthaltsorte garnichts wissen, sich von Straßburg nach Basel gewandt und hier, wenn nicht das Buch gedruckt, so doch ein Missale erworben, dessen Handschrift ihm etwa besonders nachahmenswert für seine Typen erschien? Das will ich natürlich nicht behaupten, sondern will damit nur dem Zedlerschen "fraglos Basel" gegenüber Stellung nehmen. Die Berufung auf die Wasserzeichen für Basel ist nicht glücklich. Zedler schreibt: "Briquet hat den Nachweis geführt. daß das Papier aus Basel oder dessen nächster Umgebung stammt. und dass das eine der im Missale vorhandenen Wasserzeichen, der Ochsenkopf mit dem Antoniuskreuz, nicht vor 1457, das andere. der Dreiberg mit dem Kreuz in der Größe, in der es im Missale Rosenthals uns begegnet, nicht vor 1464 auftaucht. Die Einwendungen, die Hupp dagegen macht, sind durchaus nichtig." (S. 54. Als ich den letzten Satz gelesen, erwartete ich ein: denn . . ., oder einen sonstigen Beleg: aber es folgte nichts mehr. Meine nichtigen Einwendungen bestanden nun darin, daß ich (S. 52 m. Abhdlg.) daran erinnert hatte, jenes Papier mit dem Wasserzeichen des Ochsenkopfs mit dem Antoniuskreuz, das Briquet dem Jahre 1457 zuweist, sei mit jenem Jahre nicht etwa für Basel, sondern für Eintragungen in das Schöffenbuch der Ortschaft Kolaczyce in Galizien belegt, es könne das Papier also leicht erheblich vor 1457 geschöpft worden sein. Daran hatte ich angeschlossen: "Und so könnte es Briquets Einwendungen gegen die (Datierung der) Ochsenkopfmarke wohl noch so gehen, wie es ihm nach eigenem Geständnis mit der Dreiberg-Marke gegangen ist, die er auch als später bezeichnet hatte, während unter seinem Schreiben Herr Bibliothekar Dr. M. Kainz dieselbe in einer Handschrift v. J. 1446 (nicht 1464!) in der Staatsbibliothek zu München fand," Damit wollte ich nur zeigen, daß das Papier nicht gegen meine frühe Datierung spreche, keineswegs aber dessen Ursprung aus der Gegend von Basel leugnen. Es ist aber durch den Nachweis der frühen und

weiten Versendung desselben zugleich unmöglich gemacht, das Papier als Beweis für den Druck eines Werkes in Basel in Anspruch zu nehmen, wie es Zedler (S. 22) versucht hat.

Was Dr. Z. über die technische Seite der Typenherstellung sagt, klingt fester, als es in der That ist: er bewegt sich da auf Eis. So heifst es S. 37: "Jedem Unbefangenen muß es doch einleuchten, daß diese (Missale-) Type, der abgesehen von x und y alle Nebenformen der kleinen Buchstaben fehlen, die aber an sich tadellos gegossen ist und in nichts einen Anfänger verrät, nicht die Gutenbergsche Urtype sein kann." Warum denn nicht? es ist an sich sehon wahrscheinlich und durch den Zedlerschen Fund des astronom, Kalenders für 1448 geradezu bewiesen, daß die "Nebenbuchstaben" als eine nebensächliche, lediglich der besseren Raumverteilung dienende Vermehrung der Schrift erst nach Vollendung der Hauptformen geschaffen wurden. Im Kalender für 1448 erscheinen sie weit unvollkommener, als in der 42 zeiligen Bibel und im Psalter. Wenn sie nun im Missale noch rudimentärer, nicht als eigene Stempel, sondern nur als vereinzelte, mit der Hand abgefeilte Typen auftreten, so muß der Unbefangene meines Erachtens darin den Anfänger sehen und zu einem anderen Schlusse kommen, als Dr. Z. meint. Und warum sollen die Typen des Missale nicht gut gegossen sein? Einem Manne wie Gutenberg, der sich laut urkundlichem Zeugnis seit dem Jahre 1436 mit Druckversuchen beschäftigte, ist es doch zuzutrauen, daß er nach einem Jahrzehnt eine gute Type zu gießen imstande war.

Dann frischt Dr. Z. die Behauptung wieder auf, die sonst nirgends als im Missale nachgewiesene wunderliche Nebenform des r sei nichts anderes, als die rechte abgeschnittene Hälfte eines k, die dem Auge des Schriftenkundigen als Bastard erscheine. Ich verweise deshalb auf die Note 1) auf 8, 97 m. Abhdlg, und füge nur hinzu, dafs Albrecht Dürer, der allerdings den Begriff der Schriftenkunde nicht auf Drucke und Handschriften beschränkte, jenen auf Papier seltenern, in Monumentalschriften und Siegelumschriften gar nicht seltenen Buchstaben seinen Schriftenvorlagen ) einverleibte; in alter Zeit hat man die Form also kaum als einen "wunderlichen Bastard" angesehen.

Von dem oben bezeichneten Standpunkte aus nennt Dr. Z. meine Erklärung des Zeilenschlusses im Missale: "eitel Phantasterei und reine Konstruktion, die den in den beglaubigten ältesten Drucken vorliegenden Thatsachen geradezu ins Gesicht schlägt". (8. 42.) Ja. wenns auf scharfe Ausdrücke ankäme, dann wäre die Frage längst entschieden. Ich habe mich nicht damit begnügt, meine Ansichten über den Zeilenschluß der ersten Druckwerke im allgemeinen und den des Missale im besondern nur in Worten auszudrücken, sondern habe eine Doppeltafel (8. 60—61 m. Abhdlg.) beigefügt, auf der jeder sehen kann, was ich meine.

<sup>1)</sup> Dürer, Underweisung der messung, 1525, Fol. M. 11.

Dr. Zedlers Ansicht darüber haben wir eben gehört; andere urteilen anders. Doch ist mir eingewendet worden meine Abbildungen seien nur für grobe Schriftsorten beweisend. Das ist nicht richtig. Im Texte (8, 59 m. Abhdlg.) hatte ich angezeigt, daß eben dasselbe Gutenbergsche Prinzip des Zeilenschlusses in der einen, der prinziplose Zeilenschluß aber in der anderen Sorte der mit ganz kleinen Typen gedruckten Ablaßbriefe von 1454 und 1455 zu sehen sei. Von diesen hatte ich deshalb keine Abbildungen gegeben, weil beide schon oft reproduziert sind, und ich für die Abbildung große Schriften vorziehen mußte, da an ihnen der Unterschied augenfälliger zu Tage tritt.

Man gestatte mir, hier noch ein paar Sätze anzuhängen, die nicht streng zu Obigem gehören, die aber jetzt wo dem technischen Teile der großen Erfindung mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, am Platze sein dürften.

Herr Ch. Enschedé in Haarlem hatte aus einem bekannten Lobgedicht auf Peter Schöffer ersehen, dass dieser die stählernen Stempel zur Erzeugung der Matrizen erfunden habe. Enschede folgerte: Hat Schöffer die Stahlstempel erfunden, dann hat also Gutenberg sie anfänglich nicht gekannt: hatte Gutenberg keine stählernen Stempel, dann konnte er keine kupfernen Matrizen haben; also benutzte Gutenberg bleierne Matrizen. Und nun erfindet Enschede für Gutenberg ein merkwürdiges Verfahren zur Typengewinnung mittelst bleierner Matrizen, Gutenberg schnitt darnach jeden Buchstaben (notabene in der geringen Schriftgröße der 42 zeiligen Bibel!) aus einem Messingblech von etwa zwei Millimeter Dieke, legte dann dieses messingne Schriftauge auf Blei und drückte es mittelst eines ebenen Plättehens darin ein. So erhielt er seine Bleimatrizen. Dann goß er aus dem Giefslöffel ein ganz wenig Metall auf eine ebene Fläche und drückte die Matrize darauf. Durch diesen Abklatsch bekam er dünne Plättchen mit dem Bilde des Buchstabens, an die er mittelst eines zweiten Gufsverfahrens rückseitig den eigentlichen Körper der Type angofs. Man sieht, einfach ist die Sache nicht, und das ist wohl der Grund, weshalb Enschede, obwohl er selbst Besitzer einer Schriftgiefserei ist, es unterlassen hat, seiner Abhandlung auch nur die kleinste Probe einer auf diese Weise erzeugten Schrift beizufügen. Allein sein Gedanke fand bei Dr. Zedler Anklang: denn nun glaubte dieser dem unlösbaren Zwiespalt in den bekannten Sätzen der Kölner Chronik ein Ende machen zu können. Die Holländer, so nahm er an, wären die Erfinder der abgeklatschten Buchstabenplättehen, die sie, zum Textsatze vereinigt, auf starkes Papier geleimt, eingeschwärzt und abgedruckt hätten. Gutenberg dagegen habe das Aufgießen des Stäbchens (Typenkörpers) erfunden und dadurch erst die eigentlich bewegliche Type geschaffen. Und so erfüllt ist er von dieser Idee, daß er, als er schildert, wie zum Zweck des Abklatschens etwas

geschmolzenes Metall auf einen "geschliffenen Stein") gegossen werde, ausruft: "wer denkt dabei nicht an das Steinepolieren, mit dem Gutenberg seine Arbeitsgenossen nach Aussage der Straßburger Prozeßakten beschäftigte?"<sup>2</sup>) Unausführbar ist der Gedanke Enschedés nicht. Man kann auch derartige dünne Bleiplättchen aufkleben und abdrucken. Aber wenn vermutet wird, daß so ein großes Schriftquantum geschaffen, und ganze Bücher gedruckt worden seien, dann kommt mir das vor, als wenn einer sieht, wie ein Hirschkäfer X Gramm zieht und dann meint, mit XX Hirschkäfern also eine Last von Zentnern fortbewegen zu können.

Was aber der ganzen Sache den Boden unter den Füßen wegzieht, ist der Umstand, daß, wie ich auf S. 75 m. Abhdlg, gezeigt habe und noch durch hundert Beispiele beweisen kann, die bisherige Annahme, Gutenberg habe keine stählernen Stempel besessen, durchaus falsch ist. Diese kommen schon mehrere Jahrhunderte früher vor und waren zu seiner Zeit ganz allgemein im Gebrauch. Es ist daher unnötig, die an sich schon nicht einfache Frage der ältesten Druckerbezw. Gießertechnik noch verwickelter zu machen, indem wir dem Erfinder eine Technik zuschreiben, die von der für jene Schriftgröße bis in unsere Tage hinein gebräuchlichen so ganz verschieden ist.

Schleifsheim, am 30. Jan. 1903.

Otto Hupp.

# Das Rosenthalsche Missale speciale.

Schon die Ueberschrift, die Herr Hupp seinen Einwendungen gegen meinen im Januarheft dieser Zeitschrift erschienenen Aufsatz giebt, zeigt, wie wenig es mir gelungen ist, seinen Glauben, daß das Rosenthalsche Missale ein Gutenbergdruck sei, ins Wanken zu bringen. Im Gegenteil, Herr Hupp scheint sich in seiner Position noch gesicherter als zuvor zu fühlen.

Ich habe das vorausgesehen. Gespannt war ich nur darauf, zu hören, wie er sich mit der Thatsache abfinden würde, daß das älteste Gutenbergsche, aus der Missaleschrift des 15. Jahrhunderts resultierende Buchstabensystem nicht nur in dem Wiesbadener Kalender für 1448, sondern schon in dem noch früheren 27 zeiligen Pariser Donat abgeschlossen vorliegt. Denn die Type des letzteren Druckes trägt der des Kalenders sowohl als auch des Rosenthalschen Missale gegenüber doch deutlich den Stempel einer bedeutend größeren Unvollkommenheit der bei ihr angewandten Gießmethode zur Schau. Diese Thatsache schließt die Zuweisung des Rosenthalschen Missale an Guten-

<sup>1)</sup> Es genügt dazu jedes, eine ebene Fläche darbietende Stückchen hartes Holz, Metall, Schiefer etc.

<sup>2)</sup> Veröffentlichungen der Gutenberg-Gesellschaft, I. Die älteste Gutenbergtype von Dr. Gottfried Zedler, 1902, S. 29 und S. 35.

berg einfach aus, weil man schlechterdings nicht einsieht, warum Gutenberg bei dem Missale von seinem, durch die handschriftliche Vorlage bedingten und in der Donattype auch bereits zur Anwendung gekommenen Buchstabensystem abgewichen sein sollte.

Herr Hupp tritt dieser, seiner Annahme entgegenstehenden technischen Schwierigkeit mit der Behauptung entgegen, daß die Nebenbuchstaben im Wiesbadener Kalender noch weit unvollkommener entwickelt seien als in der 42 zeiligen Bibel und im Psalter. Das ist indessen keineswegs der Fall. Die Schrift B<sup>36</sup> atmet, worüber uns Schwenke zuerst die Augen geöffnet hat, zwar nicht die großartige Symmetrie der Type B12 mit ihren überall gleichen Abständen der senkrechten Balken der Buchstaben, allein das Gutenbergsche Buchstabensystem als solches liegt, wie bereits gesagt, schon in der Urtype und zwar auch auf deren erster Stufe vollendet vor. Wenn nun im Missale die Nebenbuchstaben nicht als gegossene, sondern als mit der Hand notdürftig zurechtgefeilte Typen auftreten, so kann angesichts der ungleich vollkommeneren Giefsmethode, dem die Missaltype gegenüber der Donattype ihre Entstehung verdankt, der Unbefangene doch nicht, wie Herr Hupp will, den Schluß ziehen, daß hierin eine frühere Stufe der Gutenbergschen Erfindung zu sehen sei. Es zeigt, wie befangen Herr Hupp beim Behaupten seines einmal eingenommenen Standpunktes ist, daß ihm, dem gewiegten Techniker, dessen künstlerisches Vermögen alle Bewunderung verdient, die Augen für diese klar zu Tage liegende Thatsache geschlossen sind.

Die im Missale vorhandene absolute Kolumnenausrichtung ist ein weiteres Moment, das den Huppschen Standpunkt technisch als ganz unhaltbar erscheinen läßt. Gewiß macht die mit bildlichen Proben begleitete Auseinandersetzung Hupps über ästhetischen und theoretischen Zeilenschluß seinem feinen ästhetischen Empfinden alle Ehre und würde in einer Theorie der Druckkunst einen Glanzpunkt bilden, für die Beurteilung der Missalefrage ist aber nichts damit anzufangen. Bevor die Zeilengleichheit zur Norm und hinfort immer festgehaltenen Setzerregel wurde, ist in den ältesten Drucken nur das Bestreben wahrzunehmen, die Willkürlichkeiten, die sich die Schreiber in dieser Beziehung erlaubten, mehr und mehr einzudämmen. Daß in dieser Beziehung von der 42 zeiligen Bibel zum Catholicon ein sichtlicher Rückschritt gemacht wird, ist wohl wesentlich mit daraus zu erklären, dass die Schreiber eines Missales, dessen Schrift doch zweifelsohne das Vorbild für die Bibeltype abgegeben hat, in ganz anderer Weise an feste Normen und so auch an die möglichste Einhaltung der Zeilengrenze gebunden waren als bei irgend einer anderen Handschrift. Jedenfalls erweist sich die Huppsche Theorie auch in Bezug auf Gutenberg als belanglos, denn, wenn man es bei der Schrift von der Größe einer Sensenschmidtschen Kanontype auch verstehen könnte. warum ein Drucker aus ästhetischen Rücksichten das leichte Trennungszeichen lieber außerhalb der Kolumne setzen würde, so verschlägt das doch nichts für die viel kleinere und magerere Type B12. Beides,

die Type und der Zeilenschluß des Missale, stehen mit der Huppschen Ansicht vom Urheber dieses Druckes in unlösbarem Widerspruch.

Auf Einzelheiten will ich nicht nochmals eingehen. Ob die nur in diesem Missale vorkommende Nebenform des r aus einem k zurechtgefeilt ist, wie ich glaube, oder ob das k der Psaltertype aus 1 und dieser Nebenform erst künstlich zurechtgesetzt wurde, so daß also die Feile für diese Type nicht in Anwendung zu kommen brauchte, ist ganz gleichgültig. Mir kommt es nur darauf an festzustellen, daß diese Form dem Typenmangel des Missaledruckers, aber nicht, wie Herr Hupp uns einreden möchte, einem besonders hoch entwickelten Schönheitsgefühl Gutenbergs, wenn nicht ihre Existenz, so doch ihre Verwendung als r verdankt.

Was die Papierwasserzeichen betrifft, so macht Briquet ausdrücklich darauf aufmerksam, daß das von Kainz beobachtete Wasserzeichen 1446 ganz für sich stehe und zwar in einem Papier von ganz anderer Bogengröße als das sonst mit der Dreibergmarke gezeichnete. Er vermutet, daß es aus Italien stamme. Nur der Augenschein kann darüber Gewißheit verschaffen. Von vornherein ist jedenfalls alles andere eher anzunehmen, als dass ein und dasselbe Papier wie ein Komet plötzlich auftaucht, um dann sofort wieder Jahrzehnte lang zu verschwinden. Denn das Material, auf dem die Untersuchung Briquets basiert, ist ein so umfangreiches, daß hier ein bloßer Zufall ausgeschlossen erscheint. Daß das Papier aus Basel zu stammen scheint, giebt ja Hupp selbst zu. Beweisen läfst sich mit diesem Briquetschen Nachweis für Basel als Druckort an sich nichts, das ist selbstverständlich, wohl aber verstärkt er meine dem Inhalt des Missale entnommenen Indizien, auf Grund deren ich behaupte, daß nur Basel als Druckort für das Missale in Frage kommen kann.

Ich benutze diese Gelegenheit, der Ansicht entgegenzutreten, daß das Missale von irgend einem späteren ungeschickten Drucker nach einer veralteten Vorlage gedruckt sein könne. Es giebt, wie mir Proctor mitteilt, einen sehr primitiv ausgeführten Eucliddruck von Ambrosius Lacher dioecesis Constantiensis in Frankfurt a. O. 1506, in dem eine genaue Kopie der großen Schöfferschen Psaltertype begegnet. Dieser merkwürdige Druck macht die Annahme, daß es mit dem Rosenthalschen Missale sich ähnlich verhalte, um nichts wahrscheinlicher. Kein Drucker wird bei der Herstellung eines Missale, eines Buches, das Tag für Tag im öffentlichen Gottesdienst gebraucht wurde.

nach einer nicht mehr gangbaren Vorlage gedruckt haben.

Das Missale ist anders wie andere Missaldrucke. Eine eingehende Vergleichung mit älteren Missalhandschriften wird, zumal wenn man die durch die Größe der Type bedingten Abweichungen in Rücksicht zieht, nach meiner Ueberzeugung, der ich mehr als die Hälfte des ganzen Druckes mit anderen Missaltexten verglichen habe, das Ergebnis liefern, daß es garnicht ein solches liturgisches Unikum ist, als das man es hinzustellen beliebt.

Von privater Seite hat man mir Bedenken darüber geäußert, daß

ich das Missale Berthold Ruppel zuweise, ohne Belege dafür aus seinen Drucken beizubringen. Ich zweifle, ob ein solcher Versuch erfolgreich sein würde, jedenfalls bin ich hier am Ort dazu ganz außer Stande. Während meines Aufenthaltes in München war ich aber über den Druckort des Missale noch ganz im Unklaren. Ich meine indessen: ergiebt sich aus dem Inhalt des Missale mit absoluter Sicherheit, daß wir in ihm ein Konstanzer Missale vor uns haben, und muß man daher aus dem Fehlen der Messe praesentationis Mariae notwendig schließen, daß es vor dem Jahre 1469 gedruckt worden ist, so kann es auch nur in Basel gedruckt sein. Selbst Strafsburg kann nicht in Frage kommen, denn ein nicht offizieller Druck von solch lokal ganz genau begrenztem Interesse konnte zu damaliger Zeit auch nur an Ort und Stelle entstehen. Herr Hupp bezweifelt dies freilich; mit Missalehandschriften des 15. Jahrhunderts hat er sich wohl nicht viel beschäftigt, denn sonst verstehe ich nicht, wie er, um meine Argumente zu entkräften, den Fall setzt. Gutenberg könne ja ein Basler Missale, dessen Handschrift ihm etwa besonders nachahmenswert für seine Typen erschien, für sich erworben haben. Als ob zwischen einer Basler, Strafsburger und Mainzer Missaleschrift des 15. Jahrhunderts ein solcher Unterschied statt hätte! Wenn aber das Missale in Basel gedruckt sein muß, wer soll es denn damals dort anders gedruckt haben, als Basels Prototypograph, Berthold Ruppel von Hanau? Ist dieser, der ehemalige Knecht Gutenbergs, in der That der Drucker, so verstehen wir zugleich, wie die Mainzer Type nach Basel gekommen ist.

Die Entscheidung über das Rosenthalsche Missale ist auch nach meiner Ansicht, trotzdem ich unter keinen Umständen zugeben kann, daß in dem Druck ein Erzeugnis der Gutenbergschen Presse zu erblicken ist, für die Geschichte der Erfindung von der größten Bedeutung. Denn ist die von mir eröffnete Perspektive die richtige, so gewinnen wir für die Untersuchung verschiedener Kernpunkte der

Gutenbergfrage einen neuen Ausgangspunkt.

Was Herr Hupp zum Schluß gegen die Enschedesche Abklatschtheorie vorbringt, trifft die Sache in keiner Weise. Als ich mich an die Herausgabe des Pariser Donatfragmentes machte, war es mir vom ersten Augeublick an klar, daß es vor allem anderen darauf ankomme, die auffällige Thatsache zu erklären, warum ein und derselbe Buchstabe dieser Type bald über, bald unter und dann auch wieder richtig auf der Zeile stehe. Keine der bisher veröffentlichten Vorstellungen über die Anfänge der Gutenbergschen Erfindung bestand diesem ältesten Druckdenkmal gegenüber die Probe. Erst als ich in Holland mit dem Enschedeschen Buche bekannt wurde, ging mir ein Licht auf. Ich habe mich, weil die für mich in der Bauerschen Gießerei zu Frankfurt a. M. ausgeführten praktischen Versuche mit dem Abklatschverfahren auf einem polierten Stein gemacht wurden, zu einer vorschnellen Kombination hinreißen lassen, von der mich indessen die Besprechung meiner Schrift "die älteste Gutenbergtype" durch Enschede")

<sup>1)</sup> Im Nieuwsblad v. d. Boekhandel 1902 Nr. 83-86.

längst zurückgebracht hat. Enschedé ist beim Aufstellen dieser Theorie, wie Jeder aus seinem Buche ersehen kann, auch nicht von vorgefalsten Meinungen oder späteren Ueberlieferungen, sondern von seinen an den alten Drucken gemachten Beobachtungen ausgegangen. Herr Hupp möge doch eine bessere Erklärung für jene Unregelmäßigkeiten der Donattype geben, als es die Enschedésche Abklatschtheorie ist. Vom Aufkleben dünner Bleiplättchen, mit denen ganze Werke gedruckt sein sollen, ist bei Enschedé nirgends die Rede, es ist das wohl nur eine Verwechselung Hupps mit meiner Vorstellung von der Art und Weise, wie die holländischen Donate vor der Zeit gedruckt worden seien.

Die unleugbare Thatsache, daß es zu Gutenbergs Zeit längst stählerne Stempel gegeben hat, entzieht der Abklatschtheorie durchaus nicht den Boden. Man muß nur bedenken, welch ungleich größere Mühe die Herstellung stählerner Stempel gegenüber dem Gravieren macht. Dazu kommt die außerordentlich mühsame, ebenso viel Zeit als Geschick und Uebung erfordernde Arbeit des Justierens der Matrize, wie sie bei Anwendung des Stahlstempels ohne weiteres notwendig wird.

Mit einem stählernen Stempel wird man sich auch eine dauerhafte Matrize herstellen, also von Kupfer oder sonst einem Metall, das gegen geschmolzenes Blei unempfindlich ist. Die aus solcher Matrize gegossenen Buchstaben werden einer wie der andere aussehen. Nun sehe man sich einmal die älteste Gutenbergtype selbst auf ihrer vollendetesten Stufe daraufhin an. Ich glaube, wir haben allen Grund die Enschedesche Theorie festzuhalten, bis jetzt ist wenigstens nichts vorgebracht worden, was mehr einleuchten könnte.

Wiesbaden den 17. Februar.

Gottfried Zedler.

# Recensionen und Anzeigen.

The printers and publishers of the XV. century with lists of their works. Index to the supplement to Hains repertorium bibliographicum etc. by Konrad Burger. London, Henry Sotheran and Co., 1902. 754 S. in So.

Vor mir liegt ein ausgezeichnet gedruckter Oktavband mit obigem Titel, der in dieser Form nur in 50 Geschenkexemplaren abgezogen ist. Glücklicherweise ist derselbe aber nicht nur in dieser Gestalt vorhanden, sondern allen Bibliographen auch käuflich zugänglich. Denn er bildet den Index von dem bekannten Supplement W. A. Copingers zu Hains Repertorium bibliographicum. Aber sein Inhalt geht doch über Copingers Werk hinaus.

Bekanntlich hat Herr K. Burger im 2. Bande der "Beihefte" zum C. f. B. ein vortreffliches Druckerregister zu Hains Repertorium geliefert. Dieses ist mit dem Register zu den Copingerschen Corrections und Additions ineinander gearbeitet, ferner sind Campbell's Annales, der Catalogue général von Fräulein Pellechet Band 1, und nicht minder das Standard work der neuesten Bibliographie der Inkunabeln, Proctors Index ausgezogen. Und damit nicht genug! Haeblers Arbeiten zur spanisch-portugiesischen Buchdruckergeschichte des XV. Jahr-hunderts, die Werke von Hessels, eine Handschrift Schraders über die Inkunabeln, die deutsche Texte enthalten, welche die K. Bibliothek zu Berlin Herrn Burger freundlich zur Verfügung stellte, sind berücksichtigt. Herr Dr.

Vonillième hat das vorliegende Verzeichnis Cölner Inkunabeln auf Grund seines dennächst erscheinenden Werkes über sie geprüft. Somit haben wir in dem überaus schätzenswerten Register Burgers einen Bastein zu einem abschließenden Verzeichnisse der Inkunabelkunde des XV. Jahrhunderts vor uns, wie es in dieser Weise keinen zweiten giebt. Welche Lücken das Werk noch enthält, hat der Verfasser im Vorworte selbst gesagt. Er hat nicht aufgenommen gegen 2000 Drucke, die keine Angabe über Drucker. Druckort und Druckjahr enthalten. Auch die sümtlichen Druckorte und die in ihnen thätigen Drucker und Verleger sind nicht verzeichnet, sondern in dem alphabetisch geordneten ersten Index typographorum et librariorum (8.1–339) die einzelnen Städte, wenn die Namen der in ihnen thätigen Drucker nicht angegeben, wohl aber die Jahreszahl des Druckes auf ihm zu finden ist. In ginem 2. Register sind 8–359–354 die Inkunabeln aufgezählt, die eine Jahreszahl, aber keinen Vermerk des Druckortes und des Druckers tragen.

Ueber ein solches Werk kann man keine Recension schreiben, sondern nur einen Bericht geben. Denn wenn man auch zahlreiche Stichproben auf die Richtigkeit der unendlichen Zahlenangaben machen wollte, was würden solche Stichproben beweisen? Hier kann nur langjähriger praktischer Gebrauch das definitive Urteil feststellen. Sind die Titel der erwälmten Drucke Allen verständlich abgekürzt, die Titel der Bücher, in denen sie vorkommen, deutlich eitiert, der Druck übersichtlich angeordnet, die Lettern scharf und die Druckfehler nach Möglichkeit vermieden, so muß man dem Buche eine günstige Meinung entgegenbringen. Und das muß man hier thun, namentlich da Herr Barger seinen Drucker noch besonders lobt. Muhe statt Mühe S. VII. 99 beweist Nichts dagegen. In Summa: Das Werk, das dem Andenken der unvergefslichen Marie Pellechet und dem guten Pater Gottfried Reichart gewidnet ist, ist ein würdiges Monument für diese beiden in den letzten Jahren verstorbenen hoch verdienten Arbeiter auf dem weiten Felde der Inkunabelkunde.

D. Jordell. Répertoire bibliographique des principales revues françaises pour l'année 1899. — Paris, Per Lamm, 1901. In-8°, XIV-357 [-III] pages. Prix: 20 francs.

L'utile répertoire de Mr. Jordell donne, par ordre alphabétique de matières et par ordre alphabétique des noms d'auteurs, la nomenclature des articles de fond et des mémoires originaux publiés dans les principales revues françaises. Dans ce troisième volume, le nombre des revues analysées s'est élevé de 297 (chiffre de 1898) à 346, donnant environ 28000 indications bibliographiques.

Nous n'avons pas constaté de lacune importante dans la liste des revues qui ont été mises à profit. Il serait seulement à désirer que M. Jordell pût encore comprendre dans son travail les principales revues françaises publiées à l'étranger, notamment en Belgique et en Suisse. Remarquons aussi que M. Jordell a trouvé un excellent collaborateur en M. Henri Stein, qui n'a pas dépouillé moins de 450 revues environ; cette contribution est si large que le nom de M. Stein devrait, semble-t-il, figurer sur le tître à coté de celui de M. Jordell.

Le système de classement des notices est conçu d'une façon très pratique, et le nombre des rubriques a été multiplié afin de satisfaire aux exigences des spécialistes les plus divers. C'est ainsi qu'une étude de L. Josselme intitulée: "A propos des rizières de Cochinchine- figure à la fois à Cochinchine et à Riz. Nous devons cependant constater qu'il n'en est pas toujours ainsi. Tandis que l'article du vicomte de Colleville sur l'exposition Van Dyck à Anvers est repris à la fois sous Anvers et Van Dyck, les articles de J. Durand, Il Hymans, E. Müntz, etc. sur le même sujet ne sont indiqués qu'au nom du peintre. De même, l'article de R. Dareste sur des "Fragments d'une paraphrase des Institutes de Gaius tirée d'un manuscrit palimpseste du séminaire d'Autun" est inventorié sous Gaius mais manque sous Autun et sous

Droit romain, et l'article de Th. Mommsen sur le même sujet n'est renseigné que sous Autun. La note sur les peintures murales d'Izeure devrait figurer aussi sous Peinture, et les deux articles de A. Frézet, catalogués aux mots Archives et Habert auraient du pouvoir être trouvés également à Mouzon, puisqu'ils concernent spécialement cette ville.

Nous entrons dans ces détails pour montrer que nous avons examiné l'œuvre de M. Jordell avec l'attention qu'elle mérite, et aussi parce que nous voudrions la voir devenir aussi parfaite que possible. Ce Répertoire constitue, en effet, un précieux recueil de références, dont aucune bibliothèque scientifique ne peut se passer, et dont la continuation est hautement désirable. Gand. Dr. Paul Bergmans.

Rheude, Lor. M., Bibliothekszeichen. 32 Exlibris. Mit einem Vorwort von Pfarrer L. Gerster. (31 Tafeln mit 14 S. Text, gr. 8".) Zürich 1902, F.

Amberger, vorm. D. Bürkli. In Mappe M. 4.—.
Schon zahlreiche Künstler, die sich vorwiegend mit der Anfertigung von Bibliothekzeichen beschäftigen, wie Joseph Sattler, Georg Otto, Clemens Kilsel, Adolf M. Hildebrandt, W. Schulte vom Brühl, H. Hirzel u.a., haben innerhalb der letzten zehn Jahre ausgewählte Sammlungen ihrer Arbeiten auf diesem Gebiete veröffentlicht und hierdurch wesentlich zur weiteren Verbreitung der immer mehr wiederaufblühenden alten Sitte, die Bücher mit künstlerischen Eignerzeichen zu schmücken, beigetragen Derartigen Sammelwerken reiht sich auch die vom Verleger trefflich ausgestattete Mappe des Regensburger Künstlers Lorenz M. Rheude, der unter den Exlibris-Sammlern seit einigen Jahren als hervorragend tüchtiger heraldischer Zeichner bekannt ist, aufs würdigste an.

Rheude bevorzugt bei seinen Exlibris die ursprüngliche heraldische Gestalt unter freier Anlehnung an gotische wie an Renaissance-Vorbilder, weiß aber eine große Mannigfaltigkeit und Selbständigkeit der Formengebung zu erzielen. Reizvolle Wirkungen gelingen ihm besonders durch sparsame Anwendung moderner Farbengebung. Das von Pfarrer L. Gerster, dem verdienten Herausgeber des großen Werkes über die schweizerischen Bibliothekzeichen, verfaßte Vorwort hebt die allgemeinen Gesichtspunkte der Veröffentlichung hervor und betrachtet die Blätter besonders von der heraldischen Seite.

Die dem bekannten Exlibris-Sammler, Grafen K. E. zu Leiningen-Westerburg gewidmete Publikation sei in ihrem ansprechenden Gewande allen Freunden der Exlibris Kleinkunst bestens empfohlen.

Rudolf Klussmann. Systematisches Verzeichnis der Abhandlungen, welche in den Schulschriften sämtlicher an dem Programmtausche teilnehmenden Lehranstalten erschienen sind. Nebst 2 Registern. Vierter Band. bis 1900. Leipzig, B. G. Teubner 1903. VIII, 347 S.

Von Klussmanns systematischem Verzeichnis der Schulschriften ist der vierte die Jahre 1896-1900 umfassende Band erschienen. Die Vorzüge des bewährten Werkes, gute Anlage, Vollständigkeit des Materials und Genauigkeit in der Aufführung der einzelnen Titel, sind von verschiedenen Recensenten übereinstimmend hervorgehoben worden: C. f. B. VI (1889) S. 414, X (1893) S. 549 n. XVI (1899) S. 375. Die Gliederung des Stoffes hat in dem neuen Bande keine wesentliche Aenderung erfahren. Aber eine typographische Neuerung hat derselbe aufzuweisen, die anzuerkennen ist. Bei mehreren Vornamen eines Autors hat d. V. den Rufnamen durch gesperrten Druck gekennzeichnet; er ist darin einem Vorschlage Roths gefolgt. Wie bisher hat K. auch Schriften aufgenommen, die nicht allgemein oder überhaupt nicht in den Tauschverkehr gelangt sind. Ausnahmsweise hat er sogar Abhandlungen von Schulen angeführt, die dem von der Verlagsbuchhandlung B. G. Teubner vermittelten Verkehre nicht beigetreten sind. Leider ist dem V. ein Versehen begegnet, das sich, wie er hofft, in einem Teil der Exemplare noch durch Beilegung eines darauf hinweisenden Zettels verbessern läßt. Auf S. 172

XX. 4.

nämlich ist der Titel: "Historiae Augustae scriptores. Seeliger etc." zu streichen. Nicht ins Gewicht fällt eine Störung der alphabetischen Ordnung auf S. 221: Arndt, Bibel, Avancini.

Marburg i. H.

O. Froehde.

Schachinger, Prof. P. Dr. Rud., Stiftsbibliothekar. Die Wiegendrucke der Stiftsbibliothek in Melk, beschrieben. Melk 1901. Im Selbstverlage des

Verfassers. 175 S. 8°.

"Wenn der Bibliothekar einerseits verpflichtet ist, die ihm anvertrauten Schätze zu hüten, so hat er andererseits die Aufgabe, von ihrem Dasein der Welt Kunde zu geben." Mit diesen Worten leitet der Verfasser sein Werk Das Benediktinerstift Melk besitzt 868 Inkunabeln aus dem 15. Jahrhundert, wobei aber viele in zwei oder drei Exemplaren vorhanden sind. Ein wahres Kleinod darunter ist die Nr. 167, Gutenbergs 12 zeilige Bibel. Mainz ca. 1450—1455. Von deutschen Bibeln sind die fünfte und die neunte vorhanden. Die Beschreibung hat sieh hauptsächlich an das Repertorium von Hain gehalten; nur Drucke, die dieser nicht selbst gesehen oder nicht aufgeführt hat, sind ausführlicher beschrieben. Daneben sind die besten und neuesten Hilfsmittel benutzt und fleifsig angeführt. Auch der Druck ist sorgfältig, mit besonderen Typen für die Abkürzungen u. dgl. Ausstellungen von Bedeutung wüßte ich keine zu machen, aufser etwa, daß Nr. 743, Salemo, glossae spätestens 1476 gedruckt sein kann, zufolge schriftlichen Eintrags aus diesem Jahr in dem Exemplar der Bibliothek von Rebdorf, welches Straufs, Monumenta typographica p. 15-16 beschreibt. Vgl. Steinmeyer, die althochdeutschen Glossen Bd. IV. S. 680. Als Beitrag zur Inkunabelkunde P. Gabriel Meier. sei das Buch bestens empfohlen.

Notkers Sequenzen. Beiträge zur Geschichte der lateinischen Sequenzendiehtung. Aus Handschriften gesammelt von Jakob Werner. Aarau 1901. Sauerländer. IV, 130 S. 8°.

Die liturgischen Handschriften, die in unseren älteren Bibliotheken so zahlreich vorhanden sind, haben seit einigen Jahrzehnten eine früher kaum geahnte Beachtung gefunden. Das Material ist aber so groß und weit zerstreut, dafs es viele vereinte Kriifte braucht, um die vielen noch offenstehenden Fragen der Lösung entgegenzutühren. Sehr anerkennenswert ist der Fleiß des Verfassers, der als Verstand einer nicht bedeutenden Stadtbibliothek nicht nur das gesamte gedruckte Material beherrscht, sondern auch 31 Notkerische Handschriften verschiedener Bibliotheken eingehend beschreibt. Das Resultat ist S. 111-115 ein Verzeichnis von 45 Notkerischen Melodieen und mehr als doppelt so vielen Texten, die mit einiger Sicherheit Notker zuzuschreiben sind. Damit sind die früheren Aufstellungen von Daniel, Schubiger und besonders Wilmanns überholt und in vielen Punkten berichtigt. Für die kritische Ausgabe im 5. Band der Poetae aevi Carolini in den Monumenta Germaniae an welcher P. v. Winterfeld eifrig arbeitet, ist damit eine zuverlässige hand-P. Gabriel Meier. schriftliche Grundlage geschaffen.

# Mitteilungen aus und über Bibliotheken.

Wir möchten doch auch an dieser Stelle unserer lebhaften Freude darüber Ausdruck geben, daß die Grundbedingung, unter der allein der Neubau der Königlichen Bibliothek zu Berlin zu einem guten Ziele geführt werden kann, am 17. März durch einen gegen wenige Stimmen der von Konservativen und Freikonservativen gefaßten Beschluß des Abgeordnetenhauses, den Anträgen der Königl. Regierung entsprechend, festgelegt ist. Bekanntlich hatte man schon seit Jahren das sog. Akademieviertel zwischen

den Linden und der Dorotheenstraße für diesen Neubau ins Auge gefaßt. Da aber das Unterrichtsministerium nicht hoffen konnte, die nötige große Summe für den Erwerb des Grund und Bodens von dem Herrn Finanzminister bewilligt zu erhalten, und doch der Raum, wenn die Akademie der Wissenschaften und die der Künste, die hier domiziliert waren, auf ihm verblieben, für den Neubau der Bibliothek nicht ausreichend war, so kam man auf den Gedanken, die Bibliothek auf einem dem Staate schon gehörigen Grundstücke in Charlottenburg zu errichten. Die Not drängte, und da man das Beste nicht zu erreichen hoffen konnte, sah man sich gezwungen, mit dem minder Guten sich eventuell zufrieden zu geben. Da geschah das Unerwartete, daß Herr Finanzminister von Miquel fand, daß die Kaufsumme für das Akademieviertel zu beschaffen sei. Gleichzeitig fand man weiter, dass sich auf dem Rest des Grundstückes, der Raum für die beiden Akademien abgezogen, doch eine genügend gerüumige Bibliothek errichten lasse. Von diesem Glauben kam man aber dann wieder zurück, und es handelte sich nun darum, für die Akademie der Kiinste, - denn daß die Akademie der Wissenschaften an ihrem alten Sitze bleiben miisse, war niemals zweifelhaft. ein neues Heim zu suchen. Dass für dieses wieder große Opfer gebracht werden mußten, war klar, und man konnte besorgt sein, dats das Abgeordnetenhaus diese nicht bringen werde, selbst wenn der Herr Finanzminister schon zugestimmt habe. Und doch ist das Abgeordnetenhaus ohne große Schwierigkeiten darauf eingegangen, das von Arnimsche Palais am Pariser Platze für 3 250 000 M. als zukünftige Heimstätte der Akademie der Künste anzukaufen. Dadurch ist nun der genügende Baugrund, auf dem die Königliche Bibliothek, und im Anschluß an sie die Universitätsbibliothek samt dem Gebäude für die Akademie der Wissenschaften, errichtet werden soll, gewonnen, und die schon so lange ventilierte, schwierige Frage über den Ort des Neubaues und die notwendigen Raumverhältnisse desselben in der denkbar besten Weise gelöst. In der Hamptstadt des deutschen Reiches wird dessen bücherreichste Bibliothek in einem Gebäude und an einer Stelle untergebracht werden, um die sie jede andere Bibliothek Europas beneiden kann.

In der Sitzung der philos.-histor. Klasse der Berliner Akademie vom 26. Februar berichtete Geh. Sachan über die von dem Bibliothekar an der Königl. Bibliothek zu Berlin Dr. O. Mann auf Veranlassung der Akademie unternommene Studienreise in Persien und Kurdistan. (Sitzungsberichte 1903 Nr. 11.)

In dem "Bericht über die Verwaltung der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. (Sonderabdr. aus dem Bericht des Magistrates, die Verwaltung etc. der Gemeinde-Angelegenheiten bett.) Jg 18 1901 2°. erstattet von Friedrich Clemens Ebrard wird als das für die Bibliothek wichtigste Ereignis ein mit der dort neu errichteten Akademie für Sozial- und Handelswissenschaften geschlossener Vertrag bezeichnet. Den Dozenten und Studenten der Akademie werden darin besondere Erleichterungen bei Benutzung der Bibliothek gewährt, die Verwaltung der letzteren verpflichtet sich, ihre periodischen Schriften aus den Fächern der Staats- und Rechtswissenschaft, der Geographie und Kolonialpolitik im volkswirtsehaftlich-juristischen Seminar der Akademie bezw. in deren allgemeinem Lesezimmer nach ihrem Eintreffen 14 Tage lang auszulegen — es sind bis jetzt 118 Periodika. Die Akademie endlich überwies die ihr zugefallenen Bücherbestände, die sie nicht für ihr Seminar gebrauchte, der Bibliothek (423 Bände). Von den vielen Schenkungen des Berichtsjahres sind besonders zwei hervorzuheben, aus der kostbaren hebräischen Büchersammlung des verstorbenen Baron Wilh. Carl von Rothschild durfte die Bibliothek-Verwaltung sich das Geeignete auswählen, die Bibliothek erhielt dadurch 3031 Buchbinderbände, darunter 23 hebräische Inkunabeln. Charles L. Hallgarten schenkte eine hohe Summe, um mit ihr wichtige ausländische, namentlich englische staats- und rechtswissenschaftliche Litteratur

anzuschaffen, bisher wurden 827 Bände dadurch erworben, darunter ein vollständiges Exemplar der amtlichen Ausgabe der Verhandlungen des englischen Parlaments. Der Zuwachs der Bibliothek betrug im Geschäftsjahre 1901 2, nach bibliographischen Bänden gezählt, durch Kauf 2295, durch Schenkungen 7243, durch vertragsmäßige Abgaben von Vereinen und Anstalten 1284, zusammen 10 822, in Buchbinderbänden 9121, so daß sich am 1. April 1902 ein Gesamtbestand von 277 687 Bänden ergab. Auch die Sammlung von Exlibris, von Büchertiteln und -Vignetten, sowie von Buchdruckerzeichen erfuhr eine ansehnliche Vermehrung und bestand am 1. April 1902 insgesamt aus 3420 Stücken, die Autographensammlung aus 1721 Stücken.

Die Benutzung der Bibliothek, die an 302 Tagen geöffnet war, betrug 45 966 Bände, von denen 33 612 durch 16 303 Personen im Lesesaal benutzt, 12 354 nach Hause entliehen wurden. Aus auswärtigen Bibliotheken wurden in 184 Sendungen 681 Bände entliehen und an solche in 61 Sendungen 181 Bände ausgeliehen.

Die Stadtbibliothek zu Hamburg hat den hundertsten Todestag Klopstocks (14. März 1903) nicht vorüber gehen lassen wollen, ohne durch eine Ausstellung der Werke, Bilder und Reliquien des Dichters, die in ihrem Besitze sind, oder von Sammlern und Freunden desselben entlichen werden konnten, an diesen Tag zu erinnern. Als einen Führer durch diese Ausstellung hat der derzeitige Bibliotheksvorstand, Herr Prof. Dr. R. Münzel einen sehr sehön ausgestatteten Katalog der Klopstock-Ausstellung erscheinen lassen, der in knapper Form die ausgestellten Gegenstände, nach Gruppen geordnet, aufzählt und mit drei Abbildungen, darunter eine sehr schöne Nachbildung des Portraits des Dichters von A. Hickel, das der Stadtbibliothek gehört, geschmückt ist.

Im Philologus LXII Heft 1 S. 93 haben G. A. Gerhard und O. Gradenwitz den Papyruscodex Nr. 1272 der Heidelberger Universifütsbibliothek entziffert. Es ist ein Fragment von einem Llatt aus einem Papyrusbuche. Auf beiden Seiten sieht man ganz außen ein Paar Buchstaben in kleiner lateinischer Halbunziale vielleicht des 6. oder 7. Jahrhunderts. Ueber die Mitte hin verteilt sind Anmerkungen in verschiedenen griechischen Schriftarten, wohl Randscholien. Der Inhalt schien juristisch zu sein und auf das Erbrecht hinzudeuten. Die Entzifferung der Worte "de inofficioso" ermöglichte die Deutung und durchgreifende Lesung. Das Blatt enthält einige Stieke aus den Testamentsbestimmungen des Paulus, die in das 5. Buch der Digesten aufgenommen sind. Der Papyrus war ungewöhnlich große, etwa 37 cm hoch und 24 cm breit, ein Umfang, wie er bei Pergamenthandschriften üblich ist.

In der "Festschrift zur 74. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte gewidmet von der Stadt Karlsbad" T. 1 (Karlsbad 1902) wird S. 63—40 auch die Stadtbibliothek in Karlsbad kurz behandelt. Bis zum Jahre 1825 hatte man dort auf dem Rathause noch "kein Blatt der über Karlsbad im Drucke erschienenen Bücher". Der Historiograph Stöhr legte durch Schenkung von zehn Werken in jenem Jahre den Grund zur heutigen Stadtbibliothek. Sein Neffe Dr. Rudolf Mannl war ebenso wie sein Oheim für Vervollständigung der Alt-Karlsbader Litteratur unermüdlich thätig, er bewirkte, daß die mittlerweile bedeutend angewachsene Rathausbibliothek 1855 ihren eigenen Bücherschrank erhielt. Außer den wichtigsten Werken der älteren Zeit, von der ersten Schrift des Wenzeslaus Payer "Tractatus de thermis Caroli IV. Lipsiae 1522" angefangen, zählt die Abteilung Karlsbader Litteratur zu ihrem wertvollsten Bestande die fast vollständig vorhandenen Kurlisten, bis 1794 geschrieben, seit 1795 gedruckt, von den gedruckten ist nur das Jahr 1796 nicht vertreten. Nachdem einige Badeärzte der Bibliothek neben medizinischen Werken auch eine Reihe geographischer, historischer und

naturhistorischer Bücher zugewendet hatten, mußte die Bibliothek wegen Raummangels das Rathaus verlassen und in das Kurhaus übersiedeln. Von 1871—76 legte der Lehrer A. Schlosser in zweckmäßiger Weise einen Katalog an; zur Zeit (1902) ist Karl Ludwig Bibliothekar, der im J. 1897 mit der Neuordnung der Bibliothek betraut wurde, die mittlerweile in der im J. 1884 fertig gestellten II. Volksschule ein würdiges Heim erhalten hatte, das sie aber wegen anderweitiger Benötigung der Zimmer für Schulzwecke 1899 mit der höchst ungünstig gelegenen neuen Volksschule I vertauschen mußte. Die wertvollste Bereicherung erfuhr die Bibliothek dadurch, daß der 1901 verstorbene Dr. Hochberger seine an 12000 Bände zählende Bibliothek der Stadt testamentarisch vermachte; diese umfaßt zum größten Teile medizinische Werke, doch auch zahlreiche Werke über Philosophie und viele politische Flugschriften des 19. Jahrhunderts, auch sämtliche in Karlsbad erscheinenden Zeitungen u. s. w.

Vor Kurzem hat Carl Curtius seinen "Bericht über die Verwaltung der (Lübecker) Stadtbibliothek im Jahre 1901" versandt. Den größten Zuwachs erhielt die Stadtbibliothek wiederum durch Veberweisung und Geschenke seitens verschiedener Vereine, Behörden und von Privatleuten. Eine wichtige Bereicherung erführ die Musikaliensammlung, der Senat kaufte nämlich die Bibliothek des Prof. Carl Stiehl um 800 M. und überwies sie der Stadtbibliothek, die dadurch 92 Werke über Musik in 153 Bänden gewann. Die gesamte Vermehrung des Bücherbestandes betrug, zwei kleine eingegliederte Bibliotheken mitgerechnet, 1239 Bände, 52 Universitäts-Schriften, 630 Schulprogramme. 8 Handschriften, 564 Musikalien. Der Gesamtbestand der Stadtbibliothek beträgt somit am Schlusse des Jahres 1901: 108648 Buchbinder-Bände, 92627 kleinere Universitäts-Schriften, 25005 Schulprogramme, 1076 Handschriften, 4642 Musikalien. Aus der Bibliothek wurden 1901 7584 Bände entliehen (1900 6667), an Auswärtige wurden 553 Bände geschickt. Im Lesezimmer wurden, abgesehen von der dort aufgestellten Handbibliothek, 3597 Bände von 30°3 Besuchern benutzt (1900 3442 Bände, 2650 Besucher). W.

Durch Erlafs des Herrn Ministers der geistlichen. Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten vom 2. März 1903 ist der Paulinischen Bibliothek zu Münster i. W. aus Anlafs der Ausgestaltung der dortigen Akademie zu einer Universität der Name "Königliche Universitätsbibliothek" beigelegt.

In wissenschaftlichen Kreisen wird es mit Befriedigung vernommen werden, daß die zumal für die Geschichte und Litteratur der Reformationszeit so wichtige Ratsschulbibliothek zu Zwickau i.S. nach einem Beschluß der städtischen Behörden neu katalogisiert werden soll. Zu diesem Zwecke sind als erste Rate 1700 M. in den städtischen Hanshaltplan für 1903 eingestellt worden. Die Katalogisierung ist den Herren Gymnasialoberlehrern Dr. O. Langer und Dr. O. Clemen im Verein mit dem Bibliothekar der Ratsschulbibliothek, Dr. P. Stötzner, übertragen worden, und es steht zu hoffen, daß bei dieser Gelegenheit noch mancher seltene Druck zu Tage gefördert werden wird. Ferner sind zur Wiederherstellung von Porträts, die sich in der Bibliothek befinden, 1000 M. bewilligt worden.

In den Vorträgen und Aufsätzen aus der Comenius-Gesellschaft 10. Jg. St. 3 (Berlin 1902) handelt Herr Dr. G. Fritz, Bibliothekar an der Städtischen Volksbibliothek zu Charlottenburg, über die Neugestaltung des städtischen Bibliotheks wesens nebst einer Uebersicht über den gegenwärtigen Stand der Bücherhallenbewegung. Als die hervorragendsten Neugestaltungen auf dem Gebiete der Bildungsbibliotheken seit Mitte der 90 er Jahre nennt F. die Leschallen der Reichshauptstadt, einschließlich der von der Gesellschaft für Ethische Kultur begründeten Ersten Oeffentlichen Lesc-

halle zu Berlin, die Leschalle in Jena, die Städtische Volksbibliothek zu Charlottenburg (1897), die Oeffentliche Bücherhalle zu Hamburg (1899), die Krupp'sche Bücherhalle zu Essen (1900), die Heimannsche Oeffentliche Bibliothek zu Berlin (1899), die Oeffentliche Leschalle zu Bremen 1902) und die Stadtbücherei zu Elberfeld (1902). Daß die Errichtung von Bücherhallen vornehmlich eine kommunale Angelegenheit sei, ist in den letzten Jahren, wie die Stellungnahme vieler Städte zeigt, mehr und mehr anerkannt worden. Städtische Bücher- und Leschallen sind nach Fritz begründet worden in Berlin, Düsseldorf (1896), Erfurt, Cöln (1897), Charlottenburg (1898), Breslau, Cassel, Glauchau, Grünberg, Potsdam (1899), Aschersleben, Bromberg, Freiburg i. Br. Itzehoe, Magdeburg, Offenburg (1900), Darmstadt, Duisburg, Essen, Schöneberg, Zerbst (1901), Elberfeld, Osnabrück, Straßburg i. E., Wittenberge, Worms (1902). Wer sich für die erfreulicher Weise immer mehr in Aufblühen begriffene Bewegung zur Begründung von Bücher- und Leschallen in Deutschland interessiert, sei auf die Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen verwiesen, die im Januar in den vierten Jahrgang ihres Bestehens eingetreten sind.

Im Statistischen Jahrbuch deutscher Städte, Jahrgang 10, 1902, findet sich, wie bereits im 6. J. 1897, ein Abschnitt über Bibliotheken. Lautete er damals: Oeffentliche Bibliotheken im Jahre 1895 von G. H. Schmidt (S. 112 bis 119), so führt er dieses Mal die Ueberschrift: Oeffentliche Bibliotheken und Leschallen von Gustav Tenius (8, 263-291). Damals wurde über 107 in 33 Städten vorhandene öffentliche Bibliotheken berichtet, die allein oder vorzugsweise gelehrten Zwecken dienen, woran sich 92 in 16 Orten vorhandene Volksbibliotheken anreihten. Auch das jetzt vorliegende Material ist lückenhaft. — fehlt doch beispielsweise die Haupt- und Residenzstadt Berlin mit ihren sämtlichen Bibliotheken! doch bieten die Tabellen für die Erkenntnis und Erforschung des deutschen Bibliothekswesens soviel des Interessanten und Wissenswerten, daß die Veröffentlichung gerechtfertigt erscheint, um so mehr, als die Absieht besteht, in Zukunft diesen Abschnitt. wenn möglich, alljährlich zu bearbeiten. Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 1899 bez. die Zeit vom 1. April 1899 bis 31. März 1909. Von 33 Städten sind die ausgesandten Fragebogen für 72 Bibliotheken beantwortet worden, die vorwiegend gelehrten Zwecken dienen, aus 40 weiteren Orten liegen Angaben über 167 Büchereien vor, die der allgemeinen Volksbildung gewidmet sind. Näheres an Ort und Stelle.

In dem Januarheft der Rivista delle Biblioteche findet sich ein größerer Aufsatz, beziehungsweise drei Mitteilungen von Guido Biagi, Pompeo Molmenti und S. Morpurgo über den neuen Sitz der Biblioteca Marciana in Venedig im Palazzo della Zecca. Es wird in ihm auch auf unsere Notiz Bd. XIX 492 Bezug genommen. (Ist seitdem auch separat erschienen.)

Pendant l'année 1901, la bibliothèque de l'université de Gand s'est accrue de 8.085 volumes (2299 acquisitions, 1906 dons et 3880 thèses). Le nombre de volumes communiqués à la salle de lecture a été de 15410, le nombre de lecteurs de 12740; il a été emprunté à 56 bibliothèques étrangères 354 ouvrages, manuscrits ou imprimés.

Voici la liste sommaire des manuscrits entrés au dépôt pendant cette année: 1. Réglement concernant la corporation des Francs-bateliers de Gand.

XVe siècle, 4°.

2. Advenues de plusieurs choses dignes de mémoire (en Flandre), 1465 à 1492, XVe siècle, fol. (De la vente Asburnham.)

3. Compte des aydes de Flandres au quartier de Gand, 1472, fol. (Id.)
4. Phil. Wielant, Diverses matières et antiquités de Flandre. XVIe siècle, fol. (Id.)

5. J. van Berckel, Généalogies cronologiques et historiques de tous les empereurs, rois, princes, souverains et grandes maisons, XVIIe siècle, fol., 4 vol.

6. Relation du conseil de Gand Satire en vers français contre le Conseil de Flandre). XVII<sup>2</sup> siècle, fol. Cette pièce inédite a été publiée par M. L. Willems dans les Annales de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand, t. v, pp. 99—111.

7. Un grand nombre de registres manuels, états de biens, etc. de plu-

sieurs familles flamandes, XVIIe-XVIIIe siècles.

8. Register van alle leenen releverende van den leenhove van St. Baafs, XVIIIe siècle, fol.

9. J. de Fontaine, logica major et minor. Cours de l'université de Douai,

1725-6, 40.

10. Fr. Le Bègue, Médailles de la révolution belge de 1830, ms. autographe avec pièces ajoutées.

11. Callion, Beschryving der abdijen en cloosters van Gent, c. 1845, 4°,

avec dessins coloriés.

12. Fr. Laurent, manuscrits divers, XIXo siècle, 2 cartons.

13. Hermann van Duyse. Ocuvres manuscrites de cet archéologue gantois (1847—1899), comprenant notamment une traduction française inédite de la chronique des troubles des Pays-Bas au XVI siècle de M. van Vaernewyck, une Monographie du château des courtes, à Gand, de nombreuses notes historiques et archéologiques, et une série d'albums de dessins et croquis.

Dr. P. B.

Die bekanntlich sehr rührige American Library Association hatte bereits i. J. 1877 ein aus den Herren C. A. Cutter, A. R. Spofford, S. S. Green, J. N. Dver, L. E. Jones bestehendes Komitee eingesetzt, um besondere Katalogisierungsregeln für die amerikanischen Bibliotheken aufzustellen. Auf der Versammlung der Bibliothekare zu Buffalo 1883 waren diese Regeln bestätigt und in den Proceedings des genannten Jahres (Library Journal, 8, 8, 2 (1 – 254) sowie in Cutter's Rules for a dictionary catalog veröftentlicht worden. Seitdem machte sich das Bedürfnis einer Neuausgabe immer dringender geltend, zumal da inzwischen The Publishing Board of the A. L. A. in Wirksamkeit getreten war und "cooperative cataloging" erforderlich machte. Mitte Dezember 1900 wurde ein neues Komitee, bestehend aus den Mitgliedern Nina E. Browne, T. F. Currier, C. A. Cutter, Mrs. S. C. Fairchild, J. C. M. Hanson (chairman), A. H. Hopkins und Alice B. Kroeger (secretary) gewählt, dessen Bemühungen die uns vorliegende Neuausgabe der Regeln zu danken ist. Ihr Titel lautet: A. L. A. Rules. Advanced Edition. Condensed rules for an author and title catalog prepared by the cooperation committee of the American Library Association, 1883, revised by the advisory catalog committee, 1902. Washington, Government Printing Office, Library Division, 1902. (23 BH) Herausgegeben sind die Regeln von der Bibliothek des Kongresses, die seit ihrer Reorganisation durch Herbert Putnam immer unbestrittener die Führung im amerikanischen Bibliothekswesen und die Leitung zahlreicher wichtiger bibliographischer Arbeiten übernommen hat. Die neueste uns vorliegende Publikation ihrer Division of Bibliography ist eine hübsch ausgestattete List of references on reciprocity. Books, articles in periodicals, congressional documents by A. P. C. Griffin, Washington 1902 (38 S.). A. G.

Die Boston Public Library hat ihren 50. Jahresbericht versendet unter dem Titel 50. Annual Report of the Trustees of the Public Library of the city of Boston 1901—1902. Boston 1902. (168 8.) Die Schrift ist geschmückt mit einer Abbildung der Bibliothek, deren Grundrissen und einem Stadtplan, auf dem die Filialen eingezeichnet sind. Der Gesamtaufwand betrug im Berichtsjahre rund 328 229 8; davon entfallen auf Saläre 183 525. Bücheranschaftungen 39 418. Periodica 6437, Zeitungen 1739, auf insgemein 97 110 8. Es wurden 72 902 Benutzerkarten ausgestellt. Die Bibliothek zählte

am 31. Januar 1902 \$12 264 Bände. Nach Hause verliehen wurden in der Centrale 445 \$26, in den Zweigbibliotheken 1 037 687 zusammen 1 483 513 Bände.

Bereits in dritter Auflage erscheint die Co-operative List of periodical literature in libraries of Central California. Berkeley, California, 1902 — University of California publications. Library Bulletin Nr. 1, eines der ersten Beispiele von cooperative cataloging in Amerika. Die erste Auflage kam im Jahre 1880 heraus und umfaßte in einem Alphabet die periodische Litteratur von neun Bibliotheken San Franciscos und seiner Umgebung. Die zweite Auflage aus dem Jahre 1892 war von zwölf, die neueste ist von achtzehn Bibliotheken bearbeitet. Die einzelnen Anstalten sind durch Buchstaben bezeichnet, die den Namen der betreffenden Bibliothek andeuten. So bedeutet z. B. A die California Academy. M die Mercantile Library etc. Die Zusammenstellung beschränkt sich auf Zeitschriften, Gesellschaftsschriften (nach dem Sitz der Gesellschaft eingeordnet) und Zeitungen: staatliche und kommunale periodische Veröftentlichungen sind ausgeschlossen. A. G.

Die Bibliothek der Cornell University in Ithaca, New York, besteht nach The President's Report über 1900—1901—8, 32 f. aus 250 000 Binden und 40 000 pamphlets, von den ersteren kannen im Berichtsjähre 11 456, von den letzteren 2000 hinzu und zwar der dritte Teil beider durch Geschenk. Für die Vermehrung der Veterinary Library wurden allein 10 000 8 von Frau Roswell P. Flower gestiftet. 121945 Bände wurden nachweislich benutzt. Vg dazu den ausführlicheren Bericht des Bibliothekars George William Harris: President's Report, Appendix XV, pp. CVII—CXLVI. W.

Der 31. Annual Report of the board of trustees of the Ohio State University für das am 30. Juni 1901 zu Ende gehende Jahr enthält auch den Bericht des Universitätsbibliothekars. Nach ihm umfalst die Bibliothek 40.580 Bände, von denen im Berichtsjahre 5149 hinzukamen. Der tägliche Besuch betrug durchschnittlich 514 Personen gegenüber 421 während der Monate November bis April des Vorjahres. Eine kurze Geschichte der Bibliothek ist als Appendix beigegeben, die erste Periode von 1873—84 schrieb J. R. Smith, die zweite 1884—93 S. C. Derby und die dritte seit 1893 Olive Jones. Leider entstellen den Bericht wie den Appendix recht viele Druckfehler. Außer der eigentlichen Universitätsbibliothek existiert in Columbus noch eine Bibliothek des Law College mit 3000 sorgfältig ausgewählten Büchern. ferner die State Law Library mit über 35000 Bänden, die State Library mit gegen 70000 Bänden aus der allgemeinen Litteratur, Geschichte, Politik, Philosophie, Naturwissenschaft u. s. w., die City Library mit einem schönen Lesesaal und 28000 Bänden und endlich die Publie School Library mit 35000 Bänden.

Die Kongrefs-Bibliothek in Washington, Abteilung für Bibliographie, veröffentlicht (Washington 1902) eine "List of references on Reciprocity", und zwar Bücher, Zeitschriften, Artikel, Kongrefs-Dokumente. Die Liste ist unter Leitung von A. P. C. Griffin zusammengestellt; es ist nicht versucht worden, die ganze Litteratur über den Gegenstand zu erschöpfen, sondern eine "suggestive list of authorities" zu bieten. W.

Die Beilage Nr. 279 zur Münchner Allgemeinen Zeitung bringt einen Aufsatz von B. Clara Renz über die Kongrefsbibliothek in Washington, der sich auf die im Jahresbericht 1900 1901 dieses Instituts enthaltene Geschichte stützt. Zum Schluß wird über die Möglichkeit gesprochen, diese umfängliche Sammlung zu einer Nationalbibliothek der Vereinigten Staaten zu erweitern.

# Vermischte Notizen.

Unter den Künstlermonographieen, die Herr Professor II. Knackfus bei Velhagen u. Klasing herausgiebt, handelt Nr. LXII von dem englischen Maler Walter Crane. Nicht sowohl der Umstand, dass diese Biographie von unserem Londoner Korrespondenten, Freiherrn Otto von Schleinitz, herrührt, veranlaist uns ihr einige Worte zu widmen, sondern die Thatsache, dass W. Crane zu den geschätztesten englischen Bücherillustratoren gehört, ja seinen Ausgang von der Bücherillustration genommen hat, ehe er zu den höheren Kunstgattungen der Malerei aufstieg und sich einen großen Namen erwarb. Er wie Ruskin und Morris gehören zu den romantisch gerichteten naivgläubigen Künstlern, die ihre Grundsätze nicht nur in ihrer Kunst zum Ausdruck bringen wollten, sondern auch im Leben für die Wohlfahrt ihrer gedrückten Mitmenschen ein lebhaftes Mitgefühl hatten, das sie zu mehr oder weniger sozialistischen Anschauungen, ja praktischen Versuchen in dieser Richtung hindrängte. Diese Richtung auf das Leben hat Walter Crane aber nicht verhindert, ein sehr fruchtbarer, und doch sorgfältig, hohen Zielen nachstrebender Künstler zu werden. Wenn man liest (S. 144), daß auf der Gesamtausstellung der Werke Cranes, die im Januar 1901 in dem österreichischen Museum für Kunst und Gewerbe in Wien eröffnet wurde, mehr als 1000 Nummern, die Zeichnungen mit eingeschlossen, von ihm vereinigt waren, so kann man sich eine Vorstellung von der Schaffenskraft des Meisters machen.

Sein Wirken erzählt uns im engsten Anschluß an sein Leben der Autor der Monographie in einfacher, schlichter Weise auf Grund der Autobiographie seines Helden und persönlicher Mitteilungen desselben an ihn. Wir haben also hier eine zuverlässige Quellenschrift über den Künstler vor uns, die ohne von besonderen ästhetischen Tendenzen auszugehen, das sehr weitschichtige Material uns vorlegt. Das Buch hat schon darum einen besonderen Wert, weil es viele der sehr zerstreuten Illustrationen Cranes zu Volks- und Märchenbüchern, die Vorlagen zu Tapeten. Glasfenstern etc. in autorisierten guten Nachbildungen für weite Kreise festgelegt hat. (Ueber das Buch Cranes von der 'dekorativen Illustration des Buches in alter und neuer Zeit's.

C. f. B. 1892 S. 191 f.)

Herr Rudolf Schmidt in Rixdorf bei Berlin hat im Verlage der Buchdruckerei von Franz Weber in Berlin den ersten Band eines Werkes erscheinen lassen, das den Titel führt: Deutsche Buchhändler, Deutsche Buchdrucker. Beiträge zu einer Firmengeschichte des deutschen Buchgewerbes. 1. Bd. Abel –Dyck, 195 S. W. Herr Schmidt hat seit 1894 zu diesem Werke zu sammeln begonnen, das in alphabetischer Folge die Geschichte der wichtigsten deutschen Buchhändler- und Buchdruckerfirmen bringen soll. Es sei gleich hier bemerkt, dass wohl kaum in einem Zweig des deutschen Geschäftslebens ein so starker Wechsel in den Besitzverhältnissen der einzelnen Firmen auftreten mag als in dem des Buchgewerbes. Ein Geschäft läuft in kurzen Zeiträumen durch mehrere Hände, ein anderes wird geteilt etc. Es sind also eine Menge einzelner Daten zu verzeichnen, und es ist ganz gut, dass sich Jemand der Mühe unterzogen hat, dieselben zusammen zu stellen und so einen dankenswerten Beitrag zur Geschichte des deutschen Buchgewerbes zu liefern. Der Herr Verfasser hat hier und da seine Quellen für die einzelnen Artikel angegeben und die allgemein bekannten Nachschlagebücher ausgenutzt. Ob ihm Irrtümer hierbei untergekaufen sind, kann hier nicht untersucht werden. Nur so viel sei bemerkt, dass hier und da eine präcisere Fassung erwünscht gewesen wäre. Wo z. B. das Geschäft Wilhelm Baensch S. 4 ursprünglich gegründet worden war, ist nicht ersichtlich. Ueber die Aufnahme der Artikel Bodoni und Berger-Levrault u. A. kann man sich wundern, denn das eine hat doch mit Deutschland direkt gar Nichts zu thun, und das andere ist ganz aus Deutschland weg verlegt. Ueber den Umfang der einzelnen Artikel läst sich auch streiten. Bei einer einheitlichen Redaktion

wäre eine gleichmäßigere, d. h. proportioniertere Fassung wohl möglich gewesen. Doch wie dem auch sein möge, das Werk wird doch Vielen als ein gutes Nachschlagebuch dienen.

Einen sehr interessanten litterarischen Fund machte dieser Tage in seinem Archiv der katholische Pfarrer von Frauenfeld. Der Einband eines Rodels entpuppte sich nämlich als ein Heftehen von Pergamentblättern, die ein Fragment von ca. 7×30 Zeilen aus der Dichtung "Flora und Blancheflur" von Konrad Fleck enthalten. Die überaus zierliche Handschrift stammt aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, und sind die Abschnitte durch einfache rote Initialen gekennzeichnet. Das Format ist kleinstes Oktav in der Weise der eleganten Romanbücher, wie sie in jener Zeit bei der Hofgesellschaft beliebt waren. Die Blätter sind gut erhalten, mit Ausnahme einer Seite, die etwas abgerieben und infolgedessen sehwer leserlich ist. Die ganze Flecksche Dichtung, die etwa 8000 Verse zählt, ist zwar bekannt, aber bisher nur in schlechten Papierhandschriften des 11. und 15. Jahrhunderts. Sie stammt ungefähr aus der Zeit am 1226, und es sind daher für die Texteskritik die erhaltenen Blätter von großer Wichtigkeit. Der Professor für deutsche Litteratur an der Universität Freiburg (Schweiz, Hr. Zwierzina, wird nächstens seinen Befund in der Zeitsehrift für deutsches Altertum veröffentlichen.

Herr Professor Dr. K. Haebler hat in Nr. 1, 2 und 3 der Bibliographie moderne eine gelehrte und scharfsinnige Abhandlung unter dem Titel: Le soi-disant Cisianus de 1443 et les Cisianus allemands veröffentlicht, welche gegen die von dem verstorbenen Arthur Wyß herrührende in Straßburg bei Heitz 1900 erschienene Broschüre: "Ein deutscher Cisianus für das Jahr 1444 gedruckt von Gutenberg" gerichtet ist. Natürlich beschäftigt sich die 59 Seiten umfassende Arbeit von Haebler nicht nur mit der 19 Seiten starken Publikation von Wyß. Sie geht weit über dieselbe hinaus, indem sie über die Entstehung der Cisianus genannten Heiligenkalender, deren Verbreitung etc. handelt und über die Handschriften und Drucke dieser ganz obsolet gewordenen Litteraturgattung, über deren Provenienz und Zusammenhänge genaue Auskunft giebt. Gegen die Aufstellungen von Wyß, daß der älteste gedruckte Cisianus, der in Cambridge erhalten, 1443 von Gutenberg in Straßburg gedruckt sei, richten sich nur die letzten 9 Seiten der Schrift von Haebler. Das Resultat derselben stimmt mit dem der kurzen Recension, die das C. f. B. XVII S. 438 brachte, in allem wesentlichen überein.

Herr Henry Harrisse setzt seinen Kampf gegen die verschiedenen Arten von Fälschungen auf dem Gebiete des Buchwesens mit großem Eifer und reichem Erfolge fort. In einer Broschüre von 57 Seiten, die ein Abzug einer Abhandlung aus dem Bulletin du Bibliophile ist: Les falsifications Bolognaises. Reliures et livres par H. H. (Paris, Henri Leclere, 1903) schildert er die Manipulationen der Fälscher, welche aus alten Büchereinbänden durch Ausbesserungen der Schäden und durch Nachhilfe angebliche Werke berühmter Buchbinder herstellen oder durch Anfdruck von Wappen und Exlibris Bände als aus dem Besitze von berühmten Persönlichkeiten herrührend darthun sollen. Auf diese "provenances" legen bekanntlich Bibliophilen häufig Gewicht. Diese Art von Fälschungen werden aber durch andere überboten, die ganze Texte kleinerer Druckwerke, Briefe z.B. nachahmen und als ächte, ja als allein ächte auszugeben versuchen. Hier liegt der Ausgangspunkt der Nachforschungen von Herrn Harrisse. Es tauchten bekanntlich Exemplare von Columbusbriefen im Handel auf, von denen eins schliefslich in New York für 23 625 Francs verkauft wurde. Darüber entstand ein Prozefs, dessen Verlauf Herr Harrisse ausführlich schildert. Andere Fälschungen bezogen sich auf die Jungfrau von Orleans, Jeanne d'Arc, von der plötzlich mehrfach Porträts angeboten wurden etc. Von den Fälschungen der ersten Arten sieht Herr Harrisse Bologna als den Entstehungsort an. Er scheint auch den geistigen Urheber derselben ganz bestimmt zu kennen. Von ihm, dem "conseiller des traqueurs de Bologne", der natürlich Helfershelfer hatte, heißt es S. 17, er leite jetzt ein großes Finanzgeschäft des Landes. Die Schicksale einiger anderer weniger glücklicher Genossen weiß er gleichfalls zu berichten. Herr Harrisse hat sich durch seine Entlarvung dieses Schwindels ein wirkliches Verdienst erworben.

In Nr. 1 des 3. Jahrganges des Frankfurter Bücherfreundes von J. Baer u. Comp. findet sich eine nicht uninteressante Ausführung über die Kupferstiche in der berühmten Florentiner Danteausgabe von 1481.

Die Gesellschaft für deutsche Philologie in Berlin hat zur Feier ihres 25 jährigen Bestehens eine Festschrift erscheinen lassen, welche Richard Bethge herausgegeben hat: "Ergebnisse und Fortschritte der germanistischen Wissenschaft im letzten Vierteljahrhundert" (Leipzig: O. R. Reisland 1902. LXXVIII, 618, 128.). Hatte der von diesem Verein seit dem Jahre 1879 herausgegebene "Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen Philologie die Entwickelung derselben Jahr für Jahr begleitet, so erhalten wir jetzt einen zusammen-fassenden und zusammenhängenden geschichtlichen Bericht. Eine Einleitung von Th. Siebs stellt den Entwickelungsgang dieser Wissenschaft in den letzten 25 Jahren in großen Zügen dar. Daran schließen sich die Berichte über die Fortschritte der einzelnen im Jahresbericht vertretenen Disziplinen, die von einer größeren Anzahl von Mitgliedern des Vereins verfaßt sind. Sie gelten der Sprache und Metrik, der Litteratur und den Realien der deutschen, englischen und skandinavischen Philologie. Einige minder wichtige Gebiete wie Friesisch und Niederländisch sowie die Hilfswissenschaften, Kulturgeschichte, Mittellatein u. a, sind dabei ausgeschlossen worden. Der Zusammenhang mit dem Jahresbericht erklärt die bibliographische Merkwürdigkeit des stattlichen Bandes. Die Titel der angeführten Schriften sind nämlich im allgemeinen nicht namhaft gemacht worden, sondern mit Hilfe von Ziffern durch bloßen Hinweis auf diejenigen Stellen der Jahresberichte bezeichnet, an denen sie vorkommen. Sehr willkommen würde dem Bibliothekar ein Namenregister gewesen sein. Beigegeben ist das Verzeichnis der Mitglieder, welche der Verein im Oktober 1902 zählte.

Im Beiheft der Nachrichten v. d. Gesellsch. d. Wiss, zu Göttingen. Philhist, Kl. 1902 (263 S. S°) berichtet Dr. C. Borchling über seine im Winter 1900 01 unternommene Studienreise zur Durchforschung der Bibliotheken und Archive in Wolfenbüttel, Braunschweig, Hildesheim, Goslar, Wernigerode, Halberstadt, Quedlinburg, Magdeburg, Zerbst und Dessau nach mittelnieder de utsehen Handschriften und Inkunabeln. Die ergiebigste Ausbeute lieferte die Wolfenbütteler Bibliothek, deren "unerhörter Reichtum an mnd. litterarischen Hss." (z. T. aus dem 13. Jh.) in diesem Bericht verzeichnet wird.

Die älteste griechische Handschrift, die bisher gefunden ist, erschien soeben in zweifacher Bearbeitung durch Geh. Rat U. von Wilamowitz-Müllendorff. Sie stammt aus dem vierten Jahrhundert vor Chr. und enthält den Nomos des Timotheus von Milet, die Perser'.

In der Sammlung von Nachbildungen mittelalterlicher Handschriften, die unter dem Titel "Codices Graeci et Latini photographice depicti duce Scatone de Vries" von der Leidener Verlagsanstalt Sijthoff herausgegeben wird, soll in kurzem der S. Band erscheinen, für den der Ambrosianus II 75 inf. des Terenz in Aussicht genommen ist, der vorzügliche, auf antike Vorbilder zurückgehende Bilderzeichnungen enthält. Auch

aus anderen Bilderhandschriften sollen Proben gegeben worden. Prof. Bethe wird in der Vorrede außer einer Einleitung in den Ambrosianus eine Abhandlung über Zeit, Abhängigkeit, Treue und Wert aller Bilderhandschriften des Terenz geben. Der Preis des Foliobandes beträgt 200 M. B. z. M. a. Z.

J. P. Postgate in Cambridge hat mit Unterstützung von L. Traube in München in den Transactions der Cambridge Philol. Association den Text eines Züricher Isidorpapyrus veröffentlicht, welcher die älteste Ueberlieferung eines Teils seiner Werke repräsentiert. Er gehört noch in das 7. J. und ist dem Verfasser fast gleichzeitig.

B. z. M. a. Z.

Daß unser Papier eine chinesische Erfindung ist, und seine Bereitung erst durch die Kreuzzüge in Europa bekannt wurde, ist bekannt. Aber erst Sven Hedin hat zum Beweise chinesisches Papier in gutem Erhaltungszustande gefunden, das nachweislich aus der zweiten Hälfte des 3. J. n. Chr. stammt. Er entdeckte im Sande der Wüste Gobi begraben die Trümmer einer Stadt und in den Ruinen eines Hauses eine Anzahl von mit altchinesischen Schriftzeichen bedeckten Manuskripten, meist aus Holzstäbehen, z. T. aus Papier bestehend. Der ausgezeichnete Kenner des Altchinesischen, Himly in Wiesbaden, hat sie datiert (265–270 n. Chr.). Nach chinesischen Quellen soll das Papier schon im 2. J. v. Chr. erfunden sein. B. z. M. a. Z.

Die Festschrift zur Erinnerung an das 25 jährige Stiftungsfest der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Tokyo 1902 enthält auf S. 11-75 einen General-Index zu Band I VI der "Mitteilungen" der Gesellschaft und zwar ein Autoren- und ein Sachregister.

In den Nachrichten der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen phil.-histor. Cl. 1902 H. 5 S. 635 hat Wilhelm Riedel den Katalog der christlichen Schriften in arabischer Sprache von Abu 'lBarakat herausgegeben und übersetzt. Der gelchrte koptische Presbyter (um 1350) hat uns im 7. Kapitel seiner theologischen Encyclopädie mit dem Title, Lampe der Finsternis' einen Katalog der gesamten ihm bekannten christlichen Litteratur in arabischer Sprache hinterlassen. Derselbe war bisher nur im Auszuge des Joseph Simonius Assennani in dessen Bibliotheca orientalis bekannt. Fr.

Seinem Verzeichnisse der in den Programmen der Mittelschulen mit böhmischer Unterrichtssprache in Mähren und Schlesien veröffentlichten Abhandlungen (vgl. Centralblatt für Bibliothekswesen XIX, 1902, S. 207) hat im vorigen Jahre Boleslav Dolejsek ebenfalls als Programm der Landesrealschule zu Groß-Meseritsch in Mähren den ersten Teil eines solchen der in den Programmen der Mittelschulen mit böhmischer Unterrichtssprache in Böhmen veröffentlichten Abhandlungen unter dem Titel: Programy deskych středních škol v Čechách. Sestavil professor B. D. Část první. Programy sestavené dle jednotlivých ústavuv. 8 (S. 3-36) folgen lassen. Bedauerlicherweise sind auch in dem vorliegenden Verzeichnisse weder Format noch Seitenzahl der Abhandlungen angegeben. Dagegen enthält das Verzeichnis auch Programme von Anstalten, die man in der amtlichen österreichischen Publikation vergeblich sucht, z.B. S.15 ein solches der Staats-Realschule in Kladno, S. 21 solche der Kommunal-Realschule zu Nachod, S. 30f. der Minerva zu Prag. Gelegentlich stöfst man auch auf Titel (sie scheinen den Schulnachrichten entnommen zu sein), die im amtlichen Verzeichnisse fehlen, während andererseits in diesem sich solche finden, die bei D. nicht aufzufinden sind. Vermifst habe ich die Programme der Graf Straka'schen Akademie und ihres Privat-Gymnasiums in Prag. die seit dem Jahre 1900 auch in den Tauschverkehr gelangen. Ueber die Korrektheit des Verzeichnisses vermag ich ebensowenig wie über das von 1901 ein Urteil abzugeben. Rud. Klussmann.

# Neue Erscheinungen auf dem Gebiete des Bibliothekswesens.\*)

Mitgeteilt von O. Koller in Leipzig.

Alasia, C. Saggio terminologico-bibliografico sulla recente geometria del

triangolo. Bergamo, tip. fratelli Bolis. 43 p. 8°.

\*Andreen, Gustav Albert. Studies in the idyl in german literature. Published by authority of the board of directors of Augustana College and Theological Seminary. Rock Island, Ill., Lutheran Augustana Book Concern. 96 p. 40.

Augustana Library Publications. No. 3.

Bibliografia italiana, pubblicata dall' Associazione tipografico-libraria italiana. Anno XXXVII: 1903. Milano. 4º. Prezzo d'Associazione annua Stati di Un. post. Fr. 16.-.

Esce in Milano due volte al mese.

Bibliographie, Allgemeine, der Staats- und Rechtswissenschaften. Uebersicht der auf diesem Gebiete im deutschen und ansländischen Buchhandel neu erschienenen Litteratur. Herausgeber: O. Mühlbrecht. Jahrgang 36: 1903. 6 Doppelnummern. Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. gr. 8°. M. 6.

Bibliographie der deutschen naturwissenschaftlichen Litteratur. Herausgegeben im Auftrage des Reichsamtes des Innern vom deutschen Bureau der internationalen Bibliographie in Berlin. Bd. 3, 1903 4. Jena, Gustav Fischer, No. 1: 48 S. gr. 80. M. 20.- ; Schöndruck-Ausgabe M. 24.

Hieraus einzeln:

Abteilung 1: Mathematik, Mechanik, Physik, Chemic, Astronomic, Mete-

orologie. M. 9.-.

Abteilung 2: Mineralogie, Petrographie, Krystallographie, Geologie, Geographie, Palacontologie, allgemeine Biologie, Botanik, Zoologie, Anthropologie. M. 7.-.

Abteilung 3: Anatomie des Menschen (einschliesslich allgemeine Histologie und Embryologie), Physiologie (einschl. Pathologie und Pharmakologie), Bakteriologie (einschliesslich Hefen und pathogene Protozoen). M. 9.—

Bibliographie der vergleichenden Literaturgeschichte. Herausgegeben von Artur L. Jellinek. Band 1 [4 Hefte]. Berlin, Alex. Duncker. gr. 8°. M. 6.-; für Abnehmer der Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte M. 4.-

\*Boston: Public Library. Annual list of new and important books added to the Public Library of the city of Boston. Selected from the monthly bulletins, 1901—1902. Boston, published by the trustees. X. 205 p. 8°.

Bulletin, Bibliographisches, der schweizerischen Landes-Bibliothek. Bulletin bibliographique de la bibliothèque nationale suisse. Jahrgang 3: 1903. [12 Nrn.] Bern, A. Benteli. gr. 8°. M. 4.—.

Bury, Richard de. Love of books, the Philobiblon, newly translated into English by E. C. Thomas. London, De La More Press. 164 p. 8°. Sh. 2.6, vellum Sh. 3.6.

Catalogue des dissertations et écrits académiques provenant des échanges avec les universités étrangères et reçus par la Bibliothèque nationale en 1901, rédigé par M. E. Laloy. Rennes. Paris, libr. Klincksieck. à 2 col. 220 p. 8°. Fr. 3.—.

Catalogue, English, of books for 1902. London, S. Low & Co. So. Sh. 6 .- . \*Catalogus codicum astrologorum graecorum. Codices italicos praeter florentinos, venetos, mediolanenses, romanos descripserunt Domin. Bassi,

Franciscus Cumont, Aemygdius Martini, Alex. Olivieri. IV. Bruxellis, H. Lamertin. VIII. 192 p. cum 2 tabb. gr. 8°. Fr. 10.—.
\*Fortescue, G. K. Subject index of the modern works added to the Library of the British Museum in the years 1881-1900. Vol. I: A-E. London, printed by order of the trustees. VII. 1015 p. gr. So. Cloth. 1 Pf. Sterl.

<sup>\*)</sup> Die mit \* bezeichneten Bücher sind der Redaktion zugesandt.

Huntington, Albert T. A practical system of classification for medical libraries, large or small, reprinted from the Medical Library and Historical Journal, January, 1903. 10 p. 80.

Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 1902. Jahrgang 9. Herausgegeben

von Rud. Schwartz. Leipzig, C. F. Peters. 135 S. Lex. 8°. M. 3.—. L'Imprimerie hors l'Europe, par un bibliophile. Paris, J. Maisonneuve. 203 p. à 2 col. 8°. Fr. 30.-

Un Inventario della libreria capitolare di Pistoia del sec. XV, ora per la prima volta edito ed illustrato da Lodovico Zdekauer. Pistoia, tip. G. Flori. 16 p. 8°.

\*Jullien, Alex. Catalogue des éditions de la Suisse romande. Publié par la Société des libraires et éditeurs de la Suisse romande. Genève, libr. A. Jullien. VII. 280 p. gr. 8°. Fr. 6.-.

Katalog der Bibliothek des Kaiserlichen Patentamtes. 2. Nachtrag. Berlin,

W. H. Kühl. VIII u. S. 77—190. gr. 8°. M. 3.20. Katalog der pädagogischen Centralbibliothek (Comenius-Stittung) zu Leipzig. Band I. 2. Abteilung. 3. Auflage. Leipzig, Emil Gräfe. S. 101—212. gr. 8°. M. —.75.

Klussmann, Rud. Systematisches Verzeichnis der Abhandlungen, welche in den Schulschriften sämtlicher an dem Programmtausche teilnehmenden Lehraustalten erschienen sind. Nebst 2 Registern. Band 4: 1896–1900. Leipzig, B. G. Teubner. VIII. 347 S. gr. 8°. M. 8.—.

\*Lane, William Coolidge. Fifth report of the Library of Harvard University). 1902. Reprinted from the Report of the President of Harvard University for 1901–2. P. 213–237. gr. 8°.

Milwaukee: Public Library. Twenty-fifth annual report by the board of trustees. October 1, 1902. Milwaukee, Board of trustees. 31 p. 8°.

Mitteilungen des oesterreichischen Vereins für Bibliothekswesen. Red.: Dr. Aug. Weisz. Jahrgang 7: 1903. Wien, Gerold & Co. gr. 80. M. 350. de Molins, A. Elías. Ensayo de una bibliografía de España y América.

\*Mühlbrecht, Otto. Uebersicht der gesammten staats- und rechtswissenschaftlichen Litteratur des J. 1902. Jahrgang 35. (Buch-Ausgabe der Allgemeinen Bibliographie für Staats- und Rechtswissenschaften.) Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. XXXII. 276 S. gr. 8°. M. 7.—.

\*Oxford: Bodleian Library. Tercentenary of the Bodleian Library, October

1902. Record of proceedings. Oxford, University Press, 26 p. 4°.
\*Puliti, Ginlio. Per le biblioteche, considerazioni e proposte. Catania, coi tipi dell' editore Cav. Niccolò Giannotta. VIII. 33 p. 8º.

Rinder, F. Book sales of 1892, with tabulated prices. London, Savile

Publishing Co. 4°. Sh. 2.—.

Steinschneider, Moritz Supplément aux catalogues et manuscrits hébreux et samaritains de la bibliothèque impériale (Paris 1866). [Aus Zeitschrift für hebräische Bibliographie.] Frankfurt a. M., J. Kauffmann. SS. gr. 4". M. 3.-

\*Szabó, Ervin. A budapesti kercskedelmi és iparkamara könyvtárának katalogusa. 1902. Catalogue de la bibliothèque de la Chambre de commerce et d'industrie de Budapest, 1902. Budapest, A pesti könyvnyomdarészvénytársaság nomása. XXXII. 891 p. 4°.

Vanden Gheyn, J. Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique. Vol. 1 et 2. Bruxelles, H. Lamertin. 8°. Fr. 12.—. \*Verzeichniss der Sammlungen des Börsenvereins der deutschen Buchhändler. 11I. Katalog der Bibliothek des Börsenvereins der deutschen Buchhändler. 2. Band. Zuwachs 1885—1901. Mit einem Gesammtregister über beide Bände. Leipzig, Geschäftsstelle des Börsenvereins der deutschen Buchhändler. XX u. S. 655—1406. gr. 8°. M. 10.—.

Year-book, Literary and bookman's directory. London, G. Allen. So.

Sh. 5.—.

Antiquarische Kataloge.

Baer & Co. Frankfurt. No. 473: Afrika. 1040 Nrn.

Basler Buchhandlung. No. 287: Französ. Sprachlehren, Wörterbücher u. Litteraturgeschichte. 969 Nrn. — Anz. No. 174: Geschichte u. Vermischtes. 749 Nrn.

Boas Berlin. No. 37: Interne Medizin. I. Circulationsorgane, Constitutions-

krankheiten, Digestionsorgane. 6275 Nrn. Creutzer Aachen. No. 80: Neue Erwerbungen. 385 Nrn. Ficker Leipzig. No. 9: Romanische Philologie. 1961 Nrn.

Geuthner Paris. No. 4: Assyrie. Egypte. 435 Nrn.

Gilhofer & Ranschburg Wien. Anz. No. 66: Vermischtes. No. 4614 -5263. Halle München. No. 39: Porträts. 2229 Nrn. Mit 77 Abbildgn. in Autotypie. 2 M.

Harrassowitz Leipzig. No. 272: Indische Sprache u. Altertumskunde. (Bibl. v. Joh. Klatt Berlin.) 3296 Nrn.
Hauptvogel Gotha. No. 28: Werke aus verschied. Gebieten. 1583 Nrn. Hiersemann Leipzig. No. 281: Nordamerika. 636 Nrn. - No. 285: Kunst d. 19. Jahrh. 1040 Nrn.

Jacobsohn & Co. Breslau. No. 186: Auswahl von billigen Büchern. 38 S. Kampffmeyer Berlin. No. 412: Alte Sprachen, Altertumswiss. u. Orientalia.

Lehmann, Paul, Berlin. No. 107: Theologie u. Philosophie. 2217 Nrn. Löffler Dresden. Anz. No. 5: Neuerwerbungen. 368 Nrn. Mayer & Müller Berlin. No. 195: Klass. Philologie. (Bibl. v. Prof. G. Kaibel Gött.) 97 S.

Prager, R. L., Berlin. No. 161: Staats- u. Volkswirtschaft. 2009 Nrn.

Raustein Zürich. No. 238: Littérature française. 1718 Nrn.

L. Rosenthals Ant. München. No. 105: Wiegen-Drucke u. Bibliographie

der vor 1501 gedruckten Bücher. Mit 48 Faksimiles. 2002 Nrn.
Schaper Hannover. No. 61: Klass. Philologie. Altertumskunde. 1341 Nrn.
Schmidts Ant. Dresden. No. 3: Vermischtes. 1575 Nrn.
Scholz Braunschweig. No. 89: Der Harz u. s. Umgegend. 1518 Nrn.
No. 90: Seltene u. wertvolle Bücher. 920 Nrn.

Simmel & Co. Leipzig, No. 204: Dissertationen zur klass, Philologie, 5444 Nrn.

Spirgatis Leipzig. No. 94: Folklore. 1723 Nrn.
Spiro Posen. No. 11: Kathol. Theologie. Polonica. 1688 Nrn.
Völcker Frankfurt. No. 241: Elsass u. Lothringen. (Bibl. v. Dir. D. Alfred Erichson Strassbg.) 2063 Nrn. — Anz. No. 40: Verschiedenes. 19 S.

#### Personalnachrichten.

Der bisherige Abteilungsdirektor an der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Professor Dr. Richard Pietschmann, ist zum Direktor der Universitätsbibliothek zu Göttingen und ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der dortigen Universität ernannt worden.

Der Hilfsbibliothekar zu Göttingen, Dr. J. Joachim, ist als Biblio-

thekar an die Universitätsbibliothek zu Berlin versetzt.

Der Assistent an der Universitätsbibliothek Marburg, Dr. phil. Heinrich Born, ist zum Hilfsbibliothekar an der Universitätsbibliothek Göttingen ernannt worden.

Der Bibliothekar an der Handschriftenabteilung der Hof- und Staatsbibliothek in München, Dr. Franz Boll, ist zum Ordinarius für klassische

Philologie an der Universität Würzburg ernannt worden. An der Universitätsbibliothek in Wien wurden Dr. F. A. Mayer zum Skriptor und Dr. A. Wolfram, Dr. O. von Sterneck und Dr. G. A. Crüwell zu Amanuensen ernannt.

Der außerordentliche Professor der Geschichte zu Freiburgi, d. Schweiz. Dr. phil. Karl Holder, ist zum Kantonal- und Universitätsbibliothekar ernannt

worden.

Am 16. März starb in Tiflis der Bibliothekar der öffentlichen Bibliothek, der bekannte Naturforscher Gustav Radde.

## Anfragen.

T.

Wer kann ein Exemplar des folgenden Buches nachweisen?
Summa | Sancti Thomæ vindicata: | et eidem angelico Doctori |
asserta, | contra praposteram Ioannis Launoii Parisiensis Theologi
dubitationem. | Item | contra Launoianas circa Simoniam observationes | animadversio. Authore R. P. Fr. Natali Alexandre,
..... | Parisiis | .... | MDCLXXV. | ...

Wir bitten eine Antwort freundlichst der Redaktion des C. f. B.

zukommen zu lassen.

#### II.

Der Redakteur der "Gewerbeschau" Herr B Zieger, Oberlehrer an der öffentlichen Handelslehranstalt in Dresden, bittet um Auskunft darüber, in welchen öffentlichen Bibliotheken sich folgende vier Werke befinden:

 Ibbecke, H. L., Grundlehren von der Geschichte, Ausübung und den Rechten der Handlung. I. Teil. Frankfurt a. M., Garve 1777.

2. (1bbecke), Duisburger Handlungs-Akademie-Journal. 1. Heft.

Duisburg 1782.

- Cleminius, J. G., Plan einer höheren merkantilen Bildungsanstalt, welche in Frankfurt zu Ostern ihren Anfang nehmen wird. Frankfurt 1808.
- 4. (Sinapius), Theorie und Praxis der Handlungswissenschaft, 1. Teil. Breslau 1777.

#### III.

Von Wolframs Willehalm gab es eine aus c. 1250 stammende Bilderhandschrift, von der noch ein Bogen in Heidelberg und zwei Blätter auf der Münchener Staatsbibliothek erhalten sind. Zwei andere Blätter besafs einst Karl Roth, der ihren Text in seinen "Denkmählern" S. 73 f. veröffentlicht hat. Die Verse stehen regelmäßig abgesetzt zwischen 30 Linien und nehmen immer nur die innere und schmalere Seitenspalte ein. Auf der äußeren stehen die Bilder (kolorierte Federzeichnungen), gewöhnlich drei über einander. Wo befinden sich gegenwärtig die Rothschen Fragmente? Giebt es ferner noch andere Bruchstücke, die zu jener großen Bilderhs, gehört haben könnten?

München (Bogenhausen).

Prof. Dr. K. v. Amira.

# Druckfehlerberichtigung.

Auf S. 144 im Absatz 3 des Märzheftes ist für Panonsalma Pannonhalma zu lesen

# Centralblatt

für

# Bibliothekswesen.

XX. Jahrgang.

5. Heft.

Mai 1903.

Secondo<sup>1</sup>) contributo di notizie bibliografiche per una bibliografia dei codici mss. della Biblioteca Nazionale (già Universitaria) di Torino.

Codici greci.

Basilius Magnus (S.) Oratio ad adolescentes etc.
B. VI. 48. Pasini, cod, 356 gr. fol. 231 r.

S. Basilii Magni oratio ad iuvenes de libris profanis cum fructu legendis, textum editionis monach. Ord. S. Benedicti ad Ms. Codicem Taurinensem recensuit, variis lectionibus instruxit, interpretationem italicam et notas adiecit Josephus Clericus.

Augustae Taurinorum, ex officina Societatis libris edendis, 1870, a pag. XXVIII.

Constantinus Rom. Imp. Narratio de divina imagine Jesu Christi etc.

B. II. 24. Pasini, cod. 104 gr. fol. 154—166. B. IV. 8. id. 209 gr. id. 115—129.

Dobschütz (Von) Ernst. Christusbilder. Untersuchungen zur christlichen Legende. II. Hälfte. Beilagen.

Leipzig, Hinrichs, 1899, a pag. 35\*\*.

Hermias philos. Scholia in Platonis Phaedrum.

C. IV. 9. Pasini, cod. 131 gr. fol. 20-78.

Hermiae Alexandrini in Platonis Phaedrum Scholia ad fidem Codicis Parisini 1810 denuo collati edidit et apparatu critico ornavit P. Couvreur.

Paris, Bouillon, 1901, a pag. XV.

(Bibliothèque de l'École des hautes études. Sciences historiques et philologiques. 133° fasc.)

Kedrenus vel Cedrenus Georg. Excerpta ex Kedr. Compendio historiarum.

B. V. 13. Pasini, cod. 189 gr. fol. 554v - 574v.

Analeeta. Mitteilungen aus italienischen Handschriften byzantinischer Chronographen. Habilitationsschrift vorgelegt der Philos. Fakultät der Univ. Würzburg, von August Heisenberg.

München, Lindl, 1901, a pag. 7 e seg.

1) Vedi Centralblatt f. Bibliothekswesen, Aprile, Ottobre 1899, pp. 168-175 e 480, 489.

XX. 5.

Menaeum sive Lectionarium ecclesiasticum.

C. I. 12.

Propylacum ad Acta sanctorum Novembris, Synaxarium Ecclesiae constantinopolitanae e codice Sirmondiano nunc Berolinensi, adiectis synaxariis selectis, opera et studio Hippolyti Delchaye.
Bruxellis, apud socios Bollandianos, 1902, a col. XXVIII

—XXIX.

Philes Manuel Carmina.

C. VII. 7. Pasini, cod. 314 gr.

Manuelis Philae Carmina inedita ex cod. C. VII. 7. Bibliothecae Nationalis Taurinensis et cod. 160 Bibliothecae publicae Cremonensis edidit AEmilius Martini.

Neapoli, typis Academicis, 1900, in-40.

(Ex: Atti dell' Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti. Vol. XX.)

Physiologus B. VI. 39. Pasini, cod. 248 gr.

Goldstaub Max. Ueber "Zuretti C. O. Per la critica del Physiologus greco, etc." "Peters E. Der griechische Physiologus, etc."

Abdruck a. d. Byzant, Zeitschrift, VIII (1899) 2 u. 3 a pag. 513
— Die Entwickelung des lateinischen Physiologus, Vortrag.
Separat-Abzug aus den Verhandlungen der 41. Philologen-Ver-

sammlung, in -4°.

Strzygowski Josef. Der Bilderkreis des griechischen Physiologus des Kosmas Indikopleustes und Oktateuch nach Handschriften der Bibliothek zu Smyrna bearbeitet. Mit 40 Lichtdrucktafeln und 3 Abbildungen im Texte.

Leipzig, Teubner, 1899, a pp. 17, 18 nota 3, 69, 105.

(Byzantinisches Archiv, Heft 2.)

Psalterium B. VII. 30. Pasini, cod. 342 gr.

Mercati Giovanni. Note di letteratura biblica e cristiana antica. Roma, Tip. Vaticana, 1901, a pag. 174 nota 2.

(Studi e Testi. 5.)

Sathas Synopsis historiae Constantin. Imperatorum.

B. V. 13. Pasini, cod. 189 gr. fol. 102 -554.

Analecta dell' Heisenberg già citati col cod. Visotto Kedrenus. Themistius In libros Aristotelis de anima paraphrasis.

B. III. 36. Pasini, cod. 128 gr. fol. 37—45; 89—93.

Themistii in libros Aristotelis de anima paraphrasis, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae, edidit Ricardus Heinze.

Berolini, Reimer, 1899, a pag. VIII.

(Commentaria in Aristotelem graeca. Vol. V. P. III.)

- In Aristotelis Physica paraphrasis.

Stesso codice 128 gr. fol. 82—88.

Themistii in Aristotelis Physica paraphrasis, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae edidit Henricus Schenkl.

Berolini, Reimer, 1900, a pp. IX e X.

(Commentaria in Aristotelem graeca. Vol. V. P. II.)

Themistius Analyticorum Posteriorum paraphrasis.

Stesso codice 128 gr. fol. 1-22; 109-114.

Themistii Analyticorum Posteriorum paraphrasis consilio et auctoritate Academiae Litter. Regiae Borussicae edidit Maximilianus Wallies,

Berolini, Reimer, 1900, a pp. V e IX.

(Commentaria in Aristotelem graeca. Vol. V. P. I.)

Theodoretus Curatio graecarum affectionum.

B. VI. 23. Pasini, cod. 263 gr. fol. 1-159.

Raeder Joannes. De Theodoreti graecarum affectionum curatione quaestiones criticae.

Hauniae, Gad, 1900, a pag. 8.

#### Codici latini.

Albucasis Antidotarium.

H. IV. 29.

Giacosa Piero. Magistri Salernitani nondum editi. Catalogo ragionato della Esposizione di Storia della Medicina aperta in Torino nel 1898.

Torino, Bocca, 1901, a pag. 424.

Augustinus (S.) Collatio cum Pascentio.

G. V. 26. fol. 27 Ottino, Codici Bobbiesi, nº 55.

Chatelain AEmilius. Uncialis scriptura codicum latinorum novis exemplis illustrata. Explanatio tabularum. Pars altera

Parisiis, Welter, 1902, a pag. 127 e tav. LXX.

Beatus Commentarius in Apocalypsim.

I. II. 1. Pasini, cod. 93 lat. fol. 23v.

A descriptive Catalogue of the second series of fifty manuscripts (Nos. 51 to 100) in the Collection of Henry Yates Thompson; the notices contributed by various hands.

Cambridge, University Press, 1902, a pag. 375 nº 8.

Ramsay H. L. The manuscripts of the Commentary of Beatus of Liebana on the Apocalypse.

(Revue des Bibliothèques, N° 1-3. Janvier-Mars, 1902, a pag. 91.)

Vedi anche sotto: Heures de Savoie e le tav. XLII—XLIII dei Monumenta palaeographica sacra, citati più oltre.

Bernardus Abbas Cassin. Speculum monachorum.

F. II. 23. Ottino Cod. Bobb., nº 20.

Walter P. Hilarius. Das Speculum Monachorum des Abtes Bernhard I, von Cassino.

(Separatabdruck aus "Studien und Mitteilungen" Jahrg. XXI) a pag. 15, in nota.

Bonafides Franciscus. Opera medica.

I. II. 21. Pasini, cod. 546 lat.

Giacosa P. Opera citata, pag. 520.

Clemens (S.) Papa Epistolae duae ad Corinthios.

D. III. 17. Pasini, cod. 200 lat.

Lightfoot J. B. The apostolic fathers. Part I. S. Clement of Rome. A revised text with introductions, notes, dissertations, and translations.

London, Macmillan, 1890, a pag. 416 del vol. I.

Commentarius in Avicennam De febribus.

F. II. 4. Pasini, cod. 544 lat.

Giacosa P. Opera citata, pag. 487.

Constantinus Cassinensis De morborum cognitione et curatione.

I. VI. 24. Pasini, cod. 938 lat.

Giacosa P. Opera citata, pag. 372.

I. V. 29. Pasini, cod. 932 lat,

Giacosa P. Opera citata, pag. 434 e tav. II dell' Atlante illustrativo, riproducente il fol. 3°, principio del 3º libro del Viatico di Costantino, con glosse.

Cyprianus Caecilius De opere et elemosynis, de sacramento calicis. G. V. 37. Ottino, Codici Bobbiesi, nº 56.

Ratti Achille. Le ultime vicende della Biblioteca e dell' Archivio di S. Colombano di Bobbio.

Milano, Hoepli, 1901, a pag. 25.

Vedi anche la tav. V. 1 dei Monumenta palaeographica sacra, citati più oltre.

Elhavi v. Helchavy sive Liber medicinae [Rhazes].

D. I. 14. Pasini, cod. 539 lat.

Giacosa P. Opera citata, pag. 502 e tav. IX dell' Atlante illustrativo, riproducente la miniatura in principio del trattato.

Francinus Consultatio medica.

G. IV. 27. Pasini, cod. 522 lat. fol. 95.

Giacosa P. Opera citata, pag. 496.

Gentilis a Fulgineo Lectura super XIII distinctionem Avicennae de stomaco.

H. II. 30. Pasini, cod. 477 lat. fol. 24.

Giacosa P. Opera citata, pag. 499.

Grignanus Symphorianus Mantuanus Farrago medica.

G. II. 3. Pasini, cod. 525 lat.

Giacosa P. Opera citata, pag. 512.

Guilelmus [a Saliceto] Chirurgia [e Chirurgia Magistri Rolandi].

G. IV. 3. Pasini, cod. 549 lat. Giacosa P. Opera citata, pag. 423.

Guiliermus de Marignana De variis humani corporis morbis. H. III. 23.

Giacosa P. Opera citata, pag. 465.

Heures de Savoie. Horae Virginis Mariae secundum usum Parisiensem. E. V. 49. Pasini, cod. 852 lat.

Vesme Alessandro, Carta Francesco I miniatori dell' Apocalisse dell' Escuriale.

Roma, Unione Cooperativa-Editrice, 1901, a pag. 40. Vedi anche a pag. 42 pei confronti coll' Apocalisse, cod. I. II. 1 e col Messale Romano, cod. D. I. 21.

(Estr. da L'Arte, anno IV, fasc. I-II.)

Vedi anche tav. LVII dei Monumenta palaeographica sacra, citati più oltre.

Heures de Turin.

K. IV. 29. Pasini, cod. 119 lat.

Heures de Turin, quarante-cinq feuillets à peintures provenant des Très Belles Heures de Jean de France, Duc de Berry. Reproduction en phototypie d'après les originaux de la Biblioteca Nazionale de Turin et du Musée du Louvre. [Precedute da una Notice di Paul Durrieu.]

Paris, Renouard, Turin, héliot. Molfese, 1902, in-40.

Tav. 41 (Turin). Tav. 4 (Louvre).

Vedi anche tav. LXI in: L'Arte antica ecc., citata più oltre per intero.

Iacobus Medicus Pedemont. De sanitate conservanda.

D. V. 13. Pasini, cod. 1068 lat.

Carbonelli G. La condizione dei medici e della medicina nello Stato di Monferrato. Casale, tip. operaia, 1902, a pag. 15—16. Isidorus (S.) Hispalensis Liber sententiarum.

G. IV. 38. Ottino, Codici Bobbiesi, nº 46

Sei fogli di antico ms. (sec. X—XI), studiati dal Gazzera, sono indicati come facenti parte di questo Codice da:

Cipolla Carlo Nuove notizie sulle relazioni del P. Luigi Tosti col Piemonte.

Torino, Clausen, 1901, a pp. 6, 7.

(Estr. dagli Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Vol. XXXVI.)

Justinianus imper. Institutiones.

D. III. 13. Pasini, cod. 372 lat.

D. V. 19. Pasini, cod. 919 lat.

Abbreviatio institutionum et excerpta de verbis quibusdam legalibus, ex cod. ms. Taurinensi D. V. 19, additis excerptis cod. Vaticani Reg. 435, curante Friderico Patetta.

In: Scripta anecdota Glossatorum (Bibliotheca juridica medii aevi, ed. A. Gaudentius) Vol. II a pag. 117.

Lanfrancus Chirurgia.

H. III. 21. Pasini, cod. 548 lat.

Giacosa P. Opera citata, pag. 479.

Largelata (de) Petrus de Bononia Cyrurgia.

F. III. 13. Pasini, cod. 552 lat.

Giacosa P. Opera citata, pag. 472. Marsilius de Sancta Sophia Receptae etc.

H. II. 16. Pasini, cod. 533 lat.

Giacosa P. Opera citata, pag. 494.

Miscellanea chartarum et inventar, ad Monasterium Bobiense spectantium.

F. IV. 29. Ottino, Codici Bobbiesi, nº 43.

Ratti A. Opera citata, pag. 42, nota ult.

Miscellanea herbaria.

K. IV. 3. Pasini, cod. 425 lat.

Giacosa P. Opera citata. pp. XXI, XXIV, XXX, 358. Fogli 1<sup>r</sup>, 25<sup>v</sup>, 26<sup>r</sup> riprodotti a tav. XIV dell' Atlante e Fogli 22<sup>v</sup>, 25<sup>r</sup> a tav. XV.

Missale Romanum.

D. I. 21. Pasini, cod, 100 lat.

Vesme A., Carta Fr. Opera citata, pag. 42.

Vedi anche sotto: Heures de Savoie e tav. LV—LVI dei Monumenta palaeographica sacra, citati più oltre.

Moyses Isilica Cordubensis Graduarium medicinarum simplicium.

I. III. 35. Pasini, cod. 499 lat. Giacosa P. Opera citata, pag. 503.

Nicholaus [Preposito] Antidotarium.

I. IV. 27.

Giacosa P. Opera citata, pag. 441.

Paschalis Bartholomaeus Extractum sive De arte grammatica.

G. VI. 45. Pasini, cod. 1013 lat.

Gabotto Ferdinando. Lo Stato Sabaudo da Amedeo VIII ad Emanuele Filiberto. III. (1496—1504.)

Torino, Roux, Frassati e Co, 1895, a pag. 226, nota 5.

Philelphus Franciscus Oratio in creatione III. Principis Domini Francisci Foscari Ducis Venetiarum, pro hyadrensibus civibus exulibus.

H. III. 8. Pasini, cod, 601 lat. fol, 118v—119r.

Benadduci Giovanni. Al Doge Francesco Foscari per gli esuli Zaratini. Orazione di Francesco Filelfo edita per la prima volta secondo il cod. H. III. 8 della Biblioteca Nazionale di Torino.

Tolentino, tip. Fr. Filelfo, 1900, in-40. p.

Philelphus Joannes Marius Minervae Carmen.

E. IV. 2.

Agostinelli L. e Benadduci G. Biografia e bibliografia di Giovan Mario Filelfo.

Tolentino, 1899, a pag. 56, nº CCXXVII dove però si dà al codice una segnatura diversa, come ai n¹ CCXLVI—VII si attribuisce alla Naz¹e di Torino un cod. dell' Univ. di Greifswald.

Plato De Republica e graeca in latinam linguam transl. a Petro Candido Decembrio.

E. III. 30. Pasini, cod. 451 lat.

Frati Carlo Un codice autografo di Bernardo Bembo.

In: Raccolta di studi critici dedicata ad Alessandro D'Ancona, festeggiandosi il XL anniversario del suo insegnamento.

Firenze, Barbèra, 1901, a pag. 193 nota 2.

Plato Phaedo, e graeca in latinam linguam transl. a Leonardo Aretino. E. VI, 10. Pasini, cod. 1171 lat.

Frati Carlo. Opera citata, pp. 193—208, e riproduzione del fol. 1<sup>r</sup> e 98<sup>r</sup>.

Plinius C. Secundus. Historia naturalis.

I. I. 22. 23. Pasini, cod. 467 lat.

Giacosa P. Opera citata, pag. 510 e riproduzione della parte inferiore dei fol. 371°, 425° del vol. II nella tav. VII dell' Atlante illustrativo.

Polentonus Siccus v. Xicus Epitoma in vitas scriptorum illustrium latinae linguae.

D. III. 35. Pasini, cod. 491 lat.

Segarizzi Arnaldo La Catinia, le Orazioni e le Epistole di Sicco Polenton, umanista trentino del secolo XV, edite ed illustrate.

Bergamo, Istituto italiano d'arti grafiche, 1899, a pag. LXXXV, 4. (Biblioteca storica della Letteratura italiana diretta da Francesco Novati. V.)

Praxis medica [Mesues].

F. II. 11. Pasini, cod. 541 lat. Giacosa P. Opera citata, pag. 459.

Psalterium beatae Mariae Virginis [S. Bonaventurae].

K. V. 31. Pasini, cod. 757 lat.

Psalteria rhythmica. Gereimte Psalterien des Mittelalters. Zweite Folge. Nebst einem Anhange von Rosarien herausgegeben von Guido Maria Dreves S. J.

Leipzig, Reisland, 1901, a pag. 41. (Analecta hymnica medii aevi. XXXVI.)

Remedia permulta curandae febris.

H. V. 7. Pasini, cod. 923 lat.

Giacosa P. Opera citata, pag. 485.

Rogerius De Chirurgia.

H. III. 41. Pasini, cod. 553 lat.

Giacosa P. Opera citata, pag. 470.

Rufinus Aquileiensis Commentarius in Symbolum Apostolorum.

G. V. 26. fol. 129 Ottino, Cod. Bobb. nº 55.

Chatelain Aemilius Opera citata ad Augustinus, pag. 129 e tav. LXX.

Russus Jordanus Calabrensis. De morbis equorum eorumque remediis. K. VI. 7. Pasini, cod. 1176 lat.

Giacosa P. Opera citata, pag. 437.

Serapion Pharmaceuticum.

I. IV. 38.

Giacosa P. Opera citata, pag. 461.

Statuta Castellatii etc.

I. III. 42. fol. 87 "Consuetudines civitatis Alexandriae".

Lattes Alessandro Alcuni capitoli inediti degli Statuti di
Alessandria.

Torino, Paravia, 1901, a pag. 7.

(Estr. dalla Miscellanea di storia italiana, S. III. T. VII.)

Theodoricus [Borgognoni] de ord. praedicatorum Chirurgia equorum. E. VI. 4. 5.

Giacosa P. Opera citata, pag. 436.

Thesaurus pauperum.

F. V. 25. Pasini, cod. 528 lat.

Giacosa P. Opera citata, pag. 442.

Turchus Raimundus Memoriale.

Frammenti in Pasini, al cod. 647 lat.: a pag. 198: Pars III. Notabilia de rebus Astensium.

Renier Rodolfo Una leggenda carolingia ed un affresco mortuario in Piemonte. In "Emporium" No. 71 Vol. XII. Bergamo, 1900, a pag. 378.

Ursius Jacobus Candelius. Chronica Bugellae.

F. IV. 23.

Le Memorie di Biella di G. Tommaso Mullatera. Edizione critica condotta sulla originale e ripetuta sul manoscritto torinese per cura di Emanuele Sella e di Melchiorre Mosca. Con una storiografia del Biellese, giunte, varianti, note e un indice dei nomi. Torino, Streglio, 1902, a pag. XI n. 1.

Vita Sancti Columbani et discipulorum eius [Ab. Jona].

F. IV. 12. Ottino, Cod. Bobb., no 33.

Ratti A. Opera citata, pag. 27 e 37, nota 27; e tav. XV dei Monumenta palaeographica sacra citati più oltre.

#### Codici italiani.

Aguirre (D') Francesco Della fondazione e ristabilimento degli Studi Generali in Torino, libri tre.

N. III. 37.

Brondi Vittorio Gli inizii dello insegnamento di diritto amministrativo in Piemonte. Nota.

In: Scritti pel cinquantesimo anno d'insegnamento del professore Francesco Pepere. Napoli, Società anonima cooperativa

tipografica, 1900, a pag. 316, nota 3.

— Della fondazione e ristabilimento degli Studj Generali in Torino. Anno 1715. Opera inedita di Francesco D'Aguirre Salemitano, pubblicata [di sul manoscritto N. III. 37 della Nazionale di Torino] a cura del Municipio Salemitano. Preceduta da cenni storici sulla Città di Salemi.

Palermo, Giannitrapani, 1901, in-40.

Bandello Matteo Rime.

N. VII. 71. Pasini, cod. 136 ital.

Rime di Matteo Bandello tratte da un codice [già K. I. 33, ora N. VII. 71] della Regia Biblioteca di Torino e pubblicate per la prima volta dal dottore Lodovico Costa. Torino, Pomba,

1816 a pag. XXI citato da: Morellini D. Matteo Bandello novellatore lombardo. Studi (Parte I). Sondrio, 1899, a pag. 39, nota 3. Cridis Giuseppe Autografi inediti su cose di pubblica amministrazione.

Q. II. 7.

Brondi V. Opera citata, pag. 319, nota 4.

Dialogo con relatione della peste di Venezia nelli anni 1575 e 1576. N. V. 23. Pasini, cod. 199 ital.

Giacosa P. Opera citata, pag. 524.

Filelfo Giovan Mario De le laude Palladie. Canzon morale.

E. IV. 2. fol. 61v.

Agostinelli L. e Benadduci G. Opera citata a Philelphus Jo. M., pag. 44, nº CII.

Mullatera G. T. Ricerche sulla origine e fondazione di Biella e suo distretto — Memorie di Biella.

N. I. 12.

Le Memorie di Biella, già citate sotto Ursius Jac.; pag. XL e seg.

Orsi Jacopo Historia dell' origine ed antichità di Biella. Traduzione italiana di Giorgio Olivato da Biella.

P. I. 6. fol. 19.

Le Memorie di Biella, già citate sotto Ursius Jac.; pag. XI, n. 1. Orsini Risbaldo conte Scritti inediti.

Q. II. 2.

Bertana Emilio. Sulla pubblicazione delle prime dieci tragedie dell' Alfieri.

In: Raccolta di studii critici dedicata ad Alessandro D'Ancona festeggiandosi il XL anniversario del suo insegnamento.

Firenze, Barbera, 1901, a pag. 65, nota 5.

Russo Giordano Hippiatria.

N. IV. 22. Pasini, cod. 58 ital.

Giacosa P. Opera citata, pag. 437.

Storia di Apollonio re di Tiro.

N. V. 6. Pasini, cod. 201 ital.

La Storia di Apollonio di Tiro, versione tosco-veneziana della metà del secolo XIV, edita da Carlo Salvioni.

(Nozze Solerti-Saggini.)

Bellinzona, Salvioni, 1889, a pag. VII descr. e riprod.

Vita, virtù . . . del servo di Dio Padre Giambatt. Prever . . . .

N. I. 23.

Cian V. L'agonia d'un grande italiano [Pietro Giannone] sepolto vivo. (Nuova Antologia, 16 Febbr. 1903, a pag. 704 nota 1.)

#### Codici francesi.

Alighieri Dante L'Inferno, con traduzione in antico francese. di riscontro.

L. III. 17. Pasini, cod. 122 gall.

Camus Jules. La première version française de l'Enfer de Dante. Notes et observations.

(Estr. dal Giornale storico della Letteratura italiana, Torino, 1901 vol. XXXVII, p. 70.)

Beuve de Hanstone.

L. H. 14. Pasini, cod. 36 gall, fol. 461.

Stimming Albert. Das gegenseitige Verhältnis der französischen gereimten Versionen der Sage von Beuve de Hanstone.

In: Abhandlungen Herrn Prof. Dr. Adolf Tobler ... dargebracht. Halle a. S., Niemeyer, 1895, a pag. 1 e seg.

Guillaume de Tyr, traduit et continué jusqu'en 1261.

L. I. 5. Pasini, cod. 83 gall.L. II. 17. Pasini, cod. 86 gall.

- traduit.

L. III. 32. Pasini, cod. 90 gall.

Archives de l'Orient latin, publices sous le patronage de la Société de l'Orient latin.

Paris, Leroux, 1881, I. I. Inv. des mss. de l'Eracles, a p. 249, 251. Guiot de Provins Bible.

L. V. 32. Pasini, cod. 134 gall. fol. 144v.

Baudler Arthur. Guiot von Provins, seine Gönner, die "Suite de la Bible" und seine lyrischen Dichtungen.

Inaugural-Dissertation.

Halle a. S., 1902, a pag. 7.

Huon de Bordeaux.

L. II. 14. Pasini, cod. 36 gall. fol. 297.

Huon de Bordeaux, chanson de geste publice pour la première fois d'après les manuscrits de Tours, de Paris et de Turin, par MM. F. Guessard et C. Grandmaison.

Paris, Vieweg, 1860, a pag. XLIII. (Les anciens poètes de la France.)

Voretzsch Carl Epische Studien. Beiträge zur Geschichte der französischen Heldensage und Heldendichtung. I. Heft. Die Komposition des Huon von Bordeaux nebst kritischen Bemerkungen über Begriff und Bedeutung der Sage.

Halle a. S., Niemeyer, 1900, a pag. 238.

Livre (Le) d'eschaiz [eschecz] que translata de latin en francoys frere Jehan de Vignay.

L. III. 14. Pasini, cod. 49 gall. fol. 17<sup>r</sup> — 47.

Gabotto F. Opera citata sotto Paschalis B.; a pag. 241. nota 2. Ménestrel (Le) de Reims.

L. IV. 33. Pasini, cod. 23 gall.

Archives de l'Orient latin, già citate sotto Guillaume de Tyr, a pag. 256.

Recettes médicales, ou Livres que Ypocras et li autre maistre de medecine firent etc.

L. V. 17. Pasini, cod. 76 gall.

Giacosa P. Opera citata, pag. 432, 506, 511.

Tractatus de urinis etc.

L. IV. 25. Pasini, cod. 77 gall.

Giacosa P. Opera citata; pag. 427, e riproduzione dei fol. 5°, 10°, 70° nella tavola III, del fol. 147° nella tavola I dell' Atlante illustrativo.

Tractatus de virtutibus herbarum.

M. VI. 7.

Giacosa P. Opera citata; pag. 511.

Tractatus varii de re medica.

M. IV. 11.

Giacosa P. Opera citata; pag. 433, 506, 511.

— Oger Adrien Un manuscrit Namurois du XV ve siècle Namur, Wesmael-Charlier, 1901, in-8°.

(Extrait du Tome XXIV des Annales de la Société archéologique de Namur.)

Venjance (La) Nostre Seigneur.

L. II. 14. Pasini, cod. 36 gall. fol. 83 r.
L. IV. 5. Pasini, cod. 12 gall. fol. 146 r.

Suchier Walther, Ueber das altfranzösische Gedicht von der

Zerstörung Jerusalems (La Venjance Nostre Seigneur).

In: Zeitschrift für romanische Philologie. XXIV. Band. 1 due primi capitoli anche a parte, come Inaugural-Dissertation. Halle a. S., 1899.

Sui Manoscritti Copti della Nazionale di Torino:

Manoscritti copti esistenti nel Museo Egizio e nella Biblioteca Nazionale di Torino, raccolti da Bernardino Drovetti e indicati dal Prof. Francesco Rossi.

In: Rivista delle Biblioteche. Firenze. Anno X (1899) Vol. X N. 9, a p. 113.

Sui Codici di Medicina della Nazionale di Torino:

Breve Notizia sugli oggetti esposti alla Mostra della Medicina aperta nel Laboratorio di Materia Medica.

Torino, Bocca, 1898, a pag. 10.

Riproduzioni fotot, da Codici miniati della Nazionale di Torino:

L'Arte antica alla IV Esposizione Nazionale di Belle Arti in Torino nel 1880.

Torino, Doyen, 1881; dispense 10, con tavole 100, delle quali Tav. XI. Appiani Alex. Hist. rom. ex interpr. Cl. De Seyssel, L. III, 1, 2, Pasini, cod. 126, 127 gall, fol. 1 r.

, XXI e XXII. Theodoreti Comment. in XII Proph. Min. B. I. 2. Pas. cod. 9 gr. fol. 22 v e 23 r.

" XXXII. Tarocchi del secolo XV.

" LXI. Heures de Turin. K. IV. 29. Pasini, cod. 119 lat. fol. 589. Monumenta palaeographica sacra. Atlante paleografico-artistico com-

pilato sui manoscritti esposti in Torino alla Mostra d'Arte Sacra nel 1898 e pubblicato dalla R. Deputazione di storia patria delle antiche provincie e della Lombardia, per cura di F. Carta, C. Cipolla e C. Frati.

Torino, Bocca, 1899, in-fol. Da codici della Naz<sup>10</sup>, di Torino son tratte le 35 tavole seguenti:

Tav. III. Evangeli e Lezionario cod. F. VI. 1.

", V. 1. S. Cipriano De opere et eleemosyna cod. G. V. 37.
", V. 2. Evangeli di S. Marco e di S. Matteo cod. G. VII. 15.

WIII. 2. Passioni di Santi cod. D. V. 3.

- " X. Frammenti in carattere irlandese cod. O. IV. 20.
- , XI. Palinsesto: a) Cicerone "Oratio pro M. Tullio", b) S. Agostino "Collatio cum Maximino". a. II. 2\*.
- "XV. Abate Giona "Vite di S. Colombano e de' suoi discepoli" cod. F. IV. 12.
- . XVI. 1, Regola di S. Colombano cod, G. VII. 16.
- ". XVI. 2. S. Cesario di Arles "Omelie" e S. Effrem "Opuscoli vari" cod. G. V. 7.
- " XIX. S. Isidoro "Etimologie" cod. D. III. 19.

, XXII. 1. Lezionario cod. G. V. 13.

- "XXII, 2. Walafrido Strabone "Vita di S. Gallo" ecc. cod. F. IV. 14.
- .. XXXI. Ven. Beda .. Esposizione del Vangelo di S. Luca" cod. D. III, 16.
- XL. Parti dell' Antico Testamento cod. D. I. 11.
- XLI. Breviario benedettino cod. F. II. 10.
- " XLII—XLIII. Beato "Commentari all' Apocalissi" cod. I. II. 1.
- .. XLVII. Lezionario cod. I. I. 1.
- . LII. Antico Testamento cod. F. I. 9.
- .. LIII. Biblia sacra cod, D. I. 13.
- " LIV. Biblia sacra cod. I. I. 12.
- " LV-LVI. Messale Romano cod. D. I. 21.
- " LVII. Libro d'ore, detto "Heures de Savoye" cod. E. V. 49.
- LXII. Rivelazioni di S. Brigida cod. I. III. 23.
- .. LXIII. Leggendario di Santi cod. I. II. 17.
- "LXV. Francesco Zabarella "Lettura sulle Clementine" cod. I. I. 13.
- " LXX, 1. Card. G. Bessarione "Orazioni quattro" cod. I. V. 16.
- " LXX. 2. Antonio Pennet "Officio della SS. Sindone" cod. E. IV, 13.
- ". LXXII. Pietro Comestore "La Bible historiaus ou les Histores escolastres" cod. L. I. 12.
- " LXXV. Lattanzio "Divinae Institutiones" cod. D. III. 38.
- " LXXXI. Pontificale Romano cod. E. II. 14.
- " LXXXII. Pontificale Romano cod. E. III. 8.
- " LXXXIII. Pietro Lombardo "Sententiarum lib. I—II" cod. E. II. 8.
- " LXXXIV. S. Atanasio "Opere varie" tradotte da Ognibene da Lonigo cod, E. II. 20.
- " CIII. Salterio cod. I. I. 9.
- ". CIV. S. Ambrogio "Esposizione del Salmo CXVIII. del Vangelo di S. Luca e delle Epistole di S. Paolo" cod. I. I. 5.

#### Aggiunte.

Châtelain Ém. Notes sur quelques palimpsestes de Turin (Extr. de la Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes)
Paris, Klineksieck, 1903, 1<sup>ro</sup> Livr. pp. 37—48:

Fragments d'un palimpseste de Tite Live. In a. II. 2\*. Ottino, Cod. Bobb. n<sup>0</sup>. 2.

Id. de Panégyriques de Cassiodore, in a. II. 2\*\*. Id. nº. 3.

Id. d'un palimps. de Cassien, in F. IV. 1. Id. nº. 26.

Id. de l'histoire ecclés. d'Eusèbe, traduite par Rufin, in F. IV, 29. Id. nº. 43,

Fragmenta (varia) codicum.

F. IV. 1. Ottino, Cod. Bobb. nº. 26.

Meyer W. Das Turiner Bruchstück der ältesten irischen Liturgie. Ein Kapitel spätester Metrik. Wie ist die Auferstehung Christi dargestellt worden? (Aus den Nachrichten d. K. Gesellschaft d. Wissensch. zu Göttingen. Phil.-hist. Klasse. 1903. Heft 2. pp. 163/254.)

Torino, Agosto 1902 e Marzo 1903.

A. Avetta.

### Quellensammlung zur Geschichte des deutschen Bibliothekswesens.<sup>4</sup>)

Zur Beleuchtung des Inhaltes des angekündigten Vortrages möchte ich gleich eingangs bemerken, daß ich im vorliegenden Falle unter der Bezeichnung "Quellensammlung" zweierlei verstehe. Zunächst handelt

1) Die nachfolgenden Erörterungen bilden den Inhalt eines Vortrages, den ich in der Sektion für Bibliothekswesen beim Philologentage in Straßburg am 4. Oktober 1901 gehalten habe. Der Vortrag hat nicht mehr und nicht weniger bezweckt, als die Aufmerksamkeit von Fachgenossen auf den behandelten Gegenstand zu lenken und Gegenäußerungen wachzurufen. Der Vorsitzende der Sektion, Herr Geheimrat Dziatzko, hat denn auch hinsichtlich des Umfanges und der Durchführbarkeit des Planes Bedenken ausgesprochen. Da indes die Wiener Akademie der Wissenschaften ernstlich an die Veröffentlichung mittelalterlicher Bibliothekskataloge denkt, und — wie mich die Stellungnahme der von Armin Tille herausgegebenen. Deutschen Geschichtsblätter in erfreulicher Weise belehrt — die Wichtigkeit der Veröffentlichung bibliotheksgeschichtlichen Materials auch von anderer Seite anerkannt wird, so halte ich es für zeitgemäß, daß diese Frage unter den Bibliothekaren auch weiterhin eingehender erörtert werde. Die Sektion für Bibliothekswesen schien mir zunächst dazu ein besonders geeigneter Ort, da sie ihrer ganzen Gestaltung nach berufen ist, über die trennenden Schranken der Bibliothekarvereine hinaus den gegenseitigen freien Meinungsaustausch in großen Fragen zu fördern. Ich fürchte nicht, daß durch einen solchen Meinungsaustausch andere ältere Pläne in den Hintergrund gedrängt werden könnten, es wird nur darauf ankommen, die Opferwilligkeit der Fachgenossen, auf die Konrad Häbler mit Recht besonderes Gewicht legt Sammlung biblw. Arbeiten, 14, S. 79 Anm. 1), von Zeit zu Zeit wieder anzuregen und in geeigneter Form an bestimmte Gegenstände zu fesseln.

es sich um eine Sammlung aller in irgendwelcher bestimmter litterarischer Form niedergelegter Zeugnisse, die das Vorhandensein oder den Umfang oder die Beschaffenheit einer Büchersammlung bekunden oder erschließen lassen, und im einzelnen wie in ihrer Gesamtheit relative Kulturwerte in der Geschichte des geistigen Lebens darbieten, es handelt sich also um ein litterarisches Werk. In zweiter Linie verstehe ich darunter die nach einheitlichen Gesichtspunkten organisierte Thätigkeit, die zur Schaffung dieses litterarischen Sammelwerkes führen soll.

Mit Recht betrachtet es jede wissenschaftliche Disciplin als ihre vornehmste und grundlegende Aufgabe, zunächst eine nach kritischer Methode angelegte Sammlung des ihrem Gebiete angehörigen Rohstoffes zu gewinnen, den sie dann nach der jeweils erforderlichen Richtung durchforscht, um auf den dabei erzielten Einzelergebnissen ihre Schlüsse aufzubauen. Das gilt wie für die Naturwissenschaften so auch für die sogenannten Geisteswissenschaften oder sagen wir im Anschlusse an Heinrich Rickert 1 - Kulturwissenschaften. Das für die letzteren noch lange nicht alle Quellen erschlossen sind, die zur Gewinnung neuer Forschungsergebnisse führen, bedarf keines besonderen Beweises. Unter den einzelnen Zweigen der Kulturwissenschaften ist die Geschichtswissenschaft im engeren Sinne am frühesten dazu gelangt, Sammlungen von Zeugnissen historischer Thatsachen anzulegen, und so haben wir auf deutschem Boden alle Vorgänger überragend die Monumenta Germaniae historica seit dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts bis auf den heutigen Tag zu einer stattlichen Zahl von Bänden heranwachsen sehen. Auf den der engeren Geschichtswissenschaft verwandten Gebieten muß dies zur Nacheiferung anregen. Denn es wird sich schwerlich leugnen lassen, daß eine vollkommene Erkenntnis der Entwickelung des geistigen Lebens mit großer Sicherheit in anderer Art erzielt werden könnte als dadurch, daß die litterarischen Denkmäler, aus denen zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten einzelne Individuen, Korporationen, Landschaften etc. ihre geistige Nahrung schöpften, uns nachgewiesen werden. Welche Litteratur aber jeweils vorhanden und zugänglich war, darüber belehren uns die Nachrichten über Büchersammlungen, wobei wir natürlich in älterer Zeit, was den Umfang der Büchersammelthätigkeit anlangt, mit sehr bescheidenen Begriffen rechnen müssen, es kann unter Umständen die Nachricht über das Vorhandensein eines einzigen litterarischen Denkmales von unschätzbarem Werte sein. Das Sammeln der Litteratur steht also in unmittelbarem Zusammenhange mit jeder geistigen Bewegung. Wie auf der einen Seite durch Verbreitung der Litteratur in Schrift und Druck ein geistiges Leben ermöglicht wird, so führt auf der anderen Seite wieder das bereits erwachte geistige Leben zur Sammlung litterarischer Erzeugnisse, im Mittelpunkte dieser Bewegung

<sup>1)</sup> Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft. Ein Vortrag. Freiburg i.B., 1899, besonders S. 14—19.

steht also immer das Buch — sei es nun geschrieben oder gedruckt -, es ist zugleich Ursache und Ziel. Diesem litterarischen Kreislauf, in dem das Buch Träger der Kultur wird, muß einmal gründlich nachgegangen werden. Denn die Bedeutung des Buches und des Sammelns von Büchern für die gesamte geistige Entwickelung ist schon in früherer Zeit - wie mich dünkt mehr als in der Gegenwart - in der Litteratur betont worden. Schlagen wir, um nur ein Beispiel zu erwähnen, den .Polyhistor' von Daniel Georg Morhof auf, so finden wir gleich das erste Buch als ,bibliothecarius' bezeichnet. Darin entwickelt der Verfasser seine Anschauungen über die Gründe und die Mittel zur Errichtung von Bibliotheken, über die Erwerbung bibliothekarischer Kenntnisse, über Handschriften und anderes. Ich möchte allerdings durchaus nicht mit der Erwähnung Morhofs unliebsame Erinnerungen an die längst begrabene Blütezeit der Polyhistorie wachrufen und noch weniger die Wiederkehr einer derartigen litterarischen Richtung als etwas Wünschenswertes bezeichnen. Allein wie der Polyhistor' Morhofs aus der Reaktion gegen das Specialistentum heraus geboren wurde, so kann es auch unserem Zeitalter, in dem das Specialistentum mit so üppiger Triebkraft in die Halme schiefst, nicht schaden, gelegentlich daran erinnert zu werden, daß die wissenschaftliche Forschung nicht bloß darauf ausgeht, Objekte in ihre einzelnen Elemente zu zerlegen, sondern auch darauf, über die Zerlegung in einzelne Elemente hinaus zu neuen Zusammensetzungen vorzudringen. Hilfsmittel zur Beschreitung des letzteren Weges bieten die Quellensammlungen verschiedenster Art, ein solches Hilfsmittel würde auch die Quellensammlung zur Geschichte des deutsehen Bibliothekswesens darbieten. Ihr Zweck ist also, neue Kulturwerte zu wissenschaftlicher Ausnutzung zurechtzulegen. Ging man bisher bei der Verfolgung geistiger Strömungen im wesentlichen darauf aus, daß man die litterarische Thätigkeit der führenden geistigen Arbeiter und ihrer kleineren Nebenmänner und Nachtreter verfolgte und aus dieser schaffenden Thätigkeit die Bildungsideale und die Verbreitung von Kenntnissen für einen bestimmten Zeitraum erschlofs, standen also die die Bildungsmittel erzeugenden Schriftsteller im Vordergrunde. so wollen wir jetzt einmal den umgekehrten Weg einschlagen, wir wollen diejenigen, die die litterarischen Bildungsmittel suchten, sie - in älterer Zeit - sich abschrieben, kauften, kurz sammelten, in den Vordergrund rücken und dadurch, daß wir ziffernmäßig das Vorhandensein bestimmter litterarischer Erzeugnisse an bestimmten Orten zu einer bestimmten Zeit nachweisen, den jeweiligen litterarischen Bildungsbegriff feststellen. Wenn wir im Stande sind nachzuweisen, welche Litteratur im 16, Jahrhundert z. B. die Klosterbibliotheken umfasten, wie die Bibliothek der Artistenfakultät einer deutschen Universität zusammengesetzt war, welche Litteratur die Bibliotheken humanistischer Gelehrter umfaßten, auf welche Litteratur die adeligen Kreise Gewicht legten, welche Bücher zum Besitzstand gebildeter Bürgerkreise gehörten, wenn wir ferner nachweisen, an welchen Orten damals ein

besonderes Streben vorhanden war, Bücher zu sammeln, und wir so die Wanderungen der litterarischen Erzeugnisse verfolgen können, so gewinnen wir dadurch ein vortreffliches Material zur Abschätzung der geistigen Kultur. Zunächst wird für diese Abschätzung natürlich der Inhalt der Bücher in Betracht kommen, aber es werden zu gewissen Zeiten auch künstlerische Beweggründe in Betracht zu ziehen sein, die Vorliebe für Handschriften mit prächtigen Miniaturen oder für Einbände bestimmter Art wird Schlüsse auf das Kunstverständnis, aber auch auf die Kauflust und Kaufkraft gewisser Kreise von Abnehmern ermöglichen.

Wie das gesammelte Material etwa zur Beantwortung großer Fragen der Kulturentwickelung verwertet werden kann und soll, möge folgendes erkennen lassen. Es wird die Aufgabe gestellt, den Stand der geistigen Bildung in Deutschland um das Jahr 1400, um das Jahr 1500 und um das Jahr 1600 auf Grund der von bestimmten Bernfsklassen bevorzugten Litteratur nachzuweisen und die Wandlungen zu kennzeichnen, die auf Grund dieser benutzten Litteratur sich in der Bildungsrichtung oder den Bildungsidealen einzelner Stände wie des Gesamtvolkes vollzogen haben, es ist also von einem bestimmten Gesichtspunkte aus die Entwickelung aus dem Scholasticismus heraus über den Humanismus und durch die Reformation hindurch zu verfolgen. Man wird gewiß mit Recht den Einwurf erheben können, daß das Vorhandensein einer Büchersammlung an einem bestimmten Orte noch nicht den sicheren Schluß erlaubt, daß diese Bücher auch wirklich benutzt worden seien. Aber in vielen Fällen wird dem - namentlich in älterer Zeit - doch so sein, und wenn wir auch nur die Möglichkeit der Benutzung an einem Orte nachweisen könnten, dadurch daß wir ihr Vorhandensein an diesem Orte feststellen, so sind wir damit doch schon viel weiter gekommen, als wenn wir nur im allgemeinen aus der litterarischen Produktion erschließen, welche Werke einer bestimmten Art auf den litterarischen Markt gebracht worden waren und somit gelesen werden konnten. Die letzten Wege des deutschen Buchhandels verlieren sich in die Büchersammlungen, seien sie nun öffentlich oder privat, groß oder klein. Was dem buchhändlerischen Vertrieb zugeführt wurde, das besagen uns, wenn auch nicht vollständig. die Meßkataloge, welche Schicksale die durch den Buchhandel vertriebenen Werke erfuhren, das besagen uns die Verzeichnisse von Büchersammlungen und über das Büchersammeln vorhandene Nach-

Doch ich will mich nicht zu sehr in allgemeine Erörterungen verlieren, sondern den Plan der Quellensammlung im einzelnen erläutern. Unter Quelle verstehe ich im vorliegenden Falle jedes litterarische Zeugnis, das das Vorhandensein einer Büchersammlung erweist oder zu erweisen geeignet ist. Dahin gehören also:

- Kataloge von Bibliotheken, die ehemals bestanden oder noch bestehen;
  - 2. Nachrichten über Bücher, die sich im Privatbesitz befanden, über Bücherschenkungen, Büchererwerbungen;

3. alle urkundlichen Belege, die die Fürsorge für eine bereits bestehende oder erst zu begründende Sammlung von Büchern erkennen lassen, also Widmungen an Geld, Festsetzungen von Abgaben zu Bibliothekszwecken, wie sie z. B. an den deutschen Universitäten in älterer Zeit in verschiedener Form üblich waren, Widmungen von Gebäuden zur Aufstellung von Bibliotheken, Anstellungsurkunden von Bibliothekaren, Nachweise über bereits vorhandene Bücherzeichen (Ex libris) u. a.;

4. urkundliche Belege über die Möglichkeit der Benutzung bereits vorhandener Büchersammlungen, also die Benutzungsordnungen in erster Linie. Diesem Punkte möchte ich deshalb besondere Aufmerksamkeit zugewendet wissen, weil hierin der Uebergang vom toten Material zum litterarischen Leben liegt.

Was den Zeitraum anlangt, den diese Quellensammlung zu umfassen hätte, so würde die Zeit Karls des Großen, denn bis dahin reichen gegenwärtig im allgemeinen unsere einschlägigen Kenntnisse zurück, die ersten Quellen bieten, damit ist nicht ausgeschlossen, daß etwa einzelne Urkunden aus der vorausgehenden Zeit Aufnahme fänden. Die Sammlung wäre dann heraufzuführen bis zur Auflösung des alten Deutschen Reiches oder sagen wir bis zum Wiener Kongreß. Dieser Zeitpunkt würde sich als — wenigstens vorläufiger — Abschluß sowohl mit Rücksicht auf die vorangegangenen politischen Umwandlungen als auch mit Rücksicht auf die Veränderungen, die sich namentlich im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts im Bestande der deutschen Universitäten vollzogen, empfehlen. Es käme also, um durch Zahlen zu begrenzen, der Zeitraum von etwa 750 bis 1815 in Betracht, also etwas mehr als ein Jahrtausend.

Wie schon aus dem von mir gewählten Titel, der sich mit der von mir früher gelegentlich gebrauchten Bezeichnung Corpus bibliothecarum germanicarum inhaltlich deckt, hervorgeht, handelt es sich um die Geschichte des deutschen Bibliothekswesens, das heißt des Bibliothekswesens auf deutschem Boden Ausschlaggebend für die Abgrenzung ist also lediglich der nationale, nicht ein politischer Gesichtspunkt. Inwiefern etwa gelegentlich bei stärkerem Hinübergreifen deutscher Kultur auf benachbartes Gebiet über diese Grenze hinauszugehen wäre, müßte in jedem einzelnen Falle festgestellt werden. Die Beschränkung auf deutsches Gebiet erweist sich schon mit Rücksicht auf die praktische Durchführbarkeit des Ganzen als unbedingtes Erfordernis. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, so lange wir noch auf unserem eigenen Boden die Bausteine zur Erkenntnis des geistigen Lebens mühevoll zusammenzutragen haben, gleichzeitig auch diese Arbeitsleistung für eine Anzahl von Nachbargebieten zu übernehmen, so sehr wir auch von der Bedeutung gegenseitigen Austausches geistiger Kulturwerte überzeugt sind. Wir wollen ein möglichst abgeschlossenes Bild geistiger Kulturentwickelung innerhalb nationaler Abgrenzung gewinnen, nicht Bruchstücke aus dem Kulturleben verschiedener nationaler Gebiete zusammentragen.

Es ist in den Kreisen der Fachgenossen bekannt, daß man gelegentlich versucht hat, die Grenzen des Arbeitsfeldes weiter zu stecken, Edward Edwards hat in seinen Werken , Memoirs of libraries' (2 vol. London 1859), Libraries and Founders of Libraries' (London 1865), "Free Town Libraries" (London 1869) nicht nur mehrere Kulturvölker berücksichtigt, sondern ist auch in das Altertum und Mittelalter zurückgegangen. Die beiden Werke deutscher Gelehrten, die der Erkenntnis älterer Bibliotheken dienen, die Catalogi bibliothecarum antiqui' von Gustay Becker (Bonn 1885) und das auf eingehenden Quellenstudien beruhende Werk von Theodor Gottlieb , Ueber mittelalterliche Bibliotheken' (Leipzig 1890), haben sich nicht an die nationale Begrenzung gehalten, für ihre Verfasser gilt die Aufdeckung mittel- und westeuropäischer litterarischer Kultur als Ziel. Gottlieb hat grundsätzlich alles Griechische und Orientalische ausgeschlossen. Es ist ferner bekannt geworden, daß die kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien beabsichtigt, mittelalterliche Bibliothekskataloge herauszugeben,1)

Es ist meines Erachtens völlig unmöglich, daß ein einzelner die Aufgabe, wie ich sie mir gestellt denke, in befriedigender Weise löse, ich halte es aber auch für unmöglich, daß man den allgemeineren Standpunkt europäischer Kulturentwickelung selbst bei dem Zusammenwirken von verschiedenen Seiten festhalten kann, wenn in absehbarer Zeit etwas Ganzes, Abgeschlossenes vorliegen soll. Mit Recht hat Konrad Burdach schon vor 13 Jahren betont, daß der universelle Charakter der bisherigen bibliotheksgeschichtlichen Arbeiten eine erschöpfende Ausbeute zu gewinnen hindere. Allerdings schweben Burdach besonders germanistische Zwecke vor. 2) Zwar geht jetzt ein Zug nach weitumfassenden Bibliographien durch die Welt, und der in Aussicht stehende internationale Katalog der Naturwissenschaften könnte leicht auch bei kulturwissenschaftlichen Arbeiten Wünsche rege machen, die die Erreichung eines absehbaren Zieles hindern würden,

War schon erwähnt worden, was in die Quellensammiung aufgenommen werden soll, so handelt es sich weiter darum, wie, d. h. in welcher Form, in welchem Umfange, in welcher Anordnung es aufgenommen werden soll. Es muß als allgemeiner Grundsatz gelten, daß in die Quellensammlung alles auf das Bibliothekswesen bezügliche Material in vollem Umfange Aufnahme finde, es sind daher auch bereits an anderer Stelle gedruckte Urkunden aufzunehmen unter Angabe des Ortes, wo sie bereits veröffentlicht worden sind. Selbstverständlich muß wie die Herkunft der

<sup>1)</sup> Theodor Gottlieb in Wien hatte die Güte mir mitzuteilen, daß es sich bei dem Unternehmen der Wiener Akademie um die Ausgabe der Texte mittelalterlicher Bibliothekskataloge bis zum Jahre 1500 handle. Für die örtliche Abgrenzung ist die Ausdehnung des ehemaligen alten Deutschen Reiches maßgebend. Später käme Nord-Italien in Betracht. Die Geschichte der betreffenden Bibliotheken soll in kürze dargeboten werden. Die Arbeit ist sehon ziemlich fortgeschritten.

2) Centralblatt für Bibliothekswesen 5 (1888) S. 131—133.

Quelle, so auch die etwa darüber bereits vorhandene Litteratur angeführt werden. Es werden aus den urkundlichen Nachrichten natürlich nur iene Stellen abzudrucken sein, die sich auf das Bibliothekswesen beziehen, doch ist aus ihrer Umgebung das wichtigste des Inhaltes in Regestenform kurz anzuführen. Eine gewisse Einschränkung wird jedoch der oben aufgestellte allgemeine Grundsatz erfahren, je mehr wir uns dem 19. Jahrhundert nähern, und zwar wird diese Einschränkung beim Abdruck von Katalogen platzgreifen müssen. Wir wollen selbstverständlich aus der Quellensammlung auch erfahren, wie es am Ende des 18. Jahrhunderts mit dem Inhalte der deutschen Universitätsbibliotheken bestellt war. Für die Geschichte des höheren wissenschaftlichen und Unterrichtsbetriebes ist die Kenntnis nach dieser Richtung jedesfalls sehr wertvoll. Man wird aber gewifs nicht den Vorschlag machen, daß die allgemeinen Bücherkataloge der Universitätsbibliotheken aus dem Ende des 18. Jahrhunderts abgedruckt werden sollen, ganz abgesehen davon, daß ein solches Beginnen manchen Ortes sich als undurchführbar erweisen würde. Hier wird man sich mit möglichst zuverlässigen statistischen Erhebungen über den Umfang und die Zusammensetzung dieser Büchersammlungen begnügen müssen. Anderseits wieder wird aber auch die eingehendere Kenntnis des Inhaltes zeitlich weiter heraufliegender Kataloge - namentlich solcher von Handschriften -- sich als außerordentlich wichtig erweisen, ich brauche nur an die Klösteraufhebungen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und im Beginne des 19. Jahrhunderts zu erinnern. 1) Verschiedene Abkürzungen werden sich bei dem Abdruck späterer Bücherkataloge vielleicht auch dadurch erzielen lassen, daß gegenüber früheren Ausweisen nur der Zuwachs verzeichnet wird. Bücherkataloge aus älterer Zeit - die genanere Zeitgrenze würde sich erst bei den Vorarbeiten bestimmen lassen – sind jedesfalls vollständig abzudrucken. Denn nur aus dem vollständigen Inhalt lassen sich die Wandlungen in der Pflege bestimmter Litteraturrichtungen mit Sicherheit erkennen und nachweisen. Ein einfaches, aber immerhin lehrreiches Beispiel bieten da z. B. gleich die beiden Bücherverzeichnisse des steirischen Benediktinerstiftes Admont aus den Jahren 1370 und 1380, die Wichner veröffentlicht hat, 2) Im Verlauf von zehn Jahren ist der Bücherbestand um 249 Bände gewachsen, darunter ist in auffallender Weise die Zahl der medizinischen Bücher gestiegen.3) Auf die lehrreiche Folge von

<sup>1)</sup> Für die österreichischen Bibliotheken hat schon 1881 S. Laschitzer in den Mitteilungen des Inst. für österr. Geschichtsforschung (2 13d S. 401-440) die Verordnungen, die sich auf die Bibliotheken und Archive der aufgehobenen Klöster beziehen, veröffentlicht und dadurch eine sichere Grundlage zur Beurteilung des umstrittenen Gegenstandes geschaffen. Auf welcher Höhe sich aber die Bibliotheken der aufgehobenen Klöster ihrem Bücherbestande nach befanden, darüber sind wir noch sehr unvollkommen unterrichtet.

<sup>2)</sup> Centralblatt für Bibliotheksw. 4. Beiheft, Leipzig 1889.
3) Zur Charakterisierung des litterarischen Lebens im Stifte Admont hat Wichner den Inhalt dieser Kataloge wenigstens kurz verwertet in seinem Buche , Kloster Admont und seine Beziehungen zur Wissenschaft und zum Unterricht' (1892, S. 50-55).

Bibliothekskatalogen des Klosters Tegernsee hat schon Schmeller (Serapeum 2 (1841), 8.267—271, 283—287) hingewiesen. Von ganz hervorragender Wichtigkeit ist der vollständige Abdruck von Katalogen aus der Humanistenzeit. Ich brauche, da wir hier auf elsässischem Boden stehen, nur an die Arbeit von Knod, Aus der Bibliothek des Beatus Rhenanus'!) zu erinnern. Hier ist genaue Kenntnis bis ins einzelne erforderlich, um das Eindringen des Humanismus verfolgen zu können. Neuere litterarhistorische Untersuchungen auf dem Gebiete des Humanismus haben denn auch den Bücherschätzen, die die Gelehrten jenes fruchtbaren Zeitalters besafsen, die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt.<sup>2</sup>)

Wichtig ist nun die Frage, in welcher Anordnung die urkundlichen Zeugnisse in die Quellensammlung aufgenommen werden sollen. Es besteht wohl kein Zweifel, wie wichtig die Kenntnis des litterarischen Besitzstandes einzelner Orte und Landschaften ist, und es scheint sich daher eine Ordnung nach örtlichen Angaben in erster Linie zu empfehlen.") Anderseits läfst sich aber auch der Vorteil chronologischer Anordnung, die jeweils einen Durchschnitt durch das gesamte deutsche Gebiet darstellt, nicht verkennen. Ich würde daher die chronologische Anordnung unbedenklich vorschlagen, aber nur unter der eigentlich selbstverständlichen Voraussetzung, dass die Quellensammlung nicht bloß eine Aufstapelung von Material bedeuten darf, sondern auch durch gut ausgearbeitete Register sofort nutzbar gemacht werden muß. Nicht nur ein Autoren- und ein systematisches Register, sondern vor allem auch ein Ortsregister müßte ausgearbeitet werden, letzteres in der Art, daß man sofort mit Leichtigkeit die Verteilung der litterarischen Bestände einer bestimmten Landschaft überschauen könnte. Wir hätten z. B. die Landschaft Elsafs. Unter diesem Schlagwort wären zunächst nach bestimmten Stichworten jene Urkunden anzuführen, die sich nicht näher lokalisieren lassen. Dann käme das Alphabet der elsässischen Orte, darunter also Strafsburg. Unter dem Schlagwort Strafsburg würden dann wieder nach Gruppen die Bibliotheken angeführt, also Klosterbibliotheken, Privatbibliotheken etc.4) Jedesmal ist neben der Seitenzahl, auf die verwiesen wird, die Zeit anzugeben. auf die sich der Inhalt der Urkunde bezieht, und bei Bücherkatalogen, wo irgend möglich, die Anzahl der Werke oder Bände. Ein derart angelegtes Register würde eine außerordentlich lehrreiche Ueberschau über die litterarischen Verhältnisse einzelner Orte und Landschaften bieten.

<sup>1)</sup> Joseph Gény und Gustav Knod, Die Stadtbibliothek zu Schlettstadt. Festschrift. Straßburg 1889.

<sup>2)</sup> Ich denke da an Arbeiten wie die von Max Herrmann über Albrecht von Eyb (Berlin 1893) bes. S. 84-94, 142-161.

<sup>3)</sup> Für diese spricht sich Burdach (Centralbl. f. Biblw. 5, 130-131) aus. 4) C. Schmidt, Zur Geschichte der ältesten Bibliotheken und der ersten Buchdrucker zu Straßburg (Straßburg 1882) gewährt uns einen Einblick in die Anfänge des Straßburger Bibliothekswesens (S. 1-74, 163-198).

Es ist nun gewiss leicht über den Plan einer solchen Quellensammlung, über ihren Wert und Nutzen zu sprechen, aber es erhebt sich dann auch gleich die schwierige Frage, wer soll die mühevolle und langwierige Arbeit leisten, wie sollen die Mittel zu ihrer Herstellung, die natürlich ein jahrelanges Durchforschen von Bibliotheken und Archiven erfordern würde, beschafft werden. Schon in einem nur in kleinerem Kreise verteilten Bericht über die Verhandlungen der Bibliothekare beim Philologentage in Bremen (1899) hatte ich darauf bingewiesen, daß ein derartiges Unternehmen nur mit Unterstützung großer gelehrter Körperschaften unternommen werden kann. Ich möchte daher den ganz positiven Vorschlag machen, in dieser Angelegenheit an die Akademien der Wissenschaften in Berlin, München und Wien und an die Gesellschaften der Wissenschaften in Göttingen und Leipzig heranzutreten. Bei dem bereits glücklich vollzogenen engeren Zusammenschluß dieser fünf gelehrten Körperschaften zu geeinigter wissenschaftlicher Bethätigung halte ich es in hohem Grade für wahrscheinlich, daß die für diese dankbare Aufgabe erbetene Unterstützung grundsätzlich nicht versagt werden wird. Es werden jahraus jahrein ansehnliche Summen zur Erforschung fremdländischer Kultur alter und neuerer Zeit verausgabt. Um so dringender scheint es nötig eine Kulturarbeit auf heimischem Boden, an deren Lösung alle, die auf dem Gebiete der Kulturwissenschaften thätig sind, seien es nun Theologen oder Philologen, Historiker oder Philosophen, gleich stark interessiert sind, zu unterstützen und zu fördern. Die von der Wiener Akademie geplante Herausgabe mittelalterlicher Bibliothekskataloge liefse sich diesem Unternehmen jedesfalls passend einfügen.

Zur Durchführung der Arbeit wären in erster Linie Bibliothekare heranzuziehen. Natürlich könnte es sich dabei nur um freiwillige Uebernahme der Mitarbeit handeln, die durch Entlastung der Beteiligten

nach einer anderen Seite ihres Berufes zu erreichen wäre.

Wie lange Zeit die ganze Arbeit in Anspruch nehmen würde, läßt sich nicht voraussagen, das wird hauptsächlich von der Zahl der Arbeitskräfte abhängen. Vorläufig wäre es jedesfalls schon ein bedeutender Gewinn, wenn eine Quellensammlung wenigstens bis zum Jahre 1600 herauf geschaffen werden könnte. Im ganzen gebe ich mich aber augenblicklich noch nicht den glänzendsten Erwartungen für die Durchführung des Planes hin. Es will mich dünken, als ob uns Deutschen eine wissenschaftliche Aufgabe umso wissenschaftlicher erschiene, je mehr sie in eine gewisse ideale Ferne - sei es nun zeitlich oder örtlich - entrückt ist. Die gegenwärtige Aufgabe liegt jedoch auf einem Boden, den wir täglich betreten, und das Material, durch dessen Verwertung sie ihrer Lösung zugeführt werden soll, ist um uns aufgeschichtet. Vielleicht will es aber ein gütiges Geschick, daß wir rascher, als zu erhoffen war, den urkundlichen Nachweis der hohen Bedeutung des Bibliothekswesens für die geistige Kultur aller Zeiten zu erbringen vermögen.

Graz.

Ferdinand Eichler.

## Marie-Léontine-Catherine Pellechet.1)

Eine höchst eigenartige Stellung nimmt Fräulein Marie Pellechet, geboren am 7. Juli 1840 zu Paris und gestorben auf ihrem Landsitze zu Louveciennes bei Marly am 11. Dezember 1900, in der modernen Frauenwelt ein. In der Geschichte des Bibliothekswesens steht sie wohl einzig da.

Das geht mit vollster Klarheit aus der "Notice" hervor, welche ihr im Auftrage der Familie und nicht für das "große Publikum" bestimmt einer ihrer Vertrauten, der Bibliothekar des Pariser Oratoriums A. M. P. Ingold auf 181 Seiten gewidmet hat, wenn auch seine Arbeit nicht den Anforderungen entspricht, die man an eine relativ so ausführliche Darstellung zu stellen berechtigt ist. Denn Ingold erzählt uns eigentlich fast nur von dem letzten Drittel des Lebens von M. P. Sind diese Jahre sicher auch die bedeutungsvollsten ihres Daseins gewesen, und hat sie in ihnen ihren Ruhm als eine der größten Freundinnen des gesamten Bibliothekswesens und namentlich als einer ausgezeichneten Kennerin und Forscherin auf dem Gebiete der Inkunabelkunde begründet, so möchte man doch gern über ihr Jugendleben und ihre geistige Entwickelung etwas mehr erfahren. Das was P. Ingold auf 6 Seiten, die noch durch lange kaum zur Sache gehörende Anmerkungen gekürzt sind, bis zu dem Satze auf S. 13 sagt: Ainsi se passait tranquillement sa vie au foyer domestique quand arriva l'Année terrible (1870), genügt in keiner Weise, um uns auch nur eine einigermaßen deutliche und lebendige Vorstellung von dem Wesen, der Erziehung, dem Unterrichte, der Lebensführung und dem von Jugend auf leidenschaftlichen und energischen Charakter von M. P. zu geben. Die Anekdote, nach der sie einmal in den Garten geflohen sei und dort gedroht habe in einen Brunnen zu springen, wenn der Arzt sie untersuchen wolle, den ihre Mutter bei einer Erkrankung herbeigerufen hatte, worauf der Arzt unverrichteter Sache habe wieder abziehen müssen, ist fast das Einzigste, was aus ihren Jugend- und Mädchenjahren und -thaten beigebracht wird. Ingold will seine Heldin freilich vorzugsweise aus ihren Briefen charakterisieren Aber warum das, da ihm doch mündliche Quellen zur Genüge zur Verfügung gestanden

M. Pellechet war die Tochter eines hervorragenden französischen Architekten, der mehr als 60 Jahre lang (von 1812 -74) an der Spitze der Militärbaubehörde für Arsenale. Waffenfabriken etc. (Architecte du

<sup>1)</sup> M. P. Ingold, Notice sur la vie et les ouvrages de Marie Pellechet. Paris, Alphons Pieard et fils, 1902, 208 S. 8°. Das schön ausgestaftete, und mit einem trefflichen Bilde von M. P. geschmückte Werk ist in 300 Exemplaren gedruckt und nicht im Handel. 181 Seiten nimmt die Notice von M. Ingold ein, den Rest bildet ein Appendice bibliographique von M. Louis Pollain, dem treuen Gehilfen von M. P. Er bringt einen Katalog ihrer Schriften, 26 an der Zahl, nebst den Titeln der Kritiken, die über sie erschienen sind; ein Verzeichnis der ihr gewidmeten Biographieen und Nekrologe und eine Zusammenstellung der Zeitungsartikel, die sich auf ihre Legate beziehen.

Comité d'artillerie) gestanden hatte. Sein Vater, Inspektor der Königlichen Bauten in Versailles, war in der Schreckenszeit der französischen Revolution hingerichtet worden. Die Mutter, die zweite Frau August Pellechets, Léontine Cavalli, entstammte einer italienischen Familie, welche in verwandtschaftlichen Beziehungen zu der Mannheimer Kunsthändlerfamilie Artaria stand. Vielleicht geschah es, dass durch diese Verbindung ihrer Mutter der erste Unterricht von Marie in die Hände einer deutschen Erzieherin kam, so daß sie "eher deutsch als französisch lesen lernte". Unser Autor sagt Nichts hierüber und spricht nur ganz im Allgemeinen von ihren großen Fähigkeiten, von ihrer Wißbegierde und Leselust. Diese muß allerdings groß gewesen sein. Denn sie verschlang alle möglichen Bücher, die sie in der Bibliothek ihres Vaters fand. Für griechische Geschichte und ihre Heroen begeisterte sie sich früh, besonders aber für Brutus. Doch las sie auch den Code Napoléon durch, ebenso ein Lehrbuch der Chemie. Wäre ich ein Mann, so schrieb sie einmal später, so würde ich ein Chemiker geworden sein. An "weltlichen Zerstreuungen" nahm sie nur selten Teil. Sie fand wenig Geschmack an ihnen und war auch im Verkehre mit Fremden ängstlich. Dagegen beteiligte sie sich aufmerksam an den häuslichen Arbeiten, welche den Frauen besonders obliegen. religiöser Beziehung scheint die Familie Pellechet streng kirchlich gesinnt gewesen zu sein. Marie wurde, so scheint es wenigstens, ganz in diesem Geiste erzogen. Von dem Einfluss ihrer Mutter auf sie finden wir in unserer Biographie gar nichts erwähnt. Ihr Name wird überhaupt nur einmal genannt, ihr Todesjahr nicht angegeben. Freilich heifst es auch vom Vater nur, er sei 1874 - date de sa mort gestorben. P. Ingold hat seine Heldin fast ganz aus ihrer Umgebung, man möchte fast sagen aus allem Naturzusammenhange herausgehoben, um ihr Bild allein im hellsten Lichte des Patriotismus erstrahlen zu lassen. War doch nach P. Ingold ihre ganze spätere wissenschaftliche Thätigkeit nur ein Ausfluß ihres Patriotismus. Denn sie wollte nur an ihrem Teile dazu beitragen das 1870 niedergeworfene Frankreich nach Kräften wieder aufzurichten.

Unzweifelhaft war Marie auch eine patriotisch hochgesinnte Französin. Wer wollte ihr diese ihre Gesinnung nicht als erste Tugend anrechnen, und auch sich nicht über die Energie dieser bisher so wenig in die Oeffentlichkeit getretenen Jungfrau freuen, als sie die Leiden der mit ihr und den Ihrigen 1870 in Paris Eingeschlossenen zu lindern suchte? Wir wollen ihr auch ihre leidenschaftlichen Ausdrücke, die sie sich damals in Briefen an Angehörige in der Provinz über die "Prussiens" erlaubte, nicht hoch anrechnen. Denn wie viele Franzosen hatten damals nicht ganz den Kopf verloren und ergingen sich in den wüstesten Anklagen nicht nur gegen die Deutschen, sondern auch gegen die "feige" englische Regierung, von der Marie sicher war, dats ihre Nichtintervention von den Preußen mit Geld erkauft sei. Aber ihr Biograph hätte solche Ausbrüche einer momentan bis zum äußersten aufgeregten Seele nicht abdrucken lassen sollen. Wenn er sich dabei

auf ein Wort Pasteurs beruft, nach dem bis zu seinem Tode jedes seiner Werke die Aufschrift (epigraphe): "Haß gegen Preußen! Rache, Rache!" tragen solle, so möchte man doch daran erinnern, daß Marie Pellechet wie ihr Biograph!) auch gute Christen sein wollen, von christlichem Geiste in diesem exaltierten Nationalhasse aber keine Spur zu finden ist.

Doch lassen wir das und übergehen andere ähnliche mafslos leidenschaftliche Aeufserungen, die uns in den Zügen der sonst so menschenfreundlichen und überaus wohlthätigen, im Dienste der friedfertigsten wissenschaftlichen Beschäftigung hilfreichsten und gefälligsten Gelehrten fast als fremdartig erscheinen möchten, in Frankreich aber offenbar noch heutigen Tages als höchst ruhmwürdige gelten. - Nachdem die deutschen Heere Frankreich verlassen hatten, und dort wieder eine geordnete Regierungsgewalt hergestellt war, kehrte Marie zu ihren alten Lebensgewohnheiten, zum Lesen und Studieren zurück. Ohwohl ihre Familie, wie sie selbst einmal schreibt, ihre eigentümliche Geschmacksrichtung (gouts) zuweilen belächelte, ohne jedoch sie jemals in ihr zu behindern, dehnte sie die Studien noch weiter aus, lernte Lateinisch und Griechisch und besuchte Vorlesungen in der Sorbonne und dem Collège de France. Ob dieses auch schon vor dem Tode ihres Vaters (1874) oder erst nach ihm geschah, verrät uns P. Ingold nicht, der wie so manche Hagiographen auf chronologische Bestimmtheit wenig Wert zu legen scheint. Jedenfalls hörte sie noch 1874 die Vorträge Boissiers über Horaz und die Reniers über die römische Armee. Jedenfalls kam Marie durch den Tod ihres von ihr heits geliebten und verehrten Vaters in den freien Besitz eines recht ansehnlichen Vermögens, das ihr gestattete ganz nach ihrer Neigung zu leben. Wohin diese sich schliefslich wenden, worauf sie ihre Arbeiten konzentrieren werde, war ihr in diesen Jahren noch unklar. Liberal in ihrem politischen Denken gesinnt, schlofs sie sich an die bestehende republikanische Staatsverfassung an und entrüstete sich über die reaktionären Parteien, welche die Religion als Deckmantel für ihre politischen Bestrebungen mißbrauchten. Darum begrüßte sie auch die Wahl Leos XIII. zum Papste mit Freuden und dachte daran, dessen Schriften und erzbischöflichen Hirtenbriefe in das Französische zu übersetzen. Noch in den achtziger Jahren ist sie republikanisch gesinnt. Erst allmählich ist sie durch den Einfluss ihrer geistlichen Freunde und in Folge der Kirchenpolitik der Regierung zu einer Gegnerin der jetzt herrschenden republikanischen Parteien geworden. Hatte sie für Gambetta wegen dessen für sie unzweifelhaften Patriotismus noch etwas übrig, so sprach sie sich mir gegenüber bei ihrem letzten Besuche in Marburg im höchsten Grade entrüstet über die Wahl Loubets zum Präsidenten der Republik aus, nebenbei bemerkt das fast einzige

<sup>1)</sup> P. Ingold ist doch wohl deutscher Abstammung. Er gehört einer Familie aus Colmar an, wo er auch jetzt wieder wohnt. Er hat kürzlich einem Wunsche von M. P. entsprechend und von deren Schwester subventioniert den 2. Band der Histoire de l'Oratoire von Louis Batterel herausgegeben

Mal, wo politische und nationale Fragen in Gesprächen mit mir berührt wurden. Denn wie leidenschaftlich sie wenigstens noch bis zu ihrem Tode in den Fragen der inneren französischen Politik gesinnt war, ergiebt sich aus ihren brieflichen Aeußerungen über die Drevfußaffaire. Für sie bestand, "wie für uns Alle", fügt Herr lugold hinzu, nicht ein Schatten des Zweifels an der Schuld des Capitains. Die Freunde und Beschützer desselben galten ihr "im heiligen Zorn" als Cosmopoliten, die von Intriguanten verführt Frankreich einen unheilbaren Schaden zugefügt hätten. Standen diese doch im Dienste der Feinde Frankreichs, um das Vaterland zu diskreditieren und den Nachrichtendienst zu zerstören. Mit derselben Leidenschaftlichkeit, mit der Marie sich gegen die Vertheidiger von Drevful's aussprach, griff sie auch das englische Volk an, weil es die Buren um ihre Freiheit bringe. Tag und Nacht waren ihre Gedanken bei den armen von der Uebermacht unterdrückten Vertheidigern ihres Vaterlandes. Sie hatte für die Unthätigkeit der Regierung Frankreichs zu deren Gunsten zwar auch herben Tadel, aber ihre Klagen über die Unthätigkeit Deutschlands und Nordamerikas lauten doch noch bitterer.

Daß eine so leidenschaftlich angelegte Seele, wie die M. Pellechets von Haus war, mehr als das letzte Drittel ihres Lebens mit Studien über Meßbücher und die Inkunabeln der französischen Bibliotheken ausfüllte, kann auf den ersten Augenblick befremden. Denn giebt es eine friedfertigere, ruhigere, jeder Aufregung mehr entrückte Thätigkeit, als eine solche bibliographisch-antiquarische? In ihr konnte sie sicher doch nicht ihr von der Not und den Leiden ihres Vaterlandes tief bewegtes und erschüttertes Herz direkt zum Ausdrucke bringen. Aber war nicht vielleicht gerade diese friedfertige, dem Kampfe des Tages entrückte, auf ehrwürdige Zeugen der Vergangenheit gerichtete Thätigkeit ein ganz natürlicher Rückschlag ihrer Seele gegen die Aufregungen des Tages? Ihre Arbeitslust und Arbeitskraft hatte bis in das vierte Jahrzehnt ihres Lebens hinein kein bestimmtes, ihr zusagendes und sie ausfüllendes Arbeitsfeld erkannt, auf dem sie sich ihrer Anlage entsprechend mit Erfolg thätig erweisen, auf dem sie auch als Frau für ihr Vaterland sich positiv hätte nützlich erweisen können. Jetzt hatte sie das, man kann nicht sagen, zufällig gefunden. Aber wie es sich fand, war doch von äußeren, nicht in sich notwendigen Umständen beeinflusst und bestimmt.

Um die Jahreswende von 1877 auf 1878 war Marie Pellechet auf ein Buch gestoßen, das der Bibliothekar der Oratorianer Bertrand über einen an sich nicht hervorragenden Gelehrten der Compagnie de Saint Sulpice unter dem Titel Vie, éerits et correspondance littéraire de Laurent-Josse Le Clerc verfaßt hatte. Die Lektüre dieses Werkes wirkte insofern als eine Art Offenbarung auf ihre Seele, als sie in ihm ein Leben beschrieben fand, nach dem sie sich wohl im Stillen schon längst gesehnt hatte, ein Leben voll von ruhiger, wissenschaftlicher, ernster und nützlicher Thätigkeit. Der Geist, in dem das Buch abgefaßt war, gefiel ihr nicht minder, und so wendete sie sich in

einem Briefe vom 24. Januar 1878 an den Autor desselben und gab ihm eine kurze Selbstbiographie von sich. Da in dem Buche die Hilfsbereitschaft Le Clercs gegen seine litterarischen Freunde in helles Licht gesetzt war, fühlte Marie einen ähnlichen Trieb, Mitstrebenden nach Kräften zu dienen, in sich lebendig und bot sich Bertrand zur Auskunfterteilung in allen litterarischen Dingen, zum Nachschlagen von Werken auf den Pariser Bibliotheken, kurz zu jeder Mitarbeit als eine Art Sekretär an. "Benutzen Sie diese Idee, wenn sie Ihnen nicht absurd erscheint, oder benutzen Sie vielmehr mich, wie man es mit einer Schreibmaschine thun würde," schrieb sie am 21. März an Bertrand, und eröffnete damit nicht nur eine dauernde Verbindung mit dem Verfasser der Biographie Le Clercs sondern der gelehrten Welt überhaupt. Denn Bertrand, der ihr schrieb: Ich bemerke, das Sie eine geborene Bibliographin sind, nahm nicht nur sofort die ihm so bescheiden und dringend angebotene litterarische Unterstützung für sich, sondern auch für seine Freunde an. Umgekehrt empfahl nun Bertrand seine Gehilfin seinen Freunden unter den Bibliothekaren. Vor Allen auch an den Stadtbibliothekar von Dijon M. Guignard, "der Perle der Bibliothekare und den höflichsten und entgegenkommendsten aller Franzosen". Dieser Gelehrte sollte von ganz besonderer Bedeutung für die Richtung ihrer Studien werden. Denn er ist es, der Marie Pellechet auf die Inkunabelstudien hingewiesen und sie zu ihren ersten Arbeiten auf diesem Gebiete aufgemuntert hat. Auch mit dem Verfasser unseres Buches brachte Bertrand seine Freundin in Verbindung: er nannte sie in einem Briefe une excellente parisienne et oratorienne. Und das durfte er mit Recht. Denn abgesehen von den litterarischen Neigungen. die sie mit den frommen Vätern des Oratoriums teilte, hatte sie ein hervorragendes Mitglied der Kongregation, den Professor der Kirchengeschichte an der Sorbonne, P. Adolf Perraud, zu ihrem Beichtvater gewählt: diesem brachte sie die größte Verehrung, unbedingtes Vertrauen und Gehorsam entgegen. Sie hatte keinen Unwürdigen erkoren, Denn A. Perraud war abgeschen von seinem hohen moralischen Werte ein geistig bedeutender Mann. Er wurde Bischof von Autun, Mitglied der französischen Akademie und schliefslich Kardinal. Er wie sein gleichfalls trefflicher Bruder P. Charles waren es, welche die grofsartigen Wohlthätigkeitsbestrebungen von Marie leiteten. Wie sie nicht müde wurde mit Hilfe ihres Freundes P. Charles Bedürftige und Elende mit ihren reichen pekuniären Mitteln zu unterstützen, konnte sie sich auch ferner nicht genug thun, ihren wissenschaftlich arbeitenden und sie konsultierenden Freunden thatkräftig unter die Arme zu greifen. "Die heitere sericuse), wenn auch zuweilen etwas staubige Atmosphäre" des Manuskriptensaales der Pariser Nationalbibliothek sagte ihr immermehr zu. Hatte sie wohl gelegentlich darüber gescherzt, daß Selbstmord durch allzu lebhaft betriebenes Studium nach dem Geschmacke weniger Leute sei, so muisten sie doch bald ihre Korrespondenten bitten, sich in ihrem Eifer für ihre litterarischen Interessen zu mäßigen, und die treue Schwester Catharina sprach ihre schwere Sorge im Betreff der

Ueberanstrengung aus, ohne jedoch sich viel Erfolg von ihren Vorstellungen zu versprechen. Zahlreiche Reisen, die sie in Frankreich unternahm, sowie eine Romfahrt konnten natürlich Nichts zu ihrer Erholung beitragen. Denn das vornehmste Ziel derselben waren immer wieder die Bibliotheken, in denen sie sich zu ihren Forschungen vergrub. Sie setzte es als die erste Frau durch, in die Vaticana zur Arbeit zugelassen zu werden. "Ich führe ein Leben wie ein Commis Voyageur," schrieb sie einmal an den gleich ihr arbeitsfrohen und für französische Geschichte und Litteratur mit großem Erfolge thätigen Tamizey de Larroque, "es bleibt mir wenige Zeit übrig, um mich zu langweilen, aber eben so wenig auch, um meinen alten Freunden zu sagen, daß ich sie immer lieben werde." Der gelehrte Maire von Gontaud, von dem L. Delisle nach dessen Tode (1898) sagte: "Das Leben weniger Männer war so wohl geordnet für die Arbeit, und so ehrenvoll ausgefüllt als das seine", der schon seit Jahren an der monumentalen Ausgabe der Briefe des Polyhistors und Maecens vieler Gelehrten Peirese arbeitete, konnte sich in der That keine bessere Mitarbeiterin wünschen als eben M. Pellechet. Bei der Zerstreutheit der Briefe von Peiresc, bei der Fülle der persönlichen und litterarischen Beziehungen, die in Frage kamen, war die nimmer versagende, keine Reise scheuende Durchforscherin aller möglichen Bibliotheken dem in seiner Heimatstadt doch isoliert lebenden Privatgelehrten eine geradezu notwendige Stütze und Nothelferin. Persönliche Freundschaft verband denn auch mit der Zeit diese beiden seltenen Menschen, die ihr Leben in so selbstloser Weise dem Dienste der Wissenschaft gewidmet haben.

Endlich drängte es aber doch die Frau, die sich bisher nur im Dienste für Andere aufgerieben hatte, auch mit eigenen selbständigen Arbeiten an das Licht zu treten. Am 20. April 1880 zeigte sie dem Monsieur l'Abbé Bertrand, (où plutôt Mon père) scherzhaft an, dass sie eine große (gros) Sünde begehen und eine Bibliographie der ungedruckten und gedruckten Breviarien der Diöcesen von Autun, Chalon und Mâcon, der s. g. breviaires Éduens, von denen sie mehrere alte Exemplare aufgefunden hatte, herausgeben werde, und bat um den Rat und den Segen des Freundes. Sobald der Entschluß dazu gefaßt und von ihren nächsten drei Freunden gebilligt war, machte sie sich unverzüglich mit einem wahren Feuereifer ans Werk, besuchte die Bibliotheken Ostfrankreichs, der Schweiz, ging zum zweiten Male in diesem Jahre nach Rom und studierte in Genua, Florenz, Siena, Parma etc. die Sammlungen der Meßbücher. In einem recht witzigen Briefe schildert sie ihre Schicksale mit den zum guten Teile tauben Bibliothekaren, mit denen sie auf ihren Fahrten zu verhandeln hatte, brachte aber doch eine reiche Ausbeute mit nach Hause. Im Jahre 1883 erschien dann auch das Buch, das sie mit einer Art "mütterlicher Freude" betrachtete unter dem Titel: Notes sur les livres liturgiques des diocèses d'Autun, Chalon et Mâcon avec un choix de Leçons, d'Hymnes et de Proses. Composées en l'honneur de quelques Saints spécialement honorés dans ces diocèses. Par M. Pellechet. 1ch habe das Buch nie gesehen und würde auch schlechterdings kein Urteil darüber haben. Ich kann also nur wiederholen, daß es großen Beifall fand. Und das nicht nur bei ihren persönlichen Freunden, sondern auch bei ausgezeichneten Sachkennern wie L. Delisle und Emile Picot, der in der Revue critique 1885, S. 66—69 und 140 eine sehr anerkennende Anzeige veröffentlichte. Wurde dem Werke doch auch 1885 im Concours des Antiquités nationales der erste Preis zuerkannt. Die in der Arbeit zu Tage tretende großartige Gelehrsamkeit und den minutiösen auf sie verwendeten Sammlerfleiß, fand man eines Benediktiners würdig, wie man denn anfangs vielfach hinter dem Namen M. Pellechet einen Mann suchte. Sie mußte sich deshalb manche Scherze ihrer Freunde über ihre masculinité gefallen lassen.

Konnte Marie so mit dem Erfolge ihres ersten Buches sehr zufrieden sein und hatte sie wohl bald den Ausspruch, den sie unter den auch ihr nicht ersparten Leiden einer jeden Erstlingsarbeit gethan hatte, dieses Buch werde ihr erstes und letztes sein, bald vergessen, so begann sie doch nicht sofort auf ein neues Werk zu sinnen. Es folgten einige Jahre der Sammlung, ausgefüllt mit eifrigen Studien in ihrer gewohnten Weise und mit Vorbereitungen für ihre eigentliche

Lebensaufgabe.

Ihr Freund und Beichtvater Perraud war mittlerweile Bischof von Autun geworden, und so zog es sie so stark in diese stille Stadt. dafs sie sich 1886 eine kleine dauernde Wohnung dort mietete. Sie war natürlich Mitglied der berühmten Société Eduenne dieser Stadt geworden, die einen Kreis wohlunterrichteter Männer in ihren Mauern barg. Ihren religiösen Bedürfnissen kamen hier die Predigten des ausgezeichneten Bruders des Bischofs Charles Perraud, dessen ganzes Wesen sie in das Wort Pitié zusammenfafst, vollkommen entgegen. Sie schrieb mit ihrer Schwester dessen Ansprachen so gut nach, daß bei ihrer Herausgabe diese Nachschriften die besten Dienste leisteten. Was sie an geistiger Stärkung von dem wohlthätigen Priester empfangen, setzte sie dann in Thaten um. Unzählige größere und kleinere Unterstützungen sind von ihr durch die Hand ihres geistlichen Freundes an Arme und Elende gegangen. In Paris war sie ja auch schon eine eifrige Teilnehmerin des Vereines für die armen Kranken der Vorstädte gewesen. Ihre kirchliche Gesinnung zeigte sie aber noch besonders durch eine Menge von Geschenken, die sie kleinen und ärmlich ausgestatteten Kapellen und Altären zu deren Ausschmückung zukommen liefs. 1) Viele Paramente, Spitzen und Dekorationen für sie hat sie mit eigenen Händen gearbeitet, andere ihnen erkauft. Doch es waren nicht nur religiöse Antriebe, die sie hierbei bestimmten. Sie hatte einen wohl vom Vater ererbten lebhaften Sinn für alle irgendwie historisch oder antiquarisch bedeutungsvollen Denkmäler ihres Vaterlandes und war bereit für deren Unterhaltung, wie gelegentlich für den Ankauf von

<sup>1)</sup> Auf S. 161 findet sich ein unvollständiges Verzeichnis der von M. P. in dieser Weise bedachten Kirchen.

wertvollen Kunstschätzen für Bibliotheken und Museen aus eigenen Mitteln große Opfer zu bringen. Durch das Legat von 300000 Fr., das sie in ihrem Testamente für diese Zwecke ausgesetzt und mit dem Namen ihres Vaters in Verbindung gebracht hat, hat sie den Namen Pellechet in die Geschichte der Kunstdenkmäler Frankreichs für immer ruhmvoll eingetragen.

Doch es ist Zeit, daß ich mich kürzer fasse und der Verdienste gedenke, um derentwillen allein Marie Pellechet in diesen Blättern eine so eingehende Erwähnung verdient hat. Ich werde das um so eher dürfen, als diese Verdienste unter den Fachgenossen bekannt

genug sind.

Nachdem sie während ihres wiederholten Aufenthaltes in Autun einen Katalog der Bibliothek eines Kanonikers Claude Quilliaud, aus den Jahren 1493 - 1551 fertig gestellt hatte, der aber erst mehrere Jahre später im Drucke erschien, begannen ihre Arbeiten über die Inkunabeln, namentlich die der französischen Bibliotheken, den größten Teil ihrer Zeit in Anspruch zu nehmen. Durch den Bibliothekar Guignard von Dijon, mit dem sie, wie schon erwähnt ist, seit 1878 persönlich bekannt und dann herzlich befreundet war, ließ sie sich im November 1885 überreden, einen Katalog der Wiegendrucke von dessen Bibliothek zu machen. Damit wurde ihre eigentliche Lebensaufgabe entschieden. Am 8. Juni 1886 konnte sie die Vorrede zu der Ausgabe dieses Katalogs bei dessen Ausarbeitung ihr die Bibliothekare Guignard und Milsaud noch mit Rat und That beigestanden hatten, unterzeichnen. Ihre Arbeit fand sofort bei allen Sachkennern den vollsten Beifall. Hatte sie in dem Vorworte zu diesem immerhin unbedeutenden Kataloge schon den Wunsch ausgesprochen, daß einmal ein Verzeichnis der Inkunabeln aller französchen Bibliotheken ausgearbeitet werden möge, eine Idee, auf welche Leopold Delisle in einem Briefe an sie sofort einging, so dachte sie jetzt wohl noch nicht für sich an die Ausführung eines so großen Unternehmens, sondern setzte ihre Arbeit an einzelnen Bibliotheken fort. Zunächst begann sie die Inkunabeln der Bibliothek von Lvon zu bearbeiten, deren Katalog aber erst 1893 erschien, nachdem sie eine Reihe anderer Arbeiten auf diesem Felde erledigt hatte. Ihr Freund Guignard, den sie für den premier coupable dans cette affaire erklärte, scherzte mit ihr über einen Namen, den er ihr geben wolle. Da ihr das hybride Wort Incunabelographe nicht zusage, schlage er für sie das Epitheton Sparganographe (σπαοyaror = Incunabel) vor. In der That war sie jetzt Feuer und Flamme für ihre neue Beschäftigung. Vor allem zogen sie jetzt die Bibliotheken Südfrankreichs an. Sie besuchte die von Marseille, Avignon, Carpentras, schrieb 1887 eine selbständige Schrift von 173 Seiten über die ersten Buchdrucker der Grafschaft Voraissin und des Fürstentums Orange, veröffentlichte einen Inkunabelkatalog der Bibliothek zu Versailles und mehrere Nebenarbeiten. Um sich die nötige Sammlung von den Alphabeten der Inkunabeldrucke zu verschaffen, die sie dann später auch zum Teil reproduziert erscheinen liefs, hatte sie sich in der

Photographie zur Meisterschaft ausgebildet. Die Fachleute schätzten sie in dieser Kunst sehr hoch ein. Mit einer Causerie photographique und anderen Aufsätzen über dieses Metier nahm sie pseudonym an den theoretischen Verhandlungen über diese Kunst teil. Nimmt man nun auch hinzu, daß sie, von anderen kleinen Publikationen zu schweigen, einen Inkunabelkatalog der Bibliothek von Sainte-Genevieve in Paris herausgab, einen Katalog der Ausgaben der Werke des Jacobus de Voragine abfaßte, so muß man wirklich staunen über die Arbeitskraft dieser Frau. Und doch bewegte sie sehon damals der Gedanke, den Gesamtkatalog aller in Frankreich vorhandenen Inkunabeln zu machen, ia sie steckte schon mitten in den Vorarbeiten für ihn.

Schon im Jahre 1886 hatte die französische Regierung den Plan gefalst, ebenso wie sie einige Jahre vorher die Abfassung eines Kataloges aller in öffentlichen französischen Bibliotheken vorhandenen Handschriften in die Wege geleitet hatte, nun auch den gesamten Inkunabelnschatz der französischen Büchersammlungen verzeichnen und im Drucke festlegen zu lassen. Unter dem 15. Februar war ein Erlafs an mehr als 170 Bibliotheken ergangen, der begleitet von einer Instruktion L. Delisles die Vorstände derselben aufforderte. Verzeichnisse ihrer Inkunabelbestände an das Ministerium des öffentlichen Unterrichts einzusenden. Nach und nach liefen dieselben größtenteils ein. Aber so wie sie waren, zeigten sie sich zu einer einheitlichen Gesamtveröffentlichung unbrauchbar. Es musten die Titel vieler Bücher neu aufgenommen, andere ergänzt werden u. s. w. Das konnte teilweise nur an Ort und Stelle geschehen, die Redaktion mulste in eine Hand gelegt werden, wenn etwas Ordentliches zu Stande gebracht werden sollte. Die beiden Männer, die an der Spitze der vom Minister eingesetzten Kommission standen, L. Delisle und Ulysse Robert, der Generalinspekteur der französischen Bibliotheken, waren von vornherein in keinem Zweifel darüber, daß allein Marie l'ellechet das großartige Unternehmen zu Ende führen könne. Im Mai 1887 schrieb ihr Robert in diesem Sinne und forderte sie zunächst auf, Mitglied der Kommission zu werden. Sie nahm die ehrenvolle Berufung an, "da es sich darum handele ihrem armen Vaterlande einen Dienst zu erweisen". Sie erklärte. sie wolle bei der Arbeit nur le role de machine de verifier spielen. Wie sie diese Rolle aber bald auffalste, zeigte sie schon in der ersten Kommissionssitzung, wo sie mit Hilfe L. Delisles ihre Propositionen durchsetzte, daß ein einheitlicher Katalog für die Inkunabeln aller Bibliotheken Frankreichs gemacht, die Beschreibungen (notices) desselben in der Weise (genre) derer wie Hains Repertorium abgefasst und die Leitung der Arbeit in ihre Hand gelegt werden sollte! 1) Dafür verzichtete sie auf alle Entschädigung für ihre Arbeit, selbst auf die Reisekosten. "Denn unser armes Budget ist nicht in der Lage mit einer auch noch so kleinen Summe belastet zu werden, und ich würde mich schämen, mich bezahlen zu lassen, da ich reichlich (largement) zu leben habe, während man den Gehalt der armen Beamten beschneidet."

<sup>1)</sup> Centralisation ou plutôt monopolisation du travail entre mes mains.

Nachdem nun die patriotische Frau diese riesige Arbeit, die von ihrem Vaterlande den Vorwurf, daß seine Bibliotheken keine Kataloge hätten, entfernen sollte, übernommen hatte, durchzog sie Frankreich in allen Richtungen, revidierte die Bibliotheken, ergänzte und verbesserte deren Inkunabelverzeichnisse, kurzum bereitete alles zur Herausgabe ihres Lebenswerkes vor. Mitunter stiefs sie bei ihrer Arbeit auf übelwollende Bibliothekare. Aber nur vorübergehend liefs sie sich dadurch beirren und verlor den Mut nicht. In der That konnte sie schon am 7. Februar 1897 die Vorrede des ersten Bandes des großartigen Werkes unterzeichnen, das sie dem Andenken ihres Vaters mit dankerfüllten Worten widmete. Ich habe wohl nicht nötig die Anlage des Buches: Catalogue général des incunables des Bibliothèques publiques de France par M. P. etc. zu schildern, das auf 602 Seiten 2386 Inkunabeldrucke, von Abano bis Biblia alphabetisch geordnet, genau und sorgfältig nach den erprobtesten Mustern beschreibt. Jedem Forscher auf diesem Gebiete ganz unentbehrlich, ist es ein bewunderungswürdiges Denkmal, das die Energie, der Fleifs, uninteressierte Liche zur Sache wie zum Vaterlande, reiche Begabung und Kenntnisse durch Frauenhand errichtet haben. Darüber herrscht nur eine Stimme unter den Fachleuten. Kein Geringerer als Leopold Delisle hat in einem großen Artikel im Oktoberhefte des Journal des Savants von 1897 der allgemeinen Anerkennung Ausdruck verlichen. Wir können hier nur auf diesen Aufsatz, in dem er u. a. die Resultate dieses ersten Bandes für die Erweiterung der Inkunabelkunde ziffernmäßig zusammenstellt, hinweisen. Auch äußere Anerkennung fehlte nicht. Hätte nicht ein allzufrüher Tod Marie Pellechet dahingerafft, so wäre sie auch mit der Auszeichnung bedacht worden, deren sie ihre Freunde schon längst für würdig erklärt hatten. Der Unterrichtsminister Levgues erklärte feierlichst, "die höchste Auszeichnung" (cette suprème distinction), die Verleihung des Ordens der Ehrenlegion sei ihr zugedacht gewesen.

Nachdem dieser erste Band des Katalogs erschienen war, mochte sich wohl seine Verfasserin selbst sagen, daß sie einer Erholung bedürfe. Aber sie fand diese nicht in der Enthaltung von Arbeit und ruhigem Leben. Sie ging auf Reisen. Das wäre nun ganz zweckentsprechend gewesen, wenn sie nicht auf diesen Reisen überall, wo sie hin kam, sich sofort wieder in ihre gewohnte Arbeit gestürzt und auf allen Bibliotheken nach Inkunabeln geforscht hätte. Es kam ihr dabei vor allem besonders darauf an, seltene französische Drucke im Auslande aufzuspüren. Nachdem sie sich im Elsaß und der Schweiz aufgehalten hatte, ging sie über Innsbruck, Wien und Prag nach Leipzig. Dort erkrankte sie im Juni 1897 an einer Halsentzündung so schwer, daß sie in ein Krankenhaus gebracht werden mußte, und ihr Zustand vorübergehend besorgniserregend war. Doch ihre elastische Natur erholte sich bald wieder, und sie konnte ihre Rückreise über Halle. Wolfenbüttel und Trier ) antreten. Bei dieser Gelegenheit habe ich

<sup>1)</sup> Sie plante eine Katalogisierung der Bibliothek des Kardinals Nicolaus von Cues, eine Arbeit, die doch endlich von deutscher Seite gemacht werden sollte.

Marie Pellechet zum ersten Male gesehen. Für ihre Spezialstudien war in Halle freilich nicht viel zu holen. Wir waren mit dem Inkunabelnkatalog der Universitätsbibliothek bald fertig. Doch genügte er, um ein höchst interessantes Gespräch an ihn zu knüpfen. Die natürliche, vornehme, nach unseren Begriffen etwas lebhafte Art der Unterhaltung fesselte mich sofort. Das blitzende Auge in dem ausdrucksvollen Gesichte verriet ihren lebhaften Geist. Sie ging direkt auf ihre Sache los, und man fand sich bald mit ihr, die nicht aufdringlich und prätentiös, wohl aber vollkommen redegewandt sich über Bibliotheken und Bibliothekswesen aussprach, in einer Unterhaltung wie mit längst bekannten Kollegen. Ihre geistige Beweglichkeit hatte die anhaltende Beschäftigung mit den alten Zeugen der Typographie nicht zur Erstarrung gebracht. Heiter, mit glücklichen Scherzworten schilderte sie ihr Thun, ihre Aufgabe, wie wir dieses auch in den zahlreichen Brieffragmenten wiederfinden, die unserer Notice zum besonderen Schmucke gereichen. Nicht anders, wenn auch etwas gealtert, traf ich sie drei Jahre später in Mainz wieder, auf dem allen Teilnehmern unvergetslichen Gutenbergfeste, an dem sie mit einigen anderen französischen Bibliothekaren als offizielle Vertreterin der französischen Regierung in heiterer, angeregter Stimmung teil nahm. Sie hatte auch alle Ursache mit dem Empfange, den sie hier bei den zahlreich anwesenden Fachgenossen und bei den Festgebern gefunden hatte, zufrieden zu sein. Bildete sie doch eine Art Mittelpunkt für alle ihre zahlreichen Bibliotheksfreunde. Wer sie noch nicht kannte, sucht sich ihr, der seltenen Fachgenossin zu nähern. Ihre Befürchtung, daß sie in Mainz "chauvinistische" deutsche Reden werde zu hören bekommen, hatte sich auch keineswegs bestätigt. Sie nahm an allen Festlichkeiten lebhaften Anteil, machte die heitere Rheinfahrt mit und wurde nicht müde alles in ihrem photographischen Apparate festzuhalten. Kaum aber war das Fest verrauscht, und die Mainzer Bücherausstellung durchgearbeitet, so ging sie wieder auf eine Studienreise und besuchte die Bibliothekare von Leipzig, Dresden, Nürnberg, Darmstadt und Göttingen. Auf der Reise dorthin schenkte sie mir einen freundschaftlichen Besuch. Nichts schien aus Briefen daran zu erinnern, dafs ihre Lebensbahn so rasch zu Ende laufen werde. Im Juli kehrte sie nach Hause zurück und bezog ihren Landsitz ('oeur-Volant. Paris war ihr durch die Weltausstellung ganz verleidet. So sagte sie mir selbst. Doch nahm sie dort an einer Komitésitzung für den mit der Ausstellung verbundenen internationalen Bibliothekarkongress teil und stiftete zwei Preise für denselben von 1000 und 500 Mk. für die von ihm auszuschreibende Preisbewerbung für die beiden besten Schriften zur Bekämpfung der bücherfeindlichen Insekten und Würmer Nachdem sie dann noch im Herbste im Interesse eines litterarischen Freundes einen kurzen Ausflug nach dem Süden gemacht hatte, kam sie sehr abgespannt auf ihren Landsitz zurück. Ihre Lebenskraft war stark herabgemindert. Eine einfache Erkältung, die in eine Grippe ausartete, warf sie Anfang November auf das Krankenlager. Sie mochte wohl ihr Ende herannahen fühlen, als sie am 10. November

ihren mehrjährigen Mitarbeiter und Freund L. Polain, der nur auf einige Tage verreisen wollte, sich in die Hand versprechen liefs, daß er ihren Cataloque géneral fortsetzen und veröffentlichen werde. M. Polain wird das gegebene Wort halten, und wir freuen uns mitteilen zu können, daß in diesen Wochen der 2. Band des Katalogs von ihm herausgegeben erscheinen wird. Die materiellen Mittel für die Vollendung des Druckes sind genügend vorhanden. Hatte sie den ersten Band schon ganz auf ihre Kosten drucken lassen, und von dem Staate nur insofern eine Unterstützung erhalten, als dieser auf 200 Exemplare des Werkes fest abonnierte, so sind 60 000 Fr. für seine Fertigstellung des Ganzen von ihr bestimmt worden.

Am 11. Dezember 1900 ist dann M. Pellechet auf ihrem Landsitze unter Anrufung der göttlichen Barmherzigkeit sauft entschlafen, drei Tage darauf auf dem Friedhofe des Montmartre in der Familiengruft bestattet worden.

Vier Wochen nach ihrem Tode wurde ihr Testament eröffnet, das ihre ganze edle Natur wiederspiegelt. Dem Verein für Unterstützung der Nachkommen verunglückter französischer Seelente hatte sie 100 000 Fr. vermacht, für die Erhaltung französischer Kunstdenkmale, wie schon erwähnt, 300 000 M. ausgesetzt, welche die Académie des Inscriptions verwalten soll. Ihre reichen Sammlungen an Kunstblättern (gravures) und Photographicen, sowie ihr durchkorrigiertes und ergänztes Handexemplar von Hains Repertorium war für die Pariser Bibliotheque Nationale, ihre auserlesene Buchersammlung der Universität Montpellier bestimmt. —

Ueberblickt man dieses reiche und gesegnete Leben von Marie Pellechet, so wird man mir zustimmen, wenn ich sie als eine einzig dastehende Gestalt in der Geschichte des Bibliothekswesens genannt habe. Ausgerüstet mit großen geistigen Fähigkeiten und mit materiellen Gütern reich bedacht, hat sie mit beiden treu und erfolgreich hausgehalten und Großes geschaffen. Aufgewachsen in den Formen und dem Glauben ihrer Konfession ist sie eine treue und überzeugte Bekennerin derselben geblieben, ohne jedoch das allgemein Menschliche und das größte christliche Gebot, der Liebe des Nächsten, zu vergessen. Denn allen Armen und Elenden ist sie bis über ihren Tod hinaus eine warmherzige und thatkräftige Helferin geblieben. Allen Freunden und Mitarbeitern in dem einmal von ihr ergriffenen Berufe hat sie opferwillige, stets dienstbereite uninteresierte Unterstützung in kaum gesehenem Maße geleistet. Als glühende Patriotin hat sie ihrem Vaterlande mit all ihren Kräften überall zu dienen gesucht, damit aber doch nicht nur Einer Nation, sondern der bibliographischen Wissenschaft und der Kulturgeschiehte überhaupt große Dienste geleistet. Sie hat durch ihr Beispiel gezeigt, daß, wer Geist und edle Gesinnung besitzt, auch die trockenste und anscheinend geistloseste Arbeit, zu einer geistvollen und erhebenden zu machen im Stande ist.

O. Hartwig.

## Recensionen und Anzeigen.

English Book - Collectors. By William Younger Fletcher. London, Kegan

Paul, Trench, Trübner and Company, 1902. 4°. XVIII—448 pp.
Alfred Pollard, den Wissen und Unternehmungslust befähigen, die Lücke auszufüllen, die der Rücktritt Richard Garnetts in den Reihen der englischen Bibliographen geschaften hat, rief vor einigen Jahren eine Serie hibliographischer Monographien unter dem Titel "The English Bookman's Library" ins Leben, deren dritten Band das vorliegende Werk bildet. Der Vertasser dieses Bandes ist ein ehemaliger Beamter der Bibliothek des British Museum, dessen Namen einige geschätzte Arbeiten über Bucheinbände den Bibliophilen vertraut machten. In seiner jüngsten Schrift giebt er Nachricht von nicht weniger als 100 englischen Büchersammlern der letzten vier Jahrhunderte. Sein Verfahren ist überaus einfach: Er ordnete die Sammler nach chronologischen Gesichtspunkten und widmete jedem einzelnen einen eigenen Abschnitt, in dem der Stoff derart gruppiert ist, daß einer flüchtigen Lebensskizze des Sammlers eine lakonische Beschreibung des Inhaltes und eine ausführlichere des Schicksals der Sammlung folgen. Ob diese von einer bloßen Statistik sich nur durch die stoffliche Fülle unterscheidende Methode statthaft war, mag bezweifelt werden. Die an und f\(\text{ir sich ja sehr n\(\text{itzliche Aufz\(\text{iihlung}\)}\) der englischen Büchersammler kann im Rahmen eines wissenschaftlichen Zwecken gewidmeten Unternehmens doch nur den Rang einer Beispielsamm-lung beanspruchen, die sich der gerade in England bedeutungsvollen Geschichte des Büchersammelns anschließen mußte. Diese Geschichte aber fehlt vollständig: von allgemeinen Gesichtspunkten, die sich leicht ergeben hätten, findet sich keine Spur. Schon eine oberflächliche Lektüre des Buches lehrt gewisse für England charakteristische Momente erkennen: Die beiden wesentlichsten Züge der englischen Geistesentwickelung, Classicismus und Nationalismus, geben diesen hundert sonst so wenig wesensverwandten Sammlungen fast ein typisches Gepräge. Der völlige Mangel einer Darstellung der lehrreichsten Periode des Büchersammelns, jener vor der Eründung der Buchdruckerkunst, wird in Fletchers Buch sehr unzureichend erklärt. Die Bibliothek des Herzogs Humphrey von Gloucester wird nur gelegentlich in einem einleitenden Aufsatze ("Royal Collectors") erwähnt. Von den Anfängen der Liebe zum Buch als Kunstwerk, einer Erscheinung, die, wie das "Philobiblon" lehrt, sich in England schon sehr früh nachweisen läßt, ist nirgends die Rede. Der Sammelthätigkeit eines William von Wykeham, eines Roger Bacon ist keine Zeile gewidmet. Auch die leiseste Anspielung auf die Zeit der erwachenden Bücherliebhaberei, zur Zeit der beginnenden Renaissance weit mehr Kulturäufserung als Sport, wird man in diesen Blättern vergeblich suchen.

Sieht man von der verfehlten Methode ab, so kann man in dem Buche, das dem Ernste und den Kenntnissen seines Verfassers ein rühmliches Zeugnis ausstellt, reichlich Belehrung finden. An die Spitze der Sammler stellt Fletcher gewissermaßen als Patriarchen der Büchersammler drei Bischöfe des ausgehenden Mittelalters, Fisher, Crammer und Parker. Den Reigen schließt der universellste und vornehmste moderne Bibliophile, William Morris. Auf den dazwischen liegenden Blättern wird uns nicht nur eine Geschichte der Sammler, sondern auch der Sammlungen geboten. Und man erkennt, wie oft erst nach Jahrhunderten und nach mitunter abenteuerlichen Schicksalen, die Wege dieser Sammlungen zu einem gemeinsamen Ziele führen: in eines der großen Bücher-Reservoirs Englands, vornehmlich des British Museum, einzumünden. Besonders anziehend ist es, das Schicksal eines einzelnen Buches zu verfolgen, wie etwa des Boccaccio aus der Officin Valdarfers, um dessen Besitz förmliche Treffen geliefert werden. Der Verfall der Buchdruckerkunst in Deutschland seit dem 16. Jahrhundert bringt es mit sich, das deutsche Bücher nach dieser Zeit eine kaum nennenswerte Rolle in den englischen Sammlungen spielen. Dagegen behaupten die Werke der Mainzer Presse neben den Caxtondrucken und etwa noch den ersten Folio-Ausgaben Shakespeares den vornehmsten Rang. Die großen englischen Handschriften-Sammlungen nehmen natürlich einen prominenten Platz in Fletchers Darstellung in Anspruch. Doch vermifst man bei den Sammlungen Cottons. Harleys und Sloanes eine wenn auch noch so flüchtige Hervorhebung der ungeheuren Bedeutung, welche diese Sammlungen für die historische Forschung besitzen. Eine der ruhmvollsten Seiten in der Geschichte der englischen Sammelthätigkeit nehmen ohne Zweifel die oft mit beispiellosen Opfern durchgeführten Schenkungen der wertvollsten Bibliotheken an den Staat oder an gemeinnitzige Institute ein, ein Vorgang, der auf dem Festlande weit mehr Bewunderung als Nach-

ahmung gefunden hat.

Eine Betrachtung des Standes der einzelnen Sammler läfst ziemlich sichere Schlüsse auf die soziale Verbreitung der Bücherlieblaberei in England zu. Von großen historischen Namen findet man in Fletchers Liste nur zwei: Cranmer, den Feind Maria Tudors, und Leicester, den Freund ihrer Schwester Elisabeth. Sonst sind es Aristokraten. Staatsmänner und Gelehrte, die das Hauptkontingent stellen. Doch findet man auch Aerzte, Geistliche, Kauflente und Offiziere. Einer, und nicht der Geringste (John Eagford), errichtete seine Bibliothek auf dem ohne Zweifel goldenen Boden des Schuhmachergewerbes und beweist wie jener Londoner Krämer, der bei der Gründung der Bodleiana seinen "Josephus" zur Verfügung stellte, wie das Büchersammeln in die breitesten Volksschiehten dringend, fast zu einer nationalen Leidenschaft geworden ist. Anch für die Erkenntnis der Psychologie des Büchersammelns gewinnt man aus Fletchers inhaltsreichem Werke wertvolle Elemente: Von der zielbewußten Ruhe des Forschers bis zu den pathologischen Ausschreitungen des Bibliomanen lassen sich alle Formen des Sammelns erkennen.

Das Buch ist wie die beiden vorhergehenden Bände der Sammlung innen und außen sehr gefällig ausgestattet und mit einer Reihe von Bildnissen, Ex-libris und Eignerzeichen auf Einbänden (Book-stamps) geschmückt. Die durch ästhetische Rücksichten kaum gerechttertigte Eigentümlichkeit des Verfassers, die Preise, die einen sehr breiten Raum in seiner Darstellung einnehmen, nicht in Ziffern sondern in Lettern wiederzugeben, schwellt den Umfang des Buches unnötig an. Ein für Statistiker sehr schätzbarer Anhang des Werkes rührt von W. S. Graves her: Er enthält ein erschöpfendes Verzeichnis aller jener wichtigeren englischen Bücherauktionen, die in Fletchers

Buch nicht ausdrücklich erwähnt sind.

Wien. G. A. Crüwell.

Fornsvensk bibliografi. Förteckning öfver Sveriges medeltida bokskatt på modersmalet samt därtill hörande litterära hjälpmedel utarbetad af Robert Geete. Stockholm kungl. boktryckeriet 1903. Samlingar utgifna af svenska fornskrift-sällskapet häft. 124. XII, 433 S. 8°. 7 Kr.

Die vorliegende altschwedische Bibliographie will ein Verzeichnis von Schwedens mittelalterlichem Buchschatz in der Muttersprache und den zugehörigen litteratischen Hilfsmitteln sein. Sie umfaßt die Litteratur für die Zeit bis einschließlich 1900 und bringt aus den nächsten beiden Jahren nur das Wichtigste. Wie schon der Titel sagt, zerfällt sie in zwei Hauptteile. Die Abteilung A betrifft die Quellen, B die auf sie bezüglichen opera auxiliaria. In A werden die altschwedischen Texte verzeichnet, die in 3 Klassen geteilt sind I. litterarische und zwar allgemeine Sammlungen, Reim- und Prosawerke, H. Gesetze, Rechte und Verordnungen, HI. Urkunden d. h. Diplome, Briefe, Testamente etc. In diesem Teil beabsichtigt d. V. Vollständigkeit für die rein litterarischen und Gesetzestexte. Bei den Verordnungen, öffentlichen und privaten Urkunden (H. 7. 8 HI) dagegen hat er eine Auswahl getroffen. Der zweite Hauptteil B enthält die internationale moderne Litteratur über die Kultur des schwedischen Mittelalters mit besonderer Berücksichtigung der erhaltenen Litteratur in altschwedischer Sprache. Er gliedert sieh in 13 Abschnitte: I. Paläographie etc., H. Bibliographie, IH. Zeitschriften, IV. Ency-

sopolica. V. Islagraphia and Games giv. VI. Spendarissauschaft, VII. Metrik. vill I for rater, a choice IX. (4) An in Stream of X II recognised their. All Only research, All Top graphics AIII, Receives the to. Was die Remode and a little instruction of Reputable street, so ist sie in der Reac die speak die Ent . . . Titein wilde d V die stichwort Article Articl Die Annie : red in dan de die pun ste und natürlichste. Auferbut handymen. Their wonder or sie area in der Auptibling expediedener Appeires Coscory, Versiones in Direct gift in the ground softable der-1 alor erste Wort, also auch der Artikel. An die Stelle der alphabetischen Ordaning for our Schlode descriptor Happrodis the dampallagistic gerreton beldry Verorinances and Draumbes. Auch sinks Stellen von H weisen die shrounding to be halo and in the bot does Directed Sugraphies No. 141-110 and and the discontinuation of the Very of the Gelting summer with the discontinuation of the Very of the Color of the Very of the Arthur I in an ille in der Bill mille Illians so das illienting som og til hallende gwolfert. Bei de Teaten des ersten Teiles werden die Ar ing in the lorn, die Handschriften. Ausgaben und sombrelle Assage milge off, Auguston über die Zeit der Abfassung ge-schlägige Litteratur sind die Recenplant grandali estadolare. Des Salois bildes ein Verzeichals der cities Illumin file Inhalter files de ausführliches Free a good seein given for throba segular and in a sign see that's table de Diffiographic talt dissentée que limitable unit bilimise des Jahres. begreates and wird deshall dem handerskar wie dem Gelehren gleich gute Illingste armaisen.

Marourz 1.4 O. Froelide.

The Langells confidence is a software such and the solution of Landers Landers Landers and the solution of the

Her III. Band esthalt den Sephels der Katechismusversuche aus dem Jahre 1928 (bes. Andreas Althamer and Wenzeslaus Linck) und die aus dem

Jahre 1529 vollständig (Konrad Sam, Johannes Brenz), außerdem zwei ältere Stücke, die dem Herausgeber erst nach Abschluss der ersten beiden Bünde bekannt geworden sind: Christoph Hegendorfers Institutio von 1526 und die Catalogi von Otto Braunfels, die "älteste biblische Geschichte". Der IV. Band bringt zunächst die undatierbaren Katechismusversuche, katechetische Schriften von Okolampad, Toltz und Zwick, und dann als Anhang: Luthers 5 Fragen vom Abendmahl (1523) und ihre Seitenstücke (Menius Unterricht und das Abendmahlsformular in der preußischen Kirchenordnung von 1525. Lucas Othos Tabula und Spruchsammlung aus der Syllabas perdiscendi Ratio und Valentin Krautwalds Catechesis und verwandte Schriften. Am Schlusse folgen noch zwei humanistische Katechismen aus den letzten Jahren vor der von Cohrs behandelten Periode, "die, stofflich noch vom Mittelalter beeinflußt, doch ihrer Bestimmung nach schon die Bestrebungen der Reformationszeit einleiten": Erasmus' Institutum hominis Christiani und des Petrus Tritonius

Athesinus Enchiridion.

Ein paar anspruchslose Ergänzungen seien gestattet. Zu III 112: Ueber Ein paar anspruchslose Erganzungen seien gestattet. Zu 111 11-: Geber Rurer (er stammte aus Bamberg) vgl. K. Schornbaum, die Stellung des Markgrafen Kasimir von Brandenburg zur reformatorischen Bewegung in den Jahren 1521—1527. Nürnberg 1900, passim, bes. S. 51 f. und 240 fl., ders., Beitr. z. bayer. Kirchengesch. VII 71 fl., 145 fl., 193 fl.—Zu 42 f. vgl. jetzt den Artikel über Linck von Bendixen. Realencyclopidie f. Theol. u. Kirche, 3. Aufl., XI 506 fl.—Die 1313 erwähnte Titelbordüre tohen Eule, nicht Taubel) scheint wirklich von verschiedenen Druckern gebraucht worden zu sein. Sie sehmückt z. B. folgenden Druck: Etliche Trost sprüch, für die bloden sehwachen gewissen. Vnd von anfechtung des glandbens vnd der heff- nung. Johanes Briefsman. Its m wie ain betrübter | menseh rufft zu Gott ymb hilff, vnd wie der gayst. Gottes in tristet. Caspar Huber rinas. M. D. XXVIII. 104 ff. 8º. 104 weils. (München, Hof- u. Staatsbibl. Polem. 41)4. Wenn es sich um denselben Holzstock handelt, dann ist er hier allerdings abgebrauchter als z. B. bei der von Cohrs angeführten (wohl Augsburger) Ausgabe von Regius' Erklärung – Zu Otto Braunfels S. 187 vgl. auch Jahrb, f. Geschichte, Sprache und Litteratur Elsals Lothringens XVI 2-7 ft. Zu Löner S. 463 vgl. jetzt den Artikel von Christian Geyer in der Realeneyelopädie XXI 589 ft. — Die "gewisse Kunigunde Hergott" S. 466 ist die Frau und Geschäftsnachfolgerin des am 20. Mai 1527 hingerichteten Nürnberger Buchführers Johann Hergott. - Die IV 462 genannte Schrift Johann Zwicks (Würtemberg Vierteljahrshefte 1895, 170) auch in Zwiekau (XVI-IX, 2n). — Das 154 abgedruckte Stück findet sich auch am Schlusse (fol 55) von: Hewbtarti | kel vnd furnemste stück vnsers Christenthums ... Benedictus Gretzinger. | Zum andern mal vber- sehen. Titelbordlire. 56 ff. 8. 56 weiß. 559 unten: Vbersehen durch Steph. Rodt. (Vielleicht = Weller, Rep typogr. 3421. — Zu Joh. Musler 1713 vgl. [J. G. Weller] Altes aus allen Teilen der Gesch. (Chemnitz 1762) I 266—276, Krafft, Briefe und Dokumente aus der Zeit der Reformation im 16. Jh., Elberfeld [1875]. S. 118 ft, 182 ft. Th. Muther, Z. Gesch der Rechtswissensch, u. der Universitäten in Deutschland, Jena 1876, S. 109, 304, S. G. Schmidt, Petrus Mosellanus, Leipzig 1867, S. 80, Rich Kallmeier, Caspar Borner, Leipzig 1898, S. 8, vor allem: H. J. Kämmel, J. M., Bilder aus einem Lehterleben des 16. Jh. Separat-Abdruck aus dem Neuen Lausitzischen Magazin, Görlitz 1869. — Zu Markus v. Weida S. 234 vgl. N. Paulus, Zeitschr, f. kathol. Theol. XXVI 247.—262, zu Johann Herolt beld den s. ebd. 8, 417—447. —Ein Register zu allen wier Bünden nebst allerhand Fabellan. 8,417-447. Ein Register zu allen vier Bänden nebst allerhand Fabellen, auch bibliographischen Nachweisen, soll noch erscheinen. Einen Wunsch möchte Ref. noch äußern, der hier freilich nachträglich nicht erfüllt werden kann, aber vielleicht für spätere ähnliche Unternehmungen Beachtung findet. daß nämlich unter die Titel solch seltener, in den Katalogen oft sehwer auffindbarer Schriftehen die genauen Bibliothekssignaturen gesetzt werden. Zwickau. Otto Clemen.

Mainz aus der Vogelschau. Nach dem Plane Mascops aus dem Jahre 1575 neu bearbeitet von Clemens Kissel. Mainz 1901. Selbstverlag des

Verf. 45 S. S.
Im Kgl. Kreisarchiv zu Würzburg, woselbst ein großer und wichtiger Teil der Mainzer Archivalien ruht, befindet sich ein Plan der kurfürstlichen Stadt Mainz, und zwar aus dem Jahre 1575. Niemand hatte eine Ahnung von dessen Vorhandensein, bis Dr Falk zu dessen Kenntnis kam. In einer kleinen Arbeit, betitelt: Zur alten Topographie von Mainz, Mainz 1899 Verlag und Druck von Joh. Falk III Söhne, gab derselbe einige Aufschlüsse über das Original (114 cm lang, 90 cm hoch), welches dem Kurfürst Daniel gewidmet worden war:

REVERENDISSIMO PRINCIPI DOMI

no D. Danieli, Archiepiscopo Moguntinensi, Sacri Romani Imperij per Germaniam Archicancellario Electori, Domino suo clementissimo, M. Godefridus Mascopius Embricen. Geograph. dedicavit, Salutife. partus An. 1575.

Dieser in kurf. Diensten stehende "Geograph" nahm nicht allein die Stadt mit ihren Mauern, Thürmen, Kirchen etc. aus der Vogelschau auf, sondern auch die kurfürstlichen Aemter (Olm, Algesheim, Bingen), welche Arbeit in Form eines Atlanten gleichfalls im obengen. Archive ruht. Von der Aemter-Aufnahme, die wohl zur Publikation bestimmt war, ist nur das Amt Algesheim in Kupfer gestochen und illuminiert erschienen, ungenannt von wem. vielleicht von Person.

In einer anderen kleinen Arbeit: Gutenberg, seine Person und seine Erfindung. Nach einem Vortrage . . . . Mainz 1900 (in demselben Verlage) gab Falk vorläufige Kenntnis von einem interessanten Teile des Mainzer Planes, nämlich von Gutenbergs Druckhaus unter Beigabe einer thier wiederholten) Abbildung. Der Mascopsche Stadtplan verzeichnet nämlich:

109 Truckhaus. Johannes Gutenbergius Ao 1440 in hac domo artem

impressoriam primo excogitavit.

Nunmehr hat Cl. Kissel den ganzen Plan reproduziert in verkleinertem abe. Bei der hohen Bedeutung der Metropole Mainz wird diese Wiedergabe durch Kissel vieles Interesse finden.

Inzwischen hat sich im Würzburger Archive der Dienstrevers des

Geographen Mascop vorgefunden.

## Mitteilungen aus und über Bibliotheken.

Am 25. März d. J. hat der Herr Generaldirektor der Königlichen Bibliothek zu Berlin Dr. A. Wilmanns seinen 70. Geburtstag gefeiert. Dazu haben ihm siebenundneunzig Bibliothekare, "die in Königsberg, Göttingen und Berlin unter seiner Führung im bibliothekarischen Berufe thätig gewesen sind", ihre Glückwünsche dargebracht, und sechsunddreißig von ihnen haben in einem stattlichen Sammelbande von 551 Quartseiten ebensoviele Abhandlungen bei O. Harrassowitz in Leipzig zur Erinnerung an diesen Tag erscheinen lassen. Beiträge zur Bücherkande und Philologie lautet der Titel dieser Sammlung, die vielleicht noch mehrere Beiträge gefunden Lätte, wenn man sich nicht bei ihrer Auswahl auf das ursprüngliche Studiengebiet und auf das gegenwürtige Arbeitsteld des Gefeierten hätte beschrünken wollen. Trotz dieser sachlich wohl zu rechttertigenden Einschränkung wird es doch nicht möglich sein, Lier einen Ueberbliek über die sich auf nur zwei, aber immerhin sehr ausgedehnten Wissensgebiete beziehenden Specialarbeiten ihrem Inhalte nach in Umrissen zu geben, geschweige denn sie einzeln ihren Ergebnissen nach zu beurteilen und zu bewerten. Die ersten 14 Abhandlungen, deren gesamte Anordnung von dem Abteilungsdirektor der K. B. Dr. Schwenke herrührt, welcher dieselben auch mit einem Aufsatz: Zur ülteren Geschichte

der Berliner K. B. (1687—89) eröffnet, beziehen sich auf Bücherkunde, Bibliothekswesen mit einbegriffen, im weitesten Sinne des Wortes. Die vier ersten speciell mit der K. B. in Berlin selbst. von deren Gebäude ein schönes Bild das Buch schmückt. Dann folgen 7 Arbeiten zur orientalischen und klassischen Philologie. Darauf zwei Abhandlungen zur Geschichte von zwei Schriftstellern der Frührenaissance (Cristoforo Buondelmonti und Cyriacus von Ancona). Weiter sind zwei mehr juristische Untersuchungen eingesprengt, und dann werden in einem etwas bunten Durcheinander die übrigen Arbeiten zur mittelalterlichen, romanischen, germanischen und slavischen Litteratur gebracht. Zwischen ihnen findet sich eine Abhandlung kunstgeschichtlichen Inhalts und eine zur Geschichte der Philosophie. Wenn gesagt ist, diese Abhandlungen ließen eine Ordnung vermissen, so soll damit kein Tadel ausgesprochen werden. Abgesehen von den Schwierigkeiten, mit denen ein jeder Redakteur eines solchen litterarischen Eranos zu kämpfen hat, würde der gewandteste Dispositionskünstler für eine solche Menge von Abhandlungen disparatesten Inhalts keine sachliche Ordnung aufspüren können. Freuen wir uns nur der Mannigfaltigkeit der Studien, welche nach diesem Specimen eruditionis deutsche Bibliothekare treiben. Die Ausstattung und Korrektheit des Druckes mögen noch besonders rühmend hervorgehoben werden.

Die Burschenschaftlichen Blätter bringen in Nr. 11 ihres 17. Jahrganges S. 267 S unter dem Titel "Die preußische Landesbibliothek" einen Vergleich der für die Königliche Bibliothek in Berlin zur Verfügung stehenden Mittel mit denen der Pariser Nationalbibliothek und des Britischen Museums.

Zum Katalog der Bibliothek des K. Patentamtes in Berlin, der 1900 herausgegeben wurde, ist nach einem ersten Nachtrag 1901 ein zweiter für das Jahr 1902 erschienen.. (190 S.)

Eine weite Kreise interessierende Neuerung wird auf Beschluß der Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin mit dem 1. April d. Js. in Kraft treten. Bisher waren Bibliothek und Lesesaal (Im Börsengebäude Eingang St. Wolfgangstr.) für Korporations-Mitglieder und deren Angestellte bestimmt, wurden aber thatsächlich fast nur von Börsenbesuchern benutzt. Jetzt soll diese große kaufmännische Fachbibliothek wissenschaftlichen Charakters jedermann leicht zugänglich gemacht, und der schönste Lesesaal Berlins dem Publikum geöffnet werden. Die Besuchszeit, die bisher auf die Stunden von 9-3 Uhr beschränkt war, wird vom 1. April d. Js. auf 6-10 Uhr Abends ausgedehnt, und das Recht der Benutzung steht jedem Erwachsenen zu, der einen Bürgschaftsschein eines Mitgliedes der Korporation vorweist. Solche Karten sind bei allen Mitgliedern gratis erhältlich. Der Lesesaal enthält Zeitungen, Zeitschriften, Fachblätter und eine Handbibliothek. Die Büchersammlung mit ea. 11000 Bänden umfaßt vornehmlich folgende Wissenszweige: Handelspolitik, Gewerberecht, Volkswirtschaftslehre, Statistik, Handelsrecht, Finanzwissenschaft, Geschichte, Geographie, kaufmännisches Unterrichtswesen und Patentrecht. Der Katalog wird im Herbst 1903 erscheinen.

Die in erster Linie zur Pflege der Staatswissenschaften bestimmte Murhard'sche Bibliothek der Stadt Cassel wurde im Etatsjahr 1902 03 von 8320 Personen benutzt (gegen 6834 im Vorjahr); davon entfallen auf die Expedition 3594, auf das Lesezimmer 4726 Personen. Die Zahl der ansgeliehenen Bände beträgt 5215 (gegen 4078 im Vorjahr). Der Zuwachs der Bibliothek belief sich auf 3361 Bände. Im Februar d. J. ist der Neubau der Bibliothek im Fürstlich Hanauischen Park, für den ca. 400 000 M. vorgesehen sind, in Angriff genommen worden, nachdem schon 1902 mit den Ausschachtungsarbeiten begonnen war.

Der Bücherkredit der Stadtbibliothek in Cöln ist durch Beschlufs der Stadtverordneten-Versammlung von 10 500 M. auf 15 000 M. (einschl. Einbandkosten) erhöht worden.

Der Bericht über die Verwaltung der Stadtbibliothek zu Danzig von 1901 ist uns leider erst jetzt zu Händen gekommen. Nach ihm ist die Bibliothek in diesem Jahre um 2922 Bände vermehrt worden. Ein neues Bibliotheksgebände ist jetzt wohl bald fertig. Wir erwähnen den Bericht aber nur noch besonders deshalb, weil aus ihm hervorgeht, dass durch eine Schenkung des emeritierten Pfarrers Adolf Mundt von ca. 5000 Bänden, darunter 90 Handschriften und 100 Inkunabeln, mit diesen ein großer Teil der Bücher des berühmten Klosters Oliva, in den Besitz der Bibliothek gekommen sind.

Als Gabe der Universitätsbibliothek zur Hundertjahrfeier der Erneuerung der Universität Heidelberg wird eine Sammlung griechischer Papyri erscheinen, welche Dr. A. Gerhard und Prof. O. Crusius bearbeiten. Nat. Ztg.

Ein Komité, an dessen Spitze Professor Eduard Rever steht, hat vor kurzem in Wien eine Centralbibliothek für Blinde ins Leben gerufen. Sie vermittelt Bücher in Reliefschrift an Blinde, schafft außerdem Blinden einen Erwerb, indem sie diese zur Abfassung von Blindenbitchern heranzieht. In kurzer Frist sollen Abgabe-Stationen in den ferneten Bezirken die Agenden der Centrale entlasten. Für die Zukunft sind regelmäßige Versendungen in die Provinz, ferner die Errichtung einer Blinden-Buchdruckerei und die Schaffung einer Zeitschrift für Blinde in Aussicht genommen.

Der Bibliothekar der Universitätsbibliothek zu Catania Herr Dr. G. Puliti hat in einer Broschüre unter dem Titel: Per le biblioteche mehrere Journalartikel zusammen drucken lassen, in denen er für eine Scheidung der italienischen Bibliotheken lassen, in denen er für eine Scheidung der italienischen Bibliotheken welche er Büchersmuseen (musei librari) nennt, und die der Aufbewahrung der Bücherschätze für alle Zukunft in erster Linie bestimmt sein sollen, und in die zweite Klasse Gebrauchsbibliotheken, biblioteche vive. Angesichts der Klagen aller italienischen Bibliothekare über die ganz ungenügende Dotierung ihrer Sammlungen, scheint eine solche Scheidung der Bibliotheken, die doch Parallelbibliotheken voraussetzt und größere Ausgaben für Organisationsänderungen im Bibliothekenbestand bedingt, nicht besonders praktisch zu sein. Die Hauptsache ist und bleibt, die bessere Dotierung der Bibliotheken, wenigstens die Zurückerstattung der 2 Zehntel des ihnen abgezwackten Fonds. Man sollte glauben, dass die Finanzlage Italiens das jetzt gestatten würde.

Der kürzlich verstorbene Romanist Gaston Paris vermachte seine bedeutende Büchersammlung der Bibliothèque Nationale unter der Bedingung, daß sie als selbständige Kollektion erhalten bleibe.

B. z. M. a. Z.

In Heft 13 von The Library findet sich eine Zusammenstellung aller Schenkungen, welche der bekannte Millionär A. Carnegie für Bibliothekszwecke bis zum 30.11.1902 gemacht hat. Er hat die Bibliotheken von England und Wales, Irland, Schottland, Canada, Cuba und den Vereinigten Staaten mit rund 958 Millionen Mark bedacht. B. z. M. a. Z.

Die Vereinigung englischer Bibliothekare (Library Association of the United Kingdom) hat vor kurzem die Grundlagen zu einer Vereins-Fachbibliothek geschaffen, mit deren Verwaltung Mr. J. D. Brown betraut wurde. Die Bibliothek soll alle Zweige der bibliotheksteelmischen Litteratur

umfassen und nicht nur Bücher, sondern auch Sammlungen von Drucksorten, Ansichten, Bildnissen etc. enthalten.

Wer sich für die Freien öffentlichen Bibliotheken Grofsbritanniens interessiert, wird in dem 1901 zu London erschienenen Werke des bekannten Erfinders des Library Indicator Alfred Cotgreave, Views and Memoranda of Public Libraries viel Neues und Belehrendes finden. Das Buch bietet eine überaus reichhaltige Auswahl von Plänen und Abbildungen englischer Bibliotheken, auch ihrer Innenräume, nebst erläuternden Notizen, Portraits hervorragender Bibliothekare mit knappen Lebensskizzen, statistischen Tabellen sämtlicher "Rate-supported Libraries" des Vereinigten Königreichs u. a. m. Das Ausland ist nur spärlich vertreten: Deutschland z. B. durch drei Abbildungen der Heimannschen öffentlichen Bücher- und Lesehalle in Berlin und die Portraits ihres Begründers und seiner Frau.

Am 14. Oktober 1902 wurde in Hawarden die St. Deiniols-Bibliothek eröffnet, die W. E. Gladstone in seinem Testamente für theologische und philologische Studien bestimmt hat. Den Grundstock der Bibliothek bildet die aus 30000 Bänden bestehende Büchersammlung des verstorbenen Staatsmannes.

In dem Aprilheft der Zeitschrift für Bücherfreunde findet sich ein sehr eingehender Bericht über die John Rylands Memorial Library in Manchester von Herrn H. A. L. Degener in London, der auch die Geschichte der Spencerbibliothek erzählt. Einzelne Anstöße finden sich in dem sonst recht sorgfältig gearbeiteten Aufsatze. So wird z. B. die "Mazarinbibel" Schöffer zugewiesen (S. 22) und "Completensier Polyglotte" (S. 23), die sehon S. 22 unter einem anderen Titel genannt ist, sagt man doch wohl nicht.

Zur Erinnerung an das dreihundertjährige Stiftungsfest der Bodleiana hat Herr A. Cowley im Namen des Festausschusses einen Bericht herausgegeben: Trecentenary of the Bodleian Library October 1902.

An der Universitätsbibliothek in Aberdeen wurde vor kurzem der vierte weibliche Beamte angestellt.

Der Groll der Irländer über die unzureichende Unterstützung, die die britische Staatsverwaltung der Dubliner National-Bibliothek gewährt, hat sich in einem Promemoria Luft gemacht, welches der Aufsichtsrat der Bibliothek, Prof. Dowden an der Spitze, soeben veröffentlicht hat. In dieser Denkschritt wird die allerdings ungeheuerliche Thatsache angeführt, daß die Mittel einer Bibliothek, die täglich von 500 Lesern besucht wird und bis 10 Uhr Abends geöffnet ist, derart beschränkt sind, daß sie nur für die Besoldung eines Librarian und zweier Assistenten ausreichen. Dabei genießt dieses Institut, das größte Irlands, nicht den Vorzug der Pflichtexemplare, der vier englischen Bibliotheken zugestanden wurde.

Aus amerikanischen Bibliotheken. Von der Boston Public Library liegen die neuesten Nummern des Monthly Bulletin of books added to the Library vor, von der Bibliothek der Harvard University zu Cambridge Mass. Nr. 54 der Bibliographical contributions, edited by William Coolidge Lane (früher by Justin Winsor) (Cambridge 1902), enthaltend eine Bibliographie der Schriften Justin Winsors von William F. Yust. Pratt Institute zu Brooklyn, N. Y. versandte die Dezembernunmer des Pratt Institute Monthly, worin u. a. der Annual Report der Bibliothek für 1901—02 abgedruckt ist, die John Crerar Library zu Chicago die List of eurrent periodicals in the reading room, June 1902 sowie eine umfangreiche List of

bibliographies of special subjects, July 1902. Die Free Public Library of the city of Jersey N. J. veröffentlicht Listen der neu erworbenen Bücher in ihrem Library Record Nr. 92 und 93 bis November v. J., die Bibliothek von Milwaukee ebensolche in dem Quarterly Index of additions to the Milwaukee Public Library Nr. 67 von Juli bis September 1902, die Universitätsbibliothek von St. Andrews endlich in ihrem Januar 1901 zuerst erschienenen Library Bulletin.

A. G.

Als Separatabdruck aus dem Report of the President of Harvard University versendet William Coolidge Lane, der Bibliothekar dieser Universität, seinen vierten Bericht (Fourth Report über das Jahr 1900—01; derselbe umfaßt die SS. 192—221. Nach herzbewegenden Klagen über den Mangel an Raum und über die Notwendigkeit eines Neubaues für die Bibliothek beriehtet der Verfasser, daß die eigentliche College Library (Gore Hall) einen Zuwachs von 13797 Bänden erfuhr und z. Z. 387097 Bände und 250 000 "Pamphlets" zählt, daß der Gesamtzuwachs für diese Bibliothek und die "departmental libraries" 24 238 Bände betrug, so daß in ihnen zusammen sich z. Z. 575888 Bände (Volumes) und 328174 "Pamphlets" befinden. Von den oben genannten 13 797 Bänden für die Gore Hall kamen 7061 durch Kauf oder Tausch hinzu, 4749 wurden geschenkt, die übrigen gelangten durch Einbinden zur Zählung. 14 235 pamphlets wurden 1900 –01 geschenkt. 1132 durch Kauf oder Tausch erworben. Von zahlreichen großartigen Schenkungen an Geld und Büchern weiß der Bericht zu sagen. 10 000 8 vermachte allein der frühere Gouvernaur von Massachusetts Roger Wolcott, Professor A. C. Coolidge schenkte die von Prof. Wiener zur slovakischen Litteratur gesammelte Bibliothek aus 123 Bänden und 1567 pamphlets bestehend. Durch besondere Zuwendung des Library Council konnte eine Reihe kostbarer periodischer Sammel- und Zeitschriften gekauft werden. Die Gesamtbenutzung der Bibliothek belief sich auf 87853 Bücher, die "over-night"-Benutzung der "reserved books" des Lesesaales 13566 Bücher. Die im Lesesaal und in verschiedenen "special reference libraries" aufgestellten und allen Studenten direkt zugänglichen Bücher betrugen 52500 Bände, 26 Bände sind während des Berichtsjahres aus dem Lesesaal abhanden gekommen. An 35 Sonntagen war der Lesesaal von 1-51 2 Uhr nachmittags geöffnet und wurde von 5471 Personen, im Durchschnitt von 156, im Höchstfall von 226 Personen benutzt. 350 Karten zu freiem Eintritt in die verschiedenen Abteilungen des "book-stack" wurden an Studenten abgegeben, von 3501 Studenten entliehen 2308 aus der Biblioall studenten abgegeben, von sach studenten einenen 250 aus der Dibblothek Bücher. 131 Personen, die nicht mit der Universität zusammenhängen, wurde die Benutzung der Bibliothek gestattet. Während des Jahres wurden 11 065 Bände "newly elassified", über 100 000 Bände sind noch nicht in die neue "classification" eingeschlossen; 27 530 Titel wurden — Departments eingerechnet — katalogisiert, 30 303 Titelzettel cards dem Katalog hinzulanden Vista Büster von den ersoningen zusahnen zusahne gefügt. Viele Bücher der neuerworbenen Sammlungen wurden erst einmal vorläufig eingeordnet und erhielten eine "temporary running number", nach der sie gefunden werden können. Im Ganzen sind noch über 24 000 Titel definitiv zu erledigen. Und man wäre noch nicht so weit mit Erledigung der Rücksfände gekommen, wenn man nicht außerordentliche Hilfskräffe gehabt hätte, deren Zahl aber durch Raummangel beschränkt wurde. Für die ge-meinschaftliche Katalogisierung von Artikeln in laufenden periodischen Schriften und in den Schriften (transactions) gelehrter Gesellschaften, die unter der Leitung des Centralbureaus der American Library Association steht, lieferte die Bibliothek 2074 geschriebene Titel und erhielt dafür an gedruckten Titelzetteln (cards, 4 für jeden Titel) diese 2074 Titel und 8474, die von den anderen mitarbeitenden Bibliotheken katalogisiert waren. Durchschnittlich kostet das per Titel für katalogisieren und drucken 8,3 cents, während die Bibliothek bis dahin ihrem Drucker für den Druck allein per Titel 22 cents bezahlte; der Berichterstatter hofft, dass noch eine Vereinfachung und billigere Herstellung dieser gemeinschaftlichen Katalogisierung möglich sein wird. Die

Gesamteinnahmen (funds, gifts etc.) betrugen für die College Library 31506 S, die Ausgaben für Ankauf 25027 S, so daß 6479 S für das nächste Jahr verblieben, für die Department Libraries wurden zum Ankauf 4484 S verausgabt, außerdem verwendete die Law School 3600 bis 4000 S für den Kauf von Büchern.

Im Februarheft des 2. Jahrganges (1902) der illustrierten Monatsschrift für modernes Judentum Ost und West erzählt Nathanja Sahuwi von der jüdischen Nationalbibliothek in Jerusalem. Sie ist vor 10 Jahren von dem Arzt Dr. Josef Chasanowitsch gegründet und enthält jetzt mehr als 18000 Bände, im wesentlichen Hebraica und Judaica. Photographien vom Gebäude (in der Konsulatstrafse in Jerusalem) und vom Begründer illustrieren den Text.

## Vermischte Notizen.

Zur Börsenblatt- und Rabattfrage. Anfang Februar d. J. war dem Vorstand des Vereins Deutscher Bibliothekare vom Vorstand des Buchdem Vorstand des Vereins Deutscher Bibliothekare vom Vorstand des Bich-händler-Börsenvereins der Vorschlag zu einer Konferenz von je drei Mit-gliedern gemacht worden, in der die zwischen Bibliotheken und Buchhandel schwebenden Fragen, namentlich die des Börsenblatts und des Rabatts, be-sprochen werden sollten. Der Vorstand des V. D. B. war bereit darauf ein-zugehen und namentlich auch die Garantien zu besprechen, die etwa von Seiten der Bibliotheken gegen einen Mißbrauch des Börsenblatts gegeben werden könnten, stellte aber die Bedingung, dass die Wiedergewährung des Börsenblatts nicht von Zugeständnissen in der Rabattfrage abhängig gemacht werde. Diese Bedingung wurde vom Vorstand des Börsenvereins nicht angenommen, und damit wurden die Verhandlungen abgebrochen. Daß die Vermutungen über die Absichten des Börsenvereins-Vorstandes, die zur Stellung jener Bedingung führten, zutreffend waren, ergiebt sich jetzt aus einem Rundschreiben, das er an die Kreis- und Ortsvereine versendet hat. In diesem heifst es, daß der Bezug des Börsenblatts durch öffentliche und Anstaltsbibliotheken nur dann ungefährlich sei, wenn diese "so wenig Rabatt erhalten, daß die Geringfügigkeit des Rabatts die Beamten, Professoren, Lehrer, Studenten etc. nicht mehr dazu verlockt den gleichen Rabatt für sich anzustreben. Die Kreis- und Ortsvereine werden demgemäß aufgefordert, sich für die nächste Kantateversammlung über die folgenden Fragen schlüssig zu machen: 1. Erscheint es angezeigt, denjenigen Orts- und Kreisvereinen, in deren Gebiet für Bibliotheken und Behörden "einzelne besondere Ausnahmen" bestehen, anzuraten, dieselben per 1. April 1904, jedenfalls zum ersten möglichen Termine zu kündigen? 2. Erscheint es angezeigt, dem Vorstand des Börsenvereins anzuraten, die bisher "übergangsweise" genehmigten Ausnahmebestimmungen von obigem Zeitpunkte an nur dann ferner zu genehmigen, wenn sie in Berlin, Leipzig und Oesterreich-Ungarn für Zeitschriften 500, für neue deutsche Bücher 10 %, im übrigen Gebiete des Börsenvereins für Zeitschriften 0%, für neue deutsche Bucher 5% nicht übersteigen? 3. Erscheint es angezeigt, dem Vorstand des Börsenvereins anheimzugeben, um ein Abbröckeln der neuerdings errungenen Vorteile im Ladenverkehr zu verhindern, in einzelnen Fällen solchen Nichtbuchhändlern den Bezug des Börsenblatts zu genehmigen, welche a) sich verpflichten, sich von einem festzusetzenden Zeitpunkt an mit dem unter 2 genannten Rabatt zu begnügen. b) sich verpflichten, das Börsenblatt nur für die eigene Verwaltung zu benutzen und es nur in Ausnahmefällen einzelnen Personen, welche desselben für rein wissenschaftliche Zwecke bedürfen, mitzuteilen, allen anderen Nichtbuchhändlern gegenüber aber unbedingt geheim zu halten?

Es wird zunächst abzuwarten sein, ob diese Vorschläge zum Beschlnis erhoben werden. Falls es geschieht, dann haben diejenigen Bibliotheken, die

bereits auf den Standpunkt der unter 2 genannten "übergangsweise genehmigten Ausnahmebestimmungen" herabgedrückt sind, Äussicht, das Börsenblatt auf legitimem Wege wiederzuerhalten, wenn sie sich den unter 2 b bezeichneten rigorosen Bedingungen, die doch höchstens für den laufenden Jahrgang Sinn haben, unterwerfen wollen. Für die übrigen Bibliotheken wird es sich vielleicht empfehlen, nicht erst auf die unter 1 in Aussicht genommene Kündigung zu warten, sondern sofort den Kauf von Novitäten möglichst einzuschränken und zum "antiquarischen" Bezug überzugehen. So wird uns von beachtenswerter Seite geschrieben. Vielleicht führ"e folgender Vorschlag noch eher zu einem Ziele. So gut wie die Sortimenter alle Jahre einmal bezahlen, verpflichten sich die Bibliotheksvorstände ihre Rechnungen auch nur alljährlich einmal zu begleichen, wie das früher auch Sitte war.)

Zur Buchhändler-Rabattfrage. In Eisenach hat in der Osterwoche auf Einladung des Rektors der Universität Leipzig, des Herrn Geh. Rats Dr. Wach, hin eine zahlreich besuchte Versammlung deutscher Universitätsrektoren und Bibliothekare stattgefunden, die sich mit der brennenden Rabattfrage im Buchhandel und mit dem Buchhändlerbörsenblatt beschäftigt hat. Es sollen gegen 30 Herren, darunter 5 Bibliothekare, anwesend gewesen sein. Ueber die Beschlüsse verlautet, daß ein Verein der akademischen Autoren und Bücherkäufer begründet worden ist, der gegen die fortschreitende Vertheuerung der wissenschaftlichen Werke, und damit auch gegen die Beschränkung des Kundenrabatts, Front machen und den Ausschreitungen des Buchhändlerringes überhaupt als einer Schädigung des wissenschaftlichen Lebens entgegentreten soll. Auch die Geheimhaltung des Börsenblatts fand die schärfste Mißbilligung.

In den Mitteilungen des österr. Vereins für Bibliothekswesen VII Nr. 1 hat Herr Dr Ferdinand Eichler in Graz dem Kollegen Karl Dziatzko einen würdigen Nachruf gewidmet, während die Auslassungen des Herrn Dr. Heinrich Berger in Breslau über den Verstorbenen in den "Grenzboten", aus denen wir schon früher eine Stelle mitgeteilt haben, und im Märzhefte der "Zeitschrift für Bücherfreunde" stark juvenil klingen. Hat Herr B. dort Dziatzko u. a. als den Begründer des Ruhmes der Göttinger Universitätsbibliothek gefeiert, so rühmt er hier gesperrt gedruckt) als sein "unumstrittenes Verdienst, das Bibliothekswesen Preußens endgiltig auf eine wissenschaftliche Basis gestellt zu haben". Wann, wo und wie, verschweigt des Sängers Höflichkeit.

Die Selskab fra Germansk Filologi zu Kopenhagen hat mit Unterstützung des Karlsbergsfonds (der Akademie der Wissenschaften) die Aflandlinger og Breve des friiheren Bibliothekskustos zu Halle und späteren Professors für slavische Philologie zu Kopenhagen Karl Verner in einer sehr schön ausgestatteten Ausgabe bei J. Frimont in Kopenhagen und Otto Harrassowitz in Leipzig erscheinen lassen. Herr Marius Vibaek hat der Sammlung eine Biographie vorausgeschickt, und mehrere Porträts des genannten Forschers, trefflichen Beamten und ausgezeichneten Menschen zieren das Buch. (S. Centralblatt f. B. XIV S. 249 u. f. Die bibliothekarischen Aufsätze Verners, die in dieser Zeitschrift veröffentlicht worden sind, blieben von dieser Ausgabe seiner sprachvergleichenden Arbeiten ausgeschlossen. Auch eine auf seine phonometrischen Untersuchungen bezügliche Mitteilung, die Verner einmal der Kopenhagener Akademie erstattet haben soll, finde ich nicht, wohl aber eine Beschreibung des Apparates, dessen er sich bei diesen Untersuchungen bedient, und die sein Bruder Radolf Werner beigesteuert hat. Mit welchen Schwierigkeiten und Nöten der "Magister", wie er in Halle nach seinem akademischen Kopenhagener Grade allgemein genannt

wurde, in seiner Jugend zu kämpfen hatte, mögen zu ihrem Troste aufstrebende Geister, die sich in ähnlicher Lage befinden, in dem Briefe nachlesen, den Verner am 9. September 1875 an Professor A. Kuhn von Karthaus bei Danzig geschrieben hat (S. 297 u. f.), aber auch sehen, wie fleißig und bescheiden dieser geniale Mensch war. Es ist ein wirklicher Verlust für die Wissenschaft geworden, daß Verner nicht zu bewegen war, seine großen Arbeiten zur slavischen Accentuationslehre und seine phonometrischen Untersuchungen zu veröffentlichen. Sie sind mit ihm ins frühe Grab gesunken. Verner ging eben, wie Herr Vibaek am Schluß seiner Biographie treffend sagt, im täglichen Leben wie in der Wissenschaft seine eigenen Wege.

Eine Bibliographie der gesamten dänischen Zeitschriftenlitteratur im 20. Jahrhundert. Dänemark besitzt bekanntlich in der Bruunschen "Bibliotheca Danica" und in der diesem Werke sich anschließenden "Dansk Bogfortegnelse" eine außerordentlich vollständige Bibliographie seiner Nationallitteratur. Ueberdies hat man neuerdings, um immer größeren Kreisen der Bevölkerung die Benutzung der öffentlichen Büchereien zu erleichtern, Verzeichnisse der jährlichen Erwerbungen sämtlicher staatlichen Bibliotheken herauszugeben angefangen. Jetzt scheint es, als ob auch die dänische Zeitschriftenlitteratur ihren Bibliograph gefunden. In den Kopenhagener Zeitungen so wie auch in der fachmännischen Presse des dänischen Buchhandwerkes kündigt Herr Erling Stensgard. Assistent an der Staatsbibliothek zu Aarhus (Jütland) an, dafs er im Laufe des kommenden Sommers den ersten Band eines systematischen Verzeichnisses (Realkatalog) der gesamten Zeitschriftenlitteratur seines Vaterlandes herauszugeben gedenkt. Diese Bibliographie Haandbogen "Danmarks Tidsskrifter" genannt — werde alle die Artikel, Abhandlungen etc., die in dänischen (d. h. in dänischer Sprache geschriebenen oder auf dänischem Sprachgebiet erschienenen) und isländischen Zeitschriften veröffentlicht werden, berücksichtigen. Band I werde die Zeitschriftenlitteratur des Vierteljahres Januar bis März 1903 verzeichnen, und alle drei Monate solle ein ähnlicher Band erscheinen: ein Jahrgang des Handbuches werde somit aus vier Bänden bestehen. Damit ein Ueberblick über den Inhalt der dänischen periodischen Litteratur des ganzen 20. Jahrhunderts gewonnen werden kann, sollen Supplementbände, die Jahre 1901 und 1902 umfassend, nach und nach herausgegeben werden.

Zu unserer lebhaften Genugthuung können wir mitteilen, daß das 1897 bis 1900 von Dr. A. Bet elheim mit großem Geschick und Fleiße herausgegebene Biographische Jahrbuch und deutscher Nekrolog weiter erscheinen wird. In Folge der Unterstützung, die der preußische Kultusminister und der Staatssekretär des Innern dem Verleger des Jahrbuches, Georg Reimer, spontan zugesagt haben, sollen die Jahrgänge 1900—1902 in rascher Folge erscheinen. — Es ist doch recht auffallend, daß keine der Regierungen der deutschen Mittel- und Kleinstaaten, welche nach dem Urteile gar Mancher eine hohe Kulturaufgabe in Deutschland zu erfüllen haben, sich unseres Wissens an derartigen Unterstützungen gemeinnittziger litterarischer Unternehmungen beteiligt, sondern Alles auf Preußen abzuwälzen versucht wird.

Das 17. Jahres-Verzeichnis der an den deutschen Universitäten erschienenen Schriften (15. August 1901 bis 14. August 1902) ist Ende März 1903 in bekannter Ausstattung und Korrektheit erschienen.

Der 35. Jahrgang der von Herrn Otto Mühlbrecht in gewohnter Weise herausgegebenen Uebersicht der gesamten staats- und rechtswissenschaftlichen Litteratur für das Jahr 1902 ist erschienen. Es wird in den 3917 Nummern die rechtswissenschaftliche Litteratur der Kulturstaaten in 6 Doppelheften zusammengestellt und durch ein gutes alphabetisches Register der Benutzung zugänglich gemacht.

Von dem 1. Jahrgang der gut gearbeiteten Internationalen Bibliographie der Kunstwissenschaft, die Herr Arthur L. Jellinek bei B. Behr in Berlin erscheinen läfst, ist das 2. Heft, das die Litteratur bis zum Juli 1902 verzeichnet, erschienen. Im November soll ein Doppelheft ausgegeben werden. Der Jahrgang kostet 10 M.

In einem Aufsatz: Ueber neuere Bibliographie der Inkunabeln besonders der böhmischen (Sitzungsberichte der Königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Classe für Philosophie, Geschichte und Philologie 1902 Nr.7) unterzog der Bibliothekar des Klosters Stahow. Dr. Isidor Zahradnik, die wissenschaftlichen Arbeiten Dr. Anton Schuberts einer überaus abfälligen Kritik, in der sachliche Argumente leider oft persönlichen Angriffen weichen mußten. Der Aufsatz Zahradniks richtet sich sowohl gegen die im "Centralblatt für Bibliothekswesen" veröffentlichten Arbeiten Schuberts, als auch gegen seinen bekannten Katalog "Die Wiegendrucke der K. K. Studienbibliothek zu Olmütz vor 1501". Dr. Schubert hat in einer ausführlichen Gegenschrift, die als selbständige Broschüre erschien, sich mit seinem Kritiker auseinandergesetzt.

Einen sorgfältig und praktisch ausgearbeiteten und mit zahlreichen Reproduktionen ausgestatteten Katalog der großartigen Inkunabelsaummlung seines Antiquariats hat Herr Ludwig Rosenthal in München auf 272 Seiten in Segr. erscheinen lassen. Die Inkunabeln sind nach Ländern und imerhalb dieser nach den Druckorten in ehronologischer Reihenfolge aufgeführt. Es befinden sich Unica unter den ausgebotenen Sachen. Natürlich hebt der Katalog mit dem vielumstrittenen Missale speciale an, über das schon eine ganze Litteratur hier gleichfalls zum Kaufe gestellt ist. Ein Verzeichnis bibliographischer Werke bildet den Schluß des Kataloges, dem ein Register der verzeichneten Werke mit den Nummern von Hain beigegeben ist. Der Titel des Kataloges lautet: Wiegen-Drucke und Bibliographie der vor 1501 gedruckten Bücher. Katalog CV.

Die Zahl 647 des Entwurfes zum neuen österreichischen Zolltarifgesetz, die bestimmt, dass für Bücher, Druckschriften, auch Kalender mit litterarischen Beigaben etc. kein Zoll zu entrichten sei, wird durch eine kommentierende Anmerkung um ihre ganze wohlthätige Wirkung gebracht. Diese Anmerkung enthält in dürren Worten die Bestimmung, das gebundene Bücher "nach Beschaffenheit des Einbandes zu verzollen sind". Es tritt also in diesem Falle die Zahl 300 in Kraft, die bestimmt, daß für "Papierwaren in Verbindung mit feinen Materialien" ein Einfuhrzoll von K. 1.20 zu entrichten ist. Da nach p. 100 des Entwurfes Buchbinderleinwand und Leder zu den feinen Materialien gehören, so bedeutet dieser Gesetzentwurf einfach einen exorbitanten Zoll auf gebundene Bücher, die bisher frei waren. Nicht nur in den direkt beteiligten Kreisen der Sortiments-Buchhündler, die in diesen Bestimmungen geradezu eine Bedrohung ihrer Existenz erblicken, sondern in der gesamten gelehrten und bücherliebenden Oeffentlichkeit haben diese unerhörten Bestimmungen eine ungeheure Erregung hervorgerufen, die sich in Protestversammlungen, Petitionen und Aufsätzen in der Tagespresse sehr vernehmlich äußerte. Der österreichische Verein für Bibliothekswesen hat in einer sehr scharf gehaltenen Entschliefsung gegen diese Bestimmungen pro-testiert. An der Hand eines reichen Ziffernmaterials wird in dieser Entschließung der Nachweis erbracht, daß diese angekündigte Steuer dem wissenschaftlichen und künstlerischen Leben Oesterreichs einen schweren, kaum je gutzumachenden Schaden zufügen werde. Der Verein wird in dieser Aktion von dem Verein der österreichisch-ungarischen Buchhändler, der Körperschaft der Wiener Buch-, Kunst- und Musikalienhändler sowie von dem Reichsverband österreichischer Buchdruckereibesitzer auf das Nachdrücklichste unterstützt.

Die Verlagsbuchhandlung von Johann Ambrosius Barth bittet uns mitzuteilen, das sie eine gewisse Anzahl der Schriften des Leipziger Nervenarztes Dr. P. J. Moebius an Bibliotheken zu verschenken bereit sei. Wir können die Titel der hierzu bestimmten Bücher hier nicht in extenso zum Abdrucke bringen und möchten daher den Herrn Kollegen anheimgeben, sich mit der Verlagsbuchhandlung direkt in Verbindung zu setzen.

Die in Gießen erscheinenden "Hessischen Blätter für Volkskunde", herausgegeben von Ad. Strack, sollen künftig eine periodisch erscheinende Bibliographie der Litteratur zur Volkskunde in besonderen Heften bringen. Der Anfang einer solchen ist in Bd. I, Heft 3 (1902) bereits gemacht.

Zur Anwendung von Zapon. Zu den Bemerkungen, welche oben (C. f. B. XX S. 67) über den Gebrauch des Zapons in Holland, im Besonderen bei japanischem Papier, gemacht worden sind, sei es gestattet, meine Erfahrungen hinzuzufügen, die ich hiermit bei indischem Papier gemacht habe. Es handelt sich um eine Sanskrithandschrift, welche auf indisches Papier mit schwarzer Tinte geschrieben ist, während die einzelnen Kapitelunterschriften mit roter Tinte eingetragen sind. Auf keinen Fall kann die Handschrift älter sein als 1270; dals sie noch um 1-200 Jahre jünger ist, ist nicht ausgeschlossen. Sie kam hier in einem so traurigen Zustand an die einzelnen Blätter brachen und zerbröckelten bei der geringsten Berührung daß nur die Wahl blieb, entweder überhaupt auf die Benutzung derselben zu verziehten oder die Anwendung von Zapon zu wagen. Die hierauf mit größter Vorsicht vorgenommene Zaponisierung bewährte sich im Ganzen in jeder Hinsicht, wobei sich auch hier der oben von Schoengen aufgestellte Grundsatz bestätigte, daß, je poröser das Papier, um so stärker die Lösung sein müsse. Es war jetzt möglich, die einzelnen Blätter in die Hand zu nehmen, ja zu biegen, ohne einen Bruch befürchten zu müssen. Diese Festigkeit und Biegsamkeit zugleich erhielt sich während der \*, Jahre, in denen ich die Handschrift in Händen hatte. Die Farbe der einzelnen Blätter blieb um eine leichte Schattierung dunkler, als sie vorher gewesen war. Die mit schwarzer Tinte geschriebenen Buchstaben traten nur unmittelbar nach der Zaponisierung etwas schärfer hervor, nahmen jedoch nach kurzer Zeit wieder das frühere Aussehen an. Die mit roter Tinte geschriebenen Buchstaben dagegen traten nicht nur dauernd schärfer hervor, sondern es wurden auch Umränderungen solcher Buchstaben deutlich und sichtbar, die früher nahezu unsichtbar, geschweige denn lesbar gewesen waren. Es beruht diese verschiedene Wirkung des Zapons vermutlich auf der verschiedenen chemischen Zusammensetzung der roten und schwarzen Tinte in Indien, über die mir jedoch Weiteres nicht bekannt ist.

München.

Richard Simon.

Veber Deutsche Zeitungen und Zeitschriften in Brasilien s. Deutsche Erde I S. 160.

"Histoire et bibliographie de la presse Gapençaise" giebt M. J. Michel in dem Bulletin de la société d'études des Hautes-Alpes, 21 année (1902), p. 7 ss. 293 ss.

Le tome XXXVII des Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg (Arlon 1902, pp. 273—277) contient une notice de J. B. Douret sur les premières impressions de Luxembourg. Elles sont dues à un typographe de Verdun, Martin Marchant, qui vint s'établir à Luxembourg en 1577, pour le service du gouverneur-général des Pays-Bas, don Juan d'Autriche; après la mort de ce dernier (1er octobre 1578), Marchant retourna à Verdun et Luxembourg demeura sans imprimerie régulière jusqu'à l'arrivée de Mathias

Birton en 1598. On ne connaît dans l'intervalle que deux pièces de 1579, dont le titre porte l'adresse de Luxembourg, mais sans nom d'imprimeur.

Dans le même volume (pp. 278—280), J. B. Donret donne également des renseignements sur l'introduction de l'imprimerie à Saint-Hubert. Neufchâteau et Muno, par le typographe français Ponce Cercelet, qui résida dans ces communes luxembourgeoises respectivement en 1795, en 1801 et en 1802. Dans sa dermère résidence, Cercelet imprima clandestinement, pour le compte de libraires parisiens, des ouvrages obseènes, notamment la Justine du marquis de Sade.

Dr. P. B.

Ueber "Mittelalterliche Kopieen einer antiken medizinischen Bilderhandschrift" handelt Georg Swarzenski im Jahrbuch des kaiserlich deutschen archäologischen Instituts Bd. 17, 1902, S. 45—53.

Die Erlanger philosophische Dissertation Max Martin's, Augsburg 1902 erschienen, 116 8, 8%, behandelt "Johann Landtsperger, die unter diesem Namen gehenden Schriften und ihre Verfasser". Es handelt sich nach Martin um drei verschiedene Landsberger, den Karthäusermönch Johann Justus Lansperger in Köln, ferner um Johann Müller (oder Miller) alias Landtsperger, Ptarrer zu St. Jodoc in Landshut und Hotkaplan Herzog Ludwigs, und endlich um einen Mönch Johann Landtsperger aus dem Karmeliterkloster zu St. Anna in Augsburg. Martin giebt soweit möglich die Lebensgeschichte eines jeden der drei Landsberger und versucht die Frage zu lösen, "welche Bücher, die vom J. 1494 ab von einem Landtsperger verfalst und gedruckt wurden, den einzelnen Trägern dieses Namens zuzuschreiben sind". W.

Die Sociéte de l'histoire du Protestantisme Français veranstaltete aus Anlais ihres 50 jährigen Bestehens vom 22. Mai bis 4. Juni 1902 eine "exposition rétrospective". Ein ausführlich beschreibendes Verzeichnis der bei dieser Gelegenheit ausgestellten Bücher und Einbände fast durchweg des 16. Jahrhunderts, z. T. photographisch reproduciert, ist abgedruckt in dem von der Gesellschaft herausgegebenen Bulletin historique et littéraire 4. sér., 11. année, p. 431—450.

Der wissenschaftliche Katalog der Royal Society, der sämtliche naturwissenschaftliche Publikationen seit Beginn des 19. Jahrhunderts umfassen soll, wurde bis 1889 staatlich subventioniert. Da die Royal Society die seither stetig wachsenden Ausgaben nicht mehr erschwingen konnte, hat sie sieh, um die zur Fertigstellung des Werkes benötigten 12 000 £ zu erlangen, an die Oeftentlichkeit gewandt. Da nun von Andrew Carnegie bereits 1000 £ gespendet und von Dr. Ludwig Mohn 6000 £ zugesagt sind, erscheint die Fortführung des Unternehmens als gesichert. (B. d. M. a. Z.)

Seinen ersten Jahrgang hat mit Dezember v. J. The Bibliographer, New York. Dodd, Mead & Company (jührlich 5 Dollars) abgeschlossen. Wir haben es hier mit einem unserer deutschen Zeitschrift für Bücherfreunde verwandten Unternehmen zu thun, dessen Inhalt und Ausstattung gleich lobenswert sind.

A. G.

Anlätslich ihres 50 jährigen Bestehens bot die rühmlichst bekannte Druckerei "W. Büxenstein" in Berlin am 1. Okt. 1902 ihren Freunden und Mitarbeitern eine prächtig ausgestattete Jubelschrift, die eine kurze Geschichte der genannten Druckerei mit trefflichen Illustrationen enthält. W.

"A Bibliography of the analytical Chemistry of Manganese" für die Jahre 1785—1900, zusammengestellt von Henry P. Talbot und John W. Brown, bildet die Nr. 1313 (oder Vol. 41 Article 7) der Smithsonian Miscellaneous Collections (Washington 1902).

Eine Zusammenstellung der chemischen Gesellschaften des 19. Jahrhunderts und ihrer Publikationen von Henry Carrington Bolton bildet Nr. 1314 der Smithsonian Miscellaneous Collections (1902).

In den Sammelbänden der internationalen Musikgesellschaft Jg. 4, H. 1 (Okt.-Dez. 1902) S. 1—15 handelt Oswald Koller über "die beste Methode, Volks- und volksmäßige Lieder nach ihrer melodischen Beschaffenheit lexikalisch zu ordnen".

Die Augsburger Buchmalerei im Zeitalter der Hohenstaufen betitelt sich ein Aufsatz von Joh. Damrich, dessen erster Teil in Nr. 10, 1902 des Archivs für christliche Kunst erschienen ist.

Ueber "die Chronik der Stadt Danzig von Curicke, ein typographisches Unikum", handelt Oberlehrer Dr. Kötz in Schwetz in der Zeitschrift des historischen Vereins für den Reg.-Bezirk Marienwerder II. 41 (1902) S. 20—39.

Ueber "Galen und die römische Tachygraphie" handelt ein Aufsatz von Friedrich Maier im Archiv für Stenographie Jg. 54 (1902), S. 277-282.

Einen wirklich sehr reichhaltigen Katalog von allen möglichen Kalendern, Almanachen etc. hat das Antiquariat von Max Harrwitz in Berlin unter dem Titel: Zur Geschichte des Calenders (Nr. 57) veröffentlicht.

Unter dem Titel Oracula Sibyllina etc. hat Herr P. Heitz in Straßburg ein nur in Einem Exemplar in der Stiftsbibliothek zu St. Gallen erhaltenes Blockbuch von 24 Blättern facsimiliert herausgegeben, welches Herr W. L. Schreiber mit einer gelehrten Einleitung verschen hat. Er handelt in ihr von den verschiedenen Cyklen der mittelalterlichen bildnerischen Darstellungen der Sibyllen und der Entstehung des vorliegenden Unikums. Durch Vergleichung mit anderen Blockbüchern, der 40 blättrigen Biblia pauperum etc. die den sog. niederländischen Typus an sich tragen, ist er zu dem Resultat gekommen, dass unser Exemplar nicht nach 1468–70 entstanden sein kann. Er hält es für sieher, das dieses kein Original ist, sondern nur ein in Deutschland entstandener Nachschnitt nach einer fremdländischen Vorlage. Die sehr gut ausgeführte Reproduktion bildet ein Pendant zu den anderen zahlreichen Nachdrucken ähmlicher Holzschnittwerke, durch deren Veröffentlichung die Buchhandlung von Heitz und Mündel in Straßburg sich ein unbestreitbares Verdienst um unsere Kenntnis dieser frühen Druckwerke erworben hat.

In den Sitzungsberichten der historisch-philologischen Klasse der Münchener Akademie 1902, Heft 4, S. 54 hat der Historiker H. Simonsfeld, früher Bibliothekar in München, eine gelehrte Arbeit veröffentlicht, die über Einige kunst- und litteraturgeschichtliche Funde handelt. Es werden hier u. a. Mitteilungen zur Ueberlieferungsgeschichte des Livius gemacht, und einige Handschriften klassischer Autoren als ehemals der Corviniana angehörig neu nachgewiesen. Den Handschriftenband hatte nach der Zerstörung der Bibliothek ein gemeiner deutscher Soldat aus Ungarn mitgebracht, und er war in die Hände des gelehrten Rektors des Gymnasiums zu Ansbach Vincentius Opsoboeus gekommen, der zahlreiche Ausgaben klassischer Autoren besorgt, einige Schriften Luthers ins lateinische übersetzt und 3 Bücher de arte bibendi gedichtet hat.

Wir möchten doch auch an dieser Stelle alle Besitzer der Catalogues des Manuscrits hébreux et samaritains de la Bibliothèque imperiale von Paris, den Zotenberg 1866 besorgt hat, darauf hinweisen, dass das von M. Steinschneider zu ihm herausgegebene Supplément (Frankfurt a. M. J. Kauffmann),

die Namen der Schreiber und Kopisten der Handschriften und eine Concordanz der Zahlen der neuen Katalogsnummern mit den bisher üblichen enthält. Das Format dieses Heftes ist dem des Katalogs gleich in 4to.

# Neue Erscheinungen auf dem Gebiete des Bibliothekswesens.")

Mitgeteilt von O. Koller in Leipzig.

Baker, Ernst A. A descriptive guide to the best fiction british and ameriean, including translations from foreign languages containing about 4500 references, with copious indexes and a historical appendix. London, Swan Sonnenschein & Co. VII. 610 p. cloth. Sh. 8.6.

Baer, Leo. Die illustrierten Historienbücher des 15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des Formschnitts. Strafsburg, J. H. Ed. Heitz. 216, XCVI

S. mit Abbildungen hoch 4°. M. 30.—.

Bertoni, G. La biblioteca estense e la coltura ferrarese ai tempi del duca Ercole I. (1471-1505.) Torino, Ermanno Loescher. 8º. L. 6 .--.

Bibliograhie der deutschen Zeitschriften-Litteratur mit Einschluß von Sammelwerken und Zeitungsbeilagen. Band 11: Alphabetisches, nach Schlagworten sachlich geordnetes Verzeichnis von Aufsätzen, die während der Monate Juli - Dezember 1902 in etwa 2000 zumeist wissenschaftlichen Zeitschriften, Sammelwerken und Zeitungsbeilagen deutscher Zunge erschienen sind, mit Autoren-Register. Unter besonderer Mitwirkung von Dr. E. Roth für den medizinisch-naturwissenschaftlichen Teil und mit Beiträgen von Edg. Funke und A. L. Jellinek, herausgegeben von F. Dietrich. Lieferung I. [5 Lieferungen.] Leipzig, Felix Dietrich. 4º. Für vollständig M. 21.-

- 3. Supplement-Band. Bibliographie der deutschen Rezensionen 1902. Nach Büchertiteln (Alphabet des Verfassers) geordnetes Verzeichnis von Besprechungen deutscher und ausländischer Bücher und Karten, die während des Jahres 1902 in über 1500 zumeist wissenschaftlichen und kritischen Zeitschriften, Zeitungsbeilagen und Sammelwerken erschienen sind, mit Sachregister. Unter besonderer Mitwirkung von A. L. Jellinek, Dr. E. Roth und Edg. Funke, herausgegeben von F. Dietrich. [In 5

Lieferungen.] Lieferung 1. 4°. Für vollständig M. 25.-.

Catálogos en las bibliotecas públicas. Instrucciones para la redacción de los catálogos en las bibliotecas públicas del Estado, dictadas por la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid, Tip. de la "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos." 152 pag. y 180 hojas de modelos. 4°. Pes. 6.—.

Diges Anton, J. El periodismo en la provincia de Guadalajara; apuntes para su historia, seguidos de una brevisima noticia de las imprentas establecidas en la misma provincia. Obra ilustrada. Guadalajara. Estableci-

miento tipograf. de Pérez Cerrada. 87 p. 4°. Pes. 2.-.

Elias de Molins, A. Ensayo de una bibliografia literaria de España y América; noticias de obras y estudios relacionados con la poesia, teatro. historia, novela, critica literaria etc. Literatura castellana. Barcelona. Imp. de M. Marfany. 167 p. 49. Pes. 3.50.
Literatura americana. 55 p. 49. Pes. 1.50.
Georg's, Karl. Schlagwort-Katalog. Verzeichnis der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher und Landkarten in sachlicher Anordnung.

Band 4: 1898 — 1902. [In etwa 60 Lieferungen.] Lief. 1. Hannover,

Gebr. Jaenecke. S. 1-32. gr. 8°. M. 1.30.

<sup>\*)</sup> Die mit \* bezeichneten Bücher sind der Redaktion zugesandt.

Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek in Berlin. Band 13: Val. Rose, Verzeichnifs der lateinischen Handschriften. Band II: Die Handschriften der kurfürstlichen Bibliothek und der kurfürstlichen Lande. 2. Abteilung. Berlin, A. Asher & Co. VII u. S. 551-999. gr. 4°. Kart. M. 21.-

Jahres-Verzeichnis der an den deutschen Universitäten erschienenen Schriften. XVII: 15. VIII. 1901 bis 14 VIII. 1902. Berlin, A. Asher & Co. III. 434 S. gr. 8°. M. 12.—, einseitig bedruckt 4°. M. 12.—.

James, M. R. Descriptive catalogue of the western mss. in Library of Trinity

College, Cambridge, Vol. III. London, C. J. Clay & Sons. 8°. Sh. 15.—. Kürschner's Deutscher Litteratur-Kalender auf d. J. 1903. Herausgegeben von Herm. Hillger. Jahrgang 25. Leipzig, G. J. Göschen sehe Verlagsh. 1696 Sp. mit 1 Bildnis. 8°. Geb. in Halbleinwand M. 6.50.

\*Report of the Librarian of Congress for the fiscal year ending June 30, 1902. Washington, Government Printing Office. 228 p. and 6 plates.

gr. 8°. eloth. Reyer, E. Fortschritte der volkstümlichen Bibliotheken. Leipzig, Wilh.

Engelmann. VI. 180 S. mit 4 Abbildgn. gr. 8°. M. 3.—. Serrano y Sanz. Manuel. Apuntes para hacer una biblioteca de escritores españolas desde el año 1401 al 1833. Obra premiada por la Biblioteca nacional en el concurso público de 1898. Tomo I. Madrid, Establecimiento tipográf. "Sucesores de Rivadeneyra". XII. 697 p. 49.

Pes. 10.—. Sketchley, R. E. D. English book illustration of to day. London, Kegan

Paul, Trench, Trübner & Co. gr. 8°. Sh. 10.6.

Verzeichnis der auf dem Gebiete der Frauentrage während der Jahre 1851 bis 1901 in Deutschland erschienenen Schritten, herausgegeben vom deutschevangelischen Frauenbunde. Hannover, Heinr. Feesche. IV. 292 S. gr. 8°. Geb. M. 4.50.

Zeitschrift für hebräische Bibliographie. Herausgegeben von A. Freimann und H. Brody. Red.: Dr. A. Freimann. Jahrgang 7: 1903. [6 Nrn.] Frankfurt a. M., J. Kauffmann. gr. 8°. M. 6.--.

Zeitsehrift für Bücherfreunde. Monatshette für Bibliophilie und verwandte Interessen. Herausgegeben von Fed. von Zobeltitz. Jahrgang 7: April 1903 — März 1904. [12 Hefte.] Biclefeld, Velhagen & Klasing. gr. 4º. Vierteljährlich M. 9.-.

Antiquarische Kataloge.

Baer & Co. Frankfurt. No. 476: Zeitschriften u. Bibliothekswerke. 400 Nrn. Baumgartner & Co. Genf. No. 37: Théologie et philosophie. Nr. 834 1803. Brill Leiden. No. 66: Linguistique, langue et histoire arabe. (Bibl. de feu Osman Efendi du Caire.) 1392 Nrn. Determann Heilbronn. No. 33: Städte-Ansichten, Kupferstiche, Porträts.

2232 Nrn.

Kauffmann Frankfurt a. M. No. 44: Jüdische Geschichtsbibliothek. 863 Nrn. - No. 45: Steinschneiders Werke. 33 Nrn.

Lissa Berlin. No. 35: Auswahl aus selten, u. interessanten Büchern. 16. bis 20. Jahrh.) 490 Nrn.

Lorentz Leipzig. No. 51: Vermischtes. 561 Nrn. Mueller Halle. No. 96: Bibliographie, Buchhandel, Biographien, Gelehrten-geschichte. 1513 Nrn.

Olschki Florenz. No. 52: Histoire de l'empire ottoman. 719 Nrn.

Jacques Rosenthal München. No. 31: Geheime Wissenschaften. Folklore. 1955 Nrn.

Schlapp Darmstadt. No. 39: Neueste Erwerbungen. 279 Nrn.

Schülz Braunschweig. No. 91: Prakt. Theologie. 1548 Nrn. Schüningh Osnabrück. No. 41: Philosophie. Pädagogik etc. 2183 Nrn. Ziegert Frankfurt a. M. No. 4: Aquarelle, Kupferstiche etc. 1442 Nrn.

#### Auktion.

Es können nur solche Auktionen hier autgeführt werden, deren Kataloge bei Erscheinen dieses Heftes noch rechtzeitig genug von den Interessenten erlangt werden können.

Leipzig: 10.-13. Juni. Oswald Weigel. Wertvolle, an Seltenheiten reiche Bibliothek des verstorbenen Amerikanisten Dr. Julius Platzmann nebst ein. ander. linguist. Beiträgen. 1449 Nrn.

#### Personalnachrichten.

Dem mit der Leitung des deutschen Bureaus der internationalen Bibliographie der Naturwissenschaften betrauten Oberbibliothekar an der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Dr. Oskar Uhlworm, ist das Prädikat "Professor" beigelegt worden.

Der bisherige Volontär der Herzogl, Bibliothek zu Gotha, Dr. Karl Hölscher, ist zum Bibliothekar an der Landesbibliothek in Kassel gewählt.

Der vor zwei Jahren an die Landesbibliothek in Kassel beurlaubte Hilfsbibliothekar Dr. Philipp Losch ist an die Universitätsbibliothek in Marburg zurückgekehrt.

An der Kgl. Hot- und Staatsbibliothek zu München ist der bisherige Sekretär Dr. jur. Ernst Freys zum Kustos ernannt worden. Zum Sekretär daselbst ist der Sekretär der Kgl. Bibliothek in Bamberg Dr. Karl Heiland berufen worden, zu dessen Nachfolger ist der Assistent der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek Max Pfeiffer ernannt worden.

Der Oberbibliothekar Geh. Hofrat Dr. phil. Otto von Heinemann in Wolfenbüttel feierte am 1. April sein 50 jähriges Jubiläum als Staats-

beamter.

In Redwitz an der Rodach ist der Bibliothekssekretär der Würz-

burger Universitätsbibliothek, Michael Fell, gestorben.

Der Skriptor an der Universitätsbibliothek in Prag, Dr. Wenzel Tille, hat sich als Privatdocent für vergleichende Litteraturgeschichte an der dortigen böhmischen Universität habilitiert.

In der Wiener Hofbibliothek wurde Dr. Dörnhöffer zum Amanuensis

und Dr. Weixlgärtner zum Assistenten ernannt. Der bisherige Bibliothekar der Königlichen landwirtschaftlichen Hochschule in Kopenhagen, Vilh. Grundtvig, ist zum Bibliothekar an der Staatsbibliothek in Aarhus ernannt. Der Senior der tranzösischen Bibliothekare, Aimé Vingtrinier, Ober-

bibliothekar von Lyon, ist daselbst im Alter von 91 Jahren gestorben.

An der Universitätsbibliothek zu Leiden verstarb erst 36 Jahre alt im März d. J. der Bibliothekar Dr. G. van Vloten.

#### Anfrage.

Die Redaktion des C. f. B. bittet ihre Leser um gütigen Nachweis des folgenden Journals:

> Ernst und Scherz, oder der alte Freymüthige (hg. von Garlieb Merkel und Gubitz). Berlin 1816, 1817, in Quart.

### Bekanntmachung.

Die Prüfungskommission für bibliothekarische Fachprüfung ist für eine zweijährige Amtsdauer vom 1. April d. J. an mit dem Sitze in Göttingen ernannt. Als Vorsitzender ist Herr Bibliotheksdirektor Dr. Pietschmann in Göttingen, zu Mitgliedern Herr Bibliotheksdirektor Dr. Gerhard in Halle und Herr Abteilungsdirektor Dr. Schwenke in Berlin bestellt worden.

# Centralblatt

für

# Bibliothekswesen.

XX. Jahrgang.

6. Heft.

Juni 1903.

## Die Regelung der Oberaufsicht über kirchliche Bibliotheken im Königreich Sachsen.

Schon die Verordnung der Oberamtsregierung zu Bautzen vom 14. Mai 1830 (Gesetzsammlung von 1830, S. 55 ff.) hatte in dem Schema zur Einrichtung der Kirchen., Pfarr- und Schul-Inventarien unter "A. Kirchen-Inventarium III", der Kirche zugehörige Bücher berücksichtigt und bestimmt, daß, wenn die Büchersammlung bedeutend sei, hierüber ein besonderer Katalog angefertigt werden müsse, auf welchen dann im Inventario Bezug genommen werden könne. Erst zehn Jahre später, am 5. Januar 1840 erteilte die Kreisdirektion zu Leipzig in einem durch Verordnung bekannt gemachten Regulative an die Superintendenten ihres Bezirkes Anweisung für die Einrichtung der Pfarrarchive. Ihr § 3 lautet: Ist eine Pfarrbibliothek vorhanden, so ist für diese, wenn sie zu bedeutend ist, um in den Archivschrank aufgenommen zu werden, auch schon sonst unter den Inventarienstücken ein geeignetes Behältnis dafür sich nicht befindet, ein besonderes Repositorium mit einer zum Verschließen eingerichteten, mit Wachsleinwand überzogenen Lattenthüre versehen, auf Kosten des Kirchenärars anzuschaffen, und sie in diesem, soviel möglich in der Nähe des Archivschrankes, aufzustellen. Bei Erledigung eines geistlichen Amtes durch den Tod oder Wegzug seines bisherigen Verwalters sollte nach § 6 des Regulativs der Schlüssel zu dem Archive nebst dem der Bibliothek, wo eine solche vorhanden, im letztgedachten Falle vom wegziehenden Geistlichen selbst, im ersten von den Relikten desselben unverzüglich und bei eigener Verantwortlichkeit in die Hände desjenigen Geistlichen übergeben werden, welchem das pfarramtliche Vikariat während der Vakanzzeit übertragen werden würde. Im Einverständnisse mit dem Kultusministerium und zufolge Verordnung desselben vom 23. September 1840 wurde das erwähnte Regulativ auch im Zwickauer und Dresdner Kreisdirektionsbezirke, durch Verordnung vom 19. Oktober 1840, im Bautzner, und endlich durch Verordnung vom 17. November 1840 für die Parochien des Glauchauer Konsistorialsprengels zur Ausführung gebracht.

Bezüglich der bei den Kirchen- und geistlichen Lehnen überhaupt vorhandenen Bibliotheken ließ sich das Kultusministerium darauf

XX. 6.

Verzeichnisse dieser sämtlichen Bibliotheken einsenden, worauf dieselben nach ihrem Gehalte durchgegangen und geprüft, und die selteneren und wertvolleren Werke ausgezeichnet wurden. Gleichzeitig erging im Interesse der Erhaltung dieser Bibliotheken wegen gehöriger und sicherer Aufbewahrung derselben an die Kreisdirektionen und an das Ges. Konsistorium zu Glauchau unter dem 31. März 1857 Verordnung. worin die genannten Behörden zur ganz besonderen Aufsichtsführung hierunter, namentlich auch in Beziehung darauf angewiesen wurden, dass nicht, wie hin und wieder geschehen, durch Veräußerungen oder andere Verfügungen der Ortsgeistlichen und der sonst zur nächsten Aufsichtsführung verpflichteten und zum Gebrauch berechtigten Personen jene Bibliotheken Verluste erlitten – Das Ministerium bemerkte hierbei, daß jede derartige Verfügung solcher Personen ohne die Genehmigung der Konsistorialbehörde, als Kuratelbehörde, über dieses bewegliche Kirchengut ebenso verboten und civilrechtlich ungültig sei, wie über unbewegliches Kirchengut. Jede Veräußerung, auch einzelner Teile derselben, erfordere daher, wie die Veräußerung unbeweglichen Kirchenvermögens, eine gesetzmäßige Veranlassung (justam causam) und eine vorgängige offizielle Erörterung derselben (causae cognitionem) von Seiten der aufsehenden Behörde und sodann die Genehmigung der Oberbehörde. Zu dem Ende sei von den Konsistorialbehörden, wenn Anlafs zu einer Veräußerung aus den fraglichen Bibliotheken vorhanden sein sollte, nach vorgängiger Erörterung der Sachlage zum Kultusministerium gutachtlicher Vortrag zu erstatten. In Gemaßheit vorstehender Verordnung verfügte die Kreisdircktion zu Bautzen für ihren Bezirk durch General-Verordnung vom 24. April 1857 an die Geistlichen das Weitere, daß sie bei etwa beabsichtigten Veräußerungen derartiger zu den Kirchen- oder Pfarrlehnen gehöriger Büchersammlungen oder einzelner Stücke daraus, in jedem einzelnen Falle, wie bei Veräußerungen unbeweglicher Kirchengüter, bei Vermeidung von Regrefsansprüchen und selbst von Strafen zuvor die Genehmigung der Kreisdirektion einzuholen hätten.

Von da an geschah hinsichtlich der kirchlichen Bibliotheken lange Zeit kein gesetzgeberischer Schritt, denn erst die General-Verordnung des ev.-luther. Landeskonsistoriums an die Kreishauptmannschaft zu Bautzen, als Konsistorialbehörde, das Gesamtkonsistorium zu Glauchau, an sämtliche Ephoren und die Pfarrer zu St. Afra und Netzschkau, die kirchlichen Jahresberichte betreffend, vom 9. Mai 1877, erinnert unter "D. Aeufsere Verhältnisse der Parochieen, 10", an besonders wertvolle Inventarienstücke der Kirchen. Leider waren die älteren Vorschriften über bez. gegen Veräufserung solcher Stücke schon wieder in Vergessenheit geraten. Denn am 6. Februar 1878 erliefs das ev.-luther. Landeskonsistorium eine Verordnung an die Kreishauptmannschaft zu Bautzen, als Konsistorialbehörde, an das Gesamtkonsistorium zu Glauchau, sowie an sämtliche Kircheninspektionen folgenden Inhaltes. Es sei in neuerer Zeit einige Male zur Kenntnis des ev-luther. Landeskonsistoriums gekommen, daß Kirchenvorstände wertvolle,

zum Inventarium ihrer Kirche gehörige Stücke ohne eingeholte vorgängige Genehmigung veräufsert, oder doch zu veräufsern gesucht hätten. Es liege aber nach \$ 22 der Kirchenvorstandsordnung vom 30. März 1868 auch den Kirchenvorständen ob, für Erhaltung des Kirchenvermögens und des zu den geistlichen Gebäuden gehörigen Inventars Sorge zu tragen. (Dieser Paragraph lautet u. A.: Der Kirchenvorstand hat mit dem Rechnungsführer gemeinschaftlich für Erhaltung des Kirchen-, Pfarr- und Stiftungsvermögens, der Kirchen- und Pfarrgüter, der geistlichen Gebäude und deren Inventarien Sorge zu tragen.) Die Veräufserung der zum Inventar der Kirchen gehörigen Gegenstände, wohin insbesondere die vasa sacra und anderes Kirchengeräte, . . . Bücher . . . zu rechnen sind, stehe denselben aber nicht zu. Vielmehr bedürfe es dazu nach kirchenrechtlichen Grundsätzen der ausdrücklichen Genehmigung der oberaufsehenden Behörde. Dies leide auch auf die etwaige Verschenkung von dergleichen Gegenständen Anwendung. Mit Rücksicht auf das Interesse, welches das gesamte Land an der Erhaltung denkwürdiger Inventarienstücke der vaterländischen Kirchen habe, behalte sich das ev.-luther. Landeskonsistorium die Entschliefsung über alle auf deren Veraufserung zielende Anträge selbst vor. Nicht genug mit dieser, es erschien am 18. April 1879 schon wieder eine Verordnung des ev.-luth. Landeskonsistoriums "die Entfernung von Denkmålern und Kunstgegenstanden aus den Kirchen betreffend". In dieser heifst es, es seien dem Landeskonsistorium neuerdings mehrere Faile zur Kenntnis gekommen, wo Denkmaler, Schnitzwerke und andere in den Kirchen betindliche oder denselben gehörige Gegenstände von künstlerischem oder historischem Werte zwar nicht veräufsert, aber unter Vorbehalt des Eigentums an auswartige historische oder Altertumsvereine überlassen worden seien. Wenn nun auch solche Ueberlassungen mit Rücksicht auf den gedachten Vorbehalt durch die Verordnung vom 6 Februar 1878 nicht ohne Weiteres getroffen würden, so erscheine es doch sowohl aus Gründen der Pietät gegen die Schenkgeber, als auch im Interesse der fraglichen Kunstwerke selbst für wünschenswert, daß dieselben, soweit möglich, den Kirchen und beziehentlich den Gemeinden, für welche sie gestiftet seien, erhalten blieben. Das ev.-luther. Landeskonsistorium behalte sich daher für alle solche Fälle die Entschliefsung vor. In allen oben genannten Verordnungen wurden die Bücher nur neben anderen Gegenständen erwähnt. Aber wie der Staat seit längerer Zeit eine fachmännische Mitwirkung bei der Oberaufsicht über die städtischen Archive durch das Kgl. Hauptstaatsarchiv eingeführt hat, so sollten nun speciell hinsichtlich der in kirchlichem Besitze befindlichen Bibliotheken bez. einzelnen Bücher zweckdienlichere und wirksamere Vorschriften eingeführt werden. Dahin zielte die "Verordnung, die in kirchlichem Besitze befindlichen Bibliotheken betreffend vom 1. Oktober 1901". Um des allgemeinen Interesses willen, welches an den in kirchlichem Besitze befindlichen Bibliotheken bestehe, sei Auskunft über dieselben nach dem unten beigedruckten Schema erforderlich. In Frage kamen

dabei die Bücher- und Musikaliensammlungen im Besitze von Kirchen, von Pfarrämtern und anderen kirchlichen Aemtern einschliefslich der Kantoren-, Organisten- und Kirchschulämter, sowie von Kirchenchören Kantoreien und dgl., und die Ephoralbibliotheken. Außer Betracht aber blieben diejenigen Handbibliotheken und Musikalienvorräte, welche den Geistlichen, Kantoren, Chören etc. für den praktischen Gebrauch der Gegenwart dienten. Sämtliche Pfarrämter sollten nach den vorbemerkten Gesichtspunkten schematische Anzeigen an die Superintendenturen, bez. an die Kreishauptmannschaft Bautzen erstatten, diese aber nach Prüfung der Anzeigen unter Benutzung des nämlichen Schemas je eine ihren Bezirk umfassende Zusammenstellung anfertigen und beim Konsistorium einreichen.

Das Schema war folgendes:

| Ortschaft wo sich die<br>Samulung befindet. | Bezeichnung der<br>Sammlung. | In wessen Besitz? | In welchem Raume<br>aufbewahrt? | Wieviel Bände ungefähr<br>umfassend? | Befinden sich daru  a) Drucke aus dem |  | Hand- schriften? | atalog ?? |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------|-----------|
|                                             |                              |                   |                                 |                                      |                                       |  |                  |           |

Diese Verordnung hatte soviel Erfolg, daß die von den Superintendenturen und beziehentlich von der Kreishauptmannschaft Bautzen eingereichten Zusammenstellungen der schematischen Anzeigen über die betreffenden Bücher und Musikaliensammlungen der Direktion der Kgl. öffentlichen Bibliothek in Dresden mitgeteilt werden konnten, und, nachdem diese Gelegenheit erhalten hatte, sich dazu gutachtlich zu äußern, bestimmt endlich die nachstehende "Verordnung, die in kirchlichem Besitze befindlichen Bibliotheken betreffend, vom 27. Dezember 1902" Folgendes:

§ 1. Gedruckte Bücher aus der Zeit von Erfindung der Buchdruckerkunst an bis etwa zum Jahre 1550, alte Handschriften (d. h. Buchhandschriften, als Chroniken und Aehnliches) aus der Zeit bis etwa zum Jahre 1700 und Musikalien aus der Zeit bis etwa zum Jahre 1800 sind bei den in kirchlichem Besitze befindlichen Bibliotheken etc. als Altertümer der Wissenschaft und Kunst anzusehen und zu behandeln.

§ 2.

Es wird empfohlen, über die Sammlungen insoweit, als sie unter § 1 fallen, besondere Verzeichnisse anzufertigen, diese Einzelverzeichnisse, wenn thunlich, nach einzelnen oder mehreren Ephorieen etc. zu gemeinsamen Verzeichnissen zu vereinigen und durch den Druck oder auf hektographischem Wege etc. vervielfältigen zu lassen, in wichtigeren Fällen aber die Direktion der Königlichen öffentlichen Bibliothek hier um Rat und Auskunft, nach Befinden auch um Entsendung eines Bibliothekbeamten an Ort und Stelle anzugehen.

§ 3.

Geeigneten Falls empfiehlt es sich auch zu prüfen, ob einzelne wertvolle litterarische Seltenheiten vielleicht zweckmäßiger Weise der Königlichen öffentlichen Bibliothek unter ausdrücklich zu beurkundendem Vorbehalte des Eigentumsrechtes in Verwahrung zu geben seien. Solchenfalls ist unsere Verordnung vom 18. April 1879, die Entfernung von Denkmälern etc. aus den Kirchen betreffend (Verordnungsblatt Seite 40) entsprechend anzuwenden.

§ 4.

Bei Ausübung der Oberaufsieht über die in kirchlichem Besitze befindlichen Bibliotheken etc. wird sich auch das evangelisch-lutherische Landeskonsistorium mit der Direktion der Königlichen öffentlichen Bibliothek in Einvernehmen halten.

\* \*

Uebrigens wird bei der gegenwärtigen Gelegenheit zugleich auf die im laufenden Jahre von der Königlichen Kommission zur Erhaltung der Kunstdenkmäler herausgegebenen "Ratschläge für die Bewahrung und Erhaltung von alten Büchern und Einzelblättern" aufmerksam gemacht. Abdrücke derselben sind seiner Zeit den Superintendenturen von der Königlichen Kommission unmittelbar zugegangen.

Dresden.

P. E. Richter.

### Die Pirnaer Kirchenbibliothek mit ihren Handschriften und Inkunabeln.

Vor ungefähr drei Jahren wurde ich mit einem meiner Kollegen, Dr. Meischke, aufgefordert, die in dem Turmzimmer der Pirnaer Stadtkirche zu St. Marien verwahrte Kirchenbibliothek auf ihren Bestand zu prüfen und zu ordnen. Leider befand sich die stattliche Bibliothek von über 1000 Bänden in ziemlicher Unordnung. Bei verschiedenen

Bänden fehlten die Signaturen, ja selbst die Titelblätter; auch gewährte ein sauber geschriebener Katalog aus dem Jahre 1714<sup>1</sup>) nur teilweise einen sicheren Anhalt, da sich bald herausstellte, daß ein Teil der Bücher, die früher vorhanden gewesen, abhanden gekommen war, andrerseits aber auch einzelne später hinzugekommene Bücher in ihm nicht verzeichnet waren,

Eine wichtige Notiz über das Vorhandensein einer Kirchenbibliothek in Pirna findet sich in Johannis Brentii Biblia Latina von 1544. und zwar ist es kein Geringerer als Philipp Melanchthon, der im Jahre 1559 in diese Foliobibel die Bemerkung geschrieben hat: Libri qui in hec templo collocati sunt, empti sunt collata pecunia ab Ecclesia. Senatu et aliquot privatis pils hominibus. Cura autem honestissimi Senatus in hoc oppido Birna et pastoris Ecclesiae hujus Magistri Antonii Lauterbach, ut usui sint praecipue ministris Evangelii in hac Ecclesia quia singuli non possunt emere majora volumina scriptorum. Von diesen Beiträgen und dem aus dem Verkauf "der alten Orgel" gelösten Gelde wurden neben den nötigsten Kirchenbüchern die Schriften der Reformatoren, aber auch Drucke aus katholischer Zeit angeschafft.2) Uebermäßig wuchs aber diese Bibliothek nicht an: denn als im Jahre 1714 eine neue Organisation derselben erfolgte, waren nur 42 Schriften in 68 Bänden vorhanden. Damals aber wurde die Bibliothek wesentlich erweitert und neubegründet durch den um Pirna hochverdienten Bürgermeister Dr. med, Johann Heinrich Grefsmann, Denn dieser überwies in diesem Jahre der Pirnaer Stadtkirche seine und seines verstorbenen Sohnes Johann Haubold Großmanns, wie er selbst in seinem im Pirnaer Amtsgerichtsarchive erhaltenen Testamente schreibt, "durch fleiß wohlerworbenen und mit besonderer Sorgfalt zusammenerkaufften. guten, raren und Theils kostbar hinterlaßenen Bücher, sowohl Theologische, Juristische, Medicinische, Philosophische, auch viel andere Historische legendo et notatu digna Miscellanea." Es waren dies 1154 Bücher, deren Titel in dem erwähnten Katalog aufgezeichnet sind, und im Jahre 1714 zusammen mit dem früheren Bestande der Kirchenbibliothek "an den zur Bibliothek angelegten Ort bev dem Schüler-Chor gebracht wurden". 3 Zunächst fand diese Stiftung in weiten Kreisen Anerkennung und Nacheiferung. So wurde sie durch Schenkungen in kurzer Zeit um 21 Bände vermehrt. Leider erlosch aber bald dies allgemeine Interesse. Schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts ging sie einer beklagenswerten Vernachlässigung entgegen. Ganz entgegen der ausdrücklichen Bestimmung Großmanns, daß der Rat und der

Catalogus Librorum a Du Johanne Henrico Grossmanno Medicinae Doctore Bibliothecae, quae in Templo Pirneasi conspicua, ex singulari libertate donatorum Ao. 1714.

<sup>2)</sup> Die Unzeichnung Melanchthons ist abgedruckt von Schubert im Sächs. Kirchen a Schulbl. 1856 Nr. 1. Sp. 51–32. Die Geldbeträge und die Namen der Spender enthält handschriftlich der innere Einbanddeckel des 1. Bd. v. Luthers 1550 in Wittenberg erschienenen Schriften (Nr. 28).

<sup>3)</sup> Großmanns Katalog Bl. 143-146.

Superintendent darauf sehen möchten, daß die Bibliothek "augmentiret undt nicht abstruiret undt ruiniret werde", waren schon 1806 viele Bücher nicht mehr vorhanden. Denn, als im Herbste dieses Jahres von dem damals noch ganz jungen und erst später als Bibliographen bekannt gewordenen Friedrich Adolf Ebert eine Neuordnung der Bibliothek vorgenommen wurde, fehlten schon weit über 100 Bände. Dies beweist ein damals von Ebert angefertigter Katalog, der sich in einer "Sammlung über Bibliotheken" noch in der Königlich öffentlichen Bibliothek zu Dresden vorfindet.1) Ebert brach ganz mit dem im Großmannschen Katalog befolgten Princip, die Bücher nach ihrem Inhalte zu ordnen. Sie wurden ganz von neuem nach ihrem Formate aufgestellt und numeriert. Er zählte 1110 Bände.2) Mehr Verwirrung als Ordnung brachte eine neue Revision, die 1856 57 der Pirnaer Schuldirektor Friedrich Ludwig Schubert vornahm, indem er, ohne Eberts Katalog zu benutzen, zu den Nummern des alten Katalogs von 1714 die neuen Nummern Eberts hinzuschrieb. Hierbei beging er mancherlei Irrtümer. Schubert vermifste 270 Bände; doch hatte er manches vorhandene Buch übersehen. Nach der neuesten Durchsicht fehlen allein von den im alten Katalog verzeichneten Bänden 228. Die Pirnaer Kirchenbibliothek war eben leider bis vor noch nicht allzulanger Zeit Befugten und Unbefugten zu leicht zugänglich. Gegenwärtig enthält sie noch mit alten Dresdner Gesangbüchern und Kirchenbüchern 1080 Bände. Darunter befinden sich aber viele Miscellanbände.

Geradezu überraschend wirkt ein näherer Einblick in diese Bücher.<sup>3</sup>) So enthalten allein 21 Bände zum Teil ganz interessante Handschriften aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Es sind dies folgende:

129. Die böhmische Recht Statüten und Wilkühr, Wie solche vor das Chur- und Fürstliche Haus Sachssen uf gnedigst begehrenn mit vleis, dergleichen hiebenorn nicht gesehen, vordeutzscht worden sein. In welchen vermög einer Alphabetischen vorzeichnütz bei einem ieden Capitell zu finden, welcher massen dieselben mit der Behemischen Landtsordnung concordiren, und den Inhalt der ad marginem hiertzu gefaßten Rechtsallegaten, mit dem Kayserlichen und Sächssischen Rechten einstimmen, und in ublichen Brauch gehalten werden. Dem ..... Herrn Urbano: Handtschmann beyder Rechten Doctorn undt des Churff. Saxischen Ober Consystorii zu Drefsden Assessorn .... verehret durch M. Georg Friedrichen Churff. Saxischen Bestaltten interpreten. Anno 1611. 272 Bl. (Bl. 3-17: Register); 31,6 cm hoch, 19,5 cm breit; geprefst. braun. Lederbd. mit

<sup>1)</sup> Mser. R. 197.

Zur Benutzung ist Eberts Katalog wegen vieler Ungenauigkeiten nicht zu empfehlen. So giebt er bei den vielen Miscellanbänden nur den 1. Titel an. Später sind auch verschiedene Bände anders numeriert worden.

Vergl. über alte Musikalien O. Kade Serapeum 1857 VIII 312 ff.
 Neuerdings sind die wertvollsten Musikalien nach der Dresd. Kgl. Bibl. fiburführt worden.

Ornamenten und Goldschnitt (Bild der Themis; darüber: IIGANVVET; darunter: 1610).

133. Urtell Mancherley Felle. (Systematische Zusammenstellung von Entscheidungen des Kurf. Sächs. Hofgerichts zu Wittenberg, verschiedener Schöppengerichte, Auszüge aus Gerichtssatzungen u. dgl. m. Am Ende Bl. 442<sup>a</sup>: "Die Schöppen zu Leipzigk 1538".)

458 Bl. (Bl. 8—11: Register); 32.5 cm hoch, 21 cm breit. Geprefst. Holzlederbd. mit Ornamenten. Auf dem Einbanddeckel das kursächsische Wappen, darüber: G. W., darunter: 1573. Verschließ-

bar durch Messingspangen.

- 276. Böhmisches Gebetbuch Johann Zlutickys mit Miniaturen.
  - Testamèthowe aneb Kssafftowé dwanáczti Patryarchuow. (1595.) Bl. 5—44.
  - 2. Hystorya Afsenáth. (Leitmeritz 1595.) Bl. 45-59.

3. Modlitba ku Pánu Krystu. Bl. 60.

4. Kazanij o Bohaći Prtelnyku a Lazarowi Nebeskem Miesstianu. (Predigten verf. v. Jan Boleslawsky, Dechant zu Saaz; geschr. v. Jan Luticzky in Leitmeritz 1596.) Bl. 64—112.

5. Ssebestyane Božii Mutzedlnijtže etc. Bl. 113-116.

- 6. Pisniczky obsa hugiczy wrauczy etc. (Türkenlieder 1596. Das 2. Lied verf, im Auftrage des kaiserl. Reichsrats Abraham Hroch z Mezylessycz, das 5. im Auftrage des Prager Patriziers Krystoff Wettengel v. Neymbergk, das 6. ist lat. u. böhm., das 10. ist gedichtet in honorem Sancti Wenceslai, dabei auf Bl. 142a eine kunstvoll ausgeführte Federzeichnung des heiligen Wenzels in voller Rüstung: das 11. ist im Auftrag Johann Zluticzkys, Kerkermeisters der Altstadt Prag, von Johann Jaromirsky 1597 gedichtet.) Bl. 118—157.
- Familienchronik der Familie Launsky, bez. Zluticky 1571—1613.
   Bl. 158—163.

163 Bl.: 19 cm hoch, 16 cm breit: geprefster braun. Holzlederbd. mit Ornamenten. Auf dem Einbanddeckel: JAN ZLVTICKY, 1597.

519. Böhmisches Gebetbuch von 1525 mit Miniaturen.

 Knyha žalmuow S<sup>o</sup> Dawida etc. (Böhm. Uebersetzung der Psalmen, die Inhaltsangabe in roter, der Text in schwarzer Schrift: die Initialen von Ps. 1, 26, 38, 52, 58, 97, 109 sind Miniaturen. Am Schlusse: 1525 Sabbato poš bartolomei festü finis.) Bl. 4—184.

2. Pysniczka panný Marye; Rzecz Sýmonea knieze etc. (Lobgesänge von Heiligen: Inhaltsang. u. Miniat. wie oben. Am Schlusse: po

festū omi . . . . (unleserlich!) 1525. Bl. 185-244.

244 Bl.; 14 cm hoch, 9,6 cm breit: geprefst. Holzlederbd. mit Ornamenten und verschließbaren Messingspangen. Auf den innern Einbanddeckeln Sprüche in böhm. Sprache und der Name der Besitzerin: Katerzyna Betenglowa z Neynperku 1586. Nach Notizen auf Bl. 1ª besaßen 1614 Krystoff Wettengel z Neyenbergku, Wolff Perger z Ebenbergku und Salomyna Karowa z Rakownyka dieses Buch. 735. Böhmisches Gebetbüchlein aus dem 16. Jahrhundert.

1. Gebete. Bl. 1-110.

- 2. Kirchliche "Officia" an Fest- und Wochentagen. Bl. 112—244. 244 Bl.; 15 cm hoch, 10 cm breit; Einbanddeckel fehlen.
- 948. Lateinisches Gebetbüchlein Alexander Rumpals († 1652 als Exulant in Dresden: Vierteljahrsschr. d. Herold, XXX, 168).

1. Bl. 5a: PLE PRECAT | iones ex variis authoribus collectae.

2. Bl. 67a: Abrahami Sculteti Precatio ad imitationem Psalmi.

Bl. 5<sup>b</sup>—15, 30—66, 84—101<sup>a</sup>, 158—160 Text auf grünem Untergrund mit schwarzer, die Aufschriften mit roter Schrift. Brauner gepresst. Lederbd. mit Ornamenten u. Jahreszahl 1609. Die inneren Einbanddeckel mit lat. Sprüchen beschrieben. Auf Bl. 1<sup>a</sup> Omnium charissimo Domino Alexandro Rumpalio . . . . Matthaeus Podcendal (?) Dobromilicenus.

199 Bl.; 13,5 cm hoch, 9 cm breit.

944. Deutsches "Gebettbiechlin" aus dem 16. Jahrhundert. Bl. 26—72 schöne saubere goth. Schrift, Aufschriften mit roten Buchstaben.

Bl. 2a und 73-80 (Gebet 50 und Register) von anderer Hand. 80 Bl.; 11 cm hoch, 6,7 cm breit. Späterer Franzbd.

1079. Traktat über die "Passion unseres Heylands" aus dem 17: Jahrhundert.

Bl. 1-6 unbeschrieben.

350 Bl.; 19,5 cm hoch, 16,5 cm breit. Pgtbd. mit Mönchsschrift.

- 318. Cantionum Chronicarum . . . . Semicenturia . . . . Das ist Ein Halbhundert Zeit-gesänge, bevoraus was izige Kriegs- und Hungersnoth belanget, In gleichstimmige Lateinische Rheime Versetzet von M. Tobia Petermano, der Schulen zu Pirna Rectore († in Pirna 1687). Links deutscher, rechts lat. Text mit Regist. 155 Bl. 20,5 cm hoch, 17 cm breit. Ppbd.
- 317. Cantionum Chronicarum . . . Semicenturia Nova . . . Das ist Ein new Halbhundert Zeitt-Gesänge, sonderlich was izige Kriegs- von Sterbens Gefahr belanget u. s. w. wie oben.

177 Bl.; 20,5 cm hoch, 17 cm breit; Ppbd.

- 1025. Sentenzenbuch des Victorinus Strigelius († 1569: Allg. d. Biogr. 36, 590 ff.) und deutsche Recepte aus d. 16. Jahrh.
  - Sentenzen aus lat. u. griech. Klassikern und sonstige lat. Notizen von Strigelius' Hand. (Bl. 5: Epitaphia Luthers u. Melanchthons.) Bl. 1—126.

Deutsche Recepte von anderer Hand. Bl. 127—219.
 219 Bl.; 16,2 cm hoch, 9,6 cm breit. Grüner, verschliefsbarer Lederbd. (sehr beschädigt).

1062. Joachim Linckes ('hronik. Über deutsche, bez. thüringische u. meißen. Verhältnisse (auch Familienchronik Linckes) von 1322 bis 1576. Zusätze und Erweiterungen bis 1583 von anderer Hand, darunter die Bemerkung, daß Lincke, "Ober- und Untermundschenk

und Hauskeller" der sächsischen Kurfürsten Moritz und August. am 30. April 1577, 64 Jahre alt, starb.

190 Bl.; 19.5 cm hoch, 15.5 cm breit Pgbd, mit Mönchsschrift. Auf dem Einbanddeckel: Gehortt Mertinn || Heynigken Nr. 26.

175. Collegium Historicum a me Nicolao Sigismundo de Miltitz calamo exceptum Ao. 1688.

94 Bl.; 19,5 cm hoch, 15,5 cm breit. Schweinslederbd.

- 1068. Annotationes in Planti Comoedias. Deutsche Übersetzung mit lat. Bemerkungen.
  - Annotationes in M. Acci Plauti Comoediam Asinariam dictatae a M. Joanne Caio Scholae Ilfeldensi Rectore et a me Daniele Vnciperschaigo Ufftmühlensi diligenter descriptae ao. Chr. 1602. Bl. 1—35.
  - 2. Desgl. in Aululariam, 1603. Bl. 36-83.
  - 3. Desgl. in comoediam Capteivei. 1603. Bl. 84-126.
  - 4. Desgl. in comoediam Amphitruo. Am Schluß: Dis ist die letzte lection in diesen 6 Jahr gewest. Bl. 127—164.

164 Bl.; 19 cm hoch, 16.5 cm breit. Pgbd. Einbanddeckel mit Mönchsschrift und Brief mit Jahreszahl 1585.

1072. Annotationes in Logicam Scharfii († 1660 in Wittenberg, Allg. d. Biogr. 30, 587) aus d. 17. Jahrhundert.

(Kollegienheft "De Natura Logicae".)

158 Bl.; 20 cm hoch. 16.5 cm breit. Ppbd. Auf dem hinteren Einbanddeckel verkehrt: Analecta in Leviticum Theophilus Peschel. Anno Christi 1646.

1076. Sechszehn Bücher des Vortrefflichen Alten Philosophi Hermetis Trismegisti traduitées de la langue Hollandoise par moi le Possesseur. 18. Jahrh. aus Großmanns Nachlaß.

86 Bl.; 19 cm hoch, 16 cm breit. Ppbd.

1071. David Creitzmanns deutsche Recepte aus dem 16. Jahrh. Auf dem innern Einbanddeckel: Dis hab ich zum gedechtnus dem Erbarn vnnd kunstbekanden Dauit Creitzman zu Ehren und guoter freindtschafft geschrieben Augustin brun von Dornstett aufs dem Wirttemberge. A. G. V. G. H. J. A. A. Bl. 1b mit kunstvoll ausgeführtem Initialen D: Dauidt Creitzmann. Vonn halle bin ick genant min gelucke steit in gades mandt alle die mir kenne den wünsche ich was sie mir genennen.

Bl. 2-6: Recepte von Creitzmanns Hand.

Bl. 7-132: Desgl. von Bruns Hand (Aufschriften in roten Buchstaben).

132 Bl.: 20 cm hoch, 16 cm breit: Gelber Lederbd. mit verschliefsb. Lederstreifen. Auf dem Einbanddeckel: Dauidt Creitzman.

1063. Martin Bibers deutsche und lateinische Recepte, 16. Jahrh. Bl. 1<sup>a</sup>: Merten biber Ascaniensis Saxonus. Anno 1596. Omnia conando docilis solertia vincit. Den 11 septembris zwischen 5 vndt 6 ist mein Vatter zu gimyly in gott entschlaffen vndt den 13 septembris daselbst begraben anno 87. Contra vim mortis non crescit herba in hortis. Mitt Gottes Hülff vndt maine kunst mache ich all meine patienten frisch vndt gesundt.

Bl. 2: Erklärung der Abkürzungen.

Bl. 4-98: Text.

100 Bl.; 19,6 cm hoch, 15 cm breit. Brauner geprefst. Lederbd. mit Ornamenten und Goldschnitt. Auf dem 1. Einbanddeckel in Golddruck Bild Martin Luthers. Darunter: In silentio et spe erit fortitudo nostra. 1594. Auf dem Schlußdeckel desgl. das Bild Melanchthons. Darunter: Si Deus pro nobis, Quis contra nos. Philippus Melan.

1064. Salomon Böckshammers lateinische und deutsche Recepte. 1622. Mit Register. Pagin. S. 1-174.

Auf dem Einbanddeckel und Bl. 1a: Salomon Böckshamer 1622. Auf dem innern Einbanddeckel: Henricus Boekshammer. Auxilium meum a Domino, Quae (sic!) fecit caellum tum et Terra (sic!).

Bl. 89; 19 cm hoch, 16 cm breit. Pgbd. mit Mönchsschrift.

162. Collegium de Re Medica aus dem 17. Jahrhundert. (Aus Großmanns Nachlaß.)

342 Bl.; 20 cm hoch, 16 cm breit. Ppbd.

741. Isagoge ad III Sermones M. Tullii Ciceronis de oratore. Scripta a Joanne Cocino ad Generosum Baronem Carolum a Waldsteyn, consilii Provocationum assessorem.

Lateinische Inhaltsangabe der drei Bücher Ciceros de oratore mit einer Praefatio und einem Epilogus. Am Schlus der Praefatio: Pragae ex inquilinatu nostro XX Augus. Anno MDLXXVIII.

Diese Handschrift, wohl von des Verfassers eigener Hand stammend, ist angeheftet an Cocinus Schrift "Prolusio scholastica politicae exercitationis", gedruckt in Prag 1578.

(Ueber Cocin vergl. Ant. Truhlář, České museum filologické, IV, 446 ff.)

Blattzahl der Handschrift: 48 (das Titelblatt fehlt).

Format: 14,5 cm hoch, 9,5 cm breit.

Einband: Mit Ornamenten und Figuren verzierter Schweinslederband.

Nicht minder wertvoll als diese Handschriften sind eine ganze Reihe von Wiegendrucken, die aus den ältesten Druckereien Basels, Cölns, Mailands, Leipzigs, Nürnbergs, Strafsburgs und Venedigs hervorgegangen sind. Mit den entsprechenden Nummern der Inkunabelwerke von Hain, Copinger und Proctor versehen und möglichst in chronologische Reihenfolge gebracht, sind es folgende:

13. Bonifacii opus Decretalium. Hain \*3594.

12. Hostiensis suma super titulos decretalium Hain \*8962.

114. a) Fasciculus Temporum cuiusdam Carthusiensis. Hain \*6925.

b) Nicolaus de Ausmo, Supplementum summae Pisanellae mit Canones poenitentiales (Bl. 315): apud nrm locum pque Mediolanti sancte Marie de angelis niicupatti et vulgarit sancti angeli MCCCCXliij Nouembris xxviij die sabbati primi ante aduentum hora quasi sexta. Hain 2170.

241. Philelphi Orationes. Hain \*12918.

11. Hugonis Postilla super quattuor evangelistas. Hain \*8975.

346. Johannis Episcopi Historia de translatione beatissimorum trium regum. Hain 9398.

14-16. Antonini Summae theologicae partes (Vol. II doppelt, Vol. IV). Hain 1246.

64. Gratiani Opus Decreti, Hain \*7910.

84. a) Isidori Liber Etymologiarum. Hain \*9274.

b) Bartholomaei Liber de proprietatibus rerum. Hain 2509.

210. a) Postilla Guillermi. Hain \*8277.

b) Sequentiarum Textus. Hain 14682\*.

c) Expositio Hymnorum. Hain \*6997.

Wohl sämtlich in Cöln 1492 von Quentell gedruckt.

132. Theophili de Ferrariis Propositiones. Hain \*6997.

249. Bernardi de Gordonio Lilium Medicinae. Hain \*7799.

72. a) Fasciculus Medicinae. Hain \*9775.

b) Ausonii Epigrammata. Hain \*2178.

c) Taciti Historiae Augustae. Hain \*15222.

248. Cassianus de institutis Coenobiorum. Hain 4564.

106. Hieronymi Epistolae. Hain \*8564,

71. Summa Philosophiae Moralis quam aethicen dicunt Aristotelis . . . . ad Nicomachum (per Arnoldum Wostfeldensem diligenter correcta; in einem Sammelband aristotel. Schriften). Hain 1752.

216. a) Arnaldi Tractatus de regimine sanitatis. Hain 13757.

b) Guilelmi de Saliceto Tractatus de salute corporis. Hain \*14152.

c) Johannis Widman Tractatus de pustulis. Hain 16160.

d) Methodii Revelationes. Proctor 7740.

e) Adolescentia Wimphelingii. Hain \*16190.

f) Seneca de quattuor virtutibus cardinalibus. (Copinger 5355.1)

g) Oratio . . . Sebastiani Justiniani . . . ad Vladislaum Pannonie et Bohemie Regem. (Bl 1<sup>b</sup>: Lyptzk 1500 Bl, 8<sup>b</sup>: Augustinus Doctor. Treni neglecte Religiois ad Vladislaum.) Hain 9645.

h) Physiologus Theobaldi. Hain \*15468.

i) Wimpfelingii in laudem et defensionem Philippi Bavariae ducis. Hain \*16186.

Zu den Inkunabeln gehören ferner noch folgende undatierte Drucke:

17. Astexanus de casibus. Hain \*1892.

108. Sermones Meffreth. Proctor 7715.

120. Sermones parati de tempore et de sanctis. (Basel, Mich. Wensler.) Hain \*12406.2)

2) Nach Angabe des Herrn Prof. Dr. Haebler in Dresden.

<sup>1)</sup> Diese Angabe verdanke ich Herrn Dr. Vouillième in Halensee bei Berlin.

Obwohl die Pirnaer Kirchenbibliothek auch noch verschiedene seltene Drucke aus späterer Zeit aufzuweisen hat, so dürfte doch wohl schon das Angeführte genügen, um das Interesse auch weiterer Kreise auf diese so wertvolle Bibliothek zu lenken.

R. Schmertosch von Riesenthal.

#### Die erste Lutherbibel mit Verszählung.

Die Einführung der Verszählung in die Bibel ist ein in der Geschichte des Buchdrucks so folgenreiches Ereignis, daß es sich wohl verlohnt alles mitzuteilen, was zur Aufhellung dieser noch ziemlich dunklen Geschichte dienen kann. Bisher haben sich hauptsächlich englische und amerikanische Bibliographen damit beschäftigt, so kommt es, daß die Geschichte der Verszählung auf deutschem Boden weniger genau behandelt wurde.

In dem maßgebenden Aufsatz von Ezra Abbot, den Gregory in Bd. III von Tischendorf's editio octava des Griechischen Neuen Testaments zum Abdruck brachte (S. 167--182), wird S. 173 gesagt, daß unter den Ausgaben der Lutherbibel mit Verseinteilung die älteste, die "Goezius" tinden konnte, die sei, die bei Feverabend, Frankfurt a. M. 1582. 80 erschien. In der kürzlich ausgegebenen deutschen Bearbeitung (Textkritik des Neuen Testamentes 1902 S. 888) hat Gregory, indem er den vielverdienten und vielgescholtenen Hamburger Hauptpastor "Goez" statt "Goeze" heifst, nachgetragen, daß der Unterzeichnete im Evangelischen Kirchenblatt für Württemberg vom 9. März 1895 eine im Jahre 1568 in Heidelberg in Quart gedruckte Ausgabe als erste mit Verseinteilung bezeichnet habe. Genauer hätte es aber geheißen: mit Verszählung. Denn diese Ausgabe ist noch so, wie man es jetzt zum Teil wieder macht, d. h. mit fortlaufendem Text, und zwar in zwei Spalten gedruckt, hat aber in der That die Verszählung je am linken Rande dieser Spalten. Diese Heidelberger Bibel hat aber nun nicht blofs als erste dieser Art an sich schon Bedeutung, sondern hat eine so interessante Geschichte, daß man sich billig wundert, warum man ihr bisher so wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat. Zum Teil erklärt es sich allerdings aus ihrer Seltenheit, die so groß ist, daß Panzer, einer der bücherkundigsten Männer, die Deutschland je gehabt, der der Lutherbibel besondere Aufmerksamkeit schenkte, sie nie gesehen zu haben erklärte. Auch der Bibelkatalog des Britischen Museums kennt sie nicht. Auch in der berühmten Bibelsammlung des Pastor Lorck von Kopenhagen, jetzt auf der Kgl. Landesbibliothek in Stuttgart, findet sich nur ein defektes Exemplar. Es fehlt demselben das Titelblatt, auf welchem nach der Angabe des Stuttgarter Katalogs die Verseinteilung ausdrücklich als Vorzug hervorgehoben war; der Tittel lautete nach dieser vorzüglich unterrichteten Quelle:

Biblia, durch D. Mart. Lutherum verteutscht, iezt ordentlich in gewisse Versickel abgetheilt, mit Concordanzen, Summarien, Figuren und Landtaffeln geziert. 1)

Dagegen ist glücklicherweise die Vorrede "An den Christlichen Leser" erhalten, welche uns über die Verseinteilung Auskunft giebt, über den Bearbeiter aber nichts enthält. Zeit und Ort des Erscheinens ergiebt sich aus der Schlufsschrift:

Getruckt in der Churfürstlichen Stadt Heydelberg | durch Martinum Agrikolam | vnd Johannem Mayer.

Im Jar |

M.D.LXVIII.

Die Vorrede, die ganz mitzuteilen wohl der Mühe wert ist. lautet also:

Demnach die Bibel das einig Buch ist, darin alles begriffen, was den Menschen zur Seligkeit zu wissen von Nöten, vnd derwegen billich ein jedweder, so viel jme Gott Genad verlihen, mit allem Fleifs darzu belifen vnd dahin arbeiten soll, dats solche von Vilen mit gröstem Nutz vnd Fruchtbarkeit gelesen werde: Ilaben wir auff viler guthertziger Christen Begeren, es mit für vnratsam geachtet, die Teutsche Bibel, zleich wie sie in Hebreischer, Griechischer, Lateinischer vnd auch andern Sprachen, nit one sondere Frucht ist in Truck aufsgangen in gewisse Vers ordentlich mit der Ziffer meh einander abgetheilet, in bester Form vnd Mafs in Truck zumerfertigen, damit nicht allein die Gelerten einen jederen Vers desto leichter gegen anderen Sprachen conferiren, Sonder anch beide. Gelerte vnd Vngelerte, alle angezogene Spruch mit weniger Mühe nachsuchen, desto gewisser finden vnd auch besser behalten mögen. Vnd seind darauff die Concordantzen, welche durchauts mit höchstem Fleis verbessert vnd vermehret, also gerichtet, dats nach Meldung eines jeden Buchs der heiligen Schrifft, die erste Ziffer das Capitel, die ander den Vers im Kapitel, da ein Spruch zu finden, anzeigt. Auch haben wir solches Werk zu besserem Verstand, mit schönen, nittzlichen vnd nethwendigen Figuren, Landtafeln vnd kurtzen Argumenten

Auch haben wir solches Werk zu besserem Verstand, mit schönen, nützlichen und nothwendigen Figuren. Landtafeln und kurtzen Argumenten oder Sumarien hin und wieder nach Noturfit gezieret und erkläret. Doch in allem darauff gesehen, dats weder der Kauffer diser Eibel durch die Größe, noch der Leser durch einigen Vberiluß beschweret oder vom Text abgefüret werde.

Was den Text an jm selbs anlangt, seind wir von des Erwirdigen Herren D. Martini Lutheri seliger Gedechtnus Version, wie solche nicht lang vor seinem Ende durch jn eorrigirt vnd volgends zu Wittenberg in Truck außgangen, niergend abgewichen, dan allein daß wir in Außteilung der Capitel, wie auch der Versickel, vmb mehrerer Richtigkeit der Concordantzen willen, den Hebreischen, Griechischen vnd Lateinischen Exemplaren nachgefolget. Vnnd sonsten im gantzen Werk, an vnserm Fleiß vnd Trewen so gar nichts erwinden lassen, daz wo etwas in dem Trucken versehen worden wie dann nit wol müglich, daß alles ohne Fehl zugehe) haben wir solches in die Correctur, hinden an sein Ort gesetzt.

Bitten derhalben alle Gottselige frommen Christen, sie wöllen jnen diese unsere Arbeit bits auff Verbesserung nit mitsfallen lassen. Sonder sich deren zur Ehren des Allmechtigen. Aufsbreitung des Reichs vnsers Herren vnnd Heilands Jesu Christi. Vnd dan zu jhrer selbs Heyl vnd Seligkeit jm besten gehrauchen.

Vielleicht ist ein Leser, dem ein vollständiges Exemplar zugänglich ist, so freundlich, den Titel bibliographisch genau anzugeben.

Unter den in dieser Vorrede genannten "Concordantzen" ist das zu verstehen, was wir heute die Parallelstellen des Randes nennen. Eine Vergleichung derselben zeigt, daß sie in der Hauptsache aus der Vulgata des Stephanus von 1555 stammen: aus unserer Bibel von 1568 sind sie sodann in andere deutsche Bibeln übergegangen. Doch soll dies hier nicht weiter verfolgt werden.

Der erste Teil der Ausgabe hat — ohne die Vorrede — 270

Blätter. Dann folgt ein neues Titelblatt:

Die Propheten alle Teutsch. D. Mart. Luth. Im Jar | M.D.LXIX.

Nach der Vorrede läuft die Zählung von Bl. 1 – 165 (letzte Seite weiß); darauf folgt ein (nichtgezähltes) Titelblatt.

Das newe Testament vnsers HERRN Jesu Christi. durch D. Martinum Lutherum verteutscht

> Heidelberg. M.D.LXVIII.

Auf der Rückseite "Die Bücher des Newen Testaments" hier mit 1—27 gezählt. Auch dies ist beachtenswert. Denn es geschieht hier vielleicht zum erstenmal, daß in einer Lutherbibel die Bücher des N. T's als 1—27 gezählt werden. In seinen eigenen Ausgaben zählte ja Luther, wie durch meine für die Stuttgarter Bibelgesellschaft bearbeitete Ausgabe, nunmehr allgemein bekannt sein kann, nur Matth, bis 3. Joh. als eigentliche Bücher des N. T's, mit 1—23 und druckte die andern, als solche die vor Zeiten ein ander Anschen gehabt, im Inhaltsverzeichnis ohne Zählung nur als eine Art Anhang. Doch auch das nur beiläufig. Die Vorrede diesmal einschliessend läuft die Zählung weiter bis 282 (zwischen 279 und 280 ein Blatt, wie es scheint ungezählt).

Auf der letzten Seite die "Errata" und die sehon genannte Schlußschrift. Unter den Errata eines zu Mt 27, v. 52 "felse zurissen". Im Text war das Zeitwort ausgefallen. "Vnd die Erde erbebete, vnd die Felse, vnd die Gräber thäten sich auft". Die Stelle ist darum interessant, weil in allen andern Bibelausgaben die fraglichen Worte zum 51. und nicht zum 52. Vers des Kapitels gehören. Aus diesem Druck von 1568 ist die heutige falsche Verstrennung zwischen Mt 27, 51 und 52 in alle neueren Lutherausgaben übergegangen, während die Konkordanz von Lanckisch infolge dieser Verschiedenheit unter "Erde,

erbeben, Fels" noch V 51, unter "zurissen" V 52 zitiert. Die Sache zu ändern ist natürlich kaum mehr möglich, auch nicht nötig.

Ueber diese Bibel kenne ich nun nur eine einzige Arbeit, in einem jetzt seltenen 1766 in Zürich erschienenen Buch, das sich hetitelt:

"Karl Büttinghausens öffentlichen Lehrers der Kirchengeschichte und Beredsamkeit, auch Reformierten Predigers zu Heidelberg Ergözlichkeiten aus der Pfälzischen und Schweizerischen Geschichte und Litteratur, in welchen Nachrichten von seltenen Büchern, wichtige Urkunden, merkwürdige Briefe und verschiedene Anmerkungen enthalten sind."

In diesen Ergötzlichkeiten ist gleich die zweite S. 8—10 betitelt: "Nachricht von einer merkwürdigen Bibel, welche zu Heidelberg Ao 1568 herausgekommen, und die Stelle I Joh V. 7 nicht enthält."

Schon diese Ueberschrift zeigt dem Kundigen die Macht der Tradition und den Tiefstand des geschichtlichen Wissens in dieser Sache. Denn von dem, was ein Professor der Kirchengeschichte und reformierter Pfarrer als Merkwürdigkeit an dieser Bibel hervorhebt, daß sie das berühmte "Komma Johanneum", die Stelle von den 3 Zeugen im Himmel, Vater, Sohn und Geist, nicht enthalte, wäre das gerade Gegenteil merkwürdig gewesen, wenn die Stelle in dieser Ausgabe sich schon gefunden hätte.

Sie ist ja erst aus der lateinischen Bibel in den griechischen Text der Komplutenser Polyglotte, dann in die dritte griechische Ausgabe des Erasmus und so weiterhin, aber erst spät, auch in die Lutherbibel eingedrungen. Natürlich war nun der Bearbeiter unserer Heidelberger Bibel von 1568 in Verlegenheit, als er an diese Stelle kam. In der lateinischen Bibel stand sie und war als V. 7 gezählt; in der Lutherschen fehlte sie. Was that er? er handelte so gewissenhaft als möglich, liefs im Text 1½ Linien leer, setzte die Ziffer 7 zu dem leeren Raum auf den Rand, druckte also so:

Der Geist ists, der da zeuget, daß geist warheit ist.

7

8 den drey sind die da zeugen auff erden, der Geist vnd das wasser vnd das Blut vn

9 die drey sind beysamen. So wir der menschen . . . .

Er handelte also, wie gesagt, so gewissenhaft als möglich. Wie hat nun aber die unwissende Nachwelt diese Gewissenhaftigkeit gelohnt? Selbst ein Pfarrer und Universitätsprofessor wie der genannte Büttinghausen wußte nicht mehr, daß der Zusatz Luthers Bibel fremd ist, hielt also sein Fehlen in dieser Bibel für eine Verstümmelung, und, da bei demselben Heidelberger Drucker Johann Mayer einige Bücher des Johannes Sylvanus erschienen sind, der vier Jahre später, am 23. Dezember 1572 auf dem Marktplatz von Heidelberg als antitrinitarischer Ketzer hingerichtet wurde, schrieb er:

"Ich mutmaße, diese Verstümmlung sei durch Adam Neusers und Johann Sylvani List in einigen Exemplaren veranstaltet worden, um dieselbe ihren vertrautesten Freunden und Anhängern mitzuteilen."

Davon ist natürlich keine Rede: aber eine dankbare Aufgabe für die Universität Heidelberg wäre es, den Nachweis vollends zu führen, ob nicht trotzdem Büttinghausens Mutmaßung richtig ist, daß diese Heibelberger Bibel von 1568, die erste Luthersche mit Verszählung, von Johannes Sylvanus bearbeitet wurde. Der Mann verdient eine Ehrenrettung: erst katholisch-Würzburgischer Hofprediger, dann lutherisch-württembergischer Pfarrer in Calw, dann reformiert-pfälzischer Superintendent in Kaiserslautern, bei seinem Kurfürsten hochangesehen, zuletzt von demselben hingerichtet, 1766 von einem Heidelberger Theologen als Verstümmler der Lutherbibel gebrandmarkt, in der württembergischen Kirchengeschichte völlig vergessen, in neuerer Zeit nur von Nik. Paulus (Wetzer-Welte, Kirchenlex, XI, 1899, 1031 u. Historisch-politische Blätter 121 (1898) 250—66) einigermaßen gewürdigt, würde er einen Ehrenplatz in der Bibliographie verdienen, wenn er wirklich diese so vorzügliche Heidelberger Bibel bearbeitet hätte.

Ueber spätere Auflagen derselben hoffe ich an einem anderen Orte zu berichten.

Maulbronn.

Eb. Nestle.

# Zum Verzeichnis der griechischen Handschriften der K. Universitätsbibliothek in Tübingen.

1. Mit dem Doktorenverzeichnis der Philosophischen Fakultät in Tübingen von 1901 2 wurde eine von Wilhelm Schmid gearbeitete, 88 Seiten umfassende Beschreibung der 40 griechischen Handschriften ausgegeben, die sich heute auf der Tübinger Universitätsbibliothek finden. Das ist sehr dankenswert. Aber gleich auf der ersten Seite redet Schmid von einem "Fragment aus dem Johannesevangelium", das Reuss im Jahre 1778 beschrieben habe, und beschreibt es dann selbst S. 11, indem er sagt:

"Zum Einbinden dieser Gregoriushandschrift wurden 6 Blätter einer in 2 Kolumnen geschriebenen Handschrift der Evangelien in Uncialen des 9. oder 10. Jahrhunderts verwendet. Eins dieser Blätter ist erhalten, ausgelöst und am Schluß der Handschrift Mb 4 eingeklebt worden".

Soweit mir bekannt, ist dies die einzige griechische Handschrift in Württemberg, die seit Wetstein im textkritischen Apparat zum Neuen Testament aufgeführt wird. Umsomehr hätte Schmid darum auch angeben sollen, welche Bezeichnung sie da führt. Und wenn er sich darnach umgesehen hätte, so hätte er finden müssen, das man längst davon abgekommen ist, die Handschrift unter die Evangelienhandschriften zu rechnen, sondern das sie jetzt unter den Liturgischen Büchern als "Evangeliar 294" gezählt wird, und dort nicht wie bei Schmid dem 9. oder 10., sondern erst dem 11. Jahrhundert zugewiesen wird. Siehe Gregory in Tischendorfs Editio Octava III, 788 oder in seiner Textkritik (1900) S. 412. Gregory hat die Handschrift im März 1891 gesehen, ich noch nie; hatte Schmid Gründe, von dem Urteil dieser Autorität abzuweichen, so hätte er sie anführen müssen. In einer 1902 ausgegebenen Beschreibung der Tübinger griechischen Handschriften erwartet man doch mit Recht den vollständigsten und genauesten Aufschluß.

2. Auch bei der berühmtesten griechischen Handschrift Tübingens Mb 14, dem Plato-Codex des 11. Jahrhunderts, vermisse ich eine Erwähnung von Teuffels Beschreibung in der 2. Aufl. seiner Studien und Charakteristiken (1889, S. 176 ff.). In dem Verwort des Herausgebers S. V hätte Schmid dort nähere Mitteilungen über den Ulmer Stadtmaler Philipp Röhnlin finden können, dessen Bild neben dem des Crusius in die Handschrift eingeklebt ist, dessen Namen Teuffel einst selbst mit seinem Freund Hermann Kurz nicht hatte austindig machen können. Schmid nennt ihn nach einer anderen Hds. nur "Rehle".

3. Weiter vermisse ich bei den zahlreichen Handschriften, die von Crusius und seinen Schülern aus ihm gelichenen Handschriften kopiert wurden, überall den Nachweis, ob die Originale noch irgendwo vorhanden sind. An der Genauigkeit, mit der Crusius allenthalben seine Angaben eingetragen hat, hätte sich sein Nachfolger in dieser Beziehung ein Muster nehmen können. Mb 34 z. B., Kommentar zu Gen, und Exod., ist abgeschrieben aus der jetzt in München als Nr. 9 gezählten Handschrift (s. Roth, fürstliche Liberei in Tübingen S. 40 und Lagarde, Genesis Graece S. 5), weiter aus der Baster Handschrift B VI 18, die jetzt von England aus für eine neue große Septuagintaausgabe verglichen wird (Teuffel, Programm von 1876, S. 14; Wendlands Ausgabe des Aristeas p. XIV). - Die S. 64 erwähnte Basler Pergamenthandschrift der 4 Evangelien ist dieselbe, die Erasmus den Setzern beim Druck der ersten Ausgabe seines N. T. im Jahre 1516 übergab, nachdem er seine eigenen Notizen an den Rand geschrieben hatte. Wieviel lehrreicher hätte sich diese Beschreibung gestaltet, wenn derlei Aufschlüsse in ihr gegeben worden wären! s. Gregory, Textkritik S. 127 S. Die Mitteilung von Crusius auf S. 62, dass die jetzt in München befindliche Handschrift des Aristeas einst dem Matthias Garbitius gehört hatte, hebt vollends den letzten Zweifel daran, ob es die so lang vergeblich gesuchte sei, welche der editio princeps dieses Stückes zu Grunde liegt.

Dies einige Ergänzungen, wie sie mir ohne weiteres zur Hand

waren.

Maulbronn.

Eb. Nestle.

## Tycho Brahes Astronomiae instauratae Mechanica von 1598.

I.

Im 1. Heft des laufenden Jahrganges des C. f. B. S. 56 ff. hat P. E. Richter ausgeführt, daß die auf Tycho Brahes Kosten gedruckte und nur an hochgestellte Personen und Freunde verschenkte Ausgabe der Astronomiae instauratae Mechanica vom Jahre 1598 nicht so selten ist, wie angenommen wurde, und zu den bereits bekannten Exemplaren zwei weitere in der Kgl. öffentl. Bibliothek zu Dresden nachgewiesen. Auch die Königliche und Universitäts-Bibliothek zu Breslau besitzt ein Widmungs-Exemplar dieser Ausgabe. Es gehörte früher der Bibliothek der Universität Frankfurt a. O. und wurde für diese um den Preis von 30 Thalern erworben, wie eine Notiz auf dem Titelblatt unten besagt: Emphas à Magnifico Duo Rectore 30 thlr. Der ursprüngliche Besitzer, der das Buch als Geschenk vom Verfasser erhalten hatte, war Jakob Monau, wie aus einer handschriftlichen Bemerkung auf der Innenseite des Vorderdeckels des Einbandes hervorgeht: Jac. Monaulus, cui hoc exemplar Tycho dieuuit, part Patritus Vratisladensis doctrina saa sah sec, XVI finem celebris, vias sambolam pait: Ip se pa viet, quod nariis doctorum viror, carminibus expressam pacabari tr. Mastranit Jac. Monan, prodiit editio 2, Gorbani 1590. S. Teber Jakob Monan vgl. Allgemeine deutsche Biographie, Bd. XXII, S. 162. Ueber die Seltenheit der Ausgabe findet sich auch in unserem Exemplar eine bibliographische Notiz auf der ersten Seite des Vorsatzblattes: Editio Wandesburgensis astron, instaur, mechan, rarior est, quia panea tantam e complaria imprimi curanit Tycho, quan amiers demand, eta de rod, serbit auctor [nämlich Niceron | des Memaires pour servir a l'hist, des hommes allustres tom. XV. Paris, 1731. S. p. 175. Tyelor fil vel overage pour se faire connoitre à la Cour de l'Empereur; comme la plapart des exemplairs furent distribues en presens, le liere devint bientot rape, ce qui enquaea à le reimprimer après la mort à Navenberg en 1602, fol.

Wie die Königl. öffentliche Bibliothek zu Dresden besitzt auch die Breslauer Bibliothek noch ein anderes Geschenk von Tycho Brahe und zwar mit eigenhändiger Widmung, ein Exemplar des Buches: Tychonis Brahe Dani de mundi aetherei recentioribus Phaenomenis liber secundus, qui est de illustri stella caudata ab elapso fere triente Novembris anni 1577, usq; in finem Ianuarij sequentis conspecta. Uraniburgi. (a. E.:) Anno Domini M.D.LXXXVIII. Auf der Rückseite des Vorsatzblattes steht die Widmung: Charissimo Ernalitissimo Viro D. Johanni Practorio, Inclytae Reipab. Noribergensis Astronomo Et viasdem im scola Altorfiana Mathematum professori eximia dono misit Tycho Brahe Anno 1588 18 Septebris Uraniburgo. Ueber Joh. Praetorius vgl. Allgemeine deutsche Biographie, Bd. XXVI. S. 519. Das Exemplar gehörte

früher der Bibliothek der Jesuiten in Breslau.

Breslau.

Leopold Cohn.

II.

Durch ein Versehen von meiner Seite ist das Verzeichnis der bekannten Exemplare des obengenannten seltenen Werkes zu klein 20\* ausgefallen. Herr Leopold Delisle hat nämlich schon im Journal des savants vom Februar 1901 darauf aufmerksam gemacht und mich jetzt in lieben-wurdiger Weise daran erinnert, daß Paris allein 4, davon die Nationalbibliothek 3 Exemplare besitzt. Das erste, (Réserve V. 228) zeichnet sich durch seinen vorzüglichen Erhaltungszustand aus. Das zweite, (Reserve V. 229) ist vom Verfasser dem Prinzen Moritz von Oranien und Nassau gewidmet gewesen. Das dritte, (Réserve V, 230) ist das kostbarste. Es stammt aus der Abtei St. Victor zu Paris und war mit einem längeren Widmungsgedichte von Brahe dem Wolfgang Dietrich von Raitenau, Erzbischof von Salzburg und Legat des heiligen Stuhles. geschickt worden. Diesem Exemplare hatte Brahe das Verzeichnis von 1000 Sternen in Abschrift beigefügt, das er dem Kaiser Rudolf geschickt hatte. Das vierte in Paris vorhandene Exemplar befindet sich in der Bibliothek des dortigen Observatoriums und stammt aus dem Besitze des Astronomen Joseph Nicolas de L'Isle. Es hat einen modernen Einband, und Brahes Porträt ist entfernt worden,

Dresden. P. E. Richter.

#### III.

Auch in der Großherzoglichen Universitätsbibliothek zu Rostock befindet sich ein Exemplar von Brahes Werk. Es berührt sich sehr nahe mit dem dritten Pariser Exemplar. Die innere und äußere Ausstattung ist, soweit Delisles Beschreibung reicht, durchaus gleich, nur mit dem Unterschiede, daß die Einbanddecken nicht mit blauem Sammt, sondern mit schwerem grünem Seidenstoff bezogen sind. Die Goldpressung entspricht durchaus Delisles Beschreibung. Das auf der Rückseite des Titelblattes befindliche Portrait Brahes gleicht in Stich und Kolorierung genau dem Dresdner Exemplar Astron. 80.

Das Rostocker Exemplar ist dem Herzog Ulrich von Mecklenburg gewidmet: die rotgeschriebene Anrede ist wörtlich dieselbe wie für den Erzbischof von Salzburg, nur mit Aenderung des Namens und Titels, ebenso sind auch die wie die Anrede kalligraphisch geschriebenen Zueignungsdistiehen wörtlich gleich, nur daß für die Anrede Princeps Wolfgange hier Dux Uldarice eingesetzt ist, und an Stelle des Schlußdistiehens

(Ergo ea Caesaribus nunc consecratque dicatque Fulta sunt auspiciis, magne Rudolphe, tuis)

zwei Disticha treten:

Quare ea Teuthoniae nunc consecratque, dicatque, Aetheream excipiat si modo grata Deam. Sin minus, Uraniae hospitium latè patet: Orbem Quae capit, excludi quomodo ab Orbe queat?

Die eigenhändige Widmung lautet:

Celsitudini Tuae submisse addictus

Tycho Brahe ddt.

Rostock. Ad. Hofmeister.

### Der Lübecker Vikar Conrad Stenhop, ein mittelalterlicher Illuminator und Büchersammler.

"Illuminatio hujus libri completa est per manum Conradi Stenhop perpetui vicarii in ecclesia Sancti Petri Lubecensis hujus libri possessoris. Lubecae Anno domini 1475 . . . " Diese oder ganz ähnlich lautende handschriftliche Eintragungen kann man heute noch in 29 Bänden der in der Rostocker Universitätsbibliothek befindlichen Inkunabelsammlung lesen. Da nun 29 Bände für sich allein schon in den ersten Jahrzehnten der Buchdruckerkunst eine stattliche Bücherei bedeuten, und da überdies diese 29 Bände, die ausschliefslich Folianten größten Formats sind, sicherlich nur einen Teil der alten Privatbibliothek gebildet haben können, so kann es wohl nicht als nutzlose bloße Neugierde bezeichnet werden, wenn man etwas Näheres über den Besitzer dieser Bücherschätze zu ermitteln versuchen möchte, zumal da es sich hier nicht allein um einen eifrigen Sammler, sondern auch um einen Gelehrten handelt, der kunstsinnig mit eigner Hand seine kostbaren Bücher illuminierte und rubrizierte. Man durfte von vornherein wohl auch erwarten, dais die Archive über einen Mann wie Stenhop, der in amtlicher und sicherlich auch in vermögender und angesehener Stellung lebte, leicht Aufschluß geben würden. Zu berücksichtigen waren in erster Linie die Archive in Lübeck, Oldenburg und Rostoek. In allen dreien sind aber die Nachforschungen bis jetzt völlig resultatlos verlaufen.") Nur an einer Stelle ist es mit Sicherheit gelungen, unserm Lübecker Vikar auf die Spur zu kommen: nämlich in der Matrikel der Universität Rostock. Dort ist unter dem 19. Februar 1444 eingetragen: Conradus Steenhopp p[auper]. Die sonst noch in Betracht kommenden, jetzt vorhandenen Universitätsmatrikeln enthalten dagegen den Namen nicht. Wir können also nur mutmaßen, daß Conrad Stenhop in den zwanziger Jahren des 15. Jahrhunderts geboren ist, und weiter vielleicht, daß er aus Holstein oder aus dem benachbarten nördlichen Deutschland stammt. Für die holsteinische Heimat spricht nämlich der Umstand, daß Stenhop gleichzeitig mit einem Holsteiner Matheus de Margenow, der wohl sein Wandergenosse gewesen ist, in die Matrikel eingezeichnet worden ist; doch kommt auch in den benachbarten Gegenden, z. B. in Einbeck, der Name Stenhop im 15. Jahrhundert vor. Die Eltern des Rostocker Studenten scheinen unbemittelt gewesen zu sein, doch muß Stenhop später, vielleicht als Officiant des Lübecker Bischofs, vermögend geworden sein. Als sehr wahrscheinlich kann es weiter angesehen werden, daß Stenhop sich im höheren Alter, etwa in den achtziger Jahren des Jahrhunderts, in die Karthause Marienehe bei Rostock zurückgezogen hat, denn aus der Bibliothek dieses Klosters stammen die uns erhaltenen Bande der Stenhopschen Bücherei, und es hat auch außerdem eine nicht geringe innere Wahrscheinlichkeit für sich, dass der Freund der Bücher und der lautlosen

<sup>1)</sup> Nach den Mitteilungen der Herren Archivdirektoren Hasse-Lübeck. Sello-Oldenburg und Koppmann-Rostock.

Arbeit in und an den Büchern als Greis noch ein Kloster aufgesucht haben mag, das keine andere Beschäftigung als Bücherarbeit und Gottesdienst kannte. Mehr als diese dürftigen, mehr oder weniger sieheren Daten waren bisher nicht über die Persönlichkeit Stenhops zu ermitteln.

Ich lasse hier zunächst die Beschreibung der mir vorliegenden Stenhopschen Bücher folgen, um dann noch ein paar Worte über die Illuminationsarbeit und die mutmafsliche Beschaffenheit der Gesamtbibliothek anzuschließen.

- 1. Dominicus de S. Geminiano, Lectura super Sexto Decretalium. Spirae s. a. (Bl. 1 fehlt; rot und blau illuminiert.)
- 2. Liber sextus Decretalium, cum apparatu Joh. Andreae (Argentorat.) s. a. (Bl. 1 fehlt; rot und blau illuminiert.)
- Constitutiones Clementis Papae, cum apparatu Joan. Andreae. Maguntiae 1476. — Justiniani Imp. Institutionum liber IV. Maguntiae 1476. — Guil. Durandus. Repertorium juris. Pataviae 1478. (Zu Anfang jedes der drei Werke eine mehrfarbige Initiale, sonst rot und blau illuminiert.)
- 4. 5. Petrus Brixensis, Repertorium juris. I. II. Norimbergae 1477. (Vol. I mit 10, Vol. II mit 14 sehr schönen mehrfarbigen Initialen, die zusammen das Alphabet bilden; sonst nur die größeren Lettern rot durchstrichen.)
- 6. Panormitanus (Nicolaus Siculus), Lectura super Decretalium lib. I. Venet, 1477. (Bl. 1 mit mehrf. Initiale und Randleiste: sonst einfach rot und blau illuminiert.)
- 7. Ders., Lib. H. Pars I. Colon. 1477. (Bl. 1 fehlt; einfach rot illuminiert.)
- 8. Ders., Lib. II. Pars II. III. Colon, 1477. (Bl. 1 fehlt; Pars III. Bl. 1 mit 2 mehrf. Initialen; rot und blau illuminiert.)
- 9. Ders., Lib. III. Venet. [1477.] (Bl. 1 mit mehrf. Initiale und Randleiste; sonst rot und blau illuminiert.)
- 10. Ders., Lib. IV et V. Norimberg, 1477. (Noch unvollständig illuminiert, rot und blau.)
- 11. Corpus juris civilis glossatum: Digestum vetus. Venet. 1482.
  (Bl. 1 mehrf. Initiale und Randleiste; reich blau und rot illum.)
- 12. Corpus juris . Digestum infortiatum. Venet. 1477. Mit 14 mehrf. Initialen und reicher rot und blauer Illumination.)
- Corpus juris . Digestum novum. Venet. 1477. (12 mehrf. Initialen, sonst wie das vorige.)
- 14. Corpus juris . . Volumen. Mediolan. 1482. (Einf. rot und blau illuminiert.)
- 15. Biblia latina. Basil. 1477. (Bl. 1 mit mehrf. Initiale und Leiste: stark rot und blau illuminiert.)
- Bartolus super prima et secunda parte Codicis. Venet. 1478.
   (Rot, selten blau illuminiert.)
- Bartolus super Pandectis: Digestum vetus. 1, 2. Venet. 1478.
   (Wie das vorige.)

18. Ders., Digestum infortiatum. 1. 2. Venet. 1478. (Wie Nr. 16.)

19. Ders., Digestum novum. 1. 2. Venet. 1478. (Wie Nr. 16.)

 Joan. Petr. de Ferrariis, Practica judicialis. Venet. 1478. (Bl. 1 mehrf. Initiale und Leiste; sonst wie die vorigen.)

Oldradus de Ponte, Consilia, quaestiones et allegationes. [Romae 1478.] — Ludovicus Romanus, Consilia et allegationes. Papiae 1485. (Nur spärlich rot illuminiert.)

22. Joannes de Imola, In Clementinas. Venet. 1480. (Die ersten

Blätter fehlen; einfach rot und blau illuminiert.)

23. Baldus, Super Codice. 1—5. Venet. 1481. (Rot illuminiert,)

24. Dass., 6-9. Venet. 1481. (Wie das vorige.)

- 25. Azo, Summa Codicis. Spirae 1482. (1 mehrf. Initiale und Randleiste, sonst rot und blau illuminiert.)
- 26. Guil. Durandus, Speculum judiciale. Argent. 1483. (Bl. 1 fehlt; reichlich rot und blau in Schnörkelmanier.)
- Bertachinus, Repertorium juris. Pars I. Norimberg. 1483. (Nur rot, aber reich illuminiert.)
- 28. Dass. Pars II. ib. 1483. (Wie das vorige.)
- 29. Dass. Pars III. ib. 1483. (Wie das vorige.)

Die sämtlichen Folianten sind in Bezug auf die Höhen- und Breitendimensionen fast übereinstimmend, nur die Dicke der Bände ist verschieden; die Durchschnittsmaße sind  $44 \times 30 \times 11$  cm.

Die Einbände sind ausnahmslos alt. Die in dem Verzeichnis unter Nr. 16, 17, 18 und 19 aufgeführten Bände zeigen auf dem Vorderdeckel die eingeprefste Jahreszahl 1484, aber auch die übrigen Einbände stammen sicher aus derselben Zeit und wahrscheinlich aus derselben Lübecker Werkstatt. Die Arbeit ist von jener unverwüstlichen Gediegenheit, die man immer wieder bei den alten Buchbindern bewundert: starke Holzdeckel mit kräftigem Leder überzogen, stattliche Metallbuckel und Schliefsen; die letzteren das einzige, was sich in dem alten festen Bandgefüge hier und da gelockert hat. Die Lederpressungen zeigen vier Hauptmuster: bei dem einen überwiegen die Wappentiere (Skorpione, Greifen etc.), bei einem zweiten die Heiligenbilder, ein drittes weist Wappen- und Heiligenbilder, Rosen u. a. auf, ein viertes enthält Linienornamente, Rosenleisten u. a. Bisweilen ist der Titel des Buches auf dem Vorderdeckel eingeprefst. In den Einbänden sind auch die Drucke selbst in vorzüglichem Zustande erhalten geblieben. Zu beklagen ist nur der eine Uebelstand, daß ein par Mal die farbigen Initialen herausgeschnitten sind, und daß in mehreren Bänden die ersten Blätter, die jedenfalls auch der Initialen wegen entfernt worden sind, fehlen.

Was nun die Illuminationsarbeit anlangt, die, wie Stenhop in seinen handschriftlichen Schlusnotizen sagt, von ihm selbst herrührt so ist wohl mehr ihr großer Umfang als die Feinheit der Ausführung zu bewundern; immerhin belebt der bunte Schmuck in erfreulicher Weise die großen Folioseiten. Eine weit bedeutendere Kunstfertigkeit verraten die mehrfarbigen Haupt-Initialen und Randverzierungen; sie

zeigen zumeist überraschend schöne und mannigfaltige Farbenzusammenstellungen, auch Gold ist dabei nicht gespart, und die Linienführungen sind von großer Sorgfalt. Besonders interessant sind dadurch, daß sie ein vollständiges, farbenprächtiges Alphabet enthalten. die beiden Bände von Petrus Brixensis Repertorium juris. Die Randleisten zeigen in dem zierlichen Rankenwerk stets das redende Wappen Stenhops, einen Steinhaufen mit herauswachsender dreistengeliger Kleepflanze. Um den Kunstwert des schönen Buchschmucks recht zu würdigen, wäre es nötig ihn im Zusammenhang mit anderen gleichzeitigen Zeichnungen zu betrachten. Möglicherweise wäre dann auch etwas über den Zeichner zu ermitteln, denn es ist wohl als sicher anzunehmen, daß diese größeren Initialen das Werk eines Künstlers von Beruf sind, und das Stenhops Anteil an der Buchverzierung sich auf die sehr zahlreichen, mehr oder weniger kunstlosen, roten und blauen Anfangsbuchstaben beschränkt. Für eine derartige Arbeitsteilung spricht neben der Verschiedenheit der Zeichnungen auch der Umstand, daß Stenhop gelegentlich seine handschriftliche Notiz: illuminatum per me etc. bereits dann an das Ende des Buches gesetzt hat, wenn die Räume für die großen Initialen noch leer standen und auf den Berufszeichner warteten.

An dieser Stelle kommt es uns indessen weniger darauf an, die Aufmerksamkeit auf den Buchschmuck in den Stenhopschen Büchern als vielmehr auf die Größe jener alten Privatbibliothek zu lenken. 29 Bände größten Formats liegen uns heute noch aus der Sammlung vor. Es ist nun selbstverständlich, daß Stenhop nicht allein Großfolianten in seiner Bücherei zusammenbrachte; jedenfalls müssen sich darin auch kleinere Formate, besonders Quartanten und Kleinfoliobände, befunden haben, und zwar wahrscheinlich in einem ähnlichen Verhältnis, wie in jener frühen Zeit des Buchdrucks die kleineren Formate überhaupt zu den größeren standen. Weiter ist es gänzlich ausgeschlossen, dass ein Büchersammler des Mittelalters, auch wenn er von Beruf Jurist war, nur juristische Werke sollte erworben haben. Das würde sich in keiner Weise mit dem damaligen encyklopädischen Wissenschaftsbetrieb und mit dem Bildungsgang eines mittelalterlichen Gelehrten, der erst nach Absolvierung der Artisten-Fakultät zu den höheren Fachstudien überging, vereinigen lassen. Da Stenhop uns ferner als Vikar einer Lübecker Kirche entgegentritt, darf man wohl annehmen, dass er auch theologische Interessen gehabt und deswegen auch theologische Schriften besessen habe. Zieht man dann noch in Erwägung, daß ein Bücherfreund, der wohl mehr als zwanzig Jahre vor der Erfindung des Buchdrucks das Licht der Welt erblickt hatte, auch handschriftliche Werke besitzen mußte, so wird man zu dem Schlufs kommen müssen, daß es sich bei der Stenhopschen Sammlung um eine alte Privatbibliothek größten Umfanges handelt, die man unter Berücksichtigung aller näheren Umstände gewiß auf einige, vielleicht mehrere hundert Bände schätzen darf. Büchersammlungen von einem derartigen Umfang begegnen uns am Ende des 15. Jahrhunderts sonst nur in den Räumen der hohen Schulen, der Klöster, einiger Kirchen und hier und dort am Hof eines weltlichen oder geistlichen Fürsten. Unter den Gelehrten fehlt es in jener Zeit zwar nicht an Büchersammlern, ) aber um eine Bibliothek wie diejenige Stenhops zusammenbringen zu können, mußte sich schon in einer und derselben Person ein ganz besonderer Sammeleifer mit einem bedeutenden Vermögen vereinigen. Denn allein die uns erhaltenen 29 Folianten Stenhops schätze ich auf Grund gleichzeitiger Preisnotizen in anderen Rostocker Inkunabeln auf 150 bis 200 Gulden, 2) eine Summe, die ungefähr die Kaufkraft von 2000 M. unseres heutigen Geldes repräsentieren mag.

Für die Geschichte der Wissenschaften und des Buchhandels im nördlichen Deutschland ist das Vorhandensein so hervorragender Privatbüchereien, wie wir sie in der Sammlung Stenhops kennen gelerut haben, gewiß nicht ohne Bedeutung; ein kurzer Hinweis auf die Bibliothek schien uns deswegen keine ganz übertlüssige Arbeit zu sein.

Dr. G. Kohfeldt.

#### Das dem Reichsamt des Innern unterstellte Deutsche Bureau der internationalen Bibliographie in Berlin.

Bericht über seine Einrichtung und Thätigkeit vom Juni 1901 bis zum März 1903.

Von Dr. med. Kurt Tautz, Wissenschaftlichem Hilfsarbeiter des Instituts.

Während vor nicht langer Zeit in dieser Zeitschrift von Dr. Brodmann (cf. Centralbl. für Biblioth., 1901, p. 493—500) die Entstehungsgeschichte obigen Instituts nebst den von den einzelnen beteiligten Staaten gepflogenen Verhandlungen in eingehender Weise dargelegt worden ist, soll es die Aufgabe des Folgenden sein, als Fortsetzung der citierten Arbeit über die Einrichtung und Thätigkeit des Bureaus während der oben angegebenen Zeit zu berichten.

Nachdem es am 1. Juni 1901 offiziell konstituiert war, bezog es nach kurzem provisorischen Aufenthalt in den Räumen des Gesamtkataloges der preußischen Bibliotheken am 22. Juni die ihm vom Reichsamt des Innern angewiesenen Diensträume am Enckeplatz Nr. 3a, die durch die Verlegung der Kaiserlichen Normal Aichungs-Kommission frei geworden waren. Im Erdgeschofs befinden sich auf dem einen Flügel der die ganze Tiefe des Hauses einnehmende Expeditionssaal, auf dem anderen die Wirtschaftsräume und in einem Anbau die Wohnung des Bureaudieners. Das erste Stockwerk besteht aus 9 Zimmern, von denen 7 dem Leiter, dem wissenschaftlichen und technischen Personal als Diensträume, und zwei zur Aufnahme des Kataloges und des zu bearbeitenden Büchermaterials dienen.

2) ibid. 8. 1901. pag. 273 ff.

<sup>1)</sup> Vgl. Kohfeldt, Gesch. d. Büchersammlungen etc. (Zeitschrift f. Kulturgeschichte. 7. 1900. pag. 341 ff.)

Im Anfange bestand das Personal nur aus 4 Beamten. da man glaubte, dafs das Material auch durch auswärtige, aufserhalb des Bureaus arbeitende Hilfskräfte bearbeitet werden könnte, und man so später nur die Redaktion und Kontrolle der signierten Arbeiten zu übernehmen brauchte. Indessen machten sich sehr bald bei dieser Gestaltung des Betriebes große Schwierigkeiten bemerkbar, die hauptsächlich in dem Mangel an genügender gegenseitiger Verständigung und in der dadurch gefährdeten Einheitlichkeit in der Art des Signierens bestanden. Es wurde deshalb sowohl das wissenschaftliche als auch das technische Personal vermehrt, so daß das Bureau sich jetzt folgendermaßen zusammensetzt: aus dem Leiter, dem ersten wissenschaftlichen Beamten, drei wissenschaftlichen Hilfsarbeitern, einem im Nebenamt mit der Wahrnehmung der Verwaltungsgeschäfte betrauten Beamten vom Reichsamt des Innern, einem Bureaudiener, der gleichzeitig die Geschäfte eines Expedienten versieht, und aus vier Damen, von denen eine in der Expedition, die anderen mit Excerpieren von Zeitschriften beschäftigt sind.

Das Bureau begann seine Thätigkeit damit, das von der Royal Society dem International Catalogue of Scientific Literature zu Grunde gelegte System der Wissenschaften ins Deutsche zu übersetzen und mit einem Index zu versehen. Erst nachdem dies geschehen war, konnte mit den eigentlich bibliographischen Arbeiten begonnen werden.

Während anfangs beabsichtigt war, das gesamte litterarische Material von den Bibliotheken also besonders der Königlichen Bibliothek und der Universitätsbibliothek zu entleihen, wurde später im Auftrage des Reichsamts des Innern die Gründung einer in seinem Auftrage herauszugebenden Bibliographie der deutschen naturwissenschaftlichen Litteratur beschlossen.

Durch diese, deren Verlag die bekannte Firma Gustav Fischer in Jena übernahm, gelang es, das rege Interesse des deutschen Verlagsbuchhandels zu erwecken, das dieser dadurch bethätigte, daß er dem Bureau fast sämtliche in Deutschland erscheinenden einschlagenden Werke und Zeitschriften leihweise übersandte und ihm gleichzeitig erlaubte dieselben aufzuschneiden.

Dadurch wurde es dem Bureau ermöglicht, in verhältnismäßig wenigen Fällen die Hilfe der öffentlichen Bibliotheken in Anspruch nehmen zu müssen,

Der Geschäftsgang im Institut ist folgender: An der Hand der neuen Litteratur des Buchhändlerbörsenblattes, die durch das liebenswürdige Entgegenkommen des Vorstandes des Börsenvereins deutscher Buchhändler dem Bureau täglich in 4 einseitig gedruckten Exemplaren zugesandt wird, bezeichnet der Leiter die für den Katalog in Betracht kommenden neu erschienenen Monographieen. Zeitschriften etc. — Für Universitäts- und Schulschriften sind die betreffenden Verzeichnisse maßgebend. — Nach diesem Exemplar werden aus einem anderen die bestimmten Titel herausgeschnitten, auf Zettel mit Angabe des Verlegers, der Nummer und des Datums des Börsenblattes geklebt, auf ihre Vollzähligkeit kontrolliert und am Schlusse- jeder Woche nach

Monographieen und Zeitschriften alphabetisch geordnet zur Herstellung eines Kataloges der zu bearbeitenden Litteratur verwendet.

Ein zweites Exemplar der neuen Litteratur aus dem Börsenblatte wird ebenfalls auf einzelnen Zetteln nach den 17 Wissenschaften, die der Katatog berücksichtigt, alphabetisch verteilt. Hierdurch wird es den Vertretern der einzelnen Wissenschaften ermöglicht, sich einen Ueberblick über die in ihre Specialfächer einschlagenden noch zu erledigenden Werke zu verschaffen. In dem Maße, wie die Monographieen und Zeitschriften eingehen und erledigt werden, werden sie aus den beiden eben erwähnten Katalogen herausgenommen, mit dem Datum der Erledigung versehen, und aus ihnen ein Katalog der erledigten Werke hergestellt.

Das dritte Exemplar des Börsenblattes wird in der Expedition zur Anlegung der alphabetisch geordneten Verlegerlisten verwendet, von denen die eine die Monographieen, die andere die Zeitschriften enthält,

Diese Listen sind so eingerichtet, daß neben den aus dem Börsenblatt ausgeschnittenen und aufgeklebten Titeln in einzelnen Rubriken das Datum der Einforderung, der Einlieferung und der Absendung der Bücher vermerkt, und so eine fortlaufende Kontrolle über die aus einem bestimmten Verlage eingegangenen und noch ausstehenden Werke ermöglicht wird.

Neben diesen Verlegerlisten, in denen eigentlich schon alle für die Expedition notwendigen Angaben notiert sind, existieren zur besseren Kontrolle noch andere Einrichtungen.

So werden die Fakturen in zwei Abteilungen alphabetisch nach Verlegern geordnet, so daß leicht ersichtlich ist, welche Werke im Bureau noch unerledigt liegen oder zur Rücksendung gelangt sind.

Ferner besteht ein Bestellbuch, aus dem sich die Anzahl der an einem bestimmten Tage von einem Verleger erbetenen Werke ersehen läfst. Zur Kontrolle der Ausgänge dient für hiesige Verleger, die ihre Werke durch die von der Korporation der Berliner Buchhändler unterhaltene Bestellanstalt liefern und abholen lassen, eine eigene Liste, und für die Sendungen nach außerhalb ein Postbuch. Um bei der großen Anzahl (gegen 1300) der einlaufenden Zeitschriften Irrtümer und Unregelmäßigkeiten möglichst zu vermeiden, werden für diese besondere Kontinuationslisten auf vorgedruckten Formularen geführt.

Ein Bild von der Thätigkeit der Expedition geben folgende Zahlen. Im Jahre 1902 betrug die Anzahl der eingegangenen Bücherpackete 3287, die der von hier aus abgesandten 1643: von Briefen und anderen Schriftstücken liefen 1280 ein, während 3326 aus dem Bureau herausgingen. Die Anzahl der Ein- und Ausgänge stellte sich also, einschl. der rein amtlichen Aktenstücke, auf nahezu 10000.

Nach der Ankunft und Registrierung der Werke werden dieselben in zwei Repositorien verteilt; das eine enthält in alphabetischer Reihenfolge die Zeitschriften (zwischengelegte Pappen trennen die bearbeiteten von den noch zu erledigenden Nummern); in dem anderen liegt das übrige Material, schon im großen und ganzen für die einzelnen Bearbeiter des Bureaus vorgeordnet.

Von den Damen werden die Titel der Monographieen und der einzelnen Zeitschriftenartikel auf Zettel von bestimmtem Format aufgenommen und dem betreffenden wissenschaftlichen Bearbeiter übergeben,

Zur Vereinfachung der Schreibarbeit ist eine Accidenzdruckerei installiert, die namentlich zur Anfertigung der immer wiederkehrenden Zeitschriftencitate bei Verweisungen dient.

Was die Art des Signierens anbetrifft, so werden, um den Inhalt einer Arbeit möglichst zu erschöpfen und den Leser auf Punkte aufmerksam zu machen, deren Behandlung nicht aus dem Titel ersichtlich ist, außer der Hauptsignatur noch Nebensignaturen oder Verweisungen in derselben und nach anderen Wissenschaften gegeben, die sich dann ihrer Wichtigkeit nach angeordnet neben der Hauptsignatur auf dem Hauptzettel befinden. Für jede Verweisung wird ein besonderer Zettel geschrieben, der den verkürzten Titel, eventuell mit bibliographisch als solchen gekennzeichneten Zusätzen trägt, welche die Unterbringung der Arbeit an diese Stelle des Systems erklären sollen.

Durch die Zugabe von Verweisungen nach Kenntnisnahme des Inhaltes wird gewissermaßen ein in Symbolen ausgedrücktes kurzes Referat der betreffenden Arbeit geliefert, und gerade hierdurch unterscheidet sich die Thätigkeit des Bureaus von der landläufigen bibliographischen Sammelarbeit, die nur ein Titelverzeichnis liefert, das recht oft ohne Rücksicht auf den Inhalt der Arbeiten angefertigt ist.

Eine solche auf das Aufschließen des Inhaltes der Werke gerichtete Bibliographie dürfte zweifellos eine wichtige Unterstützung für die wissenschaftliche Forschung bedeuten.

So würde z.B. niemand an dem Lehrbuche Metschnikoffs "Immunität bei Infektionskrankheiten" botanisches Interesse vermuten, wenn nicht durch die betreffende Signatur die Pflanzenphysiologen und pathologen darauf aufmerksam gemacht würden, daß hierin das für sie wie für die Mediciner gleichwichtige Kapitel über die Immunität der Pflanzen zu finden ist. Aehnliche Fälle wiederholen sich oft.

Das so bearbeitete und systematisch geordnete reichliche Material der deutschen mathematisch-naturwissenschaftlich-medicinischen Litteratur (enthalten doch die beiden ersten Bände die Titel von ca. 23 000 Arbeiten) dem Leserkreise rascher zugänglich zu machen, als es durch den International Catalogue of Scientific Literature geschieht, der in der Regel nur einmal im Jahre erscheint, ist ein weiterer Zweck der Bibliographie der deutschen naturwissenschaftlichen Litteratur, die, wie oben erwähnt, in erster Linie des deutschen Verlagsbuchhandels wegen ins Leben gerufen ist. Während die Einzellieferungen der beiden ersten Bände, deren erste im September 1901 erschien, die Bearbeitung aller 17 Wissenschaften enthalten, ist die Form, in der der kürzlich begonnene dritte Band erscheint, im Interesse der Specialisten geändert, und zwar so, daß jetzt neben einer Gesamtausgabe drei Teilausgaben

bezogen werden können. Von den immer abwechselnd erscheinenden Abteilungen enthält die erste die exakten, die zweite die beschreibenden Naturwissenschaften und die dritte die Medicin, wobei als Einleitung jedem dieser Abschnitte ein Teil vorausgeht, der die Schriften allgemein naturwissenschaftlichen Inhaltes berücksichtigt. Die erste Abteilung umfaßt also: Mathematik, Mechanik, Physik, Chemie, Astronomie und Meteorologie; die zweite: Mineralogie, Petrographie, Krystallographie, Geologie, Geographie, Paläontologie, allgemeine Biologie, Botanik, Zoologie und Anthropologie: die dritte: Anatomie (einschl. Histologie und Embryologie), Physiologie (einschl. Pharmakologie und Pathologie) und Bakteriologie (einschl. Hefen und pathogene Protozoën).

Bei der Disposition in den einzelnen Wissenschaften ist die des internationalen Katalogs einschließlich der Signaturen beibehalten. Nur die Ueberschriften einiger Rubriken sind mit ergänzenden Zusätzen und Erläuterungen versehen worden, da sie in einzelnen Fällen für den deutschen Leser zunächst etwas Ungewohntes haben, und ferner sich auch aus den "angewandten" Wissenschaften Arbeiten unter ihnen befinden, deren Unterbringung ohne die ergänzenden Bemerkungen manchem vielleicht unverständlich erscheinen könnte.

Bevor das signierte Material druckfertig ist, unterliegt es zur Erzielung möglichster Einheitlichkeit einer Prüfung, die an zwei Stellen vorgenommen wird. Die nunmehr druckfertigen Zettel, die bis dahin nach den einzelnen Zeitschriftenheften noch zusammengehalten waren, werden dann nach den drei Abteilungen der Bibliographie auseinander gelegt und zu einem druckfertigen Manuskript zusammengestellt, indem sie nach den Signaturen geordnet, und die erforderlichen Leberschriften eingeschoben werden (auf einen Druckbogen werden ca. 270 Zettel gerechnet). Auf die Kontrolle der erledigten Zeitschriftenteile wird ein besonderer Wert gelegt, so das noch jederzeit festgestellt werden kann, in welcher Nummer der Bibliographie die Veröffentlichung eines bestimmten Zeitschriftenabschnittes zu suchen ist.

Die auf die eben geschilderte Weise hergestellte Bibliographie bietet dem Bureau noch einen weiteren großen Vorteil, indem ihm die vorgeschriebenen Kopieen der Titel, von denen für jede Signatur eine, unter Umständen aber zwei herzustellen sind, erspart werden. Es wird nämlich jetzt einfach eine größere Anzahl einseitig bedruckter Exemplare der Bibliographie [und etwaiger Erläuterungen wegen auch die Hauptzettel des dazu gehörigen Manuskripts] nach London geschickt, woselbst das Centralbureau die einzelnen Titel ausschneiden, aufkleben und für den internationalen Katalog verwenden läßt.

Für das Bureau selbst ist es natürlich von großer Wichtigkeit, einerseits sich darüber orientieren zu können, welche Arbeiten eines Autors bereits in der Bibliographie enthalten sind (z. B. zwecks Eruierung von Vornamen), andererseits der Einheitlichkeit wegen, früher gegebene Signaturen festzustellen. Zu diesem Zwecke werden zwei einseitig bedruckte Exemplare der Bibliographie auseinandergeschnitten, auf Zettel geklebt und zur Aufstellung je eines beweglichen alphabetischen

Autoren- und eines Sachkataloges verwendet. Beide sind in den z.B. in der Casseler Stadtbibliothek, in der Rothschildschen Bibliothek in Frankfurt a.M. u. a. eingeführten Kapseln (Beschreibung u. Abbildung s. Graesel) untergebracht und in dem Katalogzimmer des Bureaus aufgestellt.

Was den Stand des internationalen Unternehmens anbetrifft, so ist außer der internationalen Konvention und dem internationalen Rat noch ein dritter administrativer Körper geschaffen worden, das Executive Committee, welches ungefähr achtmal im Jahre zusammentritt und über die Finanzlage des Unternehmens, Aenderungen und

Verbesserungen der Schedules etc. berät.

Es sind jetzt im ganzen 30 Regionalbureaus in folgenden Staaten eingerichtet: Aegypten, Belgien, Canada, Capkolonie, Dänemark, Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Griechenland, Holland, Japan, Indien und Ceylon, Italien, Mexico, Neu-Seeland, Neu-Süd-Wales, Norwegen, Oesterreich, Oesterreichisch- und Russisch-Polen, Portugal, Queensland, Rufsland, Schweden, Schweiz, Süd-Australien, Ungarn, Vereinigten Staaten, Victoria, West-Australien, Von dem International Catalogue, dessen Alleinvertrieb für Deutschland der Verlagsbuchhandlung Gustav Fischer in Jena vom Reichsamt des Innern übertragen ist sind bisher folgende Bände erschienen: Chemie (Tl. 1), Botanik (Tl. 1), Physik (Tl. 1), Physiologie (Tl. 1), Mechanik, Meteorologie, Bakteriologie, Mathematik, Astronomie.

Zum Schlusse sei noch bemerkt, daß der internationale Katalog anscheinend bei den Fachleuten eine wohlwollende Aufnahme gefunden hat; und es ist zu hoffen, daß auch die Bibliotheken von dem Werke einen dauernden Nutzen haben werden.

#### Ein Vorschlag zur Güte.

In wenigen Monaten kehrt die Zeit wieder, zu welcher die deutschen Universitätsschriften zu verzeichnen und an die Centralstelle Berlin abzusenden sind, und noch ist das offizielle Jahresverzeichnis für 1901—1902 nicht erschienen, während die schweizerischen und französischen Verzeichnisse längst eingetroffen sind. Es liegt mir durchaus fern, daraus der Centralstelle, die überlastet genug ist, irgend einen Vorwurf zu machen, aber ein schwerer Uebelstand ist und bleibt doch die Verzögerung, die die Revision und weitere ordnungsmäßige Behandlung dieser vielen hundert Einzelschriften erfahren muß. Kommt noch Mangel an Personal und an verfügbaren Räumlichkeiten dazu, so müssen die Packete wohl oder übel in irgend einer Ecke oder einem noch nicht völlig besetzten Repositorium untergebracht werden, bis das endlich eingetroffene Verzeichnis eine Nachprüfung gestattet, und nur schwer wird man sich entschließen, schon vorher die Ballen zu öffnen, wenn nicht dringendes Bedürfnis dazu nötigt.

In den 17 Jahren, welche die Centralstelle für die deutschen Universitätsschriften besteht, ist das Jahresverzeichnis fünfmal noch vor Neujahr eingetroffen, 1887, 1888, 1889 (schon am 20. Nov.), 1890, 1893; alle übrigen Jahre erst nach Neujahr und zwar am spätesten für den Jahrgang 1892, am 25. Februar 1893, und diesmal ist gar schon der März zur Hälfte vorüber.

Und doch giebt es ein so einfaches Mittel, allen den Klagen über spätes Erscheinen ein Ende zu machen, wenn nämlich die einzelnen Universitäten jeder Schriftensendung ein Verzeichnis der darin enthaltenen Drucksachen beilegen. Es ist durchaus nicht nötig, daß dies Verzeichnis etwa so wie das Kopenhagener in bibliographischer Aufnahme sofort zum Verzetteln eingerichtet ist, ja selbst die einfache zinkographierte Verzeichnung, wie sie die Universität Genf für das Jahr 1902 beigelegt hat, ist noch bedeutender Vereinfachung fähig. Es wird für das erste Bedürfnis vollauf genügen, wenn nur die einzelnen Abteilungen des offiziellen Verzeichnisses

festgehalten, und nichts weiter als die Verfassernamen an ihre Stelle eingesetzt werden. Ein derartiger in Zinkographie oder autographischem Druck, in Ermangelung eines besseren vielleicht sogar in Hektographie hergestellter Begleitbogen — es mag dafür Rostock 1900 01 als Beispiel dienen — würde also etwa so aussehen:

Rostock 1900/1901.

a)
b) Verzeichnis: 1900/01. 1901.
c) Vorlesungen: 1900/01. 1901.

Programm: Kalbfleisch.

d) e) I.

II. 1. Bargmann.

2. Behn.

58. Zarneke.

III. 59. Bätcke.

82. Yamaschita.

IV. 83. Ahting.

140. Witte.

f) I.

III. 141, Ehrich.

142. Scheven.

IV.

g) 143. Langendorff.

So erledigt sich der Tauschverkehr ganz glatt, ohne jede Veberstürzung, während sonst, namentlich wenn zu gleicher Zeit auch die französischen Universitätsschriften ankommen, nicht Hände genug da sind, die Flut zu bewältigen.

Rostock, 15. März 1903.

Ad. Hofmeister.

#### Die Subalternbeamten im Bibliotheksdienst. 1)

Die soziale Stellung der wissenschaftlichen Bibliotheksbeamten hat zwar in den letzten Jahren entschieden eine wesentliche Besserung gegen früher erfahren, läßt aber noch immer manches zu wünschen übrig. Zum Teil beruht dieser Mißstand auf der Thatsache, daß ehedem die Bibliotheken als Versorgungsstätten schiffbrüchiger Existenzen dienten, sowie auf der Unkenntnis der Laien von der wissenschaftlichen Ausbildung, die der bibliothekarische Beruf erfordert. Jedermann kennt den Bildungsgang des Juristen, Theologen, Lehrers etc., den des Bibliothekars fast niemand. Weiter kommt aber in Betracht, daß wenigstens in Deutschland der studierte Bibliotheksbeamte zum Teil Funktionen zu versehen hat, die seiner akademischen Bildung nicht entsprechend erscheinen. Es ist nur zu begreiflich, wenn das Publikum, das den Bibliothekar mit derartigen Arbeiten beschäftigt sieht, diesen geringer einschätzt, als ihm seiner Bildung nach zukommt. 2)

Ein Blick in die Staatshandbücher zeigt, das überall bei den verschiedenen Ressorts der staatlichen Verwaltung ein im Verhältnis zur Zahl der studierten Beamten ziemlich großes Kanzlei- und Dienerpersonal angestellt ist. Wesentlich anders liegen die Verhältnisse bei den meisten Bibliotheken. In der Kgl. Bibliothek zu Berlin stehen ca. 50 wissenschaftlichen Beamten 11 Kanzleibeamte, 30 Diener gegenüber. In der Berliner Universitätsbibliothek sind die entsprechenden Zahlen 8–2–5; in der Bibliothek des Reichstags 4–0–2; Bonn 6–2–2; Breslau (Univ.-Bibl.) 7–1–3; Breslau (Stadtbibl.) 3–0–2; Dresden 9–2–2; Erlangen 2–0–2; Freiburg 3–0–2; Giefsen 5–0–2; Göttingen 10–4–1; Greifswald 5–2–1; Halle 6–2–3; Heidelberg 3–0–3; Jena 3–1–2; Kiel 5–1–1; Königsberg 6–2–2; Leipzig (Univ.-Bibl.) 14–1–4; Leipzig (Stadtbibl.) 2–0–1; Marburg 8–1–1; München (Hof- und Staatsbibl.) 19–0 (?)–14; Münster 5–1–2; Tübingen 4–2–2,3) Nicht inbegriffen sind unter

<sup>1)</sup> Wir bringen diese Anregung, wenn wir auch dem Verfasser, Bibliothekar einer größeren nichtpreußischen Bibliothek, nicht in allen Punkten beipflichten können. Dem Bedürfnis, eine mittlere Beamtenkategorie zwischen den wissenschaftlichen Bibliotheksbeamten und den Dienern zu schaffen, hat die Kgl. Preuß. Unterrichtsverwaltung bereits durch Anstellung von Sekretären und Expedienten Rechnung getragen.

<sup>2)</sup> Zum Ausdruck kommt dies z. B. in dem Anbieten von Trinkgeldern,

<sup>3)</sup> Nach den Zusammenstellungen im Jahrbuch der deutschen Bibliotheken 1902.

den Zahlen der wissenschaftlichen Beamten die Vorstände und die wissenschaftlichen Hilfsarbeiter.

Es könnte hiernach scheinen, als ob die Geschäfte in den Bibliotheken von solcher Beschaffenheit wären, daß zu ihrer Erledigung vorwiegend eine wissenschaftliche Vorbildung erforderlich sei. Dies ist jedoch keineswegs der Fall. Dem bei den deutschen Bibliotheken amtierenden Kanzleipersonal - soweit überhaupt ein solches vorhanden ist - liegt gegenwärtig die Besorgung der eigentlichen Burcaugeschäfte, die Ausgabe der verlangten Bücher und die Führung des Ausleiheiournals ob. Aber dieser Geschäftskreis kann bei entsprechender Stellenvermehrung, natürlich unter geeigneter Kontrole, ohne Schädigung des Instituts wesentlich erweitert werden. Hierzu rechnen wir vor allem das Anfertigen der Titelkopien von modernen Werken, ferner das Aufsuchen von Bestellungen, soweit diese exakt aufgegeben sind und auf bestimmte Titel lauten, das Beaufsichtigen und Zurechtweisen der Benutzer, den Verkehr mit den Buchbindern, das Einstellen der zurückgegebenen Bücher, Arbeiten, die jetzt in Deutschland fast überall noch von Bibliothekaren geleistet werden müssen. Nur das Einstellen wird gegenwärtig vereinzelt von den Dienern besorgt, ohne daß sich irgendwelche Uebelstände herausgestellt hätten. Um eine genaue Titelkopie von Mommsens Römischer Geschichte herzustellen oder eine Bestellung auf dieses Werk auszuführen, bedarf es doch einer akademischen Bildung nicht.

Es wird dann allerdings sich die Notwendigkeit herausstellen, das Subalternpersonal nicht mehr wie bisher aus den Reihen der Militäranwärter mit Volksschulbildung zu besetzen, sondern nur solche Leute anzustellen, die eine bessere Schulbildung besitzen, ein Gymnasium oder Realgymnasium mindestens bis zur Sekunda absolviert haben, also über einige Kenntnisse im Lateinischen, Englischen und Französischen verfügen. Diese werden in der Regel auch imstande sein. Abschriften aus Manuskripten anzufertigen, wodnrch sich die nicht ganz unbedenkliche Versendung wertvoller Handschriften verüberflüssigen würde. Wenn dies in Archiven möglich ist, in denen das Schreiberpersonal überhaupt nur mit Handschriften zu thun hat, muß es in Bibliotheken erst recht statthaft sein. Auch solche, die in einer Buchhandlung gelernt und gedient haben, dürften mit Nutzen zu verwenden sein, namentlich im Verkehr mit den Buchhändlern und beim Ueberwachen der Buchbinderarbeiten. Ein intelligenter, mit allen Einrichtungen wohl vertrauter Subalterner wird in Bezug auf die rein technischen Angelegenheiten dem Institut unter Umständen eine größere Stütze sein als ein gelehrter Bibliothekar, da dieser in der Regel noch andere. seiner Lieblingswissenschaft gewidmete Interessen hat, jener aber ganz in seiner Thätigkeit aufgeht. Dazu kommt die geringere körperliche Leistungsfähigkeit, die dem Gelehrten eigen zu sein pflegt und den studierten Beamten für Arbeiten, wie sie das Einstellen und Aufsichtführen sind, wenig geeignet erscheinen läßt, zum Einstellen namentlich dann, wenn in der betreffenden Bibliothek noch nicht das

Magazinsystem eingeführt ist und hohe schwindelerregende Leitern zu erklettern sind.

Ansschliefslich dem wissenschaftlichen Bibliotheksbeamten wird dagegen die Ausarbeitung und Weiterführung der Kataloge, insbesondere der systematischen und des alphabetischen, die Sorge für die Vermehrung der Bestände, die wissenschaftliche Auskunftserteilung an das Publikum zufallen. Diese wichtigsten Obliegenheiten voll und ganz zu erfüllen, wäre die Anzahl der gegenwärtig angestellten Bibliothekare in der Regel ausreichend, wenn eine Entlastung derselben von allen mehr mechanischen Schreibarbeiten durchgeführt würde: wie aber die Verhältnisse jetzt liegen, ist die Möglichkeit dazu nicht gegeben. wenige deutsche Bibliotheken erfreuen sich des Besitzes eines genauen Handschriftenkataloges, eines wissenschaftlichen Verzeichnisses ihrer Inkunabeln und Landkarten. Wo solche aber existieren, sind sie zum Teil von Nicht-Bibliothekaren hergestellt worden. Das großangelegte Verzeichnis der Handschriften im Preußischen Staate ist, wie man vernimmt, stecken geblieben, obwohl ein dringendes Bedürfnis dazu vorliegt. Wie anders in Frankreich, wo der Catalogue des manuscrits des bibliothèques publiques de France rüstige Fortschritte macht. Die Bearbeitung der Handschriftenkataloge der Berliner Kgl. Bibliothek, der Leipziger Universitätsbibliothek geht so langsam vorwärts, daß ein Ende garnicht abzusehen ist. Ebenso mangelt es vielfach an guten Realkatalogen, die dem Publikum eine rasche Uebersicht über den so gewaltig anwachsenden Stoff ermöglichen. Eine der schönsten Aufgaben des Bibliothekars ist, den Rat suchenden Bibliotheksbenutzern das zu ihren Studien nötige litterarische Material nachzuweisen. Ohne die amerikanischen Katalogsverhältnisse als Muster hinzustellen, kann man getrost behaupten, dass an fast allen deutschen Bibliotheken das Publikum, gelehrtes wie ungelehrtes, viel zu sehr auf die Gefälligkeit und das Gedächtnis der Bibliothekare angewiesen ist. Denn diese, wie alle ihre Vorgänger, sind bezw. waren bislang viel zu sehr mit untergeordneten Beschäftigungen belastet, um solche Kataloge herzustellen, die dem Publikum eine Benutzung der Bibliotheken ohne eingehende Unterstützung seitens wissenschaftlicher Beamten möglich machen. Die großen Bibliotheken namentlich in den Städten, wo sich keine Universitäten befinden, wachsen immer mehr zu wissenschaftlichen Auskunftsstellen heraus; diese Entwickelung sollte aber nicht aufgehalten, sondern auf jede Weise gefördert werden.

## Recensionen und Anzeigen.

Le je al, Léon, les antiquités Mexicaines (Mexique, Yucatan, Amérique centrale). Paris 1902. S. 79 S. (Bibliothèque de bibliographies critiques publiée par la société des études historiques.)

Mit rühmlichem Fleilse gesammelt, mit bibliographischer Genauigkeit verzeichnet und kräftig unterstützt von mehreren Mitforschern und Freunden dieser Studien erscheint diese Bibliographie der mittelamerikanischen Altertumskunde gerade zu rechter Zeit. Denn die Arbeiten auf diesem Felde haben seit etwa zwanzig Jahren in Amerika und Europa (freilich gerade nicht in den Ländern, die dazu von Natur berufen wären) einen so starken Aufschwung genommen, dafs man auf einigen Spezialgebieten geradezu von dem Entstehen einer neuen Wissenschaft reden kann, noch dazu von einer, der eine noch ungeahnte weittragende Bedeutung beschieden sein muß. Besonders den mehrfach neu dieses Gebiet betretenden Arbeitern muß es daran liegen, einen Wegweiser in die Hände zu bekommen, dessen Führung sie sich vertrauensvoll überlassen können. Und solchen Wegweiser liefert der Verfasser, der sich dadurch zunächst selbst zu Studien dieser Art vorbereiten wollte.

Am Schlusse der Vorrede ruft er die Hilfe der Mittorscher an, um seine Arbeit weiter zu vollkommenerer Gestaltung zu führen. Nur zu diesem Zwecke, nicht um sein sicheres Verdienst zu schmülern, erhabe ich mir hier einige Bemerkungen, besonders für den wünschenswerten Fall, daß es ihm noch gelingen wird, diese Bibliographie als selbständige Schrift, nicht in einer Zeitschrift vergraben, neu herauszugeben.

Die französische Zeitschrift enthält dem Titel nach "Bibliographies critiques", und in der That kann keine wissenschaftliche Arbeit, insbesondere keine Bibliographie, der Kritik entbehren. Aber sehen wir, wie der Verfasser, noch dazu um sich zum eigentlichen Studium dieser Wissenschaft vorzubereiten, diese Kritik übt. Absichtlich läfst er aus: 1. veraltete Bücher (daher wird wohl Kingsborough Antiquities of Mexico nicht verzeichnet, sondern nur gelegentlich in einer Note erwähnt). 2. Bücher, die auf Irrwegen gehen (deshalb läfst er auch Goodman ganz aus, erwähnt aber doch die zwei großen Bücher von Eichhorm), 3. "monographies minuscules", von denen er zwar viele in Noten zu den 388 "attieles principaux" anführt, hunderte von anderen dazegen, und darunter solche mit wichtigen Entdeckungen, ganz übergeht.

leh muß gestehen, das dieses Verfahren mich lebhaft an einen Bibliothekar erinnert, der die ihm unterstehende Bibliothek in gute und schlechte oder brauchbare und unbrauchbare Bücher einteilt. Herr Lejeal hätte sich mehr anschließen missen an die wichtige "Mayaliteratur" von K. Häbler im Centralblatt für Bibliothekswesen Band XII. S. 537—575, die er nur in einer Note gelegentlich anführt. Aus französischen Zeitschriften hebt er zwar vielfach hierher gehörige Aufsätze hervor, dagegen erwähnt er die deutschen (Globus, Zeitschrift für Ethnologie etc.) fast nur mit ihrem allgemeinen Titel, äufsert aber kann etwas über ihren Inhalt.

Dafs er die Entdeckungs- und Eroberungsgeschichte Amerikas ansläfst, billige ich dagegen vollkommen, und ich hätte auch das dürftige Verzeichnis

von Landkarten ausgelassen.

Nachträge zu liefern bin ich außer Stande (so viel ich auch für die Mayaliteratur liefern könnte), da ich überall fürchten müßte, daß diese Schriften absichtlich ausgelassen sind.

So viel über das in der Schrift Vorhandene und Fehlende. Nun noch

ein Wort über deren Anordnung.

In dem geographischen Gebiete, das der Verfasser behandelt, wohnen zwei in Mythologie, Zeitrechnung und anderen Seiten der Kultur sehr verwandte, in Sprache, Schrift und Literatur dagegen einander ganz fremde Völker. Herr Lejeal mischt beide durcheinander, und es macht einen eigenen Eindruck, daß auf Seite 20-27 beide Arten von alten Handschriften, noch dazu vermengt mit zum Teil Fremdartigen, bunt durcheinander stehen. Ich würde die Hauptmasse der Titel in zwei scharf gesonderte Teile zerlegen, einen für die Azteken, den anderen für die Mayastämme, zwischen beiden das Wenige einschieben, was sich auf die Uebergangsvölkehen (Zapoteken, Mixteken) bezieht, und den kleinen Rest als Allgemeines an den Anfang, als Vermischtes an den Schluß stellen.

lch bestätige also das entschiedene Verdienst des Verfassers, wünsche ein künftiges Erscheinen seines Werkes in vollkommener Gestalt und reiche ihm dazu kollegialisch die Hand.

Charlottenburg.

E. Förstemann.

Paul Kristeller, Andrea Mantegna. Mit 25 Heliograviiren und 163 Textabbildungen. Cosmos Verlag für Kunst und Wissenschaft. Berlin und Leipzig, 1902. XX, 600 S.

Der Umschwung in der Wertschätzung der führenden Meister der italienischen Renaissance, der sieh in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat, mußte es mit sich bringen, daß die Namen der Hauptkünstler des Quadrocento in neuem Ruhm erstrahlten. Unter ihnen aber verdienen vor allem zwei, Donatello und Mantegna, als Männer einer eigenen Weltanschauung, die zugleich der Natur mit sonveräner Freiheit gegenüberstehen, am meisten unsere Beachtung. Während nun Donatellos beherrschende Stellung bereits so gut wie anerkannt sei, habe man es bisher versäumt Mantegna in seine Rechte einzusetzen. Der Absicht, das also Versäumte nachzuholen, ist Kristellers Buch entsprungen. Der Verfasser will aufweisen, wo die Wurzeln der geistigen und künstlerischen Bildung seines Helden liegen; er will zeigen, wie dieser reifste Sohn der Frühzeit des Humanismus mit unendlichem, leidenschaftlichem Gefühl der Natur zugestreht und das "rein Menschliche" in ihr zu erkennen und darzustellen allzeit bemüht gewesen sei.

Ob es dem Autor gelungen ist, dies Ziel zu erreichen und den Leser mit der Gewifsheit zu erfüllen, daß Mantegna nur so habe fühlen und denken können, darüber wird sich streiten lassen: zugestehen aber wird ihm jedermann, daß er seinerseits keine Arbeit gescheut und das ganze Material sorgfältig und umsichtig in seine Darstellung einbezogen hat. Eben der Umstand aber, daß K. die urkundliche und litterarische Ueberlieferung über einen so bedeutenden Gegenstand ausgeschöpft hat, rechtfertigt es, daß auch an dieser Stelle seines Werkes gedacht wird, dessen endgültige Einschätzung den

kunstwissenschaftlichen Fachzeitschriften überlassen bleiben mag.

Besonders glücklich sind überhaupt in dem Buche die kulturhistorischen Partieen. Padua, die Wiege der künstlerischen Entwickelung Mantegnas, wird in seiner Bedeutung als vornehmstes "Kulturcentum" im nördlichen Italien zutreffend gewürdigt. Zeichnet sich diese Stätte gelehrter Bildung auch nicht durch Fruchtbarkeit an Künstlern aus, so bleibt es doch ihr Ruhm, seit Alters die gröfsten Meister herangezogen und vor Aufgaben gestellt zu haben, die ihrer würdig waren. Giottos Fresken in der Arena dort sind heute, um mit Bode zu sprechen, seine großartigste und vollständigste Leistung. Ihm folgten Uccello und Fra Filippo. Und ebenso finden hier die hervorragendsten Vertreter der oberitalienischen Malerei im Trecento, Altichieri und Avanzo, Gelegenheit zu einer ausgedehnten Thätigkeit. Vollends in der Zeit, da Mantegna, der 1431 in Vicenza geboren wurde, in Padua heranwuchs, wirkten florentinische und venetianische Einflüsse auf die autochthone Malerschule ein, die damals von Francesco Squarzione, dem berufenen , Vater der Maler\*, geleitet worden sein soll. Die wunderlichen Berichte bei Scardeone und Vasari über diesen Meister, der weniger durch eigenes Beispiel als durch Beschaffung von Modellen und Bildvorlagen gewirkt habe, werden von jedem neuen Bearbeiter mit größeren Bedenken angesehen; daher verfährt K. nur folgerichtig, wenn er das Vorhandensein dieser Schule überhaupt leugnet, indem er den Nachweis führt, daß die angeblich aus Squarziones Werkstätte hervorgegangenen Künstler ihre Stileigentümlichkeiten jeweilig besonderen Vorbildern verdanken. Neben dem Einflufs des jungen Mantegna, der sich merkwürdig früh bei seinen gleichaltrigen und älteren Mitschülern fühlbar macht, ist es der berühmte Florentiner Bildner Donatello, der durch seine zehnjährige Wirksamkeit in Padua (seit 1443) den entscheidenden Umschwung in der Kunstübung dieser Stadt herbeiführt. In der Hinsicht schließt sich K. durchaus den überzeugenden Darlegungen an, die Wilh. Bode in dem be-

gleitenden Text zum Berliner Gallerie-Werk unlängst gegeben hat. Die erste grofsartige Schöpfung der Paduanischen Malerschule, an der übrigens dem jungen Mantegna der Löwenanteil gebührt, der Freskenschmuck der Kapellen des heiligen Jakobus und Christophorus in der Eremitanikirche, bekundet in der That diese völlige Abhängigkeit der einheimischen Künstler auf das unzweideutigste. Und dennoch dürfte K. darin beizupflichten sein, wenn er außerdem namentlich für Mantegna einen seiner ganzen Art nach entgegengesetzten Einfluß mehr, als es in der Regel geschieht, betont. Padua war im Jahre 1405 der venezianischen Republik einverleibt worden, die der Hochschule dort besondere Sorgfalt zuwendete und sie zu ihrer Staatsuniversität machte. Auf dem Gebiete der Kunst aber war das Verhältnis ein umgekehrtes, da waren die rustikanen Mitglieder der älteren Paduaner Schule Jünger der farbenfrohen Meister der Lagunenstadt. Namentlich aber mußte Mantegna — gründlich und grüblerisch, frühreif und unzufrieden mit dem Unterricht Squareiones — sich zu Jacopo Bellini hingezogen fühlen, dessen malerische Qualitäten dem Anhänger des Bildhauers Donatello erst die Welt der Farbe erschlossen. Seit 1450 und vielleicht schon früher arbeitete Jacopo Bellini mit seinen Söhnen in Padua; einige Jahre später führte Mantegna dessen Tochter Nicolosia heim. Das Hauptzeugnis für diese Zusammen-gehörigkeit von Schwiegervater und Schwiegersohn liefert das in London befindliche Skizzenbuch Jacopo Bellinis, das vom Jahre 1430 datiert ist, und bereits alle Vorzüge dieses für seine Zeit führenden Meisters erkennen läfst. Aufser der Uebereinstimmung in Komposition und Auffassung, außer der Entlehnung nicht weniger Motive seitens Mantegnas spricht für diesen Zusammenhang auch die Aehnlichkeit zwischen seinen und den frühen Bildern seines Schwagers Giovanni Bellini, die doch am zwanglosesten durch den gemeinsamen Unterricht bei Jacopo erklärt wird. Dies Beispiel zeigt, wie durch K.'s sorgfältiges Verfahren die Forschung in manchen wichtigen Punkten nicht unwesentlich gefördert und vertieft wird; ihn aber im Einzelnen auf seinem weiten Wege zu begleiten, dazu fehlt hier der Raum. Es sei daher nur noch gesagt, das auch die zweite Hälfte der Thätigkeit Mantegnas, als Hofmalers der Markgrafen von Mantua, mit derselben Liebe und Ausführlichkeit geschildert wird. Etwas dürftig hingegen erscheint das letzte Kapitel, das die Persönlichkeit, das Künstlertum und den Nachruhm dieses Unermüdliehen nochmals im Zusammenhange veranschaulichen möchte.

Besonderen Lobes würdig sind die Reproduktionen, deren musterhafte Herstellung den vereinten Bemühungen der Verlagshandlung und des Autors zu verdanken ist. Ihre Trefflichkeit wird durch nichts deutlicher als durch einen Vergleich mit denen in Thode's Mantegna, der in der Reihe der Knackfußschen Künstlermonographieen erschienen ist. Neben dem Verzeichnis der Werke behalten auch die beiden Anhänge ihren Wert, von denen der eine Schriftquellen, der andere die wichtigeren Dokumente mitteilt. Ein ausführliches Wort- und Sachregister erleichtert die Benutzung des Werkes; gleichwohl bleibt zu bedauern, daß die manchmal sechszig Quartseiten umfassenderen Kapitel keine Inhaltsübersichten aufweisen. Wie dem aber auch sei, Kristellers Buch ist ein Markstein in der Mantegna-Forschung, es wird dem gewaltigen uns Deutschen so verwandten Meister Freunde erwerben und gereicht, wenn auch nicht unserem Schrifttum, so doch der deutschen Wissenschaft zur Ehre.

## Mitteilungen aus und über Bibliotheken.

Von dem Verzeichnis der Lesesaal- und Handbibliothek der K. Universitätsbibliothek zu Berlin ist soeben die 4. Ausgabe erschienen, welche von dem Herrn Bibliothekar Dr. Saß bearbeitet ist. Gegen 1595 ist diese aus drei Abteilungen zusammengesetzte Lesesaalbibliothek um

379 Werke in 2744 Bänden gewachsen, so daß die Gesamtzahl derselben 2155 Werke in 16894 Bänden beträgt. Die Benutzungsordnung ist im Vorwort enthalten, ein alphabetisches Register der aufgestellten Werke schließt das Ganze. Die Auswahl der aufgestellten Werke ist nach den jetzt schon längere Zeit beobachteten Bedürfnissen der Leser erfolgt, also sieher eine zweckmäßige. Die Benutzungsbedingungen sind durchaus liberale.

Zu unserer Notiz über die neue Benutzungsordnung der Bibliothek der Kaufmannschaft von Berlin fügen wir noch die Mitteilung hinzu, dals in besonderen Fällen, und zwar immer bei dem Nachweis wissenschaftlichen Interesses von einer Bürgschaftsleistung abgesehen wird, eine Einrichtung, von welcher die Studierenden der Volkswirtschaft sowie Juristen in erfreulichem Umfange Gebrauch machen.

Die hebräische Bibliothek von Dr. Eugen Merzbacher in München ist um den Preis von 35000 M. in den Besitz der Frankfurter Stadtbibliothek übergegangen. B. z. M. A. Z.

In Freiburg i. B. wurde mit Beginn des Sommersemesters das alte Bibliotheksgebäude zu Unterrichtszwecken in Benutzung genommen. Die neue Bibliothek ist seit Beginn des W.S. bezogen. Im Erdgeschols derselben ist die neubegründete akademische Leschalle untergebracht worden, die mit Beginn des S. S. eröffnet wurde. Zu ihr haben Studenten freien Zutritt, während die Docenten einen Jahresbeitrag von 12 und 6 M. zahlen. Der Zutritt für andre ist beschränkt. Die Kosten für die Anschaffung der Zeitschriften und die Anstellung eines besonderen Dieners hat die Regierung übernommen. Es liegen in ihr Zeitungen, belletristische und wissenschaftliche Zeitschriften aus. Die Universitätsbibliothek stellt eine bestimmte Zahl von Zeitschriften zur Verfügung. An der Spitze des Instituts steht ein Vorstand, bestehend aus Professoren und dem Oberbibliothekar der U.-B. Der Vorsitzende ist z. Z. Prof. Baist.

In der Stadtbibliothek zu Hamburg ist in einer Handschrift des 1648 gestorbenen Juristen Friedrich Lindenbruch eine kleine Sammlung bisher unbekannter griechischer Inschriften entdeckt worden.

L. C.

Das Lesezimmer der Bibliothek des Bürsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig (Buchhändlerhaus, Hospitalstr. !1, I. Portal) ist der öffentlichen Benutzung übergeben worden. Durch den Mangel eines ausreichenden Lesezimmers war die Benutzung der Schätze der Bibliothek an Ort und Stelle fast ganz unmöglich. Bei der im vorigen Jahr erfolgten Neuverteilung der Räume des Buchhändlerhauses hatte der Vorstand des Börsenvereins schon in Aussicht genommen, sein bisheriges Sitzungszimmer der Bibliothek als Lesezimmer zu überweisen. Nachdem nunmehr dieser Raum mit einer zweckentsprechenden Einrichtung versehen worden ist, steht einer lebhaftern Nutzbarmachung der Bibliothek nichts mehr im Wege. Der Lesesaal, den das vortrefflich gelungene Bild des Herrn Dr. Albrecht Kirchhoff schmückt, ist durch eine links von der Eingangsthür befindliche Schranke in zwei Räume geschieden, von denen der größere für das Publikum bestimmt ist. Hier ist ein Arbeitstisch aufgestellt und ein Gestell mit den neuesten Nummern aller der Bibliothek zugehenden Fachzeitschriften. Der Raum hinter der Schranke ist mit einem freistehenden Doppelregal und einem einfachen Regal an der Wand bestellt, in dem das Börsenblatt und die hauptsächlich verlangten bibliographischen Hilfsmittel und sonstige Nachschlagwerke aufgestellt sind. Hier hat ferner der aufsichtsführende Beamte seinen Platz. Das Lesezimmer wird vorläutig wochentäglich von 10 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachmittags geöffnet sein. In der Zeit vom 15. Juni bis 15. Juli ist das Lesezimmer und die Bibliothek geschlossen. Die Benutzung des Lesesaals und der darin aufgestellten Handbibliothek, sowie die Einsicht in die ausliegenden Zeitschriften steht jedem frei. Die letzten Jahrgänge des Bürsenblatts werden nur Buchhändlern zur Einsicht verabfolgt. Es empfiehlt sich, die sonst zur Benutzung im Lesezimmer gewünsehten Bücher vorher zu bestellen. Doch werden auch die im Lesezimmer bei dem Aufsicht führenden Beamten persönlich bestellten Bücher so schnell wie möglich herbeigeschaft.

In der Zeitschrift f. d. Geschichte des Oberrheins N. F. 18 S. 394 veröffentlicht E. Ettlinger Nachträge zur Geschichte der Bibliothek von St. Peter im Schwarzwald (vgl. ebenda 15, 611), die durch eine Notiz von Fr. Pfaff (ebenda 17, 169 veranlaßt sind. Durch ihn ist E. auf einen Katalog der Druckschriften der Bibliothek von St. Peter aufmerksam gemacht worden, der sich in der Großh. Universitätsbibliothek in Freiburg i. B. betindet und von ihm in der Kgl. Bibliothek in Berlin eingesehen worden ist. Der Katalog enthält nur Druckschriften und giebt ein anschauliches Bild der Bibliothek, wie sie Abt Philipp Jakob Steyrer geschaffen hat. Die Bibliothek war in den Siebziger Jahren des 18. J. mit den wichtigsten theologischen Werken, auch der Reformatoren versehen. Auch die Philologie und Geschichte waren gut vertreten, während sich die Jurisprudenz zumeist auf das Kirchenrecht beschränkte. Die Einrichtung des Katalogs war vorzüglich, besonders genügt die Wahl der Stichworte in der Abteilung der anonymen Werke den strengsten Anforderungen. Manches Interessante werfen die Preisangaben des Katalogs für die Antiquariats - und Neupreise jener Zeit ab, wofür E. eine größere Anzahl von Beispielen anführt.

Von der Schaffhauser Stadtbibliothek, die bereits einen gedruckten alphabetischen Katalog besitzt, ist soeben der erste Teil eines Fachkataloges erschienen (Schaffhausen, J. Bachmann, 1903. XIV, 742 S.). Der Verfasser desselben ist Pfarrer Dr. C. A. Büchtold, der dieses große Werk im Nebenamt als Stadtbibliothekar in nur zehn Jahren geschaffen hat. Die Leistung ist um so bewundernswerter, als ihr die Herstellung eines Zettelkataloges vorangehen mulste. Der zweite Band soll bereits in Jahresfrist folgen. Er wird die Geographie und Geschichte, sowie sämtliche Helvetica und Scaphusiana bringen, während der vorliegende Band alle übrigen Wissensgebiete umfalst. Diesem soll ein Materienregister zu beiden Bänden bei-gegeben werden, welches nach dem Muster von Schneiders Sachregister des Realkataloges der Stadtbibliothek zu Hamburg hergestellt wird. In baldiger Aussicht steht ein dritter Band. Er enthält ein Verzeichnis der Inkunabeln und Handschriften der Bibliothek, welches Prof. Dr. Heinrich Boos in Basel bearbeitet hat, sowie eine genaue Beschreibung des reichen Nachlasses des berühmten Landsmannes Joh. v. Müller mit vollständigem Namen - und Sachregister, die Prof. Dr. Karl Henking in Schaffhausen übernommen hat. Der , Fachkatalog' ist nicht als ein Materienregister oder Stichwortkatalog gedacht, sondern will ein wissenschaftlicher Katalog sein. Aber d. V. hat sich bei der Anordnung nicht allein durch prinzipiell wissenschaftliche, sondern gleichzeitig durch praktische Erwägungen leiten lassen. Daher hat er innerhalb der einzelnen Abteilungen und Unterabteilungen an Stelle der sachlichen auch die alphabetische und besonders häufig die chronologische Anordnung treten lassen. Letztere kommt dem praktischen Bedürfnis der Benutzer entgegen, die zumeist nach der neuesten Litteratur eines Faches tragen und diese in der Regel am Ende einer Reihe finden werden. Mehrfache Aufführung desselben Werkes ist thunlichst vermieden worden. Dissertationen werden einzeln verzeichnet. Die Schaffhauser Schriftsteller sind mit einem Sternchen bezeichnet. D. V. bedauert, dass dasselbe bei einem der hervorragendsten Schaffhauser der Gegenwart, Arnold Ott (S. 155), durch ein Versehen ausgefallen ist.

Zu der Nachricht, daß Gaston Paris seine Büchersammlung der Bibliothèque Nationale vermacht hat (s. S. 248), ging dem Börsenblatt f. d. deutschen Buchhandel eine Berichtigung von H. Welter in Paris zu. Danach ist die Bibliothek von einer Freundin der Familie des verstorbenen Romanische für 30000 Fr. als Ganzes angekauft worden. Diese hat den die romanischen Philologie und die romanischen Sprachen umfassenden Teil dem Unterrichtsministerium geschenkt, das die Bücher der Ecole pratique des Hautes Etudes zugewandt hat.

L. C.

## Vermischte Notizen.

Åm Sonntag den 10. Mai d. J. fand die Hauptversammlung des Bürsenvereins der deutschen Buchhändler zu Leipzig statt, welcher nicht allein die Buchhändler, sondern auch die Bibliothekare mit Spannung entgegengesehen haben: denn bei dieser Gelegenheit sollte die Bürsen blatt- und Rabattfrage zur Entscheidung kommen. Es ist erfreulich berichten zu können, das die gefaßten Beschlüsse derart sind, daß diese leidigen Differenzpunkte, welche den Frieden zwischen den Bibliotheken und dem Buchhandel fängere Zeit in ernster Weise gestört haben, als beseitigt angesehen werden können. In Betreff der Börsenblattfrage lag ein von einer großen Anzahl angesehener Buchhändler gestellter Antrag vor, welcher folgenden Wortlaut hatte:

"Die Hauptversammlung wolle den Verstand des Börsenvereins ersuehen, von dem ihm nach § 4 Absatz 6 der Satzungen zustehenden Rechte Gebrauch zu machen und die Lieferung des Börsenblatts an diejenigen Bibliotheken und sonstigen Interessenten zu genehmigen, die sich verpflichten, Maßregeln zu treffen, die den mißbräuchlichen Gebrauch des Blatts ausschließt."

Schon bei den Vorbesprechungen, die am Freitag und Sonnabend in den Versammlungen der Delegierten der Orts- und Kreisvereine sowie der Verlegervereine stattfanden, hatten sich die Ansichten soweit geklart, daß die Aufhebung der Börsenblatt-Sekretierung sicher vorauszusehen war. Fast einstimmig gelangte man zu der Ueberzeugung, daß sie auf die Dauer nicht auffrecht zu erhalten sein würde, und ferner, daß die Börsenblattfrage nicht in Beziehung gebracht werden dürte mit der Rabattfrage. Als daher in der Hauptversammlung der Vorstand des Börsenvereins folgende Erklärung abgab:

Der Vorstand des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig wird in Zukunft von dem ihm nach § 4 Ziffer 6 der Satzungen zustehenden Recht in der Weise Gebrauch machen, daß er in einzelnen Fällen den Bezug des Börsenblatts solchen Nichtbuchhändlern genehmigt, welche sich ihm gegenüber verpflichten, "das Börsenblatt nur für die eigne Verwaltung zu benutzen und

"das Börsenblatt nur für die eigne Verwaltung zu benutzen und es nur in Ausnahmefällen einzelnen Personen mitzuteilen, welche es für wissenschaftliche oder amtliche Zwecke gebrauchen, allen anderen Nichtbuchhändlern gegenüber aber unbedingt geheim zu halten."

Diese Exemplare des Börsenblatts können, nach Ausstellung einer entsprechenden Verpflichtung, nur vom Vorstand des Börsenvereins direkt zu dem Preis und den Bedingungen bezogen werden, welche für Nichtmitglieder festgesetzt sind,

sahen die Antragsteller des oben im Wortlaut gegebenen Antrages den von ihnen im Auge gehabten Zweck als erreicht an und zogen ihren Antrag zurück. Nach der Erklärung des Vorstandes ist also jetzt der Zustand wieder hergestellt, der vor der Sekretierung (1. Januar 1902) des Börsenblatts bestanden hatte, mit dem einzigen Unterschiede, daß das Börsenblatt in Zukunft nur direkt von dem Vorstand des Börsenvereins wird zu beziehen sein, und

dafs die Vorstände der Bibliotheken eine ausdrückliche Verpflichtung werden einzugehen haben, welche die im Buchhandel beklagten Schädigungen ausschließt. Der Bezugspreis des Börsenblatts wird sich auf ungefähr 45 M.

jährlich stellen.

Die Rabattfrage wurde in der Hanptversammlung überhaupt nicht berührt. In der Delegierten-Versammlung wurde dagegen ein Beschluß gefalst dahingehend, dals man möglichst bald eine einheitliche Regelung des Rabatts ins Auge fassen und daher auch die bisher bestehenden Ausnahmebedingungen für Bibliotheken etc. kündigen möge, sobald der geeignete Zeitpunkt hierfür eingetreten sein würde. Der Vorstand des Börsenvereins wird sich hiermit nicht weiter beschäftigen, sondern die Verhandlungen hierüber den Bibliotheken und den Orts- und Kreisvereinen überlassen, und es wird den Vorständen der Bibliotheken obliegen, mit ihren Lieferanten sich zu verständigen.

Die übrigen Verhandlungen der Hauptversammlung haben für die Leser des C. f. B. kein Interesse. Es sei nur noch erwähnt, daß auf einen aus der Versammlung selbst hervorgehenden Antrag der Anschaffungsetat für die Bibliothek des Börsenvereins auf 5000 M. jährlich erhöht worden ist, zunächst zwar nur für das laufende Jahr, jedoch mit der Aussicht, daß diese Erhöhung

eine ständige werden wird.

Zu dem ersten Bande der ausgezeichneten Biographie, die Herr Professor Leo Königsberger dem großen Naturforscher Herman Helmholtz gewidmet hat, haben wir oben S. 149 u. f. einige Bemerkungen gemacht. Jetzt ist der 2. Band des Werkes erschienen, der die wissenschaftliche Thätigkeit und die äußeren Lebensschieksale von H. H. aus den Jahren 1831—1888 auf 383 Seiten erzählt. In einem weniger umfangreichen Schlußbande, der demnächst ausgegeben werden wird, sollen die Lebensjahre des zum Präsidenten der physikalisch technischen Reichsanstalt in Charlottenburg Ernannten geschildert werden. Ist die Biographie selbstverständlich für Naturforscher in erster Linie hoch interessant, so dürften die Auseinandersetzungen und Darlegungen der im engeren Sinne philosophischen, namentlich erkenntnistheoretischen Ueberzeugungen von H. H., die Königsberger uns hier bietet, weitere Kreise lebhaft interessieren. Führen sie doch in den Streit der Meinungen tief hinein, der um die ersten und wichtigsten Probleme der Philosophie

heutigen Tages geführt wird.

So hatte ich schon in einer für das Maiheft des C. f. B. bestimmten Notiz absetzen lassen, als mir der dritte kleinere 142 Seiten umfassende Schlußband zukam, der die treffliche Biographie des großen Naturforschers würdig beendet. Er bringt auch eine Nachbildung eines längeren Autographons von H. Helmholtz. Nur eine mehr allgemeine Bemerkung sei mir zu dem schönen Werke zu machen gestattet. Das Buch enthält mehrere prachtvolle Porträts von Helmholtz, meistens nach Gemälden und Zeichnungen von Franz Lenbach. So in unserem Band zwei. Daneben aber auch eine Photographie einer ungefähr mit diesen gleichzeitigen Büste von Adolf Hildebrand. Lenbach ist nun sicher der beste Porträtmaler unserer Zeit, wie Adolf Hildebrand ein ganz ausgezeichneter Porträtist in Marmor ist. Vergleicht man nun aber die Nachbildungen von Lenbach und Hildebrand, so treten doch, wie dies ja auch nicht anders sein kann, gewisse Differenzen besäße. Goethe hat ja nun gewiß keinen so guten Porträtisten, als Lenbach einer ist, gefunden. Immerhin erhalten wir aber durch ihn nur ein Bild von Helmholtz, wie er ihn aufgefaßt hat. Wenn nun auch diese seine Auffassung die der Nachwelt im Großen und Ganzen bleiben wird, so giebt es doch auch Freunde des großen Todten, die ihn in seiner Biographie gern so abgebildet sehen möchten, wie ihn der photographische Apparat naturgetreu wiedergegeben hat. Ich weiß wohl, was dagegen gesagt werden kann. Aber ich halte den Wunsch doch nicht ganz für unberechtigt, daß bei einer nötig werdenden neuen Auflage des Werkes von Königsberger dem 3. Bande auch eine Photographie des Helden desselben beigegeben werde. O. H.

In dem Märzheft des Library Journal findet sich ein von Herrn Felix Neumann abgefalster guter Nekrolog von Karl Dziatzko, der auch eine Bibliographie der Arbeiten des Verstorbenen enthält. Herr Neumann ist Bibliothekar an der Kongrelsbibliothek zu Washington, und sein Nekrolog wurde gelesen in einer Versaumlung der Bibliothekare des Columbia-Distrikts zu Washington am 11. Februar 1903.

Es hiefse Eulen nach Athen tragen, wenn man hier auf die von Herrn Paul Lacombe mit Hilfe zahlreicher Bibliothekare und Bibliophilen abgefalste Bibliographie des travaux de M. Léopold Delisle ausführlicher hinweisen wollte. Denn wie aus der Liste der Subskribenten des sorgfältig gearbeiteten und sehön ausgestatteten 510 S. in 8° umfassenden Werkes sich ergiebt, befinden sich unter ihnen fast alle Bibliothekare der größeren öffentlichen Bibliotheken der Erde. Wozu also noch die Arbeit beschreiben und preisen? Nur das möge hier doch ausgesehrieben werden, daß die Zahl der selbständigen Werke, Abhandlungen, Notizen u. 8. w. des großen Pariser Bibliothekars bis zum November 1902 die erstaunliche Ziffer von 1889 Nummern erreicht hat.

Im Auftrage der Société des Libraires et Editeurs de la Suisse romande hat Alex. Jullien einen Catalogue des éditions de la Suisse roman de in eigenem Verlage herausgegeben (Genève 1902, s. 6 fr.). Er enthält auf 280 8, 544 Titel von Werken, die in der tranzösischen Schweiz in französischer und deutscher Sprache erschienen sind, sowie von französischen der deutschen Schweiz. Die Anordnang derselben ist die alphabetische, dem ausführlichen Titel sind Angaben über das Format, die Seitenzahl, die Preise und den Sitz des Verlegers beigefügt.

Ceber eine Bibliographie der griechischen und römischen Schriftsteller ist auf dem römischen Geschichtskongresse in der Abteilung für klassische und vergleichende Philologie lebhaft verhandelt worden. Die Besprechung leitete v. Wilamovitz-Möllendorf. Es lagen zwei Eingaben italienischer Gelehrter vor. Sabbadini wünschte ein Verzeichnis aller Handschriften der klass. Antoren in alphabetischer Ordnung der Verfasser. Dagegen verlangte Stampini 1. Aufzeichnung aller Handschriften, 2. aller Ausgaben und Uebersetzungen bis 1902. 3. jährliche Bibliographie aller die einzelnen Schriftsteller und Schriften betreffenden Arbeiten von 1903 an. 4. Ergänzung der Bibliographie von Engelmann-Preuss für die Jahre 1878—1902. Es ward folgende Tagesordnung angenommen: "Es soll sobald wie möglich damit begonnen werden, abschließende Handschriftenverzeichnisse in den einzelnen Bibliotheken anzufertigen." Dies ist als Vorarbeit zu Sabbadinis Plan gedacht. Außerdem ward noch beschlossen, daß die Ausarbeitung eines Katalogs aller Handschriften von solchen Schriftstellern, die auf die mittelalterliche Kultur eingewirkt haben, in die Wege geleitet werde. Rücksichtlich der modernen Litteratur ward folgender Spruch angenommen: "Die Abteilung wünscht, daß die einzelnen Nationen in jähr ichen Verzeichnissen einander mitteilen, was bei ihnen an neuen Arbeiten über die klassischen Autoren und Schriften erschienen ist, mit Anlehnung an die gegenwärtigen und unter Gründung von neuen Bibliographien".

U. Wilcken hatte auf der Dresdener Philologenversammlung den Gedanken einer Gründung eines Corpus der griechischen Papyri zur

Tagesfrage erhoben. Jetzt hat er die Ausarbeitung eines Corpus der Ptolemier-Papyri begonnen unter Beihülfe der Berliner Akademie. Auf eine andere Weise suchte G. Vitelli in Florenz an dem Unternehmen mitzuwirken. Er sprach auf der römischen Geschichtsforschersammlung über ein Corpus der griech. litterarischen Papyri, für deren Herausgabe der Ausgabe der Berliner litterarischen Papyri vorbildlich sein soll. Uebrigens wurde hier mitgeteilt, daß demnächst bei Teubner in Leipzig eine Homerausgabe unter Zugrundelegung aller Papyri erscheinen wird.

Der Plan einer Encyclopädie der Kunde des Slaventums (Slavianovdenic) beschäftigte den russischen Slavisten-Kongrefs, der vom 23-28. April in St. Petersburg tagte. Es wurde beschlossen, die Encyclopädie in russischer Sprache herauszugeben und die Uebersetzungen in fremde Sprachen freizugeben. Eine deutsche Uebersetzung wird von dem Archiv f. slav. Philologie in Berlin unternommen werden. Auch mit der Herausgabe eines Kirchenslavischen Wörterbuchs und der Veranstaltung einer regelmäßigen Bibliographie über die Slavistik beschäftigte sich der Kongreß in vorberatender Weise. Er hatte nur die Vorbereitungen für einen allgemeinen internationalen Slavistenkongreß für 1904 zu treffen.

B. z. M. A. Z.

Vom Jahresbericht der geographischen Gesellschaft in München ist mit 1901 02 das 29. Heft erschienen (München 1903). Mit ihm endet die Serie der Jahresberichte, an deren Stelle jetzt zwanglos erscheinende Hefte treten sollen als "Mitteilungen der geographischen Gesellschaft in München". Dem letzten Hefte ist ein Generalregister zu den bisher erschienenen Jahresberichten der Gesellschaft (1871—1902) beigegeben, das der Bibliothekar derselben Prof. Dr. L. Seherman bearbeitet hat.

B. z. M. A. Z.

Der Aufsatz von L. Scherman in d. Beilage z. Münch. Allgem. Zeitung No. 69 S. 546: "Eine Ehrengabe der deutschen Typographie" gilt der Vollendung der "Marksteine aus der Weltlitteratur in Originalschriften", welche Joh. Baensch-Drugulin zur Erinnerung an das 500 jährige Geburtsfest Gutenbergs herausgegeben, und L. Sätterlin mit Buchschmuck versehen hat. (Verlag W. Drugulin. XIV, 116 und VI, 108 S. Groß-Folio. Geb. M. 200.)

In einem am 16. Februar in der Londoner Bibliographischen Gesellschaft gehaltenen Vortrage wies Robert Proctor nach, dats die berühmte griechische Letterntype Estiennes nicht von Robert Estienne gegossen wurde, wie bisher angenommen wurde, sondern von dem Hofdrucker Franz I. Conrad Neobar. Doch wurde sie erst vier Jahre nach Neobars Tode von Robert Estienne in "Eusebius. De Praeparatione Evangelica (1544)" zuerst angewendet.

Von der photographischen Nachbildung der berühmten Florentiner Pandektenhandschrift, die schon so lange in Vorbereitung war, sind am 14. Dezember 1902 von der zu ihrer Herstellung eingesetzten mehrköpfigen Ministerialkommission die 400 ersten Seiten der Handschrift dem Könige von Italien überreicht worden. Die Ausführung der Reproduktion wird im Februarhefte der Rivista delle Biblioteche sehr gelobt. In 3 Jahren soll das Ganze fertig werden, und das Exemplar mit Einleitung etc. 800 Lire kosten.

Ein Armenier, Hayton, Fürst von Gorigos in Cilicien, war im 13. Jahrhundert Abt des Praemonstratenserklosters in Poitiers geworden. In seinem hohen Alter, er starb 1305, diktierte er eine Schrift: La fleur des histoires d'Orient, welche 1310 in das Lateinische übersetzt wurde. Von dieser für

die mittelalterliche Geschichte und Geographie Kleinasiens, bezw. für die Kreuzzugsgeschichte, wichtigen Schrift giebt es verschiedene abweichende Rezensionen. Zu denselben ist eine neue gekommen, die in Nr. 10050 der Nouv. aeq. franc. der Pariser Nationalbibliothek enthalten und aus der bekannten Sammlung Barrois-Asburnham erworben ist. Ueber die Recension dieses Textes handelt im 38. Bande der Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale Herr Henri Omont ausführlich und gründlich und läfst den Text des neuen, leider unvollständigen Manuskriptes abdrucken.

Das österreichische Museum für Kunst und Industrie in Wien hat eine Ausstellung von Bucheinbänden und Vorsatzpapieren eröffnet, die vornehmlich ein Bild des modernen Aufschwunges des Bucheinbandes vermitteln soll, und an der österreichische, deutsche, englische und französische Firmen in anmutigem Wettstreit beteiligt sind. Doch ist auch eine sehr wertvolle Sammlung historischer Bucheinbände ausgestellt, unter denen eine Reihe englischer Arbeiten aus dem Besitze des Grafen Vincenz Latour besonderes Interesse verdient. Der Katalog der Ausstellung umfalst 500 Nummern.

Die von Pfarrer Bussmann herausgegebene Zeitschrift "Deutsch-evangelisch", welche die Kenntnis und Förderung der deutsch-evangelischen Diaspora im Auslande pflegt, enthält eine Bibliographie von dem Bibliothekar Dr. Paszkowski.

Das Mainzer Gutenbergmuseum erwarb ein Prachtexemplar der 1740 für den Kurfürsten Philipp Karl von Eltz besonders hergestellten Mainzer Bibel.

Den von der Accademia Pontaniana zu Neapel zu vergebenden Preis Tenore von 510 Lire für die beste Arbeit über die Arte tipografica in Napoli nel secolo XV haben die Herrn DD. Mariano Fava und Giovanni Bresciano, beide Bibliothekare in Neapel, erhalten. Das Accessit erhielt Herr Tommaso de Marinis in Florenz.

In Nr. 3926 des "Athenaeum" kündigt William Jaggard ein Werk über die Drucker Shakespeares an.

In der wissenschaftlichen Montagsbeilage des Dresdener Anzeigers 1903 Nr. 10 f. hat Bibliothekar Dr. L. Schmidt in Dresden einen Aufsatz: "Mittelalterliche Bibliotheken in Sachsen" veröffentlicht.

# Neue Erscheinungen auf dem Gebiete des Bibliothekswesens.\*)

Mitgeteilt von O. Koller in Leipzig.

Alicke, Paul. Leitfaden zur Geschichte und Literatur der medizinischen Wissenschaft, für die Bedürfnisse des deutschen Buchhandels bearbeitet.

Dresden, Paul Alicke. VII. 108 S. gr. 8°. M. 2.75.

Andrews, W. Loring. Bibliopegy in the United States, and kindred subjects. New York, Dodd, Mead & Co. 19, 128 p. 8°. Regular ed. D. 22.50,

on Japan pap. D. 40.—. \*Atlas, Palacografisk. Dansk afdeling. Udgivet af Kommissionen for det Arnamagnaeanske Legat. Kjöbenhavn, Gyldendalske Boghandel. IX. 38 Tafeln mit Text. fol. In Mappe.

<sup>\*)</sup> Die mit \* bezeichneten Bücher sind der Redaktion zugesandt.

Beiträge zur Bücherkunde und Philologie. August Wilmanns zum 25. III. 1903 gewidmet. Leipzig, Otto Harrassowitz, VII. 551 S. mit 1 Tafel. gr. 50.

\*Bendall, Cecil. Catalogue of the sanskrit manuscripts in the British

Museum. London, B. Quaritch. 1902. VII. 261 p. 4°.

le Bréviaire Grimani à la Bibliothèque Marciana de Venise. 110 planches avec 52 p. de texte. Venise, Ferd. Ongania. gr. 5°. Relié L. 20.—.

Texte français et anglais.

\*Bücher-Verzeichnis der Ausgabestelle B der Ocffentlichen Bücherhalle zu Hamburg. Hamburg, Gesellschaft zur Beförderung der Künste und niitzlichen Gewerbe. VIII. 230. 116 S. 8°. M. -.50.

Erster Nachtrag zum Bücher-Verzeichnis der Oeffentlichen Bücherhalle der Patriotischen Gesellschaft zu Hamburg. 3. Auflage. II. Teil: Schöne

Litteratur. Ebenda. VIII. 92 S. 8°. Bücherverzeichniss der öffentlichen Bibliothek und Lesehalle Berlin S. W. 13, Alexandrinenstr. 26. Berlin, Hugo Heimann. IX. 687 S. gr. 8°. M. -.60.

Calvi, Emilio. Biblioteca di bibliografia storica italiana. Roma, libr. E.

Loescher. 43 p. 4°. L. 3.50.

Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale. (Auteurs.) Tome 12: Berth - Bidwell. Paris, Impr. nationale. à 2 col.

619 p. 8°.

Clarke, J. Willis. The care of books: an essay on the development of libraries and their fittings from the earliest times to the end of the eighteenth century: a revision of the text, also 5 new illustr. New York, Macmillan. 26. 352 p. 8°. cloth. D. 5.—.

Clugnet, Léon. Bibliographie du culte local de la vierge Marie. Fascicule 3: Province ecclésiastique d'Auch, diocèse d'Aire, d'Auch, de Bayonne et

de Tarbes. Paris, Alph. Picard et fils. 8°. Fr. 12.—.

Ehreneron-Müller, H. Dansk bogfortegnelse for aarene 1893 1902. Kopenhagen, G. C. E. Gad. 4°. Kr. 32.—.

Elliott, Agnes M. Contemporary biography: references to books and magazine articles on prominent men and women of the time. Carnegie

Library of Pittsburgh. 171 p. 84.

Fletcher, W. J. and R. R. Bowker. The annual literary index, 1902; including periodicals. American and English; essays, bookchapters etc., with author-index, bibliographies, necrology, and index to dates of principal events; edited with the co-operation of members of the American Library Association and of the Library Journal staff. New York, office of the Publishers' Weekly. 7, 281 p. 8°. D. 3.50.

\*The Grolier Club of the City of New York. Exhibition of silver, embroi-

dered and curious bookbindings. April 16 to May 9, 1903. New York.

XI. 86 p. 8°. Gruel, Léon. Recherches sur les reliures-bouteille. Paris, libr. Leclerc. 11 p. et gravures 8°.

Tiré à 100 exemplaires. Extrait du Bulletin du bibliophile.

Guigue, Georges. Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Rhône. Série E supplément. Archives anciennes des communes. Tome 1: E suppl. 1 à E suppl. 667. Lyon, libr. Georg. à 2 col. 436 p. 4°.

Heitz, Paul. Les filigranes des papiers contenus dans les incunables strasbourgeois de la bibliothèque impériale de Strasbourg. 50 Planches avec 1330 dessins. Strassburg, J. H. Ed. Heitz. Mit 34 S. Text. gr. 4°. M. 16 .-.

Hinrichs' Halbjahrskatalog. 209. Fortsetzung. Verzeichnis der im Deutschen Buchhandel neu erschienenen und neu aufgelegten Bücher, Landkarten, Zeitschriften etc. 1902. 2. Halbjahr. Mit Stichwort-Register, wissenschaftlicher Übersicht, Voranzeigen von Neuigkeiten, sowie Verlags- und Preisänderungen. 2 Tle. Leipzig, J. C. Hinrichs sche Buchh. 448, 180 S. 5° M. 7.50; in 2 Bde. geb. M. 9.-.

Jadart, H. Les livres liturgiques du diocèse de Reims imprimés avant le XVI siècle et conservés pour la plupart à la bibliothèque de Reims. Paris, Impr. nationale. 44 p. 8°.

Extrait du Bulletin historique.

\*Jahr, Torstein, and Adam Julius Strohm. Bibliography of cooperative cataloguing and the printing of catalogue cards with incidental references to international bibliography and the universal catalogue (1850) 1902). Reprinted from the Report of the Librarian of Congress for the fiscal year ending June 30, 1902. Washington, Government Printing Office. 116 p. 4°.

Katalog, Systematischer, der Bibliothek der K. K. technischen Hochschule in Wien. Heft 9: X. Bau- und Ingenieurwissenschaften. Wien. Gerold & Co. IV. 121 S. Lex. 8º. M. 190.
Kayser's. Christian Gottlob, Vollständiges Bücher-Lexikon, enthaltend

die vom J. 1750 bis Ende des J. 1902 im Deutschen Buchhandel erschienenen Bücher. Der ganzen Reihe 31, und 32. Band, oder 13. Supplement-Band 1. und 2. Hälfte. Enthaltend die vom J. 1899 bis Ende des J. 1902 erschienenen Werke und Landkarten, sowie Nachträge und Berichtigungen zu den früheren Teilen. Lieferung 1. Leipzig, Christ. Herm. Tauchnitz. S. 1-160. gr. 4°. M. 5.80.

Laurent de Villedeuil, Pierre Charles Bibliographie des chemins de fer. Tome 1 fascicules 1—3: Préface: Index chronologique (1771—1837). Paris, Libr. générale. 240 p. gr. 8°. Fr. 15.—.

Le Poittevin, Gustave. Traité de la presse. Réglementation de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage et du colportage et infractions commises par l'impression, l'écriture et la parole. 3 vol. Paris, L. Larose. 8º. Fr. 3º. -.

Lozza, Ignazio. Relazione su alcuni libri che potrebbere essere compresi nell' elenco ufficiale delle biblioteche ambulanti edit, dalla ditta G. Agnelli.

Milano, ditta G. Agnelli. 16 p. 8°.

Maas, Georg. Bibliographie des bürgerlichen Rechts. Verzeichnis von Einzelschriften und Aufsätzen über das im bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich vereinigte Recht, sachlich geordnet. 1902. Berlin,

Carl Heymanns Verlag. 84 S. gr. 8°. M. 1.50.
Millot, F. M. Gustave. Catalogue de la bibliothèque municipale de Chalonsur Saone. Tome I: Théologie, jurisprudence, sciences, arts et industrie. Chalon-sur-Saône, libr. Bertrand. 603 p. 8°.

Morin, Louis. Les Briden, imprimeurs et libraires à Troyes et à Chaumont. Paris, libr. Leclerc. 27 p. 8°. Extrait du Bulletin du bibliophile.

Mourier-Deltour. Recucil Mourier-Deltour. Catalogue et analyse des thèses latines et françaises admises par les facultés des lettres, avec index et table alphabétique des docteurs. Année scolaire 1901-1902. Paris, lib. Delalain frères. 92 p. 8°. Fr. 2.—.

Musatti, Eugenio. Elenchi dei materiali manoscritti e a stampa relativi alla storia dell' università di Padova, registrati nei cataloghi della biblio-

teca dell'università stessa e pubblicati. Padova, tip. frat. Gallina, 31 p. 8°.

\*Ortroy, F. van. Bibliographie de l'ocuvre de Pierre Apian. (Extrait du Bibliographe moderne, mars—octobre 1901.) Besançon, imprim. de Paul Jacquin. 1902. 120 p. 8°.

Perroni, G. L. Saggio di bibliografia dantesca. Vol. 2. Messina, A. Trimarchi.

8°. L. 3.—.

Poole, M. and W. J. Fletcher. Index to periodical literature. 4th Supplement: January 1897 to January 1902. Boston, Houghton, Mifflin & Co. 14. 646 p. 4°. cloth. D. 10.—; hf. mor. D. 14.—.

Regolamento generale per gli archivi di Stato: d. r. 9 settembre 1902, n. 445. Milano, Società editr. libraria. 35 p. 8°. L. —.30.

Verzeichnis der Lesesaal- und Handbibliothek der Königlichen Universitäts-Bibliothek zu Berlin. 4. Ausgabe. Berlin, W. Weber. IX. 205 S. gr. 50. M. 2.—.

Verzeichniss der im J. 1902 erschienenen Musikalien, auch musikalischen Schriften und Abbildungen mit Anzeige der Verleger und Preise. In alphabetischer Ordnung nebst systematisch geordneter Übersicht. Jahrgang 51 od. 8. Reihe 5. Jahrgang. Leipzig, Friedr. Hofmeister. IV. 230 S. hoch 4°. M. 22.—; auf Schreibpapier M. 25.—.

Verzeichnis sämtlicher im Druck erschienenen Werke von J. E. Hummel.

Wien, Carl Kulm & Ludwig Kraus. 49 S. gr. 8°. M. 1.-.

Williams, H. Smith. Manuscripts, inscriptions and muniments, oriental, classical, medieval and modern, described, classified and arranged, comprehending the history of the art of writing; with more than 200 facsimile reproductions in tone and color from the important languages of every ages. In 4 portfolios. Portfolio 1. New York, Merrill & Baker. fol. hlf. cloth. Subser. for set of 4 portfolios D. 100.-.

#### Antiquarische Kataloge.

Ackermann München. No. 519: Rechtswissenschaft. 1020 Nrn. Auer Donauwörth. No. 184: Vermischtes. No. 1280-2568. Baer & Co. Frankfurt. No. 474: Auctores latini. 2516 Nrn. Basler Buchhandlung. Anz. No. 175: Neueste Erwerbungen. 1008 Nrn. Boas Berlin. No. 38: Urologie. 1819 Nrn. — No. 39: Respirationsorgane u.

Ohr. 3503 Nrn.

Calvary & Co. Berlin. No. 221: Les révolutions françaises. 1068 Nrn. Clausen Turin. No. 123: Livres français. I. A-K. 1484 Nrn.

Cohen Bonn. No. 112: Hygiene, gerichtl. Medizin. (Bibl. v. Obermedizinalrat Dr. Eulenburg Bonn.) 472 Nrn.

Ficker Leipzig. No. 10: Lexica, grammaticae, chrestomathiae. 2536 Nrn.

Halle München. No. 10: Zur Geschichte der Medizin. 2229 Nrn.

Harrassowitz Leipzig, No. 273: Roman, Sprachen u. Litteraturen. 2812 Nrn. Hiersemann Leipzig. No. 284: Russland, III. No. 1734 - 2134. — No. 287:

Handbücher zur Theorie u. Geschichte d. Kunst. 1446 Nrn.
Jaeckel Potsdam. No. 4: Deutsche Sprache u. Litteratur. 2316 Nrn.
Jolowicz Posen. No. 146: Deutsche Sprache u. Litteratur. 4781 Nrn.
Liebisch Leipzig. No. 133: Deutsche Kulturgesch. u. Volkskunde. 1326 Nrn.

List & Francke Leipzig. No. 353: Geschichte u. Theorie der Musik. 2817 Nrn. Loescher & Co. Rom. No. 62: Aldine, incunabuli. 196 Nrn. Meier-Merhart Zürich. No. 265: Verschiedenes. 1401 Nrn. Meyers Bh. Leipzig. No. 47: Klass. Philologie u. Altertumskunde. (Bibl. Grasberger Würzburg.) 1632 Nrn. — No. 48: Sprachwissenschaft. Litteraturgeschichte. 1148 Nrn.

Nauck Berlin. No. 79: Theologie. 1263 Nrn.

Pech Hannover. No. 38: Städte-Ansichten. 1276 Nrn.

Raustein Zürich. No. 239: Theologie. 1615 Nrn. — No. 240: Helvetica.

L. Rosenthals Ant. München. No. 103: Böhmen u. Mähren. 1591 Nrn.

Schaper Hannover. No. 63: Dentsche Litteratur. 1721 Nrn.

Schaper Hannover. No. 63: Beatsele Entertain. 1727 Nrn. Scholz Brannschweig. No. 93: Neue Erwerbungen. 962 Nrn. Schöningh Osnabriick. No. 42: Alte u. neue Sprachen. 2598 Nrn. Schulz, O. A., Leipzig. No. 29: Autographen v. Musikern. 775 Nrn. Seligsberg Bayreuth. No. 262: Auswahl. 480 Nrn. Stoll Freiburg. Anz.: Neuerwerbungen. 764 Nrn. Stoll Freiburg. Anz.: Neuerwerbungen. 764 Nrn.

Streisand Berlin. No. 4: Alte Drucke. Curiosa. 769 Nrn.

#### Personalnachrichten.

An der Großh. Universitätsbibliothek zu Gießen ist der seitherige Volontär Dr. Tavernier am 1. April als außerordentlicher Hilfsarbeiter für die Umzugsarbeiten eingestellt worden. Als Volontär trat am 6. Mai ein

Dr. jur. Rudolf Mülhaupt, geb. 13. Aug. 1876 zu Kassel; studierte Jurisprudenz in Marburg, Heidelberg, Berlin und Würzburg; bestand das Referendariatsexamen im Aug. 1899 in Kassel.

Der Hülfsbibliothekar an der k. Universitäts-Bibliothek zu Greifswald Dr. Karl Kunze ist zum Stadtbibliothekar von Stettin mit Wirkung vom

1. Juli ab gewählt.

Der bisherige Oberbibliothekar an der Universitätsbibliothek zu Halle a.S., Professor Dr. Max Perlbach, ist zum Abteilungsdirektor an der Königlichen Bibliothek zu Berlin ernannt worden.

Der wissenschaftliche Hilfsarbeiter der Stadtbibliothek Koblenz, Albert Marhoffer, wurde zum Stadtbibliothekar, und der bisherige Stadtbibliothekar, Amtsgerichtsrat Jos. Mündnich, zum Direktor der Stadtbibliothek ernannt.

An der k. Universitäts-Bibliothek zu Münster trat am 13. Mai Dr. Löffler als Volontär ein. Geboren am 30. Januar 1881 in Steinbach (Eichsfeld), katholischer Konfession, studierte er Geschichte. Geographie und Germanistik, bestand das philologische Staatsexamen im Februar 1903 in Münster und promovierte am 4. März 1903 in Halle.

Die Beamten der Nationalbibliothek zu Turin machen den am 9. Mai erfolgten Tod ihres Ehrenbibliothekars, des Kommendatore Bernardino Peyron, bekannt. Der Verstorbene ist der gelehrte Orientalist und war Vizepräsident

an der Akademie der Wissenschaften zu Turin.

#### Bekanntmachung.

Angesichts des plötzlichen Ablebens des Direktors der Königlichen Universitätsbibliothek zu Göttingen, Königlichen Geheimen Regierungsrats Professor Dr. Karl Dziatzko, und in der tiefen Empfindung des schmerzlichen Verlustes, von dem durch diesen erschütternden Todesfall nicht bloß die Verwaltung dieser Bibliothek und der Lehrkörper der Georgia Augusta, sondern auch alle auf die Erforschung des Entwicklungsganges des Schriftund Buchwesens, auf die Förderung des Bibliothekswesens und die Hebung des bibliothekarischen Berufs gerichteten Bestrebungen betroffen worden sind, ist der Gedanke und Wunsch lebhaft geltend geworden, dafür Sorge zu tragen, daß die Erinnerung auch an die Person und äußere Erscheinung des Hingeschiedenen im Bilde festgehalten werde und so auch für die fernere Zukunft gegenwärtig bleibe.

Zur Verwirklichung dieser Absicht, der auch die Bibliotheks-Kommission der Universität Göttingen sich angeschlossen hat, haben die Unterzeichneten ein Ausführungs-Komitee gebildet. Sie wenden sich an die Amts- und Berufsgenossen, die Freunde, Verehrer und Schüler des Verewigten mit der Bitte, durch Spendung von Beiträgen die Möglichkeit zur Schaffung eines Kunstwerkes gewähren zu wollen, das, — es ist zunächst au ein Reliefporträt in Marmor gedacht. — zur Erfüllung jener Aufgabe das Bild des Verstorbenen wiedergeben und ihm zum Andenken der Königlichen Universitätsbibliothek, als der Stätte seiner letzten langjährigen Wirksamkeit, übereignet werden soll.

Die Spender von Beiträgen werden gebeten, diese bis spätestens Ende Juni an den mitunterzeichneten Bibliotheks-Direktor Dr. Pietschmann, Göttingen, Königliche Universitätsbibliothek, Prinzenstraße 1, einsenden zu wollen.

Göttingen, im Mai 1903.

Schürer, Höpfner, Prorektor. Universitäts-Kurator. Pietschmann, Bibliotheks-Direktor.

#### Druckfehler.

Oben auf S. 234 Z. 7 v. n. muß es sereine für sérieuse heißen. S. 237 Z. 24 v. o. Milsand für Milsaud, und Z. 5 v. u. Venaissin für Voraissin. Es soll ein Nachtrag zu dem Aufsatze folgen.

# Centralblatt

für

# Bibliothekswesen.

XX. Jahrgang.

7. Heft.

Juli 1903.

#### Die niederösterreichische Reformations-Druckerei.

Unter den zahlreichen kulturellen Erscheinungen, welche die Reformation besonders in ihren Anfängen zeitigte, kommt dem beispiellosen Aufschwunge der Druckerthätigkeit!) kaum eine minder hervorragende Bedeutung zu, als der kräftigen Belebung wissenschaftlicher Arbeit. Die bibliographische Forschung begnügte sich im Allgemeinen bisher, ihr altes Lieblingsthema, die Entstehung und Ausbreitung der Bibeldrucke zum Gegenstand zahlreicher Untersuchungen zu machen. Aber das Aufschiefsen einer unübersehbaren Litteratur theologischer Streit- und Verteidigungsschriften, das Bedürfnis nach Erbauungsbüchern und nicht zum wenigsten die Notwendigkeit der Publicierung regional differenzierter Kirchenordnungen wirkten nicht weniger anfeuernd auf die Belebung des Druckergewerbes ein. In den folgenden Zeilen soll im Anschluß an ein in jüngster Zeit erschlossenes reiches Aktenmaterial die Geschichte der n.-ö. Reformations-Druckerei mitgeteilt werden, deren Bedeutung in mehr als einer Hinsicht über den Rang einer lokalen Presse hinausreicht. Zunächst wegen der Persönlichkeiten, die fördernd und hemmend auf sie Einfluß nahmen; besonders aber, weil die Ereignisse, die ihrer Gründung vorangingen und ihre Entwicklung begleiteten, auf die so verheißungsvoll begonnene und so aussichtslos gescheiterte Ausbreitung des Protestantismus in den österreichischen Erbländern entscheidend einwirkten.

Das letzte Viertel des 16. Jahrhunderts war weniger für die Entwicklungsgeschichte des Protestantismus als für seine Ausbreitung und Befestigung in den süddeutschen Ländern von großer Bedeutung. In die geistigen und materiellen Kämpfe, die er damals zu bestehen hatte, trat der Protestantismus ganz besonders in Oesterreich unter den denkbar günstigsten Umständen ein. Nicht nur, daß mit geringen Ausnahmen die beiden Stände der Herren und der Ritter, sowie die Mehrheit der Bürger, zumal Wiens, sich ihm angeschlossen hatten — freilich in verhängnisvollen Parteiungen je nach ihrer Neigung zur reinen Lehre Luthers, zur kompromißfreundlichen Stellung Melanchthons oder

XX. 7. 22

Vgl. Kapp, Geschichte des deutschen Buchhandels. Leipzig 1886. –
 Hase, Die Koberger, Leipzig 1885. – In Putnam, Books and their Makers,
 New York 1896 ist vol. II, pp. 178—254 viel Wissenswertes zusammengetragen.

zum fanatischen Radikalismus des Flacius Illyricus, - viel wichtiger für die Kräftigung und Verbreitung der evangelischen Lehre war die wohlwollende Haltung, die der Kaiser Maximilian II, ihr gegenüber einnahm. 1) Noch in den Fünfzigerjahren war der Uebertritt des Kaisers zum Protestantismus nicht ausgeschlossen. Dynastische und politische Interessen liefsen ihn vor diesem äufsersten Schritt wohl zurückschrecken, aber sein warmes Interesse für die neue Lehre, das sich allerdings nicht mit einer Befreundung für die Form, in der die Protestanten sich an seinen Thron drängten, deckte, suchte er niemals zu verbergen. Er setzte für seinen Privatgebrauch das Zugeständnis des Kelches bei der Kurie durch, spielte in seiner geistlichen Umgebung gelegentlich wohl auch den Reformator, und bei der Berufung verdienter Männer in den Staatsdienst liefs er sich durch Glaubenssachen nicht beschränken. Dieser unentschlossenen Haltung, die beide Parteien befriedigen sollte und keine befriedigte, war sich der Kaiser selbst bewufst. Und in seinen letzten Lebensjahren schmeichelte er seiner geringen Thatkraft mit einem großartigen Projekte: Die beiden kirchlichen Strömungen in ein gemeinsames Bett zu leiten und für seine Erbländer wenigstens eine Art Reformkatholizismus zu schaffen, der den Bekennern beider Lehren gleich willkommen sein sollte.2) Es wäre müssig gewesen. die Aussichten dieses Planes lange zu erwägen. Es fand sich in Wahrheit auch Niemand, der diesen Lieblingsplan des zwischen Neigung und Pflicht beständig schwankenden Monarchen sehr ernst genommen hätte. Ihm selbst war es kaum vergönnt, auch nur die nötigen Grundlagen für die Erreichung dieses Zieles zu schaffen. Geldmangel eine Folge der durch die Türkenkriege kontrahierten Schulden des Hofes zwangen den Kaiser, seinen evangelischen Ständen Zugeständnisse zu machen, die das von ihm erstrebte Einigungsprojekt immer wieder in weite Ferne rückte. So kam am 18. August 1568 die sogenannte "Religionskonzession" zu Stande, die in 6 Punkten den beiden Ständen der Herren und der Ritter die freie Religionsübung auf Grund der Augsburgischen Konfession zusicherte. Der sechste Punkt verptlichtet sie, "das ihre der zween Ständ Kirchendiener sich alles Drucks und Bücherschreibens in und außer Lands enthalten sollen," 3)

<sup>1)</sup> Die Litteratur über die nieder-österreichische Reformationsperiode ist ziemlich reichhaltig. Hier seien nur erwähnt: Raupach, Evangelisches Oesterreich etc. 4 vol. Hamburg, 1732—1744. — Smets, Wien im Zeitalter der Reformation, Prefsburg 1875. — Reitzes. Zur Geschichte der religiösen Wandlung Kaiser Maximilians II. Leipzig 1870. — Böhme, De Maximiliani II. Imp. erga rem evangelieam indulgentia. Lipsiae 1779. — Wiedemann, Geschichte der Reformation und Gegenreformation im Lande unter der Enns. Prag 1879 bis 1886. — Otto, Geschichte der Reformation im Erzherzogtum Oesterreich unter Kaiser Maximilian II. Wien 1889. — Loesche, Geschichte des Protestantismus in Oesterreich. Tübingen und Leipzig 1992. — Böhl, Beiträge zur Geschichte der Reformation in Oesterreich, Jena 1902.

Nüheres bei Hopfen, Kaiser Maximilian II. und der Compromisskatholizismus. München 1895.

<sup>3)</sup> Vgl. Bibl. Die Organisation des evangelischen Kirchenwesens im Erzherzogtum Oesterreich u. d. Enns von der Erteilung der Religions-Concession

Die Befürchtungen Maximilians, die ihn zu diesem Druckverbote veranlasten, sind sehr verständlich. Sie wendeten sich gleichsam gegen zwei Fronten. Die Erbitterung, die zwischen den beiden konfessionellen Lagern herrschte, hatte sich in zahlreichen litterarischen Ausschreitungen Luft gemacht, vor Allem in Schmähschriften der Flacianer, die, aus Deutschland vertrieben, von vielen österreichischen Ständen besonders begünstigt wurden. Die Verfasser dieser Pamphlete begnügten sich nicht damit, die Lehren der Gegner anzugreifen, ihr fanatischer Zorn gesiel sich auch darin, Behörden und Fürsten als Ziel ihres Hasses zu wählen. Auf der anderen Seite war es die Absicht des Kaisers, mit diesem Druckverbote, der Publizierung einer in radikal protestantischem Sinne abgesasten Kirchenordnung zuvorzukommen.

Die legale Festsetzung der evangelischen Glaubensartikel war einer demnächst einzuberufenden "Religions-Konferenz" vorbehalten, durch die der Kaiser "einer allgemeinen christlichen Reformation und Vergleichung der Religion in deutscher Nation" näherzukommen gehofft haben mag. Freilich verkannte er dabei ganz den intransigenten Standpunkt seiner evangelischen Unterthanen, die von der geplanten Konferenz ganz Anderes erwarteten. Ihnen war es jetzt in erster Linie um die endgiltige Kodifizierung ihrer Kirchenordnung zu thun. Nach langen Verhandlungen wurde endlich in Bezug auf die an der Konferenz teilnehmenden Persönlichkeiten eine Einigung erzielt. Für die Ziele dieses Aufsatzes kommt nur der Rostocker Professor David Chytraeus (Kochhafe) in Betracht, der als gelehrter Theologe und maßvoller Lutheraner mit Bewilligung des Kaisers von den Ständen mit der Abfassung der neuen Kirchenordnung betraut wurde. Von dem Ritter Wolf Christoph von Mamming in Rostock abgeholt, traf er im Januar 1569 in Oesterreich ein; auf Wunsch des Kaisers, dessen Schritte damals gerade von Rom argwöhnisch beaufsichtigt wurden, begab er sich bald darauf in das Schlofs des Ritters Leonhard von Kirchberg in Spitz an der Donau. 1) Dort schritt er sofort zur Ausarbeitung der Agende, einer Arbeit, bei der ihm der Hausprediger des Ritters Leopold von Grabner, Christoph Reuter, ein trefflicher Kenner der Landesverhältnisse, als Hilfskraft an die Seite gegeben wurde. Um Ostern war die Arbeit im Manuskript fertiggestellt.

Von dem gemäßigten von melanchthonischer Friedfertigkeit erfüllten Lutheraner Chytraeus mag sich Maximilian Manches erwartet haben, das seinem Einigungsplan Vorschub leisten würde. Aber das Konzept, das ihm schon einige Wochen darauf vorgelegt wurde, entsprach diesen Erwartungen durchaus nicht. Die Agende war in völlig lutherischem

bis zu Kaiser Maximilians II. Tode (1568—1576). Wien 1899. Bibl ist es gelungen, nicht nur als Erster den authentischen Wortlaut der Concession zu veröffentlichen, sondern auch durch Verwertung eines umfangreichen von ihm aufgefundenen Urkunden-Materials diese bisher nur mangelhaft durchforschte Periode der Reformationsgeschichte der wissenschaftlichen Erkenntnis zu erschließen.

<sup>1)</sup> Vgl. Bibl, a. a. O. p. 33 ff.

Sinn gehalten und bot für einen Versuch, sie mit katholisierenden Tendenzen zu versöhnen, nicht die geringste Handhabe. 1) Nun folgten zahlreiche oft sehr wenig sachliche Verhandlungen, die ebenso zahlreiche Korrekturen des Manuskripts zur Folge hatten. Wenn endlich nach mehr als einem Jahre der Kaiser darin willigte, ihre Verbreitung zu erlauben, so verdankten das die Stände in erster Linie der geschickten Hand des opportunistischen Protestanten Reichard Freiherrn von Strein, des späteren Präsidenten der Hofkammer und Kurators der Hofbibliothek. Dieser legte am Ostersonntag 1570 das reingeschriebene Konzept dem Kaiser in Prag vor, der nach einigem Zögern und unwesentlichen Ausstellungen die Agende in der vorgelegten Fassung approbierte. Strein übergab das approbierte Manuskript dem Abgesandten der Stände, Rüdiger von Starhemberg,

Die endliche Genehmigung der Agende hatte die Entschlußfähigkeit des Kaisers offenbar erschöpft. Von einer Drucklegung des Textes wollte er vorläufig nichts hören, und wieder vergingen einige Monate, in denen darüber verhandelt wurde, "ob die Agenda solle gedruckt und publiciert oder allein in mehr Exemplaria abgeschrieben und privatim ausgeteilt werden."2) Wenn sich nun Maximilian doch endlich zur Druckbewilligung verstand, so war das viel weniger das Werk der Stände, als vielmehr die Folge einer Enttäuschung, die der Kaiser in der letzten Zeit erleben mußte: das Scheitern der Religionskonferenz und mit ihr das vorläufige Aufgeben seines Einigungsprojektes, beides eine Folge von Maßregeln der Curie, So beschloß er denn mit großen Zwecken auch kleine fahren lassend -. dem Drängen der protestantischen Stände nach der Druckbewilligung nachzugeben. Er erteilte aber diese Erlaubnis mit dem charakteristischen und in der Folge verhängnisvollen Zusatze, daß dieser Druck "in der Still" zu geschehen habe. Außerdem sollten sein und der Stände Namen ausgelassen werden.3) Durch diese kaiserliche Bewilligung war der Artikel 6 der "Religionskonzession" aufgehoben, allerdings nur im Geheimen. Offiziell hatte jenes Druckverbot keine gesetzkräftige Einbusse erlitten. Die Stände aber, froh die Bewilligung endlich erlangt zu haben, nahmen an der Form keinen Anstofs und mochten wohl mit Recht darauf bauen, daß eine spätere kaiserliche Verordnung alle früheren aufhebe.

Doch hielten sie es für geraten, keine Zeit zu verlieren. Zunächst galt es, einen geeigneten Drucker ausfindig zu machen. Ihre Wahl fiel auf Blasius Eber, der sich aus mehr als einem Grunde ihnen empfehlen mochte. Vor Allem war er ein Oesterreicher, 4) also vor Ausweisung sicher. Ferner gehörte er dem Verbande der Universität an, in deren von Georg Czersdorfer 1408 für zehn österreichische

<sup>1)</sup> Vgl. Bibl, a. a. O. 35 ff. — Hopfen, a. a. O. 148 ff.

Ygl. Bibl, a. a. O. p. 38.
 Vgl. Bibl, a. a. O. 38.
 Vgl. Mayer, Wiens Buchdruckergeschichte I. 112.

Studenten gegründeten Lammburse 1) (Lämbl Bursch, Bursa Agni) im Jahre 1571 wenigstens seine Officin sich befand. Die inappellable Gerichtsbarkeit der Universität aber erstreckte sich auf alle ihre Angehörigen, also auch auf die Buchdrucker.2) So war für die Stände auch von dieser Seite nichts zu befürchten, da die erdrückende Mehrheit des Universitäts-Senates der neuen Lehre freundlich gegenüberstand. Noch im Sommer des Jahres 1570 wurde im sogenannten Scheibenhof in der Nähe von Stein die Druckerei in großem Stile -Eber hatte fünf Gesellen - eingerichtet und unverzüglich an die

Drucklegung der Agende geschritten.

Schon im Juli war der Kaiser von Prag zum Reichstage nach Speier gereist und hatte zu seinem Statthalter in Oesterreich seinen Bruder, den Erzherzog Karl, ernannt. Von der Errichtung der Druckerei, aber nicht von der kaiserlichen Druckbewilligung in Kenntnis gesetzt, erliess der Statthalter am 7. September 1570 ein öffentliches Patent, in dem er die Errichtung der Druckerei in heftigen Worten tadelt. und zugleich mit dem Befehl, den Drucker gefangen zu setzen und die Presse zu beschlagnahmen, die sofortige Aufhebung der "ungewöhnlichen, verbotenen und heimlichen Druckerei\* verfügt.3) Diesem kategorischen Befehle wurde auf der Stelle Folge geleistet, und Blasius Eber wurde mit bewaffneter Macht samt seinen Gesellen verhaftet und in Stein am 9. September gefangen gesetzt.4) Ohne Zweifel wurden auch "der Druckereizeug und was sonsten vorhanden ist" getreu dem Befehl mit Beschlag belegt. Dass durch diese rasch ausgeführte Verordnung, die den Ständen ebenso ungesetzlich schien, wie sie der Erzherzog berechtigt halten musste, der evangelischen Sache ein empfindlicher Schlag versetzt wurde, bedarf keines Beweises. Die Frage aber nach dem Stand der Erzeugnisse vor der Aufhebung der Druckerei blieb bis heute kontrovers.5) Trotz der Thatsache, dass bis heute kein einziges mit der Jahreszahl 1570 versehenes Exemplar der gedruckten Agende aufgefunden wurde, scheinen mir doch zwei urkundliche Angaben unzweifelhaft dafür zu sprechen, daß eine Anzahl fertiggestellter Agenden aus der Scheibenhofer Presse Blasius Ebers hervorgingen. Erstens werden in der Beschwerdeschrift der Stände an den erzherzoglichen Statthalter ausdrücklich beschlagnahmte "Exemplaria" 6) erwähnt. Ferner befindet sich unter den Akten des n.-ö. Landes-Archivs die

Ygl. Aschbach, Geschichte der Wiener Universität I. 199.
 Ygl. Luschin von Ebengreuth, Geschichte des älteren Gerichtswesens

in Oesterreich. 256.

<sup>3)</sup> Codex der Wiener Hofbibliothek Nr. 8314 (Jur. civ. 12). Ducenta quinque acta . . . inter Maximilianum II. et Rudolphum II. . . et ordines austriacarum ditionum . . . 1570—1590. fol. 9. — Bibl, a. a. O. 41. n. 1. weist zum ersten Male nach, daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach, daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach, daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach, daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach, daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach, daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach, daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach, daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach, daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach, daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach, daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach, daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach, daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach, daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach daß mit diesem Patent, dessen Existenz seit jeher betweine Male nach daß mit diesem Patent daß mit diesem kannt, dessen Inhalt aber unbekannt war, nicht, wie Raupach, Wiedemann, Otto etc. meinten, die Druckerei eingerichtet, sondern aufgehoben wurde.

4) Cod. fol. 10.

5) Auch noch bei Bibl, a. a. 0. 69 n. 5.

<sup>6)</sup> Cod. fol. 11. Vgl. den urkundlichen Anhang Nr. II.

Abschrift einer Rechnung des städtischen Kanzlisten Wolf Wuecherer, 1) in der sich folgende Angabe findet: "Christoph von Enzersdorf laut Schein empfangen Nr. 1 den 24. August a. 70...50, den letzten Juni 1571...7 Exemplare." Daraus geht wohl die unanfechtbare Thatsache hervor, dass vor der Konsiscation eine geringe Anzahl gedruckter Agenden gerettet wurde, die aber die Stürme einer späteren Zeit vermutlich nicht überdauerten. Der Titel der Agende, die mit der i. J. 1571 gedruckten<sup>2</sup>) ohne Zweisel identisch war, hat folgenden Wortlaut:

Christliche Kirchen Agenda:

Wie die bey den zweyen Ständen der Herrn vnd Ritterschafft im Ertzhertzogthumb Oesterreich vnter der Enns | gebraucht wirdt.

#### I. Corinth. XIIII.

Die Geister der Propheten sindt den Propheten vnterthan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Vnordnung | Sonder des Friedes | wie in allen Gemeinen der Heiligen. Lassets alles Ehrlich vnd Ordentlich zugehn.

#### Anno MDLXXI.

Die Ausstatung ist abgesehen von den Initialen beim Eingang der dreizehn Hauptstücke, und von spärlichen Zierraten bei Kapitelschlüssen von großer — man ist versucht zu sagen protestantischer — Einfachheit. Noch bei dem Drucke des Exemplars von 1571 finden sich Verstöße und Auslassungen, die nur durch die Hast des Druckes sich erklären lassen, und die bei der Herstellung des Scheibenhofer Druckes noch häufiger vorgekommen sein mögen. Eine vollkommen korrekte bibliographische Beschreibung hat schon Otto gegeben, nur lag ihm, wie Jedermann, ein Exemplar von 1571 vor, das also nicht von der Steiner Presse stammen kounte, wie er irrtümlich annimmt. 3)

Blasius Eber und seine fünf Gesellen blieben über zwei Monate

<sup>1)</sup> N.-oe. Landes-Archiv B. 3. 27.

<sup>2)</sup> Vgl. unten pp. 317.

3) A. a. O. 49. — Derselbe Irrtum kehrt konsequent auch bei seinen übrigen bibliographischen Angaben wieder, vgl. a. a. O. 49. n. 125. — Auch in dem sehr gut erhaltenen Agenden-Exemplar der Wiener Universitätsbibliothek mit der Bücher-Marke "Ex Bibliotheca Augustiniana Conventüs Generalis Viennensis ad SS Sebastianum & Rocham in via Regia" findet sich folgender handschriftlicher Vermerk aus dem Ende des 18. Jhdts.: "Diese Agenda ist zu Stein gedruckt als an welchen orth der Kayser denen Lutheranern eine buchdruckerey erlaubt hat: und ist vielleicht das erste werck, so gedrucket worden, plura eiren hane agendam vide apud Raupach in der fortgesetzten nachricht des Evangelischen österreich part 1. n. XXXII. pag. 197." Wie alle übrigen, trägt auch dieses Exemplar das Datum 1571.

zu Stein in festem Gewahrsam. Die energischen Beschwerdeschriften der Stände an Kaiser und Statthalter hatten für die Häftlinge nur die angenehme Folge, dass ihnen außer dem Verlust der Freiheit nichts Unglimpfliches widerfuhr. Sie wurden im Gegenteil gut gehalten, 1) und aus einer mit öffentlichen Mitteln gedeckten Rechnung geht hervor, daß sie während ihrer Haft 103 Gulden 4 Schilling für Speise, 34 Gulden 6 Schilling für Wein und 20 Gulden für Zimmer, Holz und Licht brauchten. Am 14. November 1570 erging ein von Kornenburg datierter Befehl des Kaisers, sie unverzüglich frei zu lassen.2) ein Befehl, der am 17. November vollstreckt wurde. Obwohl "von männiglich unbeschwert und aller Gebür nach gehalten", verliefs Blasius Eber das Gefängnis in einer Stimmung, die ihn auf jede fernere Verbindung mit den Ständen verzichten ließ. Für eine Druckerthätigkeit, die ihn irgendwie in eine schiefe Stellung zu Hof und Behörden bringen konnte, war dieser mehr geschäfts- als gesinnungstüchtige Drucker nicht mehr zu haben. Er scheint sich sofort nach Wien zurückbegeben zu haben, um dort die sehr umständlichen Vorbereitungen für ein Prachtwerk zu treffen, das - bezeichnend genug - die Hochzeitsfeier des Erzherzogs Karl mit der Herzogin Maria von Baiern zum Gegenstand hatte.3) Das in seinem illustrativen Teil verschwenderisch ausgestattete und äußerst sorgfältige Werk läfst zur Evidenz schließen, daß Blasius Eber, in dessen Officin das Buch schon 1571 erschien, zum Zeichen seiner reumütigen Unterwerfung unter den erzherzoglichen Willen sich seinem loyalen Unternehmen mit demonstrativem Eifer unverzüglich nach seiner Freilassung hingegeben hat.

Trotz des von Wien aus geführten Schlages aber ließen sich die Stände, in gerechtem Vertrauen auf ihr gewährleistetes Recht, in ihrem Vorhaben nicht irre machen. Sie sandten, wie erwähnt, an den Statthalter ein Protestschreiben, und nach Speier an das Hoflager des Kaisers wurde Beschwerde auf Beschwerde gerichtet. Schließlich schickten sie sogar einen Landmann an den Kaiser, bei dem überdies der beharrliche Strein die Sache der Stände eifrig vertrat. 1) Auf sein "unaufhörlich und schier etwas ungestümes Anhalten" erlangte Strein endlich die kaiserliche Zustimmung zur Fortsetzung des Druckes.5) Dieses ungewöhnlich rasche Entgegenkommen des Kaisers auf die Wünsche der Stände findet wohl seine Erklärung in einer gewissen

vgl. Mayer, Wiens Buchdrucker-Geschichte I. 112 f. — In der Wiener Universitätsbibliothek befinden sich zwei Exemplare, von denen eines mit gleichzeitiger Kolorierung versehen ist.
4) Relation der Deputierten 8. März 1571.

<sup>5)</sup> Vgl. Bibl, a. a. O. 42.

Verstimmung, die ihm das "offene Patent" seines Bruders bereitet hatte. Man kann die üble Aufnahme, die das übereifrige Druckverbot des Erzherzogs Karl bei dem Kaiser gefunden hatte, aus dem Dekret herauslesen, das Maximilian am 10. Februar 1571 von Prag aus an die n.-ö. Regierung erliefs, in dem er den ausdrücklichen Befehl erteilt, daß zur Verhütung von Umständlichkeiten und Aergernissen ihm Alles, was sich in den Angelegenheiten der beiden Stände zutrage, zuvor mitgeteilt werden müsse. 1) Der Kaiser war am 10. Januar in Prag eingetroffen, und schon drei Tage nachher erhielt Strein vom Reichs-Vicekanzler Dr. Johann Baptist Weber, dem einflußreichsten Vertrauensmann des Kaisers, folgenden Bescheid: "Belangend die Druckerei, sei J. M. nochmals wie zu Speier mit Gnaden zufrieden, das dieselbe fortgesetzt und mittlerweil, als J. M. hie sei, publicirt werde, wie dann J. M. dem Herrn Statthalter, damit, wann es zu der Publicirung kommt, nit wieder Irrung einfallen, solches ad partem und mit eigner Hand zuschreiben wolle. Die Fortsetzung der Druckerei begehrten J. M. gnädigst, damit die zur Verschonung J. M. irgend auf der Märherischen Gränz beschehe, und daß gleichfalls die Publicirung mit der Bescheidenheit fürgenommen werde, damit nit viel Getummels daraus erfolge, sondern J. M. achteten, dass am Weg sei, dass die Deputirten solche Austheilung unter die beiden Stände selbst thäten, also daß die Agenda nit dürfe zu feilem Platz kommen, die übrigen Exemplaria würden bei einer Landschaft Handen aufgehalten".2)

Auch aus diesem mit halben Maßregeln operierendem Bescheid geht klar hervor, daß Maximilian gegen die Errichtung einer Druckerei zwar nichts einzuwenden hatte, als Herr seiner Erblande aber nichts mit der Druckerthätigkeit der Stände zu tun haben wollte. Er konnte mit Sicherheit darauf bauen, daß in Mähren oder in dessen unmittelbarer Nähe der Druck der Agende nicht nur nicht verboten, sondern eher gefördert werden würde. Denn Mähren war in jenen Zeiten für Evangelische aller Bekenntnisse das wahre gelobte Land.<sup>3</sup>) Im ungünstigsten Falle hätte an der Grenze Mährens eine Druckerei kaum

Beachtung gefunden.

Das mit der Erlangung der Druckbewilligung parallel laufende Streben der Stände, die kaiserliche Assekuration ihres freien Bekenntnisses zu erlangen, wurde um diese Zeit nach langwierigen Verhandlungen von Erfolg gekrönt. Am 14. Januar 1571 wurde Strein die Assekurations-Urkunde eingehändigt, die er unverzüglich den Ständen übermittelte. In einem beigefügten Schreiben empfahl er als den geeignetsten Ort für die Fortsetzung der Druckerei Schlofs Meidburg an der mährischen Grenze, das dem Wolf von Liechtenstein gehörte. 5)

<sup>1)</sup> Cod. fol. 12. Vgl. Urkundl. Anhang Nr. V.

<sup>2)</sup> Streins Relation 1571 bei Bibl, a. a. O. p. 44 f.
3) Eine kurze Darstellung der kirchlichen Verhältnisse Mährens bei Loesche, Geschichte des Protestantismus in Oesterreich 167 ff.

<sup>4)</sup> Abschrift im Cod. fol. 6. — Abgedruckt bei Otto, a. a. O. 45 f. 5) Streins Relation 1571 bei Bibl, a. a. O. 48 f.

Die Erteilung der Assekuranz, wie die Erlaubnis zum Drucke vollzogen sich abermals ganz im Geheimen.

Die Erwartungen des Kaisers gingen diesmal in Erfüllung. Der Druck der Agende wurde jetzt von keinem Zwischenfall mehr gestört, und die Fertigstellung aller von den Ständen gewünsehten Druckwerke, Agende, Enchiridion, Katechismus etc., fällt ohne Zweifel noch in das Jahr 1571, wie es der Druckvermerk der wenigen erhaltenen Exemplare bezeugt. Dagegen sind über den Ort der neuen Druckerei keine zuverlässigen Nachrichten überliefert. Für Meidburg sprechen außer dem Vorschlage Streins keine urkundlichen Berichte. Dagegen glaubt Bibl mit einigem Grunde das dem Ritter Leopold von Grabner gehörende Schlofs Rosenburg als Druckort der Agende annehmen zu dürfen. Er schliefst dies aus der Thatsache, daß Grabner eine ständige Druckerei besafs, und daß der Amanuensis des Chytraeus, Christof Reuter, Burgpfarrer auf der Rosenburg war.1) Kann also auf den Druckort der Agende mit einer Sicherheit geschlossen werden, die durch widersprechende Ueberlieferungen nicht erschüttert wird, so sind wir über die Person des Druckers der Agende vollständig im Dunkeln, Man kann aber wohl annehmen, dass die Stände, durch die jüngsten Erfahrungen gewitzigt, den Drucker ihrer Schriften nicht mehr aus den Reihen der renommierten Wiener Buchdrucker nahmen - was seit dem Beginn der Reformation ihre Gepflogenheit war. Sie sind vermutlich jetzt schon zur Bildung eines geschulten Druckerpersonals geschritten, das gewissermaßen den Rang eines ständischen Beamtenkörpers erhielt. Neun Jahre später besaßen die Stände im Wiener Landhaus schon ihre eigene Druckerei.2)

Es bedarf wohl keiner ausdrücklichen Begründung, wenn wir in dieser engen Verbindung zwischen religiöser Bewegung und Druckerthätigkeit ein Symptom für das Vorhandensein einer tiefgehenden geistigen Regsamkeit erblicken. Neben dem allerwärts gesprochenen Worte drang aus den ständischen Officinen, den offiziellen wie den privaten, der neue Geist überall hin und weckte in den breiten Massen ohne Zweifel eine lebhafte Teilnahme an den geistigen Fragen, die damals die Welt bewegten. Wie richtig die Stände ihre Aufgabe erfassten, die neue Lehre nicht nur anzunehmen, sondern auch zu verbreiten, bezeugt auch ein Dokument, das ich in demselben Codex fand, der die Grundlage der vorangehenden Zeilen bildete. Dieses Dokument steht wohl nur in einem losen äußeren Zusammenhang mit dem Gegenstande dieser Untersuchung, steht aber mit diesem Gegenstande im Verhältnis der Wesensverwandtschaft. Im Jahre 1575 wurde von den nieder-österreichischen Ständen die Einrichtung einer evangelischen Landschaftsschule ins Auge gefaßt. Zu diesem Zwecke wurde für die ständischen Deputierten eine Instruktion ausgearbeitet, die bis in die

Ygl. Bibl, a. a. O. 69 f.
 Das dürftige Material über diese Druckerei ist in Mayers Wiens Buchdruckergeschichte I, 173 f. zusammengestellt.

genauesten Einzelheiten die Ziele und die Organisation dieser Schule umgrenzte. In dieser Instruktion findet sich auch der Entwurf einer Bibliotheks-Einrichtung.<sup>1</sup>) Man wird kaum fehlgehen, wenn man in diesem Bibliotheks-Projekt den ersten Versuch einer Schüler-Bibliothek — wenigstens auf österreichischem Boden — zu erkennen glaubt.

#### Anhang. (Urkunden.)

I. Wiener Hof-Bibl. Cod. 8314. fol. 8'f.

... volgt Was Anno 7c. 70. vnd 71. wegen der Truckherey, so eingestelt worden fuergeloffen.

Offen Patent wegen der Puechtruckherey, den 7. Septembris

Anno 7c. 70. ergangen.

Wir Maximilian der Ander . . . Enntbieten allen vnnd Jeden obrigckeiten, auch mennigelich so mit disem offen General ersuecht werden Unnser gnad vnnd alles guets, vnnd geben auch gnedigelich zuvernemen, das vnns füerkhumen, wie etliche Personen sich vnndersteen sollen, ein vngewöhnliche verbottne vnnd haimliche Truckherev am Scheibenhof bei Stein auffzurichten, vnnd daselbst leres gefallenns Büecher zutruckhen, daraus mererlai nachtl zubesorgen, vnnd zeitliche einsehung vonneten. Derhalben wier dann gegenwüertige vansere getreue lieben Hannssen Hohenberger Vnndermarschalch bei vnnser Nider Österreichischen Regierung, Vnnd Georgen Sibenbürger vnnsern Thüerhüetter daselbst abgefertigt, das sie sollich new Truckherev aufheben: die Personen so sich dessen vnnderstannden inn verwarung bringen, was getruckht ist zu Jeren haunden nemen, denn Truckherey Zeug aber, vnnd was sonnsten verhannden ist, inn Arrest legen sollen, damit sie dann solliches vmb sovil würckhlicher Zuvolziehung bringen megen, So bevelhen wier euch Allen vand jeden obrigkhaiten das ier gedachten vnnsern dienern, dem Hohenberger vnnd Sibenbürger auf ier annlanngen vnverzogne hilff, fuerderung vnnd sovil an euch gelegen. allen beistanndt hierinnen erweisen wellet vnnd euch dessen mit nichte weigert, vnnser Vnngnad vnnd straff zuvermeiden, daran beschiecht vnnser enntlicher will vnnd mainung. Geben inn vnnser Stat Corneuburg am Sibennten Tag Septembris Anno Sibennzigesten.

#### II. Id. fol. 9'f.

N. vnd N. der Zwaien Stendt von Herrn vnd der Ritterschafft des Ertzhertzegthumbs Össterreich vnder der Enns zu verfassung vnd aufrichtung ainer Christlichen Khirchen Ordnung Deputierte Ausschüss vnuermeidlich vnd notturfftig anbringen.

[Hebt in dieser Beschwerdeschrift an den Statthalter eingangs drei Punkte, die evangelische Religionsfreiheit betreffend, hervor.]

Nun werden wier aber berichtet, das Eur gn. vnnd fr. leren vnndermarschalch sambt dem Thüerhüetter Sibenbürger mit beuelch,

<sup>1)</sup> Siehe urkundlicher Anhang Nr. VI.

die Truckherey zuuerpetschiern, die getruckhten Exemplaria hinwegzufüeren, auch die Truckher zuuerarrestiern ann das orth, auf denn Scheibenhof abgefertiget, welche dann ierem beuelch denn Neunten dises monats Septembris nachkhumen, denn Richter zu Stain, welcher etliche Bürger wolbewert mit sich gebracht, alda der Vnndermarschalch seinen beuelch ann inn verlesen, darauf die Truckherei verwart, verpetschafft vnnd die Truckher mit inen gefennekhlich auf Stain gefüert, alda sy noch auf dise Stundt denn zwaien Stenden zu sunndern spott und grossen schaden verwert vnnd verwacht werden.

Nun hetten wier unns bei Eur gst. vnnd fr. souil gn. 1) unnd gunst wol versehen, da auch wider vnnsere Personen, oder dise unnsere füergenumene hanndlung vonn vnnsern oder vnnser religion missgönnern, was Vnngleiches füerkhumen wäre. Eur gst. vnnd fr. wuerden vnns souil gnad erzaigt oder gemaines Rechtens geniessen lassen, vnnd zuuor vnd ehe Sy obgemelter scharffen hanndlung verordnet, vnns darüber vernumen vnnd geheret haben; das es aber nit beschehen Khünnen vnnd wellen wier niemanndt als wie obgemelt vnnsern missgunnern, so Eur gst. vnnd fr. mit vnngleichem annezaigen füerkhumen verdenckh[en]. Vnns khumbt dises alles aber inn namen der beeden löblichen Stendt fast beschwerlich vnnd bekhumerlich füer . . .

#### III. Id. fol. 11f.

Beuelch An Richter zu Stain wegen der eingetzognen Puechtruckher.

Maximilian etc.

Getreuer lieber Vnns gelanngt glaubwierdig ann, wie die bei dier verhöfften Buechtruckher schimpfflich gehalten, darzue inen auch an ierer vnnderhaltung mangl vnnd abganng gelassen werde, darob wier ob dem also wär, misfallen tragen, Vnnd ist darauff vnnser ernnstlicher Beuelch, das du ermelten Truckhern, ier notturfft ann speiss vnnd tranckh raichen lassest, vnnd was bissheer vber sie geloffen, oder noch beschehen wuerde, vnns zuhannden vnnserer N. Ö. Regierung vnnd Camer berichtest, die werden die bezallung darumben zubeschehen verordnung thnen. Darneben aber wellen wier dier mit Ernnst auffgelegt haben, das du füer dich selbs gegen ermelten Truckhern aller beschaidennhait dich verhaltest. Und von anndern also auch zubeschehen verfüegest, unnd enntlich darob seiest damit sie vonn mennigelich vnnbeschwert, vnnd aller gebüer nach gehalten werden, Darann beschiecht vnnsser enntlicher willen vnnd mainung. [Corneuburg, 30, Sept. 1570.]

#### IV. Id. fol. 11'.

Maximilian etc.

Getreuer lieber, vnnser genediger Beuelch ist, das du denn am Scheibenhof eingezognen vnud inn deiner Verwarung noch verhöften

<sup>1)</sup> gnad.

Buechtruckher sambt seinen zuegeherigen Personen desselben hafftes oder arrestes alsbaldt bemüessigest, vnnd ohn allen enntgelt frey lassest. Darann beschiecht vnnser gnediger vnnd gefelliger willen vnnd mainung. [Corneuburg, 14. Nov. 1570.]

V. Id. fol. 11'f.

Khaiserliche Resolution An die N. Ö. Regierung den 10. Februari Anno 7c. 71 datiert.

Maximilian etc.

Edler lieber getreuer, Du hast dich gehorsamblich zuerindern, was khuerz verruckhter Zeit mit Puechtruckherey am Scheibenhof füergeloffen, Damit mann sich nun hinfüero desto weniger ihre. So geben wier Dier inn sonnderm gnedigen vertrauen dise nachrichtung, Wann khunftig mer etwas dergleichen die zween Stendt ainer Ersamen vnnsserer Landtschafft inn österreich vnnder der Enns vonn herrn vnnd Ritterschafft oder deren inn diser sachen deputierte annlangent. Bei dier oder vnnsserer N.Ö. Regierung füerkheme, das du darob sein, vnnd es dahin richten wellest damit zuuerhüettung sonnderer beschwerdt vnnd weitleufftigkhait one vnnsser vorwissen dagegen füergenumen, verordnet vnd geänndert. Sonndern wier dessen vonn dier alsbaldt inn gehorsamen vertrauen berichtet, vnnd vnnsers Beschaidts darüber erwart werde, Daran thuest du vnnser gannz gnedige vnnd gefellige mainung [Prag, 10. Febr. 1571.]

#### VI. Id. fol. 112'. Bibliotheca.

Zuer Bilioteca [sic!] sind etliche Büecher erkhaufft, deren ordenlich Inuentarium zuegerichtet, vnnd aines inn der Cannzlei, das annder bei dem Superintendenten, vnnd das dritte bei dem Rectore Scholae verwaret werden solle.

Es ist vnns aber auch neulicher Zeit aine statliche Bibliotheca von allerlei gueten Buechern zukhauffen angeboten, welche ainer ganzen Landtschafft woll annstuende, unnd vmb sollich!) gelt zubekhumen sein mechte. Darumb man sie, wenn man stuckh zu stuckhen vonn denn Buechfüerern new erzeugen solte, nicht khauffen khünte, vnnd mechte vnssers verhoffens mit der bezalung etwan auch ain weeg gefunden werden, der gemainer Landtschafft nicht alzuschwer unnd enntgegen sein solte.

Solche gemaine Bibliotheca mechte unnssers erachtens am bequemlichisten dem Rectori khunfftig zu disponiern unnd verwarn benolhen werden.

1) Vermutlich ein Schreibfehler für "billich".

Wien, G. A. Crüwell.

## Marie Pellechet. Ein Nachtrag.

Ich habe oben (S. 230 u. f.) in meiner Lebensskizze von Fräulein Marie Pellechet mein Bedauern und meine Verwunderung darüber ausgesprochen, dass es dem Verfasser der ausführlichen Notice sur la vie et les travaux de M. P., dem Herrn A. M. P. Ingold in Colmar, nicht gefallen hat, uns über die ersten dreifsig Lebensjahre seiner Heldin nur einigermaßen genügende Mitteilungen zu machen. Denn die ganz eigenartige Erscheinung der vortrefflichen Frau enthält in sich ein psychologisches Problem, dessen Lösung oder, wenn man lieber will, sorgfältigerer Entfaltung nachzugehen, einen jeden Menschenkenner reizen muß, ganz abgesehen von der persönlichen Teilnahme, die man der trefflichen Gelehrten und Menschenfreundin gegenüber empfindet. Ich wenigstens hätte sehr gern etwas Ausführlicheres über die Jugendentwicklung von M. Pellechet erfahren. Dazu kam noch ein Anderes. Ich konnte mich bei dem Dahingleiten über die Jugendzeit unserer Freundin von Seiten des Herrn Ingold eines Argwohns nicht erwehren. Die Richtung desselben war durch feststehende Thatsachen indiziert, M. Pellechet, und auch ihre Schwester Katherine, sprachen ein geläufiges und gutes deutsch; sie hatte mir einmal gesagt, sie habe eine deutsche Erzicherin gehabt, und einer Amerikanerin gegenüber erklärt (Ingold S. 11), sie habe eher deutsch als französisch lesen gelernt. Dazu kam, daß ich wußte, daß ihr Bruder sich mit einer Deutschen verheiratet hatte. Von Beziehungen der Familie Pellechet zu Deutschland fand sich in der Notice des Herrn Ingold jedoch nur eine einzige schwache Spur, die Angabe nämlich, daß Herr August Pellechet Vater durch seine beiden Frauen in verwandtschaftliche Beziehungen zu mehreren distinguierten Familien des Auslandes, den Gamba in Turin und den Artaria in Mannheim etc. gekommen sei. Ich nahm nun anfänglich gutgläubig an, durch die Beziehungen der Mutter zu den Artarias sei vielleicht die deutsche Erzieherin in das Haus Pellechet nach Paris gekommen (S. 231). Doch bald genügte mir diese Hypothese nicht mehr, und mein Argwohn, es solle durch das Schweigen über die Jugendzeit von M. Pellechet und die Herkunft der beiden Frauen von A. Pellechet - sie werden überhaupt nur einmal genannt, und nicht einmal ihr Geburts- und Todesjahr angegeben - irgend etwas, vielleicht ganz unschuldiges verdeckt werden. Meine Teilnahme für M. Pellechet, sowie mein Argwohn bestimmten mich, ihrer Jugendgeschichte näher nachzugehen. Ich wendete mich deshalb an einen mir nahestehenden Herrn, der unterrichtet sein konnte, und dieser teilte mir sofort mit, daß bei dem Mainzer Feste i. J. 1900 Katherine Pellechet in Anwesenheit ihrer Schwester in einem kleinen Kreise auf Komplimente hin, die man ihr wegen ihrer guten deutschen Aussprache gemacht habe, ganz unbefangen erklärt habe, ihre Mutter sei ja eine — Deutsche gewesen.

Das genügte für mich, um nun diese Entdeckung erst recht weiter

zu verfolgen, die Familienverhältnisse von M. P. mütterlicherseits aufzuklären und womöglich dabei auch über ihre Jugendgeschichte, ihre Erzichung und Bildung Näheres zu erfahren. Ich hätte mich ja zu diesem Zwecke einfach an Fräulein Katherine Pellechet wenden können, die ich 1900 in Mainz, wenn auch nur vorübergehend, kennen gelernt hatte. Ich unterliefs das aber, weil ich zufällig in Erfahrung gebracht hatte, dass im vergangenen Herbste Herr Ingold bei ihr auf dem Familienlandsitze in Louveciennes zu Besuch gewesen war, ich sie also möglicher Weise in Verlegenheit setzen würde, wenn ich sie um Mitteilungen bäte, die Herr Ingold offenbar absichtlich nicht hatte machen wollen. Ich stellte daher auf eigene Faust Recherchen an, bei denen ich von Bekannten und Unbekannten reichlich und freundlich unterstützt worden bin, welche zu Resultaten führten, die sich gegenseitig kontrollierten und sicheres Material zur Aufstellung der Familiengeschichte und mehrere interessante Daten zur Jugendgeschichte unserer Freundin lieferten. Nachdem ich allen denen, die mir hierbei geholfen haben, auch hier meinen verbindlichsten Dank gesagt habe, teile ich nun folgendes mit, das in allen wesentlichen Punkten auf volle Glaubwürdigkeit Anspruch erheben kann.

August Pellechet, der Vater von Marie P., war zweimal verheiratet. Das erste Mal (1827) mit Fräulein F. Borgnis aus Frankfurt a. M. Nach dem Tode dieser Gattin vermählte sich der fünfzigjährige Witwer 1838 mit der zwanzigjährigen Nichte seiner ersten Frau, mit Fräulein Léontine Cavalli aus Darmstadt,

Die Familie Borgnis und Cavalli gehören zu den zahlreichen italienischen, in die Reichs- und Bischofsstädte des Rheinthales seit dem Mittelalter eingewanderten Geschlechtern. Ihre Angehörigen waren als Geldwechsler, kleine Kaufleute, namentlich Spezereihändler und Verkäufer von Südfrüchten, -- daher im Frankfurter Volksmunde Pomeranzengänger genannt - etc. dorthin gekommen. Andere aber auch als Seidenhändler, Tabaksfabrikanten, Juwelenhändler etc. Nicht wenige unter ihnen hatten sich rasch bedeutendes Vermögen erworben, das ihnen gestattete, sich mit hohen Summen in das Bürgerrecht der Städte einzukaufen und deutsche Reichsbürger, ja geadelt zu werden. So kaufte sich z. B. ein Brentauo in Frankfurt a. M. im 18. Jahrhundert mit 11 000 Gulden in das Frankfurter Bürgerrecht ein. Zu diesen germanisierten Italienern gehörte auch die Familie Borgnis, die aus Santa Maria in Oberitalien stammt. Wann sie nach Deutschland gekommen, weiß ich nicht. Ein Angehöriger von ihr heiratete 1801 in die reiche Frankfurter Bankier- und Tabaksfabrikantenfamilie Bolongaro-Simonetta und nannte sich seitdem Bolongaro-Borgnis. (Ein Sprofs dieser Familie, Bolongaro-Crevenna, ein großer Amsterdamer Kaufherr, besafs die reichhaltige Bibliothek, deren Katalog noch heute wertvoll ist.) Ein anderer Borgnis, Franz Anton Balthasar, ein Juwelenhändler, aufänglich in Mainz etabliert, dann nach Frankfurt verzogen, verheiratete sich 1791 mit einer Katharina Karoline Elisabeth Fontaine aus Mannheim. Dieser Ehe entsprossen ein Sohn, Mathias Franz Joseph, der sich 1828 mit der Witwe des bekannten Frankfurter Bankiers und russischen Staatsrates Simon Moriz von Bethmann verheiratete, und vier Töchter. Die eine heiratete ihren Vetter Bolongaro in Frankfurt, die andere einen Herrn Gamba in Turin, die dritte Herrn A. Pellechet in Paris, die vierte Maria Dorothea einen Herrn Cavalli aus Darmstadt.

Ich gehe auf diese Dinge nur so ausführlich ein, um das Verfahren des Herrn Ingold, der nur unter den "familles distinguées de l'étranger", mit denen sich A. Pellechet durch seine Verheiratung liiert habe, die Gamba und Artaria nennt, während doch die Bethmanns, die Bolongaros und Hallwachs mit diesen wohl den Vergleich aushalten können und ihm verwandtschaftlich mindestens ebenso nahe, wenn nicht noch näher standen, in die rechte Beleuchtung zu setzen. Denn die Mutter seiner zweiten Frau, Léontine Cavalli, verheiratete sich in zweiter Ehe mit dem am 4. April 1843 verstorbenen Mainzer Obergerichtsvizepräsidenten Georg Hallwachs, dem sie auch einen Sohn schenkte.

Die Cavalli, sicher wohl auch italienischen Ursprungs, waren eine angesehene Kaufmannsfamilie in Darmstadt. Der Chef des Hauses, Johann Baptiste, machte dort ein großes Haus und war ein großer Theaterfreund. Mit dessen Sohne (?) Louis Karl scheint Maria Dorothea Borgnis nicht in glücklicher Ehe gelebt zu haben. Sie wurde geschieden und in Kostheim, Mainz gegenüber, wo die Bolongaros ein großes Weingut besaßen, und auch die Familie Hallwachs einen Landsitz erwarb, von dem Pfarrer Henrich 1838 mit ihrem zweiten Gatten getraut. Frau Hallwachs soll eine Frau mit ernsten, strengen Zügen gewesen sein, vor der sich meine Berichterstatterin als Kind fürchtete. 1)

Mit ihrem Stiefvater Hallwachs hat Frau Léontine Pellechet in gutem Einvernehmen gestanden. Ihre beiden Töchter Marie und Katharine haben das dadurch bestätigt, daß sie 1900 die Grabstätte ihrer Großmutter und ihres Stiefgroßvaters in Mainz besuchten und herstellen ließen. Der Friedhofverwalter von Mainz zeigt heute noch mit Stolz die Visitenkarte der beiden Pariserinnen. Nach dem Tode ihres Mannes war Frau Hallwachs nach Darmstadt übergesiedelt, wo sie auch ihre Tochter mit ihren beiden Kindern und deren deutscher Erzieherin für längere Zeit besucht hat. Ihr Todesjahr weiß ich nicht.

Der Kuriosität halber setze ich den Auszug aus dem Liber inthronizatorum der Gemeinde Kostheim betreffend die Eheschliefsung des Ehepaares Pellechet hierher.

Inthronizati sunt die 13. Augusti 1838 Josephus Augustus Pellechet architectus regiorum Gallicorum tormentorum bellicorum, viduus et Parisiis habitans, aetate 50 annorum et Virgo Maria Ludovica Catharina Leontina Cavalli Moguntiae Ludovici Caroli Cavalli quondam mercatoris in Darmstadt et Dorotheae Mariae Hallwachs conjug. filiae legitimae aetate 20 annorum. Testes fuere:

D. consiliarius Magistratus primarii Georgius Hallwachs et D. Carolus Hieronymus Borgnis mercator in Frankfurt.

Ihre Tochter, Frau Léontine, ist gerade vor 10 Jahren, 74 Jahre alt, am 28. Mai 1893, wohl in Paris, gestorben.

Aus der Zeit ihres Besuches in Darmstadt, der in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts stattgefunden haben muß, sind uns nun einige charakteristische Züge unserer M. Pellechet aufbewahrt worden, die ich hier um so lieber festlegen möchte, als die Trägerinnen dieser Traditionen in hohem Alter stehen. Man teilt mir Folgendes dazu mit:

"Darmstadt war vor 50 Jahren noch so kleinstädtisch, daß ein Besuch aus Paris ein großes Ereignis war. Deshalb imponierten auch uns die "fremden Bäschen" ungeheuer, und wir rühmten uns deren sehr in der Schule. Marie Pellechet war damals schon ein sehr bedeutendes, "resolutes" und auffallend begabtes Mädchen, mit großen schwarzen Augen, etwas plumpem Gesicht und schwarzen Locken; Catherine war den meisten sympatischer, aber ihr Vetter Franz x x verlor doch sein Gymnasiastenherz an Marie. Nach ihrer Abreise fanden seine Schwestern "in allen Rinden", Tischen, Stühlen, Büchern etc. die Buchstaben M. P. eingeschnitten. Diese auffallende Erscheinung erklärte Franz seinen Schwestern als Mathematik und Physik bedeutend."1) Achnlich wird mir die jugendliche M. Pellechet von anderer Seite geschildert und hinzugefügt, sie möge wohl manchmal ihren Erzieherinnen, dem Fräulein Noack und später einem Fräulein Josephine Lauteren, die einer angesehenen, gebildeten Familie entstammte, den Kopf heifs gemacht haben. Von ihrer Mutter und diesen beiden deutschen Erzieherinnen haben die Schwestern also ihr gutes Deutsch gelernt. Sie werden auch noch in einigem Anderen von ihnen unterrichtet worden sein, so dass danach wohl auch die Aeusserung des Herrn Ingold: Le rôle d'Auguste Pellechet dans la formation intellectuelle et morale de sa fille, fut considérable et décisif bei aller Anerkennung, welche die Tochter ihrem Vater unzweifelhaft gewidmet hat, einer gewissen Einschränkung bedarf. Herr Ingold, der die deutsche Mutter nur nennt, weil er das einmal doch mufste, gedenkt natürlich ebensowenig der deutschen Erzieherinnen wie der deutschen Bücher, die seine Heldin doch auch wohl gelesen hat. -

Warum alle diese Reticenzen von Seiten des Herrn Ingold, fragt man sich unwillkürlich. Hat Herr Ingold auf Wunsch von Fräulein Katherine Pellechet geschwiegen? Schwerlich. Sie steht, so viel ich weiß, noch in den besten Beziehungen zu ihren Verwandten in Deutschland und hat ihre Mutter 1900 in Mainz ruhig eine Deutsche genannt. Fürchtet aber Herr Ingold, die "Prussiens" möchten seine Heldin als eine Halbdeutsche in Anspruch nehmen, so hat er sich sehr geirrt. Denn wir würden glauben der leidenschaftlichen französischen Patriotin, die wir wissenschaftlich und menschlich so hoch stellen, damit ganz und gar nicht nach Sinn zu handeln. Und auch eine Annahme Herrn Ingolds, daß

<sup>1)</sup> Diesen jugendlichen Verehrer hat Marie P. im J. 1900 noch in Dresden aufgesucht.

die treffliche Frau in den Augen ihrer Landsleute dadurch sinken werde, wenn er ihre Abstammung klar legte, möchten wir doch zu Ehren der gebildeten französischen Leser seiner Notice\*) nicht glauben. Denn mögen auch in Zeiten leidenschaftlicher politischer und kriegerischer Erregung schlimme Ausdrücke hin- und herfliegen, und möge man auch sagen dürfen: Keimt ein Zwiespalt neu, wird oft Lieb' und Treu wie ein böses Unkraut ausgerauft, so sollte man doch meinen, daß man bei gebildeten, wissenschaftlichen und christlich gesinnten Männern, für die allein doch Herr Ingold hat schreiben wollen, den Wert eines sonst hoch eingeschätzten Menschen nicht dadurch hebt, daß man seinen Ursprung möglichst weit von seinem natürlichen Ausgange abrückt, beziehungsweise denselben zudeckt. Ich kann mir das Verhalten des Herrn Ingold nur aus der unchristlichen Verbitterung erklären, die noch heutigen Tages unter vielen intransigenten elsässischen katholischen Geistlichen gegen alles deutsche Wesen herrscht, selbst wenn sie, wie ihre Namen verraten, ursprünglich von deutscher Abstammung sind und Diener des Friedens sein sollten.

O. H.

#### Noch einmal die Kleriker.

Im XIX. Bande dieses Blattes S. 451 ff. hat Heinrich Heidenheimer unter dem Titel "Peter Schöffer der Kleriker" eine von alters her bis auf die jüngste Zeit mehrfach erörterte, aber, soviel ich sehe, keineswegs genügend geklärte und daher noch immer streitige Frage — oder eigentlich deren zwei — behandelt und damit einen Anstoß gegeben, sie nochmals zu prüfen.

Heidenheimer hofft, "erwiesen zu haben, daß Peter Schöffer dem geistlichen Stand angehörte," ob dem priesterlichen Stande, der die höhern Weihen zur Voraussetzung hatte, oder den niedern Orden, sagt er nicht ausdrücklich, doch scheint er das erstere anzunehmen, da nach seiner Meinung Schöffer als clericus unter dem Gölibatszwange stand und später — als er aufhörte, sich clericus zu nennen "dem geistlichen Stande entsagte, sicherlich, um heiraten zu können". Heidenheimer bekämpft die Auffassung, daß als clerici Schreiber — Abschreiber, Schönschreiber, Illuminatoren, Schreiber der Notare — ohne geistlichen Stand zu verstehen seien, will aber nicht bestreiten, daß "Schöffer, der Kleriker, auch Schönschreiber von Beruf war, ehe er mit Gutenberg und Fust zusammen arbeitete".

In einem Nachtrag dazu hat Falk seine Ansicht über die dreifache (oder vierfache) Bedeutung des Wortes clericus und über Schöffer als el. so knapp und scharf umrissen dargestellt, daß ich lediglich auf S. 547 zu verweisen habe. Von Heidenheimer weicht er darin ab, daß nach ihm Schöffer nicht des vollen (priesterlichen) Klerikats teilhaftig sein konnte, sondern entweder nur die niedern Weihen, hezw. auch nur die Tonsur, empfangen hatte, wodurch Ehelosigkeit nicht be-

XX. 7.

<sup>\*)</sup> Die "Notice" des Herrn Ingold ist im Buchhandel zu erhalten.

dingt wurde, oder gar nur als Schüler einer Stiftsschule, dem Brauche der Zeit gemäß, elericus genannt wurde, ohne förmlich in den klerikalen Stand eingetreten zu sein.

Zunächst erheischen Heidenheimers Gründe eine Beleuchtung.

Sein Citat aus dem Catholicon ist schwerlich als ein Zeugnis aus Schöffers Zeit verwendbar, denn ziemlich offensichtlich stammt es nicht aus dem 14. Jahrhundert, führt vielmehr seinen Ursprung auf die Origines des Isidorus zurück, wo es in nahezu wörtlicher Uebereinstimmung mit dem Catholicon heißt: "Generaliter autem clerici nuncupantur omnes qui in ecclesia Christi deserviunt" und dann weiter: "quorum gradus et nomina hace sunt: Ostiarius, psalmista, lector, exorcista, acolythus, subdiaconus, diaconus, presbyter, episcopus," Welche Wandlungen aber konnte nicht der Sinn eines Wortes in 8 Jahrhunderten erfahren haben! Nebenbedeutungen wenigstens mußten in einem so langen Zeitraum fast notwendig auftauchen. Doch läfst sich auch unschwer der direkte Beweis erbringen, daß zu Schöffers Zeit der strenge Sinn dieser Worte keine Geltung mehr hatte oder doch zu eng geworden war. Abgesehen von den zahlreichen Stadtschreibern etc., die sich clerici nannten, ist Schöffer selbst ein solcher Beweis: denn er kann, wenn überhaupt je vorher, doch unmöglich zu der Zeit, da er mit Fust das Psalterium und andre Drucke hervorbrachte, in denen er sich clericus nennt, noch irdendwelche Verrichtungen beim Gottesdienst geleistet haben (das "deserviunt" spricht von der Gegenwart, und das thatsächlich gottesdienstliche Verrichtungen, allerdings hinab bis zu ganz mechanischen Dienstleistungen gemeint sind, kann schon aus dem ersten Teil des Satzes nicht verkannt werden, wird aber durch die Aufzählung bei Isidor noch erhärtet). Hätte Sch. wirklich, wie H. meint, zu irgend einer Zeit Veranlassung gehabt, aus dem geistlichen Stande auszutreten, so wäre es jedenfalls beim Eintritt in seine Thätigkeit als Buchdrucker gewesen - vorausgesetzt, daß die Isidorische Definition des Catholicon noch ganz rigoros war. Wenn nun in dem "umfänglichen Artikel", der sich im Catholicon daran anschliefst, zur Zeit aber nicht von mir eingesehen werden kann. Ausnahmen nicht genannt sind, so ist an seiner absichtlichen oder unabsichtlichen Unvollständigkeit nicht zu zweifeln. Besagt der Vocabularius ex quo "weiter nichts" als "omnes generaliter qui sunt ordinati", so sagt er damit eben mehr, fasst den Begriff weiter, da er nicht ausdrücklich von dem Dienste in ecclesia Christi spricht. Für den Vocabularius predicantium dürfte Falks unterscheidende Auslegung (oben S. 547) zutreffend sein.

Heidenheimer sagt ferner, "Bürger" und "Schreiber" seien keine Gegensätze gewesen, in der Zeugenreihe des Helmaspergerschen Notariatsinstruments liege also eine Scheidung in Angehörige des weltlichen und Angehörige des geistlichen Standes vor. Ja, wenn clerici und laici — wie sonst oftmals — einander gegenübergestellt wären, würde der Gegensatz unbedingt auf den geistlichen Stand weisen. "Bürger" aber erschöpfte doch den Begriff Laie durchaus nicht, und ein Schreiber

— der nicht das Bürgerrecht besafs — stand zu einem Bürger ebenso im Gegensatz wie ein Geistlicher. Es werden "burger" und "clericken" unterschieden, das ist, so viel ich sehe, alles, und wenn die Bedeutung von "clerick" nicht anderweit feststeht, so ist hieraus für die Bedeutung "Geistlicher" nichts zu gewinnen. Ja, man kann diese Stelle sogar für das Gegenteil anführen, denn die beiden clericken Menezer stadt und bistums sind erst nach den Bürgern genannt, während sie, wären sie Geistliche gewesen, dem Ansehen des Klerikats und dem allgemein üblichen Urkundenstil gemäfs, vor den Bürgern (bei Vorhandensein von ritterbürtigen Zeugen auch vor diesen) hätten genannt werden müssen.

Die Behauptung, dass Schöffer, als er später aufhörte, sich als clericus zu bezeichnen, "dem geistlichen Stande entsagt habe, sicherlich, um zu heiraten," ist nicht unter die Gründe Heidenheimers, sondern bereits unter die Folgerungen aus seinem Thema zu zählen; denn sie hat zu notwendigen Voraussetzungen, 1. daß Schöffer überhaupt Geistlicher war - also eben das thema probandum H.'s -, und 2. daß die Geistlichkeit ganz allgemein, einschliefslich der niedern Grade, zum Cölibat verpflichtet war; ganz abgesehen davon, das das Aufhören einer Bezeichnung doch nicht unbedingt für das Aufhören der bezeichneten Eigenschaft beweist. Die Befreiung der niedern Grade vom Cölibatszwange aus den Queilen zu beweisen, muß ich bessern Kennern des Kirchenrechts überlassen. Doch finde ich, daß u. a. die Synode zu Bayeux von der Exkommunikation der im Konkubinat lebenden clerici die Ausnahme macht: "nisi sint clerici qui in minoribus ordinibus contraxisse probentur qui tamen cum uxoribus non debent ecclesiast, beneficia retinere." Die Nationalsynode zu Palentinum schrieb 1388 den clericis conjugatis, qui cum unicis et virginibus contraxerunt, die Art der Kleidung und Größe der Tonsur vor, wenn sie geistliche Tonsur und Kleider tragen und das Privilegium der Kleriker, wegen Verbrechen nicht von weltl. Gerichten gestraft werden zu können, genießen wollten. (Nach Carové, Ueber das Cölibatsgesetz.)

Dieses Privileg des Gerichtsstandes ist unter den mannigfachen Gründen, welche das niedere Klerikat auch ohne kirchliche Pfründe begehrenswert machen konnten, wohl einer der wichtigsten: es deutet zugleich an, weshalb die Kirche ein Klerikat, das mit ihren geistlichen Aufgaben in geringem oder gar keinem Zusammenhange stand, duldete, sogar begünstigte: es galt die Ausdehnung und Sicherung der Macht-

sphäre, der clientela.

Als erheblichster unter den Gründen Heidenheimers verbleibt die Hinzufügung der Diöcese zu dem Worte clericus. Ist hierfür, wie es den Anschein hat, eine andre Erklärung als die Zugehörigkeit zum Klerikat der betr. Diöcese nicht möglich, so ersetzt dieser Grund an Beweiskraft die Mängel aller übrigen, und Peter Schöffer war sicher Angehöriger des Klerus, wenn auch — nach dem vorher Angeführten — nur Minorist oder Tonsuratus und jedenfalls zu der Zeit, da wir ihn

als Klonker kannen lernen, ohne gottesdienstliche Verrichtungen und mitalestens von der Zeit seine Vorheiratung ab ohne kirchliche Pfrunde ab erhaupt. Einige Worte hornbar mogen nuch weiter anten gestattet sein.

Fulk has in selmon "Nachtree" XIX S 547 eigentlich nur These no autgestellt, abor - wold in der Absteht, die auserst klare, bestir mte und knappe Fiss og nicht av beelntrachtigen - von einer einzehenden It grundung fast gang abgesehen. Von dem Wenigen, was or an It legistellen in kurren Anmerkungen uditeilt, scheiden zwiem dle Meinungen von Schöpfilm. Gudenus und Vering für mich ebenso aus, who lob mir oin Eingohou auf die Ausichten zahlreicher auderer, meist noneser and durchwer mit Rocht hook augoschoner Forscher, die von Holdonholmer gemannt oler sonst lokannt sind, versagen mulste. Auf Fraindleien vordag die illstorik sich nicht zu statzen. Den Fallschen Thesen 2 and 3 Hogen with the Quellen des kanonischen Heelits zu Grunde, in Hezng abgrauf darf ich auf das oben zum Collinat Georgie verweisen. Zu der ersten Phese vermisse ich da sie die eine Alternative der Losung unserer Tyage, und gwar die radikalste, darstollt, mit Dellacorn sachliche Belegsticker, Falk begreugt sich mit dem Hinwas and Kringk. Burgarium \$ 110. An sich hat die Annahme. dais von den Schulora der Stiftes holen noben der Mehrzahl, die sich dem geistlichen Stande waimete, auch diejengen, die für einen weltliohan Lebansland sich eine gelichtte Rildung an ignen wallten, eleriei gen and wavden, viel Wahrschelnliches; analoge Falle gielt es auch stater bis and die Gegenwart in Menge. Aber erhielten nicht doch vielleicht auch die Lalenschuler wenigstens die Tonsur, die ja schon mit dem 7. Julie ertellt werden konnte: Das Schreiber- und Notariatsgeschaft, wenn anch weltlichen Zwecken dienend, war übrigens dieh rocht eigentlich die Domane der Gelstlichen, auch solcher, welche habere Weiben hatten, wie denn auch diese nicht selten die Universitaten i -suchten und akademische Große anderer Fakultaten erlangten. Ein klassisches Desplei dafür ist Johann von Cleen, dessen Lebensumstande A. Wyls in der Einführung zu seiner Ausgabe der Limburger Chronik Mon. Germ hist, Ed. IV. Abt. 11 urkundlich belegt. Dieser Johann erwarh 1387 on Prag das Baccalaureat in artibus und ward in domselben Jahre daselbst als Jurist immatrikuliert. Als Zeuge wird er cenannt: "J. de C., in decretis et in artibus baccalaureus, ecclesie sancti Georgii vicarius nechon notarius publicus"; ferner als Schreiber; "J. de Ch. clericus l'eneficiatus Treverensis divresis, publicus auctoritate imperiall naturius." Noch naher der Zeit Schoffers findet sich bei "Reuter Albansgulden" 8 99 in einer Urk v J. 1420 am Ende einer langen Autoblung geistlicher Wurden und Aemter . . . Capellanis Altaristis clarles beneficiatis et non beneficiatis curatis et non curatis Notariis et Tabellionibus quibusounque vor allen weltlichen Wurdentragern, selbst den Dominis Ducibus, Marchionibus etc.: die Notare also zu den Geistlichen gerechnet. In derselben Urk, weiter (S. 109/110): ,presentibus , . . venerabilibus Viris et Dominis H. E.

Preposito Eccl. S. Victoris extra muros Mag., Magistro Petro de Lyns Lycenciato in Decretis ac Protonotario et S. Sedis Magunt. Judice, Petro de Cronenberg Bacalaurio in Decretis, Decano Ecclesie S. Mauricii Mag., Conrado Schuler scriptore in Hoest, Johanne Christophoro dicte Sedis Notario et quampl. al. test."

Als erwiesen kann somit zunächst nur folgendes gelten. Die Definition Isidors und im Anschluß daran die des Catholicon — ohne Zweifel die ursprüngliche kanonische — ist für den Ausgang des M. A. nicht mehr ausreichend, sondern zu eng. Es giebt neben den in der Kirche dienenden auch solche Kleriker, die mit den gottesdienstlichen Aufgaben der Kirche nicht im Zusammenhange stehen, einen Lebensberuf mit rein weltlichen Zielen haben, nach Empfang der niedern Weihen oder wenigstens der Tonsur geistlicher Privilegien, besonders der Exemtion von der Aburteilung durch weltliche Gerichte, teilhaftig sind, dem Cölibatszwange jedoch — soweit sie eben kirchliche Pfründen weder besitzen noch erstreben — nicht unterliegen.

Nur ein clericus der letztern Art kann Schöffer gewesen sein, wenn er nicht etwa — was möglich, aber nicht bewiesen ist —, überhaupt nicht geweihter oder tonsurierter Kleriker war, sondern nur von seinem Bildungsgange und seinem Berufe als "Schreiber" die Bezeichnung clericus ableitete.

Der weltliche Beruf des Notars schließt selbst höhere Weihen nicht aus.

Betrachten wir jedoch nochmals selbständig und übersichtlich zusammenstellend das im engern Sinne urkundliche Vorkommen des Wortes elericus am Ausgange des M. A. in Deutschland, unter Ausschlufs von Urteilen, Definitionen und kirchlichen Normativbestimmungen aus jener Zeit, lediglich in der Beleuchtung der begleitenden Umstände.

Wenn am Schlusse von Aufzählungen elerici ohne besondern Zusatz einer Reihe der laici ausdrücklich trennend gegenübergestellt werden, so erhellt, daß Geistliche im allgemeinen gemeint sind; besondere Merkmale sind daraus also nicht zu gewinnen.

Auf den ersten Blick scheint auch die Formel "clerici beneficiati et non beneficiati curati et non curati" nichts anderes als eine Zusammenfassung des gesamten Klerus zu sein, damit nichts vergessen werde. Für eine andere Auffassung spricht jedoch die Stellung in der oben erwähnten Urk, von 1420, nach den Altaristen, aber vor Notaren und Tabellionen, die ihrerseits vor den weltlichen Würdenträgern genannt, also dem Klerus zugezählt sind. Danach, und da schon die Reihe vorher von Parochialium Ecclesiarum Rectoribus et Locatenentibus eorundem Vicariis perpetuis capellanis spricht, also von Pfründeninhabern höherer Grade und deren Stellvertretern, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß die Formel auf eine Sondergattung von Klerikern geht, die auch der Kirche jener Zeit schon als clerici κατ εξοχήν galt, durch die Synodalbeschlüsse unter der Bedingung des Verzichts auf Pfründen vom Cölibatszwange entbunden war.

Einzelne Personen werden, wenn sie ein Amt oder eine Würde bekleiden, naturgemäß als Inhaber des speciellen Amtes, der speciellen Würde genannt. Da ist es doch auffallend, dass wir so häusig gerade einzelne Personen nur als clerici ohne Angabe einer geistlichen Funktion finden; den allgemeinen Sinn Geistlicher kann daher das Wort hier kaum haben, umsoweniger, als der Zusatz, der sich allerdings ständig dabei findet, ausnahmslos in eine ganz bestimmte Richtung weist. Clericus (mit oder ohne Angabe einer Diöcese) publicus imperiali (oder caesarea) auctoritate notarius; cl. Magunt. Dioec. publicus Aplica et Imperiali auctoritate notarius; clericus mentzefbifcopdomfs von keyferliker macht vnd gewolde openbarfcriber vnd notarius; clericus conjugatus (uxoratus) . . . dioecesis publicus notarius; beweibter Clerick, elich clerick von dez kaifers gewalt ein schriber: so und immer wieder so und ähnlich bekunden im 14. und 15. Jahrh, zahlreiche Urkundspersonen ihren persönlichen Stand. Was liegt näher, ja, ich möchte sagen, was war unvermeidlicher, als dass bei dieser ständigen gemeinsamen Aufführung die Bedeutung des zweiten Wortes Notarius, "Schreiber", in der die Thätigkeit der betr. Person sich zumeist erschöpfte oder doch wichtige Folgen für das Rechtsleben mit sich brachte, auch das Wort clericus mit ergriff, den ursprünglichen Sinn des letztern, wenigstens im Volksbewufstsein, überwuchernd, verdrängend! Tautologien waren ia von jeher Lieblingsbildungen der deutschen volkstümlichen Rechts-Wohl nicht zufällig, sondern im innern Zusammenhange damit, trifft das Auftreten der uns beschäftigenden Bezeichnung zusammen einerseits mit der Reception des römischen Rechts, das auch für die Urkunden andre Formen begünstigte und die vordem für die Beglaubigung meist zurücktretende Urkundsperson zuerst neben die nach germanischem Rechtsbrauch allein maßgebenden Zeugen in den Vordergrund stellte, anderseits mit der Zunahme der Laienbildung sowohl als mit der etwa seit 1300 immer mehr üblich werdenden Beurkundung von Rechtsvorgängen in deutscher Sprache. Dass die verheirateten unter den Notaren sich ausdrücklich als solche zu bezeichnen pflegten, obwohl darin an sich ein für die Beglaubigung der Urk, wesentlicher Umstand kaum erblickt werden kann, mochte sie immerhin den Laien als unparteiisch empfehlen; ob der Zusatz wirklich in dieser Absicht gemacht wurde, läfst sich wohl schwerlich feststellen. Jedenfalls entfernten sich die "el. uxorati", mochten sie nun die ordines minores erlangt haben oder nicht, durch die Thatsache ihrer Verehelichung von den Geistlichen und näherten sich dem Laienstande. Nun finden wir bei Schunck, Beiträge zur Mainzer Gesch. III S. 280 eine Urkunde Kaiser Ludwigs, etwa von 1339, für Conradus "de Bunna natum", in der es u. a. heifst "te in nostrum et Majestatis nostre Imperialis eligimus, assumimus et accipimus Clericum et familiarem". Ludwig erwählt also Conrad zu seinem Clericus und "Heimlichen". "Geistlichen" machen konnte der Kaiser ihn natürlich nicht; hätte er ihn aber zu seinem Hofgeistlichen ernennen wollen, so würde er die entsprechende specielle Bezeichnung, nicht eine, den gesamten geistlichen Stand mit seinen so verschiedenen Funktionen umfassende, gewählt haben. Auch wird Conrad keineswegs die eura animarum in irgend einer Form zugewiesen, sondern die Erforschung und Wahrnehmung von Rechten und Vorteilen des Kaisers; ferner "teque super hoc nostrum deputamus Notarium & Tabellionem publicum" dann "ut . . . in quocumque alio territorio et loco nobis . . . subjectis . . . Tabelliones notarios & servos diete Reipubl. inutiles & qui infideles inventi fuerint, ipsos destituas et in eorum locum alios subroges auct. nostra". Ludwig behält also seinen elericus nicht einmal in seiner Nähe, sondern delegiert ihn, nachdem er ihn zum Notar ernannt, zur Beaufsichtigung, event. Absetzung und Neuernennung von Notaren im Reich. Es sind also die Funktionen eines Protonotarius, die des Pfalzgrafen einschließend.

Was vorhin für die volkstümliche Auffassung festgestellt war, gilt somit auch für die offizielle, nur in erweitertem Maße: clericus ist ein Schreiber (natürlich nicht Schön - oder Abschreiber, sondern rechtskundiger, wenigstens der Rechtsformen kundiger Notar), übt jedoch neben dieser auch eine diplomatische und eine administrative Thätigkeit, aber keine geistliche aus.

Die Dichtung, oft der zuverlässigste Sittenspiegel für die Zeit, in der sie entstand, befindet sich mit diesen Wahrnehmungen im Einklang.

So heißt es im Lübecker niederdeutschen "Reinke de Vos, Kap. 37, V. 91: "De Konnink sik nich lange beröt, den bever he verboden lêt, de was notarius und sîn klerk, Bokert hêt he, dit was sin werk: he las de breve van swarer sake, wente he konde mannige sprake". Goethes Uebertragung dieser Stelle "Der Notarius war und Schreiber des Königs" ist immerhin bemerkenswert, wenn auch nicht als Autorität anzuführen.

Da der niederdeutsche "Reinke" auf sein Vorbild, den niederländischen "Reinaert de Vos" zurückführt, so citiere ich aus diesem nach der Ausg. von Willems (2. Druk, Gent 1850) V. 3365 ff. "Do hiet de coninc geven Den brief Botsaerde sinen elere: ... Botsaert plach emmer, dat hi las Die lettren, die te hove quamen". Variante: "Kokaert sijnen elerek: Dat was sijn ambocht ende werek, Dat hi die brieff te hove lass, ... want hi was Subtijl ende verstont veel spraken." V. 4548: "Ic heet Mertijn, des biscops elere (4425: Advocaet). Ie sal den provisoor doen eitiren, Te Romen, ende tegen hem pleitiren."

Es gilt hier zwar nicht das Schreiben, aber das Lesen, die Sprachenkenntnis, die Gelehrsamkeit überhaupt, dann aber speciell (bei Mertijn) die Rechtskenntnis und zwar anscheinend besonders die Kenntnis des kanonischen Rechts. Hatte diese Auffassung bereits im 13. Jahrh. einen breiten Boden gewonnen, so war sie 1—2 Jahrhunderte später sehr wahrscheinlich bereits zur herrschenden geworden und hatte sich in dem Sinne von Schreiber noch weiter verengt.

Dafür daß Schreiber nur Schönschreiber gewesen sei, finde ich keinerlei Anhalt. Den Fall Schöffer etwa als Beweis dafür heranzuziehen, geht nicht an; denn eben dieser Fall hat ja wieder die Frage aufgerollt: "Was war ein clericus?"

Die Analogie des modernen Französischen und Englischen zeigt uns, in welcher Richtung der Sinn des Wortes clericus sich entwickeln konnte und sich vermutlich auch in Deutschland wirklich entwickelte. Wir wissen ferner, daß in Paris schon seit dem 14. Jahrh., vermutlich aus dem Klerikat hervorgegangen, später aber völlig verweltlicht, die Confrérie des clercs de la Bazoche, die Gilde der Parlamentsschreiber, die gleichzeitig privilegierte Schauspieler waren, bestand. Soll nicht angenommen werden, dass die Bedeutung Schreiber für clericus auf deutschem Boden selbständig erwuchs, so spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, daß eine Uebertragung aus Frankreich erfolgt war, woher wir schon von jeher manches Wort, wie unsere Dichter manchen poetischen Stoff, erhalten hatten. Ja. es wäre nicht ausgeschlossen, daß Schöffer selbst, da er ja als junger Mann in Paris gewesen war, selbst zu einem Austausch beigetragen, sich die Bezeichnung dort beigelegt und mit in die Heimat gebracht hätte, wenn nicht der Zusatz menczer bistums eine gewisse und zwar heimische Legalität des Titels außer Zweifel setzte.

Die Hinzufügung der Dioecese kann, so scheint es allerdings, nur auf einen Geistlichen deuten. — Oder könnte es doch vielleicht auch anders sein? Wie der Bischof nicht ausschliefslich kirchliche Aufgaben zu erfüllen hatte, so war auch die Dioecese nicht nur geistliche, sondern auch weltliche Machtsphäre. So nennt eine Urk, von 1483 Hildebrandum et Hermannum Gogrieben "armigeros dicte (Magunt.) diocesis". Noch auffallender ist 1423 (bei Reuter, Albansgulden Uk. Nr. XX) "Heinrico Ubeling in Romana Curia causarum Procuratore Clerico Treviren, et Bambergen, Dioec." In welchem Sinne konnte dieser gleichzeitig zweier Dioecesen clericus sein? Mir scheint, kaum anders, als indem er zur Vornahme von Rechtshandlungen für das eine wie für das andre Gebiet zugelassen war. Eine solche Erklärung würde auch auf die Stelle in Helmaspergers Urk. von 1455: "Peter Girnfzheim vnd Johannis Bonne, clericken Menczer stadt vnd bistums" ein Licht werfen, das m. E. die sonst recht bedenkliche Form "clericken Menczer stadt" auf einmal aufhellte. Die Bischöfe waren die berufenen Behörden der Notare, soweit das kanonische Recht in Frage kam, als Vertreter des Papstes, in ihren eigenen Sprengeln aber überhaupt. Die Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln hatten aber als Reichskanzler (noch bei der Krönung Karls IV. waren sie mit den Insignien dieser Würde, den Siegeln, geschmückt erschienen) zu dem Notariat noch eine besondere Beziehung. Wie weit diese reichte, wäre wohl noch zu ergründen, und damit, ob thatsächlich die Dioecesanbezeichnung in dem oben angenommenen Sinne aufzufassen ist.

Für Schöffer bleibt es daher zunächst bei der schon von Falk aufgestellten Alternative: entweder Kleriker nur mit Tonsur oder niedern Weihen, oder überhaupt ohne jede Weihe zum geistlichen Stand. Selbst im ersteren Falle fiel für Schöffer die Beschäftigung mit theologischen und seelsorgerischen Dingen weg; er war ohne Zweifel von Beruf Schreiber in dem oben gekennzeichneten Sinne, und da hiermit die Berechtigung zur Ausübung des Notariats, auch eine Ausnahmestellung in Bezug auf den Gerichtsstand verbunden war, so hatte er, so lange die unterbrochene Ausübung der Berechtigung vielleicht für später noch in Frage kommen konnte, allerdings guten Grund, die Benennung beizubehalten, zumal sie ihn auch bis zu einem gewissen Grade als Gelehrten kennzeichnete und dadurch zugleich die von ihm hergestellten Drucke empfahl. Die Kunst des Schreibens, die im M. A. der Gelehrsamkeit zugezählt wurde, war jedenfalls vor seiner Druckthätigkeit von seinem Berufe untrennbar gewesen und hatte ihm Gelegenheit geboten, auf diesem Gebiete seinen Schönheitssinn zu entwickeln und manuelle Gewandtheit zu erlangen. Die neuerdings aufgetauchte Behauptung, Schöffer könne als Geistlicher kaum die Kunstfertigkeit besessen haben, die das Schneiden der ihm zugeschriebenen Typen erforderte, ist daher unbegründet und unhaltbar.

Charlottenburg.

Otto Klee.

# Nachträge und Korrekturen zu Pellechet, Hain und Anderen.

Pellechet 50. Adolphus... Copia indulg. Basil. ist zu ändern in: Argent. Als Druckjahr ist 1468 anzunehmen. S. unten P. S. am Schlusse.

Pell. 51. Genau beschrieben auf Grund des Pariser Exemplars in Zeitschr. f. rheinische Gesch. (Mainz 1883) III, 318.

Pell. 693 = Hain 11451. Drucker ist Peter Schöffer. 1)

Der Verfasser ist Andreas v. Escobar und nennt sich gegen Ende Ego epus magarensis minor penitentiarius. Vgl. Hain 997. Fischer, Seltenheiten III, 73 nennt die Type: Paulus-Type.

Pell. 968 seq. stellt (nach Hain 1351 seq.) die Ars praedicandi unter: Aquino (S. Thomas de), während sie anonym erschien und nur z. T. von St. Thomas herrührt, sie gehört eher unter Ars praedicand. Doch kommt der Druck sehon frühe als Tract. . . . . . doctoris Thomae de Aq. vor. Pell. 972.

Exemplare in Paris, München, Mainz.

Pell, 1504. Augustin, Sermo de festo Praesentationis. Dieser Sermo ist nicht S. Augustin zuzuschreiben. Sermo-Druck entstand erst nach 1468. Siehe unten.

Das sichere Druckjahr ist: 1468. Dieser Druck ist = Hain 1993 (identisch mit 9954).

<sup>1)</sup> Trithemius, Illustres O. S. B. (opp. pia ed. Busaeus. Mog. 1605 p. 59): Andreas ex monacho nostri ordinis. . . . epus megarensis [seit 1427] et Ciuitatensis . . . doctor peritus . . . scripsit . . . de modo et forma contucudi tractatum breuem sed utilem.

Copinger 745 schreibt den bei Ulr. Zell c. 1472 erschienenen Sermo de presentatione dem H. Augustin zu, gleichfalls mit Unrecht.

Pell. 1568. Der T. Limperger der Vorr. ist zu Mainz geboren 1455, trat in den Augustinerorden, ging nach England, Bologna der Studien halber; wurde 1491 Provinzial, kam nach Strafsburg, wurde 1498 Weihbischof von Basel epus tripolit, sprach sich für Oecolompad aus und liefs nach des Baseler Bischofs Tode seine Stelle fahren. Enders, Luthers Briefwechsel IV, 67.

Von dem Interpreten Ambrosius de Cora ord. s. Aug. hat man

mehrere Arbeiten. cf. Hain 5683 seq.

Pell. 1614. Hain 2141. Aureolus, der Genetiv Aureoli besser als der Nominativ, wie so oft der Familienname im Genetiv steht: Coci, Fabri, Pistoris, Textoris, Reinhardi.

Exemplare in Mainz, Wiesbaden, Olmütz, Klemm'sche Sammlung

in Leipzig.

Ueber den Verfasser nebst Analyse des Tractatus ausführlich

Katholik (Mainz) 1882. I, 315.

Copinger schreibt ihn irriger Weise zu: Coloniae, A. ter Hoernen? Pell. 1674. Avisamentum ist nur von Wimpheling ediert, nicht aber verfast. Die abschließende Erörterung der Beziehung W.'s zu diesem Drucke von Paulus in Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins N. F. XVIII, 46 (1903). cf. Ch. Schmidt, hist. littér. de l'Alsace II, 325, Nr. 30, dagegen Kneller, J. Wimpfeling 1902, S. 184 Note.

Pell. 1842. Köbel'scher Druck. Die Köbel-Drucke teilen sich in Heidelberger und gehen bis 1499 laut Hain 7402,1) und in Oppenheimer, welche c. 1504 beginnen.<sup>2</sup>) Darnach muss auch Copinger 1590 Chiromantia. Oppenheim korrigiert werden, ebenso Hain = Copinger 2454.

Hain 997 seg, und 11451 seg., alle diese Modus confitendi sind unter

Andreas de Escobar unterzubringen.

Hain 1993 und 9954 sind identisch und dem J. 1468 zuzuweisen. Ex. in Aschaffenb., angebunden an Horatius. Venedig 1477; Mainz, wo das letzte Bl. mit dem Fust-Schöfferschen Druckerzeichen fehlt. St. Gallen 1081 ist demnach = Hain 90 = Pell. 54; letztere giebt richtig den Druckfehler beate statt beate, vergisst jedoch den Teilungsstrich nach beate, wie Hain.

P. S. Die Einführung des Festum praesentationis b. Mariae virg. in der Mainzer Kirchenprovinz, August 1468, führte zu folgenden

Drucken.

1. Officium praesentationis mit vorausgehender Einführungs- und Ablassurkunde des Erzb. Adolf, daher copia indulgentiarum 1468, Ende August.

1) Geffcken, Bilderkatechismus S. 157.

2) Oratio (\*gii Nigri... 1505 Oct. habita erschien zu Oppenh. Lit. Wochenbl. Nürnb. 1770. II, 249. — Im J. 1504 erscheint ein Oppenh. Bürgermeister des Namens, "Jacob Wolffram. den man nennt Brifftruck." Frank, Gesch. v. Oppenh. S. 224.

2. Sermo in hon. b. M. v. de praes., Privatarbeiten, daher verschiedene Texte, mehrfach Laus B. M. V. genannt; diese Sermonen gehören

nicht notwendig zu 1: officiem.

Schöffer druckte laut Verlagsliste (Centralbl. II, 443) eine historia de present. b. m. v., das ist nichts anderes als no. 1, ob mit 2 oder ohne 2, steht nicht fest, da dieses Schöffersche Produkt noch nicht wiedergefunden ist.

Copinger 937. Die einzigen Exemplare des Beichtbüchleins von 1498 liegen zu Bamberg und Leipzig (Buchgewerbe); die Bibliothek zu München hat überhaupt keinen Druck des Druckers Buchbinder.

Klein-Winternheim bei Mainz.

Falk.

#### Varia. (Handschriftenkunde, Bücherwesen und älteste Druckkunst.)

Die Nationalbibliothek zu Paris besitzt mehrere aus Deutschland stammende Handschriften, über welche Delisle im Cabinet des manuscrits Band 2 ungenügende Auskunft giebt.

1.

MS, lat. 7978 (Cabinet II, 370) mit dem Vermerk:

Codex de monasterio Sanctorum Marcellini et Petri quod

dicitur Saligunsim.

Delisle erklärt dieses Saligunsim mit Hasnon, abbaye du diocèse d'Arras, was nicht richtig ist, letzteres Kloster hat zwar St. Peter zum Patron, 1) der Codex stammt aber aus dem Benedictinerkloster zu Seligenstadt (zwischen Aschaffenburg und Frankfurt a. M.), welches die heil. Marcellin und Peter zu Patronen hat und bekannt ist als Einhards Grabstätte.

2.

Cabinet II, 145.

Conradus (magister). — Il donna une partie du ms. latin 16 170. C'est probablement le même que "dominus Conradus de Romersheim [rectius Bommersh.], presbiter Mâguntinensis, scolasticus ecclesie Aschaffenburgensis", qui légua un volume de droit canon (ms. lat. 15 415), estimé 16 livres parisis, en forte monnaie, et qui est appelé "magister Conradus Alamannus" dans l'obituaire de la Sorbonne. 2)

Conrad von Bommersheim, genannt Zenechin, starb am 22. Nov. 1335. Nach Gudenus ist er 1311 urkundlich erwähnt. 1330 hält er sich in Paris auf und giebt von da aus dem Stiftskapitel zu Aschaffen-

1) Chevalier Topo-bibl. col. 1394. 2) "Obitus magistri Conradi Alamanni sacerdotis qui legavit isti domui Catholicon et Inventarium juris." (Ms. lat. 16574 fol. 45; conf. ms. lat. 15615 fol. 11.) burg Vollmacht, für die Pfarrei Sailauf und ihren Pleban Sorge zu tragen. Conrad bestimmte für seinen Jahrtag jährlich 8 M. Heller.

3.

MS. lat. 11511—11513. Wie II, 367 richtig bemerkt. gehören die MS. lat. 10420 und 10517 nach Fulda, "vermutlich auch 11511 bis 11513, denn laut Catalogus codicum mss. bibliothecae domus professae [s. J.] Parisiensis p. 91 no. 46 tragen diese Nummern den Vermerk "Ex Buchoniae solitudine".

Für uns in Deutschland steht es außer Zweifel, daß Fulda der Ort Buchoniens ist, demnach gehören 5 Handschriften in Paris nach Fulda.

Paris, Nationalbibliothek. Die 42 zeilige Bibel hat "eine Einzeichnung in Band II, jetzt zum Teil abgerissen, früher vollständiger gelesen, aber leider nicht genau zitiert und durch Vermutung schwer zu ergänzen, lautet (frühere Lesungen in ..., Ergänzungen in [...]: "Anno Millesimo quadringentesim o quin quagesimo septimo .... In die Sancti Georii martyris Inchoata est illa solemnis missa de corpore christi in o[mnibus hebdomade maiori]s (?) feriis in parochiali ecclesia ville Osthemensis solemniter decantanda per Bertholdum p..... Steyna, viceplebanum in Osthem. Quare eandem missam celebrans eundem presbiterum (?) in oratione memoret (?). B. p."

So Schwenke, Festschrift 1900, S. 4.1)

Der Eintrag betrifft ein Engelamt, das an allen (und nur an) Donnerstagen gehalten werden sollte und durfte, also in omnibus quintis feriis, vielleicht auch hebdomadae quintis feriis.

Der Fundator war Berthold P.... Vizepleban: seiner solle jener, welcher das von ihm gestiftete Amt de corpore Christi hält, im Gebete eingedenk sein. Zum ersten Male wurde das Amt gehalten, als St. Georg (23. April) auf Donnerstag fiel, das war 1450 (oder 1461). Demnach kann 1457 nicht richtig gelesen sein.

4

Jede Notiz über Bücherwesen des Mittelalters verdient und findet unser Interesse, deshalb das Folgende.

Paul Langius in dem Chronicon Citizenze (ed. Pistorius, SS. I, 1258) meldet zum Jahre 1485<sup>2</sup>) von dem Abte Peter: Constat, venerabilem dominum abbatem Petrum virum fuisse sapientem, et bonis literis apprime doctum divinarumque scripturarum studiosissimum. Id quam verum sit, ipsa nostri monasterii bibliotheca, ejus solertia et studio-

<sup>1)</sup> Der hier S. 65 genannte Buchbinder Ulr. Frenckel arbeitete auch in Mainz. Siehe Mainzer Dom-Handschritt, jetzt in Gotha: sein Name auf einem gebräunten Bande ins Leder gestempelt: eine Randverzierung: durchstochenes Herz in einer Raute.

<sup>2)</sup> Zum J. 1454 (Predigt Capistranos in Deutschland:) circa id tempus ars imprimendi libros primum in Germania exorta est Moguntiae per Petr. Gutenbergum, equestris ordinis virum, qui solertissimo ingenio novam scribendi artem... excogitavit.

sitate (ut ita loquar) librorum thesauro ornata locupletata, evidenter protestatur et clamat: omnes siquidem libros et tractatus, quos bibliopolae venales attulerunt, et potissimum quos antea non habebamus, tanquam margaritas in agro dominico repertas absque mora comparavit, moxque ex integro per ordinem legit, lectos mihi minio pingendos vel (ut ajunt) rubricandos tradidit, deinde rubricatos et capitalibus literis insignitos materiae juxta congruentiam composuit sicque ligandos dedit. Quo facto ipse ultimate fibulis sive clausuris [Schließen] a se artificialiter factis accurate clausit, tandem registellis distinctos et stellis bibliothecae imposuit. Also hat der genannte Abt die metallenen Buehschließen selbst angefertigt und angebracht.

Die Stadtbibliothek zu Mainz besitzt ein Buch aus dem Besitze des gelehrten Augsburger Arztes Achilles Pirmin Gassar aus Lindau, nämlich einen Ammianus Marcellinus a Mariangelo . . . . V libris auctus.

Auf die Titelseite schrieb er:

Sum Achillis P. Gassarj L. 1) 18. Junj ao di 1548 emptus 1 fl. Augustae suevorum.

Ehemals war das Buch collegij Soc. Jesv. Heidelbergae — und

später - Domus probationis s. J. Rheni superioris zu Mainz.

Der Band vereinigt mehrere Bücher aus Gastars Besitz mit Buchpreisangabe. Gassars Bücher kamen in Fuggers Besitz, die Fuggerschen Bücher nach Heidelberg.

5.

Der gelehrte Schwede Björnstahl kam auf seinen Reisen auch nach Mainz 1774 im Frühjahr. In seinen an interessantem Materiale reichen Reisebriefen, aus dem Schwedischen übersetzt durch Groskurd, Leipzig u. Rostock 1782, Band 5, S. 219 heißt es:

"Darauf nahmen wir dasjenige Haus, worin die Buchdruckerkunst erfunden und zuerst ausgeübt worden ist, in Augenschein. Es liegt in der Schustergasse, ist groß und wird gegenwärtig von mehreren Familien bewohnt. In eben diesem Hause ist auch die Kapelle der drev Könige."

Man sieht daraus, daß die richtige Ueberlieferung über das erste

Druckhaus in Mainz keineswegs erloschen war.

6.

Vergilius de inventoribus.

Polydor Vergilius, gebürtig aus Urbino in Italien, gest. 1555 daselbst, gab sein Buch De inventoribus 1499 zum ersten Male heraus. Er kommt auch auf die Erfindung der Druckkunst zu sprechen, und zwar im 2. Buch 7. Kapitel, im Anschluß an das Anlegen von Büchersammlungen: a quo aut ubi usus inprimendarum literarum primiter inventus. Wie leicht sind heutzutage Sammlungen anzulegen infolge der Erfindung der Buchdruckerkunst reperto novo scribendi genere; tantum enim uno die ab uno homine litterarum imprimitur, quantum uix toto

<sup>1)</sup> Lindavensis.

anno a pluribus scribi poeset¹),.... Quare tantae rei auctor non est sua laude fraudandus: praesertim ut posteritas sciat, cui diuinum beneficium acceptum referre debeat. Quidam itaque Germanus nomine Petrus (ut ab ejus conterraneis accepimus) primus omnium in oppido Germaniae quam hodie Magantiam uocant: hanc imprimendarum litterarum artem excegitauit primumque ibi ea exerceri coepit, non minori industria reperto ab eodem (prout ferunt) auctore novo atramenti genere, quo nunc impressores tantum utuntur. Mox quidam nomine Coradus²) itidem germanus Romam primo in Italiam attulit.

Hier werden die Conterranei Landsleute, also die Deutschen im Allgemeinen als Quelle genannt; diese nennen einen Peter, offenbar Schöffer. Denn die ersten Drucke, welche einen Druckernamen trugen,

waren Schöfferdrucke.

Nun ist es auffallend, wie das etwa 50 mal aufgelegte Buch später einen anderen Erfinder und zwar den richtigen nennt, und zugleich wie es eine andere Quelle angiebt, nämlich nicht im Allgemeinen die Landsleute, sondern die kundigeren Mitbürger concives. Es war mir nicht möglich festzustellen, welche Ausgabe zuerst den Erfinder Gutenberg und die Mitbürger als Quelle nennt.

Itaque Joannes Gutenbergus natione Theutonicus, equestri vir dignitate, ut ab ejus civibus accepimus, primus omnium in oppido Germaniae, quam Moguntiam vocant, hanc artem.... excogitavit.... Decimosexto deinde anno qui fuit salutis humanae Meccelviii quidam nomine Conradus.... Romam primo in Italiam attulit etc.3)

So die Ausgabe Amstelodami 1671 p. 102.

F. Falk.

#### The British Museums Bluebook.

Der Jahresbericht über das British Museum für den Zeitabschnitt vom 1. April 1901 bis zum 31. März 1902 enthält namentlich folgende bemerkenswerte Angaben. Den Lesesaal besuchten 200035 Personen gegen 198566 im vorangegangenen Jahre, so daß der Durchschnitt 664 Leser betrug. Nicht ohne Interesse ist die bezügliche Stundenübersicht, um so mehr als sich dieselbe fast ganz normal und nur mit leisen Schwankungen während der obigen Epoche erhalten hat. Es besuchten um:

| 4 Uhr | 5 Uhr | 6 Uhr | 6,30 Uhr | 7 Uhr | 7,30 Uhr |
|-------|-------|-------|----------|-------|----------|
| 354   | 276   | 176   | 86       | 103   | 77       |

Personen den Lesesaal.

<sup>1)</sup> Es ist ein doppelter Gegensatz vorhanden: ein Mann — mehrere, ein Tag — ein ganzes Jahr.

 <sup>2)</sup> Conradus Sweinheim.
 3) Die Ausgabe Noviomagi Batavorum 1671 p. 141 lautet wörtlich ebenso, jedoch schreibt sie den Namen des Erfinders Joannes Cuthenbergus.

Im ganzen Museum ist elektrische Beleuchtung eingeführt und außerdem wurden an geeigneten Stellen Alarmglocken angebracht. Der Gesamtbericht für die Bibliothek ist von Sir E. Maunde Thompson, für die verschiedenen Abteilungen von den betreffenden Direktoren unterzeichnet.

Hinsichtlich der gedruckten Bücher soll Nachstehendes hervorgehoben werden. Zu den beiden vorhandenen Preßmarken jedes Buches ist zur Erleichterung des Auffindens eine dritte, im Ganzen für 13410 Bücher hinzugefügt. Umgeändert mußten bei 53655 Bänden die Auffindungszeichen werden.

Ferner wurden 47 978 Titel neu katalogisiert und zwar 30 024 für den Generalkatalog, 2244 für den Kartenkatalog und 15 710 für den Musikkatalog. Außerdem konnte ein Fortschritt für das Supplement des Generalkataloges verzeichnet werden, welcher die Titel aller Bücher enthalten wird, die während der Jahre 1882—99 der Bibliothek einverleibt sind.

Die Eintragungen in den Generalkatalog erfolgten alle 14 Tage, eine seit dem Jahre 1889 befolgte und bewährte Methode. Neue Eintragungen für den Zeitungskatalog erfolgten für die Londoner Presse 603 und für die Provinzen 2461.

Der Katalog für die sogenannte offene Referenzbibliothek im Lesesaal hat 101 Veränderungen aufzuweisen, die hauptsächlich dadurch nötig wurden, daß ältere encyklopädistische Werke glücklicherweise neuen Ausgaben Platz machen konnten. Neu eingebunden sind 10 168 Bände und 7388 ausgebessert. Verlangt wurden im Lesesaal 778 059 Bücher, in der "Kings Library" 24 714, in der "Grenville Library" 1192 Bücher. Im Kartensaal 3624 Werke und in der Tagesund periodischen Prefsabteilung 574 799 Nummern. In der orientalischen Abteilung kamen 142, und im Ganzen überhaupt 1382 530 Bücher zur Ausgabe. Die Bibliothek war an 301 Tagen im Jahr geöffnet.

Die Vorsteher der "Kings Library" stellten im Laufe des Jahres solche Werke aus, welche bestmöglichst die Geschichte der Druckerkunst, die Illustration derselben und die Herstellung des Einbandes veranschaulichten.

Unter den Neuerwerbungen in der Abteilung der gedruckten Bücher sind besonders hervorzuheben 73 Inkunabeln und wertvolle englische Bücher des 15. und 16. Jahrhunderts. Von letzteren sind folgende die interessantesten: Ein unvollkommenes Exemplar von "Liber Festivalis" von Joh. Mirk, 1493. Dies Buch ist deshalb besonders bemerkenswert, weil es das erste von Wynkyn de Worde mit seinen eigenen Typen gedruckte Werk ist. Nur noch drei andere Exemplare sind hiervon bekannt: 1. in der Bodleian-Bibliothek, 2. in Trinity College, Cambridge, und das 3. befindet sich in Privathand. Alsdann eine englische Uebersetzung von Luthers Antwort an Heinrich VIII. "Assertio septem Sacramentorum", mit Vorwort von Heinrich VIII., in welcher Martin Luther beschrieben wird als "late a frere Augustyne and now ron out in Apostasy and wedded". Ferner "A Conference

or Dialogue discovering the sect of Jesuites written in Lattine by Christian Franken and translated by W. C. Christopher Barker 1580", Orlando Furioso". Englisch von John Harington 1591. Mit dem Wappen von Robert Cecil, Graf von Salisbury. "A Copy of the Letters wherein our Souerayne Lorde, Kyng Henry the eight made answere unto a certayne letter of Martyn Luther." Gedruckt von Richard Pynson 1528. "The Highland Rogue, commenly called Rob

Roy", London 1743, gewöhnlich Daniel Defoe zugeschrieben.

Unter den Neuerwerbungen der nichtenglischen Bücher sind als die wichtigsten zu bezeichnen: Antoninus "Medicina de l'Anima", gedruckt von Baldassare Azzaguidi in Bologna 1472, eins der frühesten in dieser Stadt hergestellten Werke, Jacobus de Voragine "Sermones", eine bisher nicht beschriebene Ausgabe, ca. 1474 von "C. W." in Strafsburg gedruckt. Der volle Name des Druckers blieb bisher unbekannt. "Agapitus Pontius", Briefe, ca. 1475, Rom, Drucker unbekannt. "Altercatio rusticorum et clericorum", in Rom ca. 1475 gedruckt. Eine antiklerikale Satyre. Aeneas Sylvius (Papst Pius VII.) "Epistola ad Mahumetum". In Rom ungefähr 1476-77 gedruckt. Galvanus von Padua "Memoriale de Confessione", ein bisher unbekanntes Werk, von Giovanni Leonardo Longo wahrscheinlich in Vicenza um 1477 gedruckt. Giorolamo Manfredi "Il Perche" eine italienische Version des Autors vom "Liber de Homine", ein Werk, das Albertus Magnus zugeschrieben wird und von Sixtus Riessinger in Neapel 1478 gedruckt ist. "Aeneas Sylvius "Epistola de remediis amoris", gedruckt von Jean Parix in Toulouse 1480. Eine bisher unbeschriebene Ausgabe in römischen Typen, die nur in 3-4 Büchern vorkommt und im Museum nicht vorhanden war. "Officium de Conceptione B. V. Mariae". Entworfen von Bernardino de Busti, genehmigt vom Papst Sixtus IV. und gedruckt von Pachel und Seinzenzeler in Mailand, ungefähr 1480-81. Erste Ausgabe und bisher unbeschrieben. "Digestum Novum", gedruckt von Johan Silber in Lyon 1482. Der am frühesten datierte Druck dieses Werkes. Drei Abhandlungen Savonarolas "Dell Umilità", Florenz 1493. "Die zweite Ausgabe der Ambrosianischen Litaneien", 1494 in Mailand von Antonius Zarotus gedruckt. "La remembrance du mauvais riche, Lyon ca. 1495. Das einzig bekannte Exemplar dieses französischen Gedichtes. Zwei Missalen der Diöcese Mainz, das eine davon 1507 in Mainz, das andere in Speier gedruckt und bisher nicht im Museum vorhanden. "Hierian ist anzaigt der dreien Glauben di frümster Manner û Frauwen," München ca. 1520. Auf jeder Seite ein Holzschnitt. "Bekenntnufs unseres hevligen Christlichen Glaubens wie es die Kirch zu Basel haltet." Ein Glaubensbekenntnis des Bürgermeisters und des Rats von Basel.

Hinsichtlich der Manuskripte soll folgendes bemerkt werden: Zur Hauptsammlung kommen 111 Manuskripte neu hinzu. Der Zuwachs an einzelnen Blättern, Dokumenten, Bestallungen, Rollen, Patenten, Erteilung von Gerechtsamen etc. betrug 602, der an Papyrus-Schriften 410. Den Hauptwert der Neuerwerbungen bildeten die aus der

"Ashburnham-Bibliothek" gekauften Manuskripte, so namentlich die Papvri vom 1. bis 7. Jahrhundert nach Christi. Dann ferner Hieronymus: Commentarien zu Jesaias in spät merowingischer Hand vom Ende des 8. Jahrhunderts mit Uebergang zur englischen Hand. Alsdann noch "Die Gesetze der Franken", Handschrift aus dem 10. Jahrhundert und deshalb besonders interessant, weil dies Manuskript die Ergänzung zu derselben Handschrift (N. 269) in der "Egerton-Sammlung" im British Museum bildet. Schliefslich soll nicht unerwähnt bleiben "der Roman von Percival le Gallois", 14. Jahrhundert, von Chrétien de Troves.

London.

O. v. Schleinitz.

## Recensionen und Anzeigen.

E. Roth, Bibliographie der gesammten Krankenpflege. Im Handbuch der Krankenversorgung und Krankenpflege. Band II. Abth. 2. Berlin 1902

Hirschwald gr. 8. S. 456—1332.
Obwohl diese Litteraturzusammenstellung fast genau 55 Druckbogen umfaßt, weiß der Verfasser selber genau, daß sie keineswegs vollständig zu nennen ist; genauer würe der Titel gewesen: Bibliographie über den Umfang der gesamten Krankenpflege. Daß dabei einzelne Uebergriffe in das Gebiet den Hygiene gewagt sind, ergab sich aus der Schwierigkeit die Grenzen genau festzulegen. Andererseits dürften manche Bücher keine Aufnahme gefunden haben, weil aus ihren Titeln nicht klar hervorgeht, welch' wertvollere Bereicherung für unseren Stoff in dem Inhalt verborgen liegt.

Für den bibliothekarischen Gebrauch versuchte ich nach Möglichkeit den Umfang der Schriften festzustellen; leider gelang es vielfach nicht diesen Ansprüchen nachzukommen, da ich mir viele Bücher der Kosten wegen nicht zur Einsicht zu verschaffen vermochte, auch unsere deutschen Bücherlexika in Bezug auf ältere Litteratur in dieser Hinsicht versagen; weit schwieriger gestaltet sich die Sache bei ausländischen Werken. Erschwerend tritt der Umstand hinzu, daß vielfach Sonderabdrücke aus Zeitschriften als Bücher aufgeführt werden und sich auf diese Weise bibliographisch kaum ermitteln lassen, wenigstens an einer kleineren Universitätsbibliothek, welche ja in der Regel im Fache der Medizin ziemlich schwach bestellt zu sein pflegen.

Aus praktischen Rücksichten mußte ich denn auch verzichten, für den Zeitraum bis Ende 1887 die Aufsätze aus ausländischen Zeitschriften aufzunehmen; einesteils wäre der Umfang der Bibliographie zu sehr angeschwollen, andererseits sind die fremdsprachlichen Fachjournale selbst in größeren Städten

kaum erhältlich.

Immerhin versuchte ich für den Zeitraum 1895-1900 auch die ausländischen Zeitschriften nach Möglichkeit heranzuziehen, vielfach freilich mit negativem Erfolge; denn selbst mir dem Titel nach bekannte Periodica konnte ich aus deutschen Bibliotheken, wie Kgl. Bibliothek zu Berlin und Büchersammlung des Reichsgesundheitsamtes zu Berlin beispielsweise, nicht erhalten.

Die Einteilung des Stoffes musste ich im Gegensatz zu der Behandlung Seitens der Herren Mitarbeiter teilweise modificieren, um gewisse Abteilungen schärfer hervorheben zu können, und an anderen Stellen Zusammenziehungen

zu ermöglichen.

Im Interesse der Brauchbarkeit wäre eine weit eingehendere Gruppierung der Materie am Platze gewesen; beispielsweise hätte man in den großen Rubriken Fürsorge für Geisteskranke und Lungenkranke eine Reihe Unterabteilungen schaffen können.

Da aber dann bei dem Umfang der Bibliographie ein besonderes Inhaltsverzeichnis der Verfasser sich als notwendig herausstellte, mußte es

bei den großen Abteilungen sein Bewenden haben.

Derselbe Grund war für die alphabetische Anordnung der Titel
maßgebend; eine chronologische Aufzählung ohne Inhaltsverzeichnis wäre schwer zu benutzen gewesen, zumal notorisch das Erscheinungsjahr fast stets stiefmütterlich behandelt oder ganz vergessen wird.

Während beispielsweise der Text die geschichtliche Entwickelung der Krankenpflege eingehend behandelt, erschien es im Interesse der Bibliographie die diesbezüglichen Titel in die einzelnen Sonderabteilungen zu verweisen

und nur ganz allgemein gehaltene Schriften dort zusammenzustellen.

Entgegen den verschiedentlich hervorgehobenen Bedenken der einzelnen Mitarbeiter war es auch nur angänglich jeden Titel einmal zu bringen. Erstreckt sich der Inhalt einer Arbeit über mehrere Gebiete, zum Beispiel Fürsorge für Geisteskranke, Blinde und Taubstumme, so war fast durchgehend das erste Stichwort zum Einreihen maßgebend; nur in den Fällen trat die Bevorzugung eines späteren ein, wenn der Verfasser für dieses Sondergebiet als Autorität bekannt ist.

Jedenfalls hoffe ich durch diese Zusammenstellung auch zeitweilich den Kollegen zu nützen und andererseits zu zeigen, welch' ungeheuren Umfang die medizinische Litteratur selbst für derartige kleine Gebiete einnimmt. Möge es mir vergönnt sein, die Bibliographie einmal in verbesserter, und durch die ausländische Zeitschriftenlitteratur vor 1898 vermehrter, wie bis auf die Zukunft fortgeführter Auflage herauszugeben.

Catalogus codicum astrologorum Graecorum. Codices Mediolanenses descripserunt Aemygdius Martini et Dominicus Bassi. III. Bruxellis in aedibus

Henrici Lamertin. 1901. 60 S. gr. 8°.

Die beiden Vorgänger dieses dritten Bandes sind von uns im C. f. B. 16. 1899, S. 239 und 18, 1901, S. 315 angezeigt worden. Er unterscheidet sich von jenen insofern, als er nur die Handschriften einer einzigen Bibliothek, der Ambrosiana zu Mailand, verzeichnet. Die übrigen Bibliotheken der Stadt enthalten keine griechischen Handschriften astrologischen Inhalts. Indessen mußte der Vollständigkeit halber hier der Begriff Astrologie etwas weiter gefalst werden. Denn wir finden nicht nur aufgezählt, was streng genommen mehr zur Astronomie gehört, sondern auch auf der andern Seite Wetterprophezeiungen und Zauberformeln gewöhnlichster Art. Die Beschreibung der Handschritten und Angabe ihres Inhalts ist dieses Mal etwas kürzer ausgefallen, als wir es sonst gewohnt sind; das hat darin seinen Grund, weil binnen kurzem ein "Index codieum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae" veröffentlicht werden soll. Wiederholungen in beiden Handschriftenverzeichnissen mußten daher nach Möglichkeit vermieden werden. — Der weitaus größte Teil der 36 astrologischen Handschriften der Ambrosiana gehört dem XV. und XVI. Jahrhundert an; nur wenige sind älter oder jünger. Die älteste ist Nr. 1. ein Pergamentpalimpsest mit Uneialbuchstaben aus dem XIII. Jahrhundert. Datiert sind Nr. 2 von 1542, geschrieben von Sebastianus Thomas aus Korkyra und Nr. 22 a. 1463 (?), im Besitz und vielleicht auch geschrieben von Johannes Dokianos. Besitzer von Cod. 27 war Johannes Vincentius Pinellus. Von S. 25 an sind wiederum, wie friiher. Excerpte aus einigen Handschriften (Nr. 2, 7, 16, 17, 19, 23) abgedruckt worden. Die Verwahrlosung mancher Texte ist unglaublich; bisweilen haben die Herausgeber genau das Gegenteil von dem, was die Handschrift bietet, hineinkorrigieren müssen: z.B. bei Xr. 2 — Ambros. A 56 super. (p. 29, 1 zezoz für zazoz, 20 nezok für uizoa). Die gesamte Weltanschauung und der Gesichtskreis, in dem sich die Schreiber der Texte bewegen, ist schon rein mittelalterlich und orientalisch. Juden und Christen, Römer. Hunnen und Bulgaren werden neben antiken Gottheiten und Gestirnen erwähnt, als ob der astrologische Aberglaube gar keine Verschiedenheiten nach Zeit und Raum kennt. Die Excerpte beginnen

mit einer Agyn vor 13' Lostor und zwar in dieser Reihenfolge: Widder, Stier, Zwillinge, Löwe, Jungfrau, Wage, Krebs, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische. Es schließen sich an Excerpte Hegit tije twor lewier lagiteles, ein Σεληνοδούμιον, Πουγνωστικών περί δόδωστων υξίφος της Σελήνης. Τής Σελήνης ήμέραι πεφωτισμέναι και αφώτιστοι, magische Formeln (z. B. für Liebeszauber, Glücksgewinn und wie man die meisten Fische fängt u. dgl.), ferner περί σημείων αυτίρων, περί σημείων τύξου, περί διστραπών, σημεία όταν τοέμη ή γή, περί σημείων τής σελήνης, περί βροντών, endlich Ποίησις πεσαλής αποτελέσματος Πλιοδώρου. Natürlich hat dieses letzte von F. Cumont herausgegebene Excerpt nichts mit dem Heliodor des V. Jahrhunderts zu schaffen; seine Sprache ist fast das ganz moderne Neugriechisch. Die Zauberformel, die auf die Stirn eines alten Menschenschädels geschrieben werden soll, lautet hier: unovéz, saguéz.\*) Aoutzhque (d. i. Luciter). Für tounvia p. 33, 10 ist vielleicht 'Aguaria: zu lesen: der in der Liste fehlende 'Equitz' kann p. 39, 1 für hu'oa eingesetzt werden. "Hac ist nicht unbedingt erforderlich, da die Reihenfolge der Namen bunt durcheinander geht. Die Prophezeiungen des Cod. 19 sind oft so allgemein gehalten, daß ihr Eintreffen mit Sicherheit erwartet werden kann: besonders bei nächtlichem Erdbeben heißt es: en gonzo un contriori. Man wird dabei bisweilen an die alte Bauernregel erinnert: Regnet's im Mai, ist der April vorbei. Doch es hat keinen Zweck, hier auf Fragen der Textkritik n\u00e4her einzugehen und den Inhalt der Excerpte noch weiter zu excerpieren. Bibliographische Einzelheiten, die einer Erwähnung an dieser Stelle wert sein könnten, kommen überhaupt nicht in Betracht. Ein Register der Autoren und andern Namen bildet den Schluß dieser dankenswerten Publikation, an welcher übrigens außer den Herausgebern noch Fr. Cumont, Fr. Boll und W. Kroll mitgearbeitet haben.

Göttingen.

C. Haeberlin.

Catalogue of two collections of Persian and Arabic manuscripts preserved in the India office Library by E. Denison Ross, Ph. D., M. R. A. S. Some time Professor of Persian in University College, London, and now Principal of the Muhammadan Madrasa College, Calentra and Edward G. Browne, M. A., M. B., M. R. A. S. Sir Thomas Adams Professor of Arabic and Fellow of Pembroke College in the University of Cambridge. London printed by Eyre and Spottiswoode printers to the Kings most excellent majesty. 1902 — VII u. 189 S .in 8.

Der Katalog ist von Ross begonnen und nach dessen Berufung an das Madrasa College in Kalkutta von Browne, dem man außer einem ausgezeichneten Werk über Persien (A year amongst the Persians, Lond, 1893) zwei Kataloge der arabischen und persischen Handschriften in Cambridge verdankt, zu Ende geführt worden. Wie der Titel andeutet, umfaßt der Katalog 1. die Sammlung des bekannten Orientalisten Sir William Jones (†1794 in Kalkutta), nº 1-118, worin sich u. a. 44 poetische Werke finden, ein Schahnameh von 1008 (1599 1600) und die älteste von den andern abweichende Handschrift von Firdusi's Jusuf u Zalaiha; 2 die Sammlung Bur-jorjee Sorabjee Ashburner, nº 119-231, seit 1876 im India Office. Diese ist durch 18 Handschriften Zoroastrischen Inhalts bemerkenswert, worunter 4 in Awesta und Pehlewi Schrift. Eine pehl Riwajet hat Dr. West im Anhang S. 171 genau beschrieben. Die Nummern 232 -280 enthalten Abschriften aus der Mulla Firuz Bibliothek zu Bombay und Fragmente. Den Schlufs des Katalogs bilden die Verzeichnise der Büchertitel und der Schriftsteller. J.

<sup>\*)</sup> Wohl Anagramm für Καΐσαρ.

Geschichte der Weltlitteratur von Alexander Baumgartner S. J. III. Die griechische und lateinische Litteratur des klassischen Altertums. Dritte und vierte, verbesserte Auflage. Freiburg im Breisgau, Herdersche Verlagshandlung 1992. Zweigniederlassungen in Wien, Strafsburg, München und St. Louis, Mo. — XII u. 610 S. in 8. (M. 9.)

Das großartige Werk Baumgartners umfalst in seinem 3. Teil das antike Schrifttum. Auch hier ist wie in den ersten Bänden ein außerordentliches Wifsen, von welchem die überaus reichhaltigen Litteraturangaben unter dem Texte nur äußerlich einen Begriff geben, und eine meisterhafte Beherrschung des Gegenstandes die Grundlage der jedem gebildeten Leser verständlichen Darstellung. Umfangreiche Stellen der griechischen und römischen Dichter hat der Verfasser selbst übersetzt, da er, wie einige seiner kleinen Schriften zeigen, auch die dichterische Form leicht handhabt; nur in einzelnen Fällen hat er anerkannte Uebersetzungen andrer angeführt, wie die von Voss für Homer, von Donner für Pindaros und Aischylos und einige andere.

Leo Baer. Die illustrierten Historienbücher des 15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des Formschnittes. Strafsburg i. Els., I. H. Ed. Heitz, 1903. Klein Fol. 216+XCVI S. mit 33 Abbildungen. 30 Mk.

Man muß dem jungen Autor, der sich mit der vorliegenden umfang-reichen Arbeit einführt, großen Fleifs und scharfe Beobachtungsgabe nachrühmen und den Wunsch daran knüpfen, daß die sorgfältige Art, mit der er die Illustrationen der von ihm behandelten Druckwerke beschreibt, vorbildlich bleiben möge. Er hat sich die schwierige Aufgabe gestellt, einerseits festzustellen, auf welche Vorlagen die Formschnitte der Urausgaben zurückgehen und andrerseits, welchen Einfluts die letzteren auf die Nachdrucke ausgeübt haben. Zwar hat er sein Thema auf die Geschichtswerke (Fasciculus temporum, Rudimentum noviciorum etc.) beschränkt, doch erstreckt sich, da diese Bücher allenthalben nachgedruckt wurden, seine Forschung fast auf alle Länder, in denen überhaupt während des 15. Jahrhunderts die

Buchdruckerkunst ausgeübt wurde.

So weit es sich um das Verhältnis der Nachdrucke zu den Erstlingsdrucken handelt, dürften, von einzelnen Fällen abgeschen, die Ausführungen des Verfassers ziemlich einwandfrei sein, dagegen kann ich seinen Ansichten über die Entstehung der Ilustrationen der Urausgaben nur zum Teil bei-Er hat durchaus richtig erkannt, daß die letzteren teilweise Bilderhandschriften zur Grundlage haben, während für andere Werke neue Entwürfe angefertigt wurden mit dem bestimmten Zweck, durch den Holzschnitt vervielfältigt zu werden. Er irrt aber insofern, als er die letztere Art für die ursprüngliche betrachtet, und zwar ist dieser Trugschluß dadurch entstanden, dats er seine Arbeit mit den Augsburger Buchillustrationen von 1472 beginnt, die älteren Blockbücher aber, die fast sämtlich Reproduktionen von Bilderhandschriften sind, außer Betracht gelassen hat. Er erwähnt von den letzteren nur das bekannte Speculum humanae salvationis, dessen Holzschnitte er dem Johann Veldener zuschreiben möchte, doch ist diese Annahme unzulässig, da die erste Ausgabe des Speculum spätestens 1471 gedruckt wurde, während Veldner 1473 noch in Würzburg war und dann erst nach Köln und Löwen übersiedelte.

Sehr beachtenswert sind Baers Ausführungen über die Augsburger Bücherillustration. Er nimmt an, dats für alle dort während des 15. Jahrhdt. erschienenen illustrierten Werke nicht mehr als vier Formschneider thätig gewesen sind, wobei er allerdings voraussetzt, daß Zeichner und Holzschneider immer identisch seien. Der bedeutendste unter ihnen war der "Bämlersche Meister". Da Bämler ursprünglich Schreiber war, hat man die in seinen Drucken vorkommenden Holzschnitte mehrfach ihm selbst zugeschrieben. Baer stellt jedoch fest, daß in Bämlers Drucken nur bis zum Jahre 1482 neue Holzschnitte erschienen sind, von da ab aber stets die alten Stöcke wieder abgedruckt wurden, so dass Bämler einen Zeichner beschäftigt haben muß, der höchst wahrscheinlich 1482 gestorben ist. Im Anschluss an diese Beobachtung Baers möchte ich darauf hinweisen, daß der "Meister Jörg, Lumynist" in den Augsburger Steuerbüchern von 1474—1481 erwähnt wird, aber später nicht mehr, so daß er vielleicht der Bämlersche Meister sein könnte. Nach meiner Ansicht wirde er aber nur die Zeichnungen entworfen haben, die dann von dritter Hand in Holz geschnitten wurden.

Aus dem Angeführten dürfte hervorgehen, das das Baersche Buch, wenn auch mancher Punkt noch der Erörterung bedarf, eine Fülle neuer Beobachtungen und Anregungen enthält und für Jeden, der sich mit der Geschichte der alten Buchillustration beschäftigt, von Nutzen sein wird.

W. L. Schreiber.

Hans Leonhard. Samuel Selfisch, ein deutscher Buchhändler am Ausgange des XVI. Jahrhunderts. Mit dem Bildnis Selfisch's und zehn Facsimilebeilagen, Leipzig: Jäh und Schunke 1902. VI, 129 S. = Volkswirtschaftliche und wirtschaftsgeschichtliche Abhandlungen. Herausgegeben

von W. Stieda. Heft IV.

Samuel Selfisch ist wenig bekannt. Kapp in der Geschichte des deutschen Buchhandels und Kirchhoff im Archiv für die Geschichte desselben erwähnen ihn nur vorübergehend. Der Verfasser der vorliegenden Studie hat das Verdienst diesen hervorragenden Buchhändler des 16. Jahrhunderts ins rechte Licht gestellt zu haben. Selfisch, 1529 in Erfurt geboren, stammte aus einer Buchführerfamilie, trat in Wittenberg bei dem renommierten Buchhändler Bartholomäus Vogel in die Lehre, widmete sich nach siebenjähriger Lehrzeit noch 12 Jahre dem damaligen Bürgermeister und Buchhändler Conrad Rühel und leitete, nachdem er sich selbständig gemacht hatte, sein sehr einträgliches Geschäft 50 Jahre lang bis zu seinem Tode 1615. Für sein Ansehn zeugt, daß er 30 Jahre das Amt des Bürgermeisters bekleidete, und daß der gesamte Lehrkörper der Universität dem Nachrute beiwohnte, den ihm der damalige Rektor Balthasar Meißner in der Aula hielt. Wittenberg, in dem der Buchhandel in dieser Zeit in großer Blüte stand, bedingte die Richtung des Selfisch'schen Verlags. Die Hälfte seiner Verlagsartikel bestand aus theologischen Werken, darunter waren 17 Bibelausgaben und 49 Bücher von Luther. Außer der reformatorischen pflegte Selfisch besonders die klassische Litteratur. 425 lateinischen Büchern seines Verlages stehen 275 deutsche gegenüber. Ein Verlagskatalog, der die Jahre 1552—1637 (entgegen dem Aufdruck auf den Titelblatt) umfaßt, ist im Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg erhalten. Für den Besuch der Messe hatte Selfisch in Leipzig ein Haus gemietet, auch in Frankfurt a. M. und a. O. war er vertreten. Sein Absatzgebiet erstreckte sich über ganz Europa, der Universitätsbibliothek in Greifswald hat er für nahezu 2000 fl. Bücher geliefert. Selfisch beschränkte sich aber als Geschäftsmann nicht auf den Sortiments- und Verlagsbuchhandel, er erwarb eine Druckerei und Buchbinderei — daher kamen seine Hauptartikel, Bibel, Lehr- und Erbauungsbücher gebunden auf den Markt — und wurde gegen Ende des 16 Jahrhunderts der größte Papierhändler in Sachsen mit Lagern in Wittenberg und Frankfurt a. M. Seine Bedeutung als solchen bezeugen die Beziehungen zu Leopold Thurneysser zum Thurm, der als kurfürstl. Brandenburgischer Leibarzt in Berlin seine Werke in einer eignen großen Druckerei drucken liefs. Die Erben Selfischs konnten sich in der Zeit des 30 jährigen Krieges nicht lange auf der von ihm geschaffenen Höhe halten. Die hohe Bedeutung dieses Buchhändlers beruht auf der glücklichen Vereinigung aller Zweige. Er war eifriger Verfechter der Reformation und verbreitete Flugschriften in Masse, daneben verlegte er wissenschaftliche Werke jeder Art und brachte in edlem Idealismus die populäre Litteratur in billigen handlichen Ausgaben auf den Markt.

Der Verfasser dieser anziehend und frisch geschriebenen Abhandhung fußt auf eignen Studien, die er besonders im Stadtarchiv zu Wittenberg gemacht hat. Eine Probe davon gab er bereits in der Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten XV S. 15. Interessante Belege dafür sind ferner die Facsimilebeigaben im Anhang. Ueber die Person Selfischs hinaus giebt Leonhard einen sehr guten Einblick in die Gepflogenheiten des deutschen Buchhandels im 16. Jahrhundert, ohne freilich in dieser Hinsicht wesentlich Neues zu bringen.

Marburg i. H.

O. Froehde.

### Mitteilungen aus und über Bibliotheken.

An der Universitätsbibliothek in Berlin sind drei Damen als Hilfsarbeiterinnen eingestellt worden.

Wir haben bereits die Mitteilung gebracht, dass die hebräische Bibliothek von A. Merzbacher mit der Stadtbibliothek in Frankfurt a. M. vereinigt ist. Der ganze erhebliche Kaufpreis ist von Gönnern dieser Anstalt gedeckt worden. Die Bibliothek enthält etwa 150 Handschriften, darunter an 20 Pergamenthandschriften, z. T. aus dem 13. und 14. J., von denen mehrere künstlerisch ausgeführt und mit Malereien versehen sind, ferner 42 Inkunabeln und eine fast vollständige Sammlung aller Talmud-Ausgaben und Responsen-Werke. Im Ganzen umfast sie etwa 6000 Bände.

B. z. A. Z.

In der Beilage zur Allgemeinen Zeitung Nr. 119 hat Karl Lohmeyer in Königsberg i. Pr. einen Artikel veröffentlicht: "Welches ist die älteste öffentliche Bibliothek in Europa?" Er knüpft an den Artikel dieser Beilage an "Zum Jubiläum der Bodleiana" (Nr. 233 vom vorigen Jahre). In diesem wurde die Bodleiana als erste öffentliche Bibliothek bezeichnet, der 1604 die römische des Angelo Rocca, 1009 die Ambrosiana folgte. Lohmeyer widerspricht dieser Ansicht und weist darauf hin, dass von den deutschen Bibliotheken eine bedeutend älter und schon zwei Menschenalter früher und zwar eben als öffentliche Bibliothek begründet ist: die heutige Kgl. u. Universitätsbibliothek in Königsberg. Ihr Ursprung ist in einer eignen Schrift behandelt worden von Kuhnert "Die Kgl. u. Univ.-Bibl. zu Königsberg i. Pr."
1901 (Abdruck aus der Königsberger Hartungschen Zeitung). Der Hohenzoller Albrecht von Brandenburg-Ansbach, der 1525 den preußischen Deutsch-Ordensstaat säkularisiert hat, der Stifter der Königsberger Universität, hat bereits 10 Jahre vor der Gründung der Albertina mit der Anlegung von Bibliotheken in seiner Residenz begonnen, unter denen die erste die hier in Betracht kommende ist. Sie hat zwei Jahrhunderte lang Schloßbibliothek geheißen. Als Tag der Begründung kann der 5. Dez. 1534 angenommen werden. Von diesem Tage dariert die Bestellung ihres ersten Bibliothekars, des Holländers Felix König (Rex.). Fast gleichzeitig ist von Herzog Albrecht eine zweite, hauptsächlich aus Werken in deutscher Sprache bestehende Bibliothek zu eignem Handgebrauch angelegt worden, die sogen. Kammer-kildische die Abald weiser Hünderte zu Pfügern zühlte. Die erster Leiter bibliothek, die bald mehrere Hunderte von Büchern zählte. Ihr erster Leiter war Balthasar Gans. Für den besondern Gebrauch der Universität wurde fast gleichzeitig mit der Stiftung derselben (1544) vom Herzoge auch noch eine eigne akademische Bibliothek angelegt, von deren ersten Anfängen wenig bekannt ist, von welcher aber schon eine gleichzeitige Bibliotheksordnung (Leges Bibliothecae academicae) erhalten ist. Schon 1583 wurde die Kammerbibliothek an die Schlotsbibliothek übergeben, und 1810 wurde diese mit der Universitätsbibliothek vereinigt und vom Schlofs in ein eignes Gebäude verlegt.

In Landau (Pfalz) hat ein ungenannter Wohlthäter 400 000 M. zur Errichtung einer Festhalle und einer Stadtbibliothek nebst Lesehalle gestiftet.

Die pädagogische Centralbibliothek (Bibliothek der Comenius-Stiftung) in Leipzig ist im Laufe der Jahre so erheblich angewachsen, dass die ihr im Lehrervereinshause zur Verfügung gestellten Räume nicht mehr ausreichen. Man gedachte erst, ein neues großes Vereinshaus zu schaffen und genügenden Raum für die Bibliothek zur Verfügung zu stellen, kam von diesem Plane jedoch wieder ab, da der wertvollen, jetzt schon 106 000 Bände zählenden Büchersammlung auf möglichst lange Zeit hinaus ungehinderte Entfaltung gesichert werden mußte. Dies kann nur in einem eigenen Bau gewährleistet werden. Nachdem der Rat der Stadt Leipzig sich geneigt gezeigt hat, einen geeigneten Platz unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, hat sich der Sächsische Lehrerverein an den geschäftsführenden Ausschuls des Deutschen Lehrervereins in Berlin mit dem Gesuche gewandt, in Erörterungen darüber einzutreten, inwieweit der Deutsche Lehrerverein die finanzielle Sicherung des der gesamten pädagogischen Welt Deutschlands zugute kommenden Unternehmens übernehmen könnte.

Der Graf v. Fürstenberg-Stammheim hat die reichhaltige, etwa 50000 Bände umfassende Bücherei seines unterhalb Mülheim am Rhein gelegenen Schlosses Stammheim der königlichen Universitätsbibliothek zu Münster i. W. auf 50 Jahre leihweise überlassen.

Katalogisierung der österreichischen Mittelschul-Bibliotheken. Die Drucklegung der Bibliothekskataloge der österreichischen Mittelschulen, über welche in diesen Blättern wiederholt berichtet wurde, 1) hat im Schuljahre 1901 1902 weitere Fortschritte gemacht. Nach dem "Verzeichnis der in den Programmen der österreichischen Gymnasien. Realgymnasien und Realschulen über das Schuljahr 1901 1902 veröffentlichten Abhandlungen", welches mit Stück XXIV des "Verordnungsblattes für den Diensthereich des K. K. Ministeriums für Cultus u. Unterricht" für das Jahr 1902 zur Ausgabe gelangt ist, sind in den Jahresberichten folgender Anstalten Bibliothekskataloge zum Abdruck gelangt:

I. Gymnasien und Realgymnasien:

1. Wien (K. K. Erzherzog Rainer-G. im H. Bezirke: Lehrerbibl., 30 S.; 2. Wien (K. K. Elisabeth-G. im V. Bezirke: Lehrerbibl. (Schluß), 38 S.; 3. Wien (Staats-G. im VI. Bezirke): Lehrerbibl., 15 S.; 4. Wien (Staats-G. im XIX. Bezirke): Anstaltsbibl. H. Teil. (Schluß), 18 S.; 5. Baden (Landes-Real-und Ober-G.: Lehrerbibl. HI. (Schluß), 59 S.; 6. Waidhofen an der Thaya (Landes-Real-G.): Schülerbibl., 15 S.; 7. Salzburg (Staats-G.): Lehrerbibl. (Forts.), 8 S.; 5. Meran (K. K. G. der Benediktiner in Marienberg): Lehrerbibl. (Forts.), 40 S.; 9. Feldkirch (Staats-Real- und Ober-G.): Lehrerbibl. (Forts.), 16 S.; 10. Leoben (Staats-G.): Lehrerbibl. (Forts.), 31 S.; 12. Capodistria (Staats-G.): Lehrerbibl. I. Teil, 11 S.; 13. Zara (Staats-G. mit italienischer Unterrichtssprache): Anstalts- u. Landes-bibl. (Forts.), 30 S.; 14. Zara Staats-G. mit serbo-kroatischer Unterrichtssprache): Lehrerbibl., 23 S.; 15. Prag (Staats-G. auf der Kleinseite mit deutscher Unterrichtssprache): Lehrerbibl. (Forts.) HI. Teil, 8 S.; 17. Prag (Staats-G. in der Neustadt [Graben] mit deutscher Unterrichtssprache): Lehrerbibl. I. Teil, 30 S.; 18. Prag (Staats-G. in der Neustadt [Korngasse] mit tschechischer Unterrichtssprache): Lehrerbibl. Nachtrag, 3 S.; 19. Prag (Staats-G. auf der Kleinseite mit tschechischer Unterrichtssprache): Lehrerbibl., 41 S.; 21. Budweis (Staats-G. mit deutscher Unterrichtssprache): Lehrerbibl. Nachtrag, 4 S.; 22. Deutschbrod (Staats-G.): Lehrerbibl. III. Teil, 50 S.; 24. Jungbunzlau (Staats-G.): Lehrerbibl. V. Teil. 15 S.; 25. Kolin III. Teil, 20 S.; 24. Jungbunzlau (Staats-G.): Lehrerbibl. V. Teil. 15 S.; 25. Kolin

<sup>1)</sup> Ueber die vorausgegangenen Jahre sind zu vergleichen die Berichte in dieser Zeitschrift: 15, 215; 16, 243; 17, 292; 18, 274; 19, 252.

(Staats-Real- und Ober-G.): Lehrerbibl, IV. Teil, 6 S.; 26. Königgrätz (Kommunal-G.): Lehrerbibl. (Forts.), 12 S.; 27. Leitmeritz (Staats-G.): Lehrerbibl, 40 S.; 28. Leitomischl (Staats-G.): Lehrerbibl. (Forts.), 14 S.; 29. Mies (Staats-G.): Lehrerbibl. III. (Schlufs), 29 S.; 30. Neuhaus (Staats-G.): Lehrerbibl. (Forts.), 8 S.; 31. Pilsen Staats-G. mit tschechischer Unterrichtssprache): Lehrerbibl. V. Teil, 11 S.; 32. Pisek (Staats-G.): Lehrerbibl. (Forts.), 10 S.; 33. Saaz (Staats-G.): Lehrerbibl. IV. Teil, 22 S.; 34. Smichow (Staats-G. mit deutscher Unterrichtssprache): Lehrerbibl. VIII.—X. Abt., 15 S.; 35. Tabor (Staats-G.): Lehrerbibl. III. Teil, 15 S.; 36. Königl. Weinberge (Staats-G. mit tschechischer Unterrichtssprache): Lehrerbibl., 12 S.; 37. Brünn (I. deutsches Staats-G.): Lehrerbibl. III. Teil, 72 S.; 38. Brünn (I. tschechisches Staats-G.): Lehrerbibl. (Schlufs), 21 S.; 39. Kremsier (Staats-G. mit tschechischer Unterrichtssprache): Lehrerbibl. III. Teil, 8 S.; 40. Mährisch-Trübau (Staats-G.): Lehrerbibl. III. Teil, 8 S.; 42. Troppau (Staats-G. mit tschechischer Unterrichtssprache): Lehrerbibl. III. Teil, 8 S.; 42. Troppau (Staats-G. mit tschechischer Unterrichtssprache): Lehrerbibl. III. Teil, 8 S.; 43. Teschen Staats-G. mit deutscher Unterrichtssprache): Lehrerbibl. III. Teil, 8 S.; 42. Troppau (Staats-G.): Lehrerbibl. P. Staats-G. mit deutscher Unterrichtssprache): Lehrerbibl. IV. Teil, 12 S.; 44. Weidenau (Staats-G.): Lehrerbibl. IV. Teil, 12 S.; 44. Weidenau (Staats-G.): Lehrerbibl. IV. Teil, 12 S.; 44. Weidenau (Staats-G.): Lehrerbibl. IV. Schlufs), 10 S.; 45. Tannow (Staats-G.): Lehrerbibl. IV. Teil, 15 S.; 46. Tschernowitz (I. Staats-G.): Lehrerbibl. P. Pädagogik, 7 S.; 47. Radantz (Staats-G.): Schülerbibl., 28 S.

#### II. Realschulen.

1. Wien (Staats-Realschule im I. Gemeindebezirke): Anstaltsbibl. (?) (Schlufs), 6 S.; 2. Wien (Staats-Realsch. im VII. Gemeindebezirke): Lehrerbibl., 53 S.; 3. Wiener-Neustadt (Landes-Realsch.): Lehrerbibl. (Forts.), 7 S.; 4. Graz (Landes-Oberrealsch.): Lehrerbibl. (Forts. u. Schlufs), 45 S.; 5. Triest (Staats-Realsch.): Lehrerbibl. II. Teil., 15 S.: 6. Spalato (Staats-Realsch.): Lehrerbibl. (Forts.), 5 S.: 7. Karolinenthal (Staats-Realsch. mit tschechischer Unterrichtssprache): Lehrerbibl. III. Teil, 25 S.; S. Königgrätz (Staats-Realsch.): Lehrerbibl. (Forts.), 23 S.: 9. Pisek (Staats-Realsch.): Lehrerbibl. I. Supplem., 10 S.; 10. Rakonitz (Staats-Realsch.): Lehrerbibl., 19 S.; 11. Gewitsch (Landes-Realsch.): Lehrerbibl. V. Teil, 7 S.; 12. Holleschan (Landes-Realsch.): Lehrerbibl. III. Teil, 5 S.

Aufser diesen Bibliothekskatalogen sind laut des in Rede stehenden Verzeichnisses noch nachbezeichnete bibliographische Arbeiten zu erwähnen:

1. Wien (G. der Theresianischen Akademie): Die Handschrift der Stadtbibliothek in Douai Nr. 286, 16 S. (Von Dr. Vinzenz Lekusch); 2. Wien (Langer'sches Privat-Untergymnasium im VIII. Gemeindebezirke): Uebersicht der in den Jahresberichten über die Schuljahre 1877 1878 bis 1901 1902 enthaltenen wissenschaftlichen Abhandlungen, 2 S. (Von Karl Langer); 3. Korneuburg (Städt. Kaiser F. J. Jubil.-Real-G.): Bibliographie zur Geschichte des österreichischen Unterrichtswesens. II. Heft: Die Universitäten, 58 S. (Von Dr. Gustav Strakosch-Graßmann); 4. Seitenstetten (K. K. G. der Benediktiner): Katalog des Seitenstettener geographischen Kabinettes, 35 S. (Von P. Josef Schock); 5. Rokycan (Kommunal-G.): Index librorum prohibitorum, 18 S. (Von Julian Syoboda): 6. Przemysl (Staats-G. mit polnischer Unterrichtssprache): Geschichte der Zaluskischen Bibliothek auf Grund des Lebens- und Wirkungsbildes ihres Stifters, 45 S. (Von Alexander Kleszenski); 7. Gewitsch (Landes-Realsch.): Katalog der Programmaufsätze in der Programmensammlung der Anstalt, 128 (Von Anton Sláma); 8. Groß-Meseritsch (Landes-Realsch.): Verzeichnis der in den Programmen der Mittelschulen mit tschechischer Unterrichtssprache in Böhmen veröffentlichten Abhandlungen, 34 S. (Von Boleslav Dolejšek.) Н. С. Н.

An den vier größten Wiener Bibliotheken, deren Raumverhältnisse dringend einer Verbesserung bedürfen, werden im Laufe dieses Jahres bauliche Veränderungen vorgenommen. Am radikalsten wird dem Raummangel der Stadt-Bibliothek abgeholfen werden, die aus der Errichtung eines städtischen Museums den meisten Nutzen ziehen wird. Dieses Museum,

dessen zwei preisgekrönte Entwürfe gegenwärtig dem öffentlichen Urteil unterbreitet werden, soll die städtischen Sammlungen aufnehmen, die bis jetzt in einem eigenen Trakt des Wiener Rathauses untergebracht waren. Durch die Entfernung dieser Sammlungen wird wenigstens ein Teil der bis jetzt benützten Säle der städtischen Bibliothek zugewiesen werden können. Die knappen Mittel, die für die Hof- und Staats-Institute zur Verfügung stehen, bringen es leider mit sich, dals der weitestgehende Wunsch der Beamten und des Publikums der Hof- und Staatsbibliotheken, der Wunsch nach Neubauten, vorläufig nicht erfüllt werden kann. Die Hofbibliothek. deren umfangreiche Bestände in einem empfindlichen Missverhältnisse zu den kargen und lichtlosen Räumen stehen, in denen diese Bestände verwaltet und benützt werden, muß sich mit einem bescheidenen, dem bisherigen Bibliotheks-Trakt angegliederten Neuban begniigen, der aber einen Lesesaal enthalten soll, welcher modernen Ansprüchen weit entgegenkommt. Dadurch wird auch die Möglichkeit geschaften, den Handschriften, Inkunabeln, Kupferstichen und Musikalien würdigere Räume zuzuweisen. Viel ungünstiger als bei der Hof-bibliothek waren bisher die Verhältnisse bei der kaiserlichen Fideikommis-Bibliothek, die in einigen Gemächern der Hofburg untergebracht war. Dort war der bauliche Zustand der Räume derartig, dass eine Entfernung der Sammlung nicht nur geboten, sondern eine nackte Existenzfrage war. In einundzwanzig Sälen des Erdgeschosses des neuerbauten Burgflügels wird nun für die Fideikommis-Bibliothek ein provisorisches Heim geschaffen. Die endgültige Lösung der Frage behält sich die Hofverwaltung noch vor. Die geringfügigste Aenderung ihres baulichen Gefüges steht der Universitätsbibliothek bevor. Die Ersparungspolitik, die bei der Erbauung des neuen Universitätsgebäudes (1884) von einem eigenen Bibliotheksgebäude nichts wissen wollte, stellt sich immer mehr und mehr als Unterlassungsstinde heraus. Der noch verfügbare Raum für die Bücheraufstellung geht einem leicht absehbaren Ende entgegen und dabei ist die Erweiterungsfähigkeit der Bibliothek äußerst gering. Ob die Unterbringung der Bücher in den Kellerräumen, wie vorgeschlagen wurde, bücherhygienisch gerechtfertigt ist, scheint sehr zweifelhaft zu sein. Vorläufig ist eine Erweiterung des längst zu klein gewordenen Katalogsaales in Aussicht genommen, der zwei Beamten-bureaus zum Opfer fallen werden. Eine Galerie von mehreren Stockwerken, die in dem neuen Katalograum errichtet werden soll, wird die Magazine wenigstens für kurze Zeit entlasten. Die Sanierung der unzulänglichen Raumverhältnisse ist dadurch nur hinausgerückt, wird jedoch eine nahe Zukunft ernstlich beschäftigen müssen.

An der internationalen Bienenzucht-Ausstellung, die im April in Wien stattfand, hat sich auch die Hofbibliothek beteiligt. Aus ihrem reichhaltigen Bestande steuerte sie eine große Anzahl Dokumente bei, die eine litterarische Geschichte der Imkerei darstellten. Griechische Handschriften und arabische Urkunden berichteten vom Stande der Bienenzüchtung im Orient. Aus der Sammlung der Papyri Raineri, die jetzt im Besitze der Hofbibliothek ist, stammte der Bericht eines Zuckerplantagenbesitzers und Bienenzüchters an einen Zuckerbäcker. Dieser aus dem 10. Jahrhundert stammende Brief ist zugleich die älteste Probe des Leinenlumpenpapiers. Von Barth. de Glanvillas "De proprietate rerum", dem ersten Druckwerk, das einen Aufsatz über Bienen enthält, war die Hofbibliothek nur in der Lage, den verhältnismäßig späten Nürnberger Druck von 1453 (Hain \*2505) auszustellen, dagegen konnte sie die erste selbständige Schrift über Bienenzucht von Nickel zur Verfügung stellen. Auch die ersten Nummern der ersten Imker-Zeitschrift, die "Abhandlungen der Oekonomischen Bienengesellschaft der Ober-Lausitz" (1766) waren in der Ausstellung zu sehen.

Der bekannte Reichshofrat Friedrich Karl v. Moser, Sohn des noch bekannteren Joh. Jakob Moser, war von Kaiser Josef im Dezember 1769 zum Administrator der Grafschaft Falkenstein in der Rheinpfalz ernannt worden. Die Württembergische Landschaft ermächtigte ihre Deputierten in Wien bei der Auktion seiner Bibliothek ein u. andere der landschaftlichen Bibliothek gemäße Piecen zu erwerben. Darauf antworteten diese am 6. Januar 1770: der Auftrag sei leider zu spät eingelaufen, einige Bücher, die gar zu hoch angeschlagen gewesen, seien zwar stehen geblieben, andere, besonders was zu den belles lettres gehörte, davon eine große Menge da war, sind entsetzlich hinaufgetrieben worden, weil besonders die hiesige junge Herrn sich persuadirt gehalten, es seien lauter vorzüglich gut choisirte Bücher, die in Herrn v. Mosers Bibliothek stehen. Der junge Graf Kaunitz, Professor Bocris, die untere Jesuiten, Graf Palify haben vieles gekauft. Viele sind aber darbey auch nicht wenig angeloffen, weil verschiedene teure Bücher von der hiesigen Censur verstümmelt und Blätter herausgerissen worden, welches man in der Schnelle u. unter dem Ausrufen zur Licitation nicht allemal gleich einsehen od, wahrnehmen können. Künftige Woche wird des bekannten Passauischen Domherrn Grafen v. Thurn Bibliothek verkauft; sein berühmtes Naturalienkabinet ist um ein Spottgeld hingegeben u. zerrissen worden.

Aus Zürich wird geschrieben: Nachdem vor einiger Zeit von einem Ungenannten 200 000 Francs für den Bau eines Bibliotheksgebäudes geschenkt wurden, das die Kantonbibliothek, die Stadtbibliothek und eine Reihe anderer Bibliotheken in sieh aufnehmen soll, hat dieser Tage der Mailänder Verleger Ulrico Hoepli, den die philosophische Fakultät der Universität Zürich vor einigen Jahren zum Ehrendoktor ernannte, zum gleichen Zweck 25 000 Francs geschenkt. Auch der Züricher Hochschulverein bewilligte einen Beitrag von 10 000 Francs.

Das Antiquariat von Joseph Baer & Comp. in Frankfurt a. M. hat den ersten Teil des Katalogs der Büchersammlung des hervorragenden Kunsthistorikers Eugen Müntz in Paris herausgegeben, der sehr viele wertvolle Werke enthält. Dem Katalog ist ein Porträt von Müntz und ein Verzeichnis seiner Schriften, 229 an Zahl, beigegeben. Es kommt wohl selten eine so vollständige Sammlung kunsthistorischer Werke in guten Exemplaren in den Handel.

Philip Webb, ein Freund William Morris', hat der Bibliothek des Trinity College in Cambridge sämtliche heute schon seltenen und überaus kostspieligen Drucke der Kelmscottpresse Morris zum Geschenk gemacht. Die vollständige Reihe umfaßt 67 Werke.

Für die Bibliothek des verstorbenen Lord Acton, die John Morley der Universitätsbibliothek Cambridge zum Geschenk gemacht hat, wird ein eigener Flügel errichtet. Für die Katalogisierung der Bibliothek hat der Aufsichtsrat der Bibliothek 90 000 Mark bewilligt.

"The London Library" hat einen neuen, bei Williams Norgate erschienenen und von Dr. C. T. Hagberg Wright verfaßten Katalog veröffentlicht. Im Jahre 1841 wurde die betreffende Bibliothek mit ca. 14000 Bänden begründet, während dieselbe jetzt laut Katalog einen Bestand von 220000 Bänden aufweist. Der 1640 Seiten enthaltende Wegweiser ist von der Firma Spottiswoode gedruckt und, wenngleich in der Hauptsache die Herstellung des Werkes als gelungen gelten kann, so muß doch andrerseits der überans kleine Druck und das komplizierte System der angewandten Abkürzungen nicht als sehr empfehlenswert bezeichnet werden. Die vorliegende Arbeit stellt sich in der Hauptsache als ein praktischer Führer zum Auffinden, nicht aber als ein wissenschaftliches, bibliographisches Werk von Belang dar. Diese Thatsache wird wohl vornehmlich ihre Begründung in dem Umstande haben,

das bezügliche Institut so gut wie gar keine Raritäten im Liebhabersinne besitzt. Die Verwaltung war dagegen stetig bemüht, die besten Ausgaben der bedeutenderen Werke der gesamten europäischen Litteratur zu erwerben. Besonders reich ist die Sammlung an Memoiren und Büchern historischen Inhalts, an Lexika, Encyklopädien und demjenigen Hilfsapparat, der für die mit Litteratur im engeren Sinne und mit Geschichte sich befassenden Personen willkommen erscheint. Unter keinen Umständen aber will der Vorstand der Bibliothek sich in irgend einen Wettbewerb mit Spezialsammlungen oder professionellen Kollektionen einlassen. Ueberraschend wirkt es jedenfalls, nach einem Stichwort wie z. B. "Schelling" in dem Katalog vergebens suchen zu müssen.

Darüber, dass in einem solchen Werk Druckfehler nicht zu vermeiden sind, bedürfte es keiner Erwähnung, aber sie sind in dem neuen Katalog

denn doch verhältnismässig etwas zu zahlreich.

London.

O. v. Schleinitz.

#### Vermischte Notizen.

In der zweiten Jahresversammlung der Gutenberg-Gesellschaft, die am 28. Juni im Stadthaus zu Mainz tagt, soll die diesjährige Veröffentlichung (P. Schwenke, Die Donat- und Kalendertype. Nachtrag und Uebersicht mit zahlreichen Lichtdrucktafeln) ausgegeben worden. Die Schriften der Gesellschaft werden nur an Mitglieder abgegeben. (Jahresbeitrag 10 M.)

Lit. Cent. (Mitteilung des Vorstandes).

Der Vorstand der im August 1901 in Jena gegründeten Pädagogischen Gesellschaft — Prof. Rein-Jena. Prof. Zimmer-Zehlendorf, Oberlehrer Landmann-Jena hat beschlossen, als erste Arbeit ein Verzeichnis empfehlenswerter Schriften, welches das gesamte Gebiet der Pädagogik umfassen soll, herauszugeben. Dieses Verzeichnis bietet sich als ein kundiger Führer durch die gewaltige Masse der pädagogischen Litteratur an. Es will vor allem dem Lehrer Winke geben für die Anschaftung einer wertvollen Bibliothek und zugleich auch die besten Hilfsmittel für seine tägliche Arbeit zusammenstellen. Das Unternehmen beruht auf der gewissenhaften Zusammenarbeit von Männern der Wissenschaft und der Praxis.

Ende September wird in Weimar die internationale Vereinigung zum Schutze der Autorrechte auf den Gebieten der Kunst und Wissenschaft ihre Hauptversammlung abhalten.

Im Anschluß an unsere Notiz im Juniheft S. 302 bemerken wir, daß, wie wir hören, Prof. Dr. Klussmann seit Jahren an einer Bibliographie der griech, und röm. Autoren arbeitet, die in absehbarer Zeit in Druck gegeben werden wird.

Zur Jubelfeier der Heidelberger Universität erscheint in Karl Winters Universitätsbuchhandlung zu Heidelberg eine von Professoren der Ruperto Carola verfalste Festschrift in zwei Bänden, die ein beachtenswertes Werk für die Geschichte der Universität in den letzten hundert Jahren sein wird.

Am 24. Januar fand in Wien die gründende Versammlung einer österreichischen Ex-Libris-Gesellschaft statt. Die Gesellschaft hat nicht nur den Zweck, den Gebrauch von Bibliotheks-Zeichen in weiteren Kreisen zu verbreiten, sondern verfolgt auch das wissenschaftliche Ziel, "die Kenntnis der alten österreichischen Ex-Libris zu erweitern und zu vertiefen".

In Wien finden gegenwärtig Tag für Tag Versammlungen statt, die sich mit dem beabsichtigten Zoll auf gebundene Bücher (vgl. C.f. B. XX. 5. p. 254) befassen. Von der Buchbinder-Genossenschaft abgesehen, die sich mit trügerischen Hoffnungen auf einen großen Aufschwung ihres Gewerbes schmeichelt, macht sich der Widerstand gegen diesen Zoll, der allgemein als schädliche Bildungssteuer empfunden wird, in sehr energischen Verwahrungen Luft. Von besonderer Bedeutung ist die Resolution, die der akademische Senat der Wiener Universität gegen die Einführung dieses Zolles an das Unterrichtsministerium geleitet hat. In dieser Entschließung wird darauf hingewiesen, daß die geistige Kultur Oesterreichs mit der litterarischen Produktion des Auslandes viel zu innig verknüpft sei, um eine Störung dieser Beziehungen ohne großen Schaden erleiden zu können.

Aus der Kyrkohistorisk Arskrift von 1902 hat der Bibliotheksamanuensis Dr. Isak Collijn in Upsala einen neu aufgefundenen gedruckten Ablafsbrief des Papstes Sixtus IV. für Schweden und Norwegen zu Händen des Legaten Bartholomaeus von Camerino separat abdrucken lassen.

Da die verdienstvolle, von Herrn Professor Dr. Reyer herausgegebene Sammelschrift "Fortschritte der volkstümlichen Bibliotheken" in den "Blättern für Volksbibliotheken" 1903 S. 100 angezeigt ist, weisen wir hier nur noch auf sie hin.

Die Verleger der großen 66 bändigen allgemeinen englischen Biographie The Dictionary of National Biography, Smith, Elder & Co. in London, haben zu diesem umfangreichen Werk einen Index-Band erscheinen lassen, der auf 1456 Seiten in alphabetischer Folge alle in dem großen Werke vorkommenden Namen verzeichnet und ganz kurze Angaben über Leben und Bedeutung der aufgenommenen Persönlichkeiten giebt. Lit. Cent.

Die Zeitschrift "The Library Association Record", das offizielle Organ des britischen Bibliotheken-Verbandes, dessen Redaktion bisher von dem Bibliothekar der John Rylands Library in Manchester, Henry Guppy, geführt wurde, wird vom April d. J. an von einem eigens ernannten "Veröffentlichungs-Komité" herausgegeben.

Der englische Verleger G. D. Sproul kündigt eben eine "St. Dunstan-Ausgabe" der Romane Dickens' an, die 400 000 M. kosten wird.

In einem Vortrage, den er am 19. Januar in der Londoner bibliographischen Gesellschaft hielt, gab Alfred Pollard die Zahl der englischen poetischen Mss. auf etwa 2000 an, die sich auf das British Museum (500), Oxford (400), Cambridge (300) etc. verteilten. Die Versammlung beschloß die Drucklegung eines Kataloges dieser Hss. thatkräftig zu fördern.

## Neue Erscheinungen auf dem Gebiete des Bibliothekswesens.')

Mitgeteilt von O. Koller in Leipzig.

Annuaire des bibliothèques et des archives pour 1903. (Année 18), publiée sous les auspices du ministère de l'instruction publique. Paris, libr. Hachette et Ce. 288 p. 8°.

<sup>\*)</sup> Die mit \* bezeichneten Bücher sind der Redaktion zugesandt.

Baschin, Otto. Bibliotheca geographica. Herausgegeben von der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Bd. 8: Jahrgang 1899. Berlin, W. II.

Kühl. XVI. 511 S. gr. 50. M. 8 .- .

Bibliographie, Deutsche, der Arbeiter-Versorgung. Ein vierteljährliches Verzeichnis aller auf dem Gesamt-Gebiete der Arbeiter-Wohltahrtspflege in Deutschland erschienenen Schriften. 1903. [4 Nrn.] Grunewald-Berlin, Verlag der Arbeiter-Versorgung A. Troschel. gr. 8°. M. —.40.

Birot, J. et J. B. Martin. Notice sur la collection des livres d'heures conservés au trésor de la primatiale de Lyon. Paris, Imp. nationale. 12 p. 5°.

Extrait du Bulletin historique et philologique.

\*Bogfortegnelse, Norsk, for 1898. Udgiven af Universitets-Bibliotheket i Henhold til Lov af 20. Juni 1882. Christiania, H. Aschehoug & Co. 108 S. gr. 8º.

-.- for 1901. 78 S. gr. 8°.

Die Jahrgänge 1899-1900 sollen später erscheinen.

Brown, Elmer Ellsworth. The making of our middle schools: an account of secondary education in the United States. New York, Longmans, Green & Co. 14, 547 p. 8°.

P. 481-518: a full classed bibliography.

\*Catalogue de la bibliothèque de l', Utrecht". Compagnie d'assurances sur la vie et contre l'invalidité fondée à Utrecht 6 août 1883. 5. édition. Utrecht, J. L. Beijers. 378 p. 4°. Avec 2 gravures.

Chamberlain, A.H. Bibliography of the manual arts. Chicago, A. Flanagan Co.

106 p. S<sup>o</sup>.

\*Chicago Public Library. Thirtieth annual report of the board of

directors, June 1902. Chicago, Ch. Public Library. 1902. 53 p. 8°.

\*Dante Society (Cambridge, Mass.). Eighteenth and Nineteenth annual reports. 1899—1900. Accompanying papers: A list of Danteiana in American libraries, supplementing the catalogue of the Cornell collection, by Theod. Wesley Koch. — Index of authors quoted by Benvenuto da Imola in his commentary on the Divina Commedia: a contribution to the study of the sources of the commentary, by Paget Toynbee. Boston, Ginn & Company. 1901. XVII. 67. 54 p. 8°.

-. Twentieth annual report. 1901. Accompanying papers: An anonymous portrait of Dante. Reproduction, with an account of the original, by Theod. W. Koch. — The epitaph of Dietzmann, landgrave of Thuringia, ascribed to Dante, by Charles Eliot Norton. — Notes on the latin translation of, and commentary on, the Divina Commedia, by Giovanni da Serravalle, by G. L. Hamilton. Boston, Ginn & Comp. 1902. XVII. 38 p. with one portrait 8°.

\*Fortescue, G. K. Subject index of the modern works added to the Library of the British Museum in the years 1881-1900. Vol. II: F-M. London,

Longmans & Co. 1010 p. 80. cloth. Sh. 30.—.

Freimann, A. Annalen der hebräischen Druckerei in Wilhermsdorf. [Aus: Festschrift zum 70. Geburtstage A. Berliner's.] Frankfurt a. M., J. Kauffmann. 16 S. gr. 8º. M. 1.-

- Bibliographie der Schriften und Aufsätze des Dr. A. Berliner. [Aus: Festschrift zum 70. Geburtstage A. Berliner's.] Ebenda. 25 S. gr. 8°. M. 1.-.

Garnier, Jh. Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Côte-d'Or. Archives civiles. Série G: Clergé séculier. Nºs 1 à 1024. Tome 1. Dijon, impr. Darantière. à 2 col. 540 p. gr. 4°. Giurati, Domenico. Il plagio. Milano, Ulrico Hoepli. 495 p. 8°.

\*Göteborgs Offentliga boksamlingar. Ärsberättelser för 1902. Göteborg. (17) pag. 4°.

\*Houlbert, C. Les insectes ennemis des livres. Leurs moeurs—moyens de les détruire. Paris, Alph. Picard & Fils. XXXVIII. 269 p. et 3 planches. 8º. Fr. 7.50.

Jahrbuch, Literarisches. Jahres-Rundschau über die literarischen Erzeugnisse deutscher Zunge auf schöngeistigem, dramatischem und musikdramatischem Gebiet, verbunden mit einem Lexikon der lebenden deutschen Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Herausgegeben von Peter Thiel. Jahrgang 1: 1902. Köln, Hoursch & Bechstedt. VIII. 320 S. mit 14 Portr.

gr. 8°. M. 2.50.

Karo, Georgius et Joannes Lietzmann. Catenarum graecarum catalogus. [S.-A, aus den Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Phil.-histor. Klasse 1902 Heft 1, 3, 5.] S. 1-66, 299-350, 559-621. 8°.

Kroeger, A. B. Guide to study and use of reference books. London,

Gay & Bird. 4°. Sh. 6.6.

\*Kroll, Guil. Codices Vindobonenses. VI. Bruxellis, Henr. Lamertin. VIII. 122 p. gr. 5°.

Catalogus codicum astrologorum graecorum.

Library Association of Australasia. Transactions and proceedings at the third general meeting, held at Melbourne, April 1902. Melbourne 1902. 8. 128. 8 p. 8°.

Die Literatur des Städtewesens in technischer und hygienischer Beziehung. Herausgegeben anläßlich der deutschen Städteausstellung zu

Dresden 1903. Dresden, Gewerbe-Buchhandlung. 79 S. gr. 8°. M.—75.

\*Maire, Albert. Répertoire alphabétique des thèses de doctorat ès lettres des universités françaises, 1810—1900. Avec table chronologique par Universités et table détaillée des matières. Paris, Alph. Picard & Fils. VI. 226 p. 8°. Fr. 5.—. \*Mayence, F. Note papyrologique. [Extrait de la Revue d'histoire ecclé-

siastique.] Louvain, bureaux de la Revue. 10 p. gr. 8°.

Morel, E. Les livres liturgiques imprimés avant le XVIIe siècle, à l'usage des dioceses de Beauvais, Noyon et Senlis. Paris, Imp. nationale. 16 p. 5°.

Extrait du Bulletin histor. et philologique.

\*Olschki, Leo S. Monumenta typographica. Catalogus LIII primordii artis typographicae complectens editiones quae apud equitem Leonem S. Olschki bibliopolam Florentiae exstant, ab eo accurate describuntur pretiisque appositis venumdantur. Florentiae, L. S. Olschki. 498 p. 4°. C. tabula. Fr. 20.-

Reifferscheid, Alex. Mitteilungen aus Handschriften der St. Nikolai-

kirchenbibliothek. Greifswald. 16 S. 80.

Wissenschaftl. Beilage zum Vorlesungsverzeichnis.

Répertoire bibliographique de la librairie française. Année 3: 1902. Comprenant les 12 numéros de l'année, une table alphabétique par noms d'auteurs, une table alphabétique des matières. Paris, libr. Nilsson. 8º. à 2 col. cart. Fr. 7.50.

Ross, E. Denison and Edward G. Browne. Catalogue of two collections of persian and arabic manuscripts preserved in the India Office Library.

London, Eyre & Spottiswoode. XII. 189 p. gr. 8°.

de Savornin Lohman, A. Over boeken en schrijvers. Amsterdam, P. M. Kampen & Zoon. 8°. Fl. 2.40.

Schwab, Moïse. Le manuscrit hébreu no. 1388 de la Bibliothèque nationale (une Haggadah pascale) et l'iconographie juive au temps de la renaissance. Paris, libr. Klincksieck. 29 p. 4°.

Tiré des Notices et Extraits des manuscrits de la Biblioth, nat.

Stammhammer, Jos. Bibliographie der Finanzwissenschaft. Jena, Gustav Fischer. VI. 415 S. Lex. 8°. M. 12.—.

Les Tablettes bibliographiques, publiées par la librairie C. Reinwald—Schleicher frères & Cie., éditeurs. Année I: 1903. Paris. Paraissant quatre fois par an.

Wells, P. P. Literature of American history. Supplement for 1900 and 1901. London, Gay & Bird. 4º. Sh. 5 .--.

Wiener, S. Bibliographie der Oster-Haggadah. 1500-1900. Leipzig, Voss' Sort. 54 u. VII S. hoch 4°. M. 2.-.

#### Antiquarische Kataloge.

No. 520: Deutsche Litteraturgeschichte, Faust-Litte-Ackermann München.

ratur. 1781 Nrn.

Baer & Co. Frankfurt. No. 475: Deutschland von d. Völkerwanderung bis zur Reformation. 2250 Nrn. — No. 477: Bibl. Eugen Müntz. Hervorragende Sammlg. v. Werken zur Gesch. u. Theorie der Kunst. I. 1842 Nrn. --No. 482: Geschichte d. Handels. (Bibl. G. Hansemann.) 733 Nrn. Basler Buchhandlung. No. 288: Klass. Philologie. Neulateiner. Alter-

tumskunde. 2382 Nrn.

Beijers'sche Bh. Utrecht. No. 205: Historia scientiarum. 854 Nrn. -No. 206: Vergleich. Sprachwiss. Orientalia. Americana. 940 Nrn. — No. 207: Rechts- u. Staatswiss. 1491 Nrn.

Bielefeld's Hofbh. Karlsruhe. No. 216: Kunst-, Litterär- u. Kulturgesch., Schöne Wissensch. etc. 1446 Nrn. - No. 217: Werke aus versch. Geb. d.

Litteratur u. Kunst. 244 Nrn.

Calvary & Co. Berlin. No. 220: Staats- u. Sozialwiss. (Bibl. v. Jules Simon.) 3019 Nrn. — Anz. No. 87—98: Vermischtes. 1988 Nrn. Carlebach Heidelberg. No. 258: Naturwissenschaften, Mathematik u. Medizin.

1284 Nrn.

Fock Leipzig. No. 215: Physik, Astronomie. (Bibl. d. Proff. Hankel Leipzig u. Christoffel Strassb.) 2134 Nrn.

Geiger Stuttgart. No. 253: Rechts- u. Staatswiss. 1519 Nrn.

Geuthner Paris. No. 5: Histoire des sciences. 518 Nrn.

Gilhofer & Ranschburg Wien. No. 69: Volkstrachten. Militärkostüme.

Karikaturen, 511 Nrn. — Anz. No. 67: Vermischtes. No. 5264 – 5986. Halle München. No. 26: Porträts deutscher Männer u. Frauen. 1616 Nrn. Hiersemann Leipzig. No. 289: Deutsche Lande u. Städte. 1837 Nrn.

Hirsch München. No. 40: Curiosa. 680 Nrn.

Hugendubel München. No. 13: Deutsche Sprache u. Litteratur. 5590 Nrn. Kaufmann Stuttgart. No. 98: Anthropologie, Praehistorik, Ethnographie. 731 Nrn.

Klüber München. No. 132: Auswahl v. Werken aus allen Gebieten d. Litteratur. 707 Nrn.

Lehmann, Paul, Berlin. No. 108: Neuere ausländ. Sprachen. 1683 Nrn. List & Francke Leipzig. No. 354: Exakte Wissenschaften. 2856 Nrn.

Lüneburg München. No. 45: Klass. Philologie. 1723 Nrn. Lynge & Son Kopenhagen. No. 12: Danmarks og Norges historie og topografie. I. 2614 Nrn.

Mayer & Müller Berlin. No. 198: Varia. 1516 Nrn.

Mueller Halle. No. 97: Biblioth. philolog. classica. 2058 Nrn.

Olschki Florenz. Bullet. No. 44: Miscellan. 138 Nrn. Ottosche Buchh. Leipzig. No. 550: Curiosa., 874 Nrn.

Pech Hannover. No. 39: Kunstblätter. 1424 Nrn.

Poppelauer Berlin. No. 10: Bibliotheca judaica et hebraica. 2845 Nrn. Prager, R. L., Berlin. No. 162: Geschichte u. ihre Hilfswiss. 1381 Nrn.

Raustein Zürich. No. 241: Technologie. Architektur. 1062 Nrn. Rohracher Lienz. No. 48: Bibliotheks-Werke. 315 Nrn. — No. 49: Kathol. Theologie. 122 Nrn. Jacques Rosenthal München. No. 32: Geheime Wissenschaften. Folk-

lore. II. No. 1956-3656.

Schaper Hannover. No. 64: Niedersächs. Crayss. Kultur, Geschichte, Litteratur. 2418 Nrn.

Scholz Braunschweig. No. 94: Magdeburg, die Prov. Sachsen u. Brandenburg. 1505 Nrn.

Schulze & Co. Edinburgh. No. 20: Clearence catalogue. 60 p.

Simmel & Co. Leipzig. No. 203: Byzantina, Neograeca. 1402 Nrn. — No. 205: German. u. kelt. Sprach- u. Altertumskunde. 2960 Nrn.

Skopnik Berlin. Universitätswissenschaften. 2694 Nrn.

Völcker's Verl. Frankfurt. No. 242: Flugblätter. 2029 Nrn.
Weigel, Oswald, Leipzig. No. 109: Allgem. u. deutsche Geschichte. Oesterreich-Ungarn. Schweiz. 1122 Nrn. — No. 110: Geschichte aller Länder außer Deutschl., Oest. etc. 1358 Nrn.
Weigel Nachfl. Nürnberg. No. 13: Vermischtes. 1251 Nrn.
Würzner Leipzig. No. 154: Philologie, Orientalia etc. 16 S.

v. Zahn & Jaensch Dresden. No. 143: Rechts- u. Staatswiss. 2453 Nrn. — No. 144: Volkswirtschaft u. Statistik. 1622 Nrn.

#### Personalnachrichten.

Der außerordentliche Hilfsarbeiter an der Universitätsbibliothek zu Giessen Dr. Tavernier ist zum Hilfsarbeiter an der Kaiser Wilhelm-Bibliothek in Posen ernannt.

Am 15. Juli starb der Direktor der Universitätsbibliothek in Jena,

Hofrat Dr. phil. Karl Konrad Müller.

Der autserordentliche Professor an der Universität Leipzig, Dr. Woldemar Engelmann, Hilfsbeamter an der Bibliothek des Reichsgerichts, ist zum außerordentlichen Professor für Civilprozefs. Strafrecht und Strafprozefs an der Universität zu Marburg ernannt worden.

Der Hilfsbibliothekar an der Universitätsbibliothek zu Marburg, Dr. phil. Philipp Losch, ist zum Bibliothekar an der Universitätsbibliothek zu

Halle ernannt.

Der Assistent an der Universitätsbibliothek zu Marburg, Dr. phil. O. Froehde, ist zum Hilfsbibliothekar an derselben Bibliothek ernannt.

Am 3. Juni trat an der Universitätsbibliothek zu Marburg Dr. phil. Heinrich Hoeffler als Volontär ein. Geboren am 25. Juni 1878 zu Frankfurt a. M., evangelisch-lutherischer Konfession, studierte er in Marburg und Berlin neuere Sprachen, Geschichte und Geographie. Am 5. Dezember 1901 wurde er zum Dr. phil. promoviert und bestand am 31. Januar die Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen. Vom 1. April 1902 bis 31. März 1903 leistete er sein militärisches Dienstjahr zu Hildesheim ab.

Dem Honorar-Professor und Direktor der Universitäts- und Landesbibliothek in Strafsburg, Dr. phil Julius Enting, wurde der rote Adlerorden III. Kl. mit der Schleife verliehen.

Der Direktor der Wiener Universitätsbibliothek, Dr. Ferdinand Grassauer, den Erkrankung veranlafste, um Enthebung von seiner Stellung anzusuchen, wurde zum Ehrenmitglied des österreichischen Vereins für Bibliothekswesen ernannt, als dessen zweiter Vorsitzender er bisher fungiert hatte.

Der Kustos der Wiener Universitätsbibliothek, Dr. A. Weisz, ist von der Redaktion der "Mitteilungen des oesterreichischen Vereins für Bibliothekswesen" zurückgetreten. An seiner Stelle wurde der Amanuensis derselben Bibliothek, Dr. G. A. Crüwell, mit der Redaktion dieser Zeitschrift betraut.

#### Anfrage.

Un professeur français s'occupe en ce moment de la biographie du philosophe espagnol Francisce Sanchez. Il cherche depuis longtemps et en vain l'ouvrage suivant: Francisci Sanchez philosophi et medici doctoris carmen de cometa anni MDLXXVII Lugd. Apud Ant. Gryphium MDLXXVIII. Ce poème est cité plusieurs fois par L. Gerkrath, Franz Sanchez, Wien 1860. Ou voudrait savoir s'il en existe un exemplaire dans une bibliotheque d'Allemagne on d'Autriche. On voudrait bien adresser les réponses à Monsieur Alfred Morel-Fatio, 14 Rue de Poissy, Paris V.

# Centralblatt

fiir

# Bibliothekswesen.

XX. Jahrgang.

8. Heft.

August 1903.

#### Palaeographisches.

Palaeografisk Atlas. Dansk afdeling. Udgivet af kommissionen for det Arnamagnaeanske legat. Kobenhavn, Gyldendalske boghandel. 1903.

Monumenta Palaeographica. Denkmäler der Schreibkunst des Mittelalters. Erste Abteilung. Schrifttafeln in lateinischer und deutscher Sprache. In Verbindung mit Fachgenossen herausg, von Dr. Anton Chroust, Professor der Geschichte an der Universität Würzburg. Lieferung I—IX. München, Verlagsanstalt F. Bruckmann. 1899 bis 1902.

Dr. Franz Steffens, Lateinische Paläographie, I. Entwicklung der lateinischen Schrift bis Karl den Großen. Freiburg (Schweiz). Universitäts-Buchhandlung (B. Veith). 1903. Kunstanstalt Schaar & Dathe, Trier.

Ein Tafelwerk, das die Entwicklung der Schrift des Mittelalters in Dänemark zur Anschauung brächte, ist bisher vermifst worden. An Reproduktionen von dänischen Handschriften fehlte es nicht, aber sie gaben immer nur einzelne Codices oder Fragmente wieder, meistens nicht mit der besten Technik, so daß man bei Fragen der Schriftbestimmung, sowohl was Alter wie auch was die Herkunft betraf, einer festen Grundlage entbehrte. Die Verwaltung der Arnamagnäischen Stiftung hat diese Lücke in dankenswerter und vorzüglicher Weise auszufüllen begonnen. Der 1. Teil des von ihr herausgegebenen 'Paläografisk Atlas' zeigt in 64 Bildern auf 38 Tafeln die Entwicklung der dänischen Schrift des Mittelalters; ein zweiter Teil soll altnordische und isländische Handschriften bringen.

Die technische Ausführung der Tafeln (in Lichtdruck) muß auch das verwöhnteste Auge erfreuen, die äußere Ausstattung ist vorzüglich, ohne luxuriös zu sein, die Umschriften sind mit aller denkbaren Sorgfalt ausgeführt. Zur Wiedergabe gelangen nur solche Handschriften, die in Dänemark geschrieben und mit einiger Sicherheit zu datieren sind. Die Reihenfolge ist im Allgemeinen die zeitliche, so daß die Entwicklung der Schrift ohne Weiteres deutlich wird. Am Schlusse sind einige datierte Urkunden beigefügt, die als Maßstäbe zur Ver-

XX. 8. 25

gleichung dienen können. Den größten Beitrag — 20 Nummern — hat die Arnamagnäische Sammlung selbst geliefert. Nach ihr kommen die Kopenhagener Universitätsbibliothek und die kgl. Bibliothek in Stockholm mit je 8, das dänische Reichsarchiv mit 7, die kgl. Bibliothek in Kopenhagen mit 5 Nummern. Daneben sind das Gymnasium zu Herlufsholm, die Universitätsbibliothek in Lund, das Stift Odensee, das schwedische Reichsarchiv, das Ratsarchiv zu Flensburg und das Staatsarchiv in Schleswig vertreten.

Die erhaltenen dänischen Handschriften sind alle ziemlich jung: über das 12. Jahrhundert reicht keine hinauf. Die älteste von allen, das Necrologium Lundense, eröffnet als Tafel I auch den Atlas. Schon mit Nr. 5 sind wir im 13. Jahrhundert angelangt, um dann an immer reicheren und mannigfaltigeren Beispielen die Wandlungen der Schrift bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts zu verfolgen.

Ein nicht unwichtiges Ergebnis der schönen Publikation, die hauptsächlich das Werk von Kr. Kalund ist, springt schon beim Durchblättern in die Augen. Man hat auf die Autorität von Wattenbach hin behauptet, die dänische Schrift bleibe in ihrer Entwicklung ebenso um ein halbes Jahrhundert hinter der Schrift südlicherer Länder zurück, wie der Osten hinter dem Westen. Der Anblick der Tafeln des Atlas lehrt, daß dem nicht so ist. Es dürfte schwer sein, zwischen Dänemark und Deutschland in dieser Hinsicht einen wesentlichen Abstand zu finden. Beispiele, wie Nr. V (1207—33), IX. X (2, Hälfte des 13, Jahrh.), XI (1290—97), LIII—LV (1242—90), zeigen, daß schon seit dem 13. Jahrhundert Dänemark mit Mitteleuropa gleichen Schritt hält. Diese Stücke könnten ebenso gut, wenn auch nicht in Italien oder Frankreich, so doch in Deutschland geschrieben sein. Der einzige Unterschied, mit dem man rechnen darf, ist derselbe, der in allen Ländern sich geltend macht: das Alter des Schreibers.

Diese allgemeine Feststellung wird in einem viel erörterten Falle von entscheidender Bedeutung. Es handelt sich um die Fragmente des Saxo Grammaticus, die von Gaston Paris ins Ende des 12. Jahrhunderts gesetzt, demgemäß von dänischen Kennern mit der Person des Saxo selbst in Beziehung gebracht, dagegen von Hasse erst dem 14. Jahrhundert, von Holder-Egger wenigstens der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zugewiesen wurden. Wie irrig die Behauptungen der beiden zuletzt genannten Gelehrten waren, stellt sich jetzt heraus, wo man eine Seite der Fragmente (Tafel VI) mit einer größeren Anzahl sicher datierbarer Schriftproben vergleichen kann. Hasses Meinung verdient eigentlich keine besondere Widerlegung: der Anblick der Tafel genügt für jeden, der paläographisch einige Erfahrung hat. Holder-Eggers Gründe wiederum waren sämtlich aus dem eben erwähnten Dogma von der Rückständigkeit der dänischen Schrift abgeleitet. Sie fallen nunmehr hinweg, und es ist Kalund ein Leichtes, an der Hand der anderen Proben des Atlas zu erweisen, daß die Schrift der Fragmente nach ihrem allgemeinen Charakter spätestens dem Anfange des 13. Jahrhunderts angehört, und

daß die von Holder-Egger beanstandeten, angeblich einer viel späteren Zeit eigentümlichen Einzelheiten, sämtlich im Anfange des 13. Jahrhunderts, zum Teil auch schon früher als sicher belegt erscheinen. Die Aufzeichnung der interessanten Fragmente ist also der Lebenszeit des Verfassers als mindestens sehr nahe stehend, wenn nicht geradezu mit ihr zusammenfallend erwiesen. Eine erneute Prüfung nach der textkritischen Seite wäre danach wohl angezeigt.

Die Geschichte der Schrift in Dänemark anschaulich darzustellen ist in diesem Werke in ausgezeichneter Weise gelungen. Diese Aufgabe läßt sich auf 38 Blättern freilich nur für ein kleines Land wie Dänemark lösen. Für Deutschland würde derselbe Zweck ganz andere Dimensionen erfordern. Ihn haben sich die Monumenta Palaeographica, die Chroust herausgiebt, gestellt: Ob sie ihn erfüllen werden, könnte zur Stunde nur ein Prophet sagen. Denn obwohl von dem wirklich monumental, im Stile der Palaeographical Society, angelegten, technisch auf höchster Stufe stehenden Werke bereits 90 Tafeln vorliegen, so sind das doch erst drei Achtel von der ersten Hälfte des Ganzen. Der Prospekt erklärt, es sei die Absieht, "ein Bild von der Entwicklung der lateinischen Schrift vom 5. bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts zu bieten, vornehmlich aber doch der Geschichte ihrer Veränderungen in Deutschland, natürlich unter steter Berücksichtigung der entsprechenden Entwicklung in Italien, Frankreich und England, sowie des mannigfach sich äußernden Einflusses der französischen und italienischen Minuskel auf die Schrift in den verschiedenen Landschaften Deutschlands," Jeder Kundige weifs, dass damit sehr viel versprochen wird, und ein Skeptiker dürfte wohl an das Wort des mecklenburgischen Dichters erinnert werden: "Rindfleisch un Plummen smecken sihr schön, mer krigen se man nich." Ob wir das Bild, das Chroust ankündigt, wirklich erhalten werden, ist auch mir zweifelhaft. scheint, in den bisher erschienenen 90 Tafeln müßte sich wenigstens der Plan des Ganzen schon erkennen lassen; er ist ja bei derartigen Unternehmungen immer die Hauptsache. Ist er zweckmäßig entworfen, so können Mängel im Einzelnen nicht allzuviel schaden; ist er unklar, oder fehlt er gar, so vermag auch die tadelloseste Ausführung im Einzelnen vor dem Mislingen nicht zu schützen. Diesen Plan aber vermisst man bisher. Es macht stark den Eindruck, als wäre der Herausgeber, als er zu publizieren anfing, sich zwar sehr klar darüber gewesen, was er leisten wollte, nicht aber darüber, wie er es machen

Anders kann ich mir nicht erklären, warum nicht von Anfang an bei der Reihenfolge der Tafeln die trefflichen Grundsätze eingehalten werden, über die der Prospekt sich äußert. Hier wird zutreffend bemerkt, eine sichere Grundlage für jede Schriftprüfung sei nur zu gewinnen, wenn man wisse, "wie zu gleicher Zeit an verschiedenen Orten und wie zu verschiedenen Zeiten am gleichen Orte geschrieben worden ist." Deshalb sollen Beispiele von gleichaltrigen Handschriften verschiedener örtlicher Herkunft, und solche aus demselben Orte, aber

aus verschiedenen Zeifen, nebeneinander geboten werden. Vorzüglich! Besser könnte es garnicht gemacht werden. Aber das bisher Vorliegende deckt sich damit nur zum Teil. Es herrscht in der Zusammenstellung entweder Willkür oder Zufall. So enthält die 2. Lieferung neben Beispielen aus dem 8. Jahrhundert auch solche aus dem 13. und 14., die unter sich keinerlei Beziehung haben (Register Albert Behaims, Ludwigs d. Baiern u. ä.) Der Fall wiederholt sich ähnlich Lief, VII, wo außer einer zusammenhängenden Reihe von Salzburger Schriften des 9. und 10. Jahrhunderts zwei Beispiele von englischer Schrift des 8. Jahrhunderts, und noch mehr in Lief. VI, wo neben dem 7., 8. und 9. das 15. Jahrhundert und keineswegs die gleichen Orte vertreten sind. Da muss man doch auf den Gedanken kommen, dass die Grundzüge des Unternehmens nur in der Theorie feststanden, als die Herausgabe begonnen wurde, und dass Herr Chroust für das Nähere. die Auswahl und Anordnung, seinem guten Stern vertraut hat und der Gefälligkeit seiner Freunde, die ihm schon bisher (Beckmann, Herre, Leidinger) manches hübsche Stück beigesteuert haben. dem wirklich so wäre, so könnte man es nur sehr bedauern. alsdann ist die Gefahr sehr groß, daß wir zwar eine stattliche Reihe tadellos ausgeführter Lichtdrucktafeln in schöner, luxuriöser Ausstattung - vielleicht in allzu luxuriöser, wenigstens mit dem Papier ist geradezu verschwenderisch umgegangen -, aber kein organisches Bild der Schriftgeschichte erhalten werden, mit anderen Worten, ein würdiges Prachtwerk, an dem sich Liebhaber erfreuen können, aber kein Lehrmittel, das durch den bloßen Anblick schon aufklärend und unterrichtend wirkt. Für ein Lehrmittel, wie der Prospekt es ausdrücklich ankündigt, ist das Werk denn auch schon viel zu teuer. Man denke: 240 Blätter zu 2 Mark. - wie viele Seminare sind da in der Lage, sich auch nur den Luxus eines einzigen Exemplars zu gönnen? Und für wirklichen Unterricht ist mit einem Exemplar wenig anzufangen. Dahei aber spricht der Prospekt von "verhältnismäßiger Wohlfeilheit!" Die "Verhältnisse" der Verlagshandlung und des Herausgebers müssen in der That beneidenswerte sein.

Allen Nachdruck legt der Herausgeber auf den Nachweis von der Wandlung der Schrift am gleichen Ort im Laufe der Zeit. Er geht darin sehr weit; er will die Schreibschulen rekonstruieren. Kein Zweifel, daß das nur in sehr beschränktem Maße möglich ist. Selten liegt für einen Ort ein so reiches und so zuverlässiges Material vor, wie es für St. Emmeram in Regensburg in den Traditionsbüchern vom 11. bis 13. Jahrhundert erhalten ist (Lief. 4, ähnlich für Salzburg Lief. 7 und 8). Hier kann man in der That ein schönes Stück von der Entwicklung der Schrift in Regensburg auf sieherer Grundlage kennen lernen. Anderswo ist man auf Kombinationen angewiesen, um die Zusammenhänge zu erschließen. Chroust zeigt eine offenkundige Vorliebe für derartige Kombinationen, die ja auch unstreitig ihren Reiz haben. Nur darf man nicht vergessen, daß das Ergebnis in "den meisten Fällen nicht mehr ist, als eine Vermutung, eine Möglichkeit,

besten Falles eine Wahrscheinlichkeit. Mir scheint, daß Chroust hier nicht immer die nötige Vorsicht beobachtet, daß er bisweilen sogar einer scharfsinnigen Deduktion zuliebe den einfachen Augenschein vernachlässigt oder opfert. Lief. VII, Tafel 8 bietet ein Stück vom Rotulus der Pallienbriefe für die Salzburger Erzbischöfe bis 860. Chroust bemerkt, daß die nächste Urkunde dieser Art aus dem J. 877 nicht mehr aufgenommen ist, und daß im J. 870 durch den Streit Salzburgs mit Methodius ein Anlass für die Zusammenstellung des Rotulus gegeben war. Er setzt sie deshalb ins Jahr 870. Soweit hat er gewiß Recht. Wenn er nun aber auch das erhaltene und von ihm abgebildete Exemplar im Jahre 870 geschrieben sein läfst, so widerspricht dem das Aussehen der Schrift. Sickel verlegte sie in den Anfang des 10. Jahrhunderts; dass er Recht hatte, beweist Chroust selber, ohne es zu wollen, durch die nächste Tafel (VII, 9), einen Salzburger Traditionscodex mit der sicheren Datierung 935. Aelter als dieser ist der erhaltene Rotulus keinesfalls, eher schon jünger. Er kann also nur eine Kopie des im J. 870 zusammengestellten sein, - eine Möglichkeit, mit der Chroust überhaupt nicht gerechnet zu haben scheint,

Ebenso steht es bei Lief, IX Tafel 2. Hier liegt die Kopie einer Schenkungsurkunde für Neumünster und Haug in Würzburg vor, datiert 1091. Chroust meint, das Original sei dem Stift Haug übergeben worden, während Neumünster sich mit einer unbeglaubigten Kopie begnügen mußte. Dieses Räsonnement ist schon nicht sehr überzeugend. Unhaltbar aber ist der daraus gezogene Schluß: "daß die Abschrift kurz nach Anfertigung des Originals, also noch im J. 1091 entstanden ist, darf angenommen werden." Keineswegs: warum sollte nicht auch später eine Abschrift genommen worden sein? Die Schrift macht es sehr wahrscheinlich; verglichen mit der nächsten Tafel (IX, 3), einer

Urkunde von 1103, erscheint sie als die jüngere.

Lief. III, Taf. 7 soll Autographen von Otloh darbieten. Es sind zwei verschiedene Schriften, eine Texthand und eine Glossenhand. Dass die zweite die eigene Hand Otlohs sei, hatte schon Arndt gefunden. Chroust hält den Unterschied zwischen beiden für "sehr geringfügig", weist auch die Texthand Otloh zu und kommt auf diesem Wege dazu, eine ganze Anzahl Codices als von Otloh geschrieben zu Nun kann ich freilich den Unterschied zwischen beiden Händen nicht für so geringfügig halten. Vollends irre werde ich aber an den Schlüssen von Chroust, wenn ich finde, daß sein einziges Beweisstück in einer Subskription besteht, die in der Form, wie er sie wiedergiebt, unmöglich von Otloh geschrieben sein kann, denn sie enthält einen Fehler: Sat tamen [lies Attamen?] istud opus scribendo tuum tibi promptus. Das giebt keinen Hexameter und keinen Sinn: statt 'tuum' muss 'sum' dastehen. Entweder also ist die Subskription des Otlohschen Autographen von einem Abschreiber entstellt kopiert worden, oder - Chroust hat falsch gelesen; und das möchte ich doch nicht annehmen.

Lief. VI, Tafel 4,5, eine Regensburger Privaturkunde von 836-47,

wäre nach Chroust von Dominicus geschrieben, einem Schreiber der Königskanzlei, von dem das Diplom in Kaiserurkunden in Abbildungen III, 10 herrührt. Wie man zu dieser Behauptung gelangen kann, ist mir unbegreiflich. Die Regensburger Urkunde steht nicht nur kalligraphisch im Allgemeinen beträchtlich niedriger, als das Diplom, ihre Schrift ist nicht nur derber, fetter, die oberen Schäfte plumper, sondern die vorherrschende Form des d ist in beiden Urkunden ganz verschieden, und noch verschiedener sind die angewandten Kürzungszeichen. Ich halte die Identität des Schreibers für vollkommen ausgeschlossen.

In einem Falle hat Chroust sich durch die Vorliebe für Kombination innerer Wahrscheinlichkeitsgründe zu einem Mißgriffe verleiten lassen, der nicht nur dem Augenschein widerspricht, sondern den Sachverhalt geradezu auf den Kopf stellt. Das ist bei Lief, IX, Taf. 7 geschehen. Hier sind zwei Original-Urkunden abgebildet: a) 1199 Stift Neumünster in Würzburg für seinen Kanonikus 'Wernherus'; h) 1207 Otto Elect von Würzburg für 'Detavitus', Pfarrer von Bebra, Zeuge: Warnerus canonicus Novimonasterii et scriba episcopi. Chroust hält Wernherus und Warnerus für dieselbe Person, wohl mit Recht. Er schliefst ferner: dieser Mann, der scriba episcopi, hat die zweite Urkunde geschrieben, er wird auch die erste, für ihn selbst bestimmte, geschrieben haben. Man wird zugeben, dass dieser Schluss schwach begründet ist; der sicherste Beweis wäre die Schrift selbst "Die Schriftvergleichung steht dem nicht entgegen," meint Chroust, Man muß nur wenig Blick für Eigentümlichkeiten der Schrift haben oder durch eine vorgefaste Meinung sehr geblendet sein, um sich so mit dem klarsten Augenschein in Widerspruch zu setzen. Thatsächlich ist die Schrift beider Urkunden grundverschieden schon im Gesamteindruck: die erste höher aufstrebend, die zweite niedrig gehalten. Aber auch in zahlreichen Einzelheiten. Die erste beginnt das lange s oben mit kaum sichtbarem Anstrich, die zweite mit deutlichem Anstrich in der Mitte des Schaftes. Die erste schliefst die obere Biegung des langen s beinahe zu einer Schleife, die zweite thut es nie. Die erste biegt die Schäfte von d, l, h, auch das v nur wenig nach rechts, die zweite biegt sie beinahe in rechtem Winkel mit beträchtlicher horizontaler Verlängerung. Die erste biegt I und v unten in einfachem Brechungswinkel um, die zweite regelmäßig in doppeltem. Die erste setzt den Querbalken des t nur sehr wenig links vom Schaft an, die zweite so weit links, daß ein vorausgehendes u oder i mit überstrichen wird. Die erste setzt bei m und n unten mit spitzwinkligem Abstrich ab, die zweite bricht ohne jeden Abstrich senkrecht ab. Die erste setzt bei W zwei sich schneidende V nebeneinander, die zweite schiebt die beiden V mit dem unteren Winkel auf einen Punkt zusammen und fügt rechts oben ein freistehendes Komma ein. Endlich, die erste verwendet als allgemeines Kürzungszeichen den Haken und nie den Strich, die zweite mit Vorliebe den horizontalen Strich, auch für die Silbe er: in der ersten liest man nro (nostro), in der zweiten nre (nostre), in der ersten frat (frater), in der zweiten humilit (humiliter). Die Schriften sind grundverschieden; auch ein Anfänger erkennt das, wie ich durch wiederholte Experimente in Seminarübungen festgestellt habe.

Dazu kommt noch andres, was auffallen muß. Die Urkunde von Neumünster nennt den Empfänger Wernherus, die Urkunde des Bischofs schreibt Warnerus. Und das sollte derselbe Mann, der Träger des Namens selbst geschrieben haben? Wie käme ein Würzburger Stiftsherr wohl dazu, seinen Eigennamen zu — italianisieren? Denn Warnerus ist italienisch, Wernherus deutsch. Ueberhaupt zeigt die Urkunde des Bischofs mehrfach eine sonderbare Orthographie. 'Werzeburg' für Würzburg mag allenfalls hingehen, aber 'Everardus' statt Eberhardus, 'Hostiensis' statt Ostiensis, 'contingnerit' statt contingerit (richtig contigerit) ist ebenso italienisch, wie 'Warnerus'. Zum Ueberfluß erscheint in 'Werzeburg' auch das specifisch italienische z, das wie ç aussieht. Der Schreiber der Urkunde ist ein Italiener.

Aber wie kommt ein Italiener dazu, eine Urkunde des Würzburger Bischofs anzufertigen? Sehen wir uns einmal ihren Empfänger an. Er ist wohl Pfarrer von Bebra, aber er wird von den beiden Kardinallegaten empfohlen, die damals in Deutschland für Innocenz III. arbeiten. Chroust liest seinen Namen 'Detauitus', die Urkunde aber zeigt ganz deutlich 'Detaiutus'. Detavitus ist garnichts, Detaiutus aber ist gutes Italienisch, Diotajuti, zu deutsch Gotthilf. Also der Empfänger ist ein Italiener aus dem Gefolge der Legaten. Dazu stimmt auch der Inhalt der Urkunde: sie gestattet ihm, die Einkünfte seiner Pfarre auf 3 Jahre im Voraus zu verpachten. — nebenbei bemerkt, vielleicht das erste nachweisbare Beispiel für das später so viel beklagte Eindringen der Kurialen in die deutschen Pfründen.

Dazu aber passt auch das Diktat der Urkunde; sie ist ganz nach dem Schema der Papsturkunde gearbeitet, die Sätze schließen fast sämtlich in dem für die Papsturkunde vorgeschriebenen cursus velox (humiliter postulavit, poterit exhibere, duximus indulgere, pacifice possidere, gaudeat perceptione, promittimus vel locare). Und endlich die Klauseln am Schlusse! Da kommt das Formular der päpstlichen Kanzlei unverhüllt zum Vorschein: 'Nulli ergo omnino liceat hanc paginam nostre indulgentie infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem attentare presumpserit, indignationem dei et beatorum apostolorum Petri et l'auli et nostram se noverit incursurum'. Dergleichen kommt in den Urkunden der Würzburger Bischöfe, soweit sie in den Monumenta Boica vorliegen, weder früher noch später vor. Wohl wird da bisweilen auch mit dem Zorne des h. Petrus gedroht (Mon. Boica XXXVII, 32, 87, 93, 144), aber es ist die Ausnahme, und daß gar die beiden römischen Stadtheiligen Peter und Paul anstatt der soviel näherliegenden Kilian und Genossen (l. c. 51, 53, 56, 59, 500; XLV, 48) bemüht würden, ist sonst nicht ein einziges Mal nachzuweisen. 1)

<sup>1)</sup> Ein merkwirdiges Beispiel, wie eine Papsturkunde sinnlos nachgeschrieben wird, bietet Mon. Boica XXXVII, 147, B. Heinrich von Würzburg 1192: sanctientes et auctoritate beati Petri, cuius vicem licet indigne gerimus, firmiter precipientes.

Der Schluß lautet: die Urkunde des B. Otto ist vom Empfänger, dem Italiener Detajutus, verfaßt und geschrieben. Statt also ein zweites Beispiel von der Schrift des Domherrn Werner von Neumünster in Würzburg zu bieten, giebt sie die Schrift eines Zeitgenossen aus Italien und illustriert damit aufs schönste den Unterschied zwischen deutscher und italienischer Schrift ums Jahr 1200. Der Abstand ist denn auch garnicht zu verkennen: der Italiener ist dem Deutschen in der Schreibkunst gerade um eine Generation voraus.

Wie nun ein Paläograph und Diplomatiker von Beruf alles das hat übersehen und das Gegenteil des Vorhandenen hat herauslesen können, darüber wird der geneigte Leser sich seine eigenen Gedanken machen. Ich meinesteils möchte glauben, daß Chroust vor den Irrtümern bewahrt geblieben wäre, in die ihn die Lust am Kombinieren gestürzt hat, wenn er den Namen des Empfängers. Detajutus, richtig gelesen hätte. Und wenn das ihm selbst versagt geblieben wäre, so hätte er das Richtige gefunden, hätte er, der sonst mit Litteraturangaben nicht spart, diesmal das allernächstliegende Buch aufgeschlagen, nämlich die Böhmer-Fickerschen Regesten. Ficker hat das Original benutzt und richtig gelesen: er hat auch gezeigt, daß das richtige Datum nicht 1207, sondern 1208 Januar 2 ist, da der Italiener, der die Urkunde verfaßt hat, nach italienischem Annuntiationsstil zählt und sich dabei noch in der Indiktion verrechnet.

Einer viel bescheideneren, aber gewiß ebenso wichtigen Aufgabe. als Chroust, will das Werk von Steffens dienen, von dem die 1. Lieferung vorliegt, ein Heft von 35 Tafeln in Großquart mit erläuterndem Texte, die Zeit bis auf Karl d. Gr. umfassend. Es verfolgt den Zweck, "eine praktische Anleitung zum Studium der lateinischen Paläographie zu geben." "Wer Tafeln und Text studiert", so sagt der Herausgeber im Vorwort, "wird lernen die ganze Entwicklung der Schrift zu übersehen, das Entstehen neuer Schriftarten zu beobachten und die charakteristischen Merkmale der einzelnen Schriften zu unterscheiden, er wird zugleich die Fähigkeit erlangen, jedes Schriftstück annähernd richtig aus den Besonderheiten der Schrift zu datieren, die Texte genau zu lesen und die Abkürzungen und Ligaturen richtig aufzulösen." Ein Werk, das diese Aufgabe wirklich erfüllte, wäre des wärmsten Dankes aller Beteiligten sicher. Denn so vortrefflich die beliebten Arndtschen Tafeln auch sein mögen, so wird doch jeder, der sich mit Paläographie lehrend oder lernend beschäftigt hat, die Grenzen oft empfunden haben, die ihnen nach Umfang und Inhalt, der Natur der Sache nach, gesetzt sind. Ein Werk, das ihnen ergänzend zur Seite träte, ist ein wirkliches Bedürfnis. Ich bezweifle aber stark, ob das Werk von Steffens das leistet, was es verspricht, bezweifle sogar, ob es das leistet, was man billig erwarten kann. Es verspricht von vornherein mehr. als zu erfüllen möglich ist. Mit 100 Tafeln - soviel kündigt der Prospekt an — läßt sich die Geschichte der Schrift von 500 v. ('hr. bis 1700 n. Chr. wohl in Beispielen soweit notdürftig erläutern, daß der Benutzer einen ungetahren Begriff davon bekommt worum es sich

handelt, aber zum geschulten Paläographen, wie Steffens verspricht, wird man damit allein unter keinen Umständen werden. Dazu bedarf es eines reicheren Materials. Der Verf, hätte daher jedenfalls besser gethan, da er den Umfang seines Werkes mit Recht nicht erweitern durfte, sich die Grenzen seiner Aufgabe enger zu stecken. Denn nun bietet er auf der einen Seite mehr als nötig wäre, auf der andern doch viel zu wenig. Die ältere Zeit ist unverhältnismäßig bevorzugt, während die Proben, je weiter man ins Mittelalter vorrückt, desto spärlicher werden. Und doch wäre hier eine reichere Auswahl am dringendsten geboten. Praktisch sind ja die beiden letzten Jahrhunderte des Mittelalters die wichtigsten, und gerade für sie versagen die vorhandenen Lehrmittel am meisten. Arndt bietet entschieden zu wenig, und die Thommenschen Tafeln sind nicht zu empfehlen. Steffens giebt für die Zeit bis zum Ausgange des 10. Jahrhunderts 54 Tafeln, für das 11. und 12. deren 13, für das 13, Jahrhundert 10, für die beiden folgenden Säcula 15, und thut den Rest (1500-1700) auf 8 Tafeln ab, die entweder zu wenig oder zu viel sind, also besser überhaupt fortgeblieben wären. Auch die Auswahl der Beispiele ist keine glückliche. Es scheint, als hätte der Verf. auf Curiosa zu viel geachtet. Wenigstens kann ich mir die Aufnahme von didaktisch so wertlosen Stücken, wie des Codex Amiatinus (T. 28), des Evangeliars von Godescale (T. 35), des Trierer Cod. Aureus (T. 37), eines Autographon des h. Thomas (T. 75) und vollends der zeitlich so ganz vereinzelten Stele vom Forum Romanum (T. 1) nicht anders erklären. Wozu überhaupt den Inschriften 4 Tafeln und gar den römischen Münzen 2 Tafeln eingeräumt werden, vermag ich nicht einzusehen. Für angehende Epigraphiker und Numismatiker ist das garnichts wert, für andere überflüssig. Viel zu breiten Raum nimmt die Kapitalschrift der ältesten Jahrhunderte ein (4 Tafeln), an der so wenig zu lernen ist, die auch praktisch so wenig in Betracht kommt, während die historisch und didaktisch gleich hochwichtige jüngere römische Kursive, die Mutter aller späteren Schriften und sozusagen die Fingerübung des paläographischen Klavierspiels, mit einer einzigen Tafel abgespeist wird. Auch das einzige Beispiel merovingischer Urkundenschrift (T. 26) ist doch für Lehrzwecke gar zu dürftig und überdies durch starke Verkleinerung fast unbrauchbar. Ueberhaupt sind die wenigsten Stücke in originaler Größe wiedergegeben, was für den Lehrzweck entschieden zu verwerfen ist, da durch Verkleinerung die Schrift, wie jeder weiß, auch wenn sie nicht an Deutlichkeit verliert, ihren Charakter leicht verändert.

Ueber die Bezeichnung, die einzelnen Schriftarten gegeben ist, ließe sich streiten. T. 23 ist als "Römische Halbkursive" betitelt. Die Hs. stammt aus Bobbio; mit welchem Recht wird sie "römisch" genannt? T. 27 hätte wohl den Namen "langobardische" Halbkursive oder besser "Kursive" verdient; wie mir denn der Terminus "Halbkursive" überhaupt entbehrlich erscheint. Schwerer als diese Ausstellungen wiegt der Mangel in der Anordnung. Die rein chronologische, die der Verf.

befolgt, ist zwar die bequemste für ihn, aber die unbequemste für den Benutzer. Denn die Schrift entwickelt sich ja nicht auf einer einzigen Linie, sondern gleichzeitig auf mehreren Parallelen, in der Kapitale, Unciale, Kursive, und überdies in den verschiedenen Ländern mehr oder weniger eigentümlich. Für ein Werk, das hierüber belehren will, ist deshalb kaum eine unzweckmäßigere Anordnung denkbar, als die von Steffens beliebte mechanisch zeitliche, bei der die Kursive des 6. und 7. Jahrhunderts zwischen Beispiele von Halbunciale eingeschoben ist, und für das 7. 8. Jahrhundert sich folgende bunte Reihe ergiebt: irisch-angelsächsische Halbunciale, irisch-angelsächsische Rundschrift, irisch-italienische (? eine anfechtbare Bezeichnung) Halbunciale und Halbkursive, merovingisches Diplom, (langobardische) Halbkursive, angelsächsische Unciale, langobardische Kursive, merovingische Buchschrift etc. Besser konnte der Verf. es nicht anfangen, wenn er beabsichtigte, ein paläographisches Kaleidoskop vorzuführen.

Die dargebotenen Umschriften sind nicht immer fehlerfrei. Tafel 20 Z. 13 steht nicht 'ferrebantur' sondern 'ferebantur', Z. 21 am Schlusse nicht 'devescit' sondern 'devexit' (vgl. Z. 25 'exigens'). Z. 26 ist 'Idesperati' gelesen statt 'Desperati' mit vorausgehender Interpunktion, ebenda 'eam' statt 'jam' (wohl verdruckt). Z. 27 zwischen 'experti' und 'dum' ein 'et' ausgelassen. Tafel 21 Z. 25 hätte bemerkt werden sollen, daß das 'ut' über durchstrichenem 'cui' steht; Z. 29

ist 'Israhelitas' statt 'Israelitas' zu lesen.

Endlich noch ein Wort über die technische Ausführung. Sie ist nicht zu loben. Von der fatalen verkleinerten Wiedergabe der meisten Stücke war schon die Rede. Andere sind so dunkel geraten, daß das Auge auf ihnen vergeblich einzelne Worte zu erkennen sucht, die dort stehen sollen (Tafel 29 Anfang, Tafel 34 letzte Zeile). Auf Tafel 24 ist ein Blatt, das unter dem photographierten lag, mit herausgekommen. Tafel 34 zeigt eine tief schwarze horizontale Linie, die — laut Text — "nicht auf dem Original" sein soll. Woher stammt sie aber? Ist die Platte etwa gebrochen? Das hätte doch gesagt oder, noch besser, die Tafel beseitigt werden müssen. Endlich durften für den Text wohl gefälligere Lettern verwandt und vor allem die Tafeln besser getrocknet werden; denn noch heute, da ich dieses schreibe, drei Monate nach der Ausgabe des Werkes, färben sie auch bei leichter Reibung bedenklich ab.

Marburg.

J. Haller.

#### Cruselius-Cuselius-Kuselius-Küsel-Küselen-Küselius-Kussel-Küssel.

Daß die Schriftsteller des 17.. 18., ja des beginnenden 19. Jahrhunderts in der Schreibung ihrer Familien-Namen schwankten, indem sie dieselben bald mit i, bald mit y. bald mit, bald ohne h schrieben oder, was der leichteste Fall ist, deklinierten, ist ja zur Genüge bekannt, aber solche Willkürlichkeit, wie sie der einst nicht unbekannte, aber längst vergessene Dichter-Geograph Cruselius-Cuselius etc. in Schreibung seines Namens sich hat zu Schulden kommen lassen, dürfte glücklicherweise zu den größten Seltenheiten gehören.

Im Jahre 1602 erschien in Jena "Ex officina Christophori Lippoldi,

60 Seiten Kleinquart stark

Iter Germanicum, Italicum, Cretense et Siculum, elegiaco carmine ad . . . Rudolphum & Heinricum a Binau agnatos, Johannem Georgium a Vitzthumb, Valentinum a Bismarck, & Nicolaum & Georgium a Walwitz Dominos & fautores suos ... colendos conscriptum a Salomone Cruselio, Saxone SS. LL. stud."

In 830 mehr oder minder holperigen Distichen schildert der Dichter, wie er von seiner Heimat, wie es scheint, Hettstedt, damals noch Heckstadt genannt, über Eisleben, Eckartsberge, Jena etc. nach Frankfurt a. M., Strafsburg, Basel, Trient, Padua, Venedig, Bologna, Florenz und Rom kam, von da nach Kreta und Sicilien reiste, und über Rom und Trient, über Nürnberg, Bamberg, Erfurt und Eisleben nach Hettstedt zurückkehrte. Der Reisende, wohl mit seinen Versen selbst unzufrieden, krempelte die 830 Disticha so um, dafs 901 daraus wurden, und liefs das nunmehr von 60 auf 76 Seiten Kleinquart angewachsene Werkehen im Jahre 1607 "Jenae, typis Christophori Lippoldi, imp. Johan Winckleri junioris" unter folgendem Titel erscheinen:

> lter Germanicum, Italicum, Cretense et Siculum ad . . . Johannem Ernestum et Fridericum Duces Saxoniae . . . debitae gratitudinis . . . ergo conscriptum a Salomone Küselen.

Trotzdem er wie auf dem Titelblatte der ersten Auflage auch die lateinische Namensform anwenden konnte, zog er doch die deutsche Form, aber ohne r, statt Krüsel Küselen, also noch obendrein dekliniert, vor, unterzeichnete jedoch das an die obengenannten Fürsten gerichtete Widmungsgedicht mit Salomo Cuselius, Also erst Cruselius, dann Küselen und Cuselius, und so bliebe Nichts übrig als anzunehmen, daß er entweder in der ersten Auflage das r in Cruselius hat als Druckfehler stehen lassen, oder daß er seinen Familien-Namen willkürlich geändert hat. Für die erstere Annahme spricht, dass er offenbar in die Kunst des Korrekturlesens nicht tief eingedrungen war, denn in den den beiden ersten Auflagen seines Werkchens angehängten alphabetischen Ortsverzeichnissen ebenso wie in seinen späteren Arbeiten finden sich höchst bedenkliche Druckfehler in größerer Anzahl, so daß diejenigen, welche diese späteren Arbeiten zu Lern- oder Lehrzwecken benutzten, manches Falsche gelernt, bez. gelehrt haben mögen. Daß er aber eigentlich Cruselius hiefs und nur seinen Namen aus irgend welchem Grunde änderte, ist nicht ausgeschlossen, wenigstens erwähnt Zedlers Universal-Lexikon einen aus der Provinz Sachsen stammenden Mann dieses Namens aus dem 17. Jahrhundert, und diese Annahme

findet Bestätigung in der jetzt für den Druck abgeschriebenen Jenaer Matrikel. Herr Pr.-Doc. Dr. Dinger hatte die Güte mir mitzuteilen, dafs in derselben am 7. August 1595 Salomon Cruselius aus Hettstedt eingetragen worden.

Zehn Jahre später, 1617, finden wir schon wieder eine Auflage der Reisebeschreibung, abermals den Herzögen Johann Ernst und Friedrich gewidmet, unter dem Titel

Itinerarium Germaniae, Italiae, Candiae, Siciliae, vicinarumque insularum & regionum peregrinationes continens...conscriptum a Salomone Küselio Saxon. Heckstettens. Erphordiae, impensis Johannis Birckneri Bibliop. 1617.

Und abermals hatte der Dichter gefeilt, jedoch nicht etwa wieder das Gedicht verlängert, sondern es von 930 auf 627 Disticha verkürzt. Damit aber nicht genug, es findet sich sogar noch, jedoch weiter um 10 Disticha gekürzt, in dem

Horarum succisivarum Libellus Salomonis Kuselii .... 1625 ohne Ort und ohne Drucker.

im Verein mit des Verfassers Epithalamia, Epicedia, Miscellanea und Joco-Seria, und diese Horae succisivae wurden nochmals in Schleusingen im Jahre 1635 neu aufgelegt. Adelung-Rotermundt giebt aber nur Jena 1627 an. Die beiden ersten Auflagen und die Horae succisivae enthalten am Ende der Reisebeschreibung alphabetische Ortsverzeichnisse, und zwar das der ersten beiden mit den lateinischen und deutschen, bez. italienischen Namensformen der Orte, das der Horae succisivae aber nur noch lateinisch, bez. lateinisch und italienisch, die deutschen sind weggelassen. An solcher lexikalischer Namen-Zusammenstellung fand Küsel offenbar Gefallen, denn im Jahre 1626 gab er bei Weisehner in Weimar ein 76 Seiten Sedez starkes Bändehen heraus, betitelt

Regionum quarundam et insularum, nec non earundem urbium, montium et fluviorum nomina, ab antiquis et recentioribus usurpata, . . . in hunc indiculum redacta . . . a Salomone Kuselio.

Seine Neigung wuchs, und im Jahre 1632 liefs er in Erfurt "Impensis Joh. Birckneri" ein die Signaturen A—I tragendes

Dictionariolum geographicum, continens regionum, insularum... nomina, quae ab antiquis et recentioribus usurpata.
Congestum a Salomone Kuselio

erscheinen, das im Jahre 1637 eine in Weimar bei Joh. Weischner gedruckte. 420 Seiten starke und um 23 Seiten Register vermehrte, umgearbeitete Auflage erlebte. In beiden nennt er sich unter dem Widmungsgedichte Salomo Kussel. Aber dieser Verfasser zeigt recht deutlich, wie viel Schwierigkeiten die alten litterarischen Hilfsmittel durch ihre Unvollständigkeit bereiten. In Jöchers Gelehrten-Lexikon T. 2, Leipzig 1750 findet man wohl eine Verweisung von Küsel (Sal.) auf Kusel, aber dieser Name fehlt, und Adelung-Rotermunds Fortsetzung des Jöcher, Bd. 3, Delmenhorst 1810 giebt, unter Ignorierung

aller andern Namensformen, nur unter Küssel an, es gebe von ihm Itinerarium Germaniae etc., Jenae 1607, und Erfurt 1617, und Dictionariolum geographicum Erfurt 1632. Georgis Bücherlexikon, Leipzig 1742, wieder kennt nur das Itinerarium Germaniae Jenae 1617. Dictionariolum geographicum, Weimar 1637, Regum et insularum quarundam nomina (gedruckt ist Regum statt regionum), endlich die Horae subcisiuae Jena 1625 und Schleusingen 1635. Eine Nebeneinanderstellung wird noch deutlicher die Mangelhaftigkeit der alten Angaben zeigen. Erschienen sind in Wirklichkeit

|                       |               | nach Georgi   | nach Adelung-<br>Rotermund | nach Zedler              |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------|
| Iter Germanicum       | Jenae 1602    | Jenae 1617    | Jense 1607                 |                          |
| (9 And )              | Jenae 1607    | ochae Torr    |                            | Itinerarium              |
| " " (2. Aun.)         | бенае 1007    |               | _                          | T CHAN O II COM I COLUMN |
|                       |               |               |                            | Germaniae                |
| Itinerarium Germaniae | Erphordiae    |               |                            | Jena 1607                |
|                       | 1617          | _             |                            | Erphordiae               |
| " Editio corr.        |               |               |                            | 1617                     |
| et auct.              | Vinariae 1626 |               |                            |                          |
| Horae succisivae      | Jenae 1625    | Jenae 1625    | Jenae 1627                 | Jenae 1627               |
| " (2. Aufl.)          | Schleusingae  | Schleusingae  |                            |                          |
|                       | 1635          | 1635          | -                          | -                        |
| Regionum nomina       | Vinariae 1626 | Vinariae 1620 |                            |                          |
| Dictionariolum geo-   | Erphordiae    |               |                            |                          |
| graphicum             | 1632          | _             | Erphordiae                 | Erphordiae               |
| Dictionariolum geo-   |               |               | 1632                       | 1632                     |
| graphicum (2. Aufl.)  | Vinariae 1637 | Vinariae 1637 | -                          | _                        |

Bei Erscheinen der ersten Auflage des Iter Germanicum etc. war er "sacrosanctarum legum studens" und bei dem der zweiten "pro tempore praefecturae Vinariensis judicis functionem sustinens". Wettens Chronik von Weimar nennt ihn nicht. Adrian Beier, von 1626-1665 Prediger in Jena, führt ihn in seinem Geographus Jenensis S. 44 ohne Standesangabe als "Salomon Küsel, von Hekkstät am Hartze" an, nennt ihn aber im Register, - die achte und letzte Schreibform, - Küssel. Zedler führt ihn unter Küsel, mit den Nebenformen Küselen und Kuselius an, sonst aber bringt er nur die obenstehenden, z. T. falschen Angaben über seine Schriften. Die einzige Quelle über den verschiedenartig geschriebenen Mann ist ein kleiner Artikel im sechsten Bande der "Curiositäten", Weimar 1817, auf den mich aufmerksam zu machen Herr von Bojanowski, Direktor der Großherzoglichen Bibliothek in Weimar die Güte hatte. Danach hat Kuselius in Wittenberg studiert und von Reiselust getrieben sich über die oben angegebenen Orte auf den Weg gemacht. In Einsheim, jetzt Ensisheim, mußte er als Protestant mit Lebensgefahr vor einer Prozession flüchten, auf der Fahrt nach Kreta wurde er gezwungen, ein Seegefecht gegen Türken mitzumachen, wofür er Anteil an der Beute erhielt. Auf der Rückreise von Kreta wurde er auf dem Wege nach Palermo von Räubern ausgeplündert, und Rom musste er, der Religion wegen, heimlich verlassen. Kein Wunder, dass er auf Italien nicht besonders gut zu sprechen ist und die Heimat freudig begrüßt.

G. H. Stuck, Verzeichnis von ältern und neuern Land- und Reisebeschreibungen, Halle 1784—87, kennt nur eine Ausgabe der Küselschen Reise, J. Beckmann, Litteratur der ältern Reisebeschreibungen, Göttingen 1808—10 gar keine.

P. E. Richter.

# Zwei unveröffentlichte Bücherverzeichnisse aus dem XI. und XIII. Jahrhundert.

In Cod. Barb XI, 120 und Clm. 14765 steht je ein Bücherverzeichnis, welches bis jetzt nicht näher bekannt geworden zu sein scheint. Cod. Barb XI, 120 bietet die Sammlung eines gewissen Rotbertus de Galone. Möglich ist, daß die Bücher dem Kloster, aus welchem die Hs. stammt von Rotbert übergeben oder vermacht worden sind. Cod. Barb. XI, 120 besteht aus zwei Teilen. Der erste ältere bildet den größeren, der zweite jüngere den kleineren Teil der IIs. Im ersten Teile finden wir Stücke aus Hieronymus. Isidor (?) und Beda. Die Zusammengehörigkeit dieser ist durch die Quaternionenbezeichnung erwiesen, welche fol. 11° zum ersten Male auftritt (q XVII) und dann regelmäßig wiederkehrend mit fol. 123° (q XXXI) schließt. Die ersten 16 Quaternionen sind uns also nicht mehr erhalten. Aber auch die letzten fehlen, denn unvollständig schließt das letzte uns in diesem Teile erhaltene Werk.

Die Schrift dieses älteren Teiles der Hs. ähnelt sehr der Beneventanischen des IX. Jahrhunderts. In wie weit und ob es zulässig ist, hieraus auf eine süditalienische Provenienz dieses Teiles der Hs. zu schließen vermag ich nicht zu entscheiden. Doch scheint mir dieser erste Teil dem X. Jahrhundert gut anzugehören. Sein Inhalt ist folgender: Außer den Hieronymus entnommenen Stücken — so fol. 44 ein Stück aus einem Briefe an Eustochius — finden sich fol. 51°, "Glose grecorum nominum". Dieselben endigen auf fol. 59°, fol. 60° beginnt Beda. Das erste Stück betitelt sich: "Venerabilis Bede presbiteri de remediis peccatorum." 1) Mit fol. 72° beginnt Bedas Werk "De natura rerum" (M. L. 90, 187); auf fol. 110°— fol. 123° stehen monastische Gebräuche. Leider sind sie unvollständig. Mit anderen, weiter unten zu erwähnenden sollen sie demnächst im II. Bande der Consuetudines monasticae veröffentlicht werden. 2)

2) Vgl. Revue Bénédictine XX (1903), pag. 174-184. Le plus ancien

coutoumier de Cluny.

<sup>1)</sup> Veröffentlicht im Archiv für kath. Kirchenrecht Bd. 81 (1901), pg. 393 ss. Dr. Zettinger ebenda (Bd. 82 (1902). pg. 502 Anmerkung 1) glaubt den Versuch, als Abfassungszeit die Zeit vom 7. April 721 bis Ende des Jahres 731 anzusetzen, als günzlich verfehlt ablehnen zu müssen. Leider hat er seine Ablehnung nur mit Berufung auf Wasserschleben "Bussordnungen (1851)" begründet.

Wann der nun folgende jüngere Teil dem älteren beigegeben worden, wird sich wohl kaum mehr mit Sicherheit ermitteln lassen. Dieser jüngere Teil ist im XI. Jahrhundert niedergeschrieben worden. Er stammt aus einem Andreaskloster. Sein Inhalt ist folgender. Fol. 124r steht: "Incipit ordo librorum catholicorum, qui in ecclesia romana ponuntur ad legendum" (unvollständig), 1) Fol. 127r ist leer. Auf fol. 127 - 128 stehen drei Bruchstücke aus Briefen Gregors des Großen an den Subdiacon Petrus (1), an Bischof Jannarius von Cagliaris (2) und Bischof Constantius von Mailand (3). 1. Gregorius petro subdiachono suo. De lapsis sacerdotibus vel quolibet ex clero . . . . . ut in ipsis iure ecclesie observentur (M. L. 77, 505). 2. Archidiaconum tuum audio . . . . non celeriter post ordinationem deponatur (M. L. 77. 694). 3. Si lapsis ad suum ordinem revertendi . . . . . sed temporaliter dilata credatur esse vindicta (M. L. 77, 725). Fol. 128" folgt das Bücherverzeichnis des "Galone qui Rotbertus vocabatur". Diesem schließen sich Excerpte aus Beda (?) über die Tonsur und Ostiarier an. (Incip. Inter omnes quas in ecclesia vel in universo hominum genere reperimus tonsuras . . . . fol. 129° expl. Sufficiunt hec ad monstrandum, quid memoratus dei famulus beda sentiret de auctoritate corone nostre. Fol. 130<sup>r</sup> heifst es "Incipiunt constitute". Wir haben es hier ebenfalls mit monastischen Gebräuchen zu thun. Dieselben weisen in ihrer Anlage große Uebereinstimmung mit den schon oben erwähnten auf, sind aber doch so verschieden, dass wir auf eine Ueberarbeitung oder zweite Redaktion der ersten schließen müssen. Auch diese Constitute sollen im H. Bd. der Consuetudines demnächst vollständig abgedruckt werden. Auf fol. 147 v am Schlusse der Constitute findet sich die Notiz: "(Li)ber est sci andree si quis abstulerit | anatema sit." Dieses Andreaskloster möchte ich in Frankreich und zwar in St. Andreas de Rosans suchen. 2)

Auf fol. 148r - fol. 153v finden sich zum Schlusse Bruchstücke von Kapiteln und Hymnen zu den Horen der Komplet, Terz etc. Die Hymnen sind mit Neumen versehen, und dürfte dieser (3.) Teil der Hs. wohl wie der erste aus dem X. Jahrhundert stammen.

Clm. 14765 ist ein Pergamentband in klein Oktav. Die Hs. weist noch drei alte Signaturen auf. Auf dem Rückenschildchen die Signatur 555, C. V. Ein anderes Schildchen in der Mitte auf der oberen Einbanddecke giebt die Signatur Z. 23 (in rubr.). Durch dieses Schildchen ist eine offenbar ältere Signatur verdeckt, nämlich 833. Die Hs. besteht aus 8 Quaternionen und 2 Blättern.3) Auf dem

<sup>1)</sup> Vergl. über die Lesungen Bäumer S. Geschichte des Breviers. Freiburg 1895, pag. 275 ss.

<sup>2)</sup> Revue Bénédictine l. c. pg. 183. In diesem Aufsatze habe ich diese

Möglichkeit zu erweisen gesucht.

<sup>3)</sup> Clm. 14765, 160 × 125 mm, 102 foll. Die Signatur \$33 läfst sich noch lesen, wenn man den Pergamenteinband gegen eine Glasscheibe hält. Die ersten vier Lagen haben den Kommentar; die vier letzten die Consuetudines. In dieser Ztschrft, Jahrgg, XX (1903), pg. 9 glaubt M. Manitius Clm. 14765

Pergamenteinbande steht die allerdings spätere Aufschrift (saec. XIV) "Expositio regule usque ad 1<sup>um</sup> gradum humilitatis" und darunter "Consuctudines Sigiberti abbatis". Aus ganz neuer Zeit ist die weitere Aufschrift: "Expositio Hildemari." Der Schrift nach können wir auch bei Clm. 14765 zwei Teile unterscheiden. Die Schriftzüge der Expositio weisen uns in das X. Jahrhundert, diejenigen der Consuetudines in das XI./XII. saec. Aus der Abtei St. Emmeram ist diese IIs, in die Münchener Hof- und Staatsbibliothek gekommen. War dieselbe aber immer Eigentum des fürstlichen Regensburger Reichsstiftes, oder ist sie aus einem der aufgehobenen Benediktinerabteien oder sonstwoher in die Bücherei der alten Abtei geraten? Wie wichtig wäre der Entscheid dieser Frage für die andere, welches sind die ältesten Consuetudines von St. Emmeram? Nachforschungen bei Kraus über etwaige Herkunft der Hs. waren erfolglos. Er giebt nur an no. 555 Commentar in S. Regulam usque ad 4tum (sic!) gradum humilitatis membr. saec. XI, Consuctudines monasticae Sigiberti abbatis membr. saec. XII. Kraus hat die Hs. selbst also nicht untersucht, er hat einfach die auf dem Einbande stehende, oben mitgeteilte Inhaltsangabe, aber falsch abgeschrieben. Der Kommentar hört defekt bei dem ersten Grade der Demut auf (fol. 1r - 66'), und scheint, da noch einige Zeilen der Seite frei sind, überhaupt nie weitergeschrieben zu sein. Er ist sodann auch nicht ein Stück vom Kommentar des Hildemar, sondern des Paulus Diaconus, 1) Nach fol. 67<sup>r</sup> — fol. 103<sup>r</sup> folgen die Consuetudines. In Form und Anlage weisen diese ebenso mit denjenigen, welche sich in Cod. Barb XI, 120 befinden, große Aehnlichkeit auf, als auch in einigen Stücken mit der sogenannten Concordia Dunstani.2) Ihre Veröffentlichung steht bevor.

Die Bücherverzeichnisse lauten:

Cod. Barb XI, 120 fol. 128°, "Descriptio librorum, qui fuerunt de Galone, qui Rothertus vocabatur. Salustius. Terencius. Sedulius cum beda de die iudicii. Prudentius cum Theophilo: Arator, Prosper cum Catone. Regule de generibus nominum et verborum. Epistolarum Pauli VI quaterniones glosulati. Tractatus Ivonis Carnotensis de baptismate et consecratione ecclesic cum versibus misse. Apocalipsis. Glosule ipsius. Exceptum ex ordine Romano de diversis ecclesic consuetudinibus. Liber aureus de medicina cum diversis anthidotis. Experimenta diversorum auctorum in uno volumine.

Clm. 14765, fol. 102° in zwei Reihen kleine Schrift des XIII. Jahrhunderts: das Pergament in der Mitte oben leider stark beschädigt, so daß die ersten Namen der 2. Reihe nicht mehr lesbar sind.

in no. 85 "Item liber conswetudinum et scriptum super regulam" eines mitgeteilten St. Emmeramer Bibliothekkataloges aus dem XIV. Jahrhundert wieder erkennen zu dürfen.

<sup>1)</sup> Pauli Warenfridi in sanctam Regulam commentarium ediderunt monachi Cassinenses. Monte Cassino 1880, pag. 1-151.

<sup>2)</sup> Vgl. hierüber Ebert, Allg. Gesch. der Litt. des MA. III, 506.

| Liber super Matheum.                |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Duo libri de ordine.                |                           |
| Libellus excerptorum.               |                           |
| Liber Prosperi.                     | Libellus                  |
| Algorismus.                         | Qu regularum patrum       |
| Boecius de consolacione cum glosis. | do                        |
| Item liber super meditacione.       | Musica (?)                |
| Liber de meditationibus (?).        | Regule musicales.         |
| Clericalis disciplina.              | Duo libri construccionum. |
| Sedulius.                           | Questiones de oreginibus  |
| C liber.                            | De quinque universalibus. |
| Ordo sacerdotalis.                  | Glosa Lucani.             |
| Liber matutinalis.                  | Prudentius.               |
| Summa Rey adi.                      | Commentam prisciani.      |
| Liber orationum.                    | *                         |
| Cato.                               |                           |
|                                     |                           |

## Irreleitende Titel.

Anknüpfend an meine früheren Mitteilungen über Doppelveröffentlichungen<sup>1</sup>) und irreleitende Titel von Dissertationen, stelle ich hier einige der Fälle zusammen, die mir aufgestofsen sind.

Ich gehe aus von dem zuletzt besprochenen:

1. Lippelt, Ernestus, Quae fuerint Justini Martyris AHOMNHMO-NEYMATA quaque ratione cum forma Evangeliorum Syro-Latina cohaeserint. Dissertatio Inauguralis . . . . Halensi . . . . Halis Saxonum formis descripsit E. Karras MDCCCCI. 40 S.

Auf der Rückseite des Titels steht:

Monte Cassino.

Integra commentatio mox prodibit apud Maximilianum Niemeyer bibliopolam in Dissertationum Philologicarum Halensium volumine XV.

Als Pars I dieses Bandes ist die Arbeit im gleichen Jahr erschienen und hat IV, 102 Seiten. Wer in einem antiquarischen Katalog den Titel der Dissertation liest, weiß nicht, daß er damit nur die 2 ersten Bogen und letzten 3 Seiten der ganzen Arbeit kauft. Bei meiner

Bruno Albers, O. S. B.

<sup>1)</sup> Centralblatt 1897 S. 242; 1902 S. 467. Als ich den Notschrei auf S. 467 erließ, war mir unbekannt, daß Prof. Dr. K. Schulz auf Grund seiner noch viel reichern Erfahrung im XVIII. Jahrgang, Heft 8 und 9 (S. 16 des Sonderdrucks) denselben Übelstand beklagt und gesagt hatte: "Auf allen Gebieten des gewerblichen Lebens wird der Vertuschung und Verschweigung wesentlicher Eigenschaften eines gewerblichen Erzeugnisses zu Leibe gegangen. Wie lange soll der Buchhandel hievon noch eine unerfreuliche Ausnahme machen?" Der Appell von Prof. Schulz wandte sich in seinem Vortrag "Die Bibliotheken und der Verlagsbuchhandel" an den letzteren, der meinige geht an die Universitäten.

1902 S. 467 abgedruckten Bemerkung betrachtete ich es als selbstverständlich, dass die von Bardenhewer angeführte "Diss. inaug." und die von mir angezeigte Nummer der Dissertationes philologicae Halenses inhaltlich identisch seien. Erst nachdem ich beide in Händen hatte, ersehe ich ihr Verhältnis zu einander.

2. Auf Grund eines Ausgebots von M. und H. Schaper in Hannover (Katalog 56) kaufte ich als aus der Bibliothek Uhlhorn: Schmidt, Gottfried, Über die beiden syrischen Übersetzungen des

I. Maccabäerbuches. Inaugural - Dissertation . . . Göttingen . . . Leinzig, Druck von W. Drugulin 1896. 48 S.

Am Schluss heißt es S. 47:

"Die zweite Hälfte dieser Arbeit wird in der Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft erscheinen"

Auf Grund des Titels glaubte ich etwas Ganzes zu haben und habe nur ein Bruchstück. Aus den Typen erkenne ich sofort, daß auch der erste Teil der Arbeit für die Stadesche Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft hergestellt ist. Dort ist er laut Theologischem Jahresbericht für 1897 in Bd. 17 (1897) S. 1-47 erschienen; der zweite S. 233-262. Auch das ist in der "Dissertation" mit keiner Silbe angedeutet, dass sie einfach ein Sonderdruck aus Stades Zeitschrift ist. Gemäß ihrer Jahreszahl 1896 suchte ich sie zuerst vergeblich im Theologischen Jahresbericht für das genannte Jahr.

3. Wolfsohn, Ludwig, Das Targum zum Propheten Jeremias in jemenischer Überlieferung. Inaugural-Dissertation . . . . Halle-Wittenberg. Halle a. S. 1902. Druck von W. Drugulin in Leipzig. 36 S.

Auf der Rückseite des Titels steht:

"Mit Genehmigung der hohen philosophischen Fakultät kommt nur ein Teil der Arbeit (Cap. I-XII) als Dissertation zum Abdruck; die ganze Arbeit beabsichtigt der Verfasser im Buchhandel als Broschüre erscheinen zu lassen,"

Ganz gut; warum verlangt dann aber die Fakultät nicht, wenn es der Verfasser nicht von selbst thut, dass auf dem Titel hinter Jeremias Cap. I—XII die Worte

eingeschaltet werden, damit jedermann sofort weiß, daß er nur etwa ein Fünftel statt des Ganzen hat?

5. Der Mannheimer Shakespeare. Ein Beitrag zur Geschichte der ersten deutschen Shakespeare-Übersetzungen. Inaugural-Dissertation . . . Heidelberg . . . von Hermann Uhde. Berlin, Verlag von Emil Felber 1902, 90 S.

Auf der Rückseite des Titels:

"Die vollständige Arbeit erscheint als Lieferung der "Litterarhistorischen Forschungen", herausgegeben von Prof. F. Schick und Prof. M. Frhr. v. Waldberg. - Verlag von Emil Felber in Berlin."

An demselben Tage, an dem mir diese Dissertation von befreundeter Seite zugesandt wurde (3. Oktober), lese ich in der Deutschen Litteraturzeitung Nr. 40 vom 4. Oktober Sp. 2528 — nicht 2529 wie im Alphabetischen Inhaltsverzeichnis an der Spitze der Nummer angegeben ist:

Hermann Uhde-Bernays [Dr.], Der Mannheimer Shakespeare. Ein Beitrag etc. [Litterarhistorische Forschungen . . . XXV. Heft]. Berlin, Emil Felber, 1902. X u. 90 S. 8°. M. 2.

Dies Heft habe ich nicht gesehen; was darin noch kommt, um die Arbeit zu "vervollständigen", ist bei den beiderseitigen Seitenzahlen nicht recht klar; und dass der Name des Versassers das eine Mal Uhde, das andere Mal Uhde-Bernays lautet, ist gleichfalls seltsam.

 Johann Christof Rost. Ein Beitrag zur Geschichte der Deutschen Litteratur im 18. Jahrhundert. Inaugural-Dissertation . . . Heidelberg . . . von Gustav Wahl aus Berlin. Leipzig, Druck von Hartmann & Wolf 1902. VII, 35 S.

Rückseite des Titels:

"Mit Genehmigung der philosophischen Fakultät wird hier nur das erste Kapitel der Monographie über J. C. Rost vorgelegt. Die ganze Abhandlung erscheint demnächst im Verlage der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung zu Leipzig."

Obwohl Dissertation hat die Arbeit schon das Vorwort und die Widmung "Meinem Vater in Treue und Dankbarkeit, dem Andenken meiner Mutter in wehmütiger Erinnerung gewidmet."

Gehört eine solche Widmung in eine Dissertation?

Diese Proben, die jeder an einer Universitätsbibliothek Arbeitende mit Beispielen wohl von allen Universitäten vermehren könnte, werden genügen, um die erneute Bitte zu rechtfertigen, die Fakultäten möchten strengstens darauf halten, daß es — nicht auf der Rückseite sondern — schon auf dem Titel angedeutet werde, wenn eine ihnen vorgelegte Dissertation nur teilweise gedruckt wird. 1)

Maulbronn.

Eb. Nestle.

## Einige Fälle von Inkunabel-Doppeldrucken.

"Von den Doppeldrucken weiß man bis jetzt, sagt Milchsack in einem Aufsatz des Centralblatts,<sup>2</sup>) noch recht wenig. Drei bis höchstens vier Dutzend, die zweifelhaften eingerechnet, sind überhaupt erst bekannt." Allerdings berichtet Milchsack weiter, daß er allein bereits

<sup>1)</sup> Wenigstens in einer Anmerkung sei noch eine Kleinigkeit zur Sprache gebracht: In einer Heidelberger Dissertation von 1901 finde ich auf der Rückseite des Titels die Bemerkung: "Als Manuskript gedruckt". Ist diese Bemerkung zulässig bei Fakultäten, welche ausdrücklich den Druck der eingereichten Arbeit vorschreiben?

gegen 300 Doppeldrucke aus der deutschen Litteratur des 18. und 19. Jahrhunderts gesammelt habe, doch scheinen ihm derartige typographische Raritäten aus den ältesten Zeiten des Buchdrucks nicht anders als in einigen kleinen Flugschriften (bis zu 1/4 Druckbogen) bekannt geworden zu sein.1) Thatsache ist jedenfalls, dass die Erscheinung des Doppeldrucks von den Inkunabel-Bibliographen bisher nur in geringem Umfange beachtet worden ist. Sehr erklärlich, denn einmal bietet sich nur selten die Gelegenheit, mehrere Exemplare desselben alten Drucks an einem Ort bequem vergleichen zu können, und andererseits ist das peinlich genaue Durchcollationieren dicker Folianten eine ziemlich trockene und mühselige Arbeit. Um so wünschenswerter ist es wohl, wenn zunächst möglichst viele Beispiele, wie sie hier und da die Aufmerksamkeit eines Bücherfreundes erregen, mitgeteilt werden. Auf Grund eines solchen Sammelmaterials wird man dann erst in der Lage sein, stichhaltige Erklärungsgründe aufzustellen; dann wird aber auch von diesen kleinen Kuriositäten aus wieder Licht auf die ganze alte Drucktechnik fallen, und es werden außerdem die festgestellten Textdifferenzen in manchen Fällen zu sachlichen Erwägungen Anlass geben und so litterärgeschichtlich von Bedeutung werden können.

Die mir zufällig bekannt gewordenen Inkunabel-Doppeldrucke

sind folgende:

1) Bonaventura, Sermones de tempore et sanctis. Zwollis 1479, fol. Hain hat die Ausgabe unter Nr. 3512, Copinger bringt eine Berichtigung dazu. Proctor kennt drei Exemplare des Britischen Museums, macht aber keine weiteren Mitteilungen. Mir liegen zwei Exemplare des Drucks, die der Rostocker Universitätsbibliothek gehören, vor. Sie tragen die Signatur Fl 59 und Fl 59b, sind gut erhalten und befinden sich in den alten Einbänden mit Holzdeckeln, gepresstem Leder und Schließen. Fl 59b weist eine aus dem Ende des 15. Jahrhunderts stammende handschriftliche Eintragung auf: "Arnoldus Kerkrynk dedit virginibus ad sanctam crucem in Rostock, orate pro eo." Aus dieser Zeit, also bald nach der Drucklegung, rühren auch die beiden einander ziemlich ähnlichen Einbände her. Beide Exemplare haben dieselbe Anzahl von Blättern, nämlich 344, nur ist bei Fl 59b das 10. (leere) Blatt herausgeschnitten, und das letzte Blatt, das ebenfalls leer ist, an den Einbanddeckel geklebt. Auch die Anzahl der Lagen ist die gleiche: 43; mit Ausnahme der ersten, die 5, und der letzten, die 3 Bogen aufweist, sind sämtliche Lagen Quaternionen. Wasserzeichen sind mehrere verschiedenartige vorhanden, einige finden sich übereinstimmend in beiden Exemplaren. Was nun den Druck der beiden Exemplare anlangt, so sind die drei ersten Lagen sicher von

<sup>1)</sup> Dziatzko kommt in seinem "Plan eines alle bekannten und noch zu ermittelnden Wiegendrucke umfassenden Katalogs" (Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten 14. pag. 61—79) auch auf die "Paralleldrucke" zu sprechen.

einem und demselben Satz abgezogen, ebenso die fünf letzten Lagen (39-43). Bei den Lagen 4-26 liegt überall ein verschiedener Drucksatz zu grunde; die einzelnen Seiten enden aber durchweg bei demselben Textwort, nur an drei Stellen bleibt der Text von Fl 59b um ein paar Silben oder Wörter hinter dem von Fl 59 zurück, und an acht Stellen überholt er ihn ein wenig. Bei den Lagen 27-38 stimmt jedesmal eine Seite eines Vollbogens mit der betreffenden des anderen Exemplars überein, die Rückseite des Bogens ist in jedem Falle ungleich; es entsprechen demnach z. B. den Seiten 211a + 218b, 212a + 217b,  $213^{a} + 216^{b}$ ,  $214^{a} + 215^{b}$  verschiedene, den Seiten  $211^{b} + 218^{a}$ ,  $212^{b} + 217^{a}$ ,  $213^{b} + 216^{a}$ ,  $214^{b} + 213^{a}$  gleiche Drucksätze, u. s. f. In Summa sind also, die leeren Blätter abgerechnet, 60 Blätter in beiden Exemplaren typographisch gleich, 184 ungleich, bei 96 Blättern ist je eine Seite gleich, die Rückseite aber ungleich. Die Übereinstimmung erstreckt sich natürlich auch auf die Signaturen, diese sind also auf dem betreffenden Blatt entweder in beiden Exemplaren vorhanden, oder beide Male weggelassen. Die nicht übereinstimmenden Blätter zeigen, so weit ich sehe, keinerlei sachliche Abweichungen im Text, dagegen sind die Drucker bei den Wortkürzungen außerordentlich verschieden vorgegangen. Ein paar beliebig herausgegriffene Proben mögen dies illustrieren:

Fl 59

fol. 35ª Anfang:

magis ad xpristū videndū accedere: sic || enim dř Mathei ii . Cū natus esset ihe || sus in bethlehem . .

fol. 125a Anfang:

sed pro laboë momentaneo bonū sūmū || sanctis reddit', et nō ad tēpus sed vt ět || naliter habeat' ppt hoc dictū est Aplīs ||

fol. 273a Anfang:

patriarcharum que est similis sapiētie || viatozum. Sapienciam pzophetarū ||

Fl 59b

magis ad xp $\tau$ ist $\bar{u}$  vidend $\bar{u}$  accedere.sic || enim d $\bar{r}$  Mathei.ii.Cu $\bar{\varsigma}$  natus  $\bar{e}\bar{e}t$  ihe || sus in bethlehem..

sed pro labore momētaneo bonū sūmū || sanctis reddit' et uō [sic] ad tēpus sed vt ět/ || naliter habeat' pp't hoc dictū ē aplīs ||.

patriarchar $\bar{\mathbf{u}}$  que est similis sapiencie  $\parallel$  viatozum. Sapienciam pphetarum  $\parallel$ 

2) Rudimentum Novitiorum. Lubec. 1475. fol. (Hain 4996.)
Dieser alte Druck, über den "Theod. Schwarz, Über den Verfasser und die Quellen des Rudimentum Novitiorum. Preisschrift.
Rostock 1888" zu vergleichen ist, ist nur in einigen wenigen Exemplaren vorhanden. Ein kostbares Pergamentexemplar befindet sich in der Rostocker Universitätsbibliothek, Papierdrucke u. a. in Lübeck und Hamburg. Alle drei Folianten habe ich gleichzeitig in Händen gehabt und verglichen. Dabei hat sich herausgestellt, daß das Lübecker Exemplar mit dem allerdings nicht ganz vollständigen und handschriftlich ergänzten Hamburger identisch ist, und daß weiter auch beide

mit dem Rostocker durchweg übereinstimmen. Nur bei fol. 392 hat ein verschiedener Satz zu grunde gelegen, wie die folgende Probe zeigt:

#### Rostock:

Lübeck (Hamburg):

leonem datis . & per fredericum primū.  $\parallel$  & absoluti sunt ab omagio . facto da-  $\parallel$  nis regiby . quiby iam fere . xxxxx annis  $\parallel$  fuerut tributarii . Item in die magdale  $\parallel$  ne triumpharūt . cōtra woldemarū re-  $\parallel$  gem danorū mirabili protectione .  $\bar{1}$  me  $\parallel$ 

leonem datis . & per fredericum primū. || & absoluti sunt ab omagio . facto da- || nis regibus quibo iam fere . xxiii . annis || fuerūt tributarii . Item in die magdale || ne trumpharunt contra woldemarū re || gem danorū mi'abili protectione in me ||

Blatt 391, das mit 392 zusammen den Bogen bildet, enthält keinen Text sondern Holzschnitte, die übereinstimmen. Sachliche Differenzen sind auf den beiden in Frage stehenden Textseiten nicht vorhanden, nur findet sich einmal (Zeile 23) in dem Rostocker Exemplar richtig: ciuibus, im Lübecker quibus, dafür kommt beide Male derselbe Druckfehler avitati statt aviditate vor. Verschieden sind die beiden Holzschnitte in Spalte 2. Außer Blatt 392 scheint nur noch Blatt 1<sup>a</sup> eine kleine Satzabweichung zu enthalten, dort steht nämlich Zeile 14 v. o. im Rostocker Exemplar salemon, im Lübecker salomon. Immerhin ist aber möglich, daß sich in den dicken Folianten derartige kleine Verschiedenheiten auch sonst noch nachweisen lassen; die Endwörter stimmen jedenfalls in beiden Drucken auf sämtlichen Blättern überein, und so viel ich während der Zeit, wo mir die Bände zur Verfügung standen, habe ermitteln können, gehen alle mit Ausnahme von 392 durchaus auf denselben Satz zurück.

 Bernardus Claraevallensis, Sermones super Cantica Canticorum. Rostock. 1481. fol. (Hain 2856.)

Die beiden in der Rostocker Universitätsbibliothek befindlichen Drucke scheinen völlig identisch zu sein, nur auf fol. 109 habe ich eine kleine Satzverschiedenheit entdecken können, es steht dort nämlich in der letzten Zeile einmal botru und im anderen Falle botz.

Auf eine Erklärung der Doppeldruckerscheinung möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen, es wird vor der Hand noch nötig sein, weitere Materialien aus den Anfängen der Druckkunst zusammenzubringen. Im übrigen ist auf den Aufsatz von Milchsack zu verweisen.

Rostock. G. Kohfeldt.

#### Peter Schöffers und seiner Söhne Konflikt mit dem Könige von Frankreich.

Es ist bekannt, daß Schöffer vom König Ludwig XI. von Frankreich für den ihm durch Konfiskation seines Pariser Bücherlagers erwachsenen Schaden von über 2425 Thaler volle Entschädigung zu-

gesichert wurde. Eine noch im Wortlaut erhaltene und mehrfach abgedruckte königliche Ordonnanz vom 21 April 1475 bestimmte, daß jene Summe in jährlichen, vom 1. Oktober 1475 ab zahlbaren Raten von je 800 Livres zurückerstattet werden solle.

Man hat nun bisher angenommen, dass infolge dieses großmütigen Verhaltens Ludwigs XI. dem Mainzer Buchdrucker auch thatsächlich völliger Schadenersatz geworden sei. Aus einer unbeachtet gebliebenen Nachricht, die allerdings an sehr entlegener Stelle uns erhalten ist, geht hervor, dass dies nicht der Fall war. Georgius Lorichius berichtet uns nämlich in seinem Enchiridion arrestorum et represaliarum Basileae 1589, 80, § 591 ff. Folgendes: Quare inste assero in Republica tyrannica Justitiam non exhiberi aequa lance, sed saeva lancea. denique obdurentur ora sapientibus sciolis et doctorellis, qui in represaliarum et arrestorum usum inuehuntur ut dirum, horridum, barbarum et iniquum referam, et eructabo permemorabile Exemplum et optimum praciudicium: Petrus Scheffer, ciuis quondam Moguntinus, cuius auus celeberrimam et pro meritis nunquam satis laudatam typographicam artem inuenit: cum illi rex Franciae ante annos 70 aliquam notabilem coronatorum summam iniuria et ui detineret et nulla sui consequendi spes esset reliqua: impetrauit a Maximiliano I. tum temporis rege Romanorum represalias contra omnes Gallos Gallorum-Defuncto Petro, ipsius relicti filij, Gratianus uidelicet, Joannes, Petrus, Ludouicus Fratres, supplici libello ab Alberto Archiepiscopo Moguntino petierunt literas commendatitias ad praedictum Maximilianum tum temporis electum Imperatorem, ut diploma illud represaliarum repouetur et in ipsos ut legitimos heredes confirmaretur. Quod obtinuerunt. Datum literarum commendatitiarum: Aschenburg (quae est sedes hyberna archipraesalis Mogantini) Dienstag nach Oculi anno 1515. Ex bibliotheca cuinsdam clarissimi iuris doctoris quondam Archiepiscopo Moguntino a consiliis.

Es besteht nicht der geringste Grund an der Richtigkeit dieser Nachricht zu zweifeln. Meine Nachforschungen resp. Anfragen in den zunächst in Betracht kommenden Archiven, dem königlichen Kreisarchiv zu Würzburg, dem königl. allgemeinen Reichsarchiv zu München, dem kais. und kön. Haus-, Hof- und Staats-Archiv zu Wien und dem Stadtarchiv zu Mainz, sind zwar insofern bis jetzt erfolglos geblieben, als es nicht gelungen ist jene kaiserlichen Repressalienurkunden sowie das in unserer Quelle genau datierte Empfehlungsschreiben des Mainzer Erzbischofs aufzufinden, allein der Sachverhalt, wie er von Lorichius berichtet wird, wird durch folgende zwei bisher noch nicht veröffentlichte Aktenstücke, die sich unter den Maximiliana des Wiener Archivs gefunden haben und mir von dem Direktor, Herrn Hofrat Dr. Gustav Winter, in genauer Abschrift gütigst zur Verfügung gestellt wurden, vollauf bestätigt. Das eine ist ein Originalschreiben des Pfalzgrafen Philipp des Aufrichtigen an König Max vom Sonntag nach Margarethe (14. Juli) 1493, worin sich der Pfalzgraf für einen Pariser Kaufmann Robert Bonœuvre verwendet, auf dessen in Speier befindliche Waaren

Peter Schöffer Beschlag gelegt hat, um sich für eine beim König von Frankreich ausstehende Forderung schadlos zu halten. Philipp bittet in diesem Schreiben, der König möge die Stadt Speier veranlassen, die Güter des französischen Kaufmanns freizugeben. Das andere Aktenstück ist ein im Konzept erhaltenes Befehlsschreiben Maximilians an Bürgermeister und Rat von Speier, datiert aus Füssen 14. April 1494, mit der Weisung, die von Peter Schöffer beschlagnahmte Habe des Pariser Handelsmanns nur dann freizugeben, wenn eine entsprechende Geldsumme dafür hinterlegt werden würde.

Ich gebe im Folgenden einen genauen Abdruck beider Schreiben.

#### T.

Pfalzgraf Philipp der Aufrichtige an König Maximilian I. 1493, 14. Juli.

Durchbuchtigister furst, Romischer konig gnedigister herr, rwer konialich Majestat sin myn gehorsam willig dinst allen ziten zuvor. Mir zwyvelt nit, vwer ko. Mt. hab wissen, wie in verschiener zit ein kauffman von Baris Raprecht Bonoure genant, der sin kauffhandel und gewerb vil und merglich in Tutschlande denselben zu nutz und gutem trubt unnd handtirt, ettlich sin hab und gut zu Spier uff anfallen Peter buchtruckers :a Meintz, der sich ettwas fordrung an die konialich wirde zu Frankrich zu haben vermisset, niderlegt unnd uffachalten worden ist, darinn ich, nachdem ich die kaufflut und ir habe und aut auch von Spier bijs geyn Franckfurt und von Franckfurt widderamb bijs geyn Spier zu geleitten hab, damit auch der kauffhanndel nit in abnemen wuchs und der glanb der kauffmann bissher in Tutschen landen gesucht und funden hatt, nit gekrennigkt wurd, ril arbeit und müwe gehabt, by vwer ko. Mt. und sunst den gemelten kauffman widderumbe zu geschweigen und im sin gut follgen zu lassen, des aber bissher nit hatt wollen naher geen, hatt utzund, als vwer ko. Mt. bottschafft unnd myn rete zu Barifs gewest, der benant kauffman, unangesehen obgemelten sin schaden, sich mit solichem dinstlichem willen und ere embietung geyn vwer koniglich Mt. und mun reten vilfaltig erzeigt und bewiesen, das ich des muns teils nicht kleyn gefallen, auch gantz keyn zwyfell hab, vwer ko. Mt. des durch bemelt ir rete wol bericht sy oder in kurtz bericht empfahen und darin gefallen haben werd. Daselbst zu Baryfs hatt die koniglich wird zu Franckrich die rete des kauffmanns halben angesucht sich daby erpotten, wo Peter buchtrucker ettwas an sin koniglich wird zu fordern hab, das sie im alle pillicheit gedyhen lassen und nit für sin well. So ist auch bissher in macht des kauffmans gestanden, der Tutschen hab und gut, wo er das inn der crone zu Franckrich ankommen möge, anzufallen und sich sins schadens davon zu ergetzen, als auch myn rete von im selbs verstanden, das er des lenngst vielfaltig ergetzt wol worden sin, aber dem gemeyn kauffhanndel und handtirung zu gut, ee wollen des sinen uff gnad erwarten, dann der hanndtirung ingriff und stossung zu thun, unnd so ich nu bedennck, wes dem heiligen

riche und Tutscher nation am kauffhanndel gelegen, der nit alleyn nutz, sunder auch lob und gut geruch der Tutschen nation geburt. daring der kauffman ye auch schon und fry gehalten sin will, so welt ich nochmals gern furdern und helffen, damit solicher kauffhanndel ufs disen landen nit getrieben, sunder me darin gezogen wurd. Wann dan auch die rachtung zuschen vwer koniglich Mt. und der ko. wirde zu Franckrich nulich verfaßt by anderm vermag, das jetweder des andern verwanndten hab und gut, wes des under dem unwillen behauft wer, entschlagen soll, so bitt ich nochmals vwer ko. Mt. alles flifs, sie woll by den von Spier verfugen, dem kauffman sin gut widderumbe folgen zu lassen, das wirdet on zwycel der koniglich wird zu Franckrich gefallen, auch uwer ko. Mt. by allen kauffluten lob und guten willen gepern und dem handel nicht kleun furderung thun, das will ich zu dem allem umb vwer koniglich Mt., die Gott in langwirigkeit gefrist, williglich verdienen. Datum Heidelberg uff sontag nach Margarethe anno et. xciii.

Philips von Gots gnaden pfaltzgrave by Rin, hertzog in Beyern, des heiligen Romischen Richs ertzdruchsefs und kurfurst.

Von aussen: Dem durchlachtigisten fürsten und herren hern Maximilian, Romischen konig zu allen zitten merer des richs, konig zu Hungern, ertzhertzog zu Osterrich, hertzog zu Burgandien, zu Brabant und zu Geldern etc. graven zu Flanndern und zu Tyroll etc. mynem gnedigsten lieben herrn.

Or. Pap. mit Siegelspur.

#### II.

König Maximilian I. an die Stadt Speier 1494, 14, April.

Embieten den ersamen unnsern und des reichs lieben getreuen burgermayster und rat der stat Speyr unnser gnad und alles gut. Ersamen lieben getreuen. Wie wol wir ew nechst gehriben und gepoten haben einem kauffman von Barifs, dem etlich sein hab und quet durch unsern und des reichs lieben getreuen Petern Scheffer verhafft und in arrest gelegt ist, auf purgschaft zu recht zu entslahen, sein wir doch von demselben Petern Scheffer angelangt, dieweyl die suchen vor uns und und unserm kuniclichen camergericht noch unentschiden hanget und solch gepot on sein als der widerpartheu verwilligung aufsgangen sein, dieselb hab und gut bis zu austrag des rechtes nit verruekhen zu lassen. Damit nu dasselb unser gepot nit zurugg gstellt wurde, sich auch der bemelt Scheffer unzimlicher beswerung nit zu beclagen hab, emphelhen wir ew von römischer küniglicher macht ernstlich genietend und wellen, daz ir die obberurt hab und gut auff dhein purgschaft, sounder nur allein gegen aberantwurtung sovil golds oder silber als dieselb hab und gut werdt ist, entslahet und alsdann solch gold oder silber an daz ende der arrestirten hab und gut leget und dheinem tayl bis zu entlichem austrag des rechten zu handen gebet. Wo sich aber er vorgemelt kaufman von Barifs daz zu tund nit vermeinet, alsdann dieselb hab und gut in dem arrest

unverruckt ligen lasset und hierinne dhein anderung tut ben unser und des reichs ungnad zu vermeiden. Daz meinen wir ernstlich. Geben zu Fuessen am 14. tag des monats Apprillis anno im lexexciiii.

Konzent.

Zweifellos bezogen sich die Forderungsrechte Schöffers an den König von Frankreich wohl auf jenen Verlust, für den ihm durch die oben erwähnte Ordonnanz die Entschädigung zugesichert worden war. Die in dieser ausgemachte Ratenzahlung würde sich, wenn sie bestimmungsgemäß an jedem 1. Oktober eines Jahres erfolgt wäre, auf einen Zeitraum von vierzehn Jahren, also bis zum 1. Oktober 1489, erstreckt haben. Wahrscheinlich waren die Zahlungen nach dem am 30. August 1483 erfolgten Tode Ludwigs XI. ins Stocken geraten, sodafs wenig mehr als die Hälfte der zugesicherten Entschädigungssumme wirklich zur Auszahlung gelangte. Es bliebe dann für die von Schöffer gemachten Versuche seine Rechte zu wahren, mit denen er sich zunächst direkt an den König von Frankreich gewandt haben wird, bis zur Erreichung geeigneter, vom König Maximilian sanktionierter Repressivmassregeln, ein Zeitraum von zehn Jahren übrig. Dies erscheint bei dem schleppenden Gang, in dem dergleichen Sachen damals zum Austrag gebracht wurden, nicht weiter auffällig, zumal man mit der Möglichkeit rechnen darf, dass der ungleich weniger energische Vorgänger Maximilians davor zurückschreckte zur Wahrung der Rechte eines einzelnen Untertanen Maßregeln von so zweischneidiger Wirkung, wie sie die Ermächtigung zur beliebigen Konfiskation französischer Waaren doch in sich barg, zu erteilen.

Abgesehen von dieser für die Geschichte des deutschen Buchhandels nicht unwichtigen Nachricht giebt uns die bei Lorichius erhaltene Notiz auch Aufschlufs über die Nachkommenschaft Peter Schöffers. Die von Dahl nach dem Vorgange Würdweins im Rheinischen Archiv Bd. 13 z. S. 282 entworfene Schöffersche Stammtafel, wonach Schöffer zwei Ehen einging und aus der ersten Ehe mit Fusts Tochter Christine zwei Söhne und drei Töchter hatte, hat ihr Urheber auf briefliche Erinnerung Schaabs hin in Ersch und Grubers Encyklopaedie Bd. 14 S. 226 selbst als irrtümlich anerkannt. Dieser Irrtum beruhte auf einer Verwechselung des Mainzers Buchdruckers mit einem gleichnamigen und wohl auch gleichaltrigen Gernsheimer Bürger. Das alte Gernsheimer Gerichtsbuch, in dem uns dieser Namensvetter Schöffers begegnet, giebt uns leider über die Vorfahren und Nachkommen des berühmten Sohnes dieses Rheinstädtchens keine weiteren Da auf meine Bitte Herr Prof. Dr. Velke diese jetzt der Mainzer Stadtbibliothek gehörige Handschrift mit bekannter Liberalität an die hiesige Landesbibliothek übersandte, konnte ich sie einer genaueren Durchsicht unterziehen. Ortsangesessene mit Namen Scheffer - erst von der Mitte des 15. Jahrhunderts schreibt der Gerichtsschreiber Schöffer - kommen in dem Buche, dessen Eintragungen von 1437-1636 reichen, während des 15, und in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit am häufigsten vor. Doch läst sich das Verwandtschaftsverhältnis dieser Personen zu einander nur in seltenen Fällen sicher ermitteln. Vor allem finden sich, worauf es schließlich allein ankommt, über die Beziehungen dieser Gernsheimer Scheffer zu der Mainzer Buchdruckerfamilie keine Anhaltspunkte. Immerhin scheint es mir nicht unangebracht die im Gerichtsbuch erwähnten Angehörigen dieses Namens mit den Jahren, in denen sie vorkommen, hier aufzuführen, weil man nicht wissen kann, ob es nicht doch noch gelingt weitere Beziehungen aufzudecken. Es werden erwähnt außer einer Scheffergasse zum Jahre 1473:

Henchen Scheffer 1440 als bereits verstorben,

Clefsgen , 1445, 1450; 1455 als bereits verstorben,

Christmann oder Criften Schöffer 1455, 1462, 1467, 1468, 1474, 1475, 1484, 1485, 1487, 1489, 1497; 1499 als verstorben,

Peter Scheffer 1467, 1479, 1484, 1485, 1487, 1488, 1489, 1497, 1499 (zwischen ihm und seiner zweiten Gattin Kethe findet 1489 Montag nach Anthoni eine in das Gerichtsbuch eingetragene Beredung statt, wonach bezüglich der Kinder Peters aus seiner früheren Ehe Cuntz, Henchen, Margredt, Appel und Barbe und der Kinder Kethes aus deren erster Ehe Wendling und Elisgen die Gleichberechtigung hinsichtlich der Erbschaft festgesetzt wird),

Seifrid , 1475, 1477, 1488, 1489, 1497, 1499,

Cuntz " (wohl der Sohn Peters) 1485,

Peter, Peter Scheffers Dochtermann (wohl der Gatte der ältesten Tochter Margredt) 1492,

Henchen Scheffer, zur Unterscheidung von seinem gleichnamigen Sohn der alte genannt (der zweite Sohn Peters) 1512, 1514, 1517, 1520; 1528 verstorben ebenso wie seine Frau Agathe,

Wendling , (der Stiefsohn Peters) 1528, 1529, 1530, 1534,

Philip , 1534, 1546, 1551,

Class " 1540,

Hans "(Henchens Sohn) 1543, 1546, 1550; 1558 bereits mehrere Jahre todt (von seiner Gattin Anna, die sich in zweiter Ehe mit Peter Schlauch verheiratete (Beredung wegen der Erbschaft 1558), hatte er zwei Kinder Elisabeth und Margarethe),

Appel Schöffer (Tochter Peters) 1546 (aus den Worten ("neben Schöffers Appel" ist wohl zu folgern, das sie ledig geblieben war),

Anthonius , 1546, 1550, Contz Scheffer 1547, 1550,

Mattis Schöffer 1550, 1555, 1569, 1571,

Else " (wahrscheinlich die ledig gebliebene Stieftochter Peters) 1550, llans Schöffer der Jüngere 1565 (Eheberedung mit Barbara, die ihm aus ihrer ersten Ehe zwei Kinder ins Haus bringt),

1575, 1578, 1579, 1589,

Hans Beher , 1578, Wendel , 1578, 1581,

Hans Ludwig Schöffer 1599, 1602.

Als Vater des Buchdruckers kämen von den Aufgeführten nur die zwei ersten, Henchen und Clefsgen Scheffer, in Frage, aber ebenso gut kann uns das Gerichtsbuch den Namen gerade dieses Mannes verschwiegen haben.

Man glaubte bis jetzt, Peter Schöffer habe nur zwei Kinder, Johann und Peter, gehabt. Nicht einmal das Altersverhältnis dieser beiden Söhne konnte mit Sicherheit festgestellt werden. Jetzt erfahren wir aus einem längst gedruckten Buche, daß es nicht zwei, sondern vier Söhne waren. Aus der Reihenfolge, wie sie aufgezählt werden, ergiebt sich auch ihr Altersverhältnis ohne weiteres. Über die beiden bisher unbekannt gebliebenen Söhne Gratianus und Ludwig habe ich noch nichts weiteres ermitteln können. Beide sind wohl dem Berufe des Vaters und ihrer beiden anderen Brüder ferngeblieben; hinsichtlich des älteren müsste man sonst doch erwarten, daß nach dem Tode des Vaters das Mainzer Geschäft in seine Hände übergegangen sei.

Ich bin noch Rechenschaft darüber schuldig, wie ich auf jene bisher ganz übersehene Stelle bei Lorichius aufmerksam geworden bin, Der Verein für nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung besitzt eine handschriftliche lateinische Chronik der Äbte des Klosters Eberbach im Rheingau. Sie ist zwar mit einer gewissen formellen Gewandtheit geschrieben und mit Zitaten aus den alten Klassikern reichlich ausgeschmückt, inhaltlich aber äußerst dürftig und fehlerhaft. Der Verfasser dieses Werkes nennt sich nicht, giebt sich aber an verschiedenen Stellen als Nachkomme Peter Schöffers zu erkennen. verdienstvolle Geschichtsschreiber Eberbachs Pater Bär hat seine Persönlichkeit in Johann Schäfer, einem Mönche, der 1653 als Prior zu Eberbach starb, bereits festgestellt. Schäfer berichtet unter dem 18. Abt Nicolaus Cubensis, der von 1436-1442 dem Kloster vorstand. dum quatriennio commendatum sibi Monasterium bene administrando rem domesticam rexisset istisque temporibus omnia calamo maximis non solum laboribus aeram etiam samptibus a Fratribus scribi deberent, nusquam toto terrarum orbe audita ars Typographica admirando ingenio Mogantiae a ciue Petro Schefero Anno ab incarnatione Domini MCCCCL [indenta est]. Er polemisiert dann gegen die, welche das Verdienst der Erfindung Johann Gutenberg zugeschrieben hätten, und zitiert als Gegenbeweis unter anderem auch die oben im Wortlaut angeführte Stelle aus Lorichius. Am Rande verweist er dabei mehrfach auf eine Schrift Typographia inucuta, quam breni laci dabimus; sie ist nie erschienen, und es fragt sich, ob diese uns vorenthaltene Geschichte der Erfindung nicht eine Erfindung des Schreibers ist. Es lohnt nicht die Mühe auf die übrigen Bemerkungen des Kompilators, der bei der Kontamination seiner Quellen es fertig bringt, die Erfindung der Buchdruckerkunst in einem Atem ins Jahr 1440 und 1450 zu setzen, weiter einzugehen. Nur das sei noch erwähnt, dass er mehrfach einen liber munuscriptus ani mei Petri Scheferi erwähnt, in quo genealogiam a primo inaentore ad nos nepotes (ex quibus unus ego) stylo pulcerrime deduxit. Dieser antiquitatum plurimarum scientissimus auus kann, wenn die ganze Sache nicht Schwindel ist, nur Peter Schöffer der Jüngere sein. Bei Schilderung der Brandschatzung des Rheingaus im Jahre 1552 durch Landgraf Wilhelm von Hessen, der bei den Gemeinden eine Kriegskontribution von 30000 Thalern eintrieb, macht der Chronist unter Berufung auf das Manuskript seines Großvaters Petri Scheferi, viri istius miseriae spectatoris, die Mitteilung, dass die Klöster von dieser Summe ca. 2300 Thaler, z. B. Johannisberg 400, Gottesthal 200 Thaler aufzubringen gehabt hätten. Es ist dies eine Nachricht, die sich, soviel ich sehe, in früheren bekannten Quellen nicht findet, die also auch nicht aus irgend einem gedruckten Buche entnommen sein kann. Wir wissen nicht, wann Peter Schöffer der Jüngere gestorben ist, und wo er den Rest seines Lebens zugebracht hat. Dass ihn 1542 in Venedig der Tod ereilt habe, ist nur Vermutung. Nach der Eberbacher Abtschronik hat es vielmehr den Anschein, als ob er 1542 von Venedig in seine Vaterstadt Mainz zurückgekehrt sei und dort mindestens noch ein Jahrzehnt gelebt habe. An sich ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass er über die Erfindung der Buchdruckerkunst, über seinen Vater, durch den die Familie so berühmt geworden war, sowie über die sonstigen Mitglieder seiner Familie einige mit Notizen über außergewöhnliche Zeitereignisse verbundene Aufzeichnungen hinterlassen hatte.

Wiesbaden.

Gottfried Zedler.

# Recensionen und Anzeigen.

Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codices manu scripti recensiti iussu Leonis XIII P. M. praeside Card. Alfonso Capecelatro. Codices Urbinates latini descripsit Cosimus Stornajolo. Tomus I: Codices 1—500 (XXIII, 650 S.). Codices Vaticani latini descripserunt Marcus Vattasso et Pius Franchi de' Cavalieri. Tomus I: Codices 1—678 (XV, 586 S.). Romae, typis Vaticanis MDCCCCII.

Vom Katalog der vatikanischen Hss. haben zwei neue Bände zu erscheinen begonnen. Es soll sogleich hervorgehoben werden, daß die

beiden ersten Teile mit entsprechenden Indices versehen sind.

Stornajolo, der auch den Katalog der griechischen Urbinates verfafst und darin die Geschichte dieser Sammlung behandelt hat, beschreibt mit großer Sorgfalt 500 oder eigentlich nicht ganz 460 lateinische Urbinates: es wären nämlich Druckwerke, Karten und romanische (meist italienische) Hss. auszuscheiden, welch letzteren wohl auch die lateinischen Daute-Kommentare zugerechnet werden können (vgl. 11, 109, 229, 231, 251, 253—256, 269—272, 278, 279, 282—285, 289, 291, 292, 365—367, 372, 374—376, 378—381, 413 [Autograph Tassos], 417, 422, 437, 465, 489—491, 493, 499, 500). Die Miniaturen von 37 Hss. werden genauer in einem Anhang (S. 505—592) beschrieben, dessen Wert durch einen guten Index (S. 639—646)

noch erhöht wird. Besonders ausführlich wird Codex 276 (Decembri Petri Candidi, de animalium naturis) behandelt, der übrigens kein Urbinas ist, sondern aus dem Besitze des Hauses Gonzaga stammt. Stornajolo hillt daran fest, daß das Datum (1460) sich nur auf die Schrift beziehen, die Malereien nieht vor dem 16. Jahrh. gefertigt sein können. Auf die am Schlusse beigegebene Probe aus dem Codex 464 konnte auch bei der Besprechung des

Wappens (S. XII-XVIII) verwiesen werden.

Wenn die Beschreibung einer Hs. durchschnittlich etwas mehr als eine Quartseite in Anspruch nimmt, so hängt dies damit zusammen, dass bei Bibelhss, die Einleitungen zu den einzelnen h. Schriften (vgl. jetzt S. Berger, Les préfaces jointes aux livres de la bible dans les mss. de la Vulgata. Paris 1902) mit Titel, Initium und Verweis auf Mignes Patrologie angeführt, bei Sermonen und Episteln für jedes einzelne Stück das Folio angegeben wird; das macht nur beim 1. Buch der Gregor-Briefe (Codex 99) einen Unterschied von etwa 13 Zeilen. Der Nutzen, den es etwa haben kann, wenn bei Manettis Ubersetzung des N. Testaments (6) Anfangs- und Endworte jedes einzelnen Paulus-Briefes, bei des Marsilius Ficinus Plato-Uersetzung (185) die jedes Dialogs und jedes Argumentums, wenn ferner diese Anfangs- und Endworte bei jeder einzelnen Homilie Haymos (105) und bei jedem Briefe des Ioannes Antonius Campanus (325; 13 S.) angegeben werden, steht wohl kaum im Verhältnis zu den dadurch an die Kaufkraft der Bibliotheken gestellten Anforderungen; vgl. noch 331, 365 (15 S.), 401, 402. Eine kleine Abkürzung hätte sich auch ergeben, wenn die Nummer des antiquus index nicht mit einem besonderen Satz in die kleingedruckte Beschreibung der Außerlichkeiten verflochten, sondern gleich der früheren Nummer in Klammer nach der gegenwärtigen beigefügt worden wäre [z.B. 120 (218; 176), 121 (-; 182), 232 (1024; 240?]; vgl. noch 145-150, die einzelnen Bände der Summa theologica S. Antonini, deren Beschreibung durch Zusammenfassung wesentlich hätte gekürzt werden können.

Thunlichste Kürze war hier umsomehr geboten, als Stornajolo selbst (S. X) die Sammlung mit den Worten Martials charakterisiert (I, 16): Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt mala plura. Nicht nur Übersetzungen aus dem Griechischen und andere humanistische Werke, auch Patristik und Liturgik, Klassiker, juridische und medizinische Schriften sind mit vereinzelten Ausnahmen nur durch junge Hss. vertreten. Dem 7.—8. Jahrh. angehörige Fragmente des cod. 293. die Mai für unediert hielt, stammen, wie uns die Addenda belehren, aus Oribasius. Ins 9.—10. Jahrh. werden Fragmente einer Übersetzung des 2. Makkabäerbuches (474, die von den bisher veröffentlichten und auch von den bei S. Berger, Notices sur quelques textes latines inédits de l'ancien testament. Notices et extraits XXXIV 2 [1895] 147—152 gegebenen Proben abweicht) und eine Juvenal-Hs. (342) gesetzt. Die letztere scheint Hosius, der sie (Symbola ad poetas lat. Rhein. Mus. XLVI [1891] 287 als wertlos bezeichnet, über die Scholien aber nicht spricht (vgl. auch die Schol. in 363 und die Terenz-Scholien in 362), für etwas jünger zu halten; Hosius verwertet auch (a. a. O. S. 291) die in derselben Hs. enthaltenen Fragmente aus Ovids Metamorphosen (s. XI); vgl. auch den Ovid-Codex 341 (XI XII). Dem 10. Jahrh. gehört eine Bibel-Hs. (3), dem 10. 11. Burchardi Decreta (180) an. Bei 290 (Astronomica, philosophica, de computo ex Beda et aiis) ist nicht angegeben, was ins XI. und was ins XIII. Jahrh. gesetzt wird. Das 12. Jahrh ist durch 6 meist patristische Hss. (293 Vitruv) vertreten, das 13. nur durch 3 lat. Hss.; zum 12. kann auch noch der ursprüngliche Text des Palimpsests 172 gerechnet werden.

Die Palimpseste sind im Index S. 608 verzeichnet (341 fehlt), ebendort die Preisangaben: erwünseht wäre auch ein Hinweis auf Eintragungen mit hebräischen (260) und griechischen Buchstaben gewesen (381: Εγο Γερωνημοίζε σχοριτοί εν συνημοί ελέστο λίβου σηξ δε Φρανκεσχω νοβελω φηγωλώ δε Μήσεο Φηληποι δεν Μαφεη νωσθυω . λαούς θοίξη χοησθε). (Ego Hieronymus seripsi haec omnia. Questo libro . . . Laus tibi, Christe). Von den Vorbesitzern mögen Bessarion (78, Augustin, civ. dei, 1471 geschrieben)

und Matthias Corvinus hervorgehoben werden; des letzteren Missale (110) findet sich in allen Verzeichnissen der Corviniani, nicht aber das Breviar (112), in dem das Wappen mehrfach mit dem des Kardinals Augustin Trivulzio übermalt worden ist. Bei 293 (Vitruv s. XII): Quicumque librum hunc sancto Martino (?) abstulerit, auferat ei deus dona quae suis fidelibus concessit vermisst man eine Notiz über die Schriftart; vielleicht hilft die Verwünschungsformel selbst weiter (vgl. Traube in Codices Graeci et Latini photographice depicti duce S. de Vries. Supplementum I [Leiden 1902] XVII). Im Katalog der Vaticani, zu dem wir jetzt übergehen, werden 2 Hss. des IX. X. Jahrh., die in der Schrift des 15. Jahrh. den Vermerk tragen: Iste liber

est sancti Martini (355, 356), litterae beneventanae zugeschrieben. Der Katalog der Vaticani ist das Werk von Franchi de'Cavalieri (gegen 240 Hss.), Mercati (an 50) und Vattasso, welch letzterer (vgl. S. XIV) bei den codd. 486-573 von Stanislaus Le Grelle unterstützt wurde. Wenn wir von den ausgeschiedenen Druckwerken (2-16, 153-156, 233, 345-347, 433) und 2 verlorenen Hss. (260, 318), für die das inventarium Rainaldianum abgedruckt wird, absehen, sind auf 534 Seiten 653 Hss. genau beschrieben. Von diesen gehören stark beschädigte Fragmente eines Lectionars (nunc inter maximi pretii membranas translata) dem 7., 1 Hs. dem 8., 1 dem 8./9., 11 dem 9., 10 dem 9./10., 16 dem 10., 1 dem 10./11., 39 dem 11., 8 dem 11. 12., 132 dem 12., 9 dem 12. 13. und 38 dem 13. Jahrh. an. Bei den Palimpsestblättern (235 fehlt im Index) ist das Alter der ursprünglichen

Schriften selten angegeben (175, 60 Unziale, 505 1-54 9. Jahrh.).

Die Hss. des ersten Jahrtausends sind größtenteils patristisch, also schon in Reifferscheids Bibliotheca patrum Latinorum Italica I, 415 (Wiener Sitzungsber. LXIII, 567 ft.) beschrieben. Der Hinweis auf Reifferscheid (696, 693, 691) fehlt nur bei 316, 321, 326. Der Katalog geht in Identifizierungen kleiner Stücke hier und da über R. noch hinaus; auch die Fragmente des Rabanus Maurus (M. 112, 637-645) auf dem Deckblatte von 340 (angelsächsische Schrift) sind bei R. nicht erwähnt. Wo der Katalog ein um ein Jahrh. höheres Alter angiebt als R., ist ihm wohl unbedingt Glauben zu schenken; nur bei 256 (non una manu exaratus) wäre ein ausdrücklicher Hinweis auf R. (wie er bei 620 und 622 gegenüber Ewald und Hartmann erfolgt) erwiinscht gewesen, wenn die ersten 16 Folio (der Index beginnt auf f. 16) wirklich dem 9. und nicht, wie R. angiebt, dem 12. Jahrh. angehören. Zu den bei R. verzeichneten Hss. kommt wenig hinzu; vgl. fürs 9. Jahrh. 248 (kleines Fragment eines pseudo-augustinischen Sermo), 637 (Ambrosius in Lucam; im Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Lat. Vindobonense XXXII IV nicht herangezogen), fürs 10. 271 (C. S. E. L. XXXII I nicht herangezogen, 571 (Pseudo-Cassiodor in Cant., Pseudo-Hildefonsi et Pseudo-Augustini serm.), 624 (Isidori Etymol.), 650 (Cassian; C. S. E. L. XIII II nicht herangezogen). Von jüngeren patristischen Hss. sind die Tertullian-Codices (samt dem Urbinas 64) von Kroymann im 138. Band der Wiener Sitzungsberichte besprochen worden. Andere (nicht patristische) ältere Hss. sind bei Bethmann (Archiv d. Ges. f. ält. deutsch. Gesch. XII, 1874, 218 ff.) beschrieben und demzufolge in den Monum. German. Histor. verwertet (vgl. für 630 Decretales Pseudo-Isidor, rec. P. Hinschius, Leipzig 1863). - Eine eingehendere Beschreibung der Miniaturen soll erst nach Erscheinen einer Collezione paleografica Vaticana veröffentlicht werden.

Für die Provenienz der Hss. und die Geschichte der Bibliothek (die eigenen Bänden vorbehalten wird) bieten die Indices manches, wenn man es nur aus IX. Possessores und X. Stemmata zusammensucht (bei Vereinigung von IX. und X. hätten die Wappen durch Sternchen hervorgehoben werden können). Gregor XII. (1406—1409; Corarius) ist durch 1 Hs. des 14. Jahrh., Eugen IV. (1431—1447; Condolmieri) ist durch 5 junge Hss. vertreten. Auch von den 28 Hss. Nikolaus V. (1447-1455; Thomas Parentucelli) — darunter 11 Übersetzungen aus dem Griechischen; vgl. Hilgers, Stimmen aus Maria-Laach LXI, 48 - gehören die meisten dem 15. Jahrh. an, dem 12. nur 435, 503 und 555, die beiden letzteren libri domus maioris cartusie comodati Reverendo magistro Thome Electo Bononiensi (für dieses

Kloster vgl. 370 - im Index steht [S. 575] 369- und 377). Allerdings ist zur Feststellung des Umstandes, ob sich eine Hs. im Besitze Nikolaus V. befand, das von Müntz und Fabre, La bibl. du Vat. au XVe siecle (Bibl. des écoles franç. d'Athènes et de Rome 45) veröffentlichte Inventar nicht herangezogen; für 50,51 (Bibel des Herzogs von Berry) vgl. Müntz-Fabre S. 27 Nr. 45, Hilgers a. a. O. 293 und Centralbl. XIX, 1. Unter den Hss. Nikolaus V. ist auch eine von den 17, auf denen facies hominis barbati quater in orbem repetita depicta est. Diese sind S.579 unter Insignia verzeichnet; es ist nur 240 durch 262 zu ersetzen und 503 zu streichen. Vielleicht ist Codex 490, der von demselben Schreiber geschrieben ist wie 446 und 457, hinzuzufügen; dafs 323 ein scutum caeruleum, 170 eine mitra episcopalis erwähnt wird, erlaubt auch 196 zu vergleichen. Wie im Wappenindex (a. a. O.) Varia verzeichnet sind (vulpes aurea exsiliens in pagina rubra 221, 353, 376, 432, 507, 513), sollten auch die getilgten Besitz-Vermerke (80, 117, 120, 151, 365, 413, 419, 443, 479, 482, 492, 514, 551, 595, 599, 601, 633, 652, 655) zusammengestellt sein, deren Beachtung von großem Nutzen sein kann. So gehören 215 Iste Lac (tantius) est mei . . . und 270 Iste liber exameron est . . . wohl zusammen (vgl. 201 und 545 Epistolae Cipriani [Sermones Sancti Leonis pape | sunt mei Vianisii de Albergatis). Auf andere für die Provenienz wichtige Umstände (z. B. Zusammengehörigkeit der Deckblätter von 139 und

267, gleichartige Paginierung in 583 und 585) ist im Katalog hingewiesen. Wir kehren zur Papstreihe zurück. Auf Pius II. (1458—1464; Piccolomini) gehen außer dem bei E. Piccolomini, De codd. Pii II et Pii III (Bullettino Senese VI) S. 11 erwähnten Vat. lat. 231 auch die gleichfalls dem 15. Jahrh, angehörigen Hss. 362 und 410 zurück. Für Paul II. (1464-1471) werden im Index der Stemmata 4 junge Codices verzeichnet (303 ist in 302 zu verbessern); wie viele von den 19 Hss. mit dem Kardinalswappen der Barbo (541 ist in 542 zu verbessern, 593 s. X fehlt, 283 und 648 gehören dem 11. Jahrh. an) ihm gehört haben, kann ich nicht angeben. Nur in 606, wo der Katalog gerade P(etrus) Barbo anführt, wird der episcopus Vicentinus, also Marcus Barbo genannt; mit 606 stehen aber 332, 373 und auch 327, für den überhaupt kein Wappen angegeben wird, in engem Zusammenhang; dass der Zweifel (alterutrius cardinalis Barbo) nur bei 332, 394, 395 ausgedrückt wird, beruht nicht auf Eigentümlichkeiten dieser Hss., sondern darauf, daß unter den Barbo-Hss. gerade diese von Mercati, d. h. mit besonderer Genauigkeit beschrieben wurden. Eine ähnliche Schwierigkeit ergiebt sich bei Sixtus IV. (1471-1484) und Julius II. (1503-1513); im Index hätten die Hss. unter della Rovere zusammengestellt werden sollen und zwar a) die 13 auf Sixtus, b) die 6 auf Julius zurückführbaren (S. 576 ist 438 zu streichen), c) die 4 fraglichen (218, 381, 440, 442). An die mit Sixtus' Wappen geschmückten Bände einer Philo-Ubersetzung (181-183) schließen die in den Jahren 1483 4 mit dem Innocenz' VIII. (1484-1492; Cibo) versehenen (184, Von späteren Päpsten ist nur Gregor XIII. (1572-1585, Buoncompagno) mit 1 (der Bibl. 1577 einverleibten) Hs. vertreten; wir haben eben (wie einige Notizen über die Zeit, der die in den Hss. eingetragenen Nummern angehören, bestätigen) die erste Schicht vor uns, deren Katalogisierung von den Rainaldi im 16. Jahrh. begonnen wurde.

Durch das Alter der Hss. ausgezeichnet ist die Sammlung des Kardinals Johann Geoffroy (Iouffroy, Ioffridus; Abt von Luxeuil, 1453 Etzbischof von Arras, 1462 von Alby, Kardinal 1461–1473); von 17 Hss. (326 und 438 sind weder S. 576 noch S. 578 verzeichnet) gehören 8 dem 1. Jahrtausend an. Die Hs. 326, die auch einen Brief des bekannten Florentiner Buchhändlers Vespasiano da Bisticci enthält, stammt ihrem Kerne nach aus S. Remi in Reims, aus Saint-Vivant-de-Vergy 296, 474, 651. Bei 296 ist Gottliebs (Mittelalterl. Bibl. S. 149) einleuchtende Verbesserung: S. Viventii für sancti inventii im Katalog nicht berücksichtigt; Gottlieb ist es entgangen, daß das Bücherverzeichnis bei Reifferscheid 583 gedruckt ist. 474 trägt fol. 95 den Vermerk: Hucusque ab abbate et praeceptore lupo requisitum et distinctum est; und dieser bedeutendste aller Korrektoren Lupus von Ferrières fehlt im Index (S. 573)! Da auch der von Gottlieb

für S. Vivant angeführte Vat. 1981 im Besitze von Geoffroy war, ist dies mit um so größerer Wahrscheinlichkeit auch für 637 (Liber's, Vivencii si quis illum abstulerit anathema sit) anzunehmen. Wir kniipfen daran die Bemerkung, daß überhaupt Hss. französischer Provenienz nicht selten sind: S. Maria Bellaevallensis (248, 278; vgl. 265), S. M. Bellovacensis (319), Paris (115, 490), Corbie (340; nach Reifferscheid auch 266), S. Quintinus Veromandensis (645), S. Ruphus (wohl Valentiensis; vgl. Delisle, Cabinet des mss. II, 411 und Gottlieb 329; 59, 65, 123), Ludovicus de Torres archiepiscopus Montis Regalis (19, 312, 595, 603; für Royaumont vgl. [E. Martène und U. Durand] Voyage littéraire I, II [1717] 153); vgl. 50 und 51 (die schon erwähnte Bibel des Herzogs von Berry), 106, 574 (Wiennense [2] monasterium), 581, 583, 585, 619 (Sancte Marie fus . . . censis ecclesiae; für Foigni [Fusniacum] s. Janauschek, Origines Cistercienses 10), 631 (Petri Cardinalis Rothomagensis; vgl. Delisle, Cabinet II 400).

Von Hss. italienischer Klüster sind ein Sessorianus (375) und die von Mercati, Di alcuni nuovi sussidi per la critica del testo di S. Cipriano 92 (Studi e documenti di storia e diritto XX 109) behandelten Codices S. Crucis Fontis Avellanae hervorzuheben. Auch hier erweist sich der Index als mechanisch, indem er zwar 10 Hss., die einen ausdrücklichen Vermerk tragen, verzeichnet, nicht aber 484 mit dem Verzeichnis librorum heremi sancte †. Aus Mercati ergiebt sich auch, daß 251 von Zingerle (C. S. E. L. V. XXII) mit Unrecht ins 13. (statt ins 11.) Jabrh. gesetzt wird.

Betreffs der übrigen Indices müssen wir uns kürzer fassen. Im Index auctorum et rerum ist unter Notae ein Versuch gemacht, über die kleinen anderssprachlichen Stücke zu orientieren: doch fehlt beim Narbonense idioma 273; vgl. auch Reifferscheid 590 über altfranzösische Worte in 512. Es fehlen die hebräischen Buchstaben in 670; vgl. κομπλέτουμ ενέμ (427) und die griechischen Stücke in 80, 81, 222, 237, 533, 644. Von den beiden S. 571 verzeichneten Fragmenten ist eines wieder dem griechischen Codex einverzielt verzeichneten fragmenten ist eines wieder dem griechischen Codex einverzielt verzeichneten fragmenten ist eines wieder dem griechischen Codex einverzielt verzeichneten fragmenten ist eines wieder dem griechischen Codex einverzielt verzeichneten fragmenten ist eines wieder dem griechischen Codex einverzielt verzeichneten fragmenten ist eines wieder dem griechischen Codex einverzielt verzeichneten fragmenten ist eines wieder dem griechischen Codex einverzielt verzeichneten fragmenten ist eines wieder dem griechischen Codex einverzielt verzeichneten fragmenten ist eines wieder dem griechischen Codex einverzielt verzeichneten fragmenten ist eines wieder dem griechischen Codex einverzielt verzeichneten fragmenten ist eines wieder dem griechischen Codex einverzielt verzeichneten fragmenten ist eines wieder dem griechischen Codex einverzielt verzeichneten fragmenten ist eines wieder dem griechischen Codex einverzeichneten fragmenten dem griechischen Codex einverzeichneten fragmen dem griechischen Codex einverzeichneten fragmen dem griechischen dem griechischen dem griechischen Codex einverzeichneten dem griechischen dem griechischen dem griecht leibt worden. Unter den notae hätten auch die tironischen Noten von 515 erwähnt werden können, vielleicht auch die 'calami probatio' von 472: Qui bona vina bibit tucius in paradisum ibit et quia credo mori potabo de meliori. - Bei Pelagius wird auf Hieronymi epistulae verwiesen; es sind aber einschlägige Hss. (354 f. 64, 355 f. 73) nicht unter Hieronymi epistulae, sondern nur unter den opera überhaupt verzeichnet. - Im Schreiber-Verzeichnis fehlt Mathias Moravus 415; bei Antonius (226) ist de Fedricis hinzuzufügen, die gewöhnliche Auflösung des Kryptogramms butpukxs de ffdrkcks.

Der Umschlag des Bandes stellt den 2. Band des Katalogs der Urbinates, den Katalog der Vaticani latini 1458-1958 (von Nogara) und 10000-10700 (von Vattasso), der Vat. graeci 1-500 (von Mercati und Franchi de' Cavalieri), ferner für die Codices e Vaticanis selecti phototypice expressi Reproduktionen des Cicero- und des Fronto-Palimpsests und des Josua-Rotulus (Vat. 5757 — de re publ. — 5750, Pal. graec. 432) in Aussicht. Beste Wiinsche und freudige Erwartung begleiten diese Arbeiten, die gewiß viele Forscher ebenso zu Dank und Anerkennung verpflichten werden wie die-jenigen, die Gegenstand dieser Besprechung sind. Es wäre aber undankbar nicht zu erwähnen, dass die beiden besprochenen Bände eine Festgabe zum 25jährigen Jubiläum Leos XIII. bildeten, des Papstes. der die vatikanische Bibliothek und die Erschließung ihrer Schätze für die Forschung so wesent-

lich gefördert hat, dessen Hinscheiden jetzt betrauert wird.

Wilh. Weinberger. Iglau.

Szabó Ervin: A Budapesti kereskedelmi és iparkamara könyvtárának katalogusa. 1902. [Nebentitel:] Catalogue de la bibliothèque de la chambre de commerce et d'industrie de Budapest, 1902. Budapest 1902: Soc. anon. d'impr. (XXX, 891 S.) 4º.

Dieser stattliche, sauber und klar gedruckte und vorzüglich ausgestattete Band verzeichnet in sorgfältiger Redaktion und bibliographisch genauer Titel-

wiedergabe die reichhaltige Büchersammlung der Handels- und Gewerbekammer zu Budapest, nach dem Deweyschen Dezimalsystem geordnet und mit Autorenregister und Schlagwortregister versehen. Das Buch wird auch dem deutschen Bibliothekar als bibliographisches Hilfsmittel auf dem Gebiete der Sozialwissenschaften gute Dienste leisten. Nach der auf S. IX mit-geteilten lehrreichen Uebersicht enthält der Katalog 6948 Werke, darunter 4128 (= 59,41 ° <sub>0</sub>) deutsche, 1939 (27,91 ° <sub>0</sub>) ungarische, nebenbei auch 454 (6,54 ° o) französische. Angesichts dieser Thatsache, daß es sich um eine zum größeren Teile deutsche Bibliothek handelt, läßt sich die Bemerkung nicht unterdrücken, das ein deutscher Nebentitel sachlich berechtigter gewesen wäre, als der von dem Verf. gewählte französische. Das ungarische Vorwort orientiert über die Geschichte und Einrichtung der Bibliothek und dieses Katalogs. Der Verf. ist ein eifriger Verfechter des Dezimalsystems; wenn er jedoch S. XI\* als abschreckendes Beispiel für die Umständlichkeit anderer Signiersysteme die angebliche Hallische Signatur LbV2Dc anführt, so begeht er den schon öfter zurückgewiesenen, doch anscheinend unausrottbaren Irrtum, daß die im Schema des Realkatalogs der Universitätsbibliothek zu Halle (Beiheft zum Centralbl. III) zur Bezeichnung der Disposition angewandten Zeichen als Bibliothekssignaturen praktische Verwendung gefunden hätten, wovon gar keine Rede ist (vgl. Grulich, Centralbl. 1898, S. 527). Nach dem Hallischen System würde das betr. Buch mit Lb und einer höchstens vierstelligen Zahl signiert sein, was sicherlich nicht umständlicher ist als die Dezimalsignatur 382. 42. H. Reinhold.

Subject Index of the Modern Works added to the Library of the British Museum in the years 1881—1900. Edited by G. K. Fortescue, Keeper of Printed Books. Vol. 1. A-E. London, sold at the British Museum,

1902. VII u. 1015 S. 8°. Geb. 30 M.

Einen in erster Linie für die Benutzer der Bibliothek des British Museum bestimmten Sachindex zu den neuen Erwerbungen der genannten Anstalt veröffentlichte G. K. Fortescue zum ersten Mal im Jahre 1886. Der Band umfaßte die Zeit von Januar 1880 bis August 1885. 1891 ließ F. eine erste Fortsetzung für den Zeitraum von 1885–1890, 1897 eine zweite für 1891–1895 folgen. Die beiden ersten Publikationen enthielten zusammen gegen 77000, die dritte allein gegen 47700 Eintragungen, ein gewaltiges Stück Arbeit, das, wie Richard Garnett in den vorausgeschickten Begleitworten anerkennend hervorheben durfte, vom Verfasser in "non-official hours" geleistet worden war.

hervorheben durfte, vom Vertasser in "non-official hours" geleistet worden war.
In dem obengenannten, auf drei Bände berechneten Werke, dessen
zweiter und dritter Band noch im Laufe des Jahres 1903 bez. Anfang 1904 erscheinen soll, sind jene früheren Indices zu einem Ganzen vereinigt, und die neuen Eingänge von 1896-1900 eingefügt worden. Daneben ist die seit 1881 erworbene, vordem ausgelassene moderne Slavische, Ungarische und Finnische Litteratur noch mit aufgenommen worden. Um den Sachindex als Nachschlagewerk möglichst branchbar zu gestalten, hat der Verfasser von mehrbändigen Werken auch alle diejenigen berücksichtigt, deren erster Band schon vor 1881 erschienen war. Dasselbe gilt von einer großen Zahl von Zeitschriften und Publikationen wissenschaftlicher Gesellschaften. Anderseits waren zwei wesentliche Einschränkungen geboten. Da das Werk als Supplement oder Appendix zum gedruckten General Catalogue of Printed Books des Museums gedacht ist, so wurden Stichwörter wie Bible, Liturgies etc., die man dort bereits in ausführlichen Zusammenstellungen vorfindet, hier nicht wiederholt, und zweitens solche Bücher, die unter sachlichen Stichwörtern überhaupt nicht unterzubringen waren, fortgelassen. Es handelte sich hierbei hauptsächlich um Werke mit ganz allgemein gehaltenem Titel, wie Carlyle, Sartor resartus u. dergl., die, wenn der Titel allein in Betracht gezogen wird - was, wie man sieht, doch auch hier und da seine schweren Bedenken hat jeder Registrierung spotten. Trotzdem werden die drei Bände, wenn sie vollendet vorliegen, gegen 155 000 Büchertitel, unter sachlichen Stichwörtern

geordnet, vorführen und zwar, was von großer Wichtigkeit ist, aus der Litteratur der letzten 20 Jahre, die erfahrungsgemäß aut den Bibliotheken am meisten verlangt wird. Auch außerhalb des Besucherkreises der Britischen Nationalbibliothek wird daher die von Herrn Fortescue gebotene wertvolle Gabe, wie die früheren, mit größtem Dank begrüßt und verwertet werden.

Gabe, wie die früheren, mit größtem Dank begriißt und verwertet werden.
Seitdem diese Anzeige geschrieben ist, ist schon Band 2 des großen
Werkes erschienen, der auf 1010 Seiten die Nachschlageworte, die mit den
Buchstaben F bis M beginnen, absolviert.
A. Graesel.

# Mitteilungen aus und über Bibliotheken.

Folgende interessante Thatsache wird uns glaubhaft berichtet. Bei der Herstellung des Gesamtkataloges der preufsischen Bibliotheken hat sich herausgestellt, daß weit über die Hälfte aller Bücher in den genannten Bibliotheken nur einmal vorhanden ist. Von 5000 Werken existierten mehr als 3000 nur in einem Exemplar. Möglich ist immer, daß dieses Verhältnis sich beim Endresultat etwas ändert.

In der Sonntagsbeilage Nr. 14 zur Vossischen Zeitung Nr. 161, 1903 veröffentlicht Ludwig Geiger unter dem Titel: "Bettine von Arnim und die Meusebachsche Bibliothek. Beitrag zu ihren Briefen an den König", aus dem Meusebachschen Nachlasse in der Kgl. Bibliothek in Berlin einen Brief Bettinens vom 5. September 1847 an den König, worin sie ihn zum Ankauf der Meusebachschen Bibliothek zu bestimmen sucht.

Der 'Bericht über die Verwaltung der Universitätsbibliothek zu Berlin' im Rechnungsjahr 1902 von dem Direktor Dr. Franke ist als Sonderabdruck aus der Chronik der Universität Jahrg. XVI erschienen (Halle 1903). Die Benutzung der Bibliothek hat nicht unerheblich zugenommen. Im vergangenen Jahre betrug die Gesamtzahl der Benutzer im S.-S. 3151 und im W.-S. 3956. Im abgelaufenen Verwaltungsjahr stieg sie auf 3195, bzw. 4117. Die Summe der erledigten Bestellzettel übertraf mit 80076 die des Vorjahres um 7925, die Zahl der 60-Zettel hat um 2 ° "abgenommen. Die Summe der verliehenen Bände (nach Hause und in den Lesesaal) betrug 61927 (1901: 57875). Die Gesamtzahl der Benutzer des Lesesaals betrug 58777 d.h. 6606 mehr als im Vorjahr. Ueber die Zahl der Benutzer, den Prozentsatz der immatrikulierten Studierenden der Universität, die Zahl der erledigten Bestellzettel, die Zahl der Verleihungen und die Benutzung des Lesesaals geben die Tabellen auf 8, 5-7 das Material für die Betriebsstatistik auf gleichmäßiger Grundlage, die das Schema des Vereins deutscher Bibliothekare bezweckt. Die Vermehrungsstatistik der Bibliothek weist im Jahre 1902 eine Verminderung auf, nachdem der am 15. Juni 1900 bewilligte Extratonds von 25 000 erschöpft war. Die Zahl der neu hinzugekommenen bibliographischen Bände betrug 1902: 6329 [1901: 6688]. Als Geschenke gingen 973 Bände ein, durch Tausch mit anderen Universitäten und Unterrichtsanstalten 6339 Universitätsschriften. 1328 Schulschriften, 170 Bände anderer Werke. Die Zahl der Pflichtexemplare betrug 2996 Bände, die der gekauften Werke 2190 Bände. Der Bestand der Bibliothek nach der Zählung vom 31. März 1899 und der seitdem durchgeführten Fortschreibung belief sich am 31. März 1903 auf 174 122 Buchbinderbände, 166737 Universitäts- und 31509 Schulschriften. Im ganzen wurden für Bücherankauf 18455 M. 73 Pf. ausgegeben. Der etatsmäßige Fonds für Bücherankauf und Einband betrug 21 000 M. Einen außerordentlichen Zuselnus von 3000 M. erhielt die Bibliothek durch Ministerialerlaß vom 15. Sept. 1902 zur Ergänzung der Lesesaal- und Handbibliothek und zum Neudruck des Verzeichnisses derselben, das inzwischen erschienen ist. Ferner bewilligte

das vorgesetzte Ministerium einen außerordentlichen Fonds zur Errichtung einer Hausbuchbinderei. Von neuen technischen Einrichtungen sei die Aufstellung eines Automaten für Bestellscheine besonders hervorgehoben, der sich wohl bewährt und etwa ½ des gesamten, rund 5000 Päckchen (zu je 25 Stück) betragenden Jahresbedarfs verkauft hat. Die Arbeit an der Katalogisierung der Bibliothek galt der Fortführung der Umarbeitung des alphabetischen Bandkataloges nach der Instruktion von 1899. An umgearbeiteten Bänden sind z. Z. 286 vorhanden, während 292 noch umzuarbeiten sind. Die gleiche Umarbeitung wurde bei dem alphabetischen Zettelkatalog der Universitäts- und Schulschriften nur bis zu den Buchstaben Lel fortgeführt. Mit der Vergleichung der Bücherbestände mit den Zetteln des Generalkatalogs der preuß. Bibliotheken wurde am 26. Jan. begonnen. Erledigt wurden bis zum 31. März 35 Sendungen. Es ergaben sich für den Abschnitt A-Acta c.: 433 Besitzvermerke, während 19 Werke nicht im Gesamtkatalog vertreten waren. Mit der Vergleichung geht die Anlage eines Desideratenverzeichnisses Hand in Hand.

Der letzte Bericht über die Verwaltung der Stadtbibliothek zu Danzig erstattet von dem Stadtbibliothekar Dr. O. Günther umfaßt die Zeit von 15 Monaten, vom 1. Jan. 1902 bis 31. März 1903. Die Bibliothek hat sich in diesem Zeitraum um 4538 Bände vermehrt, und zwar im Kalenderjahre 1902 um 3681 (1901: 2922) Bände, im Verwaltungsjahre 1902 um 3860 Bände. diesen 4538 Bänden wurden 849 durch Kauf, 469 durch Tausch erworben und Die Benutzung der Bibliothek weist eine Zunahme auf. wurden 14674 Bände ausgeliehen, darunter 268 nach auswärts, und zwar im Kalenderjahre 1902: 11372 bzw. 247 (1901: 10705 bzw. 218), im Verwaltungsjahr 1902: 11415 bzw. 186 Bde. An Handschriften wurden verliehen 77. davon nach auswärts 7. Die Statistik über die Benutzung von Werken innerhalb der Bibliothek bezieht sich nur auf die Handschriften, deren 224 im Ausleihezimmer benutzt wurden. Aus der inneren Verwaltung der Bibliothek ist die Neubearbeitung mehrerer Realkataloge zu bemerken und zwar für die Abteilungen "Allgemeine Sprachwissenschaft", "Slavische u. Lettische Sprachen", "Ost- u. Westpreußen". Die von Oberlehrer Boldt übernommene Katalogisierung der polnischen Werke wird voraussichtlich im nächsten Verwaltungsjahr zu Ende geführt werden können. Der zweite Band des Handschriftenkatalogs wird etwa in einem halben Jahre erscheinen. Der zu Beginn des Jahres 1902 begonnene Neubau der Bibliothek ist im Rohbau annähernd vollendet. Einen Beitrag zur ältesten Geschichte der Bibliothek hat der Stadtbibliothekar jüngst gegeben in: "Beiträge z. Bücherkunde u. Philologie A. Wilmanns zum 25. März 1903 gewidmet".

Vom Bibliotheksbau der Leopoldinisch-Karolinischen Akademie in Halle. Seit im Jahre 1878 mit der Wahl des Professors Dr. Knoblanch zum Prisidenten der kaiserlich Leopoldinisch-Karolinischen Akademie deutscher Naturforscher der Sitz der letzteren hierher verlegt wurde, vermehrte sich deren Bücherschatz mehr und mehr, so daß die Räume in der alten Klinik am Domplatz nicht mehr für die Aufbewahrung ausreichten, und ein Teil der Bücher in der Residenz untergebracht werden mußte. Der jetzige Präsident Geh. Rat Prof. Dr. Freiherr von Fritsch, der seit 1895 die Akademie leitet, ist dauernd bemüht gewesen, Wandel zu schaffen, und so ist in der letzten Woche der erste Spatenstich zu den Vorarbeiten für die neue Bibliothek gethan, die auf den Grundstücken der Akademie, Wilhelmstraße 36/37, entstehen wird.

Die Skizzen zu dem Bau und die grundlegenden Arbeiten rühren vom Baurat Kortiim her, der auch die Oberleitung des Baues führt, während der Entwurf, die Anschläge und die Bauleitung Sache des Baumeisters Fahro sind. Der Neubau erhält drei Geschosse. Im Erdgeschofs liegen ein Lesesaal und die Büchermagazine der morgenländischen Gesellschaft, in denen für 48 000

Bände Raum ist. In den beiden Obergeschossen werden 125000 Biicher der Leopoldina Platz finden; außerdem erhält das erste Obergeschoßs vorn noch einen Lesesaal. Das ganze Gebäude wird massiv ausgeführt mit eisernen Biichergeriästen und eisernen Zwischendecken; die Etagendecken werden aus Könenschen Voutenplatten hergestellt; jedes Geschoßs wird dadurch in zwei übereinander liegende Räume geteilt. Die Außenfassade wird in der Form der nordischen Renaissance, wie sie z.B. in Danzig an vielen älteren Bauten hervortritt, ausgeführt; die Architekturteile werden aus weißem Sandstein hergestellt, wihrend die Flächen aus roten Handformsteinen gebildet werden. An der Friedrichstraße erhält das Gebäude seine Haupttreppe, die im ersten Obergeschoß endigt: das Hauptportal wird dort mit dem Wappen der Akademie geschmückt werden. Man denkt bis zum 1. April kommenden Jahres mit dem Neubau fertig zu werden, der, abgesehen von den Kosten des Grundstücks, sich für den Bau und die innere Einrichtung auf 120000 M. stellen dürfte.

Im Göthe-Jahrbuch XXIV (1903) S. 276 veröffentlicht Theodor Distel zwei Briefe des Professors und Bibliothekars Johann Gottlieb Güldenapfel, die Mitteilungen über Göthes Leitung der Universitätsbibliothek zu Jena (1817f.) enthalten. Dies Thema ist auch im ersten Jahrgange des C. f. B. S. 89 von H. Düntzer in dem Aufsatze: "Göthe und die Bibliotheken zu Jena und Weimar" behandelt worden.

Die Boisseréebriefe, welche soeben durch Schenkung von Frl. Elise Boisserée in den Besitz der städtischen Bibliothek in Köln gelangt sind, sind eine Briefsammlung von großem Umfange und großer Bedeutung. Sie enthält Briefe von den angesehensten Männern der Zeit. Die Erhaltung derselben ist außerordentlich gut. Allerdings sind diese Bestände schon stark benutzt in dem gedruckten Briefwechsel der Brüder Boisserée. B. z. A. Z.

Die in den Jahren 1832-1843 im florentinischen Stil von Gärtner erbaute, über 1300000 Bände und 30000 Handschriften zählende Hof- und Staatsbibliothek in München enthält im Fürstensaale eine ständige Ausstellung von Handschriften, Miniaturen und anderen Cimelien, die in jüngster Zeit durch eine große Anzahl von Autographen berühmter Männer bereichert worden ist. Die Ausstellung ist durch die dankenswerte Liberalität des Direktors der Bibliothek Geh. Hofrats Dr. v. Laubmann dem Publikum den ganzen Sommer und Herbst hindurch an allen Werktagen vormittags von 1,10 bis 1,1 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet, und ihr Besuch sollte von keinem Litteraturfreunde versäumt werden. Wir führen aus der deutschen Litteraturgeschichte nur folgende älteste Handschriften an: Wessobrunner Gebet (um 800), Muspilli (9. Jahrh., Handschrift aus St. Emmeran), Roswitha (11. Jahrh.), Ulrichs von Lichtenstein Frauendienst (einzige Handschrift des 13. Jahrh.), Nibelungenlied (Handschrift A und D), Wolfram v. Eschenbachs Parzival; von anderen Cimelien: Boccaccio de casibus illustrium virorum (Uebersetzung aus dem Französischen von 1409 mit Miniaturen von dem berühmten französischen Maler Jehan Foucquet und seinen Schülern 1458), ein Gebetbuch des Kaisers Maximilian I. mit den Randzeichnungen von Albrecht Dürer (1515), die Buspsalmen von Orlando di Lasso mit Miniaturen des Hans Munlich (1565-1570) nebst dem dazugehörigen Originaleinband, die Passio domini nostri von Albrecht Dürer (1511), die kostbare und älteste Ansgabe von Holbeins Totentanz (1538), sehr kostbare Missalien aus dem Domschatz von Bamberg. Unter den Autographen sind auch Goethe, Schiller und Platen vertreten; die Goetheschen Autographen der Hof- und Staatsbibliothek sind neuerdings von Dr. Revats im letzten Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft veröffentlicht worden. Magd. Ztg.

Soeben, Mitte Juli, kommt uns der Katalog der Bibliothek des verstorbenen Universitätsprofessors Konrad von Maurer in die Hände, den der unsern Lesern bekannte Antiquar Herr K. von Różycki in Pasing bei München hergestellt hat. Diese große Bibliothek, welche aus den Sammlungen des Professors und Staatsmannes Dr. G. L. von Maurer und denen seines Solmes, des Erblassers, entstanden ist, zählt über 9000 Nummern und enthält zahlreiche Seltenheiten, die zur Zeit der Säcularisation der Klöster in Bayern und später von Konrad von Maurer im hohen Norden, namentlich aus Island, erworben worden sind. Dazu kommen viele große Zeitschriftenreihen bis zum Jahre 1902 und wichtigste Sammelwerke, z. B. ein vollständiges Exemplar der Monumenta Germaniae. Nach dem Willen des Verstorbenen soll die Bibliothek, die wohl kaum an nordischer Litteratur eine ihres gleichen im Privatbesitze hatte, ungetrennt verkauft werden, "um in dem Sinne des Erblassers der Wissenschaft weiter zu dienen." Ein Porträt K. Maurers und ein Verzeichnis seiner litterarischen Arbeiten von 1847–1899 ist dem Kataloge, der sachlich geordnet ist, beigegeben. Wir können nur den lebhaften Wunsch aussprechen, dats es gelingen möge, eine so ausgezeichnete Büchersammlung in Deutschland festznhalten.

Die am 10.—13. Juni in Leipzig stattgehabte Versteigerung der berühmten Bibliothek des Americanisten Julius Platzmann hat nicht den Erfolg gehabt, den man erwartete. Es wurden sogar 14 wirkliche Raritäten gar nicht verkauft. Ich möchte den relativen Mißerfolg der Versteigerung zum Teil wenigstens darauf zurückführen, daß man in weiten Kreisen annahm, solche seltenen Americana würden sich die Amerikaner doch nicht entgehen lassen, und mit ihnen sei doch nicht zu rivalisieren. Aber die Amerikaner waren hier sehr stark ausgeblieben, wie sie in bibliothekarischen Dingen übersteigerung selbst finden sich, wie über die Bibliothek und Herrn J. Platzmann selbst, instruktive Mitteilungen im Juliheft der "Zeitschrift für Bücherfreunde".

Eine der wertvollsten österreichischen Schlofsbibliotheken wird durch die Drucklegung ihres Kataloges der näheren Forschung erreichbarer gemacht werden. Die fürstlich Dietrichsteinsche Fideicommissbibliothek in Nikolsburg in Mähren, die etwa 13 000 bis in die Mitte des 18. Jhdts. reichende Druckschriften (darunter 580 Inkunabeln) und 470 Mss. zählt, hat soeben das erste Heft ihres großangelegten Kataloges erscheinen lassen. Es ist ein ausführlicher Catalogue raisonné, dessen Verfasser Rudolf Pindter ist. Das Heft umfaßt das Spatium "Aachen Alberus". Der Katalog erscheint nicht im Buchhandel.

Das Prämonstratenserstift Tepl bei Marienbad in Böhmen hat einen Neubau für seine umfangreiche Bibliothek errichtet, der im Herbste eingeweiht werden soll.

Der Bibliothekar des Benedictiner- (Schotten) Stiftes in Wien, P. Albert Hübl, wird in Kurzem den Inkunabel-Katalog des Stiftes herausgeben.

Aus der Schweiz. Die Bemühungen, der Zersplitterung der Bibliotheken in den größeren Orten ein Ende zu machen, zeigen neuerdings erfreuliche Fortschritte. In Zürich giebt die Stadtbibliothek (Dr. Escher) sehon seit 1897 ein "Zuwachsverzeichnis" aller (jetzt 13) Bibliotheken halb-jährlich heraus, und es besteht ein gemeinsamer "Zentralkatalog" in Zetteln. Für ein gemeinsames Bibliotheksgebände hat im vorigen Jahre ein Ungenannter 200 000 Fr. gestiftet, jetzt sind von dem Mailander Verleger und Züricher Ehrendoktor U. Hoepsi 25 000 Fr. für den gleichen Zweck gestiftet worden, Die Stadtbibliothek hat auch die Bearbeitung des Gesamt-Verzeichnisses der

Zeitschriften, welche auf den schweizerischen Bibliotheken vorhanden sind und weitergeführt werden, übernommen. Es ist von der "Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare" ins Leben gerufen worden und befindet sich jetzt im Druck. - Die Oeffentliche Bibliothek der Universität Basel (Dr. K. Bernoulli) hat das Jahresverzeichnis der Schweizerischen Universitätsschriften angeregt und bearbeitet es seit 1898. Die Kosten werden von allen Universitätsbibliotheken gemeinsam getragen. Durch jeweils sofortige Einsendung und Bearbeitung der Schriften ist es möglich geworden, das bis Ende August gehende Verzeichnis in der Regel schon mit Beginn des Wintersemesters gedruckt vorzulegen, ein bedeutender Vorteil gegenüber dem späten Erscheinen des reichsdeutschen. — In Bern ist schon 1857 durch Vereinigung von 6 kleineren Bibliotheken die Hochschulbibliothek (Dr. Längin) gegründet worden. Die Vereinigung dieser mit der Stadtbibliothek (Prof. Dr. von Mülinen) wird schon seit 1591 angestrebt, ist aber wegen des Zusammenhangs mit allen möglichen örtlichen und politischen Verhältnissen zusammenhangs mit allen mogliehen offlichen und politischen Verhaltnissen erst jetzt bis zu den Plänen für den Erweiterungsbau der Stadtbibliothek gediehen. Es haben deshalb die Vorstände sich wenigstens über Austausch der von auswärts einlaufenden Bestellungen, Abgrenzung gewisser Anschaffungsgebiete und gemeinsam mit der Landesbibliothek (Dr. Joh. Bernoulli) gegenseitige Zuweisung der örtlichen Benutzer geeinigt. Mangels eines größeren Lesezimmers legt die Stadtbibliothek ihre wichtigsten Zeitschriften in dem Lesezimmer der Hochschulbibliothek auf. Andererseits giebt die Mangelingerschaft wiele Zeitschriften ihres Lesezimmers an die Stadtdie Museumsgesellschaft viele Zeitschriften ihres Lesezimmers an die Stadt-Diese hat seit 1902 auch die Bibliothek der Allgemeinen bibliothek ab. Schweizerischen Gesellschaft für die gesamten Naturwissenschaften einverleibt gegen eine jährliche Zahlung von 2000 Fr. an die Gesellschaft; früher schon sind die Bibliotheken des Ingenieur- und Architekten-Vereins, der Geographischen Gesellschaft, des Historischen Vereins von Bern und der Allgemeinen Schweizerischen Geschichtsforschenden Gesellschaft darin aufgestellt worden. Als eine den Verhältnissen entsprechend unvermeidliche Vorstufe zu einem gemeinsamen Zuwachsverzeichnis der Berner Bibliotheken werden im nicht-amtlichen Teil des "Bibliographischen Bulletins" der Landesbibliothek fortan die Hochschulbibliothek und die Stadtbibliothek ihren Zugang getrennt veröffentlichen. Die Hochschulbibliothek hat auch die Vorarbeiten zu einem gemeinsamen Verzeichnis der in den Institutsbibliotheken zerstreuten zahlreichen Zeitschriften begonnen. Sie beginnt auch die Herstellung engerer Beziehungen zu den übrigen Bibliotheken im Kanton außerhalb der Stadt. — In Solothurn ist vor kurzem das erste gemeinsame "Zuwachsverzeichnis" ausgegeben worden. Es enthält, "aus verschiedenen Gründen" vorläufig noch getrennt, die Verzeichnisse I. der Kantonsbibliothek (Prof. Gisi) und zwar A) der Studenten [= Schüler]-bibliothek, B) der Kantons- und Professorenbibliothek, II. der Stadtbibliothek (Dr. Tatarinoff), III. der Obergerichtsbibliothek (Dr. Kaiser) und IV. der Regierungsratsbibliothek. Hoffentlich ist bald Aehnliches von andern Bibliotheken zu berichten. Lgn.

Im November d. J. feiert die Stadtbibliothek von Ferrara den 150. Jahrestag ihrer Gründung. Anläßlich dieser Feier wird Prof. Giuseppe Agnelli in Ferrara die in der Bibliothek aufbewahrten autographen Fragmente des "Orlando Furioso" von Ariosto in Faksimiledruck herausgeben. Es sind 53 Blätter mit 106 Lichtdrucktafeln. In der Einleitung spricht Agnelli ausführlich über dieses und andre Ariosto-Manuskripte der Bibliothek von Ferrara.

B. z. A. Z.

Die Bibliothèque Sainte-Geneviève in Paris besitzt eine besondere Abteilung skandinavischer Werke, die fast 30 000 Bände zählt. Wie der "Européen" (Nr. 80) mitteilt, wird diese Bibliothek gegenwärtig in einem an das Hauptgebäude anstofsenden Hause untergebracht und in Kürze dem Publikum zugänglich gemacht. Der Ursprung der Sammlung geht bis in das

17. Jahrh. zurück. Damals hatte der Bischof Le Tellier von Reims seine umfangreiche Bibliothek der St. Genovefa-Abtei vermacht, darunter 1000 skandinavische Bände. Während der Revolution wurde die Abtei in eine Bibliothek umgewandelt. 1868 hinterließ ein Herr de la Roquette, der um die Mitte d. J. französischer Konsul in Helsingör und in Christiania gewesen war, der Bibliothek noch zahlreiche skandinavische Werke. In den letzten Jahren hat ein schwedischer Schriftsteller. Erik Lee, mit Hilfe des Franzosen Capet die Bieher katalogisiert. Die Bibliothek enthält alles Wesentliche aus der nordischen Litteratur vom Mittelalter bis auf die neueste Zeit. Nach Vollendung der Einrichtung soll auch ein Lesesaal mit nordischen Zeitungen und Zeitschriften eröffnet werden.

Lit. Centralblatt aus Börsenblatt f. d. deutschen Buchhandel.

In Bristol wird eine Centralbibliothek mit einem Kostenaufwande von 640 000 M. errichtet werden.

Lord Rosebery schenkte der Oeffentlichen Bibliothek in Edinburgh eine große Anzahl von Broschüren aus der Zeit von 1800—1840, von denen eine große Zahl aus dem Besitze Walter Scotts stammt.

Die Londoner Universität, die bisher nur aus einem Prüfungskollegium bestand, nun aber daran geht sich zu einer Hochschule zu erweitern, verfügt über eine Bibliothek von etwa 30 000 Bänden, die in einigen Sitzungszimmern notdürftig untergebracht sind. Die geringe Dotierung von 150 £ jährlich vermag die Zahl der Bände und die Bedeutung der Bibliothek nur in sehr bescheidenem Maße zu erhöhen. Nun hat aber die Londoner Genossenschaft der Goldschmiede die aus 30 000 Bänden bestehende Bibliothek des Cambridger Professors für Nationalökonomie H. S. Foxwell augekauft und der Londoner Universität zum Geschenke gemacht. Der Wert des Geschenkes steigert sich noch durch einen Geldbetrag für die Anschaffung von Bücherwänden und eine weitere Summe für die Drucklegung des Kataloges.

Der Aufsichtsrat der John Rylands Library in Manchester hat beschlossen, in Zukunft einen Vierteljahres-Bericht zu veröffentlichen, der Listen der neuen Erwerbungen der Bibliothek enthalten soll. Da die Rylands-Bibliothek getreu ihrer Tradition überhaupt nur kostbare Werke ankautt, die neue Publikation aber auch bibliographische Bemerkungen bringen soll, so wird man in diesem "Quarterly Bulletin" eine schätzenswerte Vermehrung der bibliographischen Zeitschriften-Litteratur erblicken können.

Eine der ältesten englischen Volksbibliotheken, die öffentliche Bibliothek in Manchester, feierte unter großer Beteiligung der offiziellen und wissenschaftlichen Kreise Anfang April ihr fünfzigjähriges Jubiläum.

Eine Spende von 4 Millionen Mark hat Andrew Carnegie wiederum gestiftet, diesmal zur Errichtung eines Gebäudes für die amerikanischen Ingenieur-Gesellschaften. Es soll in New-York errichtet werden, ein Auditorium, eine Bibliothek und ein Sitzungssaal für die 5 Hauptgesellschaften des fraglichen Wissenszweiges.

B. z. A. Z.

Die New York Post" veröffentlicht ein Telegramm aus Washington, welches mitteilt, daß sich Carnegie entschlossen hat, der holländischen Regierung 1500 000 Dollars zur Vertügung zu stellen zur Errichtung und Erhaltung eines Gebäudes und einer Bibliothek im Haag für das ständige Schiedsgericht.

Die Bibliothek des verstorbenen Nordpolforschers Ad. v. Nordenskjöld wurde um 280000 finn. Mark für die Helsingforser Universitätsbibliothek erworben und als eigne Abteilung derselben unter dem Namen "Bibliothek Adolf Nordenskjölds" aufgestellt. Sie soll Forschern und Studierenden aus allen Ländern zugänglich sein, ein vollständiger Katalog soll deshalb im Druck erscheinen. Die Bibliothek ist besonders reich an Materialien zur Geschichte der Geographie, alten geographischen Werken, Kartenblättern, Globen etc., die N. auf Reisen wie durch Verfolgen der Antiquariatskataloge unablässig zu meist sehr günstigen Preisen zu sammeln wußte. Sie enthält zahlreiche Unika und seltene Drucke, darunter 150 Inkunabeln.

B. z. A. Z.

Am 30. Januar wurde in Calcutta von dem Vice-König Lord Curzon die neue in dische Reichs-Bibliothek eröffnet. Bei einem Gesamtbestande von 100 000 Bünden, die in einem in modernem Geiste erbauten Bibliotheksgebäude untergebracht sind, umfaßt das neue Institut meist Indien betreffende Werke mit Ausschluß der schönen Litteratur. An der Spitze der Bibliothek steht John Macfarlane, früher Beamter des British Museum, der sieh durch seine vielgelesenen Arbeiten über Bibliotheks-Verwaltung einen guten Namen gemacht hat.

Die Bibliotéca pública de la provincia de Buenos Aires in La Plata (Direktor: Luis Ricardo Fors) läßt seit 1899 in monatlichen Nummern ein Boletin erscheinen, zu dessen vier ersten Jahrgängen kürzlich ein zusammenfassendes Titelblatt (La Plata 1903) herausgegeben worden ist. Nr. 50 vom Dezember 1902 enthält zwei Abbildungen des stattlichen 300 m großen Lesesaals der Bibliothek.

# Vermischte Notizen.

Obwohl unter den zahlreichen Adressaten, an die auf dem Titel ihres Buches: Wie sollen Bücher und Zeitungen gedruckt werden? (Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn) die Herrn Professor Dr. Hermann Cohn in Breslau und Direktor Dr. Robert Rübencamp in Dresden sich wenden, nicht auch die Bibliothekare genannt sind, so glaube ich doch, dals gerade für sie auch die inhaltreiche und gut geschriebene Schrift von dem größten Interesse sein muß. Denn sie, die Hüter und Vermehrer der zahl- und umfangreichsten Produkte der Buchdruckerkunst, sind doch ihren Lesern gegenüber indirekt für den Druck der diesen von ihnen gebotenen Bücher mitverantwortlich. Und daß von dem Drucke der Bücher das Wohl und Wehe der Augen ihrer Leser mit abhängig ist, unterliegt doch keinem Zweifel. Ja ich gehe noch weiter. Es würde eine des deutschen Bibliothekarvereins würdige Aufgabe sein, der in der vorliegenden Schrift behandelten Frage näher zu treten und eine Kommission einzusetzen, welche diese Angelegenheit prüfen und über sie berichten würde. Denn auf diesem Felde läßt sich nur durch gemeinsames Vorgehen einer autoritativen Körperschaft etwas erreichen. Ich setze dabei voraus, daßeine solche Untersuchung nur mit Zuziehung der Herren Buchdrucker und Verleger sowie eines Augenarztes ins Werk gesetzt werden sollte.

Verleger sowie eines Augenarztes ins Werk gesetzt werden sollte.

Die sehr knapp gehaltene Schrift von 112 Seiten, zu denen 10 Druckprobentafeln hinzukommen, verträgt keinen Auszug. In 17 kurzen Kapiteln mit einem Anhange und Litteraturverzeichnis, wird alles zum Thema Gehörige behandelt. Auf mich hat das Gebotene einen so starken Eindruck gemacht, daß ich mich zu obiger Anregung angetrieben fühle. Die Schrift, die nur 2 Mark kostet, sollte sich wirklich in den Händen Aller finden, die sich mit dem Buchwesen zu beschäftigen haben. Nebensächliche Irrtümer, kleine Uebertreibungen die vielleicht vorhanden sind, schaden dem Verdienste Nichts, das sich ihre Autoren für die Zukunft des Buchdrucks und damit für die

Augen unzähliger Leser erworben haben.

Wir haben bereits in voriger Nummer S. 351 der diesjährigen Veröffentlichung der Guten berg-Gesellschaft gedacht. Ueber die Aufgaben und Ziele derselben hielt Oberbibliothekar Prof. Dr. Velke einen Vortrag auf der zweiten ordentlichen Mitgliederversammlung (zu Mainz am 28. Juni 1903). Derselbe erstattete den Bericht über das Gutenberg-Museum und die Gutenberg-Bibliothek. Sämtliche Abteilungen haben im verflossenen Jahre durch Ankäufe und Geschenke eine bedeutende Vermehrung erfahren. Die Zahl der Mitglieder der Gesellschaft betrug am 18. Juni 1903: 675. Hierunter befinden sich 29 Stifter, die einen einmaligen Beitrag von M. 300 gezahlt haben, und 646 Mitglieder, die einen Jahresbeitrag von M. 10 leisten. Das Verzeichnis derselben sowie die Satzung der Gutenberg-Gesellschaft ist dem 'Zweiten Jahresbericht' beigegeben (Mainz 1903, Joh. Falk III. Söhnen).

Zum Andenken an den berühmten Romanisten hat sich in Paris eine "Société amicale Gaston Paris" gebildet. Ihre Ziele sind 1. die materielle Erhaltung und Organisation der Verleihung der hinterlassenen Bücher und Papiere, 2. Fortsetzung" des Abonnements und womöglich neue Erwerbungen und 3. Abfassung und Veröffentlichung eines Katalogs der Bibliothek. Der Jahresbeitrag beträgt 10 Frs. Alle Mitteilungen sind zu richten an M. Antoine Thomas, 10, rue Léopold-Robert, Paris, XIV.

Die Anfänge einer Frauenhochschule für den Bibliotheksdienst, auf deren Schaffung die Comenius-Gesellschaft im Zusammenhang mit der von ihr angeregten Neugestaltung des städtischen Bibliothekswesens seit Jahren planmiälsig hingewirkt hat, sind vor einiger Zeit durch die Initiative des Herrn Prof. Dr. Wolfstieg in Berlin, der zugleich Vorstandsmitglied der Comenius-Gesellschaft ist, geschaffen worden. Das Kultusministerium hat die ihm vorgelegten Studienpläne der neuen Bibliothekarinnenschule genehmigt, und die Kurse haben vor wenigen Wochen unter Teilnahme von zunächst elf jungen Damen mit höherer Schulbildung begonnen. Einen vorläufigen Bericht über das Unternehmen bringen die Comenius-Blätter XI, S. 33 in einem längeren Aufsatz: "Frauen im Bibliotheksdienst" aus der Feder Wolfstiegs.

B. z. A. Z.

Das neueste Heft der Rivista delle Biblioteche e degli Archivi vom Mai und Juni 1903 bringt u. a. zwei interessante Aufsätze. In dem ersten wird von einem der ersten Kenner der italienischen Litteratur Alessandro d'Ancona und dem rühmlich bekannten Bibliothekar Giuseppe Fumagalli die Proposta di una biobibliografia italiana behandelt. In einer zweiten eine Aufforderung von Giulio Coggiola erlassen, die in die Archive von Neapel und Parma auseinandergerissenen archivalischen Schätze der Familie Farnese an ihrem natürlichen Sitze, in Parma, wieder zu vereinigen. Wenn man die Geschicke dieser wichtigen Archivalien hier liest und ihre gegenwärtige Aufbewahrungsart kennen lernt, kann man dem Wunsche des Herrn Coggiola nur zustimmen.

Wichtiger für das Bibliothekswesen als diese Abhandlung ist die erste, die uns die verschiedenen Phasen der Versuche, eine italienische Gesamtbibliographie herzustellen, vorführt. Wir können diese hier nicht näher wiedergeben und begnügen uns, das Resultat der Darlegungen A.s d'Ancona S. 73 auszuschreiben: Chiedermo al Ministero della Pubblica Istruzione che creasse un ufficio per la compilazione della Bio-bibliografia, presso una primaria Accademia o presso un primario Istituto storico; che vi preponesse un Comitato di letterati e scienziati, i quali avessero attitudini e studi a cio e cui spettasse la responsalità dell' opera; che, in fine eleggesse o comandasse alcuni giovani capaci e gagliardi, i quali se ne occupassero esclusivamente, osservando le norme che la Relazione accenna, e che potrebbero anche meglio specificarsi. Questi giovani due o quattro-dovrebbero essere sicuri, che l'ufficio loro fosse stabile, sicché se vorranno e sapranno fare il dover loro, saranno equiparati

in tutto agli altri impiegati pubblici etc. Ich glaube diese Prognose ist zu optimistisch. Zwei bis vier junge Bibliothekare können eine solche Aufgabe nicht bemeistern.

O. H.

Herr Dr. med. Ferdinand Maack in Hamburg, Feldstrafse 53, giebt jetzt eine Bibliographia Xenologica, Litteraturblatt für Fremd-, Grenz- und Geheimwissenschaften heraus. Das Blatt erscheint zwanglos und wird gratis versendet. Herr Maack hat ein System der Xenologie aufgestellt, nachdem auch diese Bibliographie geordnet ist.

Zu Beginn des nächsten Jahres wird das großaugelegte Werk W. P. Courtneys, "Bibliography of Bibliographies" erscheinen.

In der vortrefflichen von F. M. Schiele herausgegebenen kritischen Ausgabe von Schleiermachers Monologen (philosoph. Bibliothek Bd. 84, Leipzig 1902) findet sich S. XXXVII—XLVI eine "Bibliographie zu Schleiermachers philosophischer Ethik". Ausgeschlossen sind die Lehrbücher der Geschichte der Philosophie und der Ethik, die Festreden bei der Säkularfeier 1868, die Schriften, die sich auf Religionsphilosophie, Psychologie, Aesthetik, Politik und Pädagogik beschränken, sowie kleinere biographische Darstellungen, weil die Nachweise hierfür bei Gödeke und Überweg zu finden sind.

Das Jahres verzeichnis der an den deutschen Schulanstalten erschienenen Abhandlungen für 1902, Jahrgang XIV, ist Mitte Juli in bekannter korrekter Abfassung ausgegeben worden.

Zum "Jahresbericht über die Fortschritte der Physiologie" hrsg. von L. Hermann ist ein General-Register zu Band 1—10 (Jg. 1892 bis 1901) erschienen. (Bonn, E. Strauss, 1903. 140 S. 7,50 M.)

Ein Autorenregister für die Jahre 1891—1900 hat der Zoologische Jahresbericht, hrsg. von der zoologischen Station zu Neapel, durch E. Hentschel und E. Schöbel erhalten. (Berlin, R. Friedländer u. S. 1903. 226 S.)

Das Antiquariat des Herrn Leo S. Olschki scheint, nachdem vor einigen Jahren des Hauptgeschäft von dem Markusplatze in Venedig nach dem Lungarno von Florenz verlegt worden ist, einen großen Außschwung genommen zu haben. Denn neben anderen Publikationen veröffentlicht sein Besitzer eine Reihe von Katalogen sehr wertvollen Inhalts, unter denen Nr. LIII einen besonderen Platz einnimmt. Derselbe trägt den Titel Monumenta Typographica Primordii artis typographicae complectens editiones quae apud equitem Leonem S. Olschki bibliopolam Florentiae exstant, ab eo accurate describuntur pretiisque appositis venamdantur und stellt auf 498 in 8° gr. gedruckten mit zahlreichen Nachbildungen gut ausgestatteten Seiten 1385 Inkunabeln zum Verkauf aus. Die Beschreibung derselben ist sorgfältig und genau, mit den nötigen Verweisen versehen, so daß man auf dem Grunde von ihr bibliographische Studien machen kann. Die Drucke sind nach den Druckorten alphabetisch geordnet, innerhalb dieser nach den Druckern chronologisch. Natürlicher Weise sind die meisten der hier zum Verkauf gestellten Werke italienischer Provenienz und Jedermann wird es natürlich finden, daß Venetianische Drucke unter ihnen die Hauptrolle (Nr. 681—1315), von 1469 an, spielen Doch sind auch zahlreiche deutsche Druckorte vertreten und von Frankreich u. a. Paris mit einem Werke seiner drei Prototypographen. Die Preise, die Herr Olschki für seine Schätze ansetzt, sind allerdings nicht niedrige. Doch ist man ja in unserer Zeit in dieser Beziehung nicht verwöhnt, und für viele Dilettanten, namentlich Amerikaner, normiert sich ja der Wert

cines Druckes vielfach je nach dem ihm von Antiquare beigesetzten Preise. Doch nicht allein für solche Leute hat Herr Olschki seinen Katalog gearbeitet, sondern auch für die, welche bibliographische Forschungen anstellen wollen. Denn er hat ihm gute Indices beigegeben. R. S.

Einen Katalog wirklich erlesener Japanischer Farbenholzschnitte hat soeben das Antiquariat von Karl W. Hiersemann als Nr. 28 seiner Katalogreihe veröffentlicht.

In der April-Nummer der "Library" veröffentlicht Robert Proctor einige handschriftliche Bemerkungen des Augsburger Arztes Ulrich von Ellenbog, die sich auf dem Rande einiger aus Ellenbogs Bibliothek stammender jetzt in der Universitätsbibliothek von Cambridge verwahrter Bücher befinden. Diese auch eines bescheidenen historischen Reizes nicht entbehrenden aus den Jahren 1478-1497 stammenden Marginalien fordern deshalb das Interesse des Bibliographen heraus, als sie — freilich mehr andeutend als erschöpfend — gewisse Beziehungen aufdecken, die Ellenbog mit der Druckerei des Klosters zu St. Ulrich und Afra verbanden.

Bei der großen Seltenheit der englischen Inkunabeln und bei dem allgemeinen nationalen Eifer, den Standort und die Schicksale jedes einzelnen Exemplars zu verzeichnen, ist es immer ein Ereignis, wenn ein neuer englischer Wiegendruck auftaucht. Am 18. Juni wurde nun ein bisher völlig unbekannter Druck Richard Pynsons auf einer Londoner Auktion feilgeboten "Alexander Gallus" "Doctrinale" 1492. Das Buch stellt das älteste datierte Werk aus Pynsons Officin dar. Es war bisher im Besitze eines Gymnasiums in Appleby, ist ein kleiner Quartband von 104 Blättern und ist dadurch besonders merkwürdig, daß seine Vorsteckblätter Caxtons "English Chronicles" (1484) entnommen sind. Die Inkunabel erzielte einen Erlös von 6400 M.

Bei der 34. Versammlung der Bibliothekare des Mersey Districts in England, die in Chorley stattfand, hielt J. P. Edmond einen Vortrag über eine große Sammlung deutscher Tractate aus der Reformationszeit, die sich in Haigh Hall (Nordwest-England) befindet.

Eine neue historische Zeitschrift beginnt denmächst im Verlage von C. A. Schwetschke u.S. in Berlin zu erscheinen. Sie ist "Archiv für Reformationsgeschichte. Texte und Untersuchungen" betitelt und wird von W. Friedensburg, Direktor des Archivs in Stettin, herausgegeben in Verbindung mit dem Verein für Reformationsgeschichte.

B. z. A. Z.

# Neue Erscheinungen auf dem Gebiete des Bibliothekswesens.')

Mitgeteilt von O. Koller in Leipzig.

Bibliotheea philologica classica. Index librorum, periodicorum, dissertationum, commentationum vel seorsum vel in periodicis expressarum, recensionum. Appendix ad annales de studiorum quae ad scientiam antiquarum rerum pertinent progressibus. Vol. XXX: 1903. [4 Hefte.] Leipzig, O. R. Reisland. gr. 8°. Subser.-Preis M. 7.—.

<sup>\*)</sup> Die mit \* bezeichneten Bücher sind der Redaktion zugesandt.

Blau, Ludwig. Über den Einfluss des althebräischen Buchwesens auf die Originale und auf die ältesten Handschriften der Septuaginta, des Neuen Testaments und der Hexapla. [Aus: Festschrift zum 70. Geburtstage A. Berliner's.] Frankfurt a. M., J. Kauffmann. 9 S. gr. 80. M. —.80. \*(Boos, II.) Verzeichnis der Inkunabeln und Handschriften der Schaffhauser

Stadtbibliothek. Nebst einem Verzeichnis des handschriftlichen Nachlasses von Johannes von Müller. Schaffhausen, Joh. Bachmann. 157 S. S.

Bruchstücke zur Kenntnis der Lübecker Erstdrucke von 1464 bis 1524 nebst Rückblicken in die spätere Zeit. — Ghotan, Domvikar und Diplomat, Schriftgiesser und Buchdrucker. Urheber des Mohnsignet, von 1474 bis 1494, in Magdeburg und Lübeck, in Stockholm und Moskau. Nebst Abdruck des Mohnsignet von 1490. - Anhang: Bartholomäus Ghotan in Stockholm und Moskau. Nebst einer Abhandlung über die Anfänge der Buchdruckerei in Deutschland und Russland. Lübeck, W. Gläser. XXXVII. 224, 49, 18 S. 8°, M. 4.—. \*Bücher, Karl. Der deutsche Buchhandel und die Wissenschaft. Denk-

schrift, im Auftrage des Akademischen Schutzvereins verfaßt. Leipzig,

B. G. Teubner. 251 S. 8°.

Burpee, Lawrence J. Modern public libraries and their methods. [From: Transactions of the Royal Society of Canada. 2. ser. vol. 8, sect. 2.]

Ottawa, Hope & Sons. 48 p. 80.

\*Calvi, Emilio. Biblioteca di bibliografia storica italiana. Catalogo tripartito delle bibliografie finora pubblicate sulla storia generale e particolare d'Italia. Con prefazione del Bar. Alb. Lumbroso e un supplemento. Roma, Erm. Loescher & Co. IV. 39 p. 4°. L. 3.50. Pubblicazione fatta in occasione del Congresso storico internazionale.

\*Cambridge University Library. Report of the library syndicate for the year ending December 31, 1902. From the University Reporter,

1902-1903.] Cambridge, University Press. 24 p. 4º.

Catalogue cumulated, Annual American, 1960-1902: containing a record. under author, title, subject and series, of the books published in the United States, recorded from Jan. 1, 1900 to Dec. 31, 1902, together with a directory of publishers. New York, Office of the Publishers' Weekly. 43. 683 p. 8°. D. 3.50.

\*Chicago: John Crerar Library. Eighth annual report for the year 1902.

Chicago. 46 p. 40.

Collins, Anne Ross. Catalogue of works on engineering and allied subjects in the Reynolds Library. Rochester, N. Y. 1902. 94 p. 8°. D. 1.—.

\*Dieudonné, Franz. Die Kölnische Zeitung und ihre Wandlungen im Wandel der Zeiten. Berlin, Hermann Walther. 104 S. 8°. M. 1.50. Fach-Katalog der Schaffhauser Stadtbibliothek. 1. Teil. Schaffhausen, Carl

Schoch. XIV. 742 S. gr. 8°. M. 2.50.
\*Growoll, A. Three centuries of english booktrade bibliography, an essay on the beginnings of booktrade bibliography since the introduction of printing and in England since 1595. Also a list of the catalogues etc. published for the english booktrade from 1595—1902, by Wilberforce Eames. New York, Dibdin Club. XV. 195 p. 8° cloth. M. 22.50.

\*Hamburg: Oeffentliche Bücherhalle. Zweiter und dritter Jahresbericht, 1901 und 1902. Hamburg, Gesellschaft zur Beförderung d. Künste u. nützl.

Gewerbe. 35 S. 8°.

Hirschlaff, Leo. Bibliographie der psycho-physiologischen Literatur des J. 1901, mit Unterstützung von Prof. H. C. Warren zusammengestellt. [Aus: Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane.]

Leipzig, Joh. Ambros. Barth. S. 305-492. gr. 8°. M. 4.—.
Hitchler, Theresa. Comparative cataloguing rules: 20 points in 10 codes
briefly compared. New York, George G. Peck. 32 p. 8°.

Jahres-Verzeichnis der an den deutschen Schulanstalten erschienenen Abhandlungen. XIV: 1902. Berlin, A. Asher & Co. III. 72 S. gr. 5°. M. 2.20. James, M. R. Descriptive catalogue of the western mss. in Library of Trinity College, Cambridge. Vol. III. London, C. J. Clay & Sons. 8°. Sh. 15.— \*Jersey City, N. J. Twelfth annual report of the trustees of the Free Public Library. December 1, 1902. (Jersey.) 28 p. 8°.

Israel, Aug. Pestalozzi-Bibliographie. Die Schriften und Briefe Pestalozzis nach der Zeitfolge, Schriften und Aufsätze über ihn nach Inhalt und Zeitfolge, zusammengestellt und mit Inhaltsangaben versehen. Band I: Die Schriften Pestalozzis. Berlin, A. Hofmann & Comp. XXXVI. 636 S. Lex. 8°. M. 18.—.

Monumenta Germaniae paedagog, Bd. XXV.

Katalog der Lesehalle in Bremen. Ostern 1903. Bremen, Franz Leuwer.

XIV. 415 S. 8°. M. 1.40. Keysser, Adolf. Mitteilungen über die Stadtbibliothek in Coeln 1602—1902. Führer für ihre Besucher. 2. erweiterte Auflage. Köln, M. Dumont-Schaubergsche Buchh. 26 S. gr. 8° mit 4 Tafeln in Autotypie und 1 Faksimile in Strichätzung. M. 1.20.

King, J. Irish bibliography: a subject guide to Irish books. Part 1 of

Irish researches, 1903. 16 p. 4°. Sh. 1.—. Lacombe, Paul. Bibliographie des travaux de M. Léopold Delisle. Paris,

- Imprimerie Nationale. 38. 510 p. 8°. Leiner's Elektrotechnischer Katalog. Die Literatur der Elektrizität, des Magnetismus, der Elektrotechnik, Galvanoplastik, Telegraphie, Telephonie, Blitzschutzvorrichtung, Röntgenstrahlen, Elekrometallurgie und Elektrochemie, sowie die Acetylen- und Carbid-Industrie der J. 1884 bis 1903. (Geschlossen am 1, VI, 1903.) Mit Schlagwortregister und Verleger-Verzeichnis. 7. ergänzte Auflage. Leipzig, Oskar Leiner. III. 155 S. gr. So. M. 1.50.
- MacDonald, Arthur. Statistics of crime, suicide, insanity, and other forms of abnormality, and criminological studies, with a bibliography; in connection with bills to establish a laboratory for the study of the criminal, pauper and defective classes. Washigton, Gov. Print. Office.

The bibliography covers 86 pages.

\*Mourlon, M. Referendum bibliographique précédé de l'exposé des principaux résultats scientifiques et économiques du service géologique de Belgique. Liége, H. Vaillant-Carmanne. 14 p. 8°. Extrait des Annales de la Société géolog. de Belgique.

Paltsits, Victor Hugo. A bibliography of the separate and collected works of Philip Freneau, together with an account of his news papers. New-York, Dod, Mead & Co. 15. 96 p. facsim. 8°.

Prideaux, S. T. Bookbinders and their craft. London, Zachnsdorf. 8°.

Sh. 31.6.

\*Providence Public Library. Twenty-fifth annual report, comprising reports of the treasurer and librarian, for the year ending December 31, 1902. Providence, R. J., Snow & Farnham. (VI.) 79 p. and plate 8°.

Schmidt-Hennigker, Frdr. Elektrotechnikers literarisches Auskunftsbuch. Die Literatur der Elektrizität, des Magnetismus, der Elektrotechnik, Galvanoplastik, Telegraphie, Telephonie, Blitzschutzvorrichtung, Röntgenstrahlen, Elektrometallurgie und Elektrochemie, sowie der Acetylen- und Carbid-Industrie der Jahre 1884 bis 1903. (Geschlossen am 1. VI. 1903.) Mit Schlagwortregister. 7. ergänzte Auflage. Leipzig, Oskar Leiner. 155 S. gr. 8°. M. 1.25.

Smithsonian miscellaneous collections, 1376: List of publications of the Smithsonian Institution, 1846-1903. Part 1, complete list; part 2, available for distribution, by William Jones Rhees. Washington. 4.

Statistik, Jüdische. Herausgegeben vom "Verein für jüdische Statistik" unter der Redaktion von Dr. Alfr. Nossig. (Systematische Bibliographie

der jüdischen Statistik. Statistische Arbeiten jüdischer Organisationen. Beiträge zur Statistik der Juden in einzelnen Ländern. Beiträge zur Gesamtstatistik der Juden.) Berlin, Jüdischer Verlag. IV. 452 S. gr. 8°.

Warren, Howard E. and others. The psychological index, N. 9: a bibliography of the literature of psychology and cognate subjects for 1902.

Index of Psychological Review, issued April, 1903. 178 p.

#### Antiquarische Kataloge.

Alicke Dresden. No. 41: Gute Bücher aus allen Zweigen. 834 Nrn. Baer & Co. Frankfurt. No. 483: Gartenkunde. Botanik. 1127 Nrn. Bocca, Silvio, Rom. No. 192: Opere ecclesiast. Opere di vario genere. 945 Nrn.

Breinersdorf Köln. No. 6: Germanistik. Deutsche Sprache u. Litteratur.

1458 Nrn.

Calvary & Co. Berlin. No. 217: Botanik. 1306 Nrn.

Clausen Turin. No. 123: Livres français. II: L-Z. No. 1485-2893.

Edelmann Nürnberg. No. 11: Geschichte und Geographie. Vermischtes. 2598 Nrn.

Eytelhuber Wien. No. 5: Neue Erwerbungen. 424 Nrn.

Ficker Leipzig. No. 11: Völkerpsychologie. 3341 Nrn.
Genthner Paris. No. 6: Histoire econom, polit. et sociale. 1391 Nrn.
Halle München. No. 32: Seltene u. wertvolle Werke. 550 Nrn.
Harrwitz Berlin. No. 4/5: Neuerwerbungen. 1483 Nrn.
Hiersemann Leipzig. No. 290: Dentsche Lande u. Städte. II. Mittel- u. Süddeutschland. No. 1838-3456.

Jacobsohn & Co. Breslau. No. 187: Geschichte, Geographie etc. 70 SS. Klüber München. No. 133: Auswahl wertvoller Bücher. 649 Nrn.

Lissa Berlin. No. 36: Seltene u. interessante Bücher. 436 Nrn. v. Matt & Co. Stans. No. 52: Biblioth. cathol.-theol. et philosoph. 2254 Nrn. Meier-Merhart Zürich. No. 266: Verschiedenes. 1630 Nrn. Meyers Bh. Leipzig. No. 49: Rechts- u. Staatswiss. 1038 Nrn. Mussotter Munderkingen. No. 70: Die neueren Sprachen. (Bibl. v. Prof. Hand. Müller Heidelberg.) 2160 Nrn. Herm. Müller Heidelberg.) 2160 Nrn.

Perl Berlin. No. 41: Deutsche Sprache u. Litteratur. 1873 Nrn.

Rickersche Univ.-Bh. Giessen. No. 44: Deutsche Litteratur zur Zeit d. Klassiker u. Romantiker. 2357 Nrn. Schaper Hannover. No. 65: Litterar. Seltenheiten. 800 Nrn.

Scholz Braunschweig. No. 96: Deutsche Sprache u. Litteratur. Abt.: A-H. No. 1-931.

Seeber Florenz. 1903. No. 12: Paleografia, bibliografia etc. 956 Nrn.

Speyer & Peters Berlin. No. 12: Psychologie, Psychiatrie. (Bibl. v. Prof. A. König Berlin.) 1167 Nrn. — No. 13: Haut- u. Geschlechtskrankheiten. (Bibl. v. Prof. A. Jarisch Graz.) 1165 Nrn. — No. 14: Ohrenheilkunde. (Bibl. v. Prof. W. Kiesselbach Érlang.) 512 Nrn. - No. 15: Augenheilkunde. (Bibl. v. Prof. Ed. Meyer Paris.) 673 Nrn.

Weg Leipzig. No. 87: Geographie, Ethnographie, Anthropologie. (Bibl. v. Dr.

O. Kersten.) 3028 Nrn.

Weigel, Ad., Leipzig. No. 71: Aeltere deutsche Litteratur bis auf Gottscheds Zeit. 922 Nrn.

#### Personalnachrichten.

Dem Generaldirektor der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Geheimen Oberregierungsrat Dr. August Wilmanns, ist der Charakter als Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat mit dem Range der Räte erster Klasse verliehen worden.

Der Volontär an der Universitätsbibliothek in Giefsen, Dr. Mülhaupt, tritt am 1. Oktober als außerordentlicher Hilfsarbeiter an die Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen über.

Der Assistent an der Universitätsbibliothek zu Halle a. S., Dr. Karl Wendel, ist zum Hilfsbibliothekar an der Universitätsbibliothek zu Greifswald ernannt worden.

Der Volontär an der Stadtbibliothek zu Hamburg, J. zur Nedden.

ist zum ständigen wissenschaftlichen Hilfsarbeiter ernannt worden.

Dem Direktor der Universitätsbibliothek zu Kiel, Geh. Regierungsrat Dr. Emil Steffenhagen, ist das Prädikat "Professor" beigelegt worden.

Der Direktor der Universitätsbibliothek zu Leipzig, Professor Dr. von Gebhardt, ist von der Kgl. Preufs. Akademie der Wissenschaften zu

Berlin zum korrespondierenden Mitgliede ernannt worden.

Am 1. Juli ist an der Stadtbibliothek und dem Gutenberg-Museum zu Mainz Dr. phil. Adolph Tronnier als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter eingetreten. Geboren am 20. Mai 1875 zu Meine in Hannover, evangel-luther. Konfession, studierte er in Göttingen zuerst neuere Sprachen und Litteratur. seit 1899 Kunstgeschichte und Bibliothekswissenschaft: 1901 wurde er dort Assistent am kunsthistorischen Institut und bestand das philos. Doktorexamen am 15. Juni 1903.

An der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen trat am 3. Juli Dr. phil. Alfred Löckle als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter ein. Er wurde am 12. Juni 1878 in Böblingen (Württemberg) geboren, studierte Geschichte und Geo-

graphie und wurde am 22. Juli 1902 zum Doktor promoviert.

Der Direktor der Universitätsbibliothek in Graz, Reg.-Rat. Dr. Wilhelm

Haas, wurde zum Direktor der Universitätsbibliothek in Wien ernannt. Am 26. Juni starb der Naturforscher und ehemalige Direktor der

Lemberger Universitätsbibliothek, Dr. Adalbert Urbanski.

An der Lemberger Universitätsbibliothek wurden Dr. Josef Korzeniowski zum Skriptor und Dr. Sigismund Batoski zum Amanuensis ernannt.

Der Direktor der Universitätsbibliothek in Wien, Dr. Ferdinand Grassauer, hat anläfslich seines Rücktrittes von seinem Amt den Titel

eines Hofrates erhalten.

An der Bibliothek der technischen Hochschule in Wien wurden Dr. phil. Franz Tippmann und Dr. jur. et phil. Karl Neubauer zu Prak-

tikanten ernannt.

Dem ausgezeichneten Bibliographen E. Gordon Duff, der sich durch seine zahlreichen Arbeiten über ältere, vornehmlich englische Druckergeschichte einen bedeutenden Ruf erworben hat, wurde, vorläufig für das Studienjahr 1903-1904, ein Lehrstuhl für Bibliographie an der Universität Cambridge verliehen.

Der Beamte der Bibliothek des British Museum, E. J. Rapson, wurde

zum Professor für Sanskrit am University College in London ernannt.

Der Bibliothekar der Londoner Juristenschule von Grays Inn Ralph Douthwaite hat auf seine Stellung, die er seit 1867 bekleidet hat, verzichtet.

Am 19. Mai starb der Direktor der Kgl. Bibliothek zu Stockholm, Graf Snoilsky. Zu seinem Nachfolger ist der bisherige Bibliothekar (und Mitglied) der Kgl. Akademie der Wissenschaften daselbst, Dr. E. W. Dahlgren, ernannt worden.

#### Bekanntmachung des Vereins Deutscher Bibliothekare.

Die Versammlung für 1903 wird am 5. und 6. Oktober in Halle a. S. stattfinden. Das Programm wird, sobald es endgiltig fertiggestellt ist, den Mitgliedern des V. D. B. zugesandt und im Litterarischen Centralblatt veröffentlicht werden.

# Centralblatt

für

# Bibliothekswesen.

XX. Jahrgang.

9. u. 10. Heft. September-Oktober 1903.

## Gedanken über Bibliographie.

In unaufhörlichem Strome ergiefsen sich die Bibliographieen über die Welt; ihre Menge ist allmählich eine unendliche, unübersehbare geworden. Sie machen eine ganze Litteratur aus, füllen eine ganze Bibliothek an und geben selbst wieder zu neuen bibliographischen Werken, zu Bibliographieen der Bibliographieen 1) den Stoff ab. Noch ist das Ende aber nicht erreicht: auch die Anzahl dieser Werke ist nach und nach so groß geworden, daß man eines Gesamtüberblickes, gewissermaßen einer Bibliographie in der dritten Potenz, bedarf; eine solche liegt denn auch in A. G. S. Josephson: Bibliographies of Bibliographies (Chicago 1901) vor. Bisher ist diese Arbeit die einzige selbständige in ihrer Art: mit Recht schaudert es einem aber vor dem blofsen Gedanken<sup>2</sup>) an künftige Bibliographieen über derart Schriften - um von noch weiteren Aussichten gar nicht zu reden, und man fühlt sich versucht auszurufen: Bibliographie und kein Ende!

Ist das Gebiet erst so eng beschränkt worden wie durch Josephsons Arbeit, so sollte man glauben, daß es wirklich möglich sei, einen sowohl genauen als vollständigen Ueberblick zu gewinnen, und doch ist dies nicht der Fall. Josephson zählt in seiner verdienstvollen, in seinen Angaben doch übertrieben weitläutigen3) Schrift

2) Ebenderselbe Gedanke ist auch den anderen Recensenten J.s ein-

<sup>1)</sup> Ueber Bibliographie der Bibliographie im allgemeinen vergl. außer den Vorreden zu und Anzeigen von Petzholdt, Stein und Ottino-Fumagalli: C. E. Thomas and H. B. Wheatley: A proposed Subject-Index to Bibliologies and Bibliographies (Monthly Notes of the Libr. Assoc. I, 1880 S. 89-95); J. B. Bailey: An Index to scientific Bibliographies (Transact. and Proceed. of the 3. annual Meeting of the Libr. Assoc. 1880 S. 114-116, "Specimen" S. 169-173; E. B[acha?]: Les bibliographies des bibliographies (Bull. de la Société d'Hist. et de Géogr. Liège, I, 1890); Ch. V. Langlois: Manuel de bibliographie historique. Fasc. 1, Paris 1901, S. 66-73; C. W. Andrews: A proposed [annual] Bibliography of Bibliographies (Libr. Journal 1902 Conference-Nr. S. 148-149).

gefallen; vergl. H. Stümcke, Zeitschr. f. Bücherfreunde 5, 1902 2 S. 485; G. F. B., Libr. Journal 1901, S. 224.

3) J. giebt fast überall die Zeilenabsätze der Titel und die Größe der Bücher (in Centimetern) an. Möchte man uns doch mit solchen albernen Uebertreibungen bibliographischer Akribie verschonen, wenn es sich nicht um Inhunghan under kannen uns Inkunabeln u. dgl. handelt!

(in chronologischer Anordnung) 157 Nummern¹) auf, von denen jedoch nur ca. 40 selbständige Arbeiten sind; die erste (von Labbe) erschien schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts.²) Es wird sicherlich die meisten wundern, daß die Anzahl thatsüchlich eine so bedeutende ist, und doch ist, wie weiter unten aus dem "Anhang" erhellen wird, die Liste keineswegs vollständig, auch nicht wenn wir uns ausschließlich an selbständige Arbeiten halten. Dies ist eine beachtenswerte Thatsache; nichts zeigt wohl deutlicher die Unendlichkeit der Bibliographie, und nichts warnt wohl bestimmter gegen alle bibliographischen Utopien.

Den meisten Bibliothekaren und Bibliographen werden wohl nur die Namen Petzholdt und Stein — man möchte noch Langlois hinzufügen können — dies hoffen wir wenigstens, und hoffentlich auch ihre Werke recht bekannt sein. Einerseits haben sie aber verschiedene Vorgänger gehabt, und andrerseits giebt es noch mehrere kleinere Schriften, Specialarbeiten und Kataloge in dieser Richtung. Wenn wir von den mit wenigen Ausnahmen ganz summarischen und unvollständigen Résumés in Zeitschriften und Büchern<sup>3</sup>) absehen, so bleiben uns noch, wie gesagt, ca. 40 selbständige Schriften; eine Uebersicht über diese mit Erweiterungen der Liste Josephsons wird man unten im Anhange finden. Hier wollen wir nur die hauptsächlichsten Schriften kurz besprechen (\* fehlen bei J.).

Von Handbüchern sind schon die beiden einzigen angeführt, die heute noch in Betracht kommen können;<sup>4</sup>) auf sie werden wir sogleich

<sup>1)</sup> Es muß bemerkt werden, daß J. neue Ausgaben, teilweise auch Fortsetzungen als neue Nr. und der chronologischen Ordnung wegen sehr unpraktisch getrennt aufführt; ebenso verfährt er auch mit 13 von Petzholdts später in seiner "Bibliotheca bibliographica" aufgenommenen Artikeln aus seinem "Anzeiger".

<sup>2)</sup> Es ist kurios, daß ein altes italienisches Werk, F. Tonelli: Bibliotheca bibliographica antica e moderna; d'ogni classe, e d'ogni nazione. 2 vol. 4°, Guastalla 1782—83, seines Titels wegen in der Litteratur als eine hierher gehörende Schrift umzugehen fortfährt, auch nachdem Ottino-Fumagalli 1889 mitgeteilt hatten, daß es sich um einen Versuch in der Weltbibliographie à la Brunet handelt (Wachler: Handb. d. Gesch. d. Litteratur 1804 u. ö.; Brunet; Vallée; E. D. Grand, La grande Encyclopédie 6, S. 634; Dramard, unten eit. Schrift; Langlois; H. Guppy, Library 1898, S. 377; und endlich auch Josephson, der den Verfasser Tosselli nennt, unter welchem Namen der Verfasser in den Anzeigen von J. figuriert und vielleicht auch in Zukunft fortleben wird); weder Petzholdt noch Stein erwähnen das Werk. — Ein anderes Buch. das als "R. S. Guernsey: Bibliography of legal Bibliography. New York 1874" z. B. bei Stein S. 91 angeführt wird, hat ein ähnliches Schicksal gehabt — es ist neuerdings von Josephson (Libr. Journal 1902 S. 186) als ein Separatabdruck einer Anzeige eines amerikanischen juristischen Bibliothekskataloges enthüllt worden.

<sup>3)</sup> Auffallend und sehr bedauernswert ist es, daß das neueste solcher Résumés in einem sonst und nicht zum wenigsten in seinen Litteraturangaben wertvollen Werk. A. Graesel: Bibliothekslehre, 1902. S. 493-507 so dürftig ausgefallen ist, wie sehen von H. Schnorr von Carolsfeld in seiner Anzeige hervorgehoben (Centralbl. f. Bibl. 1902. S. 478).

hervorgehoben (Centralbl. f. Bibl. 1902, S. 478).

4) Ein großangelegtes Werk von W. P. Courtney (Bibliography of Bibliographies) wird jetzt (Centralbl. f. Bibl. 1903, S. 399) als zu Beginn des nächsten Jahres erscheinend angekündigt.

zurückkommen; dasjenige von Vallée ist zu schlecht, als daß es überhaupt eine genauere Besprechung verdient hätte;¹) es ist geradezu eines Bibliothekars an der größten Bibliothek der Welt unwürdig. Sollten doch die Bibliothekare die ersten sein, der oft unglaublichen Leichtsinnigkeit und Oberflächlichkeit, mit welcher heutzutage "Bibliographieen" fabriziert werden, mit dem Beispiel ihrer eigenen Arbeiten entgegenzutreten; sie sollten jedenfalls die letzten sein, sich selbst solcher Vergehen schuldig zu machen.

Kurze, orientierende, aber vorzügliche Anweisungen bieten uns die von einzelnen Bibliotheken herausgegebenen Verzeichnisse über ihren bibliographischen Bestand: British Museum Library 1889, Boston Public Library 1890, New York State Library 1898—1900;2) sonst ist eine kleine Schrift von \* Bacha 1893 zu nennen. Für die allgemeine und nationale Bibliographie haben wir an Langlois', Manuel"

eine vorzügliche, sorgfältige Anweisung.

Was danach die Registrierung der in bestimmten Ländern erschienenen bibliographischen Litteratur betrifft, so muß hervorgehoben werden, daß kein Land außer Italien ein annäherungsweise vollständiges Verzeichnis seiner bibliographischen Litteratur besitzt (Ottino e Fumagalli 1889—1902; Montarolo 1885 unvollendet). Ausgezeichnete Uebersichten besitzen Schweden (Lundstedt 1900) und Rußland (Gennadi 1858, zu ergänzen mittels der Kataloge zweier bibliographischen Privatbibliotheken von 1890 und \* 1898). Gute Beiträge sind für Belgien (Bergmans 1890 für die Periode 1881—90) und die Niederlande (der \* Katalog der Bibliothek des niederländischen Buchhändlervereins 1885), dürftige für Spanien (\* drei Außätze, s. Anhang), eine kurze, orientierende Uebersicht für England (Keogh 1901) vorhanden. Ueber die Buchhändlerbibliographie der Vereinigten Staaten (im 19. Jahrh.) hat Growoll ein Werk 1898 und über die Englands (seit 1595) ganz neuerdings ein anderes veröffentlicht.

In naher Beziehung zu der eben erwähnten Klasse der Bibliographieen stehen die Verzeichnisse über die einzelne Länder oder Landesteile betreffende bibliographische Litteratur. Ein allgemeines Verzeichnis über solche ("bibliographies géographiques spéciales") ist schon 1881 von Jackson herausgegeben; es ist jetzt also ziemlich veraltet. Für einzelne Länder etc. sind solche vorhanden für die Schweiz (Graf 1894, dürftig), für Nordamerika (Ford 1889, gut), Indien (Campbell 2. Ed. 1899) und die Philippinen (ders. 1899).

Was endlich die wohl wichtigste Gruppe, die Verzeichnisse über die bibliographische Litteratur der einzelnen Wissenschaften und Fächer, betrifft, so hat man auch hier nur eine einzige durchaus befriedigende Arbeit, nämlich diejenige über Geologie, zu verzeichnen (Margerie

2) Zuzufügen ist jetzt The John Crerar Library, Chicago 1902 (großer und wertvoller Katalog).

<sup>1)</sup> Am ausführlichsten angezeigt von H. Stein, Bulletin critique 1883. S. 265-269, 1888, S. 89-95.

1896; schon \* 1892 für Deutschland von Zimmermann und Keilhack, do. 1897 ergänzt); es ist dies eine musterhafte, auf internationalem Zusammenwirken beruhende Leistung. Für die Geschichte haben wir Langlois' vorzüglich orientierendes Handbuch, 1) nicht sehr bedeutende besitzen wir für die Rechtswissenschaft (Dramard 1893) und für die Medizin (Hahn 1897). 2) gapz veraltete für die Theologie (L. C. Ludwig 1711) und für das Militärwesen (Dois v 1824, Duparque de la Barre 1856), ein vollständig wertloses für französische Philologie (Friesland 1897). Die genannten Arbeiten sind alle selbständig erschienen, von Résumés in Zeitschriften etc. seien hier nur diejenigen für Astronomie (\* Knobel 1876). Pädagogik (Langlois 1902), für das Turnen u. dgl. (Pierce 1897), für französische Philologie (Schultze 1897) und Freimaurerei (\* Whymper 1891, oder selbständ, ersch.?) erwähnt. Es ist hier jedoch hervorzuheben, daß die besseren fachwissenschaftlichen Bibliographieen selbstredend auch die bibliographische Litteratur des betreffenden Faches enthalten; so Taschenberg für die Zoologie, Bolton für die Chemie. Wie wenige größere Disciplinen haben aber solche hervorragende Verzeichnisse ihrer Litteratur?

Für eine allgemeine Orientierung, wie für die meisten einzelnen Disciplinen und Fragen haben wir, wie erwähnt, nur die beiden Handbücher von Petzholdt und Stein. Wollen wir nun diese Werke etwas

genauer betrachten.

Petzholdts Werk<sup>3</sup>) ist, wie allgemein anerkannt, eine in den meisten und wesentlichsten Beziehungen musterhafte Leistung, in seinem Inhalte sehr reichhaltig, in den Angaben außerordentlich genau, in den ausgesprochenen Urteilen in der Regel gerecht. Die Genauigkeit und Ausführlichkeit ist jedoch mitunter, sowohl in den Titelangaben als in den Urteilen, sicher zu weit getrieben. Das Werk ist, wie gesagt, sehr reichhaltig, was aber relative Vollständigkeit betrifft, so muß es ein für alle Mal festgestellt werden, daß sie, wenn auch nur von selbständigen oder nur von selbständigen deutschen Arbeiten die Rede sein soll, viel zu wünschen übrig läßt. Allein trotzdem ist es ein für seine Zeit und durch den Mangel an Vorarbeiten bewunderungswerter Ertrag aus dem Fleiße eines einzelnen Mannes und der Liebe zu seiner Arbeit.

3) Von den Anzeigen ist nur die in der Revue critique 1866 2, S. 364f.

von Bedeutung; vergl. übrigens Petzholdts Anzeiger 1867, S. 1-3.

<sup>1)</sup> Für die Geschichte Italiens haben wir jetzt eine eben erschienene Arbeit von Calvi 1903.

<sup>2)</sup> Man findet hier S. 170 unter "art dentaire": Mentez [soll sein Mentz]: Bibliographie der deutschen Mundartenforschung, was gewissermaßen als klassisches Beispiel französischer "bévues" gelten darf. Bei Stein, S. 529, ist "Winke" (zur Orientierung etc.) als Verfassername angeführt. Dies erinnert mich an den folgenden Titel: "Landwirtschaftliche, über Pferdezucht. By Briefe", bei einem englischen "Bibliographen" (Huth: Works on Horses 1887, S. 247; auf derselben Seite wird die alte Schwänksammlung "Rollwagenbüchlein" angeführt.). Stein, S. 290, hat fig. fast gar zu pikanten Titel: Verzeichnis deutscher sexueller und cosmetischer Sexuellen.

Ueber ein Menschenalter verging, bevor jemand — über Vallée haben wir uns schon geäußert — es ernsthaft versuchte, die Aufgabe in ihrer Gesamtheit wiederaufzunehmen. Es ist im Grunde selbstredend, daß nach einer dreißigjährigen, außerordentlich reichen Produktion auf dem bibliographischen wie auf jedem anderen Gebiete Stein 1897 viel weniger das zu erreichen vermochte, was Petzholdt 1866 nicht hatte erschwingen können, weil es schon damals die Kräfte eines einzelnen, selbst eines dazu besonders geeigneten, überstieg. Es soll dies wohl erinnert sein, denn das Urteil über das Werk, wie es thatsächlich vorliegt, kann kein sanftes werden. Es kann sich in keiner Beziehung mit dem Petzholdts messen, läßst sich eigentlich gar nicht mit diesem vergleichen; die anzulegenden Maßstäbe sind zu verschieden. Es steht nur sehr schlecht sowohl mit seiner Genauigkeit und Vollständigkeit in den Angaben 1) als mit der Klassifikation 2) und ganzen Einrichtung; 3) die kritischen Bemerkungen sind sehr dürftig und

2) Die Klassifikation ist, wie von den Recensenten teilweise schon hervorgehoben, mitunter geradezu staunenerregend; z. B. ist Hippologie unter "sciences pédagogiques", Kochbücher samt Schriften über Jagd, über Petroleum, Papier etc. unter "sciences économiques", Augen-, Ohren- und Zahnheilkunde unter "médecine interne" zu suchen. Vergebens sucht man bei Stein (die Bemerkungen in der Vorrede ausgenommen) die Bibliographie der Bibliographie selbst, welche das Werk natürlich hätte einleiten sollen; die dürftigen das Buch- und Bibliothekswesen betreffenden Angaben sind, so verblüffend es auch klingt, aus verschiedenen Rubriken in "Sciences économiques et sociales" (S. 122—125, vergl. 438—39 und 479) und "Sciences auxiliaires de

l'histoire" (S. 435 f.) mühselig zusammenzulesen.

<sup>1)</sup> Besonders schlimm ist es, wenn die Unkorrektheit Hauptwerke oder monumentale Leistungen trifft, z. B. die großen Kataloge der (S. 142 und 315) Royal Society (bis 1896 11 nicht 13 vol.) und (S. 212) des Surgeon-General's Office (Hauptabteilung 16 nicht 5 vol.; das Verzeichnis der Zeitschriften in Bd. 10, nicht 16), S. 315 Sabin (vollständig unrichtig). Was die für die periodische Bibliographie oft sehr wichtigen Zeitschriften betrifft, so sind z. B. unter Chemie die Angaben über 3 von den 7 angeführten nicht korrekt (s. Boltons Recension). — An unkorrekten Titeln und Jahren und schlimmen Druckfehlern (?) ist kein Mangel, z. B. S. 135 Picatoste y Rodriguez, siglo 19 für 16; 152 diary für dairy: 296 bei Eisenberg geistlich für geistig; 401 Oettinger 1741 für 1841; 440 Copinger 1550 für 1500 (auch das Format ist unrichtig); 784 Schrader 1893 für 1863. — Nicht selten sind Supplemente und Fortsetzungen unberücksichtigt (z. B. S. 288 Jücher Bd. 7 der Fortsetzung, S. 775 Poggendorft Bd. 3) und die Werke nicht in ihren neuesten Ausgaben angeführt. Derselbe Titel ist häufig an verschiedenen Stellen unübereinstimmend wiedergegeben. Ganz verwerflich ist die Aufnahme noch nicht erschienener Werke (so S. 7 Catalogue, 87 Gavet, 250 Vaganay).

<sup>3)</sup> Hauptfehler sind der Mangel von Seitenzühlung der Bücher und von Namenregister; nicht einmal das Sachregister ist gut, das Dasein eines bestimmten Buches ist deshalb oft beinahe nicht festzustellen, da die Klassifikation, wie wir schon gesehen haben, oft sehr sonderbar ist. Ein Mangel ist auch die große Sparsamkeit in den Hinweisungen, u. a. auf die wichtigsten der im "Appendice 3" angeführten Bibliothekskataloge, welche Art von Schriften auch im Hauptfeile des Werkes oder an beiden Stellen planlos untergebracht ist. — "Appendice 1" (Register über Druckorte) gehört gar nicht in den Plan des Buches (ebensowenig wie bei Petzholdt das weitläufige Kapitel 2 "Bibliographische Systeme").

meistens ziemlich inhaltlos. Besonders zu rügen ist aber die außerordentlich große Unvollständigkeit, 1) wenn man auch bedenkt, daß Stein nur eine ausführliche Auswahl angestrebt hat, und wenn man sich auch nur an die selbständigen Arbeiten hält. Es fehlt von solchen eine große Menge großer und kleiner, neuer und alter Werke; viele ältere Werke sind ja von neueren teils gar nicht ersetzt, teils durch solche nicht überflüssig geworden. Die Auswahl selbst ist endlich oft ganz kritiklos getroffen. Kurz, die Mängel sowohl positiver als negativer Art ("errors of omission and commission", wie die Engländer sagen) sind so groß, daß die Arbeit sicherlich nur auf den wenigsten Gebieten thatsächlich Genüge leistet und der Kritik der speciell Sachverständigen gegenüber wird bestehen können;2) und auf vielen Gebieten sind die Angaben ganz wertlos. Ganz besonders ungelegen und zu bedauern sind die Mängel bei den allgemeinen3) (einschl. Inkunabeln-)4) und nationalen5) Bibliographieen (vgl. "Exkurs" 1), derer sorgfältiger und ausführlicher Behandlung man in einem solchen Handbuche vor allem gewärtig sein dürfte. Das anerkennungswerteste und beste in dem Werke sind wohl die jedoch keineswegs tadellosen Appendices über Zeitschriftenregister und Bibliothekskataloge.

Steins Werk bietet durchaus kein wirklich zuverlässiges Bild des heutigen Zustandes der Bibliographie und ist daher auch mit

1) Die Menge und Art der im "Supplément" gegebenen Nachträge und Berichtigungen erregen ja schon im voraus stark den Verdacht des Benutzers.

2) Die Recensenten haben so mit Recht die Angaben über mehrere Gegenstände wie z. B. Philosophie als ganz wertlos, die über andere z. B. Chemie, Pädagogik, Sport als jedenfalls ganz ungenügend bezeichnet; von mir etwas näher bekannten Disciplinen sind die philologisch-linguistischen, Folklore, die Musikwissenschaft, Tierarzneikunde, Landwirtschaft, das Forstwesen, der Gartenbau. Technologie teils ganz ungenügend teils ganz irreleitend behandelt.

3) Sogar die Angaben über bekannte Werke wie Georgis Bücher-Lexikon (8, nicht 11 vol.), die Kataloge des British Museum und Brockhaus' Allgemeine Bibliographie sind nicht korrekt.

4) Es steht mit dieser besonders schlimm; sie ist sehr dürftig und obendrein sehr ungenau; z.B. Maittaires 5 Bde. sind nicht alle in Haag erschienen, und das Werk ist nicht alphabetisch nach den Städten sondern chronologisch geordnet; Hain ist nicht in "4 vol.", aber in 2 vol. à 2 part. erschienen; Camphell hat nicht 3 sondern 4 Supplemente (richtig S. 454);

Harrisse gehört nicht hierher.

5) Es ist ganz bezeichnend für die nachlässige Behandlung dieser wichtigen Abteilung, dass sogar der Titel von Quérard: "La France littéraire" einen schlimmen Druckfehler enthält: 18 vol. anstatt 10 (richtig S. 270); der Inhalt des unvollendeten Supplementes hätte auch angegeben sein sollen; der "Catalogue annuel de la librairie française" wird gar nicht erwähnt. Andere Angaben über llauptwerke sind entweder unrichtig (wie Kelly; Estreicher, vergl. jedoch S. 769; ein dänisches Werk von Erslew, richtig S. 298) oder unvollständig (wie Hinrichs, Leypoldt, Low). Viele finden sich anderswo in dem Buche angebracht (wie Bibliotheca belgica S. 272, Allibone S. 299) und viele fehlen ganz (wie Ames und Arber bei Großbritannien). Welchen Wert hat eigentlich eine solche "Bibliographie"? Wie mag es wohl eigentlich mit den schwerer kontrollierbaren wie slavischen, magyarischen Litteraturangaben stehen?

Recht einer scharfen Kritik besonders von Seiten der Engländer und Amerikaner ausgesetzt gewesen.1) "Il faut, en effet, avoir un feu sacré, une vocation réelle, des connaissances multiples, et surtout un tempérament particulier pour devenir un bibliographe de mérite", sagt ein französischer Schriftsteller (Pawlowski, unten S. 433 cit. Schr. S. 6). Petzholdt besafs in seltenem Grade diese Eigenschaften; Stein gebrach es aber offenbar zu sehr an ihnen. Trotz allem, meine ich, muß man doch Stein für sein Werk dankbar sein, wie auch dafür, daß er sich hat devovieren wollen - denn man vermißte unstreitig ein neueres Handbuch; als ein solches kann man es zur Hand nehmen, muß es aber mit der größten Kritik und Vorsicht benutzen.

Die laufende bibliographische Litteratur wird regelmäßig in verschiedenen Zeitschriften?) registriert. Wiederum hier gilt es aber, dass an Vollständigkeit, d. h. an relative Vollständigkeit, nicht zu denken ist. Gesammelt findet diese Litteratur sich nirgends; ausführliche periodische Gesamtübersichten haben wir nur für ein paar Länder, nämlich Italien und Ungarn, und für ein paar wissenschaftliche Disciplinen, wie

die Chemie und Pädagogik.

Weder Petzholdt noch Stein noch die gedachten Zeitschriften, ja nicht einmal die erwähnten Werke über die bibliographische Litteratur einzelner Länder enthalten die Litteratur ihrer eigenen Länder vollständig,3) und die Vollständigkeit wie die Korrektheit nehmen selbstredend ab, je mehr wir uns von den Hauptländern und den großen Kultursprachen entfernen; für die ferneren und kleineren Litteraturen, die nordischen,4) slavischen, magyarische,5) die der Kolonialländer etc. ist sie natürlich sehr gering.

1) Library 1898, S. 377, 379, 380; Libr. Journal 1899, S. 73-75 von F. J. Teggart; besonders jedoch Publishers Weekly 55, 1899, S. 386-389 von H. C. Bolton und C. Martel. Ich habe diesen beiden Recensionen einige schwerwiegende Beispiele entlehnt. Vergl. auch Bibl. de l'École des Chartes 1899, S. 521—525 Mortet. Ohne Bedeutung ist Revue critique 41. 1899,

S. 242—244 H. de Curzon.

2) S. Anhang und vergl. C. W. Andrews oben S. 405 Anm. 1. Die Bibliographie des "Bulletin de l'Institut intern. de Bibliographie" erscheint auch in Zettelform; ein ähnlicher, ebenfalls gedruckter, teilweise auch retrospektiving. Zettelkatalog über Bibliographie ist kürzlich von der Kongressbibliothek in Washington als ein Teil ihrer "printed Catalog Cards" in Angriff genommen und in den Handel gebracht (s. Libr. Journal 1902, S. 896).

3) Bei Ottino u. Fumagalli fehlen z. B.: G. B. Ercolani: Bibliografia di medicina veterinaria 1846—66. Torino (1866), (U. Hoepli): Bibliograna ut medicina veterinaria (846—66. Tormo (1866), (U. Hoephi): Biblioteca dell' agricoltore e dell' ingegnere-agronomo. Milano 1895 (wie mehrere ähnliche kleine Bibliographien Hoephis), beide nützliche Werke. — Lundstedt verzichtet ja von vornherein in seiner sehr verdienstvollen Arbeit ganz auf Vollständigkeit; von wichtigeren Werken fehlt hier z. B.: Svensk Bokhandels-Katalog. Afd. 1—3. Stockh. 1845—47, dessen systematisches Register (in 3) neben C. J. Lénström: Sveriges Litteratur- och Konst-Historia i Utkast. Upsala 1841, bei dem fast totalen Mangel an systematischer nationaler Bibliographie in Schweden vor 1866 noch jetzt von Bedeutung ist; Dänemark und Norwegen besitzen dagegen eine solche von der ältesten Zeit an bald vollständig.

4) Es wird in meinem Aufsatze mehrmals bedeutender Mängel der besprochenen Werke in Betreff nordischer Erzeugnisse gedacht; diesen GegenBeide Handbücher ziehen in großer Ausdehnung die häufig vorzüglichen Bibliographieen mit heran, die in Büchern (besonders in den großen Handbüchern, in den "Grundrissen" und "Einleitungen" u. dgl. aus allen Wissensgebieten) und Zeitschriften zerstreut sind. Die Schwierigkeiten waren hier selbstredend so groß, und die Unvollständigkeit ist daher so überwiegend, daß man sich vielleicht mit größerem Nutzen auf selbständige Schriften und auf größere Vollständigkeit, wenn auch nur in dieser Beziehung, beschränkt hätte. Jedenfalls geht aber Stein hier viel zu kritiklos ans Werk und berücksichtigt massenhaft teilweise ganz wertlose Litteraturangaben oft über die speciellsten Fragen, wie sie sich heutzutage fast in allen Monographieen u. dgl. finden.

So thut sich unserem Auge auf diesem Gebiete ein recht trostloses Bild der Unfertigkeit und Unvollständigkeit auf. Und doch liegt hier zweifelsohne eine Aufgabe vor, die unsere Zeit nicht gar zu lange wird ablehnen können, und zwar, möchte ich sagen, eine Aufgabe von fundamentaler Bedeutung für jegliche bibliographische Thätigkeit und somit für das wissenschaftliche Leben und Studium überhaupt. Wir sind heutigen Tages die Zeugen einer thatsächlich überraschenden Erscheinung: in aller Herren Ländern wird mit rastlosem Eifer an großen bibliographischen Unternehmen gearbeitet, und von allen Seiten wird das Bedürfnis nach großen und vollständigen Bibliographieen über die Litteratur der einzelnen Wissenschaften und Disciplinen und Länder

5) Petzholdt kennt z. B. nicht das frühere Hauptwerk der magyarischen Bibliographie. St. Såndór: Magyar Könyveshaz [Ungarische Bibliothek]. Raab 1803 (vergl. A. Helle brant, Ungarische Revue 4, 1884, und Centralbl. f. Bibl. 1902, S. 5): weder Vallée noch Stein erwähnen das Werk, welches dagegen bei Wachler, Peignot u. a. angeführt ist.

stand weiter auszuführen ist hier nicht der Ort. Nur einen Punkt kann ich nicht umhin zu berühren: er betrifft die Wiedergabe und das Verständnis nordischer Titel und Namen in der nicht-nordischen bibliographischen Litteratur; sie sind beinahe in der Regel nicht korrekt wiedergegeben, oft arg mitgenommen. Der Nordländer wird oft nur mit Mühe und ziemlich gemischten Gefühlen seine liebe Muttersprache in der fremden Verkleidung wiedererkennen können; er betrachte z. B. bei Stein, der doch in dieser Beziehung durchgehends zu den sorgfältigeren Bibliographen zählt, die Titel S. 156 Warming, 197 Tidander, 275 Stjemström (sic!), 308 Leijonhufrud (sic!). 500 Bruun, 679 Videnskabelige Meddelelser, 792 Pettersen. Jedoch wird ihm dadurch auch bisweilen ein frohes Stündlein bereitet, wie wenn er bei Stein S. 778 den Verleger (Hoffensberg) einer dänischen Schrift als Erscheinungsort und bei Dramard (Nr. 681) "Saertrik" (dän. Særtryk, d. h. Sonderdruck) augenscheinlich als Verleger aufgefast findet. In einem der gedruckten Kataloge vom British Museum (Fortescues sonst vorzüglichem Subject-Index 1897) steht ein Werk über "Abstimmungslehre" (dän. Afstemningsleter) unter "Heredity", also als Abstammungslehre aufgefast; ein anderes über Alimentationsbeiträge unter Kochbüchern etc. ("alimentation") und ein berühmter moderner schwedischer Roman "Ur Gösta Berlings Saga" unter Folklore! Ich erinnere mich mehrmals mit einigem Erstaunen meine lieben Landsleute in Jylland, Jyderne (deutsch Jütland, Jüten) in der Abteilung "Hebraica" der Bücherkataloge unter den Juden angetroffen zu haben. Fürwahr, die Bibliographie ist nicht immer eine unerfreuliche Wissenschaft!

laut - ja von einzelnen Seiten fordert man sogar die Bibliographie über die Litteratur aller Zeiten und aller Länder. Die nahe liegenden Fragen aber: was ist bisher geleistet worden, und welchen Wert hat diese Arbeit? - sind mit Nachdruck nur von wenigen erhoben und, wie wir oben gesehen haben, von noch wenigeren mit Tüchtigkeit beantwortet worden. Es ist doch besonders die geringe Teilnahme von Seiten derer, die eben den Studien von und der Thätigkeit in der Bücherwelt aus Beruf oder Neigung obliegen, eine befremdende und dünkt mich — unerquickliche Erscheinung. Allerdings muß die meiste bibliographische Arbeit sich notwendigerweise als ein Stückwerk gestalten, bis es den einzelnen Ländern oder Nationen gelingt, ihre Litteratur in so vollständigem Grade wie möglich in nationalen Büchersammlungen zu sammeln, sowie die Welt mit diesen Schätzen bekannt zu machen. 1) Aufgaben der nationalen Bibliographie, die überall als Sache, als Ehrensache der Staaten aufgefast und in Angriff genommen werden sollten. Und wie weit sind wir noch von diesen Zielen entfernt! Viel wäre aber schon gewonnen, wenn man wirklich zuverlässige Uebersichten darüber hätte, was schon geleistet worden ist, um die Litteratur zu buchen und zu schätzen.

Ja, kein geringes wäre es auch nur über dasjenige, was heutzutage geleistet wird, korrekt unterrichtet zu sein. Ganz besonders möchte ich die zahllosen periodischen Litteraturübersichten jeder Art, welche Namen sie auch tragen mögen, hier erwähnen. Hat sich ja doch in unserer Zeit auf dem litterarischen Gebiete das an sich berechtigte Streben, die Ereignisse und die Entwickelung genau zu verfolgen, zu einer atemlosen Jagd nach dem neuesten Neuen, nach "Aktualität" gesteigert, die dem besonnenen Rückblick auf die schon geleistete Arbeit schädlich ist, ja den Sinn dafür fast vernichtet. Uebersichten genannter Art sind für fast alle Wissensgebiete, sei es selbständig oder in Zeitschriften, teilweise massenhaft vorhanden.<sup>2</sup>) Es wäre eine sehr verdienstvolle und, das sollte man glauben, für einen Beamten einer großen Bibliothek wohl zu bewältigende Aufgabe, uns ein kritisches Verzeichnis solcher Litteraturübersichten zu geben; Stein genügt bei weitem nicht. Damit wäre ja schon zur Abhilfe der größten

<sup>1)</sup> Vergl. K. Dziatzkos 1. These in seiner Abhandlung, Die modernen Bestrebungen einer Generalkatalogisierung, Samml. bibliothekswiss. Arbeiten H. 11, S. 99.

<sup>2)</sup> In einer kleinen Notiz mit dem mir auch unwillkürlich in die Feder gefallenen Mahnruf "Bibliographien und kein Ende" spricht der Herausgeber der "Zeitschrift f. die neutestamentl. Wiss." (2, 1901, S. 168), E. Preuschen den Wunsch aus, es möchte einmal gelingen, die bei der Ausarbeitung der c. 10 (!) periodischen theologischen Litteraturiübersichten zerstreuten und großenteils vergeudeten Kräfte zu einer planmäßig organisierten Arbeit zu vereinigen. Auf wie vielen anderen Gebieten ist nicht die Sachlage ganz dieselbe? — In einer eventuellen Uebersicht dieser Litteratur sollte auch erwähnt sein, inwiefern die Neben- oder Hilfsfächer berücksichtigt sind; wer denkt sonst daran, z. B. Litteraturangaben über Musik, Kunstgeschichte, Kulturgeschichte und Volkskunde in einem Jahresberichte über neuere deutsche Litteraturgeschichte zu suchen?

Uebel der heutigen Bibliographie — des Uebermaßes, der unwürdigen Konkurrenz und verschwenderischen Kraftvergeudung — ein bedeutender Schritt gethan, und zwar auf einem Gebiete, wo sie besonders grell hervortreten, während gleichzeitig große bibliographische Aufgaben ihrer Lösung harren und die hinlängliche Arbeitskraft vermissen.

Das eben berührte Ziel wäre gewiß schon jetzt erreichbar. Wie fern stehen wir dagegen noch dem Ziele, wenn es sich um die gesamte bibliographische Litteratur früherer Zeit handelt? Und kann es wohl anders sein? - Die Masse der Bibliographieen ist ja eine so kolossale, 1) und sie treten in so verschiedener Art und in so verschiedenen Formen auf, dass kein einzelner Mann im Stande ist, mehr als einen geringen Teil von ihnen zu überblicken, geschweige zu würdigen und das Nötige vom Unnötigen kritisch abzusondern. Gesammelt würden sie, wie schon angedeutet, eine bedeutende Bibliothek füllen; gesammelt sind sie aber leider nirgends; eine wirkliche bibliographische Centralbibliothek existiert nicht.2) Wir sahen, dass sogar die Bibliographie der Bibliographieen die Kräfte eines einzelnen Mannes überstieg. Wie viele müssen dann nicht gemeinsam an die Arbeit gehen, wenn von der ganzen bibliographischen Litteratur die Rede ist? Ihr Gebiet ist ja unermefslich, wie das des menschlichen Wissens, das des menschlichen Geistes selbst, und Peignot nennt sie daher und in diesem Sinne mit Recht "la plus vaste et la plus universelle de toutes les connaissances humaines". Denn die Bibliographie3) ist encyklopädisch, umfast die litterarische Thätigkeit jeglicher Art, und zwar im weitesten Sinne des Wortes, von der Bibel, einem Shakespeare, einem Kant bis zur Kinderfibel, den Räuberromanen der Kolporteure, den Gassenhauern der Straßenausrufer. Auch die mannigfachen äußeren Formen und Verhältnisse, unter denen die Bücher auftreten, sind ja und in ganz besonderem Grade ein Gegenstand der bibliographischen Forschung,

<sup>1</sup> Die Bibliothèque nationale in Paris enthielt 1891 75135 bibliographische Werke ("volumes ou pièces") außer ca. 60 000 Bücherkatalogen, Birmingham Free Libraries angeblich 14 000 Schriften unter Bibliographie (Langlois S. 72, Alm. 5).

<sup>2)</sup> Als Spezialbibliotheken für Buchwesen und Bibliographie mögen besonders die großen Buchhändlervereins-Bibliotheken in Leipzig, Amsterdam und Paris, die Bibliothek der "Typothetæ" (?) in New York (alle mit gedruckten Katalogen, s. Anhang) und die Büchersammlung des Institut international de Bibliographie in Bruxelles (besonders reich an Bibliothekskatalogen vergl. Bull. de l'Institut etc. 2, 1897, S. 246) erwähnt sein. S. auch A. Karp f: Eine bibliographische Bibliothek in Wien (Anzeiger f. Bibl. 1878, S. 158—163, vergl. 1880, S. 100—101).

Karpf: Eine bibliographische Eibliothek in wien (Anzeiger I. Bibl. 1878, S. 158—163, vergl. 1880, S. 100—101).

3) Ueber die Theorie der Bibliographie existiert meines Wissens leider keine wirklich befriedigende neuere systematische Arbeit. Das große Werk von F. Campbell: The Theory and Practice of national and international Bibliography. London 1896, kann als eine solche nicht gelten: es ist wesentlich eine Sammlung von seinen früher in The Library veröffentlichten Aufsätzen. Die meisten Handbücher und Lehrbücher der "Bibliographie" berücksichtigen vorwiegend nur die Bibliophilie: eine sehon recht umfangreiche Litteratur findet sich ja dagegen über Klassifikation der Bücher.

sowie die litterarische Produktion aller Zeiten, aller Länder und aller Sprachen für die bibliographische Behandlung Stoff abgiebt.

Das Gebiet der Bibliographie ist, wie gesagt, unermetslich, und nun die Bibliographieen selbst: in wie mannigfachen Formen sehen wir sie auftreten! Zuvörderst natürlich als selbständige Werke, oft aber unter unbestimmten und irreleitenden Titeln vermummt, 1) oft als Privatdrucke oder nicht in den eigentlichen Handel kommende Verzeichnisse einzelner Buchhändlerfirmen. Demnächst finden sich ja Bibliographieen in ungezählter Menge und zwar nicht nur, wie jede andere Litteratur, in Zeitschriften und Sammelwerken, sondern in sehr großer Ausdehnung treten sie auch als häufig nicht ausdrücklich genannter Anhang irgend einer Abhandlung oder als integrierender Bestandteil einer Menge Schriften auf; und diese Schriften können sowohl selbständige als unselbständige Arbeiten sein. Es giebt im ganzen großen Reich der Bücher gewiß kein verwickelteres Gebiet als das der Bücher über Bücher!

Eine eigene und außerordentlich wichtige, bis jetzt nur kleine Klasse von Bibliographieen besteht aus den Repertorien (Indices, Registern) zu Abhandlungen und Aufsätzen in Gruppen von Zeitschriften, Sammelwerken etc. — ein ungeheures und bedeutungsvolles Gebiet der bibliographischen Registrierung, teilweise auch den weniger geübten zugänglich und somit für bibliographische Dilettanten ein ergiebiges Feld (vgl. "Exkurs" 2). Man sollte sich darüber einigen können, dass diese Registrierung, mag man sich auch über ihren Umfang und ihre Methode streiten, in der Bibliographie der Zukunft eine sehr hervortretende Rolle spielen muß, In den Zeitschriften haben die Forscher aus allen Wissensgebieten meistens ihre beste Arbeit niedergelegt, hier mögen in allen Fragen die gründlichsten Untersuchungen verborgen liegen; es ist diesen großen ideellen Werken gegenüber unverantwortlich, ihren Urhebern gegenüber pietätslos, dass man diese Schätze nicht besser ausnutzen kann. Die Zeitschriften sind meistens gewissermaßen große Begräbnisplätze aus vergangenen Zeiten, aus denen in der Regel nur der Zufall vergrabene Schätze zum lebendigen Gebrauch wieder an den Tag fördert. Diese Sachlage ist der heutigen Wissenschaft einfach unwürdig. Wesentlich ist und wird auch ferner nur für die naturwissenschaftlich-technischen und für die in größerem Umfange allgemein interessierenden der britisch-amerikanischen Welt gesorgt.

Zur Litteratur der Bibliographieen gehört ferner, und zwar in

<sup>1)</sup> Viele Bibliographien erscheinen vermummt unter Titeln wie Repertorium, Einleitung, Grundriß u. dgl. und werden deshalb leicht übersehen. während auf der anderen Seite viele andere Werke unter täuschenden Titeln. wie besonders Bibliothek, Bibliotheca u. dgl. erscheinen und daher großenteils unrichtig unter den Bibliographien aufgenommen werden; über diese Schriften existiert eine kuriose alte akademische Gratulationsschrift, J. G. Unger: De libris bibliothecarum nomine notatis. Lipsiae 1734 (24 S. 4°, vergl. Petzholdt S. 79).

höherem Masse als zu irgend einer anderen Art Litteratur, eine außerordentlich große Gruppe der Parias in der Litteratur, nämlich die der Kataloge. Die Bücherkataloge, im engeren Sinne des Wortes, es seien nun solche über öffentliche oder private Bibliotheken, besonders Auktionskataloge<sup>1</sup>), über Buchhändlerlager (Verlag<sup>2</sup>) oder Antiquariat)<sup>3</sup>) oder Bücherausstellungen, 4) bilden einen so wichtigen Teil der Bibliographieen, dass man sie gar nicht unberücksichtigt liegen lassen darf. Eine große Menge von ihnen hat obendrein eine hervorragende bibliographische Bedeutung als die einzigen, besten oder neuesten Bibliographieen über verschiedene Litteraturklassen; dadurch wird die Grenze zwischen eigentlicher Bibliographie und Katalog, die für viele Bücherverzeichnisse des Buchhandels schon eine sehr unbestimmte ist, noch undeutlicher: viele Kataloge treten denn auch als vermummte Bibliographieen auf und umgekehrt. Ein außerordentlich großes, reiches und bisher großenteils nicht benutztes Material und teilweise auch ein für die Litterar-, l'ersonal- und Kulturgeschichte interessanter Stoff liegt in ihnen verborgen. Wo wir aber auch hinblicken, ist ihre Menge - besonders wohl die der Privatbibliotheken (Auktionskataloge u. a.)

<sup>1)</sup> Diese Kataloge gehen zeitlich weit zurück, so ist der ülteste uns bekannte holländische von 1599 (Bibliogr. Adversaria. 4, S. 133; Bijdr. tot de Gesch. v. d. nederl. Boekhandel 5, 1895), der ülteste dänische von 1654; für die Zeit 1654—1699 besitzt die große königl. Bibliothek in Kopenhagen nicht weniger als ca. 200 Kataloge über Privatbibliotheken (Chr. Bruun: Det store kgl. Bibliotheks Stiftelse. Kbh. 1873, S. 50) und aus den Jahren 1654—1830 sind im ganzen ca. 1100 dänische Bücherauktionskataloge erhalten (summarisch verzeichnet in Bibliotheca danica 4, 1902, Sp. 572—596). Ich kann hier nicht umbin dem Bedauern eines Angehörigen einer kleinen Nation Ausdruck zu geben, daß von vielen bedeutenden dänischen Privatbibliotheken selbst eine der allergrößten, die je in der Welt gesammelt ist, und eine in vielen Beziehungen hochbedeutende, die des Grafen Otto Thott mit 116, 395 Bdn. (außer 15 000 juristischen Dissertationen) der bibliographischen Welt der neueren Zeit ganz unbekannt zu sein scheint. Hat sie sich doch in dem großen und trefflichen Kataloge (7 tom. in 12 großen Bd. 1789—1795. 8°) ein monumentales Denkmal errichtet (nüheres s. bei Werlauf: Hist. Efterretninger om d. store kgl. Bibliothek. 2. Ausg. 1844, besonders S. 260—262).

<sup>2)</sup> Ein besonderes Interesse knüpft sich natürlich an die ältesten Buchhändler- und Buchdruckerkataloge; von französischen kennt man schon aus dem 15. Jahrhundert 26 (Omont, Mém. de la Soc. de l'Hist. de Paris 25, 1898, S. 271). Die Geschichte und Beschreibung der deutschen Meßkataloge (1594 bis 1860) haben wir bekanntlich Schwetschke zu verdanken. Sammlungen (teilweise periodisch erscheinende) von Verlagskatalogen, meistens nur zusammengebundene und mit Registern versehene Einzelkataloge finden sich für mehrere Länder, so Deutschland, Frankreich, England, Belgien, Italien, Ungarn, Nordamerika.

<sup>3)</sup> Allein von deutschen Antiquariatskatalogen erschienen 1893—96 ca. 500 jährlich (Bull. de l'Institut intern. de Bibliographie 1898, S. 147 nach dem Börsenbl. f. d. d. Buchhandel); Kirchhoff & Wigand gaben 1856 bis 1897 1000 solche Kataloge heraus. Quaritch gab 1847—79 außer vielen kleineren Bücherlisten 331 Kataloge heraus (Anz. f. Bibl. 1880, S. 348). Zahlen aus anderen Ländern sind mir leider nicht bekannt.

<sup>4)</sup> Vgl. Graesel S. 194—196, wo mehrere Kataloge von Sonderausstellungen von Büchern erwähnt sind; außerdem hat man die Verzeichnisse der ständigen Cimeliensammlungen verschiedener Bibliotheken.

und die der Buchhändler — eine ungeheure. Ohne ausscheidende Kritik bildet das Ganze einen unabsehbaren, chaotischen, wertlosen Haufen. Vieler Hände Fleiß, viel Resignation ist hier vonnöten. Jedoch die Arbeit sollte einmal gethan werden, bisher ist zu wenig gearbeitet worden, um hier aufzuräumen.\(^1\)) Die vorliegenden Bibliographieen über Bibliographieen sind hier alle ohne Ausnahme sehr mangelhaft; es kann aber nicht anders sein, solange die Vorarbeiten, wie es aus dem Anhange weiter unten erhellen wird, noch so geringzählig und unzulänglich sind. Allein die Frage betreffs der Bücherkataloge und ihrer bibliographischen Bedeutung ist von so großem Umfang und auch die Menge der zur Verfügung stehenden Beispiele so groß, daß es zu weit führen würde, hierauf näher einzugehen.

Von den besprochenen verschiedenen Arten von Bibliographieen wenden wir uns jetzt ein wenig den Grenzgebieten zu. Es ist ja bekannt genug, dass die Bibliographie bis weit ins 19. Jahrhundert hinein mit der litterarischen Forschung damaliger Zeiten so ziemlich zusammenfiel oder jedenfalls oft von ihr nicht zu trennen war, und dass man damals in dieser Disciplin überwiegend die Geschichte der Wissenschaften berücksichtigte, während man heute — das darf man wohl bald behaupten - dem entgegengesetzten Extrem verfallen ist und fast nur die Geschichte der eigentlichen schönen Litteratur zur Litteraturgeschichte rechnet; so ist diese ein verhältnismäßig moderner Begriff. Noch immer sind aber die Grenzen zwischen ihr und der kritisch referierenden Bibliographie oft sehr verschwimmend, 2) und es steht auf vielen Gebieten nur zu wünschen, daß jene der sogenannten "reinen" Bibliographie gegenüber immer mehr Terrain gewinnen möge;3) und viele sowohl ältere als neuere litterarhistorische Arbeiten haben nur bibliographische Bedeutung 1) oder müssen für kleinere und in Bibliographieen nicht oder nur ungenügend behandelte Sprachgebiete als solche dienen.

Wie nahe berühren doch die historisch-kritischen Behandlungen vieler allgemein litterarischen Verhältnisse, wie die der Schreibfreiheit (der Geistlichen und der Laien), der litterarischen Streitigkeiten, Fälschungen etc. oder die mehrerer Litteraturgruppen, wie die der

<sup>1)</sup> S. unten S. 439—40.

<sup>2)</sup> Vergl. u. a. I. J. Hanus: Ueber den Begriff der Litteraturgeschichte im Unterschiede von bloßer Literärgeschichte und Bibliographie (Sitzungsber.

d. k. böhm. Ges. d. Wiss. in Prag 1864, 2).

3) So ist die von der Société des études historiques in Paris herausgegebene "Bibliothèque de bibliographies critiques" (bis Ausgang 1902–19 Hefte erschienen, vgl. Centralbl. f. Bibl. 1902, S. 550—51) ein sehr löbliches Unternehmen; es wurde geplant von F. Funck-Brentano; vgl. seine "Introduction" zu dieser Sammlung (Paris 1900) und seinen Aufsatz: Les problèmes bibliographiques et leurs solutions" (Revue des deux mondes 1898, 1, S. 175—199; vergl. Centralbl. f. Bibl. 1898, S. 220); auch in England und Amerika sind mehrere ähnliche "annotated bibliographies" von Fachleuten herausgegeben worden; möchten sie nur viele Nachahmer auf anderen Gebieten finden.

<sup>4)</sup> Z. B. die schon oben Anm. erwähnte schwedische Litteraturgeschichte von Lénström u. Grässes großes Lehrbuch einer allgem. Litterärgeschichte.

Volksbücher¹) etc., oder die bestimmter Schriftstellergruppen (geistliche Körperschaften u. ähnl., die Frauenlitteratur) betreffenden Behandlungen — wie nahe berührt dies alles bibliographische Interessen und die bibliographische Behandlung der nämlichen Themata? Einzelne Litteraturgruppen stehen gewissermaßen außerhalb der eigentlichen Litteraturgeschichte, wie die Kinderbücher, die Kalender, die Flugschriften etc., namentlich jedoch die Zeitschriften- und Zeitungslitteratur, deren geschichtliche und bibliographische Beschreibung oft eng zusammengehören.²) Besonders gilt dies jedoch immer noch von der großen Litteratur, welche die Geschichte der Gelehrsamkeit, der Wissenschaft und ihrer Institutionen betrifft, teils mehr im allgemeinen betrachtet, teils aber, und zwar im höchsten Grade, von der litterarischen Geschichte der einzelnen Wissenschaften³) und Fächer¹) und der einzelnen

<sup>1)</sup> Die zumeist sowohl litterarischen als bibliographischen Behandlungen dieser interessanten Schriften sind bei Petzholdt und Stein ganz ungenügend verzeichnet; die Hauptwerke sollten jedenfalls genannt sein (wie Görres 1807 für Deutschland: van den Bergh 1837 und Schotel 1873—74 für die Niederlande; Halliwell 1849, Ashton 1882 und Gerring 1900 für England; Fraser 1873—74 für Schottland: Nisard 2. éd. 1864 für Frankreich: Nyerup 1816 für Dänemark; Bäckström 1848 für Schweden). Von Monographieen lokaler, personaler oder anderer Art (z. B. über meteorologische Volksbücher, Lügendichtungen etc.) und über einzelne Volksbücher finden sich auch nicht ganz wenige.

<sup>2)</sup> Dies gilt von allen Arten der periodischen Litteratur, Zeitungen, Zeitsehriften und Gesellschaftsschriften; die Angaben bei Stein S. 313—323 sind nicht ausreichend, auch nicht genan (z. B. ist das betreifende dinische Hauptwerk von Stolpe in 4 Bdn. 1878—82 erschienen). Viele Gruppen der wissenschaftlichen und fachlichen Zeitschriften sind ein Gegenstand geschichtlicher und bibliographischer. Stein größtenteils unbekannter Behandlungen, besonders die musikalische, medicinische und pädagogische Presse, wie auch z. B. diejenigen für Ingenieurwesen. Landwirtschaft, Gartenbau, Statistik, Briefmarkenkunde. Typographie. Buchhandel etc. Andere Gesichtspunkte treten in Schriften über die katholische, die Arbeiter-, Studenten-, Frauenpresse etc. oder in solchen über illustrierte Zeitungen. Witzblätter. Modejournale etc. hervor. Die Almanachlitteratur, einsehl der Kalender. Jahrbücher. Annuaires etc. gehören ja gewissermaßen auch hierher, ja selbst die Wohnungsanzeiger haben ihre Geschichtsschreiber gehabt (wenigstens die von Wien in einer kleinen anonymen Schrift 1898).

<sup>3)</sup> Sehr anerkennenswert ist die Heranziehung kurzgefafster von Specialisten herrührender Uebersichten über die Geschichte der einzelnen Wissenschaften im 19. Jahrhundert in den großen illustrierten Litteraturgeschichten Dänemarks (von P. Hansen. 2. Ausg. Bd. 3. Kbh. 1902 S. 841–1148) und Norwegens H. Jæger. Bd. 2. Kristiania 1896, 306 S., besonders pagin.; die Medizin ist hier bibliographisch behandelt) wie in den von den vier nordischen wie von vielen anderen Nationen zur Jahrhundertwende herausgegebenen großen kooperativen Werken über alle Verhältnisse ihrer Länder.

<sup>4)</sup> Es verdient ausdrücklich hervorgehoben zu werden, das auch die vorwiegend "praktischen" Fächer eine Litterärgeschichte und zwar nicht nur eine Bibliographie haben, und das auch sie, wenn schon nur spärlich, ein Gegenstand der Behandlung gewesen ist, so die Kriegswissenschaft (z. B. Jähns 1890), die Landwirtschaft (z. B. Fraas 1865), das Forstwesen (z. B. Löffelholz-Colberg 1865—74), der Gartenbau (z. B. Hazlitt 1887, über Ampelographie Roy-Chevrier 1900), die Jagd (z. B. Dombrowski 1891, Sahlender 1895), die Fischerei (z. B. Blakey 1856) etc.

wissenschaftlichen Fragen und Lehren. Die Schriften dieser Klasse sind bisweilen als kritische Bibliographieen von hohem Range zu betrachten; meistens sind sie jedenfalls von hervorragender Bedeutung für die kritische Einsicht in die litterarische Entwickelungsgeschichte des betreffenden Themas. Nichtsdestoweniger ist nur ein verschwindend kleiner Teil davon in den Werken, mit denen wir uns hier beschäftigen, berücksichtigt. Umfassende Litteratur- und litterargeschichtliche Bibliographieen und ganz besonders solche, welche die Bibliographie der Geschichte der Wissenschaften behandeln, vermifst man zweifelsohne in hohem Grade. Das bisher Geleistete ist nur geringfügig und unvollständig (vgl. unten S. 440—41).

Eine für die Bibliographie besonders wichtige Gruppe der litterarisch-kritischen Litteratur bilden die litterarischen und kritischen Zeitschriften, die allgemeinen und nationalen, sowie die der Fachwissenschaften. Zwischen diesen und den Uebergangsformen, wie den bekannten Jahresberichten (Jahrbüchern, années etc.) und den in höherem oder geringerem Grade rein bibliographischen periodischen Schriften sind die Grenzen oft äußerst unbestimmt. Eine Geschichte und Bibliographie der litterarischen Zeitschriften wäre eine interessante und nütz-

liche Aufgabe.

Von der Litteraturgeschichte führt unser Weg ganz natürlich zu dem zweiten Grenzgebiet der Bibliographie, zur litterarischen Biographie, die oft mit Recht Biobibliographie genannt wird; am häufigsten treten diese Arbeiten ja in lexikalischer Form als Schriftstellerlexika, 2) universelle, nationale, lokale, fachwissenschaftliche u. dgl. m. auf. Viele dieser Werke sind ja allbekannte bibliographische Handbücher und zunächst als solche zu betrachten, wie man auch praktisch, wenn auch nicht ganz korrekt die Pseudonymenlexika hierhin rechnet — das Verhältnis der Anonymenlexika ist ein anderes. Es gilt aber im Großen und Ganzen wie bei der Litteraturgeschichte, daß die Grenzen gegen das Gebiet der reinen Bibliographie sehr unbestimmt sind. Allein sowohl Petzholdt als Stein etc. sind auf diesem recht ausgedehnten Gebiete sehr unvollständig. 3)

<sup>1)</sup> Nur ganz beispielsweise mögen hier von wichtigen Werken, die man bei Petzholdt und Stein vergebens sucht, genannt werden: über englische Botanik (Pulteney 1790, auch deutsch und französ.), Lichenologie (Krempelhuber 1867—72), ältere Entomologie (Werneburg 1864), englische Philosophie (Masson 2. Ed. 1867), Veterinärwissenselaft (Ercolani 1851—54); das letztgenannte Werk ist neben dem auch in anderen Beziehungen wichtigen: Catalogue de la bibliothèque Huzard (3 tom. Paris 1842) noch jetzt unsere Hauptquelle zur genaueren Kenntnis älterer Veterinärlitteratur, keines dieser Werke ist Petzholdt und Stein bekannt.

<sup>2)</sup> Besonders sind Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien reich an Verfasserlexika u. dgl. für einzelne Provinzen und Städte; wie unten erwähnt, hat Stein ein besonderes Verzeichnis solcher Schriften, das freilich nicht erschöpfend ist, aber doch viele, sogar deutsche, bei Petzholdt nicht angeführte Schriften enthält.

<sup>3)</sup> Was nur die mir nüher bekannten Disciplinen betrifft, so giebt es dergleichen auch in litterarisch-bibliographischer Beziehung nicht unwichtige

Auch die allgemeine (d. h. nicht speciell litterarische) kollektivische Biographie ist ja häufig von großer Bedeutung für die Bibliographie und mufs den Mangel nationaler, lokaler u. a. bibliographischer und biobibliographischer Werke ausfüllen. Zu der biographischen Litteratur in ausgedehnterem Sinne sind auch die Adrefsbücher ("Directories"), Kalender u. dgl. über litterarische und wissenschaftliche Institutionen oder über Gelehrte und Schriftsteller "der Gegenwart" wie auch Portrait-Sammlungen und -Kataloge zu zählen; diese Werke enthalten meistens auch biographische u. ä. oft anderswoher nicht erhaltbare und dem Bibliographen nützliche Aufschlüsse. Es wäre in hohem Grade zu wünschen, daß jemand die hier angedeutete, bisher nur sehr kärglich behandelte Aufgabe, d. h. eine Bibliographie der allgemeinen und speciell litterarischen kollektivbiographischen Litteratur, zur Behandlung aufnehmen würde, 1) Wenn auch alle diese biographischen Quellen uns im Stiche lassen, müssen wir zu den großen Encyklopädien (Konversationslexica)2) unsere Zuflucht nehmen, die daher auch von Stein und Graesel u. a. berücksichtigt sind.

Ferner sind als ein wichtiges Grenzgebiet bildend die Schriften zu nennen, welche die Geschichte der Buchdruckerkunst und ihrer Ausüber betreffen. Wie eng ein bedeutender Teil dieser Litteratur mit der Inkunabelforschung verknüpft ist, das weiß ein jeder Bibliothekar.

Auf einem bestimmten Gebiete schliefslich hat die Bibliographie innige Verbindung mit einem Teile der Kunstgeschichte, der Geschichte der graphischen Künste (des Kunstdruckes), nämlich was die illustrierten oder auf andere Weise künstlerisch ausgestatteten Schriften betrifft (vgl. "Exkurs" 3); die Geschichte der Buchillustration ist nur ein Thema aus der Kunstgeschichte des Buches, die übrigens nicht in unseren Plan gehört.

Wir sind jetzt mit den verschiedenen Gebieten der Büchergeschichte und mit den verschiedenen Behandlungsarten der "Litteratur" im weitesten Sinne des Wortes zu Ende. Wir haben gesehen, teils daß die Grenzen zwischen diesen Behandlungen, der bibliographischen, der litterarischen, der bio(biblio)graphischen und der typographischen, oft sehr unbestimmt, oft überhaupt nicht zu ziehen sind, teils dass die betreffenden Schriften einander gar oft vertreten oder

biographische Lexika oder Sammlungen für Landwirtschaft (z. B. Donaldson 1854, Huth 1893), Gartenbau (Felton 1828), Forstwissenschaft (Schwarzer 1870. Ratzeburg 1874. Hess 1885), Veterinärwissenschaft (Neumann 1896, Paris), die man bei Petzholdt und Stein vergebens sucht. Aus anderen Gebieten kann z. B. Noack für die Philosophie (1877-79) genannt werden.

1) Vgl. unten S. 441.

<sup>2)</sup> Wären sie beide nur besser unterrichtet! Steins Liste zählt 5 — fünf — Nr., enthält nichts desto weniger "numerous errors" (s. Boltons Anzeige); er erwähnt kein nordisches Werk; das thut allenfalls Graesel; unglücklicherweise kennt er doch nicht die neuesten und besten (Salmonsens store illustrerede Konversationslexikon. En nordisk Encyklopædi. Kbh. 1593 f., bis jetzt 14 Bd. A -P; Nordisk Familjebok. Stockh. 1574-94, 18 Bd.).

ergänzen müssen. Meiner Meinung nach wäre es daher das natürlichste und absolut zweckmäßigste, sie in künftigen Arbeiten auf diesen Gebieten in Gemeinschaft zu behandeln. Es ist dies, wie erwähnt, bisher nur in ganz ungenügender Weise geschehen, und viele wertvolle Werke sind deshalb den zunächst Interessierten unbekannt geblieben.

Der Umfang des ganzen Gebietes wird somit ein sehr beträchtlicher. Und doch sind die Bibliographie und Litteraturgeschichte nur Abteilungen der vielverzweigten Wissenschaft von Büchern, 1) nur zwei Seiten, wenn auch die bedeutendsten, des Buchwesens. Andere Seiten sind, wie bekannt, die Bibliologie (Bibliognosie, Bibliophilie, auch unzutreffend "allgemeine Bibliographie" genannt), die Klassifikation, das Bibliothekswesen, der Buchhandel, das Buchgewerbe (mit seinen vielen Arten, nach seinen verschiedenen Gesichtspunkten, dem technischen, dem künstlerischen und dem geschichtlichen) — ja man könnte eigentlich auch die Journalistik, die Rechtsverhältnisse der Bücher u. a. als eigene Abteilungen nennen. Da wir, was sie alle betrifft, umfassende und gründliche bibliographische Arbeiten vermissen, 2) wäre es sehr zu wünschen, daß künftige Forscher auch sie oder wie z. B. Namur und Ottino-Fumagalli einige von ihnen berücksichtigten.

Bei der Besprechung des Buchwesens im Ganzen kann ich nicht umhin, der litterarischen und bibliographischen Zeitschriften zu gedenken. Welche Namen sie auch tragen, und für welche Kreise sie auch vorwiegend bestimmt sein mögen, litterarische und litterargeschichtliche, bibliographische, bibliothekarische, buchhändlerische (worunter auch speciell geschichtliche), buchgewerbliche mannigfacher Art, alle haben sie das Buch und das Buchwesen in allen seinen Beziehungen zum Gegenstand, und enormes und sehr wertvolles Material liegt hier verborgen. Freilich sind die Gesichtspunkte wie die Behandlungsarten oft weit verschieden; der gemeinsame Gegenstand aber verknüpft sie miteinander; ferner werden ja in Zeitschriften mehr als in Büchern die Grenzen des in ihren Bereich gehörenden und zur Behandlung aufgenommenen Stoffes meistens ziemlich weit gezogen. Ein Repertorium über die Hauptaufsätze auch nur der neueren Zeit (z. B. seit 1850), das am besten zugleich auch ähnliches aus anderen Zeitschriften mit heranzöge, wäre ein außerordentlich nützliches Unternehmen.

Es sind nun der große Umfang und die große Menge von Aufgaben, die sich dem Bibliographen auf dem ihm zunächstliegenden Arbeitsfeld zur Behandlung darbieten, kurz angedeutet. Die Hauptsache ist und bleibt mir jedoch hier die eigentliche Bibliographie und

<sup>1)</sup> Ueber die Systematik der Bibliographie s. jetzt: Washington. Library of Congress. Classification Class Z. Bibliography and Library Science. Wash. 1902. 4; welche Schrift ich leider noch nicht habe einsehen können.

<sup>2)</sup> Vergl. die Jahresberichte über Schrift- und Buchwesen in den "Jahresberichten für neuere deutsche Litteraturgeschichte" (für 1890f.) und den Aufsatz von P. Schwenke: Ueber einen zu schaffenden Jahresbericht für das Bibliotheks- und Buchwesen (Centralbl. f. Bibl. 1902 S. 418-424). S. unten S. 441—44.

Litterärgeschichte. Und es giebt dann auch hier, wie wir oben gesehen haben, große und wichtige Aufgaben genug, die ihrer Lösung harren.

Wie wird es nun möglich sein bei dem kolossalen Umfang der bibliographischen Litteratur genügende Lösungen zu erhalten? Ja. die Antwort ist im Grunde schon im Vorhergehenden gegeben. Es läßt sich nur durch nationales oder internationales Zusammenwirken<sup>1</sup>) bewerkstelligen, oder vielmehr: erst wenn die verschiedenen Länder dem Beispiel Italiens, die verschiedenen Wissenschaften dem der Geologie Folge geleistet haben, erst dann ist eine neue "Bibliotheca bibliographica" möglich, wir meinen ein wirkliches Handbuch, in dem alles, was nur ganz lokal ist, das Unbedeutende und ganz Specielle bei Seite gelegt wird, damit das Allgemeinere, das Bedeutendere desto klarer hervortreten kann. Doch, ein solches, das ganze bibliographische Gebiet umfassendes Handbuch wird vielleicht nie erscheinen. Was aber verwirklicht sein sollte, das wäre ein Handbuch der allgemeinen und nationalen Bibliographie, d. h. eins, welches alles nicht nur in den Bereich einzelner Wissenschaften oder Fächer oder der schönen Litteratur gehörende umfaßt — es mag ja deshalb auch sehr "speciellen" Inhalts sein können; es sollte ein solches Werk zunächst eine Aufgabe der eigentlichen Bibliographen sein, während solche Werke für die einzelnen Wissenschaften den dazu qualifizierten Vertretern derselben obliegen müßten. Es findet sich jedoch, wie oben schon mehrmals angedeutet, sowohl Raum als Stoff genug für Vorarbeiten, für monographische oder partielle Behandlungen oder nur für als Nachträge zu den vorhandenen Handbüchern hervortretende Beiträge.

Von wem sind nun solche Arbeiten zunächst zu fordern — und zu fördern? Sie wären, wie oben schon angedeutet, zunächst die natürlichen Aufgaben der nationalbibliographischen Unternehmungen und Institutionen<sup>2</sup>), sie wären den verschiedenen "bibliographischen" Gesellschaften.") Instituten und Preisstiftungen<sup>4</sup>), wie auch den inter-

<sup>1)</sup> Die Notwendigkeit des Zusammenwirkens wird u. a. von Langlois (oben eit. Schr.). Ch. Mortet Anzeige von Stein, eit. Stelle S. 523) und R. A. Peddie (Library 1898 S. 379) hervorgehoben. — Es mag hier erwähnt werden, daß Ottino u. Fumagallis Arbeit in ihrer ersten Fassung von 1889, die auch das von Montarolo gesammelte und schon 1885 veröffentlichte Material enthält, recht unvollständig war; ein umfangreiches Supplement erschien 1895, in welchem viele von anderen, besonders C. Mazzi (dessen Nachträge auch 1893 besonders herausgegeben waren) herrührende Angaben.

2) Nur Grafs nicht besonders wertvolle kleine Schrift ist als Vorläufer eines großen nationalen bibliographischen Unternehmens (Bibliographie der

<sup>2)</sup> Nur Grafs nicht besonders wertvolle kleine Schrift ist als Vorläufer eines großen nationalen bibliographischen Unternehmens (Bibliographie der schweizerischen Landeskunde) herausgegeben. Was England betrifft, hat R. Christie ausdrücklich ausgesprochen, der erste Schritt zu einer vollständigen englischen Bibliographie sei "the compilation of an accurate catalogue of special bibliographies of english literature" (Transact. of the Bibliogr. Soc. I, 1893, S. 166).

<sup>3)</sup> So hat die Bibliographical Society in Chicago sehr angemessen als ihre Erstlingsfrucht Josephsons Arbeit herausgegeben. H. B. Wheatley sprach vor 10 Jahren die Hoffnung aus, die englische Bibliographical Society möge "a complete catalogue of bibliographies" ausarbeiten (Transactions of the B. S. 1, 1893, S. 66): möchte dieser Wunsch sich doch einmal wenn auch

nationalen wissenschaftlichen Organisationen ein nicht minder würdiges und sehr natürliches Ziel.

Ich möchte schliefslich nur noch dem "cui bono" der vielen bibliographischen Skeptiker ein paar Betrachtungen entgegenhalten. Die Arbeiten auf den hier genannten Gebieten wenden sich, so zu sagen, an zwei verschiedene, jedoch vielfach korrespondierende Welten: die kleine der Bibliographen und Bibliothekare und die große der Leser, Studenten und Forscher. Reden wir zuerst von uns selbst. In solchen Arbeiten erhält die bibliographische und bibliothekarische Welt zunächst natürlich wertvolle Hilfsmittel für ihre Praxis; von noch größerer Bedeutung ist es jedoch, dass wir dadurch über den auf den meisten Gebieten traurigen Zustand der Bibliographie unserer Zeit Klarheit gewinnen. Nur dadurch werden wir nämlich auch über die Aufgaben der Zukunft klar und erhalten solide Grundlagen, um über die Ziele und die Möglichkeiten wirklich organisierter bibliographischer Thätigkeit urteilen zu können. Denn Organisation ist, was hier Not thut: gemeinsame bibliographische Thätigkeit, fruchtbare nationale oder internationale Centralisation derselben, damit die wirksamen Kräfte nicht mehr, wie es bislang leider der Fall gewesen, in ganz zweckloser Weise zerstreut und vergeudet werden.

Solche Arbeiten haben ja doch auch eine andere - im Gegensatze zu der eben gedachten gewissermaßen eine äußere - Mission: die Kenntnis der bibliographischen Litteratur in der geistig arbeitenden Welt zu verbreiten: und an wie viele wendet sich doch ein solches Wissen! Bei der ungeheuren und angespannten litterarischen und wissenschaftlichen Thätigkeit der Gegenwart und dem großen Aufschwung des Wissensdurstes kann keine ernsthafte Forschung, fast kein Studium seiner mehr entraten, und bei dem ungeheuren Verbrauch von geistigen Kräften und den sich steigernden Forderungen an ihre Intensität, sollte man nach bestem Vermögen wirtschaftlich mit ihnen umgehen. Viel Arbeitskraft und viel Zeit hätte man sich ersparen und besser anwenden können; sehr viele und unnütze Werke könnten ungeschrieben sein, viele gute Werke noch besser, viele "originale" allerdings vielleicht weniger original sein, wenn der Sinn für die Wichtigkeit der Bibliographie und der bibliographischen Methode und zugleich auch die Einsicht in sie mehr verbreitet gewesen wären. Diese Kenntnis aber, die bei jedem nicht nur ganz oberflächlichen Studium

nur für die englische Litteratur verwirklichen! Neuerdings hat A. S. Root ein Supplement zu Petzholdt als auch unter "the Scope of an american bibliographical Society" gehörend bezeichnet (Libr. Journal 1902, S. 761).

4) Ueber bibliographische Preise, die besonders in Spanien und Frank-

<sup>4)</sup> Ueber bibliographische Preise, die besonders in Spanien und Frankreich viele wertvolle Werke hervorgerufen haben, vgl. Graesel: Bibliothekslehre S. 465. Ottino a. Fumagallis Arbeit rührt von einer solchen ersten Preisausschreibung des italienischen Kultusministeriums her, wie auch eine leider nicht herausgegebene Arbeit über die bibliographische Litteratur Spaniens von Zarco del Valle durch ein Preisausschreiben von der Nationalbibliothek in Madrid hervorgerufen wurde (als "Notes pour servir à une bibliorhèque bibliographique espagnole" in Bulletin des Bibliothèques 1 erwähnt).

zu den Elementen gehören sollte, ist überraschend wenig verbreitet, sogar bei wirklich hervorragenden und sonst gut geschulten Gelehrten. Die meisten Bibliothekare werden hier aus trüben Erfahrungen mitreden können, 1) — einige von ihnen sollten vielleicht doch ein wenig leise reden und erst in ihren eigenen Busen greifen. Doch wie könnte man es eigentlich anders erwarten. Denn wie viel Leute, Lehrstühle 2) oder Bücher 3) giebt es, die in dieser Beziehung belehren könnten? Es ist in diesem Aufsatze ja nur von Büchern die Rede gewesen: Verfasser wird der erste sein zuzugeben, dafs Bücher allein hier gar nicht ausreichen: es muß Anleitung gegeben, Praxis gelehrt werden.

Möchten nun diese Zeilen bei Bibliographen die Lust erwecken, an größeren oder kleineren Beiträgen zur Lösung der hier skizzierten Aufgaben mitzuarbeiten. Besonders sollten jedoch alle wir, die wir täglich unter Büchern thätig sind, ihrer leichter habhaft werden und einen besseren Ueberblick über sie gewinnen als andere, das Unsere beisteuern, ja, dies fast als eine Pflicht fühlen, um dadurch anderen die Arbeit im Irrgarten der Bücher zu erleichtern.

## Exkurs 1. "Allgemeine Bibliographie."

Die Terminologie und die Systematik der allgemeinen Bibliographie sind gewiß in hohem Grade einer Revision bedürftig. Es sind die Benennungen meistens sehr schwankend, sowie auch die natürlichen Grenzen der Begriffe von den Bibliographen nicht streng festgehalten werden. Es liegt jedoch meiner Absicht fern, hier eine Systematik der verschiedenen Gattungen von Büchern zu geben, wie sie

<sup>1</sup> Es ist ja oft von maßgebender Seite hierüber geredet, neuerdings in kraftvollen Worten von Langlois (S. VIII), der u. a. ausspricht, daß "des étudiants, même à la fin de leur scolarité, commettent quelquefois des méprises et font quelquefois des questions qui scandalisent jusqu'aux garçons de nos bibliothèques universitaires", ebenfalls von Graesel (S. 442—43) und Schnorr von Carolsfeld in seiner Recension von diesem (Centralbl. f. Bibl. 1902, S. 478); er citiert auch eine Aeußerung von Bernheim in einer Schrift von 1898: "der Mangel an Bücherkenntnis ist eine wahre Partie honteuse in unserem heutigen akademischen Leben".

<sup>2)</sup> Vgl. "Exkurs" 4.
3) An Lehrbüchern und Handbüchern der "Bibliographie" ist ja kein Mangel: sie verfolgen doch meistens andere Ziele und beschäftigen sich hauptsächlich mit allgemeiner Bücherkenntnis ("Bibliognosie") und Bibliophilie: die beste Anleitung zur bibliographischen Praxis bietet gewiß Langlois' Werk, wenn es sich auch hauptsächlich an Historiker wendet: die übrigen ähnlichen Arbeiten haben nur beschränkteres Interesse. L. H. Petit: Essais de bibliographie médicale. Conseils aux étudiants sur les recherches bibliographiques. Paris 1887. – H. Thil: Technique bibliographique dans les sciences médicales. Paris 1800. (Thèse). — Directions for preparing the bibliographical Record for l'ublication in Psyche, Organ of the Cambridge entomological Club. Cambr., Mass. 1879. – Vgl. auch: E. Bratke: Wegweiser zur Quellen- und Litteraturkunde d. Kirchengeschichte. Gotha 1890. – J. Jastrow: Handbuch zu Litteraturberichten. Im Anschlußs an die "Jahresberichte d. Geschichtswissenschaft" bearb. Berl. 1891. – Aehnliches findet sich natürlich in vielen propädeutischen Werken der verschiedenen Wissenschaften.

besonders in älteren bibliographischen Werken versucht ist; es sollen nur Andeutungen sein.

Unter allgemeiner Bibliographie wäre natürlich und folgerichtig alles das zu verstehen und zu behandeln, was nicht in den Bereich der einzelnen Wissenschaften und Fächer oder der schönen Litteratur gehört, möge auch der Gegenstand speciellster Art sein. Betrachten wir erst die zwei Hauptgruppen der allgemeinen Bibliographie, die international-universelle Bibliographie und die national-regionale Bibliographie, die selbstredend zeitlich mehr oder minder umfassend sein können.

Die international-universelle Bibliographie ist in ihrem Begriff und Umfang ziemlich klar; sie zählt, wie bekannt, nur wenige eigentlich bibliographische Werke von größerer Bedeutung, um so mehr wertvolle Kataloge jeder Art. Die vielen größeren und kleineren Verzeichnisse "der besten Bücher", "ausgewählter Litteratur" u. dgl. gehören nur teilweise hierher, meistens aber zur folgenden Gruppe.

Die "nationale" Bibliographie dagegen ist ein Begriff, der sich weit schwerer handhaben und definieren läßt - ich werde nicht einmal versuchen, eine Definition zu geben. Der Name selbst ist sehr irreleitend; gehören doch die Bibliographieen sowohl der Schriften einzelner Nationen als der einzelner Länder und Sprachen natürlich zusammen und hierher. Und nun die Bibliographie der Litteratur der kleineren Landesteile, der Provinzen und Städte etc.? Wo ist die Grenze zwischen diesen "regionalen" Bibliographieen (wie sie Langlois nennt) und den nationalen? Es können doch die politischen Grenzen der Gegenwart nicht allein bestimmend sein. Und die Bibliographie der kleineren oder wesentlich unlitterarischen Sprachen und der Mundartenlitteratur? Nein es ist weder möglich, zwischen den erstgenannten drei Gruppen von nationalen Bibliographieen untereinander noch zwischen ihnen und den regionalen und mundartlichen speciell eine scharfe Grenze zu ziehen. Wie wir oben gesehen haben, ist es ferner oft nicht möglich oder nicht zweckmäßig, zwischen den verschiedenen Behandlungsarten der Büchergeschichte, der litterarischen, der bio(biblio)graphischen, der bibliographischen und der "typographischen", besonders nicht zwischen denen einzelner Landesteile scharf zu unterscheiden.

Es ist also die Sachlage auf dem Gebiet der national-regionalen Bibliographie eine außerordentlich komplizierte. Um sie nicht noch schwieriger zu machen, als sie es thatsächlich schon ist, muß der Bibliograph hier möglichst praktisch und nicht doktrinär verfahren. Für die größeren politischen, geographischen, nationalen, sprachlichen Gebiete müssen natürlich Unterabteilungen nach Lokalität etc. oder Behandlungsart eingeführt werden. Die Hauptsache ist meiner Meinung nach, daß die betreffende Litteratur als ein Ganzes aufgefaßt und zusammen behandelt wird.

Eigentlich sind wir mit den Schwierigkeiten nicht zu Ende. Auch die "lokalen" Bibliographieen, d. h. die Litteratur der auf einzelne Länder oder Landesteile bezüglichen Schriften und die ähnlichen über einzelne Völker oder Sprachen, sind nicht selten zugleich "national" und "regional"; hier müssen jedoch Hinweisungen genügen. Schließlich mögen noch Schriften über einzelne Buchdrucker und Buchdruckereien erwähnt sein; falls sie nicht natürlicher anderswohin z. B. unter die Inkunabelbibliographicen gehören, sollten sie unter den betreffenden Ländern untergebracht sein; ein Namenregister kann ja das Nachsuchen erleichtern.

In natürlicher Beziehung zu der nationalen und regionalen Bibliographie und, wie wir eben gesehen haben, mitunter damit in Verbindung steht die lokale Bibliographie, deren Begriff schon angegeben ist. Sie sollte principiell auch zu der allgemeinen Bibliographie und nicht, wie fast überall gebräuchlich, unter die geographisch-geschichtlichen Bibliographieen gezählt werden. Dies verursacht nur Mifsverständnisse über den wahren Charakter und erschwert die Kenntnisnahme dieser oft sehr wichtigen Werke, die meistens das Land oder den Ort in allen seinen Beziehungen umfassen; als Beispiele mögen nur drei der hervorragendsten, die alte schwedische, die niederländische und die schweizerische genannt sein.

Es sind die genannten drei Gruppen die Hauptgruppen der allgemeinen Bibliographie. Zusammen mit den zwei ersten werden gewöhnlich nur noch die Bibliographie der "maskierten". Rara-, Inkunabeln - und verbotenen Litteratur als allgemeine Bibliographie behandelt. Es ist jedoch das Gebiet damit bei weitem noch nicht erschöpft; noch viele andere Gruppen von Schriften gehören principiell weder einer bestimmten Wissenschaft noch der schönen Litteratur an. Einige können zu einer "korporativen" Bibliographie — oder wie man sie nennen mag - zusammengefalst werden (Gesellschafts-, Universitätsund Schulschriften, amtliche Publikationen, Schriften der geistlichen, sektiererischen u. a. Körperschaften). Teilweise mit den ebengenannten Bibliographicen verwandt ist die "kollektiv-biographische" Gruppe (Bibliographie der Schriften einzelner Stände und Klassen, ohne Berücksichtigung der Art der Schriften - z. B. der Frauen, Fürsten, Professoren, Lehrer, Missionäre, Geistlichkeit etc.). Ferner haben wir die große Abteilung der Bibliographieen etc. der periodischen Litteratur.

Es gehören noch viele andere Gruppen hierher, deren nähere Besprechung uns jedoch zu weit führen würde. Es kommen für sie teilweise dieselben Gesichtspunkte in Betracht wie für die soeben angeführten Gruppen: geographische, lokale und personale Verhältnisse, die Seltenheit, das Alter, die Namenlosigkeit, das Schicksal (verbotene Bücher!) und die Erscheinungsweise — teilweise auch andere: der äußere Habitus (z. B. Velin- und Miniaturformatbücher), die Bestimmung oder Anwendung (Volks-, Schul-, Kinderbücher etc.), der allgemeine Charakter des Inhaltes (z. B. kuriös, excentrisch, unmoralisch) u. a. m. Jedoch das schon Angeführte muß genügen, um über das große und komplizierte Gebiet der "allgemeinen Bibliographie" nur einen Ueberblick zu gewähren.

Eine eigene, aus praktischen Gründen gewiß (wie gewöhnlich

auch geschieht) zusammenzuhaltende Gruppe sind die personalen Bibliographieen. Sie umfassen ja sowohl Schriften von, als über einzelne Personen, nach Umständen beides, ein ähnliches Verhältnis wie das

der lokalen Bibliographieen.

Betrachten wir schließlich einen Augenblick die Ordnung dieser Gebiete in unseren zwei erwähnten Handbüchern. Bei Petzholdt ist besonders unbequem, daß die Bibliographieen der Schriften geistlicher Orden, der gelehrten Gesellschaften und der Universitäten zu Anfang der personalen Litteratur untereinander vermischt sind, wie die Behandlung dieses Abschnittes im Ganzen nicht als glücklich bezeichnet werden kann; unbequem ist ferner, daß die Bibliographieen der Dissertationen, Programme, Zeitschriften, Frauenlitteratur und anderer der oben erwähnten Litteraturgattungen unter den verschiedenen nationalen Bibliographieen zerstreut zu suchen sind.

Wenden wir uns danach Stein zu. Hier ist das Verhältnis viel schlimmer, und die Anordnung nicht nur als unbequem, sondern auch als ganz unrichtig zu bezeichnen. Unter den allgemeinen Gruppen sind nur die internationale, nationale, Rara- und Inkunabeln-Bibliographieen zu finden, die letztgenannten auch anderswo (S. 440 f., 445 f.). Alle die übrigen Arten allgemeiner Bibliographieen sind unter den verschiedenen Rubriken der Abteilung "Philologie et belles-lettres" und — die Litteratur der geistlichen Körperschaften — unter "Sciences réligieuses" zu suchen. Hier findet sich auch — mirabile dictu —

die jüdische Litteratur (vgl. auch S. 444, 448, 457!).

Die übrigen Abteilungen der national-regionalen Bibliographie und Litteraturgeschichte finden sich in den folgenden 7 (sieben!) Gruppen angebracht: bibliographies nationales (8. 9—42), philologie (mit vielen Unterabteilungen, S. 239—257), histoire des littératures (8. 263—275), bio-bibliographies littéraires (8. 293—308, vgl. auch S. 238, 498), histoire de l'imprimerie: répertoires locaux (8. 445—461) und ferner: biographie: dictionnaires régionaux (8. 498—510), sciences géographiques (8. 342 f.; hier wenigstens 2 Schriften: S. 348 Barton, S. 389 Nestle), in den beiden letztgenannten Abteilungen natürlich nur wegen überraschender Nachlässigkeit. Die fünf ersten Abteilungen enthalten teils ganz ähnliche, teils sich so nahe berührende Schriften, daß sie nicht gesondert sein sollten; also an nicht weniger als an sieben Stellen kann man die hierher gehörende Litteratur zu suchen — und vielleicht vergebens zu suchen — genötigt sein! Dies ist zu ungereimt.

Am schlimmsten steht es doch mit den regionalen und sprachlichen und mit den nicht-europäisch-nordamerikanischen Bibliographieen. In der Regel muß man an vielen Stellen suchen; z. B. nur Böhmen S. 15, 274, 296, 447; Sicilien S. 304, 384, 458; Armenien S. 12, 265, 461; Chile S. 16, 266, 458. Von anderen, sprachlichen Bibliographieen finden sich unter Nationalbibliographie die allgemein-slavische, böhmische, kroatische, lithauische, isländische Bibliographie; unter Litteraturgeschichte die baskische, friesische, keltische, äthiopische Bibliographie; unter Philologie die katalanische, provenzalische, räto-

romanische, niederdeutsche Bibliographie; unter Mundarten die übrigen Dialekt-Bibliographieen. Die ganze orientalische und ebenso die mittelund südamerikanische Bibliographie hätten am natürlichsten in ein paar Abteilungen gesammelt behandelt sein können; man versuche sich jetzt mit Stein als Führer auf diesen Gebieten ein wenig zu orientieren! Ueber jüdische Bibliographie ist schon oben gesprochen.

Es kann gewiß kein deutlicherer Beweis für die in meiner Abhandlung als undurchführbar und unpraktisch gerügte Sonderung der verschiedenen Behandlungsarten der nationalen Bücherkunde als das Chaos bei Stein auf eben diesen Gebieten geliefert werden; jedenfalls zeugt sein Werk von dem Bedürfnis nach einer Revision der hier herrschenden Principien und, wenn wir uns zugleich Steins andere große Mängel vor die Augen halten, zugleich von dem Bedürfnis nach einem neuen, zeitgemäßen Handbuch der allgemeinen und nationalen Bibliographie.

## Exkurs 2. Indices und Repertorien.

Berühmt ist ja besonders Pooles Index: außerdem sind allbekannt der große naturwissenschaftliche Katalog der Royal Society, Koners geschichtlicher Index und die verschiedenen neueren periodischen, meistens jährlichen Zeitschriften-Indices (Amerika, England, Frankreich, Deutschland); schon seit 1879 erscheint in Paris: L'Argus de la Presse und seit 1888 Bulletin des Sommaires (beide ohne größere Bedeutung) und viele litterarische Zeitschriften u. dgl. verzeichnen ja, wie die meisten wissenschaftlichen-kritischen, schon lange den Inhalt der bedeutendsten periodischen Schriften. Es existieren aber schr viele andere.

Ueber die Schriften "gelehrter" Gesellschaften: außer dem Katalog der Royal Society besonders Reuss in 16 Bd. 1801—21. Walther 1845 für deutsche historische Gesellschaften und die beiden noch nicht vollendeten über französische Gesellschaftsschriften, Lasteyrie u.a. über geschichtliche etc., Deniker über naturwissenschaftliche.

Ueber Verhandlungen von Kongressen und Versammlungen: z. B. Bindseil 1869 über die Versammlungen deutscher Philologen.

Ueber Zeitschriften einzelner Länder: wie Szinnyei für Ungarn, Neoustrow für Rußland (18. Jahrhundert); schon 1790 "Allgemeines Sachregister" für deutsche Zeitschriften des 18. Jahrhunderts (s. Petzholdt S. 298).

Ueber die einzelnen Länder, Landesteile und Nationen betreffende geschichtlich-topographische Litteratur: eine ziemlich große Menge, z. B. für die Schweiz, die Niederlande, Belgien, Nordamerika, Sibirien, die niederländischen Kolonicen, die deutschen Kolonicen etc., für Schleswig-Holstein, Aachen, Steiermark. Archangelsk, Bermuda etc., nord- und mittelasiatische Ethnographie, die Juden etc.

Ueber einzelne Wissenschaften: außer den schon genannten besonders viele über Technologie etc. (Schubarth, Kerl, Galloupe, Philipp u. a.), sonst z. B. juristische (wie Jones). über Zahnarzneikunde (Taft), niederländische Philologie (Gallée) etc. Ueber Schriften allgemeinen und vermischten Inhalts (Essais etc.): z. B. Fletcher.

Ueber Recensionen, selbstverständlich von besonderem Interesse für die Bibliographie: Rassmann 1820, die Bibliographie F. Dietrichs 1901 f

Die Arten der verschiedenen Indices und Repertorien sind aber bei weitem nicht erschöpft; es existieren solche über einzelne Klassen von geschichtlichem und juristischem Quellenmaterial und von Litteratur, über die Besprechungen einzelner botanischen und zoologischen Species, über große Sammelwerke, über Zeitungsartikel, über Abbildungen verschiedener, z. B. naturgeschichtlicher-medizinischer Art, über Porträts, Karten etc. in Büchern und viele andere.

Alle wirklich hervorragenden Bibliographieen verzeichnen selbstverständlich auch Zeitschriftenartikel u. ä., in einigen finden diese sich separat registriert, z. B. in Houzeau u. Lancasters astronomischer (als Bd. 2). Mehrere Bibliotheken verfahren auf dieselbe Weise und haben besondere, teilweise allgemeininteressante Repertorien ihrer Zeitschriftenbestände drucken lassen (z. B. Roma: Camera dei Deputati, Cleveland: Public Library, London: Statistical Society, St. Petersburg: kaiserl. chirurgische Akademie). Sonst ist es ja besonders bei nordamerikanischen Bibliotheken recht gewöhnlich, den Inhalt der Zeitschriften und Sammelwerke in die Kataloge mit aufzunehmen; fast berühmt in dieser Beziehung ist ja The Surgeon-General's Office's Riesenkatalog.

Von Registern zu einzelnen Zeitschriften (auch zu einigen hervorragenderen Zeitungen) und zu Schriften der einzelnen "gelehrten" Gesellschaften findet sich ja außerdem eine sehr große Menge; die

wichtigsten sind von Stein im Appendice 2 verzeichnet.

In England wurde 1877eine Index-Society gestiftet, die mehrere Indices sowohl bibliographischer als anderer Art herausgegeben hat: bedeutet "indexing" ja Registrierung überhaupt. Dort sind auch mehrere Schriften hierüber erschienen, besonders H. B. Wheatley: What is an Index? A few Notes on Indexes and Indexers. Lond, 1879 und (von demselben) How to make an Index? ebd. 1902. Andere sind z. B. von W. S. Thomson (2. Ed. 1895) und G. E. Skerry (new Ed. 1902) herausgegeben. Allein für die Litteraturwissenschaft hat man in Deutschland den Plan zu einem der Index-Society etwas ähnlichem Unternehmen entworfen (J. Minor: Centralanstalten für die litteratur-geschichtlichen Hilfsarbeiten. Euphorion 1, 1894, S. 17—26).

Von außerhalb Englands erschienenen Schriften über diesen Gegenstand seien hier nur genannt: F. Nizet: Projet d'un catalogue idéologique des périodiques. Brux. 1891; J. B. Nichols: Indexing. N. York 1892 (aus dem Libr. Journal); über H. H. Bancroft: Literary

Industries. N. York 1891 s. Langlois, S. 111, Anm. 2.

Die ganze Frage ist selbstverständlich in den bibliothekarischen u. ä. Zeitschriften mehrmals Gegenstand der Behandlung gewesen; ich erwähne hier nur die interessanten Referate von Ch. Berghöffer und A. Schulze "über eine Bibliographie der deutschen Zeitschriftenlitteratur vor dem Jahre 1896" auf der 2. Versammlung des Vereines
deutscher Bibliothekare in Gotha 1901 (Centralbl. f. Bibl. 1901, S. 388
—412) und die daran anknüpfende Diskussion (S. 348—350), nach
welcher "der Gegenstand als noch nicht spruchreif vertagt" wurde. —
Vgl. endlich E. W. Bredt: Ein kunstgeschichtliches Generalregister der
Zeitschriften — in Blockbuchform (ebd. 1902, S. 529—532).

Ein Verzeichnis der vorhandenen Indices nebst einer Uebersicht der hauptsächlicheren auch Zeitschriftartikel berücksichtigenden Bibliographieen wäre ein sehr nützliches, bei dem geschilderten Zustand auf dem ganzen bibliographischen Gebiete aber leider fast unmögliches Unternehmen. Viele dieser Schriften sind bei Stein nicht erwähnt; obendrein verwechselt er sonderbar genug diese Repertorien der Schriften (Sammlungen) gelehrter Gesellschaften mit den bloßen Titelverzeichnissen wie Scudder, J. Müller, Lefèvre-Pontalis, Bowker u. a. (s. z. B. S. 140—142, 314—315). Vgl. unten S. 438.

#### Exkurs 3. Kunstdrucke in der Bibliographie.

Von den Erzeugnissen des Kunstdruckes gehören natürlich nur die in Buchform erschienenen eigentlich in den Bereich der Bibliographie, also die illustrierten oder ornamentierten Bücher, Werke mit l'orträt- oder anderen Tafeln und die ganz auf dem Wege des Kunstdruckes hergestellten Schriften (Bilderwerke, Musikdrucke, Kartenwerke, Vorlage-, Zeichen- und Schreibbücher u. dgl.). Jedoch ist, wie bekannt. die Grenze zwischen "Blatt" und Buch ziemlich verschwimmend; das gilt auch hier; die Litteratur über die Werke der graphischen Künste, einschl. Musik- und Kartendrucke, berücksichtigt denn auch meistens sowohl — und zwar besonders — separate Einzelblätter als die in Büchern befindlichen Illustrationen, Tafeln etc.; ferner ist die Behandlung oft nicht nur geschichtlich-darstellend sondern auch bibliographisch-registrierend. Speciell in unser Gebiet gehört die Geschichte der Illustration, und für diese und zugleich, wie bekannt, für die Inkunabelforschung ist besonders die Geschichte des Holzschnittes von großer Bedeutung. - Petzholdt und Stein führen einige der Hauptwerke, besonders der "ikonographischen" Litteratur oder der Kataloge über Porträtblätter an (die betr. dänischen Hauptwerke von Strunk 1865 und 1882 sind nicht angeführt); die Litteratur der Kunstblätter historischer, satirischer, topographischer und anderer Art ist ganz ungenügend oder gar nicht, jedenfalls nicht gesammelt verzeichnet, unter "caricatures" führt Stein (S. 486-87) nur drei Verfasser an. Seine Behandlung der "livres à gravures" ist auch sehr dürftig. Die Litteratur über die Geschichte der Illustration, über einzelne Illustratoren und über illustrierte Bücher ist jedoch schon ziemlich umfassend und zählt auch viele interessante Untersuchungen oder Verzeichnisse über einzelne Gattungen solcher Werke (z. B. Bilderbibeln, Bilderkatechismen, Almanache, Modejournale, illustrierte Blätter, Witzblätter, "Emblemata", "Todtentänze", Volksbücher, Fabelbücher, Kinderbücher, naturhistorische und medizinische Abbildungen, Reisewerke, Werke über Sport, Festberichte, Illustrationen einzelner berühmter Dichterwerke etc.); die ganze Litteratur verdiente eine eigene Behandlung. — Das Buch steht auch auf andere Weise in näherer Beziehung zur Kunst und Kunstgeschichte, nämlich was die künstlerische Seite der verschiedenen Buchgewerbe und die Exlibris u. dgl. betrifft; dies braucht jedoch hier nicht näher berührt zu werden.

## Exkurs 4. Vorlesungen über Bibliographie.

1887 fingen Dziatzko in Göttingen, Dewey in Columbia und 1897 Ch. Mortet in Paris an, Vorlesungen über Bibliothekswissenschaft und Bibliographie zu halten; schon 1865 hatte T. Gar in Neapel (wie später 1892 Fumagalli in Mailand) und K. Estreicher in Warschau über Bibliographie zu lesen angefangen. Es ist aber kaum allgemein bekannt, daß dergleichen Vorlesungen über Bibliographie schon seit 1672 und später lange Zeit hindurch in Dänemark gehalten wurden, zuerst von dem berühmten Auatomen und thätigen Universitätsbibliothekar Th. Bartholin; seine Vorlesungen erschienen 1676 (Dissertationes de libris legendis. Hafniae; neue Ausgabe von Meuschen, Hagae Com. 1711). 1732 wird es im Fundationsbrief der Universität ausdrücklich dem Bibliothekar aufgetragen, zweimal wöchentlich "lectiones publicas de notitia, delectu et vero librorum usu" zu halten. Solche Vorlesungen fanden denn auch thatsächlich, wenn schon mit verschiedenen Unterbrechungen, bis ca. 1820 statt. Herausgegeben sind auser den Bartholin'schen, H. P. Anchersen: De criteriis boni libri. Hafniae 1740-44 und eine kleine Einladungsschrift zu diesen Vorlesungen von R. Nyerup (Om Bibliothekarforelæsninger paa Universitetsbibliotheket i Kjobenhavn. Kbh. 1815), wo nähere Aufschlüsse zu finden sind.

Vorlesungen über Bibliographie als Hilfsfach der Geschichte werden z. B. von Langlois in Paris (teilweise herausgegeben als sein oft erwähnter "Manuel") und Gavet in Nancy (herausgegeben 1899, s. Langlois S. 222—25) gehalten. Für Buchhändler bestimmte Kurse in praktischer Bibliographie sind z. B. von dem thätigen Fumagalli in Maïland abgehalten worden (s. Giornale d. Libreria 1891).

Ueber bibliothekarische und bibliographische Vorlesungen vgl. übrigens Graesel, besonders S. 473; zu den hier und S. 443 Anm. 2 angeführten Vorlesungen von Gar und Fumagalli sind außer den eben genannten dänischen und französischen diejenigen von Ch. Mortet ("leçon d'ouverture", Revue intern. de l'Enseignement. 1898) und K. Estreicher (O bibliografii, d. h. über die Bibliographie. Warszawa 1865. 26 S.), zu den anderen bezüglichen Außätzen der von W. E. A. Axon: Professorships of Bibliography (Transact. and Proc. of the

1. annual Meeting of the Libr. Assoc. of the U. K. 1878, Lond. 1879 nachzutragen. Ueber bibliographische Vorlesungen in London und Cambridge s. jetzt Centralbl. f. Bibl. 1903, S. 148 u. 404.

#### Anhang:

Bibliographieen der Bibliographieen nebst Andeutungen über die des Buchwesens und der Litterargeschichte.

Bibliographieen der Bibliographieen.

Wie schon oben erwähnt, führt Josephson die Schriften in chronologischer Ordnung an. Wir werden unten eine systematische Uebersicht des Stoffes mit einigen (durch Kleinzahlen gekennzeichneten und unten spezifizierten) Nachträgen und Berichtigungen geben.

#### 1. Allgemeine Handbücher und Anleitungen.

 Jahrhandert. 1653 Labbe, spätere Ausg. 1664, 1672, 1678—1686, 1705 Teisser.

18. Jahrhandert. Folgende litterarisch-bibliographische Schriften 1) (fehlen sämtlich bei J.) gehören natürlich hierher. 1727—31 Krüsike. 1—2—1734 Unger—1738 Einem—1739 Reimmann—1792 Zapf.

19. Jahrhandert. Handbücher. 1812 Peignot — 1838 Namur — 1866 Petzholdt — 1883 Vallée, suppl. 1887 — 1898 Stein.

19. Jahrhundert. Kürzere Anleitungen. 1877 Sabin — 1880 Gee — 1891 Growoll — 1893 Bacha.<sup>2</sup>)

## 2. Kataloge bibliographischer Büchersammlungen.

Bibliographischer Bestand ultgemeiner öffentlicher Bibliotheken (von Bedeutung sind natürlich auch die gedruckten Kataloge größerer Bibliotheken, allgemeine systematische oder nur solche über die "Handbibliothek").

England. London, British Museum Library 1881, 2. Ed. 1889 — Birmingham Free Library 1884 — Wigan, Free Public Library 1887.

Nordamerika. Albany, New York State Library. 1858, 1898—1900 (3 "Bulletins") — Boston, Public Library 1890 (auch in ihrem "Handbook") — Chicago, The John Crerar Library 1902 12).

Buchhändler-Vereins-Bibliotheken.<sup>3</sup>) Fehlen sämtlich bei J., gehören jedoch absolut mit hierher. Amsterdam 1856, Suppl. 1868; [2. Ausg.] 1885 — Leipzig 1869, [2. Ausg.] 1885, Bd. 2 1903 12) —

Paris 1894. — (New York: "The Typotheta" 1896).

Privatbibliotheken. J. führt nur Bokatschef 1890 an. Es giebt jedoch von denen eine große Menge. Rein bibliographischen Inhalts sind z. B. von russischen, außer dem eben genannten. Smirnow 1898. von italienischen Longhena 1859. Bonamici 1893. Es ist z. Z. unmöglich. ihre Menge zu überblicken; von anderen jedenfalls großenteils bibliographischen Inhalts beispielsweise französische:

Achard 1793, Barbier 1828, Barbier 1883, Brunet père 1820, De Bure 1848, Didot (versch. Kat.) 1796—1823, François 1867, Nodier 1827 u. sp., Potier 1882, Van Praet 182\*; deutsche: F. L. Hoffmann 1875, L. Mohr 1889, Panzer 1806—07, Petzholdt 1887; niederländische: Maittaire 1748, A. de Vries 1864; belgische: La Serna Santander 1803; englische: Munsell 1856. — Vgl. auch die unten 8. 442 angef, Kataloge typographischer Privatbibliotheken.

Buchhändlerkataloge. J. führt keine an. Hier gilt dasselbe, was eben von den Privatbibliothekskatalogen gesagt ist. Teilweise sehr inhaltreiche sind z.B. herausgegeben in Deutschland von Ackermann, Baer & Co., Brockhaus, Harrassowitz, Hiersemann, List & Francke, Simmel & Co., Spirgatis: in den Niederlanden von Fr. Muller, Nijhoff; in England von Quariteh; in Frankreich von Welter; in Italien von

Bocca, Furchheim, Hoepli, Ronchetti, Rossi.

## 3. Allgemeine Uebersichten und Résumés in Büchern und Zeitschriften.

J. führt ca. 20 an, die sich in Lehr- und Handbüchern der Bibliographie, des Bibliothekswesens und der Litterargeschichte, in buchhändlerischen Handbüchern, in Encyclopädien und endlich in bibliographischen u. ä. Zeitschriften finden. Seine Liste könnte leicht bedeutend vermehrt werden, es ist jedoch wohl kaum der Mühe wert, verschiedene ältere Uebersichten dieser Art (z. B. in bekannten Werken von Morhof, Clarke, Dibdin u. a.) hier zu erwähnen: nur ein paar aus neuerer Zeit, mitunter etwas auffällig bei J. fehlende sind unten angeführt. 6)

# 4. Periodische Uebersichten der (laufenden) bibliographischen Litteratur.

Von selbständigen finden sich die aus der Harvard University Library (Cambridge, von W. C. Lane, 4 Nr. s für 1884—90) und dem Institut international de Bibliographie (Bruxelles, für 1898 f., bes. abgedr. aus dem Bulletin) und für Italien die Jahressupplemente (1—4 für 1895 bis 1900) zu Ottino u. Fumagalli, 12)

Sonst finden sich diese Uebersichten in den bibliographischen und bibliothekarischen Zeitschriften, und zwar auf verschiedene Weise.

Für größere Perioden. Zwei (auch in Separataber, vorliegende) Uebersichten in dem Congrès bibliographique international 1878 und 1888 von Pawlowski (1867—78; ausführlich angezeigt von R. van der Meulen in Nieuwsblad v. d. nederl. Bockhandel. 4 11 und 711 1879) und Stein (für 1878—88); eine ganz kurzgefaßte in The Library 1897 (für 1888—96). 7) Für Belgien haben wir Bergmans auch besonders erschienene Uebersicht (für 1881—90).

Gesammelte Jahresübersichten. Allgemeine in dem Library Journal ("Aids and Guides", kurze Uebersichten für 1882—88) und Bulletin de l'Institut intern. de Bibl. (s. oben). — Amerikanisch-englische in The

annual literary Index (für 1892 f.). Ungarische in Magyar Könyvszemle. Nur Bruchstücke gebliebene Jahresübersichten existieren für 1854 (Trömel im Anzeiger), 1882 (Tedder in den Monthly Notes of the Library Ass.), 7) sogar für ein Jahr und ein Land 7) (England 1877, Belgien 1887).

Andere, häufiger, meistens monatlich erscheinende Bibliographieen und Uebersichten. J. führt folgende an: Anzeiger f. Bibliographie, Centralblatt f. Bibliothekswesen, Library (mit seinen Fortsetzungen), Library Journal, Bulletin of Bibliography (Chicago, Fortsetzung der früher in Providence Public Library monthly Bulletin veröffentlichten). Es hätten auch angeführt sein sollen: Revue internationale des Archives, des Bibliothèques et des Musées, (ihre Fortsetzung) Le Bibliographe moderne, Bibliographische Adversaria (1873—94), Zeitschrift f. Bücherfreunde und mehrere der Buchhändlerorgane, so Börsenblatt f. d. deutschen Buchhandel und Publishers Weekly.

#### 5. Nationale und lokale Bibliographieen.

Die selbständig herausgegebenen sind alle bei J. und oben angeführt; Schriften von Keogh und Growoll 12) sind später erschienen. Artikel aus Büchern und Zeitschriften finden sich bei J. unter den flg. Nr.: Schweden 14, 39: England-Amerika 26, 37, 98: Frankreich 64; Portugal 40: Rufsland 21, 29: die meisten von ihnen sind jetzt ohne Bedeutung. Diesen ziemlich dürftigen Angaben trage ich unten einige mir bekannte für spanische, 3) portugiesische, russische und jüdische Litteratur 3) nach: die ungarischen und niederländischen periodischen Uebersichten sind ja schon erwähnt.

### 6. Wissenschaftlich-fachliche Bibliographieen.

Die selbständig erschienenen sind oben S. 407—08 mit ein paar kleinen Nachträgen zu J.5 angeführt; neuerdings ist eine hierher gehörende Arbeit von Calvi erschienen. 12 Aus Zeitschriften und Büchern finden sich bei J., außer Petzholdts (s. oben S. 406 Anm. 1) flg. Nr. angeführt: Naturwissenschaft (allgem) 66, 124; Chemie 150; Homöopathie 112; Geschichte (verschiedenes) 100, 101, 107, 118, 130; Kirchengeschichte 106; Pädagogik 125, 151; Gymnastik 131. Es finden sich unter diesen kaum wirklich erschöpfende Behandlungen der betreffenden Themata; einzelne sind wesentlich nur allgemeine Betrachtungen über den bibliographischen Zustand des betreffenden Faches, wie solche für viele Disciplinen in den bezüglichen Zeitschriften oder Kongressverhandlungen (dies z. B. für die Mathematik, Statistik, Philosophie) vorhanden sind. Einige andere, in eigentlicherem Sinne hierher gehörende Aufsätze sind unten angeführt. 10) 13)

## 7. Verschiedene andere Bibliographieen.

Bei J. (alle aus Zeitschriften oder Büchern) sind verzeichnet: über Pseudonyme 85; Inkunabeln 90, 114 (Nachtrag unten): <sup>11</sup>) <sup>12</sup>) Elzevier 91 (Nachtrag unten): <sup>11</sup>) "Index" 19, 20; Staatspublikationen 149; fingierte Bücher und Kataloge 80, 102, 144. Hier fehlten z. B. ein Artikel be-

treffend Schulprogramme u. a.; 11) eine Bibliographie der Kartographie ist 1901 erschienen. 12)

Von Bibliographieen der Kataloge, Repertorien und Zeitschriften

wird unten die Rede sein.

#### Nachträge zu Josephson.

#### Selbständige Schriften.

- Krüsike J. C.: Vindemiarum litterariarum specimen I qvo de re libraria universe agitur . . . Hamb. 1727. 4. 40 S., II qvo index scriptorum exhibetur, qvi de libris . . . commentati sunt. Ebd. 1731. 4. 64 S.
  - Unger J. G.: De libris bibliothecarum nomine notatis . . . Lips. 1734. 4. 24 S. [S. Petzh. S. 79.]
  - Einem J. G. v.: Succineta introductio in bibliothecam historiæ litterariæ. Magdeb. 1738
  - (Reimmann J. F.): Bibliotheca historiae literariae critica, eaque generalis, hoc est catalogi bibliothecae Reimmannianae syst. crit. tomus. 2. Hildesiae 1739. 904 S.
  - Zapf G. W.: Bibliotheca historico-literaria Zapfiana, sive catalogus librorum historiam rei literariae illustrantium. Augsb. 1792.
     [Vgl. den Auctionskatalog über Z. s. Bibliothek, 1812.]
- 2. Bacha E.: Les bibliographies méthodiques. Brux. 1893, 83 S.
- Catalogus van de Bibliotheek der Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels. Amst. 1856, Suppl. 1868 [beide von Fr. Muller]. — [2. Ausg., von R. W. P. de Vries]. 1885.
  - Katalog der Bibliothek des Börsenvereins der deutschen Buchhändler. Leipz. 1869. [2. Ausg.] 1885. Bd. 2. 1903.
  - Cercle de la Librairie. Catalogue de la Bibliothèque technique. Paris 1894,
  - Catalogue of the Books in the Library of the Typothetæ of the City of New York, New York 1896, 176 S.
- 4. Longhena F.: Libri di bibliografia e cataloghi di libri (possed. da L.; con prezzi). C. append. Milano 1859.
  - Bonamici D.: Catalogo di opere biografiche e bibliografiche raccolte dal D. B. Lucca 1893. 228 S.
  - Smirnow N. P.: Bibliografitcheskie Materialy. St. Petersb. 1898.
- 5. Catalogue of the Library of the U. S. Naval Observatory, Washington. Pt. 1. Astronomical Bibliography. Wash. 1879. 10 S. ["List of indexes to periodicals rel. to astronomy, geodesy, optics and mathematics".]

Brown F. H.: Indexes to medical literature. Cambr., Mass. 1881.

12º. 8 S.

Whymper H. J.: Catalogue of Bibliographies on Freemasonry. 1891. 4. 16 S. [Wird so in Fortescues "Subject-Index" 1897 angeführt; wohl Sep.-Abdr.; ich habe nicht näheres ermitteln können.]

Aufsätze in Büchern und Zeitschriften.

6. Spofford A. R.: Bibliography of Bibliography and Literature. (Public Libraries in the United States. 1. 1876 S. 689 f.)

Poole W. F.: List of Bibliographies, 1884 (Finding List of the Chicago Public Library, S. 345 f.).

Bibliografia delle bibliografie. (La Libreria. Torino 189\*. Nr. 60, 62, 66.)

B[acha?], E.: Les bibliographies des bibliographies. (Bulletin de la Société d'Histoire et de Géogr. Liège 1. 1890.)

Buchhändlerische Fachlitteratur. (Adrefsbuch für den deutschen Buchhandel; zum letzten Mal gewiß im Jahrg, 1896 4. Abteil. S. 292—319.)

Index to Lists of Books on various Topics to be found in the Quarterly Bulletins [of the Boston Public Library] Vol. 1—14. 1867—96 (Monthly Bulletin of Books added to the P. L. of B. 1, 1896 S. 89—91).

Guppy H.: Some bibliographical Tools (Library 1898 S. 377 — 380).

Hipwell D.: Bibliography of Works of Reference (Cleggs Intern. Directory, 1899, 32 S.).

Ferguson J.: Bibliography [of Bibliography] (in seinem: Some Aspects of Bibliography. Edinb. 1900 S. 53—102).

 Anderson J. M.: Bericht über die in England im J. 1877 erschienenen auf die Bibliographie und Bibliothekenkunde bezüglichen Schriften (Neuer Anzeiger f. Bibliographie. 1878. S. 17—23).

Tedder H. R.: The Bibliography of 1882 (Monthly Notes of the Libr. Assoc. 4, 1883 S. 22—30).

Chavin V.: Examen des principaux travaux bibliographiques publiés en Belgique en 1887 (Centralbl. f. Bibliotheksw. 5, 1888 S. 312—319).

The Bibliography and Library Literature of 8 years: a Retrospect [1888—96] (The Library 9, 1897 S. 157—63).

8. Menendéz y Pelayo: De re bibliographica (in seinem: La ciencia española. Madrid 1887 I, S. 45—86).

Beer R.: Der Stand der biographischen Studien in Spanien (Biograph, Blätter, 1, 1895 S. 304—324; Bibl 313—24).

Molins, A. Elias de: Bibliografia literaria de España . . . (Revista critica 1899 f.; 1901 selbst. ersch., s. S. 437).

9. Zunz: Sammlungen und Verzeichnisse [jüdischer Bücher] (in seinem: Zur Geschichte u. Literatur. I. Berl. 1845 S. 230—248).

Da Silva J. F.: Resenha das obras nacionaes e estrangeiras, concernentes á bibliographia, biographia e critica literaria... (in seinem: Diccionario bibliogr. Portug. I, 1858).

Braudo: Bibliografi (in der russischen Encylopädie v. Brock-

haus-Efron 3, S. 709-785).

 Erlecke A.: Kritische Uebersicht der gesamten theologischen Bibliographie. 1546—1870. (Allgemeine Bibliographie d. theolog. Wissenschaften, herausg. v. A. E. Jahrg. 1 H. 1.) [Scheint jetzt ganz verschollen zu sein, ist sicherlich ganz bedeutungslos. Vgl. Bratke, oben S. 424 Anm, 3 angef. Schr. S. 50.]

Knobel E. B.: Reference Catalogue of astronomical Papers and Researches (Monthly Notices of the astron. Soc. of London. 36, 1876 S. 365—392). [Aehnliche Uebersichten in Wash. Phil. Soc. Bull. 2, 1876, v. E. S. Holden, Nature 15, 1877 und Smithson, misc. Coll. 20, 1881; mutmafslich nur Auszüge aus Knobels Aufsatz].

Bolton H. C.: Reports of the Committee on indexing chemical Literature. 1883 f. (Proceedings of the american Assoc. f. the Advancement of Science. Vol. 32 f.; auch in Sonderdr.).

Maunoir Ch.: Les Bibliographies géographiques (Bull. de Geogr. hist. et descr. 1893 S. 25—38).

Pauly A.: Bibliographie (in seiner: Bibliographie des sciences médicales . . . Paris 1874).

Foster F. W.: Title-List of Catalogues of english Plays (Notes and Queries. 5. Ser. Vol. 12, 1880).

11. Faelli E.: Saggio di un catalogo ragionato delle bibliografie degli incunabuli (Il Bibliofilo 6, 1885). [J. hat nur die Anzeige von dieser Arbeit, s. Nr. 90].

Brouillant J.: Bibliographie des ouvrages relatifs à l'histoire des Elzévier (Bulletin du Bibliophile, 53, 1886 S. 434—442).

Varnhagen H.: Systematische Uebersicht der Bibliographie der Programmlitteratur (Petzh. Anzeiger 1877). — 1893 erweit. u. m. anderem Tit. in seinem: System. Verz. d. Programme . . .).

## Einige 1900-03 erschienene Schriften.

12. Ottino e Fumagalli: Bibliotheca bibliographica italica . . . 3. suppl. annuale (1896—99). Roma 1901, von E. Calvi: 4. do. (1900). Torino 1902, v. demselben (mit: Indici di tutta l'opera).

Keogh A.: Some general bibliographical Works of Value to the Students of English. [New Haven, Ct.] 1901. Yale Univ.

28 S. [S. Libr. Journal 1901 S. 236].

Growoll A.: Three Centuries of english Booktrade Bibliography . . . N. York 1903. 195 S.

The John Crerar Library. A List of Bibliographies of special Subjets. Chicago 1902. 504 S.

Katalog d. Bibliothek d. Börsenvereins d. deutschen Buchhändler. 2. Bd. Zuwachs 1885—1901. Leipz. 1903.

Molins, A. Elias de: Ensayo de una bibliografia literaria de España y America . . . Barcelona 1901. [Vgl. oben S. 436.] Nr.

Langlois Ch. V.: Manuel de bibliographie historique. [2. éd.] 1. fasc. Paris 1901. 239 S.

Calvi E.: Biblioteca di bibliografia storica italiana. Roma 1903. 4. 43 S.

Phillips, P. Lee: A Bibliography of Cartography. Wash, 1901. 90 S. (Aus: Library of Congress, A List of Maps of America).

Zahradńik J.: Ueber neuere Bibliographie d. Inkunabeln, besonders d. böhmischen. Prag 1902. 31 S. (Sep.-Abdr.)

13. Ward R. H.: Library Expedients in Microscopy . . . (Transact. of the amer. microscop. Soc. 21, 1920 S. 127-176).

Schulze A.: Neue bibliographische Mitteilungen. (Archiv f. d. Studium d. neu. Sprachen. 106, 1901 S. 324—341). [Forts. zu Nr. 132 bei J.]

Lumbroso A.: Dei principali repertori bibliogr. per la storia del Direttorio, del Consolato e dell' Imperio. (Rivista d.

Bibliot. 12, 1901; auch sep.).

Langlois Ch. V.: Instruments de bibliographie pédagogique (Revue pédagog. 40, 1902 S. 154—165; auch in seinem: Questions d'histoire et d'enseignement. Paris 1902).

#### Berichtigungen zu Josephson.

7. Ludovici, ecclesiasticus, lies: ecclesiasticis.

8. Tosselli, lies: Tonelli.

18. Ludewig, auch in 7, 1846 S. 176-192, 204-206.

21. Undolskij, "reprinted", nur in Auszug, auch im Serapeum 1852 S. 33—39 und Petzh. Bibl. bibl. S. 404—407.

58. Pawlowski, auch "Extrait". Paris 1879.

97. Report on aids and guides, der angeführte ist nicht der letzte, ähnliche Uebersichten f. 1889—90 v. Beer in Vol. 15 Conf.-nr. S. 73 flg., f. 1894 v. Austin in Vol. 19 Conf.-nr. S. 97 flg.

128. Ottino e Fumagalli, "continued by 152?" Nein, s. oben S. 437.

129. Keilhack und Zimmermann 1898; schon 1892 erschienen als die "erste vorläufige Zusammenstellung. Als Manuskr. gedr." Berl. 28 S. (die Namen d. Verf. in umgekehrter Ordnung).

130. Tourneux, Extrait Paris 1898.

156. Annual lit. Index, 1882, lies 1892.

Die fig. Nr. gehören teils gar nicht teils nur sehr uneigentlich in den Plan des Buches: 8 Tonelli, 38 Petzholdt, 43 Collan, 62 und 73 Green, 76 Hellebrant, 77 Roberts (?), 83 Bibl. d. journeaux, 119 Mühlbrecht, 122 Retana, 144 Haym.

## Bibliographieen der Zeitschriften-Register u. ä.

Die neueste und reichhaltigste ist die durchgehends sorgfältige in Steins Manuel (Appendice 2), die in "Le Bibliographe moderne" regelmäßig fortgesetzt wird. Seine Liste ist jedoch keineswegs, wie er sagt, die erste in ihrer Art; ähnliche Verzeichnisse finden sich auch in Wheatley's oben S. 429 angef. Schriften, in Boston Public Library Handbook 1882 u. sp. und in British Museum's oben S. 432 erwähnte "Handlist". Ueber Register zu französischen historischen Zeitschriften hatte Stein schon 1888 im "Centralbl. f. Bibliotheksw." ein Verzeichnis veröffentlicht. Die hier genannten Listen sind alle von J. angeführt; vgl. auch die oben S. 435 angef. kleine astronomische Bibliographie.

#### Bibliographieen der Bücherkataloge.

Es ist durchaus nicht meine Absicht, hier eine wirkliche Bibliographie zu geben; es sollen nur Andeutungen sein, aus denen wohl erhellen wird, wie wenig bisher geleistet ist.

Allgemeines. Verzeichnisse über alle Arten von Bücherkatalogen finden sich besonders in den älteren bekannten bibliographischen Handbüchern von Dibdin, Horne, Namur, Schmidt, Brunet, für einzelne Länder besonders in der oben erwähnten italienischen und

(bis 1830) in der dänischen Bibliographie (S. 416 Anm. 1).

Kataloge öffentlicher und Instituts - Bibliotheken. sammelten Verzeichnissen über Bibliothekskataloge aus allen Ländern finden sich nur sehr wenige neuere von Belang; zu nennen sind eigentlich nur Steins verdienstvolle, wenn auch durchaus nicht wirklich genügende Liste in "Manuel". Appendice 3 und Mortets Aufsatz über "Kollektivkataloge" (Revue intern. d. Archives, d. Biblioth. etc. 1, 1897). Verzeichnisse für einzelne Länder giebt es für Italien und Dänemark, wie eben erwähnt, die Schweiz (Graf, oben S. 407 gen. Schr.), Belgien (Bibliographie nationale I. 1886 Einleitung, kurzgef.), Nordamerika (Public Libraries in the United States I, 1876 S, 576-622. gewifs die beste Liste dieser Art), Australien (C. W. Holgate, The Library Chronicle 2, 1885 S 139-143, vgl. 3 S. 123-125). Die Hauptquellen für die übrigen Länder bleiben die oft sehr reichhaltigen, aber besonders was die Bibliotheken fachlicher und privater Institutionen und Vereine betrifft, ganz ungenügenden, zerstreuten Angaben in den bibliotheksstatistischen und -geschichtlichen Werken für einzelne Länder, wie für Schweden (Carlander 3 Bd. 1889-94). Deutschland (Schwenke 1893, Jahrbuch I, 1902), Oesterreich (Bohatta und Holzmann 1899) die Niederlande (Valentinelli 1862, zu vergleichen der S. 435 gen. Katalog), Frankreich (Annuaire d. Bibliothéques) Spanien (Valentinelli 1860: vergl. Beer 1893. Nützliche Aufschlüsse sind auch aus "Minerva" zu schöpfen: E. G. Vogel's in seiner Art einzig dastehende Arbeit (Literatur europäischer . . . Bibliotheken. Leipz. 1840) ist jetzt selbstredend ganz veraltet.

Kataloge über Pricatbibliotheken. Von besonderen Verzeichnissen über solche Kataloge finden sich meines Wissens nur sehr wenige: zu nennen sind für England die Aufsätze von R. Gough (in: Literary Anecdotes of the 18. Century. 3, 1812 S. 608—639), W. Roberts (Notes and Queries 1900) und F. Norgate (The Library 3, 1891; über die Verkäuse von Evans und Sotheby), für Amerika ein Aufsatz

von P. L. Ford (Libr. Journal 14, 1889 8, 306-07); die italienischen finden sich bei Ottino u. Fumagalli, die dänischen an der 8,416 Anm. 1 angef. Stelle. Die Hauptquelle auf diesem Gebiete ist die besonders in Frankreich und England ziemlich reichhaltige Litteratur betreffend die Geschichte der Privatbibliotheken, der Bibliophilie und Bücherauktionen (und Auktionspreise); die bibliographischen Zeitschriften enthalten massenhaften Stoff. Aus anderen Ländern liegt nicht viel vor; die oben genannten Arbeiten von Carlander und Valentinelli berücksichtigen auch Privatbibliotheken.

Buchhändlerkataloge. Vorarbeiten fehlen hier, wenn möglich, in noch höherem Grade als für die eben genannten Kataloge; über die Messkataloge und Sammlungen von Verlagskatalogen war ja schon oben S. 416 Anm. 2 die Rede: sonst sind mir nur ein paar kleine Aufsätze ohne größere Bedeutung in der buchhändlerischen Fachliteratur bekannt: wahrscheinlich verstecken sich doch hier, besonders in Zeitschriften und Blättern, ähnliche Aufsätze und Verzeichnisse.

Kataloge über Bücherausstellungen S. oben 416 Anm. 4.

## Bibliographieen der Litterar- und Litteraturgeschichte.

Die ältere Litteratur findet sich in den oben S. 432 angeführten Werken aus d. 17. und 18. Jahrhundert, in den Handbüchern von Namur (1838). Schmidt (1840) u. a. und in den vielen größeren Handund Lehrbüchern der Litteraturgeschichte (Morhof, Wachler u.s. w.) zusammengestellt. Von neueren litteraturhistorischen Bibliographieen finden sieh, wie schon oben angedeutet, nur sehr wenige; wir müssen unsere Zuflucht nehmen zu den betreffenden Encyclopädien und Handbüchern.

Von Schriften allgemeiner Art ist nur zu nennen die recht inhaltreiche, aber schlecht geordnete Arbeit von L. P. Betz (La littérature comparée. Essai bibliographique. Strafsb. 1900; vergl. Centralbl. f. Bibliothekswesen 1901 S. I—II).

Über einzelne Litteraturen handeln nur: über römische Hübner 4. Aufl. 1878 und Naguiewski 1889 (zwei Schriften), spanische de Molins 1902 (s. oben 8. 437) russische Mejov 1892 (russ. litteraturgesch. Schriften 1855—70), schwedische Schück 1887 (in der Zeitschrift "Samlaren" 8): kurzgefaßte und meistens ganz ungenügende Verzeichnisse sind die über deutsche (Fath I. 1899, Thomas 1900) und italienische Litteraturgeschichte (Mazzoni 1892), wie die "Grundzüge" von Breitinger (über italienische, französische, englische Litteraturgeschichte, drei Schriften 1879—80).

Periodische Litteraturübersichten sind in den betr. philologischen und litteraturgeschichtlichen Zeitschriften zu suchen; in ihrer Art einzig dastehende sind die vorzüglichen "Jahresberichte für neuere deutsche Litteraturgeschichte." Ganz neuerdings ist eine jährliche "Bibliographie der vergleichenden Litteraturgeschichte" von A. L. Jellinek zu erscheinen angefangen.

Was besondere Bibliographieen der Geschichte der Wissenschaften betrifft, kenne ich — außer den verschiedenen medizinalgeschichtlichen — nur eine kleine Arbeit über italienische Schriften betreffend die Geschichte der Mathematik (Riccardi 1899).

Von Bibliographieen über Schriften über die Journalistik und ihre Geschichte ist eigentlich auch nur eine kleine italienische Arbeit zu nennen (über italienische Journalistik, Fumagalli 1894); ganz ungenügend ist die bibliographische Zusammenstellung bei Biedermann 1882 (Das Zeitungswesen sonst und jetzt).

Über Bibliographieen der Recensionen ist schon oben S. 429 ge-

handelt.

## Bibliographieen der Biographie.

Ganz wie bei der Litteraturgeschichte giebt es nur sehr wenige eigentliche Bibliographieen: in der Regel muß man die biographischen

Lexica und die Encyklopädien zu Hülfe nehmen.

Allgemeiner Art sind Oettinger (Bibliographie biographique universelle. 3. éd. 1866), Edwards and Hole (Handbook to the Literature of collective Biography. Pt. I. Ventnor 1886; fehlt bei Stein und Low: gewiß unvollendet), Elliott: Contemporary Biography. References to Books and Magazine Articles. Pittsburgh 1903. 171 S. (Carnegie Library), Bunce (Books in Biography and Autobiography. 1887. Birmingham Reference Library Lectures). Von Nutzen sind auch einige Kataloge; von Antiquariatskatalogen ist der von Neubner, Köln 1889 (Bibliotheea biographica. 341 S.) zu nennen; mehrere kleine Kataloge und Listen sind von verschiedenen amerikanischen Bibliotheken herausgegeben; von Privatbibliothekskatalogen kann z. B. der oben S. 435 angeführte Bonamicis genannt werden. Von Zeitschriftartikeln sei nur der Aufsatz von C. H. Hull (Helps for Cataloguers in finding full Names. Libr. Journ. 1889, S. 7—20) erwähnt.

Für einzelne Länder ist eigentlich nur der Katalog der personalen Litteratur Dänemarks zu nennen (Fortegnelse over den danske personalhistoriske Literatur. Kbh. 1896. 658 S., aus "Bibliotheca danica") zu nennen; in Bezug auf Spanien sind die oben S. 436 angef. Auf-

sätze zu vergleichen.

Von Spezialkatalogen fachlicher u. a. Art kenne ich nur: über Biographieen der Frauen (Ungherini 1892, suppl. 1900, anonym), über Militärbiographie zwei amerikanische Verzeichnisse (Guernsey 1874 und War Dep. Library Subject Catalogue No. 4 1897, fehlen beide bei Stein) und ein paar über die Biographieen der Heiligen. Eigener Art sind endlich ein paar deutsche "Adrefsbücher der Adrefsbücher".

## Bibliographieen des Buchwesens im Ganzen.

Von den oben S. 432f, verzeichneten Bibliographieen der Bibliographie und das Buchwesen

in weiterem oder weitesten Sinne (so Namur, Sabin, Gee); weder die hier noch die in den S. 439 angeführten oder in anderen bibliographischen Handbüchern (z. B. Guild 1858) gegebenen Uebersichten sind bei weitem genügend: dies kann gewiß nur von dem Werk Ottinos und Fugallis gesagt werden.

Ein Jahresbericht über dies grosse und weitverzweigte Gebiet ist bis jetzt leider ein Desideratum (vgl. oben S. 421 Anm 2.), vorläufig müssen wir uns mit den kurzgefaßten, teilweise übrigens vorzüglichen jährlichen Übersichten über das Schrift- und Buchwesen in den Jahresberichten f. neuere deutsche Litteraturgesch. für 1890 u. s. w. und den oben S. 434 angeführten periodischen Litteraturverzeichnissen be-

gnügen.

Auch ein Desideratum ist, wie schon oben hervorgehoben, eine kritisch-registrierende Uebersicht der gesamten "bibliographischen" Journalistik, nur die periodische Fachpresse der Typographie ist besonders behandelt worden (L. Mohr 1878). Die in verschiedenen Büchern oder Zeitschriften aufgenommenen Uebersichten der bibliographischen und litterarischen Zeitschriften reichen nicht oder jedenfalls nicht mehr aus. Der Inhalt der laufenden Zeitschriften wird teilweise in den angeführten Verzeichnissen gegeben. In Ermangelung allgemeinerer Repertorien sind die verschiedenen Registerbände natürlich von Nutzen, solche sind ja z. B. für die folgenden vorhanden: Serapeum, Centralbl. für Bibliothekswesen, Archiv f. die Gesch. d. d. Buchhandels, Börsenblatt f. d. d. Buchhandel, Library-Journal, Le Livre (vgl. auch die Inhaltsübersicht verschiedener bibliographischen Zeitschriftenreihen in der Revue intern. des bibliothèques).

## Bibliographieen der Typographie.

Die recht zahlreichen, den Gegenstand jedoch durchaus nicht erschöpfenden Bibliographien sind bei Stein und anderen nicht vollständig angeführt: ein sicherlich auch nicht erschöpfendes Verzeichnis wird daher unten gegeben. Viele andere finden sich natürlich besonders in Büchern und Zeitschriften zerstreut, so verschiedene Aufsätze über die Litteratur zur Geschichte der Buchdruckerkunst, besonders von F. L. Hoffmann in Petzh. Anzeiger und Bulletin du Bibliophile belge, verschiedene Aufsätze 1852—67, Stein in Revue intern. des bibliothèques, Claudin in Congrès bibliogr. intern. 1898.

Bünemann J. L.: Notitia scriptorum editorum atque ineditorum artem typographicam illustrantium. Hanoverae 1740. Progr. 4. 44. S.

unvollendet, A-M).

Sohm P.: Musaeum typographicum Sohmianum, eller förteckning på böcker och skrifter om boktryckeri-konsten och dess historia. Stockh. 1812—15. 18 83 S. (Die Sammlung befindet sich in der kgl. Bibl. in Stockholm, s. Petzh. Bibl. bibl. S. 451 u. Anz. 1861. S. 42).

Munsell J.: Catalogue of Books on Printing and the kindred Arts.
Albany 1868.

- Hoe: The Literature of Printing. Catalogue of the Library . . . Lond. 1877. 12°. 149 S. (Priv. pr.)
- Springer J.: An extended Catalogue of a few Books and Pamphlets on the History and Mystery of Printing. Iowa City 1878. (Gedr. in 75 Ex.)
- Bigmore E. C. and Wyman C. W. H.: A Bibliography of Printing. Lond. 1880—86. 3 Vol. (Aus: The Printers Times 1876 f. Das umfangreichste hierher gehörende Werk, doch gar nicht genügend).
- Reed T.B.: A List of Books and Papers on Printers and Printing under the Countries and to which they refer. Lond. 1895. 4. 72 S. (Aus: Transactions of the Bibliogr. Society 3).
- Ottino G.: Bibliotheca tipografica italiana. Firenze 1871.
- Gracklauer O.: Verzeichnis sämtlicher [deutscher] Schriften über Buchdruckerkunst, Auto- und Lithographie, Schriftgießerei und Buchbinderei 1865—81. Leipz. 1881. 12 S.
- Marthens J. F.: Typographical Bibliography: a List of Books in the english Language on Printing and its Accessories. Pittsburgh 1875. 43 S.
- Watkins G. Th.: American typographical Bibliography. Indianopolis 1898, 120, 16 S.
- Mohr L.: Die periodische Fachpresse der Typographie, der Lithographie und die verwandten Geschäftszweige älterer und neuerer Zeit. Strafsb. 1879. 5 S. (Aus: Annalen der Typographie).
- Die Jubelfeste der Buchdruckerkunst seit 1540. Ein bibliographischer Versuch. Wien 1886. 109 S. (Aus: Oesterr. Buchdrucker-Zeitung).

# Bibliographieen der übrigen Buchgewerbe etc.

- Buchbinderei. S. T. Prideaux: A Bibliography of Bookbinding. London 1892 23 S. (From: The Bookmart). Von Aufsätzen seien nur ein paar neuere über "deutsche Buchbinderei-Litteratur" (von B. Harms in: Zur Entwicklungsgeschichte d. d. Buchbinderei. Tübingen, Leipzig 1902. S. 178—84) und über "Articles containing Illustrations of Bookbindings" (von C. C. Dennis in Pratt Inst. Monthly. Library No. 207—16).
- Ex-Libris. H. W. Fincham and J. R. Brown: Bibliography of Book-Plates, Plymouth 1892. 24 S.— O. Grautoff: Die Bibliothek der Ex-libris im Besitze des Grafen zu Leiningen-Westerburg (in: Börsenblatt für d. d. Buchhandel 1901. Nr. 70).
- Papier, Papierfabrikation. Ch. Dumercy: Bibliographie de la papeterie. Brux, 1887. (Extr.) C. Ricker: Katalog d. Hauptwerke über Papierfabrikation, St. Petersb. 1889, 8 S.
- Die graphischen Künste. Es finden sich nur ein paar separat erschienene Bibliographien: über Kupferstechkunst Duplessis 1862, Holzschneidekunst Didot 1863, Lithographie Mohr 1880.

## Bibliographien des Buchhandels.

Die Hauptquellen sind hier die oben S. 432 angef. Kataloge der Buchhändlervereins-Bibliotheken. (J. C. F. Roch): Materialien zu einer Geschichte des Buchhandels. Leipz. 1795. 160 S., A. Rottner: Abriss einer Literatur d. Buchhandels. Leipz. 1862. 4. 25 S. (Sep.-Abdr.). A. Growoll: A Bookseller's Library and how to use it N. York 1891. 72 S. (Repr.); vgl. seine oben S. 407 und 437 angef. Werke.

Aarhus.

V. Grundtvig.

## Indices verbotener Bücher aus dem 16. Jahrhundert.

Das bibliographische Studium der Indices librorum prohibitorum ist keine neue Erscheinung. Besonders in Deutschland war man eigentlich von Anfang an mit wahrem Nimrodseifer hinter diesen Catalogen her wie hinter einem edlen Wild. Zeugen davon sind unter den Spätern Forscher und Schriftsteller, wie Schelhorn, Zaccaria, Peignot, F. L. Hoffmann, Mendham, J. Petzholdt, H. Reusch, Fumagalli und Ottino, um zu schweigen von den frühesten Indexjägern wie Pietro Paolo Vergerio, Franciscus Junius, Joannes Pappus, Daniel Francus u.a. Dank den Arbeiten dieser und anderer ist es um die bibliographische Indexkunde verhältnismäßig gut bestellt. Gleichwohl finden sich bei der Nachlese noch manche volle Ähren. Das Merkwürdigste dabei ist, dass man gerade in römischen Bibliotheken und Archiven, in denen nach den Arbeiten von Reusch in jüngster Zeit besonders Fumagalli - also ein Fachmann - forschte, auch heute noch manch köstlichen Indexfund und -fang thun kann. Einige Nachrichten über derartige Funde werden den Bibliographen und Historikern zumal nicht unerwünscht sein.

#### 1. Index der Sorbonne von 1549.

Es handelt sich hier hauptsächlich und fast einzig um Indices librorum prohibitorum des 16. Jahrhunderts. Der Anfang möge gemacht werden mit einem Index der Sorbonne aus dem Jahre 1549. Bekannt waren bislang die Ausgaben aus den Jahren 1544, 1547, 1551 und 1556, welche noch in letzterer Zeit in der Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttgart (Tübingen 1886) von Fr. Heinrich Reusch zum Abdruck gebracht wurden. So weit wir sehen, kennt kein Historiker und kein Bibliograph eine Ausgabe von 1549, welche nicht etwa einen bloßen Nachdruck der Edition von 1547 darstellt, sondern mit ihrem letzten Nachtrag und Dekret der Fakultät reicht bis zum 11. Dezember 1548. Sie geht somit dem Index des päpstlichen Nuntius Giovanni della Casa zu Venedig unmittelbar voraus, welch' letzterer, wie böse Druckfehler verraten, von dem Pariser Index nur zu abhängig ist. Der venetianische erschien am 7. Mai 1549. Das merkwürdigste an diesem Index der Sorbonne ist jedoch Drucker

und Druckort, wodurch das Büchlein zu einem bibliographischen Unicum wird, da es eine römische Bladus' Edition ist und als solche im Titel sich kund giebt. Fumagalli und Belli haben 1891 zu Rom herausgegeben: "Edizioni Romane di Antonio Blado", kennen aber diesen Druck nicht. Der Titel lautet:

Le Catalo- | gue des livres censu | rez par la faculte de Theologie de Paris, avecq'la seconde & | troisiesme & Ac- | cession. || Item l'Edict faict par le Roy tres chre- stien Henry deuxiesme de ce nom | sur les dictz liures | censurez | Romæ apud Antonium Bladum | M. D. XLIX.

Das Büchlein in kl. 80 zählt 36 nicht numerierte Blätter und befindet sich augenblicklich in der vatikanischen Bibliothek, wohin es mit der biblioteca Altemps kam nach der handschriftlichen Note im Titelblatt: "Ex biblica Altempsna." Demnach darf man die Vermutung aussprechen, dass dieser und andere ähnliche kostbare Codices der Vatikana aus der Bücherei des Kardinals Sirleto oder Colonna stammen. Die Büchersammlung Sirlets ging nämlich nach dem Tode des Kardinals zum guten Teil durch Kauf an den Kardinal Ascanio Colonna über und später die der Colonna an die biblioteca Altemps, welch' letztere nunmehr einen Teil der prima raccolta der vatikanischen Drucke ausmacht. Die Kardinäle Sirlet und Colonna waren beide Präfekten der neu errichteten Indexkongregation im 16. Jahrhundert.

Die Blätter haben eine Größe von 147×98 mm, ohne Rand von 122×70 mm.

Nach dem Titel beginnt der Text des Buches auf dem 2. Blatt: Le Catalogue des | Liures censurez par la faculté de | Theologie de l'Vniversitê | de Paris. Decanus et facultas | Theologorum Parisiensium, omni- | bus

in Christo fidelibus S.

| Q | V | Ί | C | 0] | p | 01 | is | h | ıu: | m | an | i | S | an | it | a- | te | em | ıt | ue | n | da | ın | 1 | susc | eper | unt |  | ٠ | 0 |
|---|---|---|---|----|---|----|----|---|-----|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|---|------|------|-----|--|---|---|
|   |   |   |   |    |   |    |    |   |     |   |    |   |   |    |    |    |    |    | ٠  |    |   |    | ٠  |   |      |      |     |  |   |   |

Und diese Vorrede schließt auf dem 9. Blatt, erste Seite unten:

.... in catalogum | redegimus. Quem ad christianæ reipubli | cæ commodum, sub correctione sanctæ matris ecclesiæ, ac sanctæ sedis apostolicæ, ty pis excudendum dedimus,

Alsdann folgt auf demselben Blatt 9a unten:

Extraict des registres de la faculte de | Theologie de Paris. | Catalogus Libro- rum qui hactenus a facultate Theologiæ 

und nun Blatt 9b oben der Anfang des Katalogs:

Primo sub litera A Ex libris Andreæ Althameri

Ommentaria Germaniæ in P. Cor- | nelii Taciti . . . . .

[Blatt 13b:] Ex libris Uldrici Zuinglii.

|          | Complanationis Isayæ                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                               |
|          | Opus articulorum.                                                                                                                                                                                             |
|          | Catalogus librorum   quorum incerti sunt   authores.                                                                                                                                                          |
|          | Pistola apologetica                                                                                                                                                                                           |
| '        | ·                                                                                                                                                                                                             |
|          | 4a:] Unio dissidentium tripertita.     Catalogus librorum   Gallicorum, ex certis authoribus iu-   xta illorum cognomina secun   dum ordinem al-   phabeticum                                                 |
| fRlaft.  | 14a]                                                                                                                                                                                                          |
| LDIWW    |                                                                                                                                                                                                               |
| Blatt    | 15b:] Catalogus librorum   Gallicorum ab incertis   authoribus                                                                                                                                                |
|          | A.                                                                                                                                                                                                            |
|          | ABC pour les enfans                                                                                                                                                                                           |
| [D] 44 4 | 20. 3 T                                                                                                                                                                                                       |
| [Blatt ] | 20a:] La vie de Jesuchrist en petit volume  <br>Censura librorum sequen- tium & similium. <br>Vanvis in quamcunque linguam ver tantur sacræ literæ,                                                           |
| (        | [                                                                                                                                                                                                             |
| ν.       |                                                                                                                                                                                                               |
| alten T  | s folgen 8 Nummern französischer Ausgaben von Teilen des<br>estamentes und des neuen Testamentes nebst 3 anderen Büchern<br>mage de l'antechrist par Bernardin Ochin                                          |
|          | 20 b unten:] Finis.                                                                                                                                                                                           |
| -        | 21a:] n Os itaque præfati Decanus &   Facultas                                                                                                                                                                |
|          | Acta fuerunt   hæc anno Domini Millesimo quingentesi   mo quadragesimo quarto. Die vero deci   ma tertia mensis Augusti   De mandato Domini Decani, & sacræ fa   cultatis Theologiæ Parisiensis.   I. Tauuel. |
| [Blatt   | 21 h.] Extraict des Regi- stres de narlement                                                                                                                                                                  |
|          | VR la requeste                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                                                                                                                                                               |
| Dian     | Faict le vingt troisiesme iour de Juing L'an mil cinq cens                                                                                                                                                    |
|          | quarante cinq                                                                                                                                                                                                 |
|          | quarante cinq   Collation est faicte                                                                                                                                                                          |
|          | quarante cinq                                                                                                                                                                                                 |

Accession du catalo | gue des liures nouellement ueuz, | visitez, & censurez, par la faculte de Theolo | gie, de Paris. |

Diese "Accession" ist die "seconde" des Titels, reicht vom 13. August 1544—31. Dezember 1546 und ist geordnet wie der Hauptkatalog.

[Blatt 30b:] Finis.

Es folgt das Dekret der Universität vom 31. Dezember 1546 und das des Königs vom 1. Dezember 1547.

[Blatt 33a] Troisiesme accession | du catalogue des liures nouuellement | veuz, visitez, & censurez, par la facul | te de Theologie de Paris. |

Catalogus librorum | qui a tempore & die in superiori accessione | notatis, nempe ab anno Domini 1546 us | que ad undecimam diem Decembris, præsentis an | ni currentis 1548 a sacra Theologiæ Pa | risiensis facultate, diligenter examinati, censu | raq7 dignivisi sunt. Idq7 secundum ordinem alpha | beticum, & authorum nomina seu cognomina. |

Primo sub litera A. Ex libris Achilis

[Insgesamt Bücher von 13 Autoren nebst Bibelausgaben von Robert Stephanus unter B und N.]

[Blatt 36a:] Catalogus librorum | Gallicorum |

[hat 4 Nummern; schliefst:]

Traicté auquel est deduict . . . qu'il peult sortir. 1543. Finis.

[Blatt 36b:] n Os itaq; Decanus, & facultas scholæ | theologiæ Parisiensis, post exactam, dili | gentemq; librorum huic catalogo recens ad | scriptorum discussionem per nos factam, hunc tan | dem Catalogum in nostris comitiis, apud Col | legium Sorbonicum sacramento fidei coactis, | omnium magistrorum consensu unanimi proba | uimus, & approbamus Anno Dñi M.D. | XLVIII. di. XI. mensis Decembris. | De mandato domini Decani, ac sacræ fa | cultatis Theologiæ Parisiensis.

I. Fournier.

Wer die andern Editionen des Index der Sorbonne kennt, findet in dieser vom Jahre 1549 sachlich oder inhaltlich nichts Neues; deshalb wurde oben auch nicht mehr darüber gesagt. Schwerlich wird sich noch ein anderes Exemplar dieses seltenen Druckes finden, und dürfte schon wegen dieser Seltenheit die obige Beschreibung den Bibliophilen genehm sein. Sollte aber einer von den Lesern der Zeitschrift gerne zu bibliophilen Zwecken spenden, so bietet sich in der Herstellung eines diplomatisch genauen Abdrucks ein würdiger Gegenstand. Dasselbe gilt jedoch auch von den folgenden Raritäten.

#### 2. Der Index von Mailand 1554.

Der Erzbischof von Mailand Giovanni Angelo Arcimboldi veröffentlichte im Jahre 1554 einen neuen Index, welcher gleichzeitig zu Venedig erschien. Vergerio hat hauptsächlich durch seine Streitschriften dafür gesorgt, daß dieser Index weithin bekannt wurde. Noch im selben Jahre gab er heraus:

Catalo | go del Arcimboldo | Arcivescovo di Melano, ove e- | gli condanna, & diffama per heretici la ma | gior parte de figliuoli de Dio, & më | bri di Christo, i quali ne loro scrit | ti
cercano la riformatione | della chiesa Cri- | stiana. | Con una
risposta fattagli in nome | d'una parte di quei valenti | huomini. |
nello anno | MDLIIII. |

Das Büchlein in kl. 8º hat 52 nicht numerierte Blätter; nach dem mit seiner langen Einleitung abgedruckten Kataloge wendet sich: Vergerio all' Arcimbol | do Arcivescovo di | Melano. |

Ein Exemplar findet sich in der Florenzer Nationalbibliothek collectio Guicciardini  $(2-4^2-6)$ .

In Venedig ward der Index als Buch ebenfalls 1554 ediert unter dem Titel:

Cathalo- | gus librorum | hæreticorum. | qui hactenus | colligi potuerũt à viris catholicis, sup- | plendus in dies, si qui alij ad noti- | tiam devenerint, de commis- sione Tribuna- | lis, | Sanctissimæ inquisitionis Ve- | netiarum. | Venetiis apud Gabrielem | Julitum de Ferraris, | et Fratres, MDLIIII. |

Das Ganze sind 19 nicht numerierte Blätter in kl. 8°; ein Exemplar ist in der Florenzer Collectio Guicciardini (11—9—45). Die lange Einleitung des Mailänder Index fehlt; Blatt 16 a—Blatt 19 a enthält aber umgekehrt hier eine Zugabe:

Libri quos sancta | Romana ecclesia catho- | licis vitandos duxit, hi sunt sicut ha- | betur D.XV. Santa Ro- | mana Ecclesia | Ariminensis Synodus à Con- | stantino Cesare Constantini | filio congregata mediante | Tauro præfecto. | . . .

[Blatt 19a unten:] Finis. | Ex Exemplari | Venetiis ex- | cuso. |

Dieser Druck in Buchform ward jedenfalls veranstaltet nach dem großen Plakat, auf dem der Index seinem ganzen Wortlaute nach in Venedig publiciert worden war. Wahrscheinlich veranstaltete Vergerio nun darnach seine Ausgabe, welcher er annotationes beigab. Ein Exemplar besitzt die Münchener Universitätsbibliothek (H. lit. 1131); es hat in 80:50 nicht numerierte Blätter:

Catalogus | hæreticorum. | Aeditus Venetijs de commissione tri- | bunalis sanctissimæ Inquisitionis. | Apud Gabrielem Julitum & fratres de Ferraris. | Cum annotationibus Athanasij. | Act. 18. | Itaq5 Ecclesiæ confirmabantur fide, & abundabant numero cottidie. | Anno MDLVI. |

Alle Indexbibliographen behaupten nun, dass kein Original

weder des venetianischen noch des mailändischen Kataloges sich finde. Dem Schreiber dieser Noten spielte jedoch das Finderglück nach kurzem Suchen ein mailändisches Original in die Hände. Auch diese Rarität birgt die Vatikana. Es ist ein großes Plakat von 90 cm Länge und 44 cm Breite; ohne Rand ist es 76 cm lang und 38 cm breit. Ursprünglich war das Ganze wohl auf zwei getrennten Blättern gedruckt, die alsdann aneinander geklebt wurden. Aneinander geklebt, als einziges Plakat fand es sich in der vatikanischen Bücherei, augenblicklich wird dasselbe in seine zwei Teile aufgelöst daselbst bewahrt. Der kleinere obere Teil von 32×44 cm bezw. 28×38 cm enthält die ganze lange Vorrede oder Bücherordnung, der größere untere Teil von 58×44 cm bezw. 48×38 cm ist von dem eigentlichen Kataloge verbotener Bücher ausgefüllt.

Es beginnt die untere größere Hälfte mit 4 Zeilen, den Schlußzeilen der oberen kleinern Hälfte und der Ueberschrift des eigentlichen Katalogs, welcher auch den oberen Teil abschließt: jedenfalls waren die beiden Stücke zum Aneinanderkleben so eingerichtet. Infolgedessen müßte die Gesamtlänge des Plakates etwa um 2 cm geringer

angegeben werden, also auf 88 bezw. 74 cm.

Der Text der einleitenden Bücherordnung enthält fast in jeder Zeile eine Abweichung vom Drucke, den Reusch (Tübingen 1886) wiedergab, man zählt deren mehr als 60. Jedoch sind diese, was den Sinn des Aktenstückes angeht, von durchaus unwesentlicher Bedeutung, so daß die Aufzählung derselben hier übertlüssig erscheint. Es schließt: Dat. in Milano l'anno dil 1554 alli. Der Tag ist nicht handschriftlich eingesetzt.

Der Katalog auf dem zweiten größeren Stücke des Plakates hat als Ueberschrift:

¶ Index librorum & Auctorum nomina, in quorum scriptis Christiane lector hæreses multas intermixtas offendes, quam plures alii forent addendi

Und nun werden die Bücher und Autoren in 5 Kolumnen nebeneinander aufgeführt. Anfang und Schluß der 5 Reihen ist wie folgt. Nur die 18 ausdrücklich unten verzeichneten Buchstaben beginnen in den Kolumnen mit einer größeren Initiale. Die erste Kolumne zählt beispielsweise 73 Nummern.

| Acta colloquii Ratisbonæ | Catalogus papæ & Mosis |                                          |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| D                        | D                      | G omnia eius opera                       |
| D                        | E                      | Н                                        |
| C                        | F                      | I                                        |
| Caronte dialogi          | Firmanus Clorus        | Justus Mevius Lova. Iudocus Villichelmus |

Responsio de missa Matrimonio de Jure Laurentius Valla de libero arbitrio, & de | falsa donatione Constantini magistratus in religionem M 7 N Xistus Betulejus Augustanus () Finis. In Milano per Gio Battista P & fratelli da Ponte Piromantiæ opera ala Dovana ¶ Cautum ne qui salius imprimat per Reverendum D. Comissarium Inqui-

Jo. A. Ar. Pus. Bonaventura P. Ptus & Commissarius Generalis san<sup>me</sup> Inquisitionis.

Bartholomeus Parpalionus.

sitorem.

Bis jetzt ist das oben beschriebene Mailänder Original das einzige bekannte Exemplar des Index von 1554. Vielleicht ließe sich aber in Venedig und Mailand, in Bibliotheken oder Archiven noch das eine oder andere ausfindig machen. Welchen Wert die Bibliophilen einem derartigen Aktenstück beilegen, geht schon daraus hervor, daß das Antiquariat von Ludwig Rosenthal den jedenfalls unwichtigern, spätern Index von Parma aus dem Jahre 1580 — ein Folioblatt — für 100 Reichsmark preisbot und verkaufte. Da jedoch dieser letztere in Privatbesitz übergegangen zu sein scheint, möge hier den Bibliographen bemerkt werden, daß sich ein Originalexemplar jenes Index von Parma in der Vaticana findet. Es ist ein Blatt in Folio mit Rand 42 cm lang, 34 cm breit, ohne Rand von 40 > 30 cm.

Novus Index librorum prohibitorum | et suspensorum. | Auch dieser Katalog ist in 5 Spalten mit kleinem Druck hergestellt auf sehr haltbarem Papier. Er schliefst:

Parmæ, apud Erasmum Viotum 1580 | Concessu Superiorum. Die chronologische Reihenfolge würde nunmehr nach dem eben an zweiter Stelle besprochenen zum römischen Index Pauls IV. führen, der mehr Namen hat. Es wird aber eine folgende Arbeit sowohl diesen als auch die folgenden römischen Indices des 16. Jahrhunderts, zumal den Sixtus' V. vom Jahre 1590 und den Clemens' VIII. von 1593, über die wir verschiedenes Neue beibringen zu können glauben, eigens behandeln.

Hier aber möge an dritter Stelle ein noch vollständig unbekannter Index, der mit dem obenerwähnten von Parma manche Aehnlichkeiten hat, nach wenigen Vorbemerkungen nicht so sehr beschrieben als vielmehr vollständig abgedruckt werden.

# 3. Ein neuaufgefundener italienischer Index aus der Zeit von 1574-1587.

Auch dieser Index ist ein Einblattdruck. Die Größe des Blattes ist 34×25 cm, oben hat es einen Rand von 3, links einen solchen

von 1 cm, unten erscheint das Blatt defekt, und rechts findet sich kaum ein Rand. Ueber Herkunft, Ort oder Jahr des Druckes hat es keinen Vermerk, möglich doch nicht wahrscheinlich ist es, daß sich früher unterhalb eine derartige Angabe befand, die später abgerissen wurde.

Der Index ist gedacht und in der Ueberschrift ausdrücklich bezeichnet als Ergänzung und Zusatz des tridentinischen Index vom Jahre 1564. Er umfast im Ganzen nur 82 Nummern, wobei eine Nummer klar zeigt, dass das Blatt nicht vor 1574 gedruckt wurde. Bescheiden führt der kleine Katalog sich ein als: "Nota über verbotene Bücher und einige suspendierte, bis die sanctissima Inquisitio universalis [zu Rom] dieselben expurgiert hat." Ein hier verbotenes Buch ist der "Dialogo dell' unione spirituale di Dio con l'anima". Da eben diese Schrift im Jahre 1584 durch ein seierliches ausführliches Dekret der römischen Inquisition verurteilt wurde, könnte man an nehmen, dass unsere vorliegende Nota vor dem Jahre 1584 erlassen wurde; sie muß ungefähr gleichzeitig mit dem vorhin besprochenen Index von Parma sein.

Nach der Einleitungs- und Schlußbemerkung der Nota läßt sich mit ziemlicher Gewißheit sagen, daß sie aus einer italienischen Stadt stammt, die einen Inquisitor hatte. Aus dem Inhalt, der Art der hier verbotenen Bücher könnte man auf Norditalien und näher auf das venetianisch-lombardische Gebiet schließen: andere Umstände legen Bologna als Ort der Herkunft nahe.

Es existirt nämlich ein kleiner Index verbotener Schriften unter dem Titel: Nota | Di alcune Operette, & Historiette | proibite. Er findet sich als Anhang beispielsweise im Index libr. proh. Romæ, typis Rev. Cam. Apost. 1704 pag. 403—405. Reusch sagt davon: "Die Nota steht auch (zuerst?) in der Ausgabe des Sacro Arsenale von E. Masini 1679, pag. 489." Sie wurde von Benedict XIV 1758 einfachhin in den eigentlichen Index aufgenommen. Diese Nota stammt nun in Wirklichkeit aus Bologna und zwar aus viel früherer Zeit. Dort findet sie sich schon in einem Index des Jahres 1618 als Anhang gedruckt. Nach Zaccaria¹) kennt Reusch und kennen die Bibliographen überhaupt den Titel dieses in Bologna 1618 erschienenen Index; aber auch nur diesen Titel. Ein Exemplar findet sich jetzt im Vatikan als Bestandteil der bibl. Barberini unter Z. XIII. 110:

Syllabus | seu | Collectio | librorum prohibitorum, & | suspensorum a publicatione | novi Indicis, iussu Sanctiss. | DD. felic. record. Clementis | Papæ VIII. de anno 1596. || Additis etiam alijs libris, varijs | erroribus scatentibus, & suspe- | ctis, non legendis, neque retinen | dis, quo adusque expurgentur, | aut permittantur à Sancta | universali Inquisitione | Bononiæ, MDC.XVIII. | Apud Sebastianum Bonomium | Superiorum permissu |

<sup>1)</sup> Storia delle proibizioni de' Libri, pag. 175.

Das Büchlein in 12º hat 54 Seiten: S. 49-52 findet sich die zuletzt erwähnte Nota unter dem Titel:

Aggionta | d'alcune operette, et historiette | prohibite. |

[fängt an S. 49:] Epistola della Domenica, in ottava | Rima. Incomincia | Viva Divinita dove procede, &c.

[schliefst S. 52:] | Confitemini della B. Vergini. |

und zählt im ganzen 46 Nummern. Darauf folgen auf S. 53—54 12 andere allgemeinere Bücherverbote, deren letztes also heifst:

Tutti quelli libri, che vengono fuori di prima stampa | senza approvatione della S. Inquisizione, o delli | Deputati à tale ufficio. Nel rimanente si rimette | il Lettore all' Indice Romano, & alle Regole | &c.

#### Il fine.

Allerdings wird hier die "Nota" allgemeiner mit "Aggionta" bezeichnet, da aber später dieser kleine Index immer unter dem Titel Nota erscheint, während sonst nirgendwo ein ähnlicher Index unter dieser Bezeichnung auftritt, dürfte die Bezeichnung Nota in unserem Falle des neuentdeckten Katalogs verbotener Bücher auf Bologna als Ort der Herkunft hindeuten. Mehr jedoch als dieses eine Wort weist eine andere Achnlichkeit im Titel des Syllabus von 1618 und unserer Nota auf die Inquisition von Bologna als Herausgeberin beider hin. Hier wie dort heißt es nämlich im Titel oder in der Ueberschrift, daß einzelne Bücher als verdächtig untersagt sein sollten, "bis die römische Inquisitio universalis die Expurgation dieser Schriften vorgenommen habe," Eine solche Bemerkung scheint um so mehr den gleichen Ursprung zu verraten, als sie erstens sonst nirgendwo in ähnlichem Falle vorkommt und zweitens besonders nach Gründung der Indexkongregation sogar eine Unrichtigkeit oder wenigstens Schiefheit enthält, da in jenen Zeiten die Inquisitio universalis zu Rom als solche sich kaum mit der Expurgation verbotener oder suspendierter Bücher befaßte. Daß diese Argumente nur Wahrscheinlichkeitsbeweise sind, sei gerne zugestanden.

Was den Inhalt des Kataloges angeht, so ist derselbe nur alphabetisch nicht etwa nach bestimmten Klassen wie der tridentinische geordnet und enthält, wie das schon aus der Ueberschrift erhellt, vollständige absolute Verbote und vorläufige, bis das Buch verbessert neu erschienen ist. Es beginnt z. B. mit Abdias de vitis Apostolorum und schließt mit dem bedingten Verbote Zasij opera omnia expurg. Man kann in der Nota verschiedene Klassen von Büchern unterscheiden: Die 'große Mehrzahl der hier verbotenen Bücher sind italienischer Herkunft und auch gleicher Sprache, dazu kommt eine Anzahl deutscher Verfasser mit ihren Büchern und wenige vereinzelte französische Schriften, obgleich vor den französischen Büchern über religiöse Dinge in der Nachschrift ganz allgemein und ganz besonders gewarnt wird.

Es finden sich in der Nota einzelne allgemeinere Verbote wie: "Lettere amorose" und "Libri de Duelli", die übrigen lassen sich in die drei bekannten Klassen des Index tridentinus bringen. 1. Verbote

aller Schriften eines genannten Verfassers z.B. "Desiderij Erasmi omnia opera", 2. Verbote einzelner Werke bestimmter Autoren wie "Nicolai Cusani opus de concordia catholica", 3. Verbote anonymer Schriften wie "Il Cortegiano expurg." und der oben schon genannte Dialogo.

Die Lokalinquisition, welche diesen Index veranlast hat, ist ohne Zweifel sehr strenge verfahren: hier steht schon: "Cathechismo dell' Arcivescovo di Toledo", aber auch "Raimundi Lulli opera alias dannata" und selbst Gasparis Contareni opuscula de Sacramentis & justificatione suspensa donec expurgentur. Hierbei sei bemerkt, daß die Schrift des Kardinals de justificatione 1589 emendiert durch den früheren Inquisitor von Venedig Marco Medices neu herauskam, woraus sich vielleicht auch ein Schluß auf den Ursprung der Nota machen läßt.

Unter dem 20. Juni 1587 richtete Sixtus V. ein eigenes Breve an die bedeutendsten auswärtigen Universitäten wie Paris, Löwen u. s. w., um deren Beihilfe zur Neugestaltung des römischen Index zu erlangen, namentlich sollten dieselben ihre etwaigen Partikularindices nach Rom einsenden. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass man in ähnlicher Weise derartige Indices auch von den größeren italienischen Städten, von deren Bischöfen oder Inquisitoren einforderte. Auf diese Weise wird unsere Nota nach Rom und in die Hände der Indexkommission gekommen sein. Es wäre nicht unmöglich, daß unsere Nota damals ad hoc eigens von der Inquisition zu Bologna oder Venedig oder wo immer zusammengestellt oder abgefast wurde. Vergleicht man nämlich den Index Sixtus' V. vom Jahre 1590 mit dem unsrigen, so stellt sich alsbald heraus, daß dieser letztere von jenem ersteren fast vollständig aufgenommen wurde. Obgleich er also bis auf unsere Tage verborgen blieb, kam er dennoch damals schon zur Geltung, und ist es wenigstens teilweise im Index Clemens' VIII 1596 verblieben. Man ersieht daraus, wie wichtig der Indexkommission die kleine Nota vorkam, ja es scheint sogar, daß man aus einzelnen Verboten derselben einige von den 22 Regulæ gemacht hat, welche Sixtus an Stelle der 10 tridentinischen Regeln seinem Index vorauschickte: beispielshalber wird Regula XIV und XV, aus unserer Nota stammen. Für die Geschichte des Index im 16. Jahrhungert hat der kleine Zusatzindex daher besonderes Interesse, und ein eingehenderes Studium desselben wird sich noch verlohnen. Darum sei er denn auch hiermit den Forschern, Bibliographen und Historikern preisgegeben. Unser Exemplar findet sich im Codex der biblioteca Chigi zu Rom H. I. 21, fol. 59. Dem Fürsten Chigi aber sowie dessen Bibliothekar, dem Herrn Professor Cugnoni, sei hier auch öffentlich der Dank ausgesprochen für die bereitwillige Erlaubnis zur Benutzung der Bibliothek.

Zum folgenden Abdruck muß bemerkt werden, daß die in [] stehenden Ausdrücke auf dem Originale als handschriftliche Zuthaten erscheinen. Die erste Kolumne schließt im Originale mit "Lettere amorose", alles übrige beginnend mit "Lettere scritte da autori dannati" bildet die zweite Kolumne.

Der Druck des Originals unterscheidet u und v, setzt aber überall, wo ein u das Wort beginnt, statt dessen ein v z. B vno, vtopia, vnione und umgekehrt statt des v innerhalb eines Wortes ein u wie z. B. Nouelle, Noua, Sansouino, Ciuilis, Vuildenbergij (— Wildenbergij), merueilleux.

Nota de libri prohibiti et de

alcuni sospesi, fin che di loro venghi fatta nuoua espurgatione dalla Santissima Inquisitione vniuersale

oltra quelli che sono contenuti nell' Indice generale fatto già per ordine & decreto del sacro Concilio di Trento.

Auertendo ogni persona à non legerne ne tenerne, acciò non incorrino nelle pene spirituali, & temporali.

Abdias de vitis Apostolorum,
Alphabetum theologicum Iani a

Andreæ Calmi opera omnia.

Augustini Fiorentilli liber inscriptus, Discorso della Monarchia | del Mondo, [expurgetur].

Baldasaris Olympo Ardelia, Camilla Noua fenice Parthenia.

Bibie volgari d'ogni sorte, anchora che fussero state concesse | per il passato, Et così l'vno & l'altro testamento diviso.

Cathechismo dell Arcivescovo di Toledo.

Canzoni dishoneste & lascive.

Comedie dishoneste d'ogni sorte. Conradi Klingij opera. [suspensa

donec].

Desiderii Erasmi omnia opera.

Decameroni del Bocaccio di Stampa di Firenze 1573.

Dialogo della bella creanza delle Donne.

Dialogi di Speron Speroni.

Diporti del Parabosco.

Dialogo dell'vnione spirituale di Dio con l'anima.

Discorso di Fabio Benvolgiente perqual cagione per la Religione etc.

Discorso della Monarchia del Mondo.

Discors mereueilleux della vie, actions & deportemens de Catherine de Medicis Roine mere.

Dominico Dolfino sommario delle scientie stampato in Vinetia.

Expositio somniorum & omnes tales libri. |

Facetie del Piouano Arlotto, expurg. Farrago poematum in duos thom. per Leodegarium a Quercu expurg. Francisci Othomani 1) opera sus-

Prancisci Othomani ) opera suspensa.

Francisci Georgij Problemata, & Armonia mundi.

Gasparis Contareni opuscula de Sacramentis, & justificatio | ne suspensa donec expurgentur.

Georgij Buccanani opera.

Gloriosa eccellenza delle Donne, & d'Amore.

Hieronymi Serre seruum arbitrium. Hieronymi Vuildenbergij philosophiae humane libri | tres,

Hieronymi Cardani opera ante annum 1574 impressa.

Historia vniuersale dell' origine de Turchi del Sansouino expurg. | Historie di Rauenna di Thomaso

Thomai stampato in Pesaro. |
Ioannis viuier<sup>2</sup>) libri quinque de
prestigijs Demonum, Incantationibus ac venefitijs.

<sup>1)</sup> Fr. Hotoman.

<sup>2)</sup> Joannes Weier.

Il peccorone di ser. Gio. Fiorentino.

Il Cortegiano expurg.

Ioannis currenti à pena

Ioannis Baptistæ Folenghi opera Ioannis Feri opera omnia, præter ea quæ ex vrbe emendata prodierint.

Ioachimi Curtij opera

Lexicon Iuris Ciuilis Iacobi Spigelii Basileae impress. expurg.

Lettere di Horatio Brunetto.

Lettere amorose.

Lettere scritte da authori dannati. Liber inscriptus, tres liures des apparitions des espirts [sic!] fantas- mes prodiges & accidens merueilleux etc.

Liber inscriptus, Somaire des trois questions proposes et resol- | ues par messer Pierremartir.

Liber inscriptus Speculum ordinis Minorum vel firmamentum | trium ordinum suspensus donec expurg.

Liber inscriptus il Piouano cioè sedeci sermoni composti da misser Vittore de Popoli piouano di S. Germano sopra il cathe- chismo Romano, qual libro come pieno d'impietà è stampato | in Geneua se bene falsamente si scrive stampato in Roma.

Libro dimandato Orlandino. 1)

Liber inscriptus, De Regno, & quovis alio principatu contra Ni- | colaum Machiauellum.

Liber inscriptus prima parte degli Hecatommithi di Gio Battista Giraldi Cinthio Ferrarese.

Libri de Duelli.

Liber inscriptus particula consiliorum, & Allegationum D. Ioan. Theç Aquen. Iurisconsulti Clarissimi et Fiscalis, indrizzato al- la felice2) memoria di Papa Pio Quinto. [Sant].

Libro inttiolato le Reueille matin des Francois, & de leurs voi- sins compose par Eusebe Philadelphe, cioè primo & secondo | Dialogo.

Madrigali dishonesti et lascivi. Marci Antonij Flaminij paraphrasis & alia sua in psalm.

Matthei Vuicenbergij opera.

Methodus Bodini.

Methodus Concordi Ecclesiastice Georgij Vuicellij. 3)

Merlini Cocai Macharonicum opus 1) expurg.

Nicolai Franchi opera.

Nicolai Cusani opus de concordia Catholica.

Notte del Straparola.

Nouelle de Sansouino.

Nouelle del Bandello. Item le cinquanta Nouelle.

Opus historicum in quattuor Thomos Schardij.

Opere moderne in versi, cosi latine, come volgari, che siano | traduttioni della sacra scrittura.

Pantagruel in lingua francese, ò d'alara [sic!] lingua se è tradotto.

Petri Rami opera. Petri Pomponatij de incantationibus. Raimundi Lulli opera alias dannata. Ricchezze della lingua volgare dell'

Alunno. [Expurg.]. Ricchezze della lingua volgare dell' Adimaro.

Rime & sonetti del Burchiello.

Rime di Vidal Papazoni. Stanze del Bembo.

Sferza di scrittori d'Anonimo di vtopia.

Satire dell'Ariosto, & di altri authori invn volume.

3) Georg Wicel.

<sup>1)</sup> Verfasser: Teofilo Folengo.

<sup>2)</sup> Felice ist gedruckt, handschriftlich mit Tinte durchstrichen und dafür .sant" seitwärts beigefügt.

Theophrasti Paracelsi opera expurg. Vincentij Ciconie enarrationes in Thome Erastii disputationes contra Paracelsum expurg.

psalmos. Zasij opera omnia expurg.

Le opere di Leonardo Fussio [sic!] di medicina si concederanno, pur che siano corrette secondo la correttione che sarà stampa- ta d'ordine del R. P. Inquisitore; Ma auertendo ciascuno non tener Libro francese etiam historici che trattino in materia de religione, perche per la magior parte sono composti ò stampati da heretici.

Joseph Hilgers S. J.

## Nachtrag zum "Nachtrage".

Unter dem 6. August schickte Herr A. M. P. Ingold in Colmar, der Verfasser der "Notice sur la vie et les travaux de Marie Pellechet", mir die unten folgende angebliche "Rectification" mit der Aufforderung zu, sie auf Grund des Prefsgesetzes im C. f. B. vollständig zum Abdruck zu bringen, da mein "Nachtrag" (Juliheft des C. f. B.) "inexactitudes" enthalte.

Wer sich die Mühe nicht verdrießen lassen will, diese "Rectification" mit meinem "Nachtrage" zu vergleichen, wird mir beistimmen, daß ich in der That nicht verpflichtet bin, der Forderung des Herrn Ingold nachzukommen. Denn keine meiner positiven Angaben, die ich hier einzeln nicht zu wiederholen nötig habe, wird durch die "Rectification" auch nur im geringsten berichtigt. Auch ist der Vorwurf, gegen den Herr Ingold sich verwahrt, als hätte er die deutsch-feindliche Gesinnung von Marie Pellechet übertrieben, mit keiner Silbe von mir im "Nachtrag" erhoben worden.

Wenn ich das langatmige Schriftstück des Herrn Ingold hier dennoch unverkürzt zum Abdrucke bringe, so geschieht es einmal, weil es wider Willen die beste Bestätigung meiner thatsächlichen Angaben enthält; dann aber auch, weil aus ihm hervorgeht, wie Recht ich hatte, die "Reticenzen" des Herrn Ingold in seiner "Notice" im Betreff der deutschen Familienbeziehungen von Marie Pellechet auf die bekannten nationalen und politischen Motive zurückzuführen. Daß Fräulein Catherine Pellechet sich jetzt in diesem Punkte mit Herrn Ingold identificiert, bedauere ich um so aufrichtiger, als ihr Auftreten in Mainz bei dem Gutenbergfeste von 1900 das nicht im geringsten hat voraussetzen lassen. O. Hartwig.

Monsieur, Vous venez de publier dans le nº de juillet du Centralblatt un supplément au compte-rendu de ma Notice sur la vie et les ouvrages de Marie Pellechet déjà inséré par vous dans le nº de mai de cette

Permettez moi d'exprimer la très grande surprise que m'a causé cette publication. Vous avez en effet été avisé par Mile Catherine Pellechet, plus

d'un mois (?) avant l'apparition de ce n° de l'inexactitude des renseignements donné dans ce supplément. Malgré cela vous les avez reproduits sans aucune modification; ce qui m'oblige à vous envoyer cette rectification.

Vous prétendez prouver dans ce Nachtrag:

1º que Marie Pellechet était, par sa mère, d'origine allemande;

2º que l'ardent patriotisme qui lui est attribué dans sa Notice est une exagération dûe à la partialité politique de l'auteur de cette biographie.

Pour la première assertion la vérité est que, comme vous l'a écrit M<sup>110</sup> Catherine l'ellechet, aucun nom allemand ne figure dans la généalogie de sa soeur qui n'avait pas une goutte de sang allemand dans les veines. En voici la preuve. L'arrière-grand-père de Marie Pellechet, François Fontaine, un français établi en Allemagne où il épousa M<sup>110</sup> Molinari, eut deux filles, dont la seconde, Catherine Fontaine, se maria avec François Borgnis né sur les bords du Lac Majeur. Il était le fils de Jérôme Borgnis et de Dorothée Cavalli qui tous deux, fidèles au sol natal, vécurent et moururent à Santa-Maria, où leur maison existe encore. L'ainée des filles de François Borgnis épousa son cousin Louis Cavalli, établi à Darmstadt. De ce mariage est née Léontine Cavalli qui fut la mère de Marie Pellechet. Ce simple exposé montre que cette dernière était uniquement d'origine franço-italienne.

Pour répondre à une autre observation erronée de l'article du Centralblatt, je puis dire que le second mariage de Dorothée Borgnis-Cavalli avec le viceprésident G. Hallwachs est une alliance qui ne constitue aucune parenté. De même l'union d'un grand oncle Borgnis avec la veuve de M. de Bethmann, invoquée faute de mieux pour prouver une parenté avec l'honorable famille allemande de ce nom et celle de Marie Pellechet, ne prouve que l'erreur

absolue de cette prétention.

Vous dites que M<sup>the</sup> Catherine Pellechet aurait, dans une conversation privée, convenu que sa mère était allemande. Si ce propos est exactement rapporté, il n'a donc pu, dans sa pensée, vouloir rappeler autre chose que le fait matériel de la naissance à Francfort de Léontine Cavalli. Voici du reste ce que M<sup>the</sup> Catherine Pellechet m'écrit à ce propos. Si j'ai dit un jour, ce qui me surprend fort, que notre mère était allemande, cela n'a pu être que dans une causerie sans importance et pour simplifier une explication; mais du moment que ce mot est relevé comme document, je dois le rectifier, comme aussi le titre de frem den Bäschen que j'acceptais de très bonne grâce de la part de nos bons amis de Darmstadt, mais auquel il me faut

déclarer nettement n'avoir aucun droit.»

Ainsi pour résumer, j'insiste sur les faits suivants: que la mère de Marie Pellechet, née et élevée en Allemagne n'était pas allemande; et que par des raisons qui tiennent surtout à son extraordinaire indépendance de caractère, Marie Pellechet n'a subi aucune influence de la part de sa gouvernante allemande, comme on le laisse entendre. Elle ne lui donnèrent du reste jamais de leçons. Leur rôle se borna à remplacer auprès d'elle sa mère souvent occupée à d'autres devoirs. Une intelligence remarquable, une indomptable energie, une ferme volonté de se suffire seule qui était la caractéristique de cette nature d'élite, l'avaient habituée à travailler sans aucune aide. «On cherche à expliquer, m'écrit encore sa soeur, les raisons qui lui firent possèder à fond la langue allemande. Celles qu'on donne seraient facilement renversées, si l'on apprenait que, sans avoir jamais pris une leçon d'anglais, seule, grâce à des aptitudes toutes particulières elle l'écrivait aussi bien que le français.»

«Mieux que nul autre, je puis vous affirmer, qu'elle n'a jamais accepté le joug ni l'influence de personne, sinon celle de son père, qu'elle admirait passionnément, et dont le souvenir est resté son seul guide, comme son amour pour la France a été le levier unique qui a rendu sa vie si féconde.

Le second point sur lequel j'ai à rectifier vos assertions est celui du patriotisme de Marie Pellechet que, dans ma prétendue intransigence de prètre alsacien, j'aurais, selon vous, exagéré. Ici encore, de peur que vous ne suspectiez de nouveau mon témoignage, je laisse la parole à sa soeur qui m'écrit: «C'est une erreur qui dénature absolument cette figure si attachante

que de prétendre que vous avez exagéré en quoi que ce soit ses sentiments patriotiques et sa légitime animosité contre les ennemis de la France. Votre Notice est, encore sur ce point, absolument conforme à la vérité et les regrettables et injustes appréciations formulées contre vous qui, dans ce travail, vous êtes modestement effacé pour ne faire revivre, sous mon contrôle, que l'entière vérité, seraient tombées d'elles-mêmes si, au lieu de demander des renseignements à nombre ede personnes étrangères, incapables de le documenter sérieusement, M. Hartwig m'avait fait l'honneur de me consulter, sachant qu'il s'adresserait à la seule source autorisée qui répondrait en toute conscience à ses observations.»

Je suis donc, Monsieur, pleinement autorisé à dire que vos accusations n'ont point de fondement. S'il ne s'était agi que de moi je les aurais volontiers l'aissé passer sans y répondre, car elles ne m'atteignent pas. Mais le souci de la vérité m'oblige à mettre sous les yeux des lecteurs du Centralblatt ma double rectification de faits inexactement rapportés par vous.

Je vous demande, Monsieur, comme la loi m'en donne le droit, d'insérer

intégralement cette lettre dans votre prochain numéro.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma haute considération.

A. M. P. Ingold.

#### Russische Bücherraritäten.

Im Jahre 1852 erschien in Nr. 129 und 130 der russischen St. Petersburger Zeitung (Cherepóyprekia Bistonoctu) ein instruktiver Artikel von G. Gennadi über Bücherraritäten "livres rares et précieux" in Rufsland bei Gelegenheit einer Bücherauktion in der Kaiserlich Oeffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg. Dieser Aufsatz umgedruckt auf XXVII Seiten in 8º leitet die Beschreibung der seltenen Bücher von Alexander Burcev ein. welche betitelt ist: "Opisanije redkich rossijskich knig, Sostavil Aleksander Burcev" (Evpttern). Teil I, St. Petersburg. Typografija J. A. Jefrona. Pračešnyj pereulok Nr. 6. Von der Censur erlaubt. St. Petersburg 16, Jan. 1897. Gedruckt in einer Anzahl von 100 Exemplaren, nicht zum Verkauf. In alphabetischer Reihenfolge sind 148 seltene russische Bücher und Broschüren beschrieben, respektive aufs neue nachgedruckt worden. Die erste Nummer vom "Abewega" russischer abergläubischer Gebräuche ex anno 1786, dessen Verfasser bekanntlich M. D. Culkow war. In der fast 3 Seiten starken Beschreibung ist Culkows (Michail Dmitrijevič) Biographie mitgeteilt, die Hauptsache ist aber die, dass Herr Burcev jedesmal den Preis. für den er das Buch erstanden, mitteilt und dadurch den Grad seiner Seltenheit zu bestimmen sucht: Teil 2 enthält auf 535 Seiten Nr. 149-411 (D bis K): Teil 3 auf 535 Seiten Nr. 411-645 von Lastovka (ein kleinrussisches Sammelbuch) bis auf Ocerki. Auf S. 321-334 wurde abgedruckt Description du pou, vu au microscope. En français et en russe. Par Théodore Karjavin, Me de pension de l'université de Moseva, avec figures. A Carouges, De l'Imprimerie de Jean Tomas, Imprimeur du Roi. MDDCLXXXIX. Dieses Buch (2 + 20 in 40 nebst 1 Tafel) taxiert Herr Burcey auf 100 bis 300 Rubel. Im Teile 4 auf 467 Seiten sind Nr. 646 893 beschrieben P S: unter anderm auf

S. 156—195 Radiščews Reise aus St. Petersburg nach Moskau (Путеmeeteie изъ Петербурга въ Москву) nebst Bemerkungen, welche die Kaiserin Katharina II. über den Verfasser und sein Werk gemacht. Teil 5 enthält auf 235 S. die Beschreibung seltener Bücher sub Nr. 894—1078, alsdann auf 49 S. das Schlagwörterverzeichnis nach den Hauptwörtern geordnet und dann 21 S. Autoren- und Uebersetzerregister. Wie Band I, so tragen auch die übrigen Bände den Censurvermerk "Erlaubt am 16. Januar 1897".

Dieselbe Beschreibung erschien zwei Jahre später, also 1899 als "Ergänzende Beschreibung bibliographisch seltener, künstlerisch bemerkenswerter Bücher und wertvoller Handschriften (Londaumtenbied Omicanie öndhöfppadauecko pharind kunte); hierbei enthielten Band 1 auf 381 Seiten + 1 S. Vorwort und Nr. 1—240, Bd. 2 auf 385 S. Nr. 241 bis 465, Bd. 3 auf 363 S. Nr. 466—575, Bd. 4 auf 409 S. Nr. 576—854, Bd. 5 auf 323 S. Nr. 855—963. Sub. Nr. 892 wurde auf S. 22—248 die Reise Radiščevs von Petersburg nach Moskau aufs Neue abgedruckt. Sub. Nr. 893 bespricht Herr Burcev auch die Leipziger Ausgabe Radiščevs vom Jahre 1876, welche sich als ungenau ediert erweist, mit sinnstörenden Auslassungen und Veränderungen abgedruckt wurde und also trotz Alexander Herzens (Iskander) Vorwort für den Litterar- und Kulturhistoriker unbrauchbar ist. Bd. 6 bestand auf 282 S. aus Nr. 964—1187.

Diesem Bande ist ein alphabetisches Register der in dieser Serie behandelten Bücher nach dem Schlagworte (gleichviel ob Substantiv oder Adjektiv), als welches das erste Wort des Titels anzusehen ist, beigegeben. Auf S. I – IV werden die 25 Titel der Neuabdrücke angeführt, unter denen hier hervorgehoben sein muß Radiščevs "Hytemectrie", der polnische revolutionäre Katechismus und von Leipziger Drucken: Der gefährliche Nachbar (Опасный сосыть), Gedicht von Vasilyj Lwowič Puškin vom Jahre 1855.

Sämtliche hier beschriebenen Ergänzungsbände tragen die Censurvermerknisse St. Petersburg, 16. Januar 1899 und sind wiederum gedruckt worden in derselben Typographie, welche jetzt umbenannt ist in eine "Actiencompagnie, vormals Brockhaus-Jefron" und zwar unter derselben Adresse und auf derselben Strafse. Auf der Rückseite des Titels steht wieder zu lesen "Auflage von nur 100 Exemplaren".

Noch später, in den Jahren 1900—01 erschien dieselbe Beschreibung seltener russischer Bücher in einer nicht so bezeichneten, de facto aber so anzusehenden dritten Neuauflage, etwas vermehrt und geschmückt mit Illustrationen. Der nützliche Artikel von Gennadi wurde nicht wieder abgedruckt. Der Titel ist weitläufiger und jetzt heifst es schon "Umständliche bibliographische Beschreibung seltener und bemerkenswerter Bücher, Broschüren, künstlerisch ausgestatteter Editionen, alter und neuer Handschriften, Gravüren, Aktenstücke, Porträts, Holzschnitte, sogenannter "Ukase" oder Regierungsbekanntmachungen und verschiedener Flugblätter mit erläuternden Anmerkungen und teilweise vollständigem Abdruck seltener Bücher und bibliographischer Materialien".

Die letzte Neuauflage ist bereits in 150 Exemplaren abgedruckt, das Papier leider schon schlechter als in den früheren 11 Bänden, der Satz zweispaltig, dafür aber geschmückt mit Titelvignetten, Facsimilia, Porträts und sonstigen Reproduktionen. Die Censurvermerke sind verschiedene, je nach dem Bande und der Zeit des Erscheinens. Band 1 beginnt mit dem Portrait des Herausgebers Alexander Evgenijevic Burcev, ist von der Censur erlaubt am 7. August 1900. Derselbe Band enthält auf 306 zweispaltigen Seiten in Grofsoktav Nr. 1-318 und beginnt wiederum mit "Abewega". Außer Porträts von Culkov. Rovinskij (8.115). Byćkovs (8.243) und vielen andern finden wir Reproduktionen von Albumblättern zu Glinkas Oper "Leben für den Zaren" vom Jahre 1865, des Titelblatts von Magnickijs Arithmetik, Peter des Großen Aufschrift auf das "bürgerliche Abe" (azóyna) vom Jahre 1710 auf dem Amsterdamer Druck von 1700, der Illustrationen zur "Zauberlaterne" vom Jahre 1817 oder der Beschreibung der Strafsenhändler und Handwerker in St. Petersburg. Auf S. 243 finden wir aus der "Desjatilietije" dem zehnjährigen (1849 - 1859) Rechenschaftsbericht über die kaiserliche öffentliche Bibliothek in St. Petersburg folgende Daten: Im J. 1850 besafs dieselbe 640 000 Bände. 21 000 Handschriften und 40 000 Estampes. Im Verlauf von 10 Jahren wuchs die Zahl der ausländischen Schriftsteller über Rußland auf 29 564 Bände an. Gekauft wurden in dieser Zeit 74777 Druckbände und 2251 Hand-Geschenkt wurden 65 450 Druckbände und 1687 Handschriften. schriften. Unentgeltlich erhielt die Bibliothek von der Censur 51716. Die Gesamtsumme des Zuwachses in 10 Jahren bezifferte sich auf 209 946 Drucke und 8867 Manuskripte, nicht eingerechnet sind die ungezählten Karten, Estampes, Noten etc. Die Ausdehnung der Bücherregale im J. 1850 kam 12,29 Wersten gleich, im J. 1860 bis auf 15.39 Werst. Auf den Einband verwendete man 27913 Rubel und 57,2 Kopeken.

Bd. 2 mit fortlaufender Pagination enthält auf S. 307-644 Nr. 319-577 (Geschichte über die abergläubischen Mönche und Priester in Ssolowetzk) mit dem Censurvermerk vom 13. Okt. 1900. Auf S. 475 bis 481 ist ein alphabetisches Verzeichnis von verbotenen russischen Büchern, bestehend aus 170 Nr., abgedruckt gelegentlich der dort citierten Beschreibung von den Memoiren eines Dekabristen ex anno 1869 sub. Nr. 446. Herr Burcev giebt von diesem Buche weder Seitenzahl noch Preis an. In dem uns vorliegenden Exemplare besteht dieses Buch aus 286 S. Text und einem Anhang betitelt Donesenije sledstvennoj kommisiji, der auf S. 64 abbricht mit einem unabgeschlossenen Satze. - Bd. 3 enthält auf 346 S. Nr. 578 bis 1088 mit dem Censurvermerk: 12 Dezember 1902. Bd. 4 enthält auf 292 S. Nr. 1089-1381. Abgedruckt ist die russische Uebersetzung von Giles Fletcher Of the Russe common Wealth vom Jahre 1848 von D. N. Hipius auf S. 36-114. Auf S. 270-275 sub. Nr. 1344 sind 46 offizielle Ausraben, welche niemals in den Handel kamen, aus der Kollektion von Burcev aufgezählt. Unter Nr. 1240 auf S. 191-2

führt der Verfasser in kurzer Beschreibung 10 eigene Editionen an, von denen sub. 1 und 2 die obigen Ausgaben angeführt werden, während Nr. 3, 4, 5, 6, 9 und 10 sich auf russische Ethnographie beziehen. Nr. 7 und 8 beziehen sich auf russische Bibliographie: 7 ist betitelt "Russkija knjižnyja rědkosti 279 S. in 8°, 8 ist ein "Katalog seltener russischer Bücher" 1896 in 40 Exemplaren, Nr. 7 in 50 Exemplaren gedruckt in

der Typographie von Waisberg.

Band 5 enthält auf 361 S. die Nr. 1382—1683. Sub. Nr. 1655 ist wiederum Radišćevs Reise auf S. 236—338 abgedruckt. Das Censurvermerk weist auf den 19. Mai 1901 hin, während Bd. 4 am 15. März desselben Jahres erlaubt wurde. Unter der Nr. 1519 ist beschrieben "Histoire du Comité de l'instruction primaire institué près la Société Impériale Libre Economique à St. Petersbourg, (années 1861—1895) par D. D. Protopopow, St. Petersburg, Schnelldruckerei von A. N. Cépow. 1898, 80, 370 + XLI S. Von B. gekauft für nur 5 Rubel.

Bd. 6 enthält auf 324 S. Nr. 1684—2160. Censurvermerk 20. Juli 1901.

Bd. 7 auf 123 S. Nr. 2161 - 2374. Mit besonderer Pagination werden auf 60 Seiten Nr. 2375 - 2461 LXXIII Beschreibungen von Volksbildern oder sogenannten Lubočnyja kartiny abgedruckt. Das alphabetische Verzeichnis der Bücherbeschreibungen ist auf 110 Seiten abgedruckt. Censurvermerk vom 31. Oktober 1901. Nr. 2213-2217 enthält unter dem Schlagwort "Trudy" die Arbeiten verschiedener Gouvernementskommissionen über die Hebräerfrage und die rechtliche Stellung der "Juden" in Rufsland, sowie verschiedene Materialien zur Aufhellung der Ethnographie und Geschichte dieses Volksstammes im Süden und Westen des Reiches. Außerdem erschienen mit dem Censurvermerk zwei Sonderbände a) "Opisj" Beschreibung alter slavonischer und neuer russischer Handschriften im ganzen 18 Nrn. mit verschiedenen Illustrationen und Reproduktionen von Probeblättern auf 121 Seiten als Anhang zum 4. Bande; b) "Ouncanie" Beschreibung von alten und seltenen Zeitungen (Gazette), Journalen, verschiedenen Flugblättern und Volksbilderchen im Ganzen 330 Nrn. auf 135 Seiten, alphabetisch geordnet von Aurora bis Jakori (Anker) und zwei Einzelblattdrucke "Jaroslavcy" Faschingsgedichte. Dieser Band bietet besonders interessantes Material zur Geschichte der Illustrierten Zeitungen in Rußland und verdient daher auch weiter verbreitet zu werden. Sämtliche 9 Bände wurden in einer Auflage von 150 Exemplaren abgedruckt. Unter in Band 1 verzeichneten 57 Neuabdrücken ist als wichtigstes wieder die Reise Radiščevs anzusehen. Des verfehmten Verfassers verbranntes Hauptwerk wurde im Laufe von 100 Jahren überhaupt nur vier Mal vollständig reproduciert, und man muß sagen, zum ersten Male 100 Jahre nach seinem Tode am 12. Sept. a. St. 1902 wurde Radiščev von der russischen Presse gehörig. so weit es die Censur zulässt, gewürdigt. Wie uns das 6. Heft des "Literaturnyj Věstnik" vom Jahre 1902 belehrt (cf. S. 99—104, 139).

<sup>1)</sup> Dieses von der hiesigen Russischen Bibliologischen Gesellschaft herausgegebene Journal erscheint acht Mal im Jahre unter der Redaktion von Herrn Arkadij Ljaščenko.

ist sein Grabhügel auf dem Wolkowokirchhof in St. Petersburg längst der Erde gleichgemacht worden. Er starb als Kollegienrat an der Schwindsucht 50 Jahre alt, im Jahre 1802 am 11. September. Das berühmte Buch, welches von der Censur erlaubt, dem Verfasser in der Folge das Todesurteil zuzog, das gnädigst in Verschickung nach Sibirien umgewandelt worden, ist charakteristisch für Verhältnisse und den Wandel von Stimmungen und sonstiger "zollfreier" Ideen. Genug zu wissen ist es, daß die 1. Auflage vom Jahre 1790 verbrannt wurde, daß die 2. zur Edition vorbereitet und redigiert von Efremow im Jahre 1872 ebenfalls vernichtet wurde, daß die 3 Ausgabe vom Jahre 1888 Herrn Suworin gebührt und in 100 Exemplaren verbreitet wurde, wonach, wie wir sahen Herr A. E. Burcev dieselbe drei Mal noch wieder ediert hat.

Der Name Radisčevs durfte sogar in "Biographischer" Darstellung eines Puskin bis zum Jahre 1857 nicht genannt werden. Erst 20 Jahre nach des berühmten Dichters Tode konnte sein Artikel über Radisčev gedruckt werden. Was nun die Londoner Ausgabe dieses Werkes anlangt, so gilt dieselbe als unvollständig, da die Herausgeber die Originalität des Stiles nicht zu würdigen vermocht und sogar ganze Phrasen ausgelassen haben. Jedenfalls ist es kein geringes Verdienst von Seiten des Herrn Burcev, verschiedene Raritäten des russischen Büchermarktes der Vergessenheit entrissen zu haben: die verschiedenen Bibliotheken Oesterreichs wie Deutschlands thäten daher gut, dieses Werk sich zu verschaffen, welches in vielen Fällen eine specielle Kollektion russischer Bücher und Druckerzeugnisse zu ersetzen im Stande wäre, Indem wir principiell durchaus nichts gegen solche Editionen auszusetzen haben, müssen wir nur bedauern, dass diese Liebhaberleistungen jeglichen Systemes entbehren, dass das wirklich Seltene (nach Zeit und Verhältnissen) von dem zufällig raren (nach den Marktverhältnissen) nicht gehörig getrennt ist. Gewisse Beschreibungen von Zeitungen z. B. und Periodicis verlangen, gemäß der bereits existierenden Speciallitteratur, nähere bibliographische Bearbeitung und kritisch-litterarische Würdigung. Was die Handschriften anlangt, so ist natürlich jeglicher Beitrag zur Inventarisierung derselben im Lande willkommen. Endlich ist noch lebhaft zu bedauern, das Gennadis Aufsatz über die Bücherseltenheiten in der neuesten Auflage nicht wieder reproduziert worden.

St. Petersburg.

E. A. Wolter.

# Zum Verzeichnis der Tübinger griechischen Handschriften

hat in dieser Zeitschrift (XX, 277) E. Nestle einige Nachträge geliefert. Sie sind mir willkommen und den Benützern des Verzeichnisses voraussichtlich ebenso. Sie werden ohne Zweifel vermehrt werden können. Denn die Abfassung des Verzeichnisses hat leider unter einem ungünstigen Stern gestanden. Eine schwere und langwierige Krankheit betiel mich gerade zu der Zeit, als ich, am Ende meines Dekanats-

jahrs, die Abhandlung für das Doktorenverzeichnis ausfertigen sollte, und machte mir ein volles Jahr lang den Besuch der steil gelegenen Universitätsbibliothek unmöglich. Welche Unzuträglichkeiten das Arbeiten mit häufigen Unterbrechungen im Bett, das Hin- und Hertragen der Handschriften mit sich bringen mußte, brauche ich nicht weiter auszuführen. Vollständigkeit in Anführung neuerer Litteratur hätte ich aber nicht für meine Aufgabe gehalten, auch wenn ich bis zur Vollendung des Verzeichnisses gesund geblieben wäre; unter den gegebenen Umständen konnte ich daran gar nicht denken. Ich kann nur, soweit dies in menschlichen Dingen möglich ist, dafür einstehen, daß, was ich gelesen habe, wirklich dasteht und richtig gelesen ist. Zusätze mag jeder pro virili parte machen. Wer den alten Katalog von Keller und Klüpfel kennt, wird Anlass haben, zunächst mit dem von mir Gebotenen zufrieden zu sein. Zu bedauern habe ich nur zwei Irrtümer, die bei der Beschreibung des Platocodex Mb 14 mit untergelaufen, übrigens durch die anderen von mir p. 38 zitierten genaueren Beschreibungen schon berichtigt sind: ich vergaß den Αλκιβιάδης πρώτος η περί φίσεως 'νθρώπου, der in der Handschrift p. 189-232 füllt; und ich hätte sagen sollen, daß die Ueberschrift des Kriton allemnach vom Schreiber des Textes in sauberer, stark mit Unzialen gemischter Minuskel oben am Rand von p. 21 mit roter Tinte angeschrieben ist. Die übrigen Titel sind mit schwarzer Tinte, die sich von der des Textes etwas unterscheidet, in flüchtiger Minuskel geschrieben; ich halte bei nochmaliger Betrachtung keineswegs für ausgeschlossen, daß auch sie, wenngleich weniger sauber als der Text, vom Textschreiber eingesetzt sind; insbesondere ist mir das für den Titel des Euthyphron und Phaedon wahrscheinlich. Doppelt geschrieben ist der Titel des Timäus: zunächst mit blafsschwarzer Tinte ganz oben am Rand von p. 251 so, dass die Hälfte der Buchstaben beim Einbinden weggeschnitten wurde; darunter steht dann noch einmal mit

roter Tinte geschrieben  $+\tau \iota \mu \varepsilon o_{\varsigma} \eta' \pi \varepsilon \varrho i g' \sigma \varepsilon \omega_{\varsigma} + .$ — Die Angabe bei O. Immisch (nach Waddell) Philologische Studien zu Plato II (1903) S. 9. "cui (codici Crusiano) adeo praescriptum esse dicitur  $\tau \varrho i \varepsilon \pi \tau \varrho i$   $II \lambda \varrho i \tau o \varepsilon \omega_{\varsigma}$  ist, wie sich der Verfasser aus Teuffel Studien und Charakteristiken 2, S. 178 überzeugen konnte, irrig: auf dem oberen Schnitt der Handschrift ist mit schwarzer Tinte geschrieben:  $T A \varepsilon R R L A T R A T C V O S \varepsilon \omega_{\varsigma}$  mit leteinischen R u. P. und mit A

 ${}^{\prime}ER\Gamma A$  T  $PAATQNO\Sigma$  (so, mit lateinischen R u. P, und mit A statt A), eine ersichtlicher Weise gänzlich wertlose Notiz.

Aber das wirft mir Nestle nicht vor, dagegen Folgendes:

1. Ich hätte das an Mb 4 angebundene Blatt nicht als Evangelien-, sondern als Evangeliarhandschrift bezeichnen sollen,¹) und ich hätte mich der Ansetzung dieses Fragments durch Gregory ins 11. Jahr-

<sup>1)</sup> Ein "Fragment aus dem Johannesevangelium", wie ich est unter Mifsbilligung von seiten Nestles, S. 1 nenne, bleibt das Stück ja jedenfalls, ob es aus einer Evangelienhandschrift oder aus einem Evangeliar stammt.

hundert anschließen sollen. Nestle hat das aus Gregory als einer für ihn unverbrüchlichen Autorität gelernt. Mir hat ein sehr gelehrter theologischer Kollege gesagt, daß es doch eine recht schwierige Sache sei, solch ein Bruchstück mit voller Sicherheit entweder einem Evangeliarcodex oder einem Evangeliar zuzuweißen. Ich gebe übrigens zu, daß im vorliegenden Fall alles für ein Evangeliar spricht. Daß aber die größten Handschriftenkenner sich noch nicht getrauen, eine Unzialhandschrift in ein bestimmtes Jahrhundert zu datieren, sollte doch nicht ganz unbekannt sein. Ich habe Gregory nicht eingesehen, sondern meinen eigenen paläographischen Notizen und Erfahrungen getraut; die von N. vermißten Gründe für meinen Außatz stehen S. 11. Z. 7—10 v. o. Ich fordere nicht, daß sie jedermann überzeugen sollen und habe nichts dawider, wenn Nestle sich lieber an Gregory hält; aber über die in diesen Dingen überhaupt erreichbare Sicherheit scheint er sich Illusionen zu machen und hätte sein Pathos füglich sparen können,

2. Ich hätte auf seine Entdeckung des Ulmer Stadtmalers Philipp Röhnlin, dessen Porträt im Cod. Mb 14 nebst dem des Crusius eingeklebt ist, hinweisen sollen. So schmerzlich diese Uebergehung seines Fundes für N. sein mag, so konnte doch von mir niemand erwarten, daß ich mich in meinem Zusammenhang um jenen dunklen Ehrenmann, den Crusius Rhele (nicht Rehle, wie N. schreibt) nennt, weiter bekümmern sollte. Wenn man Nestles Bemerkung S. 278 liest, so könnte man meinen, ich hätte Teuffels Beschreibung des Cod. Mb 14 überhaupt nicht gekannt. Thatsache ist, daß ich sie in ihrer Originalfassung aus dem Rhein. Museum zitiert, aber nicht für nötig gehalten habe, auch noch den wörtlichen Abdruck in Teuffels "Studien und

Charakteristiken" anzuführen.

3. Ich hätte die Originalhandschriften, aus denen Crusius und seine Schüler Abschriften nahmen, aufsuchen und verzeichnen sollen. Dats ich diesem von mir selbst lebhaft empfundenen Desiderium nicht nachgekommen bin, daran sind die oben bezeichneten äufseren Umstände

schuld gewesen.

Diejenigen, die sich für die Tübinger griechischen Handschriften interessieren, darf ich noch auf die sehr ansprechende Vermutung aufmerksam machen, die A. Heisenberg in einer Anzeige meines Katalogs (Byzant. Zeitschr. 1903, 362) ausspricht, daß die Unterschrift unter Nr. 4 der Handschrift Mb 27 (Verzeichnis S. 53): ψπὸ 'ΑΝ. NOY. KEP. zu lesen sei: ψπὸ 'Ανδρονίχου Νουντζίου Κερχυραίου.

W. Schmid.

# Recensionen und Anzeigen.

James Duff Brown. Manual of Library Economy. With 169 Illustrations, Forms, etc. London, Scott, Greenwood & Co., 1903. XI, 476 pp. 8°. Die ungeheure Unwillzung, die sich seit einem Menschenalter in den

Die ungeheure Umwälzung, die sich seit einem Menschenalter in den Beziehungen zwischen Bibliotheken und Bevölkerung vollzogen hat, mußte auch der Methode der Bibliotheksverwaltung neue Bahnen weisen. Von Molbech und Ebert bis zu Graesel und Brown führt eine lange Strafse. Die vornehme Gelassenheit, die sich in den Fachschriften sehr rühriger Bibliothekare noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts erkeunen läfst, hat dem demokratischen Geiste eines kräftig pulsierenden Organismus weichen müssen, auf dem die starken Strömungen unseres sozialen Zeitalters, sein Ernst und seine Unrast ihre deutlichen Male hinterlassen haben. Wer etwa den letzten Verwaltungsbericht der Washingtoner Kongrefsbibliothek zur Hand nimmt, vermag in dem von Maschinen und modernsten technischen Behelfen getriebenen Apparat dieses Institutes kaum mehr den Spröfslug joner in klösterlicher Stille ruhenden Büchersammlungen zu erkennen, in dem etwa ein Zoller, ja noch ein Petzholdt die Erfahrungen gewannen, die sie in ihren Handbüchern der Bibliothekslehre niedergelegt haben. Und mit den alten Bibliotheken fiel auch der alte Bibliothekar. Wer Browns "Manual" liest, erkennt, wie die veränderte Stellung der Bibliothek als kulturtragenden Faktors des modernen Staates den Wirkungskreis ihrer Leiter äufserlich eingeschränkt, innerlich erweitert und vertieft hat. Das moderne Princip der Arbeitsteilung hat den Bibliothekar physisch entlastet, seine geistige Verantwortlichkeit unendlich gesteigert. Zahlreiche lebende und tote Krätte — Beamten und Diener, Apparate und Maschinen — leisten den größten Teil der Arbeiten, die der Bibliothekar der alten Schule meist selbst verrichtete. Aber ein riesiger Komplex sittlicher und kultureller Forderungen tritt nun an den Chef einer modernen Bibliothek heran, von dem der Bibliothekar des ancien régime

sich wenig träumen liefs.

Ein solcher moderner, fast heftiger Geist weht durch Browns Buch. Da ist nichts mehr von jener aristokratischen Auffassung des Bibliothekarberufs zu spüren, die am liebsten die Schätze einer Bibliothek den Augen der Menge entziehen möchte. Von der ersten bis zur letzten Seite des Buches ist der Verfasser emsig bemüht, den geistigen Besitz, den eine moderne Bibliothek darstellt, zum Gemeingut weitester Volkskreise zu machen. Wie popularisiert man eine Bibliothek am besten? Das ist die alles beherrschende Frage, die Brown in seinem umfangreichen Buche mit einem Temperament beantwortet, als sei es seine besondere Bestimmung, die letzten Spuren der alten bibliothekarischen Seclusionstheorie mit Feuer und Schwert zu vertilgen. Browns Temperament verleitet ihn oft zu einer gewissen Nachlässigkeit in der Wahl seiner Worte und führt ihn nicht selten über die Grenzen des Ernstes und des guten Geschmacks hinaus. Aber Brown verfügt auch über große nicht nur aus Graesels Handbuch, offenbar seinem Vorbilde, geholte Kenntnisse. Von Beziehungen des praktischen Bibliothekars zur wissenschaftlichen und historischen Bibliographie wird man in Browns Buch wenig genug finden. Aber er schreibt fast ausschließlich für Volks- und Stadtbibliotheken, die ja ohne Zweifel dem wachsenden Bildungsbedürfnisse bunt zusammengesetzter Bevölkerungsschichten Rechnung tragen müssen. Nicht ohne begreiflichen Stolz beginnt er seine Ausführungen mit einer kritischen Besprechung der englischen Bibliotheks-Akte, jenes i. J. 1852 durch das Parlament beschlossenen und 1855 für Irland, 1887 für Schottland und 1892 für England ergänzten Gesetzes, das die Behörden ermächtigte, nach beschlossener Gründung einer Municipalbibliothek einen Penny von jedem Pfund der Abgaben für die Erhaltung des Institutes zu erheben. Eine legislative Verfügung, die Großbritannien bis zum heutigen Tage vor dem Festlande voraus hat und die engen Beziehungen erklärt, die das Bibliothekswesen mit dem geistigen und sozialen Leben Englands verknüpfen. Der nächste Abschnitt handelt von den Beamten. Qualifikation, Persönlichkeit, Thätigkeit und Entlohnung des Bibliotheksleiters und seiner Untergebenen werden ausführlich behandelt, wobei es nicht ohne energische Ausfälle und scharfe Hiebe auf gewisse Unzulänglichkeiten abgeht, die der Schaffung eines vollkommen geeigneten Verwaltungspersonals in England heute noch im Wege stehen. Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit der äußeren und inneren Gestaltung der Bibliotheksgebäude - wobei zahlreiche leidlich reproduzierte Abbildungen dem Verständnisse zu Hilfe kommen -, und mit dem Ankauf, der Aufstellung und der Katalogisierung der Bücher. Der Schluß ist dem Verkehr des Beamten mit dem Publikum gewidmet.

Abgesehen von der sehr persönlichen Note Browns ist das Buch ganz ausgesprochen die Schrift eines Engländers für Engländer über englische Bibliotheken. Dadurch steht sie hinter Graesels Handbuch gewifs an extensiver Bedeutung zurück, übertrifft es aber an intensivem Wert. Zu alledem weiß Brown bewundernswerte Fachkenntnis mit einer geradezu fesselnden Form zu verbinden, wodurch es ihm gelingt, einen spröden Stoff anmutig zu verarbeiten. So insular englisch das Buch auch ist, ein gewisser Amerikanismus, das heißt den eminent praktischen und popularisierenden Geist der Unionsbibliotheken mutatis mutandis auf englischen Boden zu verpflanzen, ist das unausgesprochene Ideal des Verfassers. Brown ist ein intransigenter An-hänger der Theorie, die im Bibliotheksbeamten einzig und allein ein Verwaltungsorgan des Staates gelten läfst, und der gelehrten Spielart des Bibliothekars alles eher als freundlich gesinnt ist. In einer englischen Zeitschrift lieh er dieser Ueberzeugung derart temperamentvolle Worte, daß Alfred Pollard ihm sehr entschieden entgegentreten mußte. Aber seine umfassenden Kenntnisse aller auch der minutiösesten Zweige der Bibliotheksverwaltung bewogen die britische Library Association, Brown zum Leiter ihrer im Vorjahre gegründeten Fachbibliothek zu ernennen. Das vorliegende Buch lehrt deutlich, dass die Wahl der Vereinigung auf den rechten Mann gefallen ist. Brown ist nicht ein Epigone Henry Bradshaws, aber er gehört zu den würdigsten Schülern Edward Edwards.

Wien. G. A. Crüwell.

Catalogue | of the | Sanskrit Manuscripts | in the | British Museum. | By | Cecil Bendall, M. A. | late an assistant in the department of oriental printed books and mss.; professor of Sanskrit in | University college, London; lecturer in Sanskrit in the university of Cambridge; sometime fellow of Gonville and | Caius college, Cambridge, | Printed by order of the Trustees of the British museum. | London; | sold at the British museum, | and by | Messrs. Longmans & Co., 39, Paternoster Row; B. Quaritch, 15, Piccadilly, W.; A. Asher & Co., | 13, Bedford Street, Covent Garden; Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., Paternoster House, | Charing Cross Road; and Henry Frowde, Oxford University Press, Amen Corner. | 1902. | — VII and 26 p. in 4°.

Professor Ceeil Bendall, dem wir außer andern ausgezeichneten Arbeiten bereits einen Katalog der buddhistischen Sanskrit-Handschriften in Cambridge verdanken, verzeichnet hier die Sanskrit-Handschriften des British Museum, und zwar 1. die wedischen und brahmanischen (no. 1—533), 2. die buddhistischen (no. 534—559); ein zweiter Band wird die G'aina-Handschriften mit ihren Sanskrit- und Prakrit-Commentaren, enthalten, von denen eine Anzahl, soweit sie nicht die G'aina-Religion betreffen, bereits hier aufgeführt sind.

Der Londoner Handschriftenschatz besteht teils aus Sammlungen, die dem Museum geschenkt worden sind, wie die von Sloane, Baber, Will. Wright, Franks und Miles, teils aus solchen, welche das Museum angekauft hat; unter den letztern befindet sich eine Anzahl wichtiger G'ainawerke, die Prof. Jakobi in Indien erworben hat.

Besonders bemerkenswert ist der von M. Müller, Aufrecht und Rägärfäma benutzte Rigweda aus der Sammlung des Lieut. Col. Polier, den dieser 1781 in G'ajapura (Jeypore) konnte abschreiben lassen, nachdem er vergebliche Versuche gemacht hatte, wedische Werke zu erwerben (no. 1); ferner die von Schlegel benutzte von Sahib ud-din 1652 illustrierte Prachthandschrift des Rämajana, die ein Geschenk des Rana von Udaipur an den Col. Tod war, welcher sie dem Herzog von Sussex verehrt hatte (no. 99); der von Al-Bērūnī benutzte und aus A. Webers Berliner Sanskrit-Handschriften bekannte Wischnudharma in nepälischer Schrift (worin u. a. der sonst nicht gebräuchliche labiale Zischlaut Upadhmänīja geschrieben wird, z. B. tata param

für tata: param); Bendall verzeichnet in einer ausgehobenen Stelle die Lesart wak ajā (Galgant) für das warajā (Gelbwurz) der Berl. IIs.; sie wird durch arab. waģģ bei Al-Bēruni bestätigt (no. 193); ferner eine Recension des Pańkatantra, die der Verf. ausführlich mit den von Kosegarten und Benfey benutzten IIss. und mit dem Hitopadeça vergleicht (no. 277). Von den zwei IIss. der buddhistischen Nāmasāgīti enthält die eine die chinesische Transscription neben der Sanskritschrift (no. 541). Die älteste IIs. (no. 349) ist das Fragment des Jogajāģńawalkja, eines Tractats über fromme Uebungen, Gebrauch mystischer Silben (wie ōm), Einhalten des Athems, Meditation; es ist in der Schrift von Nepāl geschrieben, deren Alter vielleicht an das einer IIs. in Cambridge vom Jahr 846 heranreicht.

Nach der Weise der englischen Kataloge beschließt auch diesen ein dreifaches Register der Titel, der Schriftsteller (samt ihren im Katalog verzeichneten Schriften) und der Nummern der Bibliothek und des Katalogs.

Justi

V. Gardthausen, Sammlungen und Kataloge griechischer Handschriften. Im Verein mit Fachgenossen bearbeitet. Byzantinisches Archiv, Heft 3. Leipzig 1903, Teubner. VIII, 96 S. gr. 8°. Da es bisher an bibliographischen Hilfsmitteln gefehlt hat, die über

Da es bisher an bibliographischen Hilfsmitteln gefehlt hat, die über den Stand der Katalogisierung der griechischen Hss. rasch und sieher orientieren könnten, wird die von außerordentlichem Sammelfleiß und hervorragender Sachkenntnis zeugende Arbeit G.'s gewiß mit Freude begrüßt werden.

Bei jeder Bibliothek sind die Kataloge, bezw. diese vertretende oder ergänzende Abhandlungen, eventuell auch ältere Inventare verzeichnet; bei vielen Bibliotheken werden historische Notizen gegeben, bei größeren Sammlungen die Vorbesitzer (meist in alphabetischer Folge) angeführt. Diese Angaben sind im Register berücksichtigt, in das noch selbständige Bibliotheken nur dann aufgenommen wurden, wenn sie IIss. aus anderen Bibl. abgegeben haben. Wer sich also für die Geschichte der Bibl. interessiert, wird vorsichtshalber im Register auch dann nachschlagen, wenn er die betreffende Sammlung bereits im Buche gefunden hat, das innerhalb der einzelnen

Länder alphabetisch angeordnet ist.

S. 6-9 wird Spanien und Portugal behandelt, deren Hss. von Iriarte, Miller, Graux und Martin vollständig katalogisiert sind, S. 10—21 die französischen Sammlungen, deren Katalogisierung Omonts Verdienst ist. Omont hat auch die griech. Hss. der Schweiz (G. S. 23 f.) und die von Belgien und Holland (21—23) beschrieben (für Brüssel bietet der noch unvollständige Katalog von Van den Gheyn einige seither erworbene Hss., während eine Neubearbeitung des Leidner Katalogs dringend erwünscht wäre). Der Italien gewidmete Abschnitt (24-56) läfst sowohl den Reichtum dieser Sammlungen als auch den Eifer italienischer Gelehrter (namentlich der Mitarbeiter an den Studi italiani di filologia classica und der vatikanischen Bibliothekare) erkennen, zeigt aber auch, dass zwei der größten Sammlungen, die Ambrosiani und die Vaticani antiqui, und die Neuerwerbungen der Nationalbibliothek in Neapel eines gedruckten Katalogs noch entbehren (vom ergänzenden Katalog der Marciana in Venedig ist nur der 1. Teil erschienen). Die griech. Hss. Englands (57-63) sind im allgemeinen ausreichend katalogisiert, wenn auch die Kataloge einzelner Teile des britischen Museums ülteren Datums sind; zu beachten sind die Berl. phil. Wochenschr. 1903, 852 gegebenen Nachträge, die auch für die wenigen griech. Hss. Amerikas und einige kleinere deutsche Bibl. in Betracht kommen. Größere Sammlungen giebt es in Deutschland (63-71) und Osterreich-Ungarn (71-73) eigentlich nur 4, von denen Berlin und Leipzig neue, Misch und Wich ältere Kataloge besitzen; für Bibl. mit je 1 griech. Hs. (die G. prinzipiell. aber nicht konsequent ausgeschlossen hat) sind noch die Anzeige im L. C. B. 1903, 424 (Königsberger Sextus Empiricus) und K. Fuhr, (zur Seitenstettner Plutarchhs.) Berl. phil. Wochenschr. 1902, 1436, 1531, 1564, 1597 zu erwähnen.

Die skandinavischen Hss. (73f.) haben Graux und Martin beschrieben; der Benutzer von Graux' Kopenhagner Katalog ist darauf aufmerksam zu machen, daß die Hss. der Universitätsbibl. im Index nicht berücksichtigt sind; zum Verzeichnis der aus Gottorp stammenden Hss. giebt Steffenhagen (in dem S. 64 bei Bordesholm angeführten Werke S. 86, A. 119a) einen Nachtrag. Die S. 75-77 für Rut's land angeführte Literatur ist vielfach schwer zugänglich oder in russischer Sprache abgefaßt (so auch die Berichte über die Erwerbungen der Petersburger Bibl. seit 1840); die einzige griech. Hs. des Katharinenklosters in Petersburg erwähnt Pitra, Hymnographi eccles. graec. 10. Die Hss. Rumäniens (S. 78) sind jung. Den beiden Abschnitten über Griechenland (78f.), Türkei und Orient (79-87; Athen, Athos, Jerusalem, Patmos. Sinai und zahlreiche kleinere Bibl.) ist vielfach das genaue bibliographische Verzeichnis zugute gekommen, das S. Lampros in seiner 'Αθηναζοι βιβλιογράφοι. Παρνασσός 1902, 159 aufgenommen hat.

Auch wenn es mir gelungen sein wird, einen auf abschließende oder zunächst orientierende Werke beschränkten Wegweiser durch die Sammlungen griech, und lat. Hrss. (in dem wichtigere Bibliotheken durch den Druck hervorgehoben werden sollen) zu veröffentlichen, wird Gardthausens vollständige Bibliographie (die mit Hilfe periodischer Literatur-

berichte leicht ergänzt werden kann) ihren hohen Wert behalten.

Iglau. Wilh. Weinberger.

Versuch einer stilgerechten Uebersetzung der sophokleischen Antigone nebst einer einleitenden Abhandlung: Ueber die Notwendigkeit einer möglichst genauen Festhaltung der metrischen und sprachlichen Eigentümlichkeiten der fremden Dichtung; sowie einem Anhang: Verzeichnis der deutschen Antigone-Uebersetzungen von Reinhold Wagner. 4°. (58 S.). Programm-Abhandlung des Königl. Gymnasiums in Esslingen (Nr. 654). Druck von Otto Bechtle in Ess-

lingen. 1902.

Dals die an Sophokles anknüpfende Litteratur nachgerade ins Ungeheuere angeschwollen ist, weiß jeder, der sich mit dem großen Tragiker beschäftigt. Man begrüßt daher Arbeiten, die sich bemühen die sophokleische Litteratur im ganzen oder auch einzelne Abteilungen derselben zusammenzufassen mit doppelter Freude. Schon im Jahre 1874 hatte Herm. Genthe einen Index commentationum sophocl. (Berlin. Bornträger) herausgegeben, der leider den an eine solche Arbeit zustellenden Anforderungen nur wenig entsprach, wie ich in einer ausführlichen Anzeige in den Jahrb. für Philol. 109 (1874) S. 89 92 gezeigt habe. Jetzt hat nun R. Wagner als Anhang zu seinem oben angegebenen Programm eine Zusammenstellung der deutschen Antigoneübersetzungen seit Opitz veröffentlicht. Soweit ich sebe, ist das Material fleifsig zusammengetragen worden, so dafs W. nur wenig entgangen sein wird. fleitsig zusammengetragen worden, so das w. Ita weng enigagen sit und Doch vermisse ich: Altgriechische Lyrik in deutschem Reim von Jul. Schultz und Johs. Geffeken. Berlin 1895, W. Hertz, wo unter Nr. 18 Antig. 332 ff., 781 ff. deutsch wiedergegeben werden. Uebersehen ist auch die Sonder-ausgabe der Uebersetzung der Antig. von Osk. Hubatsch, Bielefeld 1895, Velhagen und Klasing. Zu bemerken wire gewesen, dass die Sophoklesübersetzung von Christ. Grafen zu Stolberg auch im 13. und 14. Bande (in letzterem die Antigone) der gesammelten Werke der Brüder Grafen zu St. (Hamburg, bei Fr. Perthes, 1827) zu finden, und daß der Inhalt der beiden Programme von Legerlotz auch in sein Werk: Aus guten Stunden (Salzwedel 1886) S. 3-7 übergegangen ist. Fleißiges Zusammentragen ist aber auch das Einzige, was ich an der Arbeit zu loben vermag, W. hat es durchaus nicht verstanden, das von ihm zusammengetragene Material so vorzulegen, dals man es benutzen kann, ohne auf Schritt und Tritt zu stolpern. Unangenehm berühren schon die zahlreichen Fragezeichen, die, wenn der Verfasser Bibliotheken und Buchhandlungen konsequenter bemüht hätte, mit Leichtigkeit auf ein Minimum zu reduzieren gewesen wären. Auch der

Umstand spricht nicht für die Güte der Arbeit, dass von 162 Titeln — 23 von ihnen entfallen allein auf die Neuauflagen von Donner's Uebersetzung und auf Freund's Schülerbibliothek - W. nur 27 selbst eingesehen hat. Weiß er denn nichts von einem durch die Teubnersche Verlagsbuchhandlung vermittelten Tauschverkehr der Programme reichsdeutscher und einer großen Anzahl üsterreichischer höherer Lehranstalten? So giebt er an, daß Lang's (Proben aus einer) Musik zu Soph. Ant. "möglicherweise" hierher gehören. Ein Blick in das Programm hätte ihm gezeigt, daß über den Noten der griechische Text, nicht eine deutsche Uebersetzung steht, ein Blick, daß Schneidawind den Vornamen Wilhelm führt. Wozu also das [F?]? Das Fragezeichen besteht durchaus zu Unrecht bei Richter's Versuch einer Uebersetzung eines Teiles der Antigone in das Deutsche. Progr. Eisleben 1835, wie bei der Uebersetzung durch einen Verein Gelehrter 1895, denn die 3. Auflage des Werkes ist Grimma 1850 erschienen. Was soll überdies die Bemerkung, daß der Verf. "bis jetzt nicht mit Sicherheit" die dritte Auflage habe feststellen Wozu bei Feldmann's Uebersetzung der Zusatz: Dasselbe (?): Gera, Griesbach. M. 0,30? Mir teilte C. B. Griesbach in Gera mit, dass er die Restbestände des Werkes nicht übernommen habe. Dagegen möchte ich mir ein Fragezeichen erlauben zu der Angabe: Antigone. Mythologisches Trauerspiel in 5 Aufzügen von W. Frohne. Köln 1852. Sagt doch W. selbst, neuere selbständige Bearbeitungen der Antigonesage seien außer Betracht geblieben. Mit Recht aber wird unter Zweifel angegeben: Gesner. Soph. Trag. (nebst Pindars Oden) Wien 1761. S. Jahn. M. 3,75. Der Titel ist aus mehr als einem Grunde verdächtig. Ich kann nur feststellen, daß die Hof- und Staatsbibliothek zu München, die kgl. Bibliothek zu Berlin, die Hofbibliothek zu Wien, die Universitätsbibliotheken zu Göttingen, Halle, Jena, Marburg, die Universitäts- und die Stadtbibliothek Zürich das Werk nicht besitzen. Die Arbeitsweise W.'s zeigt sich so recht darin, dass er bei einer Reihe von Titeln den Ort des Erscheinens wegläfst. So unter 1834 und 1835 bei den Proben einer Uebersetzung von F. C. Wolff und unter 1868 bei der Uebersetzung "mit Erklärungen für Nichtphilologen" von Brohm. Er entnahm die Titel sieher einem Kataloge von Fock, der offenbar aus geschäftlichen Rücksichten den Ort des Erscheinens bei Programmen und ähnlichen Schriften nicht anzugeben pflegt. Die von Wolff gegebenen Proben sind Programme des Gymnasiums von Flensburg, die Uebersetzung von Brohm wurde als Festschrift zum 300 jähr. Jubiläum des Gymn. zu Thorn veröffentlicht. — Das Werkchen ist leider auch durch Versehen recht grober Art verunstaltet. Zum Jahre 1842 wird verzeichnet: S. A. Deutsch in den Versmaßen des Originals, mit Einleitung und Anhang von Adolf Schöll, Berlin 1842. Langenscheidt (?). Offenbar liegt eine arge Verwechslung vor mit der in diesem Jahre erschienenen Uebersetzung des Aias, deren etwas langatmigen Titel ich anzuführen unterlasse. Die Langenscheidtsche Buchhandlung ist bekanntlich erst 1856 gegründet. Unter 1884 (so!) findet sich: Schmidt, M.: Der Prologus der Antigone. Progr. Waidhofen a. d. Thaya. 1886. Aber das Schriftchen hat nicht Moriz Schmidt, sondern Rud. Neugebauer verfalst, und der Titel lautet: Der Pr. d. A. nach M. Schmidt. Eine Uebersetzung wird nicht gegeben, das Programm gehört also nicht in den Rahmen von W.'s Arbeit. Es ist doch von vornherein unglaublich, das Eckermann's Commentationes Gedanenses — wars wirklich nötig, daß W. [Danziger!] beifügte? — 27 Mk. kosten sollen. Der ursprüngliche Preis beträgt neun Groschen. Unter 1858 liest man: S. A. Uebers. von H. Clemen. (Lemgo 1855.) Herford 1858. 16%. 64 S. Menckhoff, in Comm. Mk. -. 75, aber schon unter 1855 steht die nämliche Uebersetzung, nur wird dort als Format 12º angegeben. Der 1895 erschienenen Uebersetzung von Hubatsch wird zugefügt [= Velhagens und Klasings Monatshefte. Hrsg. von Th. Pantenius und P. v. Szcepanski. Lief. 70]. Wie kam W. dazu, so etwas drucken zu lassen? Die Separatausgabe der Antig. in 12 (X, 58 S.), sie fehlt wie oben erwähnt bei W., bildet N. 70 der Sammlung deutscher Schulausgaben der genannten Verleger, sie hat selbstverständlich mit den Monatsheften gar nichts zu tun. — Der Verf. erklärt eventuell Nachträge zu seiner Arbeit im

Württemberg. Korrespondenzblatt für Gelehrten- und Realschulen oder in einem späteren Schulprogramm veröffentlichen zu wollen. Er würde am besten tun, wenn er die Bibliographie in weniger weitschweifiger, aber korrekterer Fassung nochmals drucken ließe.

München.

Rudolf Klussmann.

van Eys, Bibliographie des Bibles et des Nouveaux Testaments en langue française des XV<sup>me</sup> et XVI<sup>me</sup> siècles. 2de partie: Nouveaux Testaments.

Genève 1901, Kündig.

Das Werk, dessen erster Band hier früher besprochen wurde (vgl. XVIII, 179), gelangt mit dem vorliegenden zweiten zum Abschluß. Auf die damals hier gefinserten Wünsche hat der Verfasser keine Rücksicht genommen. Er beschreibt die ihm zugänglich gewesenen französischen Uebersetzungen des Neuen Testamentes ganz äußerlich. Es sind im Ganzen 178. Nur zwei von ihnen, beide undatiert, gehören noch dem XV. Jahrhundert an. Die erste Ausgabe aus dem XVI. Jahrhundert ist vom Jahre 1523.

Angehängt ist eine Uebersicht der bis 1600 erschienenen Neuen Testamente in franzüsischer Sprache, wobei auch dreizehn Ausgaben aufgeführt sind, von deren Beschreibung der Verfasser absehen mußte, weil ihm kein Exemplar zugänglich wurde. Endlich folgt eine Uebersicht der von ihm benutzten Bibliotheken und zu einer jeden die Angabe der auf ihr vorhandenen franzüsischen Bibeln und Neuen Testamente bis 1600. Die längsten Listen weisen natürlich das Britische Museum und die Pariser Nationalbibliothek auf.

Wie schwer es ist, auf diesem Gebiete Vollständigkeit zu erreichen, kann folgender Umstand zeigen: die Hallische Bibliothek, die begreiflicher Weise vom Verfasser nicht zu Rate gezogen ist, besitzt nur ein Neues Testament des XVI. Jahrhunderts in französischer Sprache, und dieser Druck fehlt bei van Eys. Er ist der Nummer 110 der Bibliographie am ähnlichsten. Der Titel lautet ebenso; doch bildet LE NOVVEAV die erste, TESTAMENT die zweite Zeile. Die Vignette ist anders. Das Format ist Oktav. Für Francois steht François. Statt der Beschreibung bei van Eys gilt für das Hallische Buch die folgende: Sff. non ch.; 224 ff. ch.; 160 ff. ch.; Sff. non ch. Die Rückseite des Titels ist bedruckt (A tous fideles Chreftiens...). Die Apokalypse schliefst Bl. 160 verso. Es folgen Recueil und Table. Der Kalendrier fehlt. Les Pseaumes mis en rime françoise sind von 1562. Die Beschreibung von 110 ist leider bei van Eys unklar; denn man kann daraus nicht ersehen, was auf Bl. 191—212 steht. In dem Hallischen Buch stehen Recueil und Table auf den 8 nicht folijerten Blättern.

Merkwirdig, daß der Verfasser den bereits 1897 erschienenen ersten Band von Marie Pellechets Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques de France in seinem zweiten Bande immer noch nicht benutzt hat. Es kommen nur die beiden Nummern 2363 und 2364 bei Pellechet in Betracht, denen bei van Eys 1 und 2 entsprechen. Dort werden mehrere Exemplare nachgewiesen, die van Eys entgangen sind; freilich wird auch bei van Eys (1) ein Exemplar zu Clermont-Ferrand erwähnt, das bei Pellechet fehlt. Man sieht, wie wünschenswert es ist, daß derartige Arbeiten von einem andern kontroliert werden!

kontrollert werden!

Edmond Lefévre, 1re année 1900. Catalogue félibréen et du midi de la

France. Marseille 1901, Ruat. III, 123 S. gr. 8.

Das Buch beginnt mit einer Uebersicht über die Mitglieder der Felibregesellschaft im Gründungsjahr (1862), beschreibt die Organisation, wie sie gegenwärtig besteht, und verzeichnet sodann die Namen der jetzt amtierenden 50 Majoralen und die gegenwärtige Einteilung in maintenances und écoles. Dann folgt auf Seite 9 eine Bibliographie der von den bisherigen (im Ganzen 85) Majoralen veröffentlichten Werke. Manche dieser Werke haben begreiflicher Weise gar keine Beziehung zum südlichen Frankreich. Auch ist absolute Vollständigkeit nicht beabsichtigt, da man mehrfach die Ueberschrift Principaux

ouvrages findet (z.B. bei Chabaneau). Dagegen werden auch Artikel und Schriften, die über den betreffenden Schriftsteller handeln, unter seinem Namen mitverzeichnet. Die Bibliographie Mistrals umfalst 11 Spalten.

Mit S. 49 beginnt sodann eine Bibliographie Provenzalischer Schriften anderer Verfasser, worauf S. 61 eine Bibliographie franzüsischer und fremdländischer Schriften folgt, ohne strenge Beschränkung auf das Jahr 1900. Während bei den Majoralen unter demselben Verfassernamen sowohl franzüsische als auch provenzalische Schriften verzeichnet sind, sind also in den folgenden Verzeichnissen die provenzalischen Werke von den franzüsischen getrennt, und derselbe Schriftstellername steht öfter in beiden Listen. Bei dem bekannten Romanisten Antoine Thomas wäre übrigens mehr aufzuführen gewesen als ein kleiner Artikel aus der Romania. Dann folgt S. 85 ein alphabetischer Index der in den verzeichneten Büchern behandelten Gegenstände, und dann S. 105 ein ähnlicher Index zu den verzeichneten Zeitschriftenartikeln. Diese beiden Indices wären besser zu einem einzigen verschmolzen worden. Die Zahl der am Schlusse aufgezählten, vom Verfasser verwerteten Zeitschriften und periodischen Werke beträgt 101; es sind lauter Publikationen aus Frankreich.

Das Werk kann einigen Nutzen stiften; viel kommt jedoch dabei nicht heraus. Ein zweiter Jahrgang scheint bis jetzt nicht erschienen zu sein; doch hat der Verfasser in der Zeitung l'Ideio prouvençalo, die in Marseille erscheint, im November und Dezember 1902 eine Art Fortsetzung geliefert. Hermann Suchier.

[Russ.] F. J. Leontovič, Istorija russkago prava. Vypusk pervyj. Literatura istorii russkago prava. Varšava 1902. Tip. varš. uč. okr. (IV, 597, LXVII S.)

Hr. Leontovič, langjähriger Lehrer des russischen Rechts an der Universität Warschau, bekannt durch seine zahlreichen Arbeiten besonders zur russisch-littauischen Rechtsgeschichte, veröffentlicht hier den ersten Band seiner "Geschichte des russischen Rechts" unter dem Titel: "Litteratur zur Geschichte des russischen Rechts." Es ist dies ein bibliographischer Grundrifs und gleichsam eine Einleitung zu dem ganzen Werke. Als den Hauptzweck seiner Arbeit bezeichnet Verf.: "die Systematisierung und Herausgabe des bibliographischen Materials zur russischen Rechtsgeschichte, das sich bei ihm im Laufe vieler Jahre angesammelt hat," sowie eine "Ergänzung zu der verdienstvollen Arbeit J. P. Zagoskins (vom J. 1891) unter dem Titel: "die Wissenschaft der Geschichte des russischen Rechts." Der Grundrifs umfalst 8371 Nummern, nach sachlichen Gesichtspunkten gruppiert (A. Staatsrecht, B. Polizeirecht, C. Handelsrecht, D. Finanzrecht, E. Kriegsrecht, F. Völkerrecht, G. Civilrecht, H. Strafrecht, I. Gerichtsverfassung, K. Historiographie, und Methoden wissenschaftlicher Untersuchungen, L. Bibliographie) und innerhalb dieser Abteilungen chronologisch geordnet. Ein ausführlich detailliertes, systematisches Sachregister und ein alphabetisches Autorenregister fehlen nicht. Den bei weitem umfangreichsten Teil des Werkes bildet die in der ersten Rubrik (u. d. Tit.: Staatsrecht) zusammengefaßte Litteratur. Sie umfaßt 5016 Nummern und füllt 345 Seiten, somit mehr als die Hälfte des ganzen Buches. Es wird hier außer der eigentlichen staats- und kirchenrechtlichen — die vom Verf. gesammelte geographisch-ethnographische sowie sozialgeschichtliche Litteratur nicht nur der verschiedenen russischen Stämme, sondern auch der vielen, im Bereich des Zarenreiches wohnenden übrigen Völkerschaften mit aufgenommen. Dieser staatsrechtliche und ethnographische Gesichtspunkt tritt in allen Teilen des Werkes hervor. Es ist eben aufser einer Geschichte des russischen Rechts zugleich die des polnischen, littauischen, jüdischen, finnischen, tatarischen etc. Eine aus dem Titel des Buches nicht erschließbare Ausdehnung des Begriffs "russisches Recht", und eine Vereinigung historisch durchaus disparater (wenn auch politisch verketteter) Elemente, deren Zweckmäßigkeit ziemlich zweifelhaft erscheint, die aber

aus dem eigentümlichen Einflus der den Plan des ganzen Werkes beherrschenden "Idee des Staates" erklärbar ist. Mit besonderer Vorliebe wird — neben der eigentlich russischen — die auf Polen und Littauen bezügliche Litteratur herangezogen. Es hängt dies offenbar mit der Lehr-thätigkeit des Verf. an der Universität Warschau zusammen. Darauf ist wohl zurückzuführen, dass die die rechtliche Entwicklung der deutschen Ostseeprovinzen betreffenden Schriften daneben fast ganz unberücksichtigt bleiben. So werden F. G. Bunges diesbezügliche Arbeiten nirgends erwähnt. Trotz dieser Besonderheiten darf der Grundrifs als eine zumal für süd- und westrussisches Recht durchaus willkommene Quelle bibliographischer Belehrung angesehen werden.

Berlin.

J. v. d. Heyden-Zielewicz.

Register zu den archaeologisch-epigraphischen Mittheilungen

aus Oesterreich-Ungarn, Jahrgang I-XX. Bearbeitet von Dr. S. Frankfurter. Wien, A. Hölder, 1902. (XII, 188 S.). 8º. 12 M. Dr. S. Frankfurter hat sich der mühe- und entsagungsvollen Aufgabe unterzogen, die in den 20 Jahrgängen der 'Arch.-epigr. Mittheilungen' von 1877--1897 niedergelegten Forschungen durch ein Gesamtregister bequem zugänglich zu machen und 'eine Art Rechenschaftsbericht' darüber zu geben, um 'diese Summe geleisteter Arbeit vor dem Schicksal registerlos veraltender Zeitschriften zu bewahren, im Besonderen der an die Stelle der "Mittheilungen" getretenen reicheren Zeitschrift, den "Jahresheften des österr. arch. Institutes", als Hilfsmittel zu dienen.' Dieses mit großer Sorgfalt und Ausführlichkeit gearbeitete, übersichtlich und klar gedruckte Register wird von allen Fachgenossen, besonders auch von den Bibliothekaren mit Freude begriffst und dankbar benutzt werden. Den Anfang macht das Autorenregister (S. 1—6), für den Bibliothekar ein nützliches bibliographisches Hilfsmittel, es folgt das Sachregister (S. 7-83), darauf, entsprechend dem Charakter der Zeitschrift an Umfang überwiegend, das sehr ausführliche und reichhaltige epigraphische Register (S. 84-183), worin dem Epigraphiker und Sprachforscher ein reiches Material in übersichtlicher Anordnung dargeboten wird. H. Reinhold.

Prof. Dr. Aloys Meister, Die Anfänge der modernen diplomatischen Geheimschrift. Beiträge zur Geschichte der italienischen Kryptographie des XV. Jahrhunderts. – Paderborn, Ferd. Schöningh, 1902. IV u. 65 S. gr. 80.

Der Verlasser giebt mehr als der Titel verspricht: er behandelt nicht nur die italienische Kryptographie des XV. Jhdts., sondern seine Einleitung (S. 1—13) bringt eine Uebersicht über die Geheimschrift, wie sie, zum Teil allerdings nur sporadisch, im älteren Orient, im alten Griechenland und Rom und dann im Mittelalter angewendet wurde. Beschränkt sich der Verfasser gleich nur auf das Wesentliche, so giebt doch der Hinweis auf die vorhandene Litteratur, in der nichts wichtiges vermifst wird, jedem, der näher auf diese Geheimschriften eingehen will, genügende Fingerzeige, um sich näher zu unterrichten. Der eigentliche Hauptteil (S. 14—63) verfolgt die in den Kanzleien von Venedig, Mailand, Modena, Mantua, Florenz, Siena, Lucca, Pisa, Genua in Venedig bis 1145 zurückreichenden, in Mantua und Modena schon seit 1395, in den übrigen Staaten während des XV. Jahrhunderts) angewandten diplomatischen Geheimschriften. Abschließend wollen und können diese durchaus nach den Quellen und unter Benutzung einiger weniger gedruckter italienischer Vorarbeiten gewonnenen Ergebnisse noch nicht sein. Aber schon die Zusammenstellung der verschiedenen kryptographischen Systeme ist wichtig genug, und hierfür werden nicht nur diejenigen, die in italienischen Archiven arbeiten, dem Verfasser dankbar sein, die für ihre Arbeiten ein bequemes Handbuch haben, und die dadurch oft aus der Verlegenheit gerettet werden, vor den chiffrierten, meist wichtigsten Stücken eines Schriftstückes ratlos Halt machen zu müssen. Der Verfasser stellt eine baldige

Fortsetzung seiner Arbeiten und zwar über päpstliche Geheimschriften und über die Kryptographie süditalienischer Staaten, namentlich Neapels in Aussicht. Im Interesse der Forschung wäre es zu wünschen, wenn er diese Arbeiten bald zum Allgemeingut machen wollte. Ebenso darf wohl auch der Wunsch ausgesprochen werden, daß einmal sich Jemand an die Bearbeitung der älteren in deutschen Kanzleien angewendeten Kryptographicen machen wollte, über die bisher nur sehr wenig veröffentlicht ist (z. B. Rockinger, über die Geheimschrift der baierischen Kanzlei im XVI. Jhd., Lenz, über die Geheimschrift der Schmalkalder Bundesgenossen); ein schon sehr ausgebildetes System aus dem Jahre 1519 findet sich in Akten des Geheimen Hausarchivs in Berlin betr. die Kaiserwahl Karls V., worauf im Interesse der deutschen Geheimschriftforschung hierdurch hingewiesen sei.

# Mitteilungen aus und über Bibliotheken.

Von dem Katalog der Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Bamberg ist jetzt die 6. Lieferung des 1. Bandes ausgegeben worden. Das starke Heft (S. 339-554), bringt ein Verzeichnis der Handschriften der Kirchenväter und älteren Theologen und ist von dem heutigen Bibliotheksvorstande Herrn Hans Fischer herausgegeben. Es ist sehr ertreulich, dass die nach dem Tode Leitschuhs mehrere Jahre ins Stocken geratene Veröffentlichung des Katalogs der herrlichen Bamberger Manuskriptensammlung wieder in trefflicher Weise und im Wesentlichen ganz nach dem ursprünglichen Plane wieder aufgenommen ist, und von Herrn Fischer ein beschleunigteres Erscheinen der Fortsetzung in Aussicht gestellt werden kann. Die Mühe, welche mit der Ausarbeitung und Drucklegung eines solchen Katalogs verbunden sind, werden, wenn sie sich auf eine Sammlung, wie die Bamberger eine ist, beziehen, durch ihre Resultate reichlich belohnt. So kann auch der Herausgeber in seinem Vorworte auf höchst interessante Ergebnisse seiner Arbeit hinweisen, bei der er auch der freundlichen Unterstützung so bedeutender Forscher wie Herrn L. Traube in München sich hat erfreuen dürfen. Theologische Forscher, die sich mit dem Studium der Homiliarien beschäftigen, mögen besonders auf den Katalog aufmerksam gemacht sein.

Der kürzlich in Bamberg verstorbene Kunstforscher Frhr. v. Marschalk hat der Stadt B. seine wertvollen Sammlungen und seine Villa zur Errichtung eines Museums, ferner seine Bibliothek von 40000 Bänden vermacht.

Lit Cent

Nach Zeitungsmeldungen ist die Bauzeit der Königlichen Bibliothek zu Berlin auf fünf Jahre berechnet.

Aus der Bibliothek des verstorbenen Präsidenten der deutschen Shakespeare-Gesellschaft, Geh. Rats Dr. W. Oechelhäuser, ist das Seminar für englische Philologie an der Berliner Universität durch wertvolle Geschenke bereichert worden. Die Söhne des Verstorbenen überlielsen ihm zur freien Wahl alle Shakespearewerke, die nicht bereits von der Bibliothek der deutschen Shakespeare-Gesellschaft in Weimar in Anspruch genommen waren. B. z. A. Z.

Die Bibliothek des Gymnasiums zum Grauen Kloster in Berlin enthält, wie nur wenig bekannt sein dürfte, 2600 Leichenreden in 94 Bänden. und zwar kurfürstlich brandenburgische Leichenpredigten, brandenburgische Leichenpredigten und Leichenpredigten aus verschiedenen Gegenden. Diese Sammlung, die meist auf Schenkungen beruht, ist von dem Bibliothekar der Anstalt Prof. Dr. Rohl im Jahre 1902 als Beilage zum Programm des Grauen Klosters

herausgegeben worden. Jüngst fand sich nun beim Umbau eines Bibliotheksraumes noch eine ganze Anzahl von Leichenpredigten, die Professor Dr. Rohl zu vier Bünden zusammengestellt, und deren Verzeichnis er soeben in der "Vierteljahrsschrift für Wappen-, Siegel- und Familienkunde" veröffentlicht hat. Reichsbote.

Das Dresdner Journal (Nr. 155, 1903) bringt einen Auszug der Berichte aus den Königl. Sammlungen 1902'. Danach nahm die Kgl. öffentliche Bibliothek in Dresden in ihr Zugangsverzeichnis 5124 Erwerbungen auf, 208 mehr als im Vorjahre. Der Katalog der Inkunabeln gelangte zum Abschlusse. An Handschritten wurden 204 Bände neu verzeichnet und beschrieben, daneben mehrere Briefsammlungen, besonders die nachgelassene Korrespondenz des 1834 verstorbenen Oberbibliothekars Ebert. Die Herstellung des Manukriptes einer Bibliographie der sächsischen Geschichte schritt in der Weise vor, dats die Zahl der druckfertig vorliegenden Titelaufnahmen von 8884 auf 20274 stieg, und gegen 800 Bände Zeitschriften, welche Aufsätze zur sächsischen Geschichte enthalten, durchgesehen und ausgezogen wurden. Außerhalb der engeren Grenzen ihres amtlichen Wirkungskreises bot sich der Bibliotheksverwaltung dank dem Entgegenkommen der betreffenden Oberbehörden nach zwei Richtungen die Möglichkeit, auf eine Förderung der den öffentlichen Bibliotheken zufallenden Aufgabe hinzuwirken: eine Verordnung des evangelisch-lutherischen Landeskonsistoriums (Verordnungsblatt Nr. 16, S. 141) traf Fürsorge für eine sachkundige Behandlung der ältesten, in den Kirchenbibliotheken des Landes erhaltenen litterarischen Denkmäler; und um den völligen Untergang vieler Erzeugnisse der Tagespresse abzuwenden, die in größerer Menge dauernd anzusammeln und aufzubewahren die Leistungsfähigkeit auch der größten Bibliothek übersteigen würde, wurde von dem Kgl. Ministerium des Innern eine Einrichtung ins Leben gerufen, durch welche auf diesem Gebiete eine zweckmäßige Dezentralisation geschaffen und bewirkt wird, daß die wichtigeren sächsischen Tagesblätter, ein jedes an dem Orte seines Erscheinens, für den Bedarf der Zukunft aufgehoben werden. Während der Stunden zwischen 9 und 2 Uhr wurden in dem Lesessale \$279, während der Nachmittagsstunden zwischen 4 und 6 Uhr 3168 Besucher gezählt. Die Gesamtzahl der an Einheimische in die Wohnungen verliehenen Werke betrug 13243. An auswärts wohnende Benutzer wurden 994 Pakete, 3234 Werke und 4632 Bände versandt.

, Die Periodischen Schriften der Senckenbergischen Bibliothek zu Frankfurt a. M. hat J. P. Thorn im Auftrage der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft nach der Aufnahme vom 1. Januar 1903 zusammengestellt (Frankfurt a. M., 1903. Knauer VIII, 202 S.). Die Anordnung in diesem Verzeichnis entspricht dem in der Bibliothek angewandten System, und zwar folgen die Titel innerhalb ihrer Abteilung alphabetisch aufeinander. Nur bei den naturwissenschaftlichen Gesellschaftsschriften (I, 1 B.) wurde eine Ausnahme gemacht, indem bei der großen Menge derselben zur größeren Uebersicht das nach Ländern geordnete Ortsverzeichnis gewählt wurde. Neben einem Gesamtregister, das die Titel sämtlicher Periodica in prägnanter Kürze enthält, ist zur besseren Orientierung noch ein alphabetisches Ortsregister aller Gesellschaftschriften angefügt.

Benutzung und Vermehrung der Universitäts-Bibliothek zu Giefsen vom 1. April 1802 bis 31. März 1903. 1. Benutzung. Ausgeliehen wurden 1902 3 im ganzen 31 295 Bände (gegen 28 298 in 1901 2). Die Zahl der innerhalb der Bibliothek benutzten Bände läfst sich, da ein Teil der Benutzer Zutritt zu den Biichersälen hat, nicht genau feststellen. Die Zahl der im Lesesaal auf Einger als ein Tag benutzten Bände betrug 79 303 Stück (im Vorjahre 72 351). Nach auswärts wurden versendet 1624 Bände in 428 Sendungen (gegen 1350 Bände in 386 Sendungen in 1901 2). Von den ein-

gereichten Verlangscheinen betrafen 2485 Stück nicht vorhandene Werke, gleich 8,5% der ausgeliehenen Bücher (1775 Stück = 7% im Vorjahre). Aus der Hofbibliothek in Darmstadt wurden entliehen 987 Stück (im Vorjahre 739), aus anderen Bibliotheken und Archiven 790 Bücher (782) und 1070 (1534) Archivalien und Handschriften. Einforderungen verliehener Bücher, abgesehen von den Revisionsterminen, waren zu erledigen 1513 (gegen 1392 im Vorjahre). Mit der Post wurden frankiert versendet 3902 Briefe, Postkarten und Drucksachen (2752) und 449 Pakete (497). Eingelaufen sind 505 (682) Paketsendungen, für die seitens der Bibliothek Bestellgeld oder Porto zu entrichten war. Der Tauschverkehr der Bibliothek umfaßte 10! Anstalten, die sämtliche Veröffentlichungen, und 53, die nur einen Teil erhielten; zur Versendung gelangten im Herbste 53 akademische Druckschriften (im Vorjahre waren die entsprechenden Zahlen 101, 51 und 93). Der Tauschverkehr der oberhessischen Gesellschaft tür Natur- und Heilkunde bezw. des oberhessischen Geschichtsvereins, der vertragsweise der Bibliothek zu Gute kommt, umfaste 441 bezw. 243 Anstalten und Vereine (gegen 446 und 236 im Vorjahre). Im Sommerhalbjahre 1902 und Winterhalbjahre 1902 3 wurde die Bibliothek im ganzen von 708 (791) Personen, worunter 108 (151) Auswärtige, benutzt. Unter den 600 (640) Einheimischen befanden sich 166 (186) nicht dem Lehrkörper und den Studierenden angehörige Personen. Die 371 (394) Benutzer aus der Zahl der Studierenden und eingeschriebenen Hospitantinnen vertreten 36 % (35 %) der Gesamtziffer derselben. — 2. Vermehrung. wurden im ganzen 5598 Schriften katalogisiert, von welchen 1632 gekauft wurden, 2555 als Tausch-, Geschenk- oder Pflichtexemplare eingingen, 289 vom oberhessischen Geschichtsverein, 376 von der oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde, 186 vom klassisch-philologischen Seminar, deren Bibliotheken mit der Universitätsbibliothek vereinigt sind, abgeliefert wurden. Der Rest von 3260 Schriften bestand aus Universitäts- und Schulschriften.1) Zu ihrer Aufstellung beanspruchten die letzteren einen Raum von 1672 cm in die Länge, bezw. 5,18 qm Ansichtsfläche, alle übrigen für 80 (bis zu 29 cm hoch) 117,40 laufende Meter oder 36,39 qm, für folio (bis zu 45 cm hoch) 14,25 m in die Länge oder 6,55 qm Ansichtsfläche, für folio maximo, abgesehen von den besonders aufgestellten Zeitungen, war ein Aufstellungsraum von 31 cm in die Länge erforderlich.

In der Chronik der Universität Göttingen für das Rechnungsjahr 1902 ist der "Jahresbericht der Königlichen Universitätsbibliothek zu Göttingen" erschienen, den der Direktor Prof. Dr. Pietschmann erstattet hat. Der Bücherbestand derselben wuchs im Verwaltungsjahr 1902 um 5102 Nummern, gleich 14197 Bände. Die Gesamtzahl der Buchbindereinbände wuchs um 5749 auf 512561. Nach Art der Erwerbung gingen ein durch Schenkung 2021, Tausch 8694, als Pflichtexemplare 619, durch Kauf 2863 Bände. Zum Bücherkauf kamen rund 30687 M. zur Verwendung. Im ganzen wurden verausgabt für neue Zeitschriften rund 16714, andere Fortsetzungen rund 8300, neue Werke rund 5163 und Antiquaria rund 510 M. Die Arbeiten für den Gesamtkatalog begannen am 15. Januar 1903. Von da bis zum 31. März wurden 43 Sendungen erledigt. Auf den einlaufenden Zetteln wurden 1380 Besitzvermerke verzeichnet, während 935 neue Zettel hinzugefügt wurden. Die Zahl der am Orte ausgeliehenen Bände betrug 52 805. Im Lesesaal wurden 28 078 Tagesbesucher gezählt (gegen 25 083 im Vorjahr). Das Zeitschriftenzimmer wurde von 9275 Personen benutzt. Nach auswärts gingen 1790 Sendungen mit 6631 Bänden. Im Leihverkehr Berlin-Göttingen entlieh Berlin 229 Bände, Göttingen 759, im Leihverkehr Göttingen-Marburg G. 78, M. 750 Bände. im Leihverkehr Göttingen-Minster esteres 9, letzteres 327 Bände. Von Hand-

I) Das Sinken dieser letzteren Zahl gegen die beiden Vorjahre erklärt sich dadurch, dass wegen anderer noch dringenderer Arbeiten nicht alle eingelaufenen Schriften dieser Art im Berichtsjahr katalogisiert werden konnten,

schriften wurden 208 benutzt. — Im Abschnitt II der Chronik hat Herr Direktor Pietschmann auf zwei Seiten einen Nekrolog auf seinen Amtsvorgänger Karl Dziatzko veröffentlicht.

Die Universitätsbibliothek Göttingen hat von Geheimrat Professor Dr. F. Kielhorn 20 Palmblatthandschriften in Grantha-Schrift zum Geschenk erhalten. 15 dieser Hss. geben zusammen den vollständigen Text des Mahabharata. Die andern 5 enthalten 11 Abschnitte desselben Epos in einer zweiten Abschrift. Die Benutzung ist von der Zustimmung des Geschenkgebers abhängig gemacht. Ferner erhielt dieselbe Bibliothek zum Geschenk von Geh. Ober-Regierungsrat v. Bezold die Nachschrift der Vorlesungen B. Riemanns über elliptische und Abelsche Funktionen (1859) und über höhere Mechanik (1858-59), sowie von Frau Sophie Maafs in Bonn den handschriftlichen Nachlafs des Mathematikers Julius Plücker.

Die Leipziger Firmen C. L. Hirschfeld und Georg Thiele und die Berliner Verlagsbuchhandlung Gebr. Pätel haben ihre Verlagswerke der Heidelberger Universitätsbibliothek als Jubiläumsgabe zur Verfügung gestellt. Die Universität giebt zur Centenarfeier ihrer Erneuerung außer der historisch-Fortsetzung der Matrikel heraus, deren vierten Teil (1704–1807). Als Bearbeiter fungiert nach dem Tode Hofrat Dr. Töpkes, dem wir die 3 ersten Teile (1386–1682) verdanken, Bibliothekar Prof. Dr. Paul Hintzelmann. Ferner wird Oberbibliothekar Prof. Dr. Jacob Wille eine Beschreibung der Pfülzer Handschriften des 16. u. 17. J. erscheinen lassen, als Fortführung des Katalogs der Handschriften der Universitätsbibliothek, von dem seit dem Jubiläumsjahr 1886 ein erster, die altdeutschen Handschriften enthaltender Band von Karl Bartsch vorliegt. B. z. A. Z.

Von der Stadtbibliothek zu Lübeck ist ein systematisches Verzeichnis der Erwerbungen im Jahre 1902 erschienen (Lübeck 1903: Gebrüder Borchers. 49 S.).

Die Witwe des Dichters und Gelehrten Wilhelm Hertz hat dem Marbacher Schiller-Museum die litterar-historische Abteilung der Bibliothek ihres Mannes, mehr als 700 Bände, geschenkt.

An der Universitätsbibliothek in Marburg wurden nach dem Bericht über das Etatsjahr 1902, den der Direktor Geh. Reg.-Rat Dr. Rödiger erstattet hat, für Bücherausgaben 21 395 M. verausgabt und zwar für neue Bücher 4970, für Fortsetzungen 5900, für Zeitschriften 9901 und für Antiquaria 624 M. Der Bücherbestand wurde um 11288 Bände vermehrt. Von diesen wurden durch Kauf 1812, Tausch 7506, Schenkungen 1482 und Pflichtlieferungen 488 erworben. Die Zahl der Benutzer des Lesesaals stieg von 16279 im Vorjahre auf 20841. Verliehen wurden 25762 Bände, davon 2222 nach auswärts.

Die umfangreiche und wertvolle slavische Bibliothek des verstorbenen Dr. Clemens Kantecki, Chef-Redakteurs des Kuryer Poznański, ist in den Besitz des Antiquariats von Josef Jolowicz in Posen übergegangen. Lit. Cent.

An der Stuttgarter Staatsbibliothek entdeckte Lic. Dr. Walter Köhler aus Giefsen den verloren geglaubten Codex Suevo-Hallensis, eine wichtige Handschrift zur Reformationsgeschichte. Lit. Cent.

Die Handschriftensammlung der Universitätsbibliothek Tübingen ist durch drei ihr überwiesene Sammlungen bereichert worden. Die erste umfaßt

ca. 6000 an R. v. Mohl gerichtete Briefe, die von mehr als 1200 Verfassern herrühren, die zweite umfaßt viele Briefe Justinus Kerners an G. G. Rümelin und dessen Gattin, die Eltern des späteren Ministers und Kanzlers der Universität, und die dritte besteht aus dem ganzen schriftlichen Nachlaß des 1860 als Professor der evangelischen Theologie in Tübingen verstorbenen F. Chr. Baur.

Die Ratsschulbibliothek in Zwickau ist nun fertig geordnet. Sie enthält mehr als 20000 Bände. Der Begründer dieser Bibliothek war der Stadtschreiber Stephan Roth, ein Freund Luthers, der im Jahre 1546, seine Sammlung von 6000 Büchern und Manuskripten der Stadt vermachte. B. z. A. Z.

Die Hofbibliothek in Wien ist mit den Vorarbeiten zu einer für den Herbst geplanten Ausstellung historischer Bucheinbände beschäftigt.

Den "Bericht über die Verwaltung der öffentlichen Bibliothek der Universität Basel im Jahre 1902' hat der Oberbibliothekar Dr. Bernouilli erstattet. Er bedauert darin, daß eine Haupteinnahmequelle der Bibliothek, das Fürstenbergersche Legat, sich stetig verringert. Dieser Einnahmeposten wurde bisher zum Ankauf antiquarischer Werke und größerer Nachanschaffungen verwendet. Ist dieses Legat einnal aufgebraucht, so wird auf die Ergänzung von Lücken verzichtet werden müssen. Ebenso wenig erfreulich ist das stetige Anschwellen der Kosten für Ankauf von Zeitschriften und Fortsetzungswerken. Die Bibliothek wäre nicht im stande, den vieltachen Ansprüchen der Benutzer zu genügen, wenn ihr nicht in sehr reichem Malse freiwillige Beihilfe zu statten käme. Die Benutzung weist eine erfreuliche Zunahme der Benutzer wie der benutzten Werke auf. Die Ziffern des Berichtsjahres verglichen mit denen von 1897, dem ersten Jahre nach Bezug des neuen Gebäudes, weisen eine Zunahme der ausgegebenen Werke um rund 50% auf. Die Bieherausgabe betrug 1897 26 300 Bände, jetzt über 40 000. Wie im verflossenen Jahre ist unter Bernouillis Redaktion das Verzeichnis der schweizerischen Universitätsschriften erschienen. Das Erscheinen einer weiteren gemeinsamen Arbeit auf bibliographischem Gebiet steht in Aussicht, nämlich der von dem Vorstand der schweizerischen Bibliothekarsvereinigung an die Hand genommene Gesamtkatalog der auf schweizerischen öffentlichen Ebibliotheken vorhandenen laufenden Zeitschriften vornehmlich wissenschaftlichen Charakters.

Die Hochschulbibliothek in Bern (gegründet 1857) ist nun auch in die Reihe der von einem Fachmann im Hauptamt geleiteten Bibliotheken eingetreten. Im April 1901 ist ein solcher durch Dziatzkos Vermittlung aus Baden berufen worden. Eine Kommission ist, wie auf allen Gebieten in der Schweiz üblich, vorhanden; sie ist hier auch am Platze, da die Anstalt zwischen Staat und Universität selbständig dasteht und nur gewisse Vorteile der Staatsanstalten hat. Dem neuen Vorstand ist aber die verlangte Bewegungsfreiheit zugestanden worden. Neben diesem Bibliothekar ist nur nichtwissenschaftliches Personal thätig; seit 1897 eine jetzt sehr gut eingearbeitete Gehilfin, seit April 1901 ein Gehilfe, der zugleich "Abwarts"-dienste versieht. Bei der allgemeinen Geldnot des Staates konnten für die Reorganisation, die wegen zweimaliger Unterbrechung der Arbeiten durch plötzlichen Tod der zwei letzten Bibliothekare besonders nötig wurde, keine besonderen Mittel erreicht werden. Sie muß deshalb sehr vorsiehtig und ans dem Laufenden bewirkt werden. Hauptbestreben dabei ist Einführung zuverlässigen Betriebs

<sup>1)</sup> War in den ersten Monaten auch mit einer Dame besetzt. Die auch in das C. f. B. gedrungenen Mitteilungen über deren Thätigkeit sind durchaus entstellt.

und sicherer Ordnung in Verbindung mit möglichst großer Weitherzigkeit und Unparteilichkeit nebst fester Abwehr der Wiederholung früher vorge-

kommener Uebergriffe seitens anderer Institute.

Die wichtigsten Aenderungen bis Ende 1902 sind folgende: Trennung der bisher in zwei kleinen Zimmern vereinigten Ausleih-, Lese- und Biblio-thekarsräume. Durch Benutzung der früher den Bibliothekaren zugewiesenen Wohnung konnten dabei als Lesezimmer zwei größere helle Räume eingerichtet werden, so dass jetzt erst, unter Vermehrung der Zeitschriften, Handbibliothek und Arbeitsplätze, Raum für ernste, nicht mehr durch Rauchen (!) und lautes Sprechen gestörte, wissenschaftliche Thätigkeit vorhanden ist. Die Verlegung war bis ins einzelne so vorbereitet, dals sie an dem freien Saunstag-Nachmittag vor Pfingsten ohne jede Verkürzung der öffentlichen Besuchszeit vollzogen werden konnte. — Im Lesezimmer wird auch der Zugang vor dem Einstellen in die Bücherräume 5–14 Tage lang zur allgemeinen Einsichtnahme aufgelegt. – Im Ausleihdienst neu: Vormerkungen: wöchentliche Einforderung des ein Jahr lang Ausgeliehenen; Vermittlung von Leiligesuchen nicht vorhandener Werke an andere Bibliotheken, jedoch nur für nachweisbar in Bern nicht erhältliche Werke, nach dem Ausland nur für nachweisbar in Basel und Zürich bezw. Genf nicht vorhandene Werke; Semestermahnung der unsicheren, in der Regel abreisenden Ausländer (allgemeinen Semestersturz giebt es nicht). — Da der Vorstand bis jetzt der einzige wissenschaftliche Angestellte ist, so hat er das Buchhündlerbuch, die Liste der Fachausgaben und das Kassenbuch mit dem jetzt erst eingeführten Zugangsbuch nach Art der amerikanischen Buchführung zu einem Hauptbuch vereinigt. Die Geschäfte sind jetzt so geregelt, daß möglichst alle mechanische oder einfachere Arbeit von den Gehülfen besorgt wird z. B. Abschrift der Titel auf die neuen Katalogzettel. Zeitschriftenliste, Geschenkliste mit Ausfüllung der Dankvordrucke, Fach- und Zählliste des Zugangs, Ausleihbuch etc. - Allmählige Festlegung des gleichmäßigen Ganges der Geschäfte in ausführlichen Dienstanweisungen - Katalog. Da ein systematischer fehlt und in absehbarer Zeit nicht durchgesetzt werden kann, wird für jedes neue Werk eine dem Wortlaut des Titels entnommene Realverweisung ("Sachzettel") hergestellt und in das Alphabet der Titel eingereiht (Kreuzkatalog). - Anlegung einer Fortsetzungsliste, die halbjährlich nach Hinrichs nachgeprüft wird. - Die Bücher sind in jedem der 15 Fächer alphabetisch aufgestellt, doch ist sehr häufig phantasievolles Aufspüren und Erraten des Standortes nötig und oft alles Suchen vergeblich; andrerseits sind viele Werke nicht katalogisiert. Es ist deshalb mit einer einfachen Nummerierung begonnen worden. — Buchbinder. Infolge günstiger Abmachungen kann die Mehrzahl der Bände in Halbfranz gebunden werden. Dabei wird seit Sommer 1902 nur noch vorzügliches mit Summach gegerbtes Leder verwendet. - Zur Stadtbibliothek und Landesbibliothek wurden engere Beziehungen hergestellt: Gegenseitige Aushülfe bei Bestellungen auswärtiger Benutzer jeder Anstalt. Abgrenzung der Anschaffungsgebiete zur Vermeidung unnötiger Doppelkäufe. Gemeinsame Bekanntmachung dieser Gebiete, um den Benutzern unnötige Gänge zu ersparen. - Eine Reihe andrer notwendiger Arbeiten können, um nicht die Neuanschaffungen allzusehr einzuschränken, erst später durchgeführt werden. — Seit Beginn 1903 muß der Hochschulverein seinen Zuschuß von jährlich rund 3000 Fr. tür Heizung, Beleuchtung, Reinigung und Gehaltsanteilen aus Geldmangel einstellen. Ersatz ist vom Kanton zugesagt aber noch nicht erfolgt. - Gesamtbestand rund 55 000 Bände, 60 Handschriften, ungerechnet die räumlich getrennten aber rechtlich zur Bibliothek gehörenden Seminarbibliotheken. Statistik des Jahres 1902 (ohne Seminare). Benutzungsfertiger Zugang: 7355 Bände und Broschüren sowie 27 Handschriften. Geschenke von Behörden, Austalten und Privaten 2277 Stück, darunter 27 Handschriften (Vorjahr 978). Die im Vorjahre in bessere Räume verlegten Lesezimmer besucht von 13,865 Personen; die darin aufgestellte Handbibliothek vermehrt um 128 Bände, die Zeitschriften um 53. Aus dem Lesezimmer übernacht oder auf einzelne Tage abgegeben

104 Stück; im Lesezimmer vorübergehend benützt: 1043 Bände (Vorjahr 707) und 6 (V. 7) Handschriften. Ausgeliehen 7678 Bände und Broschüren (Vorjahr 7365); außerdem 282 Bände und 6 Handschriften aus andern Bibliotheken vermittelt. Gesamtbenützung somit 9107 Bände und 6 Handschriften (V. 8072 und 8), ungerechnet alle Verlängerungen der Leihfrist, die sehr starke Benutzung der Handbibliothek des Lesezimmers und die dienstlich gebrauchten Bände. Ueber die sehr zahlreichen Bestellungen, welche als "nicht vorhanden" oder "ausgeliehen" vergebliche Arbeit verursachen, kann noch keine Statistik geführt werden.

Vom Fachkatalog der Schaffhauser Stadtbibliothek, dessen ersten Teil ich oben S. 299 besprach, ist in Kurzem der zweite Teil erschienen, das "Verzeichnis der Inkunabeln und Handschriften" (Schaffhausen, 1903, 157 S.). Sie sind von Prof. Dr. Heinrich Boos in Basel bearbeitet. Die Zahl der Inkunabeln dieser Bibliothek ist nicht groß; Boos führt 142 in ehronologischer Folge auf. Aber darunter sind äußerst wertvolle Drucke von Fust und Schöffer in Mainz, aus den alten Offizinen in Augsburg. Ulm, Reutlingen, Basel etc. und sehr schöne italienische Drucke. Zu den größten Seltenheiten gehört die erste Inkunabel , Bonifacius VIII. Liber sextus Decreseitenierten genort die erste Inkunabet Bonnachts viit. Hoer sextis Deeretalium. Mainz, J. Fust und P. Schöffer, 1465, fol. Pergament.' Sehr kostbar
ist auch die Ausgabe von "Ciceros. Officia et Paradoxa" von 1466 aus derselben Offizin. Leider fehlten dem Verfasser bei der Beschreibung der Inkunabeln die grundlegenden Werke von Panzer, Hain u. a. Er kennt Hain
nur aus Proctors Verzeichnis der Inkunabeln im Britischen Museum. Daher
hat er Dziatzkos Vorschläge über Inkunabelnkatalogisierung auch nur zum
Teil berjielsgischtigen können. Teil berücksichtigen können. - Die Handschriftensammlung in Schaffhausen hat denselben Charakter wie die Büchersammlung. Da die Stadtbibliothek von Anfang an auf Schenkungen angewiesen war, wurde nicht planmäßig angeschafft. Neben den wertvollsten Inkunabeln und einer kostbaren Sammlung von Flugschriften aus der Reformationszeit enthält sie viele wertlose Bücher und entbehrt wichtige Werke. Unter den Handschriften befinden sich die älteste Handschrift der Schweiz, die Vita s. Columbæ aus dem Anfang des S. Jahrhunderts, und kostbare Handschriften und Miniaturen, daneben aber begegnet wertloses Zeug, wie Abschriften von gedruckten Büchern. Diese Handschriftensammlung war bisher so gut wie unbekannt; denn es existierte nicht einmal ein vollständiges handschriftliches Verzeichnis. Im vorliegenden Kataloge sind die Handschriften in vier Abteilungen gesondert A. MSc. Generalia (105 No.), B. Helvetica (71), C. Scaphusiana (57) und D. der litterarische Nachlaß von Gelehrten (67) mit Ausschluß Joh. v. Müllers. Die Beschreibung der Handschriften hat Boos ganz knapp gehalten, aber so, dals ein Irrtum über den Inhalt ausgeschlossen ist. Beigegeben ist ein Handschriften-Register, und zwar 1. Autoren-Register, 2. Sach-Register, 3. Schreiber, 4. Handschriften mit Bildern, 5. Ex-Libris, 6. griechische Handschriften, 7. hebräische, 8. böhmische Handschrift, 9. Besitzer, Verschenker etc.

An den Katalog der Inkunabeln und Handschriften von Boos schließt sich das "Verzeichnis des handschriftlichen Nachlasses von Johannes von Müller" an, dessen Bearbeitung Prof. Dr. Karl Henking in Schaffhausen übernommen hat. Der Nachlaß des großen Geschichtsschreibers ist 1823 durch Vermächtnis des Neffen der beiden Müller, Joh. Jak. Meyer, Kandidat der Theologie, in den Besitz der Stadtbibliothek übergegangen. Ein Katalog der zahlreichen und zum Teil sehr wertvollen Mannskripte bestand bis heute noch nicht. Neben Excerpten, Notizen, Kollegienheften, Handschriften zu den Werken J. v. Müllers und persönlichen Erinnerungen bildet den reichhaltigsten und wichtigsten Teil des Nachlasses die ungemein ausgedehnte Korrespondenz des Gelehrten. Sie umfalst von den 261 Nummern dieses Kataloges nicht weniger als 190. Ihre Benutzung erleichtert das beigegebene alphabetische Verzeichnis der Briefschreiber mit Citationsnummern. Zu diesem Katalog findet sich eine sehr wertvolle Ergünzung in der Schaffhausener Ministerial-

bibliothek unter dem handschriftlichen Nachlaß von Joh. Georg Müller, den Pfarrer und Stadtbibliothekar Bächtold katalogisiert hat (siehe Supplement zum Katalog der Ministerialbibliothek [1886] S. 3—6).

Nach dem "Jahresbericht der Stadtbibliothek Zürich über das Jahr 1902" (Zürich: Schulthess & Co. 1903. 21 S.) betrug der Zuwachs an Verlagswerken 3335 Nummern, an Berichten 720, an Einzeldrucken 625, an Portraits und Ansichten 1887, an Katten und Plänen 165 und an Handschriften 41, in Summa 6773. Für Ankäufe wurden 10 599,36 Fr. ausgegeben. Auf neue Anschaffungen entfielen 40 ° 0, auf fortgesetzte Lieferungswerke 26 ° 0 und auf Zeitschriften 34 ° 0. Ausgeliehen wurden 13 \$26 Bände gegenüber 12710 im Vorjahre, in den Lesesaal verlangt 10 068 (1900/01: 10 993). Fr.

Eine Leihbibliothek für Blinde soll in Zürich errichtet werden. Sammlungen von Büchern in Blindenhochdruckschrift besitzen bis jetzt nur Wien, Leipzig, Genf und Paris. Erfinder der in ihrer Einfachheit geradezu genalen Blindenschrift ist der Franzose L. Braille; er verwendet ein System von sechs Punkten, durch deren Zusammenstellung unsere sämtlichen Schriftzeichen ersetzt werden können.

Auktion der Bibliotheca Phillippica. Ende April und Anfang Mai verauktionierte Sotheby einen weiteren Teil der obengenannten Bibliothek. Letztere war bekanntlich eine so umfangreiche, daß, obgleich bereits in unregelmäßigen Zwischenräumen elf Auktionen an 50 Tagen stattgefunden hatten, dennoch auf Jahre hinaus bezügliches Material vorhanden ist. Sir Thomas Phillipps, einer der bedeutendsten Büchersammler aller Zeiten, war 1792 in Manchester geboren und starb 1872 in Thirlestaine-house, Cheltenham, woselbst seine Bücherschätze untergebracht waren. Der Verstorbene gehörte zum Direktorium des British Museum, aber wider Erwarten fand sich in seiner letztwilligen Verfügung keinerlei Ueberweisung an das erwähnte Institut.

Die erste Auktion fand im August 1556 statt, und enthielt dieselbe namentlich diejenigen Werke, welche Sir Thomas Phillipps in seiner "Middle Hill Druckerei privatim hatte herstellen lassen. Im Januar 1889 gelangte der zweite Teil zur Versteigerung und zwar 1413 Nummern, unter denen besonders "Americana" und Werke heraldischen und genealogischen Inhalts hervorzuheben sind. Die Signatur der im Juli 1891 abgehaltenen dritten Auktion bildeten bisher unpublizierte Dokumente Heinrich IV. V, VI und VII von England, sowie Briefe von Dichtern, Autoren und Staatsmännern. So unter anderem von Sir Thomas Lucy, Shakespeare's, "Mr. Justice Shallow", von Defoe und von Sir Thomas Bodley. In der vierten Auktion (Dezember 1891) wurde der Verkaut von Autographen fortgesetzt. Die fünfte Versteigerung zeichnete sich aus durch das Angebot von amerikanischen Dokumenten und Briefen von Schauspielern, Autoren und Poeten. Ausnehmend interessant gestaltete sich der sechste öffentliche Verkauf, der historische, topographische und genealogische Dokumente, in Manuskripten aus der Zeit Elisabeths und Jacob I. zum Vorschein brachte. Den Glanzpunkt aber bildete das autographische Manuskript Walter Scotts "Life of Swift". (4600 Mark). Im Juni 1895 fand die 7. Versteigerung statt. Klassische, historische und ver-schiedene andere Handschriften aus der Zeit Eduards III. Heinrichs VIII, Eduards VI., Elisabeths und Karls II. bildeten die Hauptanziehungspunkte. Aensserst bemerkenswert war die S. Versteigerung, da dieselbe Handschriften aus der Zeit des 9. bis zum 15. Jahrhundert enthielt. Namentlich wertvoll für die Bereicherung der englischen Geschichte aber war die in der neunten Versteigerung angebotene Samulung von Manuskripten aus der Regierungszeit Karls II, Wilhelms III, der Königin Anna und eine Spezialkollektion von Briefen, die sich auf Elisabeth und Maria Stuart bezog. Außerdem war eine wichtige Serie

von Quartausgaben Shakespeares vorhanden. Die achte Versteigerung hatte 1896, die neunte 1897 und die zehnte 1898 stattgefunden. In der letzteren sind vornehmlich folgende Manuskripte hervorzuheben: 200 Handschriften aus dem 9. Jahrhundert; Briefe und Staatspapiere aus der Regierungszeit Cromwells, die sogenannte "Fairfax-Sammlung", Briefe von Fairfax, Monck, Lambert, Hacker u. a. Ferner Briefe von Dryden, Shelley und Sheridan. Die wichtigsten Objekte der 1899 abgehaltenen ellten Auktion bestanden wiederum in Handschriften seit dem 9. Jahrhundert und der Sammlung von Manuskripten aus dem Besitz des Kardinals Giuseppe Renato Imperiali, der

1737 starb.

Ende April und Anfang Mai versteigerte Sotheby in dem 11. öffent-lichen Verkauf nachstehende Werke aus dem Nachlass von Sir Thomas Phillipps: S. Anselmi Cantuariensis "Sermo ad Vincula S. Petri", Manuskript aus dem 11. Jahrhundert mit einigen schönen Initialen, herrührend aus dem Kloster St. Peter zu Erfurt, in Öriginaleinband, 900 Mark. Boccaccio "De casibus Virorum illustrium, libri novem", Handschrift aus dem 15. Jahrhundert. 350 Mark. Sowohl an dem ersten wie an dem zweiten Auktionstage kaufte die meisten Nummern Mr. Quarich. An letztgedachtem Tage kamen folgende Werke zum Angebot: "Das Schatzverzeichnis Karl VI von Frankreich", Folio, 94 Seiten, bisher nicht publiziert, aus dem Jahre 1384 stammend und von großem historischen Interesse, 600 Mark. "Constantini Africani Viaticum cum prologo", ein schönes Manuskript aus dem 12. Jahrhundert, von einem englischen Schreiber, 1600 Mark. Am dritten Tage erzielten die besten Preise folgende Nummern: "La Legende des Flamens Haynuyers Arthesiens et Bourguignons en la quelle sont contenuz plusieurs hystoires de France, Angleterre...", ein sehr schönes Manuskript aus dem 16. Jahrhundert, 318 Seiten, mit 55 großen Initialen auf Goldgrund, prachtvoll illuminiert, gewidmet Luise von Savoyen, der Mutter Franz I., 1 200 Mark. Der Originalkatalog der "Agates, Cristaux, Porcelaines, Bronzes, Pendules, Bureaus et autres curiosités, qui sont dans le cabinet de Monseigneur le Dauphin à Versailles, inventariez en 1689", 860 Mark. Die hierauf folgende Versteigerung war bemerkenswert durch eine Handschrift aus dem 11. Jahrhundert und ans der Zeit um 1250. Der Titel der ersteren lautet: "Miracula Sanctae Dei Genetricis Mariae", von einem anglo-süchsischen Schreiber mit farbigen Kapitelbuchstaben, 1000 Mark. Der letzteren: "Novum Testamentum, Epistolae Sanctae" Pauli cum expositione Haymonis", mit vielen illuminierten Titelbuchstaben, früher in der Bibliothek der Abtei von Pontigny in Frankreich, 710 Mark. Für den fünften und sechsten Versteigerungstag sind nachstehende

Für den fünften und sechsten Versteigerungstag sind nachstehende Handschriften als die begehrtesten zu bezeichnen: "Plutarchus", 16. Jahrhundert, geschrieben für Margarethe von Frankreich, 1020 Mark. "Plato", 16. Jahrhundert, im Auftrage von Anne de Montmorency hergestellt, 700 Mark. "Roman de la Rose", 15. Jahrhundert, 500 Mark. Der Erlös für die in den letzten sechs Tagen verauktionierten Objekte betrug 92 224 Mark. Im Ganzen wurden bisher in zwölf verschiedenen Auktionen, die 56 Tage währten, und die in den betreffenden Katalogen 14 853 Nummern umfaßten, 825 480 Mark

bezahlt.

London.

O. von Schleinitz.

Der Stadtrat von Manchester hat beschlossen, auf dem bisher von einem Krankenhause besetzten Baugrund ein Gebäude zu errichten, das eine öffentliche Bibliothek und eine Kunsthalle enthalten soll. Der Preis der Baustelle ist mit 8 Millionen, der des Gebäudes mit 2 Millionen Mark veranschlagt.

Zur Beleuchtung des bisher unbekannten Kapitels "Shakespeare und die Bibliotheken" haben die letzten Wochen viel überflüssiges Material beigesteuert. In Stratford am Avon soll in der Henleystraße in unmittelbarer Nähe von Shakespeares Geburtshaus eine öffentliche Bibliothek errichtet werden, deren Kosten zum größten Teil Andrew Carnegie bestritten hat. Nun hat

eine englische Schriftstellerin. Mary Corelli, deren enorme Fruchtbarkeit in umgekehrtem Verhältnis zn ihrer Bedeutung steht, die aber von der Kritiklosigkeit eines großen Leserkreises sich zu einem sehr beredten Organ der öffentlichen Meinung erhoben fühlt, gegen "diesen Vandalismus des pöbelhalten Reichtums" laute Einsprache erhoben. Sofort bildeten sich zwei Lager, die in der Presse und in öffentlichen Versammlungen mit ihrem Urteil über diese Angelegenheit nicht zurückhielten. Da aber schlechterdings nicht einzusehen ist, wie das Gedächtnis Shakespeares durch die Errichtung einer Volksbibliothek geschmälert werden kann, wird die Bibliothek natürlich errichtet werden. Leider aber hat sich nun Mr. Carnegie zu einer Rechtfertigung seiner vollkommen einwandfreien Stellung in dieser Frage veranlaßt geschen. Ans dieser Verteidigungsschrift sei folgender Satz hervorgehoben: "Mir ist der Geburtsort Shakespeares heiliger als jeder andere Ort der Welt, heiliger selbst als das heilige Grab." Man sieht, in diesem Widerstreit zweier Meinungen ging ein Dritter geschlagen hervor: der gute Geschmack.

Die Lebens- und Invaliditätsversicherungs-Gesellschaft "Utrecht", die 1882 in Utrecht gegründet wurde, hat die fünfte Ausgabe ihres Kataloges veröffentlicht: Catalogue de la Bibliothèque de l'"Utrecht" (Utrecht, J. L. Beijers 1903, 378 8.). Er enthält in sachlicher Einteilung nach allgemeinen Werken die Litteratur über Lebensversicherungen, einschlägige mathematische Werke, Versicherungsgesellschaften, die verschiedenen Arten von Versicherung, Medizinisches, Statistik, Sterblichkeit und Nationalökonomie und über Buchführung. Die Anordnung der einzelnen Titel innerhalb dieser Hauptkapitel ist alphabetisch. Die Zahl der aufgeführten Werke beträgt 4329 Nummern, zu denen ein Nachtrag kommt 8, 325–343. Ein alphabetisches Register der Verfassernamen und sachlichen Stichworte erleichtert die Benutzung. Beigegeben ist eine schöne Photogravure des Lesesaals dieser reichhaltigen Fachbibliothek.

Veber die Stadtbibliothek und die Volksbibliotheken von Güteborg hat L. Wahlin den Bericht über das Verwaltungsjahr 1902 erstattet. (Göteborgs offentliga Boksamlingar. Årsberättelser für 1902. Göteborg 1903.)

Von Jahresberichten amerikanischer Bibliotheken für 1902 liegen vor die Berichte der Public Library und Newberry Library in Chicago und der Kongrefsbibliothek in Washington. Mit letzterem Report ist die "Bibliography of Cooperative Cataloguing" (1850—1902) von Torstein Jahr und Adam Julius Strohm verbunden.

Vom "Monthly Bulletin of books added to the Public Library of the city of Boston" vol. VIII sind uns die Nummern 4 und 5 zugegangen (April u. Mai 1903).

### Vermischte Notizen.

Es giebt Schriften, die man nicht excerpieren kann, und wenn das auch einem geschiekten und glücklich zusammenfassenden Reporter möglich wäre, nicht excerpieren sollte. Es sind natürlich das nur Schriften, die durch Inhalt und Form gleichmüßig bedeutend sind, und denen man durch ein Excerpt ihre originale Fassung nicht abstreifen darf. Ich stehe nicht an, zu diesen Schriften die Denkschrift zu rechnen, welche der geistvolle, gedankenund kenntnisreiche Nationalökonom der Universität der deutschen Buchhändler-Hauptstadt, Professor und Rektor design. Dr. K. Bücher "im Auftrage des Akademischen Schutzvereins" unter dem Titel "Der deutsche Buch-

handel und die Wissenschaft" im Verlage von B. G. Teubner in Leipzig hat erscheinen lassen.

Die Denkschrift Büchers ist eine Kampsschrift im besten Sinne des Wortes. Dessen ist sich ihr Autor auch vollkommen bewußt. Aber er "zittert" nicht vor den Gegnern, die ihm erstehen werden. Weil er nicht in Verlegenheit gebracht werden und auch sich und der von ihm vertretenen Sache nicht schaden will, hat er von vornherein sich nach einer starken Deckung umgesehen und das Feld, auf dem er operiert, genau studiert. Aber nicht nur, daß er sich vorzüglich gerüstet hat, er giebt sich auch in der Führung der Waffen keine Blöße. Er eröffnet seinen Feldzug gegen die Vergewaltigungen des deutschen Buchhandels, bezw. der deutschen Wissenschaft, durch den zu einem geschlossenen, mit allen Mitteln arbeitenden Interessenring des Börsenvereins der deutschen Buchhändler nicht von einem einseitigen, kleinlichen Gesichtspunkte aus, sondern sieht in ihm nur einen Bruchteil des leidigen Kampfes, der durch ganz Deutschland zwischen Produzenten und Konsumenten tobt. "Auf den Tribünen der Parlamente, in den Denkschriften der Staatsmänner, in Broschüren und Zeitungen spielt der Konsument nicht mehr mit: da giebt es nur noch Produzenten, und zwar durchweg notleidende." S. 139. Und diesen Kampf zwischen der großen unorganisierten Masse der Konsumenten auf dem Gebiete der deutschen Litteratur, namentlich der wissenschaftlichen Litteratur, mit der wohl organisierten Minderheit der buchhändlerischen Produzenten, - wenn von einem derartigen Kampfe gesprochen werden kann, da sich die Konsumenten bis vor kurzem alles haben gefallen lassen - schildert Bücher mit vollkommener Herrschaft über sicheres Material und zeigt die notwendigen Folgen desselben, die er nicht nur für die Entwicklung unserer geistigen Kultur, sondern für den auf ganz falsche Bahnen geratenen Buchhandel selbst haben muß. Und das geschieht mit einer seiner Sache selbstgewissen Ruhe und Sicherheit, die eben der stärkste Beweis für die Güte derselben ist. Man weiß ja zur Genüge, wie es Bücher nicht an der Fähigkeit fehlt, in scharf pointierten Sätzen seinen wissenschaftlichen Gegnern zu begegnen und sie gelegentlich mit Spott zu übergießen. Davon kaum eine Spur in dieser Denkschrift, die er freilich auch im Namen eines Vereins herausgegeben hat. Und wie nahe hätte es doch gelegen, Maßregeln des Buchhändlerbörsenrings, wie z. B. die Sekretierung des in Tausenden von Exemplaren abgezogenen Börsenblattes mit Hohn und Spott zu überschütten, oder die Thatsache, dass man z.B. in Paris deutsche Novitäten des Buchhandels bis zu 40% billiger haben kann als in ihrer Heimat, dass amerikanische Bibliotheken mindestens 200 n Rabatt von dem sogenannten Ladenpreise verlangen und erhalten, zur grellen Beleuchtung des Wortes, das alles zum Schutze der nationalen Arbeit geschehe, zu verwenden. Nichts von alledem ist in der Denkschrift geschehen. Bücher enthält sich auch in ihr aller persönlichen Angriffe auf die Haupturheber der Ringbildung. Ich bedauere das nicht, obwohl auch hier jeder Arbeiter seines Lohnes wert ist. Nur leid thut mir, dass er dadurch auch verhindert ist, den Münnern gerecht zu werden, die sich mit besserer Einsicht der Masse der kleinen Sortimenter entgegenstellten, aber der kurzsichtigen Begehrlichkeit und der rasch vorübergehenden Plusmacherei erlagen. Denn das ist doch ausgeschlossen, dass unter den zahlreichen Vertretern des deutschen Buchhandels sich auch heutigen Tages nicht noch Männer finden sollten, die ähnlich wie einst die Cotta, Perthes, Reimer u. s. w. den Buchhandel von einer höheren Warte aus beobachteten und nach größeren Gesichtspunkten zu beeinflussen suchten, als die Mehrzahl der Sortimenter, deren Ueberzahl, mangelhafte Ausbildung und bequeme Lässigkeit die Hauptschuld an den jetzigen unerquicklichen Zuständen tragen.

Das mag genügen, um unsere Leser auf die Denkschrift Büchers hinzuweisen. Ich bedaure nur, dass das nicht mehr im vorigen Hefte geschehen konnte. Ein Augenblicksinteresse hat sie aber auch nicht, und sie wird wohl auch ihre Wirkung nicht verfehlen und ein Markstein in der Geschichte des deutschen Buchhandels bleiben. Doch sollte man sich in Bezug auf ihre

praktische Wirksamkeit keinen allzu großen Illusionen hingeben. Mag Biicher auch klar erwiesen haben, daß die Organisation des heutigen deutschen Buchhandels in ihrer centralistischen, einseitigen Ringbildung noch so rückständig, den dauernden Interessen der Wissenschaft und Litteratur, nicht minder aber auch denen des Buchhandels als Gewerbe schädlich ist, darum nimmt dieser noch lange keine andere Gestalt an. Wer das glaubt, kennt die Gewalt des einmal Bestehenden nicht und hat auch keine Ahnung davon, wie unendlich eine einheitlich geführte und stark interessierte Minorität einer auch noch so großen Masse schwächer interessierter Individuen überlegen ist. Glücklicherweise giebt es aber in diesem Streite eine Art Kerntruppe in der Masse. Das sind die Vorstände der Bibliotheken. Von ihrem Eingreifen in diesen Kampf, von ihrer Einigkeit und in letzter Instanz von einem praktischen, geschäftsgewandten und energischen Führer wird es abhängen, ob der "Akademische Schutzverein" uns aus dieser organisierten Desorganisation des deutschen Buchhandels heraushelfen wird.

Seit William Blades nützlichem Buch "The Enemies of Books" (London 1880, 2, Aufl. 1886, 3, illustrierte Aufl. 1896; französ, Ausgabe Paris 1883) hat die Wissenschaft kaum einen nennenswerten Versuch gewagt, die Frage nach den bücherschädlichen Insekten und deren Bekämpfung zu lösen. Auch Blades' Buch hatte sich nicht viel über ein dilettantisches Niveau erhoben, da in ihm nur ein besorgter Bücherliebhaber zum Wort kommt, eine wirksame Lösung dieser täglich mehr brennenden Frage aber notwendig naturwissenschaftliche Kenntnisse voraussetzt. Nun hat bekanntlich der internationale Bibliothekar-Kongrefs (Paris 1900) es unternommen, die Lösung dieser Frage durch ein Preisausschreiben zu beschleunigen. Das Thema lautete: "De Phygiène des livres. Par quels moyens peut-on le mieux les préserver des divers agents de destruction?" Neben dem offiziellen Preise des Kongresses setzte auch Marie Pellechet einen Nebenpreis in derselben Sache aus. Dieser Nebempreis wurde von C. Houlbert gewonnen, der den der Jury vorgelegten Entwurf soeben in Buchform veröffentlicht hat: "Les Insectes Ennemis des Livres: les mieux Moyens de les détruire (Paris, Picard). Houlbert erwähnt in seiner Schrift nicht weniger als 67 verschiedene Insektenarten, die vornehmlich in den alten Beständen der Bibliotheken wahre Verheerungen aurichten. Den praktischen Wert von Houlberts Buch wird weniger der Bibliothekar, als der Entomologe, und in Bezug auf die Bekämpfung der Insekten, der Chemiker ermessen können. Jedenfalls wurde nicht Houlberts Schrift, sondern der Entwurf eines österreichischen Forschers von einer französischen aus Bibliothekaren und Naturhistorikern zusammengesetzten Jury mit dem Preise des Kongresses ausgezeichnet. Der eingereichte Entwurf rührte von dem Direktor der k. k. landwirtschaftlich-chemischen Versuchsstation in Görz, Johann Bolle, her. Auch Bolle hat sein Projekt mittlerweile zu einem Buche erweitert, das in der Handschrift vor der Vollendung steht. Er hat die letzten Jahre fast ausschliefslich zum Studium des Themas der bücherschädlichen Insekten benutzt und in zahlreichen österreichischen und italienischen — vornehmlich venezianischen und römischen — Bibliotheken eine erstaunliche Fülle von Material gesammelt. Während seines Wiener Aufenthaltes im Juli dieses Jahres hatten einige Bibliothekare Gelegenheit, den illustrativen Teil seiner Arbeit kennen zu lernen, wobei sie sich überzeugen konnten, daß Bolles photographische Aufahmen — die für die verschiedenen Insektenspecies charakteristischen Holz-, Leder- und Pappebeschädigungen der Einbände, die Verheerungen im Papier etc. - sowie seine mikroskopisch vergrößerten Wiedergaben der zahlreichen Insektengattungen einen unschätzbaren Wert seines Buches darstellen. Ebenso einleuchtend und praktisch erprobt ist Bolles auf die Verwendung von Schwefelkohlenstoff gegründeter Desinfizierapparat, der den weiteren Verwüstungen der Bücherkäfer wirksam steuern soll. Soweit in diesen Dingen das Verständnis des Bibliothekars ausreicht, scheint die Lösung dieser wichtigen Frage durch Bolles Arbeit einen erfreulichen Schritt nach vorwärts kommen zu wollen.

Zur Bibliographie des Griechischen Neuen Testaments. In seiner Bibliotheca Novi Testamenti (Brunsvigae 1872) sagt Ed. Reufs von dem neutestamentlichen Teil der unter den Auspizien des h. russischen Synod 1521 von der Moskauer Bibelgesellschaft in Moskau gedruckten griechischen Bibel (S. 113): Textus ex ed. Cpolitana a. 1510 descriptus dicitur, verweist aber in betreff der letzteren auf sein Kapitel von den editiones dubiae, wo er sie (S. 273) an letzter Stelle behandelt. Er habe die Existenz dieser Ausgabe aus der Bemerkung auf dem Moskauer Titel gefolgert: ή δε καινή εξε τής κατ επικύρωσαν τοῦ τής κωνσταντινουπολέως πατριαίζουν κυρίλλου εκδόσεως αωι γενομένης. Da aber all seine Gewührsmänner, auch die aus Chalcis, Athen, Jerusalem von einer solchen Konstantinopolitaner Ausgabe von 1810 nichts wüßten, vermute er, titulum illum Mosquensem lectori fucum facere voluisse. Vielleicht beziehe sich die Bemerkung auf eine Londoner griechisch-neugriechische Ausgabe von 1810, mit deren Text der Moskauer übereinstimme. Diese Vermutung läßt sich mit leichter Mühe zur Gewißheit erheben. Von den im Anhang der russischen Ausgabe berichtigten Druckfehlern finden sich einige der bezeichnendsten auch in dem Londoner Druck, z. B. θέτος statt θετος Joh. 6, 50, 58, τέγωσω statt τίχωσω Hebr. 11, 35. Von nicht berichtigten Druckfehlern ist beiden Ausgaben gemeinsam 1. Kor. 5, 22 Τί τούτφ statt Έν τούτφ. In der Reufsschen Liste S. 297 ist also die mit Fragezeichen aufgeführte Constantinopolitana von 1810 zu streichen. Uebrigens ist zur Rechtfertigung der russischen Herausgeber zu sagen, daß sie nicht von einer Konstantinopolitaner Ausgabe von 1810 reden, sondern nur von einer Ausgabe des genannten Jahrs, die Cyrill, der Patriarch von Konstantinopel approbiert habe. In Anbetracht der Aufregung, welche die Versuche das N. T. ins Neugriechische zu übersetzen in den letzten Jahren erregten, ist es in diesem Augenblick doppelt interessant, daran zu erinnern, dass früher eine griechisch-neugriechische Ausgabe kirchlicherseits nicht beanstandet wurde. Näheres über das Zustandekommen der Moskauer Bibel von 1521 findet man in Lagardes SeptuagintaStudien, Erster Teil (Abhandlungen der K. Ges. der Wiss. zu Göttingen 37). Aus E. Henderson, Biblical researches and travels in Russia (London 1826, 54) führt er an:

We found them [1821] printing ... an edition of the Septuagint and the New Testament; partly at the expense of a rich Greek of the name of Zozima, and partly at that of the Bible Society ... The text adopted for the Old Testament is that of Breitinger, and for the New, the Textus Receptus, as printed in the common editions, which latter circumstance is the more remarkable, as the text they exhibit differs so widely from the readings of the Slavonic version. The edition is in quarto, and consists of 5000 copies, which are principaly intended for distribution among the Clergy in Greece, where the most deplorable want of copies of the Greek Bible is found to exist. The correction of the Press has been committed to the Archdeacon of the Uspenskoi Cathedral, Jacob Dimetrievitch, one of the

first Hebrew and Greek scholars in the Russian Church.

Gar so groß kann seine Gelehrsamkeit nicht gewesen sein, sonst hätte er Fehler wie die oben genannten nicht passieren lassen; und daß hinsichtlich des Textes beider Testamente keine schlimmere Wahl getroffen werden konnte, wird jetzt einstimmige Ansicht aller Sachverständigen sein.

Maulbronn. Eb. Nestle.

Die Editio Princeps der ersten Matthäus-Homilie des Chrysostomus. Hanc homiliam primus Graece evulgavit Robertus Stephanus, in fronte tertiae suae Editionis Novi Testamenti, Lutetiae anno MDL excusae. So sagt Fred. Field in seiner Ausgabe der Matthäus-Homilien des Chrysostomus (Bd. III, Cambr. 1839, S. 3). Dieselbe Angabe ist wiederholt in Scriveners Beschreibung dieser dritten Stephanus-Ausgabe des N. T.: "Chrysostom's Hom. I in S. Matthaeum (then first published)." Plain Introduction; fourth edition by Edw. Miller. Vol. II, 1898, S. 191 f. Aber schon im Jahrgang 1886 des Journals of the Society of Biblical Litterature and Exegesis beschrieb I. II. Hall unter dem Titel Some Remarkable Greek New Testaments an erster Stelle das von de Sabio 1538 in Venedig gedruckte 'one of the rarest known', das selbst Ed. Reufs nicht vollständig gesehen hat und sagt von ihm (S. 41): The contents are as follows: Τοῦ ἐν ἀγίοις κατρὸς ἡμῶντισκόνον αργετισκόνον κονσταντινονπόλεως τοῦ χονσοστόμον ἐνόμνημα τὸς τὸν ἀγιον Ματθαῖον τον εναγγελιστήν, occupying 29 pages; followed by the live of St. Matthew the evangelist according to Sophronius etc. Bei Stephanus ist τον χονσ. hinter ισωννον gestellt und am Schlusse heist es ἐνομνημα περί τον εναγγελιον; sonst könnte man fragen, ob Stephanus seinen Text aus de Sabio habe. Beide zu vergleichen bin ich nicht in der Lage.

Maulbronn.

Eb. Nestle.

Nachträglicher Aufdruck? Unlängst erwarb ich ein Exemplar der vierten von Beza veröffentlichten Ausgabe des Griechischen Neuen Testaments vom Jahr 1598. Auf dem (unterklebten) Titelblatt steht unter dem Druckerzeichen

#### GENEV.E SVMPTIBVS HAERED.EVST.VIGNON. M.D.XCVIII.

Mir wire dabei gar nichts aufgefallen, wenn ich nicht zufüllig das Exemplar der K. Landesbibliothek von Stattgart zur Vergleichung bei mir gehabt hätte, dessen Titelblatt, was die Verteilung von Rot- und Schwarzdruck betrifft, mit dem meinigen genau übereinstimmt. Aber die Ortsangabe GENEV.E' enthält es nicht, daher auf dem Rückenschild handschriftlich ausdrücklich s. l. bemerkt ist. Auch der Katalog des Britischen Museums setzt [Geneva] in Klammer. Nun entsteht die Frage: ist der Aufdruck des Verlagsortes alt? giebt es Exemplare mit und solche ohne Ortsnamen? oder ist derselbe Hinzufügung eines späteren Besitzers und Liebhabers? Mein Exemplar scheint um den Anfang des vorigen Jahrhunderts in England frisch gebunden worden zu sein und enthält die Vorrede an den Leser und die Widmung an die Königin in verkehrter Ordnung, ist aber sonst vollständig und gut erhalten, und giebt über einen früheren Besitzer, der das veranlaßt haben könnte, keinen Aufschluß.

Bei alten Inkunabeln sind ja Fälle von nachträglichem (betrügerischem) Aufdruck nicht unerhört, aber daß ein Bücherliebhaber bei diesem Buch sich einen Aufdruck sollte erlaubt haben, dafür kann ich mir kaum einen Grund denken.

Maulbronn. Eb. Nestle.

Theoophilus Lessings Druck: "De religionum tolerantia" kein I nicum! "K. R. L.", d. i. der noch lebende Geheime Justizrat Karl Robert Lessing in Berlin, hat 1881 in der "Vossischen Zeitung" (Sonntagsbeilage Nr. 43) u. a. die Verdeutschung der "Disputatio politica de religionum tolerantia" Therophilus Lessings, des Großvaters Gottholds, von dem Vorbesitzer des jetzt ihm gehörigen Originaldrucks, Meusel († 1889 zu Rochlitz), mitgeteilt. Vorher galt die Schrift für verschollenes Manuskript. Gegenwärtig liegt mir ein zweites Exemplar derselben von der philosophischen Fakultät zu Leipzig (Vol. XI. "Disputationum ... 1667—1671) vor. Außer dem Titelblatte umfalst die Arbeit zehn Quartseiten und ist am Ende enger gesetzt.

Der Verfasser stammte aus Schkenditz an der Elster und starb, als sein größter Enkel im siebenten Lebensjahre stand, als Bürgermeister zu

I) Man vgl. Erich Schmidts "Lessing", 2. Aufl. I. (1899), 7 und 693.

Kamenz. "In auditorio majoris principum collegii [Lipsiae] ad diem 24. Martii MCCLXIX" trat der "LL. studiosus") damit als "autor et respondens" auf. Gedruckt ist die Denkwürdigkeit "Lipsiae, literis Joannis-Erici Halnii".

Blasewitz. Theodor Distel.

Alte Drucke aus jetzt bayerischen Druckorten. Bei den nunmehr in London begonnenen Bücherauktionen wurden für alte Drucke so hervorragende Preise gezahlt, daß die jetzige Vorsaison bereits die Prophezeiung, daß die Bibliophilie dieses Jahr noch höhere Preise wie im Vorjahr zahlen und erhalten wird, zur Wahrheit macht. Bei Sotheby in London wurden kürzlich für Drucke aus jetzt bayerischen Städten und nächster Umgebung (Ulm) folgende Preise gezahlt: 1. Bonaventure, Legend des heiligen Francisci, Nürnberg 1512, 400 M. 2. Calendarium Antiquum, Augsburg 1451, 800 M. 3. Antoninus Florens, Summa Theologia, Speyer 1477, 600 M. 4. Jo. de Aurbach, Summa Confessionis, Augsburg G. Zainer 1469, 800 M. 5. Bibel in deutsch, ebendaselbst 1473 — 75, 1050 M. 6. Boccaccio De Claris mulieribus, Ulm 1482, 1500 M. 7. Conrad Celtis Libri amorum, Nürnberg 1502, 1200 M. 8. Opera Hrosvitae, Nürnberg 1502, 1200 M. 9. Nürnberger Chronik 1492, 900 M. 10. Otto von Passau, die Vier und zwantzig Alten, Passau 1483, 650 M. 11. Psalterium S. Brunonis, Eichstätt 1478, 700 M. 12. Das Buch der Schatzbehalter, Nürnberg 1491, 1400 M. Daß die Straßburger, Mainzer, Lübecker, Venetianer, Veroneser Frühdrucke ähnliche Preise erzielten, ist natürlich. Eine Imitatio Christi, niederdeutsch, Lübeck 1489, brachte 2100 M. B. z. A. Z.

Deutsche gedruckte Arzneibücher vor 1500 stellt Karl Sudhoff zusammen auf S. 132 133 der Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte. 74. Versammlung zu Karlsbad 1902, II. Teil, 2. Hälfte.

Ein alter Bericht über Tonkin. Auf dem vorjährigen Kongres in Hanoi wurde der Bericht des Jesuitenpaters Giuliano Baldinotti über seine Reise nach Tonkin vorgelegt, die derselbe 1626 nach dem erst kurz vorher bekannt gewordenen Reiche unternommen hatte. Er war der erste Missionär, der Tonkin besuchte. Seine an Muzio Vitelleschi, den General der Jesuiten, gerichtete Relation hat man bisher für ungedruckt gehalten: sie begegnet nicht in der Bibliografia und nicht in der Bibliotheca pistoiese, ebensowenig wie bei Gubernatis. Endlich hat man aber doch ein als Anhang zu den "Lettere dell' Ethiopia dell' anno 1626, fino al Matzo 1627, e della Cina dell' anno 1625, fino al Febraio dell 1626' gedrucktes Exemplar des Berichtes "del Viaggio di Tunquim nuovamente scoperto" zufällig in der Bibliotheca nazionale von Florenz gefunden und einen Abdruck davon dem ersten in Tonkin abgehaltenen wissenschaftlichen Kongress überreicht. Auch das Bulletin de l'Ecole Française d'extrême-Orient, das eben von Hanoi herübergekommen ist, druckt Baldinottis Bericht wegen seiner ausserordentlichen Seltenheit ab. Den Originalbericht Baldinottis besitzt übrigens auch die Münehner Hofbibliothek. In zwei gut gedruckten Bändchen sind Jesuitenrelationen vom Preposito Generale della Compagnia di Gesu vorhanden: Lettere annue d'Etiopia, Malabar, Brasil e Goa dall' anno 1620 fin al 1624 (Roma 1627) und Lettere annue di Ethiopia dell 1624, 1625, 1626.

Shakespeare Neudruck. Vor einiger Zeit wurde von der Clarendon Press ein Facsimiledruck der ersten Folio-Ausgabe der Shakespeareschen Werke herausgegeben. Jetzt will dieselbe Druckerei auch den übrigen Teil der Shakespeareschen Werke, der 1609 in Quart erschien, in gleicher Nach-

<sup>1)</sup> Zur Magisterwürde daselbst vgl. man "Grenzboten" 62 (1903), 405 f.

bildung erscheinen lassen. Es sind die Gedichte Venus and Adonis, Luerece, The Passionate Pilgrim und das Schauspiel Pericles. Den Druck leitet Sidney Lee. B. z. A. Z.

Der außerordentliche Erfolg der Facsimilereproduktion der First Folio-Ausgabe von Shakespeares Dramen hat das gleiche Experiment mit der ersten Folio-Ausgabe Chaucers von 1532 angeregt. Es giebt wie bei Shakespeare anch von Chaucers Dichtungen 4 Folio-Editionen; doch ist nur Thynnes Ausgabe von 1532, die nunmehr facsimiliert wird, von wirklichem Wert. Die drei andern sind aus ihr abgeleitet. Es ist die allererste Reproduktion einer Chaucer First Folio, die jetzt von dem photographischen Departement der Oxford University Press ausgeführt wird.

B. z. A. Z.

Die "Britische und ausländische Bibel-Gesellschaft" wird demnächst den Katalog ihrer großartigen Bibeldrucke herausgeben. Die Verfasser sind J. H. Darlow und H. F. Moule. Der erste Band wird die englischen, der zweite die fremdsprachigen Ausgaben umfassen.

Als Beiheft zum 'Arbeiterfreund', dem Organ des Central-Vereins für das Wohl der arbeitenden Klassen, hat Peter Schmidt, Bibliothekar des Statistischen Bureaus des Kgl. Sächsischen Ministeriums des Innern, eine 'Bibliographie der Arbeiterfrage' nach Materien geordnet erscheinen lassen für das Jahr 1901 (Berlin, L. Simion 1902, 40 S.) und für 1902 (1903, 65 S.).

Eine vollständige Bibliographie der Schlosbaufrage enthält das <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Doppelheft des 4. Bandes der Mitteilungen zur Geschichte des Heidelberger Schlosses, herausgegeben vom Schlossverein (238 S.). Der Verfasser ist der Assistent am Kunsthistorischen Institut der Universität W. Valentiner.

B. z. A. Z.

Den zahlreichen, früher besprochenen Musik-Bibliographien Ernst Challiers hat der unermüdliche Bearbeiter nun einen "Großen Chor-Katalog, ein alphabetisch geordnetes Verzeichnis sämtlicher gemischter Chöre mit und ohne Begleitung" (Gießen, E. Challier's Selbstverlag, 1903, 4°, 343 S., Preis 18 M.) folgen lassen. Der Katalog umfaßt alle Ausgaben solcher Chöre, gleichviel ob dieselben einzeln erschienen sind, oder sich nur in großen Sammlungen befinden. Dadurch ist der Katalog zugleich ein großes Repertorium sämtlicher Liedersammlungen geworden, welches ermöglicht, eine große Zahl älterer Chöre, die kein anderes Verzeichnis mehr enthält, zu ermitteln.

Der Bibliothekar an der Universitäts-Bibliothek in Paris, Albert Maire, hat ein "Répertoire alphabétique des thèses de doctorat ès lettres des universités françaises [\$10—1900' veröffentlicht. (Paris, A. Picard et fils. 1903. \$0. VI., 226 S.) Die jährlich erscheinende Bibliographie von A. Mourier und P. Deltour "Catalogue et analyse des thèses françaises et latines und der seit 1854 vom Ministerium des öffentlichen Unterrichts herausgegebene "Catalogue des thèses et écrits académiques" führen die französischen Thesen in chronologischer Folge Jahr für Jahr und innerhalb eines Jahres nach dem Datum ihrer Verteidigung auf. Die vorliegende Bibliographie bringt in einem einzigen Alphabet der Verfassernamen 2182 Thesen, die in dem Zeitraum von 1810—1900 erschienen sind. Dem chronologischen Prinzip wird hier ein Register der Verfassernamen gerecht, das die Thesen der verschiedenen Universitäten — voran geht Paris, die übrigen folgen alphabetisch — nach Jahrgängen aufführt und zwar innerhalb eines Jahres wieder in alphabetischer Folge der Autoren. Den Schluß bildet ein ausführliches Sachregister, in dem Verfasser, geographische Namen und Materien durch verschiedene Typen geschieden sind.

Von Norsk Bogfortegnelse sind die Jahrgänge 1598 und 1901 erschienen (Christiania 1902 u. 1903), während 1599 und 1900 später erscheinen sollen.

Wir werden um Aufnahme folgender Ankündigung gebeten.

Die Gesellschaft für Romanische Litteratur, eine internationale Vereinigung von Bücherfreunden zur Herausgabe von noch unedierten oder sehr selten gewordenen Werken aus dem Gebiet der romanischen (französischen, provenzalischen, italienischen, spanischen, portugiesischen u. s. w.) Litteraturen, deren Sitz in Dresden ist, giebt soeben ihre ersten Jahrespublikationen heraus, nämlich 1. Hervis von Metz. Vorgedicht der Lothringer Geste. Nach allen Handschriften zum erstenmal vollständig herausgegeben von E. Stengel. Band I: Text und Varianten. 2. La Leyenda del Abad Don Juan de Monte-mayor, publicada por Ramón Menéndez Pidal. Die Bände der Gesellschaft sind für Freunde der Litteratur und Bibliophilen sehr interessant und im Buchhandel nur mit 500 o Aufschlag zu beziehen. Jeder Band enthält den Namen und die Nummer des Mitgliedes mit der Buchdruckerpresse eingedruckt, die Bände sind also für Bibliophilen besonders wertvoll. Anmeldungen zum Beitritt sind zu richten an Professor Dr. Karl Vollmöller, Dresden-A., Wienerstraße 9.

Für das große ägyptische Wörterbuch der Berliner Akademie das ebenso wie der lateinische Thesaurus in einer Zettelsammlung seine Grundlage erhielt, sind jetzt nicht weniger als 280000 Zettel ausgeschrieben und eingeordnet worden. Damit ist weitaus der größte Teil des ägyptischen Sprachschatzes verarbeitet, doch ist man noch nicht so weit, um an die Anfertigung des Textes zu gehen. Die Arbeiten werden zur Zeit von Professor Erman in Berlin geleitet.

Die Schrift des Aristoteles vom Staate der Athener, bei weitem der schönste Papyrusfund, der je in Aegypten gemacht worden ist, wird nun von F. G. Kenyon in London (der Papyrus ist Eigentum des Britischen Museums) als Anhang zur Berliner Ausgabe der Aristoteles-Kommentare neu herausgegeben werden.

Im Nederlandsch Archievenblad Nr. 3 (1902 03) wendet sich Dr. M. Schoengen gegen den Vortrag, den Dr. Sello auf dem dritten deutschen Archivtag in Düsseldorf über die Brauchbarkeit von Zapon hielt, und in dem er erklärte: "Zapon ist nicht das Universalmittel für alle Archivschäden. Es ist eine überaus schätzbare Waffe im Kampfe für die Erhaltung der Schriftdenkmäler; aber dieser Kampf fordert eine noch vollkommenere Rüstung.

# Neue Erscheinungen auf dem Gebiete des Bibliothekswesens.\*)

Mitgeteilt von O. Koller in Leipzig.

Arskatalog för svenska bokhandeln 1902. Stockholm, Svenska Borförlägga-

reföreningen. 100 S. 8°. Kr. -. 75. Aufrecht, Theod. Catalogus catalogorum. An alphabetical register of sanskrit works and authors. Part III. Leipzig, Otto Harrassowitz. IV. 161 S. gr. 4°. M. 10.-.

<sup>\*)</sup> Die mit \* bezeichneten Bücher sind der Redaktion zugesandt.

\*Brown, James Duff. Manual of library economy. London, Scott, Greenwood & Co. XII. 476 p. 8°. cloth. Sh. 8.6.

Casanova, Eug. Le nouveau règlement général des archives d'état italiennes. Besançon, impr. Ve Jacquin. 6 p. 80.

Extrait du Bibliographe moderne.

Catalogo alfabetico dei periodici della r. biblioteca universitaria di Pavia.

Pavia, tip. succ. Bizzoni. 382 p. 4°. Catalogo generale della biblioteca del Circolo filologico milanese, 1872

al 1902. Milano, tip. P. Confalonieri. LVII. 610 p. 8º. Catalogo ilustrado de la libreria de P. Vindel. Tomo III: Obras españolas de los siglos XII à XVIII. Madrid, Impr. de José Rueda. 577 p. c. 5 cromolitogr., 4 fototipias y 112 reproducciones en facsimile 8º. Pes. 14.50.

Catalogue complet des thèses de doctorat de la faculté de médecine de Bordeaux, depuis sa fondation (1878) jusqu'en juillet 1902, par ordre alphabétique des sujets traités, suivi d'une table alphabétique des noms d'auteurs et de la liste complète des thèses de pharmacie. Thèses pour le diplôme supérieur de pharmacien de première classe et thèses pour le doctorat de l'Université de Bordeaux, section "pharmacie". Bordeaux, Robin. à 2 col. 48 p. 8°. Fr. 2.—. Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale.

Auteurs. Tome 13: Bie-Blanzy. Paris, Imprim. nationale. à 2 col. 627 p. 8°.

Challier's, Ernst, Grosser Chor-Katalog. Ein alphabetisch geordnetes Verzeichniss sämmtlicher gemischter Chöre mit und ohne Begleitung. Giessen, Ernst Challier. 343 S. hoch 4°. M. 13.50.

\*Chicago: The John Crerar Library. Supplement to the list of serials in Public Libraries of Chicago and Evanston, corrected to April, 1903. Chicago,

Board of directors. IX. 101 p. 4°.

De lalain, P. Essai de bibliographie de l'histoire de l'imprimerie typographique et de la librairie en France. Paris, Picard & fils. 5°. Fr. 2.50.

Eitner, Rob. Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Band S. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 482 S. gr. 8°.

d Essling, Prince. Premier livre xylographique italien imprimé à Venise vers 1450. Paris, Gazette des beaux-arts. 4°. Fr. 10.—.

Fumi, Luigi. Il r. archivio di stato di Lucca nel 1903: relazione del direttore. Lucca, E. Guidotti e figlio. L. 1.50.

Gauthier, Jules. Notice de deux manuscrits franc-comtois des XVIII° et XVIII° siècles, récemment entrés dans nos dépôts publics. Besançon, impre Dedivers. impr. Dodivers. 8 p. 8°.

Extrait des Mémoires de le Société d'émulation du Doubs.

Geete, Rob. Fornsvensk bibliografi. Förteckning öfver Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet samt därtill hörande litterära hjälpmedel. Stockholm, Svenska Fornskriftsällskapet. XII. 533 S. 8°. Kr. 7.—. Samlingar, H. 124.

Giomo, Giuseppe. Indici per nome d'antore e per materia delle pubblicazioni sulla storia mediaevale italiana (1890-98), raccolte e recensite da Carlo Cipolla nel nuovo Archivio veneto. Venezia, tip. F. Visentini.

427 p. 8°.

Edit. in occasione del congresso storico internaz. Gutenäcker, J. und Emil Renn. Verzeichnis der Programme und Gelegenheitsschriften, welche an den bayerischen Lyceen, Gymnasien und Lateinschulen vom Schuljahr 1823 24 an erschienen sind. Ein Beitrag zur Schul- und Literaturgeschichte Bayerns. Abteilung VI: Die Schuljahre 1895/96 bis 1901/2. Landshut, Ph. Krüllsche Univ. Buchh. 84 S. gr. 80.

Harrisse, Henry. Les falsifications bolognaises (reliures et livres). Paris, lib. Leclerc. 58 p. et facsimilé.

Tiré à 150 exemplaires.

Katalog over Erhvervelser af nyere udenlandsk Litteratur ved Statens offentlige Bibliotheker 1902. (Accessionskatalog). Udgivet af det store Kgl. Bibliothek ved E. Gigas. Kjöbenhavn, Gyldendal. 390 S. 8°. Kr. 2.—.

\*Manchester: John Rylands Library. Quarterly bulletin. Vol. I No. 1:
April—June 1903. Manchester, J. E. Cornisch. P. 1—57. 49. Sh. 1.—.
Mougins Roquefort, Victe. de. Causerie bibliographique. Miettes de
Phistoire de Provence, de Stéphen d'Arve. Aix, impr. Nicot. 4 p. 5°.

Nesi, Emil. Il diario della stamperia di Ripoli. Firenze, B. Seeber. 128 p. 8°. L. 2.50.

Omont, H. Notice du ms. nouv. acq. Franc. 10050 de la Bibliothèque nationale, contenant un nouveau texte français de la Fleur des histoires de la terre d'Orrent, de Hayton. Paris, Imprm. nat. 60 p. 4°.

Tiré des Notices et Extraits des mss. etc.

Pindter, Rud. Katalog der fürstlich Dietrichsteinschen FideicommissBibliothek im Schlosse Nikolsburg. Heft 1. Nikolsburg, J. Nafe's Buchh.

202 S. Lex. 8°. M. 6.60.

Rodríguez García, José A. Bibliografía de la gramática y lexicografía castellanas y sus estudios afines. Segunda edic. ('uad. 1 y 2. Habana, Establecimiento tipográf. San Ignacio. Fol. à Pes. 1.—.

Serrano y Ortega, Manuel. Bibliografía de la Catedral de Sevilla. Sevilla, Escuela tipográf. y libr. Salesiana, 1901 — 1902. 265 p. 4°.

Pes. 3.50.

\*Voullième, Ernst. Der Buchdruck Kölns bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Inkunabelbibliographie. Bonn. Herm. Behrendt. CXXXIV. 543 S. 8°. M. 25.—; geb. M. 26.—.

Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde. XXIV. Wagner, H. F. Robinson und die Robinsonaden in unserer Jugendliteratur. Literaturgeschichtl. Studie. Wien, Kubasta & Voigt. 20 S. gr. 8°. M. --.60.

- \*Washington: Library of Congress. Division of bibliography. Select list of references on anglo-saxon interests. Washington, Government Printing Press. 12 p. 4°.
- \*- Select list of books on the cabinet of England and America. 8 p. 4°. \*- Select list of books on the constitution of the United States. 14 p. 4°.
- \* Select list of references on federal control of commerce and corporations. 8 p. 4°.

\* - Select list of references on government ownership of railroads. 14 p. 4°.

\*- Select list of references on industrial arbitration. 15 p. 4°.

\* Select list of books (with references to periodicals) on labor particularly relating to strikes. 65 p. 4°.

\* - A list of books (with references to periodicals) on mercantile marine subsidies. 2. edition with additions. 100 p. 4°.

— Select list of references on the negro question. 28 p. 4°.

Select list of references on old age and civil service pensions. 18 p. 4°.
 Compiled under the direction of A. P. C. Griffin.

Wimmenauer, Karl. Jahresbericht über Veröffentlichungen und wichtigere Ereignisse im Gebiete des Forstwesens, der forstlichen Zoologie, der Agrikulturchemie, der Meteorologie und der forstlichen Botanik für das Jahr 1902. Frankfurt a. M., J. D. Sauerländers Verlag. IV. 109 S. 4°. M. 3.60.

Allgem. Forst- und Jagdzeitung. Supplement.

Antiquarische Kataloge.

Ackermann München. No. 521: Philosophie. 2156 Nrn. Baer & Co. Frankfurt. No. 479: Kunst der Renaissance in Italien. (Bibl. Eugen Muentz. IX.) 3406 Nrn. — No. 484: Archaeologia graeca. 1044 Nrn. Baumgartner & Co. Genf. No. 38: Helvetica. II. No. 1379—2261. Breinersdorf Köln. No. 7: Nationalökonomie, Sozialismus, Kirchenrecht

etc. 1557 Nrn.

Creutzer Aachen. No. 82: Mathematik und Astronomie. 1227 Nrn.

Eytelhuber Wien. No. 6: Vermischtes. 311 Nrn.

Hofmann Frankfurt. No. 6: Hebraica und Judaica. 2123 Nrn.

Mayer Stuttgart. No. 15: Neueste Erwerbungen. 871 Nrn. Olschki Florenz. Bullet. No. 45: Miscellen. No. 139—312.

Rickersche Univ.-Bh. (dessen. No. 45: Geschichte und Litteratur der deutschen Sprache. 1560 Nrn.
Schaper Hannover. No. 66: Prakt. Theologie. 1559 Nrn.
Scholz Braunschweig. No. 96: Deutsche Sprache und Litteratur. Abt.: 3-Z.

No. 932-2127.

#### Personalnachrichten.

An der Fürstlichen Landesbibliothek in Detmold ist der wissenschaftliche Hilfslehrer Dr. phil. Wilhelm Schoof am 15. August als Volontär im Nebenamt eingetreten.

Dem Bibliothekar an der Kgl. öffentlichen Bibliothek in Dresden, Karl Rudert, wurde das Ritterkreuz 2. Kl. des Verdienstordens verliehen und dem Direktor derselben Bibliothek Geh. Hofrat Dr. Schnorr von Carolsfeld

das Komturkreuz 2. Kl. des Albrechtsordens.

An der Kgl. Universitätsbibliothek zu Erlangen trat Karl Bickerich als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter am 1. Mai, Dr. Otto Bürger als Volontär am 15. Juni ein. Karl Schneider legte seine Stelle als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter am 1. April nieder.

Die k. Akademie der Wissenschaften in Wien hat dem Privatdozenten und Skriptor an der Universitätsbibliothek Dr. Rudolf Wolk an zu einer Reise nach Italien zum Zwecke der Vollendung von Vorstudien für eine Neuausgabe der Briefe des Aeneas Sylvius eine Subvention von 4000 Kronen bewilligt.

Der Zoologe Emil Maupas, Bibliothekar am Museum zu Algier, wurde anläßlich der Centenarfeier der Universität Heidelberg von der naturwissenschaftlich-mathematischen Fakultät zum Ehrendoktor ernannt.

#### Bibliothekarversammlung in Halle (Saale) am 5. und 6. Oktober 1903.

Begrüßsungsversammlung am 4. Oktober abends 8 Uhr im Hôtel zur Tulpe (Alte Promenade 5). — Verhandlungen am 5. Oktober vor- und nachmittags und am 6. Oktober vormittags im neuen Seminargebäude der Universität (am 6. Oktober vormittags 9 Uhr ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins Deutscher Bibliothekare). — Am 6. Oktober nachmittags gemeinsames Essen im Hôtel Stadt Hamburg. — Verhandlungsgegenstände:

Die Bibliographie der in Deutschland neu erscheinenden Litteratur und die Bibliotheken. Ref. Ob.-Bibl. Prof. Schulz-Leipzig.

Ueber Vorbildung zum bibliothekarischen Beruf. Ref. Bibl.-Dir. Gerhard-Halle; Korref. Ob.-Bibl. Schnorr v. Carolsfeld-München.

Zur äußeren und inneren Organisation der Bücherhallen. Ref. Bibl. Fritz-

Charlottenburg. Ueber den Plan eines Typenrepertoriums der Wiegendrucke. Ref. Prof. Haebler-Dresden.

Berichte der Kommissionen (Statistische und Rabattkommission).

Besichtigung der Universitätsbibliothek und event, der Marienbibliothek.

Das ausführliche Programm geht den Mitgliedern des V. D. B. zu und wird außerdem auf Wunsch durch den Schriftführer Bibliothekar Dr. Naetebus, Berlin (Universitätsbibliothek) versandt.

# Centralblatt

für

# Bibliothekswesen.

XX. Jahrgang.

11. Heft.

November 1903.

Die gelehrten Beziehungen des Leipziger Ratsherrn Friedrich Benedikt ('arpzov zu dem Zwickauer Rektor Christian Daum (1662—1687).¹)

Unter den reichen Briefschätzen der Zwickauer Ratsschulbibliothek aus dem XVII. Jahrh, befinden sich auch 239 Briefe des Leipziger Ratsherrn Friedrich Benedikt Carpzov an Rektor Christian Daum, die ein höchst umfangreiches Material zur Gelehrtengeschichte jener Zeit darbieten. Wenn sich zwei Gelehrte von der Bedeutung und dem Wissen unserer beiden Helden vor 200 Jahren zu schreiben pflegten, so schrieben sie lateinisch, denn einmal war diese Sprache das internationale Gelehrtenidiom, sodann waren die Gegenstände, die sie sich mitzuteilen hatten, so ausgesuchter Art, daß ein gewöhnlicher Sterblicher gar nicht mitzureden berechtigt sein sollte. Wenn wir nun auch vom Standpunkte des Kulturhistorikers aus es herzlich bedauern müssen, daß Carpzovs Briefe sich so gründlich ausschweigen über Dinge und Persönlichkeiten, über die wir so gern viel wissen möchten, so müssen wir uns doch im Interesse der Gelehrtengeschichte freuen über die Fülle des Stoffes, die in diesen Briefen aufgehäuft ist. Redet doch aus ihnen einer der viri doctissimi seiner Zeit, ein Philolog ersten Ranges. Freilich ist die Materie, welche die Philologen jener Zeit traktierten, eine vollkommen andere, als die von heute, die klassischen Autoren der Griechen und Römer stehen nicht, wie bei uns, im Mittelpunkte der Studien: die gelehrte Litteratur der Renaissance, die Coryphäen der Gesellschaft Jesu, die Arbeiten der französischen Akademien Ludwigs XIV. und der ihnen zugehörigen Gelehrten beherrschen die gelehrten Interessen. Fast sämtliche Briefe enthalten Notizen, die in die eben bezeichneten Gebiete fallen, so dass die Frage nach dem Umfange der Studien Carpzovs nicht eben leicht zu beantworten ist. In den vorliegenden Blättern ist nun der Versuch gemacht worden. das Wichtigste herauszulesen und zusammenzustellen. So bekommt der

XX, 11, 34

<sup>1)</sup> Vgl. Beck, R.G., Aus dem Leben des Leipziger Ratsherm Friedr. Bened. Carpzov.' Schriften des Vereins für die Geschichte Leipzigs. Bd. 6, p. 43-100. Leipz. 1900.

Leser wenigstens einen Begriff von der Ausdehnung des litterarischen Kommerziums zwischen Daum und Carpzov, der Vielseitigkeit des beiderseitigen Wissens und der Fülle der Persönlichkeiten, die darin eine Rolle spielen. Um aber den Faden der Uebersichtlichkeit nicht zu verlieren, ist die Durchführung einer Disposition unerläfslich, deshalb mögen die Gelehrten und ihre Studien nach ihrem Vaterlande aufgeführt werden, so zwar, das Sachsen den Reigen eröffnet, daran das übrige Deutschland sich anschließt, Holland, Frankreich und Italien folgen, endlich England und Schweden den Schlußbilden.

1. Sachsen: Das engere Vaterland stellt selbstverständlich die Mehrzahl der von dem gelehrten Briefwechsel in Mitleidenschaft gezogenen. Die Universitäten Leipzig, Wittenberg, Jena sind die Stätten, die vielfach in Frage kommen. Obenan unter den zahlreichen Namen stehen hier Thomas Reinesius und Caspar von Barth, die altbewährten Freunde Daums. Reinesius war im Februar 1667 in Leipzig gestorben, das Werk, um das es sich im Wesentlichen in Carpzovs Briefen handelt, war sein noch nicht vollendetes Inschriftenwerk, das Syntagma Inscriptionum. Wir wissen auch, daß die Herren von Friesen auf Rötha, große Verehrer Reinesius', ihm die Vollendung ans Herz gelegt und sogar den Hof für die Sache interessiert hatten, aber da die Mittel nicht reichlich flossen, verging lange Zeit, ehe an eine Fertigstellung zu denken war. Keiner litt mehr darunter wie Carpzov: "Schau hier einen Bogen — schreibt er im Mai 1681 — frisch von der Presse von des Reinesius' Werk, an dem ich schon lange mit Ekel mich abquäle, die einzelnen Blätter und Notizenzettel abzuschreiben, zu sammeln und einzuordnen, dabei aber auch noch vielen anderen Geschäften im Hause und Berufe obliegen muß. In jeder Woche werden 4 Bogen fertig, da muß ich aber die Nacht zu Hilfe nehmen, am Tage lassen mir die Geschäfte keine Zeit dazu übrig." Ein großer Uebelstand für den gedeihlichen Fortgang des Werkes war die Pest, die in Leipzig herrschte. Da der Drucker des Syntagma mit seiner ganzen Familie gestorben war, mußte der Druck längere Zeit sistiert werden; wenn immer ein oder mehrere Bogen fertig waren, wurden sie nach Zwickau gesendet. Sobald das Werk beendet ist, soll Daum ein vollständiges Exemplar erhalten; am 1. April 1682 ist das Versprechen denn auch richtig eingelöst worden. Von sonstigen posthumen Werken des großen Reinesius werden Indices genannt, ohne besondere Angabe des Werkes, zu dem sie gehören; außerdem wird seine Chimiatria erwähnt, ein medizinisches Werk, wie schon der Titel und die Beifügung besagt: Chimiatria sive Medicina nobili et necessaria sui parte. Von diesem Buche ward viel über Tisch gesprochen, als Carpzov im Juli 1680 in dem Zwickauer Rektorate weilte. Die letzte Schrift des Reinesius, deren in den Briefen Erwähnung gethan wird, ist das Eponymologicum; doch ist nicht recht ersichtlich, was in dem Buche gestanden hat, von dem es heißt: Integer sane manuscriptus iste ad nos pervenit partim ipsius Reinesii, partim

aliena manu notatus. Freilich wußste Carpzov nicht, wo er das Geld zum Druck hernehmen sollte, war doch schon alles Geld für das Inschriftenwerk geliehen.

Von Barthschen Schriften berühren die Briefe in erster Linie die Vita beati Martini des Paulinus Petrocorius, zu der Franziskus Juretus aus Dijon Noten geschrieben hatte. Am 21. August 1680 ersucht Carpzov Daum, den Petrocorius auf alle Fälle zu senden; letzterer soll Vorrede und Widmung schreiben, soll den Namen zur Ausgabe hergeben, keiner sei würdiger dazu. Schade, daß das Buch nicht bis zum St. Martinstage, den 10. November, fertig werden könne, das wäre eine artige Widmung für den Oberhofprediger Geier, der auch Martin mit Vornamen heißt. In der Orthographie will Carpzov der Schreibart Jurets folgen. Am 11. Dezember sind 2 Bogen gedruckt, einer mit Noten Jurets, einer mit Anmerkungen Barths, aber der Druck schreitet nur langsam vorwärts, gerade wie beim Inschriftenwerke des Reinesius, gleichwohl soll Daum auch Indices und Glossar fertig halten. Da hören wir im Briefe vom 16. August 1681 auf einmal von ganz merkwürdigen Machenschaften; der Buchhändler - der Verleger würden wir heute sagen - schädigt den Drucker, indem er diesen zwingt, eine größere Anzahl Exemplare zu drucken, als er zu nehmen gewillt ist, so daß er Gefahr läuft, durch Auslagen pekuniäres Risiko zu gewärtigen. Carpzov sprang auf eigene Faust dem Drucker mit 40 Thalern bei, sah er doch, dass der Paulinus noch einmal so umfangreich werden würde, als er ursprünglich gedacht hatte. Unter solchen Umständen hielt es außerordentlich schwer, einen Verleger zu bekommen, er fand sich in einem Anfänger, Namens Ritter, er wollte es auf sich nehmen, gegen den "Buchhändlerring" auf eigene Faust anzukämpfen. Dafs das Verhältnis zwischen Autor und Verleger damals wirklich kein angenehmes war, mußte selbst der berühmte Wagenseil in Altorf erfahren, erwuchs ihm doch aus dem Drucke eines Werkes eine Summe von Aerger und Kosten. Usque adeo misera est Eruditorum per Germaniam Virorum conditio,' schliefst Carpzov seinen Brief. Aber der Verleger sowohl, wie der Drucker weigern sich, das Glossarium Paulinum zu nehmen, sie haben vom Text nur erst 4 Exemplare verkauft, mindestens wollen sie die Frankfurter Herbstmesse abwarten, vielleicht könne sich das Schicksal des Buches dann freundlicher gestalten. Die Carpzovsche Recension im Aprilheft des 2, Jahrganges der Acta Eruditorum machte dem unerquicklichen Geschäft ein Ende. 1)

<sup>1)</sup> Jöcher: Gelehrtenlexikon 3. 1989. — 1. 814. — 2. 2028. ep. 4 (nach der vom Verfasser bewirkten Neuordnung der Briefe) 11. Nov. 1676. — ep. 17. 27. Okt. 1677. — ep. 59, 14. Aug. 1670. — ep. 71, 18. Dez. 1680. — ep. 77, 29. Jan. 1681. — ep. 95, 30. Mai 1681 (D. rec.). — ep. 103, 10. Sept. 1681. — ep. 107, 28. Febr. 1682. — ep. 110, 1. April 1682. — ep. 136, 31. März 1683. — Beck: aus dem Leben Joachim Fellers (Mitteilungen des Altertumsvereins f. Zwickau u. Umgegend Heft IV, 1894, p. 43). — ep. 60, 21. Aug. 1680. — ep. 65, 23. Okt. 1680. — ep. 70, 11. Dez. 1680. — ep. 72, 24. Dez. 1680. — ep. 78, 5. Febr. 1681. — ep. 88, 16. April 1681. — ep. 94, 23. Mai 1681 (D. rec.).

Von sonstigen eigenen Arbeiten Daums findet seine Ausgabe des Palponista, eines lateinischen, Hof- und Privatleben des XII. Jahrh. behandelnden Gedichtes des Bernardus Geystensis, sein Hieronymus Graecus, sein Vertumnus poeticus, vor allem aber der Henricus Pauper des Arrigo v. Settimello (b. Florenz), eine Ausgabe, an der Carpzov großen Anteil hatte, die gebührende Würdigung. Seine Bearbeitung der praecepta moralia ad filium des Dionysius Cato in lat. Distichen wird in den Briefen Carpzovs nicht übergangen. Mit besonderem Lobe aber wird seines Eifers gedacht, die Dichtungen älterer italienischer Meister, die noch nicht veröffentlicht worden sind, zu sammeln und herauszugeben: so des Faustus Andrelino von Forli, des Quinziano Stoa v. Brescia und des Pamphilus Saxus. 1)

Von Leipziger Gelehrten gedenken Carpzovs Briefe mit besonderer Verehrung des Jacob Thomasius und seiner Schriften; namentlich die disputatoriae Praefationes werden oft erwähnt, und C. kann zu seiner großen Freude melden, daß der Verfasser ihm diese Abhandlungen gewidmet habe. Eine derselben, die den griechischen Kirchenvater Epiphanius behandelte, erschien im Jahre 1682, die übrigen schon früher; am 11. Juli 1681 sendet Carpzov dem Zwickauer Superintendenten Löscher - natürlich auch Daum - ein Exemplar der Schrift. - Von sonstigen Größen der Universität werden uns die Professoren Valentia Alberti und Jo. Adam Scherzer namhaft gemacht. Dem ersteren war Daum zu großem Danke verpflichtet, vertrat er doch seine Sache vor dem Konsistorium in einer peinlichen Gehaltsangelegenheit. Im übrigen finden wir an den beiden Gelehrten sehr hitzige Streiter wider die Theorie des berühmten Samuel Pufendorf über das ius naturae. Dessen Controversiae iuris naturae sendete Carpzov nach Zwickau; er weiß gewiß: placebit, ob dictionis elegantiam et acumen. — Illig, dessen er am 7. April 1683 gedenkt, ist nicht der gestrenge Leipziger Professor, der einst Joachim Feller so viel zu schaffen machte, der war schon 1676 gestorben, sondern sein Sohn Thomas, der Theologe, der später Superintendent von Leipzig wurde. Von älteren Leipziger Gelehrten, die etwa mit Daum gleichalterig waren, gedenken unsere Briefe nur der Professoren Frankenstein und Rivinus und zwar beider nur in Verbindung mit ihren nachgelassenen Bibliotheken. Die bibliotheca Frankensteinia soll im Frühjahr 1680 unter den Hammer kommen. In Leipziger Buchläden gehören Bücher Rivins zu den Seltenheiten, der Buchhändler Müller in Naumburg hatte sie alle gekauft, Carpzov spricht sogar die Besorgnis aus, es möchte ein gut Teil davon bereits als Makulatur zu Säcken und Düten (togae cordyllis, paenulae olivis) verbraucht sein. Was es dagegen mit der Brumeriana bibliotheca für eine Bewandnis hat. ob damit die Bücher des 1670 in Leipzig verstorbenen

<sup>1)</sup> Jöcher 1. 398. — 3. 1845. — ep. 67, 6. Nov. 1680. — ep. 104, 15. Okt. 1681. — ep. 124, 2. Dez. 1682. — ep. 153, 3. Nov. 1683. Vgl. Beck: Die Beziehungen Antonio Magliabechis zu Daum. Centralblatt für Bibliothekswesen März 1898, p. 101 ff.

Juristen Andreas Brummer (Jöcher 1.1417) gemeint sind, wage ich nicht zu entscheiden, ebenso wenig, welches Mitglied der bekannten sächsischen Adelsfamilie jener 1683 verstorbene Freislebius gewesen, dem der Oberhofprediger Carpzov, unseres Helden Bruder, die

Leichenpredigt hielt.

Zu den verhätschelten Schofskindern der gelehrten Leipziger Kreise scheint der jugendliche Gottfried Wagner gehört zu haben. Sein Vater Paul Wagner war Bürgermeister von Leipzig (daher Consularis filius), er war längere Zeit in England gewesen, gerade, als er zurückkehrte, war Carpzovs Töchterlein gestorben; der junge Gelehrte empfahl sich bestens durch eine Elegie in deutschen Versen auf den Tod des Kindes. In der Folgezeit gehörte er zu denen, die mit Christian Thomasius und der Hallischen Richtung auf das Betonen des Deutschen für gelehrte Zwecke Wert legten. 1701 ward er Baumeister des Rates zu Leipzig, als solcher wohl Nachfolger des 1699 verstorbenen Friedrich Carpzov. Obwohl nicht Leipziger, muß doch am Schlusse dieser Ausführungen der im Oktober 1677 verstorbene Hallische Philolog und Schulkollege Jo. Heinrich Drechsler genannt werden, eruditus vir, multa ingenii et industriae monumenta daturus, si per fata licuisset, - der noch viel von sich hätte hören lassen, wenn er nicht gestorben wäre. 1)

Möge nun Halle den Weg nach Wittenberg uns weisen. Hier begegnen wir zwei hervorragenden Gelehrten: zunächst August Buchner; dieser außerordentlich fruchtbare Gelehrte war zwar schon 1661 verstorben, aber 20 Jahre nach seinem Tode traten seine Schriften wieder in den Vordergrund der gelehrten Interessen. Neudrucke erwiesen sich als notwendig. Die Seele dieser Unternehmungen war Georg Schubart, ein Schüler Boses (der einst den Lehrstuhl in Leipzig mit dem zu Jena vertauscht hatte), ein Gelehrter nach dem Geschmacke Carpzovs, der ihm sichtlich wohl will, ihn bald als elegantissimus vir preist, bald seine Gelehrsamkeit und seinen Stil in den Himmel hebt. Schubart war wohl nicht allein auf den Gedanken dieser Neubearbeitung gekommen, der Buchhändler Il übner hatte ihn aufgefordert, es bei einer Anzahl Buchnerscher Schriften zu versuchen, es waren ihrer 3: 1. Die Bemerkungen zu Tacitus, Caesar, zur 4. Ekloge des Virgil, Juvenal und zur Schrift de resurrectione des heiligen Zeno von Verona sollten gesammelt und herausgegeben werden. Schubart wollte es unter dem Titel: Lectiones academicae thun, kam aber nicht dazu, der Tod überraschte ihn. 2. Vita und Kommentar zum Agricola des Tacitus: am 31. März 1683 meldet Carpzov nach Zwickau, daß der Text bereits gedruckt sei, 4 Wochen darauf sendet er das Werk fein gebunden an Daum, 3. Basilius Faber, der im XVI. Jahrh, Rektor in Erfurt gewesen war, hatte 1571 einen thesaurus eruditionis scholasticae vollendet,

<sup>1)</sup> Jöcher 4, 1773. — 3, 1805. — 2, 213. — ep. 88, 16, April 1681. — ep. 111, 15, April 1682. — ep. 96, 11, Juni 1681. — ep. 20, 4, Januar 1678. — ep. 21, 26, Jan. 1678. — ep. 184, 13, Dez. 1684. — ep. 77, 29, Januar 1681. — ep. 48, 6, März 1680. — ep. 137, 7, April 1683. — ep. 31, 22, Febr. 1679.

den Buchner und nach ihm Christoph Cellarius in Zeitz vermehrt hatten. Die neue Auflage, von Schubart umgearbeitet, bei der wohl auch Carpzov wesentlich beteiligt war, erschien 1686. Sie war dem Fürsten von Zeitz gewidmet, das Widmungsschreiben und die neue Vorrede war von Schubart abgefaßt. Carpzov hielt viel auf dieses Buch, er giebt ihm vor manchem gleichartigen den Vorzug. — Neben Buchner werden von Wittenberger Professoren noch Conrad Samuel Schurtzfleisch aufgeführt, freilich erwähnt man von ihm nur Kleinigkeiten: ein gelungenes Epithalamium für Caspar Ziegler, der in späten Jahren noch einmal heiratete, und ein Programm für die in Wittenberg veranstaltete Leichenfeier des Oberhofpredigers Geier. 1)

Außerordentlich rege ist aber Carpzovs Verkehr mit Jena: an dieser Hochschule wirkte seit 1656 mit großem Erfolge als Professor der Geschichte Andreas Bose, ein Leipziger Kind. Er war der erste, der eine Kollektion Daumscher Briefe — die Korrespondenz zwischen Daum und Reinesius — herausgab. 1674 hatte er das Zeitliche gesegnet. 3 Jahre später kam eine posthume Abhandlung Bosii μαχαρίστου heraus unter dem Titel: De prudentia et eloquentia civili. Boses berühmtester Schüler war der soeben mit Auszeichnung genannte Georg Schubart. Neben der schon erwähnten Neubearbeitung Buchnerscher Schriften gedenken Carpzovs Briefe auch mancher Arbeit seiner Feder, so einer Ausgabe der Reden, Briefe und Dichtungen des Vincenz Fabricius, Bürgermeisters von Danzig, der 1667 in Warschau starb. Schubarts akademisches Amt (praefectura academica) ließ ihm für solche Nebendinge nur wenig Zeit übrig, deshalb konnte er die Korrektur der Schrift nur oberflächlich bewirken. Die Folge davon war eine Menge Druckfehler, die Carpzov ebenso sehr beklagt, wie den schlechten Druck: Dolendum sane, elegantissimi auctoris librum, cultissimo sermone exquisita elegantia scriptum, emendatiores typos non invenisse. — Aufserdem hören wir von Schubarts Dissertation de diluvio Deucalioneo, von seinen zahlreichen eleganti stilo abgefaßten Programmen, und von einer Gedächtnisschrift in Musaei obitum et funus, des seit 1643 in Jena wirkenden, 1681 verstorbenen Johannes Musäus. Für den regen wissenschaftlichen Verkehr, in dem Carpzov mit ihm steht, spricht auch die Thatsache, dass jener die ihm von Schubart mitgeteilten Briefe des Franzosen Languet an den Kurfürsten August von Sachsen abschreibt, ma sie druckfertig zu machen. Auch noch mit einer anderen Leuchte der Jenenser Universität, mit dem Juristen Jo. Schilter, stand er in Korrespondenz, er vermittelte auch wohl gelegentlich dessen brieflichen Verkehr mit Daum. Als dieser wegen Sch.s Titulatur in Verlegenheit war, schreibt er ihm am 7. April 1683: "Schilters Titel ist sehr gering, seit dem Tode des herzoglichen Paares fehlt ihm eigentlich ein solcher, übrigens glaube mir, kluge Leute lachen über

<sup>1)</sup> Jöcher I. 1449. — 1. 1796. — 2. 461. — 4. 865. — 4. 2198. — ep. 132, 17. Febr. 1683. — ep. 136, 31. März 1683. — ep. 140, 12. Mai 1683. — ep. 208, 12. Febr. 1686. — ep. 209, 20. Febr. 1686. — ep. 124, 2. Dez. 1682. — ep. 171, 10. Mai 1684.

die Titelsucht und verachten sie, deshalb brauchst Du darüber nicht bekümmert zu sein. Nenne ihn Consiliarius Saxonicus und rede ihn mit Magnificus und Consultissimus an!' Schilters Studien bewegten sich mit Vorliebe auf dem Gebiete des deutschen Rechtes, 1682 hatte er ein Buch de Libertatibus Ecclesiarum Germanicarum unter der Feder. - Am Schlusse dieses ersten Abschnittes möchten noch der Weißenfelser Gymnasialprofessor Christian Weise mit seiner Abhandlung de Inscriptionibus concinnandis genannt sein, dessen praeclarum ingenium das beste in dieser Materie erwarten läßt, und der große Gelehrte Veit v. Seckendorf. Seckendorfs umfassende Kenntnisse auch in den neueren Sprachen machten sein Anerbieten, bei der Mitarbeiterschaft an den Actis die Recension französischer Bücher (Gallici libri) zu übernehmen, für Carpzov höchst erwünscht. Sein Buch, in dem er die Reformation Luthers gegen die Schmähungen des Jesuiten Maimburg in Schutz nahm, findet Carpzovs vollen Beifall. Uebrigens erwarb der große Gelehrte für die Bibliothek des Bischofs zu Naumburg die wichtigsten Bestandteile der bedeutenden Büchersammlung des Thomas Reinesius. Die Vorrede zu seiner Reformationsgeschichte sendet er im Separatabzug mit kleineren Typen gedruckt nach Zwickau. 1)

2. Das übrige Deutschland: Auch bei den hier in Frage kommenden Gelehrten wird sich zum Zwecke fester Disposition das geographische Prinzip empfehlen, indem wir einmal die norddeutschen sodann die süddeutschen Gelehrten besprechen, die in der Korrespondenz eine Rolle spielen. Unter den Norddeutschen nenne ich in erster Linie Peter Axen, den hochgelehrten Sekretär des Herzogs Christian Albrecht von Schleswig-Holstein, der auch mit Daum eine Anzahl Briefe gewechselt hat.2) Aus ihnen erfahren wir auch genau, wann er mit Carpzov bekannt wurde: am 2. März 1677 schreibt er nach Zwickau: "Ubi Lipsiam bono cum animo rediero" in notitiam Carpzovii me penetrabo, fama mihi non ita pridem noti.' Dazu stimmt das Postskript in Carpzovs Brief nach Zwickau vom 10. Mai 1677: Nunc apud nos . . . . Petrus Axenius Consiliarius Holsatus ag(it), (cuius) familiaritate, quod ob negotia Mercurialia frui non liceat summopere doleo: Die Meßgeschäfte gestatten ihm einen intimen Verkehr nicht. Von da ab begegnen wir seinem Namen öfters in den Briefen, - Norddeutscher von Geburt - er stammte aus Hamburg - war

2) Abgedruckt bei R. Beck: M. Christ. Daums Beziehungen zu den gelehrten Kreisen Schleswig-Holsteins während der zweiten Hälfte des XVII. Jhrh. Mitteilungen des Geschichtsvereins für Schleswig-Holstein Lauenburg 1897, p. 176—206.

<sup>1)</sup> Jöcher 1. 1270. — 2. 494. — 3. 769. — 4. 269. 464. — cf. Beck Daums Beziehungen zur Leipziger gelehrten Welt wührend der 60 er Jahre des XVII. Jahrh. 2. Teil (Zwickauer Osterprogramm 1894, p. 16). — Beck: Fellers Leben p. 43. — ep. 95, 30. Mai 1681 (D. rec.). — ep. 121, 21. Okt. 1682. — ep. 125, 9. Dez. 1682. — ep. 123, 11. Nov. 1682. — ep. 137, 7. April 1683. — ep. 130, 3. Febr. 1683. — ep. 17, 27. Okt. 1677. — ep. 171, 10. Mai 1684. — ep. 179, 20. Sept. 1684. — ep. 191, 17. April 1685. — ep. 192, 14. Mai 1685. — ep. 235, 3. Sept. 1687. — ep. 236, 10. Sept. 1687. — ep. 171, Ibrh.

auch Lucas Holstein; freilich führte ihn sein wissenschaftlicher Werdegang nach Rom, er trat zur katholischen Konfession über und wurde von Innocenz X. zum päpstlichen Bibliothekar ernannt. Seine Briefe beabsichtigte Christoph Cellarius aus Zeitz herauszugeben. Carpzov verhehlt sich nicht die Schwierigkeiten des Unternehmens, da das vorhandene Material sich im wesentlichen auf das beschränke, was bereits Lambek aus der Wiener Bibliothek herausgegeben habe, die Cellarius doch sicher bekannt sei. Ueber die Verwirklichung des Projektes verlautet nichts bestimmtes, dagegen hören wir von einer Ausgabe seines nachgelassenen Kommentars zu den Ebruzie — de Urbibus — des Stephanus Byzantius von Th. Ryck. 1)

Wohl der glänzendste der norddeutschen Polyhistoren, die in unseren Briefen eine Rolle spielen, ist Samuel Pufendorf. Wir hören vom Drucke seiner .exercitationes'.2) der bald beendet ist. Daum soll ein Exemplar erhalten. Am 8. Sept. 1677 ist das Werk fertig und wird noch nafs von der Presse nach Zwickau geschickt; Daum wird gewis - davon ist C. überzeugt -, wenn er auch von der Sache nicht viel versteht, an dem eleganten Latein seine Freude finden. Recht nahe stand der Leipziger Gelehrte den Controversiae, die sich an das Jus naturae et gentium Pufendorfs und an seine heftige litterarische Fehde mit Scherzer, Val. Alberti und Veltheim, deren wir sehon oben gedachten, knüpften. Er hatte auf Bitten des Bruders des Verfassers, des schwedischen Gesandten in Hannover, des Druckes sich angenommen, er war in Leipzig hergestellt worden, obwohl Osnabrück als Erscheinungsort figurierte. Ueber die weiter tobende litterarische Fehde wird der Zwickauer Rektor immer auf dem Laufenden erhalten. 1679 im September finden wir Pufendorf mit königlichem Auftrag beschäftigt, im Begriffe, die Geschichte Schwedens drucken zu lassen, während unter dem 18. April 1686 von einer historia belli Germanici die Rede ist, die mit anderen interessanten Büchern von der Frankfurter Messe den Leipziger Buchhändlern überbracht worden ist. - Die heftige Fehde, in die Pufendorf mit den Leipziger Professoren verwickelt war, hat ein noch viel tiefer gehendes Seitenstück in dem heftigen Streit, der gerade in jenen Tagen auf dem Gebiete des lutherischen Glaubens heftig tobte. Die theologische Fakultät der Academia Julia zu Helmstedt hatte sich Unionsbestrebungen zwischen Lutheranern und Reformierten geneigt gezeigt; in diesem Sinne hatten die beiden Calixtus (Georg C. der Vater, Friedrich Ulrich C. der Sohn) daselbst gewirkt und den ganzen Zorn der theolog. Fakultät zu Wittenberg, der Hochburg des orthodoxen Luthertums, heraufbeschworen. Einen Ausdruck fand diese Fehde in einer Schrift, über die Carpzov im Briefe vom 9. Dez. 1676 folgendermaßen urteilt: Quod nuper Wittebergae factum, non sine dedecore religionis nostrae, applausorem habuit

2) Soll wohl die Dissertationes bedeuten, wie aus ep. 14 hervorgeht.

<sup>1)</sup> Jöcher 2, 1578. — ep. 171, 10. Mai 1684. — ep. 8, 10. Mai 1677. — ep. 15, 13. Okt. 1677. — ep. 110, 1. April 1682. — ep. 37, 7. Juli 1679 (D. rec.). ep. 179, 21. Sept. 1684. — ep. 214, 8. Mai 1686.

et adprobatorem gravissimum alias Theologum, acri proinde censura et satyrico programmate superioribus diebus a Calixto Helmstadii notatum. Non sine doloris et indignationis sensu inde ad me missam Satyram perlegi, ejusque ad calcem adjectum Wittebergense drama cognovi, in quo beatus ipse Philippus (also gar Melanchthon) exagitatus et Calixtus senior cornu et draconibus terribilis exhibitus, cui non bilem moveat? — Taedet inter Theologos, qui modestiae mansuetudinisque regula debebant esse, tantum valere linguae calamique petulantiam, quantum nec inter rabulas profligatissimos aut rixosas anus. 1) Wahrlich ein schönes Zeugnis für die echt religiöse Gesinnung Carpzovs, die weit entfernt ist von der zelotischen Sektiererei und dem theologischen Gezänke der zeitgenössischen Geistlichen.

Von den übrigen norddeutschen Gelehrten, die unsere Briefe namhaft machen, ist der älteste Joachim Camerarius, der Schwiegersohn Melanchthons. C. lernte durch Daum seine Vita des Eobanus Hessus kennen, an der er so großen Gefallen fand, daß er den Wunsch äußerte, es möchte sich ein Herausgeber der Werke ienes Gelehrten finden. Zeitgenossen von ihm sind der Königsberger Sand mit seiner appendicula ad suas in Vossium de Hist. Graec. animadversiones und der Wolfenbütteler Bibliothekar Harrisius, der dem Frankfurter Gelehrten Hiob Ludolf des Florentiners Cinelli Biblioteca volante spendete, die Daum von Magliabechi erhielt, der einem Gerüchte zufolge 1681 gestorben sein sollte. — Von gelehrten Schlesiern gedenkt die Korrespondenz des Breslauer Universitätsprofessors Gebhard und Hankes, des Rektors des Elisabethgymnasiums. Die jüngste gelehrte Gründung, die der Universität Kiel, führte den gelehrten Morhof in den Interessenkreis Carpzovs; er gedenkt seines Buches , de Patavinitate Livi' und freut sich, dass er Daum mit dessen (Morhofs) Schriften bekannt gemacht hat, die ihm bis zum Jahre 1677 noch vollständig fremd waren. Wenn er auch dem Helmstedter Professor fern stand, so freut er sich, die Lebensbeschreibung Sauberts zweimal zu besitzen und das eine Exemplar Daum senden zu können. Ganz der Mann seiner Zeit, Anhänger frömmelnder Orthodoxie und eifriger Verfechter der Hexenprozesse war der 1612 verstorbene Theologe Joachim Zehner (Superintendent im Hamburgischen); der Brief vom 11. März 1682 nennt seine Ausgabe des Epiphanius de vitis prophetarum samt Noten und Scholien. - Andreas Reyher, Schulrektor in Gotha, wird als Verfasser eines trefflichen thesaurus linguae Latinae genannt, der freilich von dem besseren Werke Buchners (s. u.) überflügelt worden ist. Von der heranwachsenden, hoffnungsvollen Jugend kann die gelehrte Welt noch viel erwarten, dafür bürgen Namen, wie der des jugendlichen Tenzel, gegen den sogar der Bibliothekar des Vatican ein Buch ausgesendet hat. Tenzels Wittenberger Dissertation

<sup>1)</sup> Jöcher 3, 1805. — ep. 13, 1, Sept. 1677. — ep. 14, 8, Sept. 1677. — ep. 20, 4, Jan. 1678. — ep. 21, 26, Jan. 1678. — ep. 38, 6, Sept. 1679. — ep. 71, 18, Dez. 1680. — ep. 213, 18, April 1686. — ep. 6, 9, Dez. 1676. — ep. 200, 14, Okt. 1685.

de sacris lectionibus sendet Carpzov im Dezember 1685 nach Zwickau. Konfessionelle Unterschiede kommen bei der Art, wie die gelehrten Studien in jenen Tagen betrieben wurden, kaum in Betracht. Daum korrespondiert mit dem gelehrten Antwerpener Jesuiten Daniel Papebroch, Carpzov findet seine Freude an den Schriften des gelehrten Bischofs von Paderborn, Ferdinand Fürstenberg. 1)

Nun zu Süddeutschland. Gewissermaßen auf der Grenze stehend kann zu Nord- wie Süddeutschland gerechnet werden Aemilius Portus. Geborener Italiener (aus Ferrara) hielt er sich lange in Heidelberg auf und zog dann nach Gottorp, wo er vermutlich gestorben ist. Nicol. Heinsius bat Daum um sein Buch de priscis Graecorum compotationibus, der hat es aber nicht, so dass Carpzov zu Hilfe gerufen werden mußte, der das Gewünschte zu liefern imstande war. — Ein ergebener Diener König Ludwigs XIV. war Ulrich Obrecht aus Strafsburg; in manchen wichtigen diplomatischen Sendungen für ihn thätig, schrieb er bei Gelegenheit der Geburt des Enkels einen Panegyricus Ludovico Regi Galliae ob natum ex Serenissimo Delphino Nepotem dictus. Das Buch war in Augsburg gedruckt, aber wegen seiner kostspieligen Ausstattung sehr teuer geworden; deshalb liefs C. mit des Autors Zustimmung einen wohlfeilen Nachdruck in Leipzig veranstalten, von dem Exemplare an gute litterarische Freunde, u. a. auch an Daum verteilt wurden. - Uebrigens vereinigten sich die besten und meisten Beziehungen zu Süddeutschland in den beiden freien Reichsstädten Nürnberg und Augsburg, damals wichtigen Emporien, wegen der Handelsverbindungen mit Italien. In Nürnberg bestand ein förmliches Konsortium, Carpzov und Daum die postalische Verbindung mit dem Süden zu ermöglichen. Dazu gehörte in erster Linie Christoph Arnold, Professor am Egidiengymnasium in Nürnberg, sodann Arnold Burger, Stadtschreiber in Nürnberg (Schwiegersohn des Joh. Sextus, Kollegen an der Sebalder Schule, einst Daums Schulgenosse). können an der Hand jener Briefe ziemlich genau den Weg verfolgen, den ein Brief Daums nach Italien nahm, um portofrei an den Ort seiner Bestimmung zu gelangen. Der Zwickauer Rektor sendete ihn an Carpzov, dieser übergab ihn den essedariis Jenensibus — den Fuhrleuten nach Jena —, von dort gelangte er nach Nürnberg, von hier sendeten ihn Arnold oder Burger nach Augsburg, wo sich der Pastor zu St. Jacob, Theophilus Spitzel, seiner annahm und ihn Kaufleuten nach Venedig übergab. Wenn Briefe aus Italien verloren gehen, so soll sich Daum mit Carpzov trösten, auch die französischen Posten bleiben off aus. Tiefbetrübt empfing Carpzov am 2. Juli 1685 die

<sup>1)</sup> Jöcher 1, 1593. — 4, 2166. — 2, 797. Beck: Daums Beziehungen zu d. gelehrten Kreisen Schleswig-Holsteins a. a. O., p. 167. — ep. 47, 13. Febr. 1680. — ep. 22, 6. Juli 1678. — ep. 14, 8. Sept. 1677. — ep. 106, 16. Dez. 1681. — ep. 104, 15. Okt. 1681. — ep. 53, 22. Mai 1680. — ep. 184, 13. Dez. 1684. — ep. 132, 17. Febr. 1683. — ep. 108, 11. März 1682. — ep. 107, 18. Febr. 1682. — ep. 208, 12. Febr. 1686. — ep. 204, 18. Dez. 1685. — ep. 72, 24. Dez. 1680. — ep. 24, 31. Aug. 1678.

Nachricht vom Tode Arnolds durch einen Nürnberger Kaufmann. .Secundo mensis huius die (schreibt er am 11. Juli) — de literis bene meritus mihique conjunctissimus vir, diem suum obiisse nunciatus est a mercatore Noribergensi, non sine ingenti dolore, quo jacturam tam eruditi Amici impatientius fero.' - Kurze Zeit vor diesem Todesfalle war Arnolds Sohn Andreas Christoph aus Paris zurückgekehrt. er hatte ein Buch herausgegeben, das er Carpzov sendete, unter dem Titel: S. Athanasii Archiep. Alexandrini Syntagma doctrinae ad clericos et laicos; Valentiniani et Marciani Imperatorum epistulae duae ad Leonem M.; Theodori Abucarae tractatus de unione et incarnatione. Singula praeter Marciani epistolam, latine extantem, utraque lingua primum prodeunt cum Notis, edente Andrea Arnoldo C. F. Noribergense. Das Buch erschien in schöner Ausstattung, auch Daum erhielt ein Exemplar. - Von älteren Nürnbergern findet noch Joh. Klai, der Stifter der Pegnitzschäfer, in den Briefen Erwähnung; ein Verzeichnis der von ihm herausgegebenen Schriftsteller und Abschriften von geistlichen Liedern hatte Daum nach Leipzig gesendet und dafür den Dank Carpzovs geerntet; doch vermiste dieser eine poetische Paraphrase des Römerbriefes, er tröstet sich damit, sie sei wahrscheinlich nur im Manuskript vorhanden gewesen und nicht im Druck erschienen. Der bedeutendste Nürnberger Gelehrte, von dem wir hören, ist aber unstreitig Joh. Christoph Wagenseil. Carpzov rühmt an ihm die Bereitwilligkeit, die Beziehung zwischen ihm und Magliabechi zu vermitteln: bedauert die Unannehmlichkeiten, die ihm die geldgierigen Verleger machen und ihn zwingen, ein kostbar ausgestattetes Werk auf eigene Kosten drucken zu lassen; versichert Daum sich jeglicher Anteilnahme des Nürnberger Gelehrten für gewifs zu erachten und in kurzer Frist des Empfanges jenes Buches - der Titel ist leider nicht genannt - gewärtig zu sein. Wagenseils Persönlichkeit stand gewifs im Vordergrunde des Tischgesprächs der Tafelrunde im Zwickauer Rektorat vom Juli 1680. Carpzov ist wenigstens in der Lage, flem Superintendenten Löscher den Preis eines damals besprochenen Buches angeben zu können. Auch Gelegenheitsschriften werden von ihm erwähnt, so erhielt Carpzov von ihm eine Leichenrede für den Nürnberger Ratsherrn Böhme gesendet.<sup>1</sup>) - Die Beziehungen zu Augsburg verkörpern sich in den beiden Persönlichkeiten des Pastors Spitzel und des berühmten Gelehrten Marcus Welser, oder besser gesagt in seinen Werken, da der Autor schon 1614 das Zeitliche segnete. Ersterer gilt ihm als vir in literis clarissimus; ein andermal will er Briefe und Pakete durch Augsburger Kaufleute an ihn befördern lassen, wenn sie vom Naumburger Markte nach Johannis in ihre Heimat sich zurückbegeben. Von Welser

<sup>1)</sup> Jöcher 3. 1717. — 3. 1010. — 4. 1768. Beck: Beziehungen Daums zu Magliabechi a. a. O., p. 147. 148. — ep. 47, 23. Febr. 1680. — ep. 123, 11. Nov. 1682. — ep. 124, 2. Dez. 1682. — ep. 13, 1. Sept. 1677. — ep. 44, 13. Dez. 1679. — ep. 194, 4. Juli 1685. — ep. 208, 12. Febr. 1686. — ep. 121, 21. Okt. 1682. — ep. 214, 8. Mai 1686. — ep. 106, 10. Dez. 1681. — ep. 195, 11. Juli 1685. — ep. 31, 22. Febr. 1679.

erwähnen die Briefe eine Korrespondenz mit J. J. Scaliger, eine Abschrift seines Optatianus (Suetonius), die Carpzov hat veranstalten lassen, und gedenken der Gesamtausgabe der opera Velseri, die G. Arnold 1682 (fol.) in Nürnberg besorgte. Den Schluß der litterarischen Größen aus Süddeutschland mag der berühmte Philipp Spener aus dem Elsaß bilden, den der gleich mild denkende Carpzov hoch verehrt. Die Briefe nennen von ihm litteras de peste aus dem Jahre 1680 und ein Buch, das er an den Leipziger Kaufherrn sendete, betitelt "von der allgemeinen Gottes Gelahrtheit", in dem er den Ver-

leumdungen der Gegner antwortet. 1)

3. Holland. Wegen ihres ausgezeichneten Heldenmutes im Kampfe wider die Spanier erhielt die Stadt Leiden im Jahre 1575 die Belohnung, eine Universität in ihren Mauern zu sehen, die zu den bedeutendsten Bildungsanstalten des XVI, und XVII. Jahrh, gehörte, die die berühmtesten Namen der Wissenschaft jener Tage in ihrem Lehrkörper vereinigte. Das XVII. Jahrh. namentlich, das die Gaue Deutschlands durch den unseligen Krieg verwüstet sah, feierte an dieser holländischen Akademie Tage größten Glanzes. Die Streitigkeiten freilich, die auf theologischem Gebiete im Gefolge der Reformation sofort in Deutschland auftraten, fehlten auch hier nicht. Es hatten sich zwei kirchliche Parteien gebildet: die durch Professor Jacob Arminius hervorgerufenen Arminianer, die zur Partei der Gomaristen, der absoluten Anhänger der Prädestinationslehre Calvins (so genannt nach dem Professor Franz Gomarus), in schroffem Gegensatze standen. Carpzovs Briefe streifen auch dies Parteigezänke, am 19. April 1684 schreibt er an Daum: In Belgien sind die Briefe der Häupter der Arminianer erschienen, des Uytenbogard (Jöcher 4, 1749), Grotius, Courcelles, Vorstius und Episcopius. An einer anderen Stelle gedenkt er eines anderen Führers der Arminianer, des Philippus e Limborch und seiner institutiones theologicae. Es entspricht ganz der humanen Denkart unseres Leipzigers, wenn er diese heftige Fehde ebenso verurteilt, wie den Streit in Deutschland zwischen Wittenberg und Helmstedt: ,vor lauter Parteigezänke läßt man kaum dem allmächtigen Gott und seiner Kirche ihr Recht widerfahren, der politische Fraktionshader ist auf religiöse Dinge übergegangen, wo doch nur Friede und Eintracht erstrebt werden sollte'. Unter den Gelehrten, die im XVII. Jahrh, in Leiden thätig waren, werden namentlich Nicolaus Heinsius, Joh. Friedr, Gronov (der Vater) und Jac. Gronov (der Sohn) häufig in den Briefen erwähnt. Besonders von Nicolaus Heinsius wissen sie viel zu erzählen, stand er doch im brieflichen Verkehr mit Carpzov und Daum. Carpzov freut sich über das Vertrauen, das man ihm in Zwickau schenkt, indem man von dort die Briefe an Heinsius offen sendet, damit sie der Leipziger Freund auch lesen könne; dieser

<sup>1)</sup> Jöcher 4. 1507, 723. — ep. 8, 10. Mai 1677. — ep. 31, 22. Febr. 1679. — ep. 44, 13. Dez. 1679. — ep. 95, 30. Mai 1681. (D. rec.). — ep. 71, 18. Dez. 1680. — ep. 97, 19. Juni 1681.

bittet dagegen, auch die aus Holland eingehenden Briefe erbrechen zu dürfen, in der Hoffnung, es werde ihm dies um so eher gestattet werden, als ja in diesen Briefen nur eruditum commercium verhandelt werde, von sensationellen Neuigkeiten und Geheimnissen nie und nirgends die Rede sei. Heinsius schickte sie öfters gleichfalls offen an Carpzov, der zur Rolle des Uebermittlers sich schon deshalb trefflich eignete, weil ihm die vielseitigsten Handelsverbindungen zur Verfügung standen. Andererseits war Daum zu möglichster Gefälligkeit in dieser Hinsicht gern erbötig, er schrieb besonders wichtige und für C. wünschenswerte Schreiben des Holländers mit eigener Hand ab. - zum großen Verdrusse des Freundes, der nicht ohne Grund meinte, es sei schade um die Zeit, er solle dies Geschäft doch einem älteren Schüler überlassen. Büchersendungen an Daum befördert Carpzov ebenso prompt, wie die Briefe, so sendete 1677 Heinsius Abdiae commenta et Zanchii Gambaraeque poemata durch seine Vermittelung nach Zwickau, ein andermal sendet er 2 Exemplare des Valerius Flaccus nach Leipzig, von denen Daum das eine erhalten soll. Als Heinsius 1681 gestorben, ward C. von Joh. G. Graevius aufgefordert, ein Trauergedicht abzufassen; dieser arbeitete an einer Biographie des großen Holländers, die von einer Anzahl Epicedia begleitet werden sollte. Ganz besondere Keimelien stellte den Bibliomanen jener Tage die Auktion der Bibliotheea Heinsiana in Aussicht. Carpzov hatte große Aufträge gegeben: "Aengstlich erwarte ich' - schreibt er am 7. April 1683 - aus Belgien zu erfahren, welche Bücher ich bekommen habe, die meisten sind sehr teuer abgegangen, aber doch nicht um allzu hohen Preis, wenn man die Vorzüglichkeit der Bücher in Betracht zieht'. Endlich nach 4 langen Wochen ist das Eintreffen der Erwerbungen signalisiert, Daum soll baldmöglichst ein Verzeichnis erhalten und kann sich dann aussuchen, was er haben will. - Von Schriften der beiden Gronov verzeichnen die Briefe: Jacobi Gronovii epistulae, in quibus varia Livii loca ad Geographiam pertinentia mire Depravata et a Parente aliisque Livii editoribus intacta suae reddita sint integritati. Sodann die Liviusausgabe Gronovs cum notis variorum et integris Gronovii Patris et probationibus Gronovii filii: Endlich eine epistula Gronovii de Pallacopa ad Graevium, wobei freilich nicht ersichtlich, ob vom Vater oder Sohn. 1)

Mit Joh. Georg Gräve (Graevius) aus Utrecht hatten viele sächsische Gelehrte ein inniges Commercium. Daum hat 26 Briefe mit ihm gewechselt; Carpzov kannte seinen Bruder, der in Leipzig Stadtschreiber (poligraphus) war und pflog schon deshalb enge Beziehungen mit ihm. Durch dessen Gefälligkeit erhielt er eine Anzahl Exemplare der Rede. die Joh. Georg Gr. zum 50 jährigen Jubiläum der Universität Utrecht

<sup>1)</sup> Jöcher II, 1456. 1193. 1194. — ep. 6, 9. Dez. 1676. — ep. 168, 19. April 1684. — ep. 213, 18. April 1686. — ep. 20, 4. Jan. 1678. — ep. 15, 13. Okt. 1677. — ep. 8, 10. Mai 1677. — ep. 17, 27. Okt. 1677. — ep. 19, 18. Dez. 1677. — ep. 136, 31. März 1683. — ep. 52, 1. Mai 1680. — ep. 50, 3. April 1680. — ep. 137, 7. April 1683. — ep. 172. 17. Mai 1684. — ep. 140, 12. Mai 1683. — ep. 22, 6. Juli 1678. — ep. 37, 7. Juli 1670 (D. rec.). — ep. 214, 8. Mai 1686.

(gegr. 1636) gehalten hatte, von denen auch Daum eins erhielt. — Einen seltsamen Auftrag erteilte Carpzov Daum am 31, Aug. 1678. Lasse den Marius Victor (wohl M. Victorinus), sobald Du ihn in der Bibliothek gefunden hast, zu mir besorgen, damit ich ihn sofort an Heinsius senden kann, der wird Dir bald ein anderes Exemplar aus seiner Bibliothek geben, das Du an Stelle des weggegebenen in Deine Bücher einreihen kannst.' Wir wissen auch, weshalb Heinsius dieses seltsame Verlangen stellte, er hatte auf irgend welche Weise in Erfahrung gebracht, daß das Exemplar des betreffenden Schriftstellers einst in den Händen Rutgers aus Leiden, seines Oheims, gewesen war. Deshalb hatte er Gräve gebeten, Carpzov zu veranlassen, diese Bitte an Daum zu richten. Von Gräves zahlreichen Ausgaben besprechen die Briefe die Ausgabe des Justinus, die soeben in Leiden im Prachtdruck (in 80) erschienen ist, mit den Anmerkungen früherer Herausgeber, des Tanaquil Faber, und des Grävius eigenen Noten'; ferner den Lucian (graecolatina editio 1657) und Ciceros Briefe (1677), von denen der Herausgeber auch für Daum ein Exemplar beigelegt hat. 1684 hatte er des Joh. Meursius de legibus Atticis libb. II unter dem Titel Themis Attica neu herausgegeben und an Carpzov geschickt, der die Schenkung nach Zwickau meldet. 1)

Von anderen holländischen Gelehrten machen unsere Briefe noch namhaft: Joh. Smetius, Pastor und Professor in Nymwegen, der 'Antiquitates Noviomagenses' verfaßte; Eberhardt Feith aus Elburg in Geldern als Verfaßer von Antiquitates Homericae; Gisbert Cuper, Bürgermeister von Deventer, mit seinen Observationum libb. III, denen er im Jahre 1678 noch ein viertes Buch folgen ließ. — Zu Franeker in Friesland lehrte zu Ausgang des XVII. Jahrh. Jacob Perizonius als Professor der Geschichte, unsere Briefe gedenken eines seiner Bücher, aber ohne Angabe des Titels. Im Ps. seines Briefes vom 3. April 1680 schreibt C. an Daum: 'Jac. Perizonius, quem ad me misit per Heinsium, libellum doctum sane et perquam venustum, quia sic ferebat nunc occasio, simul ad te curare volui: quem perlustratum

iterum huc perferri studebis. 2)

Es wäre wunderlich, wenn in einem Lande, wo die schönen Wissenschaften solcher Blüte sich erfreuten, nicht auch der Buchhandel durch glänzende Namen vertreten gewesen wäre, in der That erwähnt Carpzov mehrere Male den Namen des berühmtesten holländischen Druckers und Verlegers Daniel Elzevir zu Amsterdam. Er steht mit ihm auf sehr gutem Fuße, er schreibt über ihn: "Humanissimus hie vir est, et ad demerendos eruditione claros Viros, quorum merces divendit, ab ipsa natura factus' — wie von der Natur selbst zur Würdigung der Männer geschaften, deren Erzeugnisse er verkauft. Er rät Daum,

2) Jöcher 4, 645. — 2, 545. — 1, 2254. Beck: Beziehungen zwischen Magliabechi u. Daum p. 172. — ep. 22, 6, Juli 1678. — ep. 50, 3, April 1680.

<sup>1)</sup> Jöcher 3. 2326, 492. — ep. 218, 10. Juli 1686. — ep. 24, 31. Aug. 1678. — ep. 136, 31. Mürz 1683. — ep. 232, 7. Mai 1687. — ep. 19, 22. Dez. 1677. — ep. 201, 24. Okt. 1684.

seine Korrespondenz mit Magliabechi doch durch Elzevirs Hände gehen zu lassen, wie ihm der Florentiner selbst geraten. Er steht mit ihm durch Amsterdamer Geschäftsfreunde in direkter Verbindung und wird von ihm über alle litterarischen Novitäten in Kenntnis gesetzt. Wie aber ein Kaufmann im großen Stil, wie er es ist, die gelehrte Welt ohne Rücksicht auf konfessionelle Streitigkeiten bedient, so erscheint auch der holländische Verkehr Carpzovs - der in diesem Punkte Elzevirs Denkart zu der seinigen macht — konfessionslos. Dem calvinistischen Pastor des Nordens will er eben so wohl, wie dem Jesuiten von Antwerpen und Brüssel. Hochverehrungswürdig wegen seiner großen Gelehrsamkeit erscheint ihm Daniel Papebroch, der Verfasser und Redakteur der Acta Sanctorum; ebenso Peter Henschen, bei dessen Tode mancher Dichter sich zu einem Epicedion aufgeschwungen hat. Der Gesellschaft Jesu gehörte auch Henricus Canisius aus Nymwegen an, der Neffe des ersten deutschen Jesuitenprovincials Petrus Canisius, dessen 300 jährigen Todestag die katholische Welt am 21, Dez. 1898 beging. Gerühmt wird in den Briefen sein katalogähnliches historisches Sammelwerk Antiquae lectiones, das er als Seitenstück zu des französischen Benediktiners d'Achery (Dacherius) Spicilegium, oder vielmehr des dazu gefertigten index anführt. Gleich hochgelehrt war der Jesuit Rosweid, Carpzov erwähnt von ihm eine Ausgabe der Werke des Paulinus, Bischofs von Nola. - Zum Schlusse sei noch eines dilettierenden Offiziers gedacht: Centurio quidam qui sub ordinum foedatorum Belgii signis stipendia facit, cultissima nuper edidit poemata sua, unde non minori cum laude et applausu in Musarum castris, quam in Martis campo versatum esse apparet. 1)

4. Frankreich. Im Jahre 1661 ward Ludwig XIV. ein Thronerbe geboren. Zwar wollte es das Verhängnis, dass der Fürstensohn 50 jährig aus dem Leben schied, aber die Ausbildung des Dauphin gab doch die Veranlassung zu einem litterarischen Unternehmen ersten Ranges, — wenigstens für jene Zeit. Es war dies die Serie der Ausgaben in usum Delphini, die zur Unterweisung des Dauphin von den gelehrtesten Männern und Frauen Frankreichs für enorme Kosten — 200 000 Livres — hergestellt wurden. Diese Ausgaben spielen in den Briefen Carpzovs eine nicht unbedeutende Rolle, das Schreiben vom 14. Mai 1681 an Daum enthält ein Verzeichnis von 19 der besten

Editionen, es sind dies:

Virgilius ed. cum Notis a Carolo Ruaeo (de la Rue) Paris 1675.
Terentius ed. cum Notis a Nic. Camo Paris 1675.
Plautus ed. cum Notis a Jacobo Operario Paris 1679.
Manilius ed. cum Notis a Mich. Fayo Paris 1679.
Claudianus ed. cum Notis a Gul. Pyrrsone Paris 1677.
Martialis ed. cum Notis a Vinc. Collesso Paris 1680.

<sup>1)</sup> Jöcher 1. 1624, 62. — 3. 1317, 2242. — ep. 22, 6. Juli 1678. — ep. 37, 5. Juli 1679. — ep. 16, 20. Okt. 1677. — ep. 136, 31. März 1683. — ep. 121, 21. Okt. 1682. — ep. 108, 11. März 1682. — ep. 78, 5. Febr. 1681. — ep. 179, 22. Sept. 1684.

Phaedrus ed. cum Notis a Petr. Daneto (Danet) Paris 1675. Curtius ed. cum Notis a Michael Tellierio (Le Tellier) Paris 1678. Panegyrici veteres ed. cum Notis a Jacob Baunio Paris 1676. Dictys Cretensis ed. cum Notis ab Anna Fabri Filia (A. Dacier) Paris 1674.

Florus ed. cum Notis ab eadem Paris 1680.

Vellejus Paterculus ed. cum Notis a Rob. Riguez Paris 1674.

Julius Caesar ed. cum Notis a Jo. Goduino Paris 1679.

Livius ed. cum Notis a K. Doujatio (Doujat) Paris 1678.

Justinus ed. cum Notis a Petr. Jos. Cantelio (Cantel) Paris 1677.

Cornelius Nepos ed. cum Notis a Nic. Courtino Paris 1675.

Sallustius ed. cum Notis a Dan. Crispino Paris 1674.

Valerius Maximus ed. cum Notis a Jos. Cantel Paris 1679.

Boethius de Cons. Philos. ed. cum Notis a Petro Collijo Paris 1680. Eine große Anzahl dieser Gelehrten gehört der Gesellschaft Jesu an, ein Beweis für die machtvolle Rolle, welche dieser Orden am Pariser Hofe spielte. Der Preis der einzelnen Ausgaben war hoch genug: der Livius des Doujat kostete in Paris 16 Thaler. Der Sextus Pompejus Festus und M. Valerius Flaccus de significatione Verborum cum Notis Andreae Dacerii (Andr. Dacier), ebenfalls in usum Delphini, kostete 3 Thaler. Von allen diesen Herausgebern interessiert uns am meisten Daciers Gattin Anna, die gelehrte Tochter des Tanaquil Faber. Unsere Briefe erwähnen neben den Ausgaben des Dietys und Florus noch die des Callimachus, bezeichnen sie bei der Bearbeitung des letzteren als erudita virgo (sie heiratete 1683) und loben begeistert ihre Vebersetzungen des Anakreon und Plautus.1) Im Briefe vom 5. Juli 1679 an Daum, in dem Carpzov ohne Nennung der Editoren die ersten Ausgaben zum Gebrauche des Dauphin namhaft macht, erwähnt er auch neue litterarische Erzeugnisse zweier Leuchten der französischen Wissenschaft: des Hadrianus Valesius und des Etienne Baluze, des Bibliothekars des Ministers Colbert. Von ersterem nennt er die notitia Galliae und earmen panegyricum de laudibus Berengarii Augusti; von dem nicht minder gelehrten Bruder Hadrians, Heinrich Valesius, citiert er die Vita des berühmten Jesuiten Petave, die des letzteren Ausgabe des Kirchenhistorikers Epiphanius vorangedruckt war. Eingehender berichten die Briefe über Baluze, sie citieren von ihm Petri de Marca de Concordia Sacerdotii et Imperii cum Notis, seine Dissertationes, Salviani Massiliensis opera cum Notis: Caesaris Arelatensis Episcopi Homilia: Servati Lupi abbatis Ferrariensis opera cum Appendice; St. Agobardi Archiepiscopi Lugdunensis opera; Reginonis libri duo de ecclesiasticis: Concilia Galliae Narbonensis; das erste Buch seiner Miscellanea. Den Besitz seines Werkes: capitularia regum Francorum in zwei schön ausgestatteten Bänden rühmt er mit Freuden nach Zwickau

<sup>1)</sup> Jöcher 2. 3. — ep. 37, 5. Juli 1679. — ep. 93, 14. Mai 1681. — ep. 103, 10. Sept. 1681. — ep. 107, 18. Febr. 1682. — ep. 110, 1. April 1682. — ep. 130, 3. Febr. 1683. — ep. 111, 15. April 1682. — ep. 148, 11. Aug. 1683.

und sendet Proben daraus nebst einigen der citierten Schriften ebendahin. Das Capitularienwerk findet seinen großen Beifall, er rühmt den Fleifs, mit dem Baluze die älteren Ausgaben der Capitularien des Jacob Sirmond, Hieronymus Bignon und Francisc. Pithoeus benutzt und durch die eigenen Studienfrüchte vermehrt habe. Die Briefe des großen Innocenz III., in zwei Foliobänden von Baluze herausgegeben, fanden in Carpzov einen rückhaltslosen Bewunderer und eifrigen Leser. Ihn begeistert die Absicht des gelehrten Franzosen, eine neue Sammlung der ,Concilien' (novam Collectionem Conciliorum) zu veranstalten; der erste Band, der bereits (Mai 1684) erschienen ist, bürgt für die Solidität des Unternehmens, das den Vorzug verdient vor ähnlichen Arbeiten der Jesuiten Philipp Labbe und Jac, Sirmond.1) Unter den französischen Gelehrten des XVII. Jahrh, gehören noch eine ganze Reihe der Gesellschaft Jesu an, Carpzovs Briefe nennen Dion. Petave, den Herausgeber der Schriften des Epiphanius. Diese sollten 1682 in Leipzig nachgedruckt werden. Thomasius wollte zu dieser Ausgabe eine Vorrede schreiben, doch kam dies Projekt nicht in voller Ausdehnung zustande, der Leipziger Professor gab nur eine kurze Einleitung von 3-4 Seiten nach den Magdeburgischen Centurien. - Jesuit war ferner Cominius, der besonders durch artige lateinische Dichtungen die Gesellschaft seiner Zeit erfreute, auch Carpzov zählte zu seinen Verehrern; über die in diesen Gedichten behandelten Gegenstände schreibt er: Jonas et Daniel heroico Carmine expressi; immaculata Beatae Virginis conceptio Dramate exhibita; eclogae argumenti varii; ad Magnates et Doctos Viros Galliae epigrammata et odae; de arte parandae famae oratio prosaica et hujusmodi alia. — Als Capacität auf dem Gebiete der Geschichte glänzt Pierre Francois Chifflet, die Briefe citieren eine Dissertatio de annis Dagoberti Regis, quae septimi fere totius post Christum seculi civilem et ecclesiasticam imo regiam Chronologiam complectitur, eorumque huius aevi Scriptorum sententiam evertit, qui sex annis de Dagoberti Regis Monarchia detractis Regum Francorum primae stirpis universam seriem miserandum in modum perturbarunt. — Von Pierre Daniel Huet erwähnt Carpzov den Traktat ,de l'origine des Romans' und die demonstratio evangelica. - Wenn auch nicht geistlichen Standes, aber doch im Jesuitenstift erzogen war Charles Dufresne du Cange, der Schöpfer des berühmten Glossars mittelalterlicher Latinität. Auch Carpzov zählt zu den Bewunderern jenes Buches. Er hatte es sich bald nach dessen Erscheinen direkt von Paris für den in jener Zeit enormen Preis von 50 Thalern kommen lassen; freilich ward das Buch bald billiger; in Leipzig bekam man es 1681 für 10 Thaler, der Buchhändler Wust versorgte ja Nachdrucke. Ein Exemplar des seltenen Buches war das schönste Geschenk

XX, 11, 35

<sup>1)</sup> Jöcher 4, 1418. — 1, 749. — 4, 623. — 2, 2196. — ep. 168, 19, April 1684. — ep. 107, 18, Febr. 1683. — ep. 60, 21, Aug. 1680. — ep. 71, 18, Dez. 1680. — ep. 48, 6, März 1680. — ep. 37, 5, Juli 1679. — ep. 42, 25, Okt. 1679. — ep. 131, 10, Febr. 1683. — ep. 17, 27, Okt. 1677. — ep. 123, 11, Nov. 1682. — ep. 121, 21, Okt. 1682. — ep. 172, 17, Mai 1684.

für Daum, das er sich wünschen konnte. Von anderen Werken des gelehrten Verfassers nennen die Briefe noch Historia et Antiquitates Byzantine als einen egregium plane librum, Carpzov bewundert die stupende Gelehrsamkeit des Verfassers, 1)

Auch die französischen Benediktiner trieben fleisig gelehrte Studien, nach dieser Richtung hin war Jean Mabillon die Zierde des Ordens. Sein bekanntes Werk "De re diplomatica" ist noch heute dem Historiker ein ebenso nützliches Hilfsbuch wie das Glossar des Dufresne. Carpzov verschaffte es sich 1682, kurze Zeit nach seinem Erscheinen für den Preis von 12 Thalern, er hielt große Stücke auf das Buch und studierte es eifrig. Auch den ersten Band von Mabillons iter Italicum schätzte er und war gespannt auf die folgenden, in denen der gelehrte Verfasser die Handschriften in den Bibliotheken Italiens aufzuzählen versprach. — Ein heftiger Feind erstand um diese Zeit der Kirchengeschichte des Baronius in den Versen des Isaac Casaubonus, Carpzovs Brief vom 11. Juni 1681 redet von einer epistola super Baronianis Annalibus, Von seinem (in London geborenen) Sohn Mericus Casaubonus wird ein Buch, pietas paterna betitelt, zitiert. — Auch der profanen Autoren französischer Nationalität gedenken Carpzovs Briefe vielfach, mit Aegidius Menage und Pierre Petit schrieb er sich sogar. Von Werken des ersteren nennt er die Amoenitates Juris Civilis, besorgt einen Nachdruck davon mit großer Sorgfalt und sendet nach dessen Vollendung ein Exemplar nach Zwickau. Er gedenkt auch der Observationes in Laertium Diogenem und erwähnt seine Dichtungen in lateinischer und griechischer Sprache. - Petit sendet Gedichte und ein Buch Observationes, von den ersteren erhält auch Daum ein Exemplar. Sein Buch de Sibylla läfst Carpzov auf Wunsch des Autors in Leipzig nachdrucken. Ueber den gelehrten Inhalt des Werkes äußert er sich sehr anerkennend und sorgt auch dafür, daß 12 Exemplare auf besseres Papier mit besseren Typen als Ehrengaben gedruckt werden sollen. Als die Akademie der Ricovrati in Padua Petit zu ihrem Mitgliede gewählt hatte, sendete dieser ein zierliches Dankgedicht nach Italien, wovon er Exemplare an seine litterarischen Freunde verteilte, auch Daum gelangte durch Carpzov in den Besitz eines solchen. Von Emmerich Bigot in Rouen wird die Vita Chrysostomi (des Kirchenvaters) aus der Feder des Palladius erwähnt, deren Original Bigot in der Laurentiana zu Florenz gefunden hatte. Paul Colomesius figuriert mit den oben erwähnten zeggijug literaria, und der berühmte Arzt Doélinquourt mit seiner Dissertation de medicis Romae exulibus.2)

<sup>1)</sup> Jöcher 1, 2041. 2. 1755. — ep. 95, 30. Mai 1681 (D. rec). — ep. 94, 1) Jocher 1, 2041. 2. 1755. — ep. 95, 30. Mai 1681 (D. Fec ). — ep. 94, 4. Mai 1681. — ep. 96, 11. Juni 1681. — ep. 48, 6. März 1680. — ep. 103, 10. Sept. 1681. — ep. 121, 21. Okt. 1682. — ep. 93, 14. Mai 1681. — ep. 77, 29. Jan. 1681. — ep. 100, 20. Aug. 1681. — ep. 107, 18. Febr. 1682. — ep. 108, 11. März 1682. — ep. 111, 15. April 1682. — ep. 148, 11. Aug. 1683. — ep. 171, 10. Mai 1684. 2) Jöcher 1. 1718. — 3. 411. — 3. 1427. — ep. 107, 18. Febr. 1682. — ep. 108, 11. März 1682. — ep. 111, 15. April 1682. — ep. 236, 10. Sept. 1687. —

5. Italien. Die literarischen Erzeugnisse Italiens, die in den Briefen Erwähnung finden, gruppieren sich um die Person Magliabechis, des Bibliothekars des Großherzogs von Toskana. Interessant ist der Vergleich zwischen der enthusiastischen Verehrung, die Daum dem gelehrten Florentiner zu teil werden läßt, und der kühleren zurückhaltenden Beurteilung, die ihm von Seiten Carpzovs widerfährt. Hier hören wir auch gelegentlich einmal ein scharfes Wort des Tadels über die zweifelhafte Güte der litterarischen Ware, die aus Italien importiert wird, und über die ganz unglaublich elende postalische Verbindung mit Toskana, die Briefen und Paketen oft enorme Verzögerungen bereiten. Eng zusammen mit Magliabechi hängt der florentiner Arzt Cinelli, dessen biblioteca volante und bellezze di Firenze Daum aus Florenz geschenkt erhielt. Auch Kardinal Norv und seine Schriften, die Napolitana biblioteca Toppis lernen wir durch Vermittelung des Florentiners kennen, wie uns auch seine Persönlichkeit nach Padua geleitet. An der dortigen Universität glänzte Carlo Patini, blühte die gelehrte Vereinigung der Ricovrati. Der letzte gelehrte Autor Italiens, von dem in den Briefen die Rede ist, ist Abbate Gianbattista Pacichelli, "Auditor der päpstlichen Legaten in Deutschland". Carpzov preist seine Schriften und erwähnt Briefe von ihm.1)

6. England, Schweden und Dänemark: Das Buch des Stephanus Byzantius, de urbibus' hatte auch die englische Wissenschaft in die Schranken gefordert, mit ihm hatte sich Johann l'earson beschäftigt; er hatte auch einen Commentarius in Apostolicum Symbolum geschrieben, den Gräve aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt hatte. - Thomas Gale arbeitet an einem Kommentar und an einer Gesamtausgabe der Werke des Jamblichos: zunächst will er das (übrigens pseudo-jamblichische) Buch πεοί τῶν αυστηρίων herausgeben. Ein viel umfassenderer Geist muß der Oxforder Mathematikprofessor Eduard Bernard sein, im Brief vom 6. Juli 1678 berichtet Carzpov, er habe vor, die jüdische Geschichte des Flavius Josephus zu bearbeiten. — In einem Prachtdrucke erschienen 1677 die Monumenta Oxoniensia mit dem Nachlass des gelehrten Seldon, den Kommentar des Lydius und des Humphred Prideaux enthaltend. Von John Spencer, der Leuchte der Universität Cambridge, einem der häßlichsten Männer seiner Zeit, nennen die Briefe das Buch ,de legibus Ebraeorum ritualibus'. Das Verdienst, die englische Wissenschaft am heiligen Stuhl zu Ehren gebracht zu haben, gebührt nach Carpzov Nathanael Sottwell von der Gesellschaft Jesu, er schreibt von ihm:

ep. 239, 10. Dez. 1687. — ep. 47, 13. Febr. 1680. — ep. 50, 3. April 1680. — ep. 59, 14. Aug. 1680. — ep. 60, 21. Aug. 1680. — ep. 97, 19. Juni 1681. — ep. 130, 3. Febr. 1683. — ep. 131, 10. Febr. 1683. — ep. 132, 17. Febr. 1683. — ep. 148, 11. Aug. 1683. — ep. 171, 10. Mai 1684. — ep. 172, 17. Mai 1684. — ep. 174, 7. Juni 1684. — ep. 168, 19. April 1684. — ep. 196, 15. Aug. 1685. — ep. 214, 8. Mai 1686. Beck: Magliabechi-Daum a. a. O., p. 170.

1) Beck: Beziehungen zwischen Daum und Magliabechi. — Jöcher 3.

Bibliotheca Jesuitica, quam Algambe coepit, Ribadeneira continuavit, ingens accessit a Sotwello incrementum additionesque suis quasque locis inseruit postremis editor. Liber grandior est quam qui tabellario committi queat — für einen normalen Briefträger ist das Buch zu groß.)

Schweden und Dänemark bieten nur geringe Ausbeute. Als Geschichtsforscher erfreute sich Joh, Loccenius (aus Itzehoe) in Upsala eines nicht unbedeutenden Rufes, seine Antiquitates Suecaneae hatte Carpzov mit einem Index versehen, den er dem Autor 1676 mit einigen zu seiner (Carpzovs) Hochzeit gebauten Epithalamien nach Schweden sandte. - Eine andere Zierde der Universität Upsala war Olaf Rudbek, er hatte ein Werk Atlantica abgefaßt, von dem Carpzov urteilt vastum opus — quod etsi accuratius evolvere nondum potuerim, deprehendi tamen de antiquitate gentis Suecicae mira et paradoxa plane in eo tradi, Deastros et heroas, veterum omnem litteraturam Europae ac plerasque nationes Septentrioni suae originem debere et plura alia, curiosis hominibus non ingrata erudite et eleganter deducta. In demselben Briefe (vom 6. September 1679) gedenkt er auch des kürzlich (26. März) verstorbenen Professors Joh. Scheffer und seines in Upsala erschienenen Buches De Insignibus regni Sueciae, wie auch der Geschichte des dänischen Krieges 1643 und 1644 Johann Heinrich Böclers, die in Stockholm gedruckt werden soll. - Die Persönlichkeit des Vir candidissimus et doctissimus M. Mullerus, der 1687 auf der Reise nach Schweden vorübergehend in Leipzig weilte und neben vielen Grüßen, die er von Daum an C. überbrachte, dessen Sympathien durch die Verehrung erweckte, die er Daum zollte - diese Persönlichkeit wird sich bei der Häufigkeit dieses Familiennamens und dem Fehlen jeglichen Vornamens kaum feststellen lassen.

So mag denn der Däne Oliger Jacobeus den Schluß dieser Ausführungen bilden. Carpzov hatte ihm den Katalog der Bibliothek des Nicolaus Heinsius geliehen, als er ihn in Dresden getroffen hatte, sobald er wieder in seinem Besitze ist, wird er ihn Daum zustellen.<sup>2</sup>)

Soviel über das litterarische Arbeitsfeld Carpzov-Daums. Es ist unendlich vielseitig, und wenn auf diesen Blättern manches nur in großen Zügen dargestellt worden ist, so mag dies Verfahren die immerhin große Seltenheit vieler hier citierter Werke, die Vergessenheit, die den Namen mancher Autoren schon seit Jahrhunderten bedeckt, entschuldigen.

<sup>1)</sup> Jöcher 3, 1337, 1770. — 2, 830. — 1, 1010. — 4, 489. — 4, 699. — ep. 22, 6, Juli 1671. — ep. 105, 29, Nov. 1681. — ep. 17, 27, Okt. 1677. — ep. 19, 22, Dez. 1677. — ep. 107, 18, Febr. 1682. — ep. 153, 3, Nov. 1683. — ep. 213, 18, April 1686.

<sup>2)</sup> Jöcher 2, 2485. — 3, 2283. — ep. 4, 11. Nov. 1676. — ep. 38, 6. Sept. 1679. — ep. 236, 10. Sept. 1687. — ep. 131, 10. Febr. 1683.

## Ueber die Donat- und Kalendertype. 1)

Der vorjährigen Veröffentlichung der Gutenberg-Gesellschaft hatten für die Wiedergabe der Denkmäler unserer ältesten Type durch Lichtdrucke schon wegen der damit verbundenen, nicht geringen Kosten bestimmte Grenzen gezogen werden müssen. Die diesjährige Veröffentlichung setzt das begonnene Unternehmen fort, so das jetzt sämtliche, bis jetzt bekannt gewordene Denkmäler der Donat - und Kalendertype in brauchbaren Abbildungen vorliegen. Es ist Schwenke gelungen das früher bereits von De Laborde veröffentlichte, dann aber verschollene Donatfragment mit dem jetzt zur Hälfte in Oxford, zur Hälfte in Bamberg befindlichen 27 zeiligen Donat zu identifizieren. Auch vom 30 zeiligen Donat hat er die jetzt zwischen dem Britischen Museum und der Bodlejana geteilten Reste, die in Proctors Index unter Nr. 62 und 195 noch als zwei verschiedene Drucke aufgeführt worden sind, als zusammengehörig erkannt und die noch unveröffentlichten Oxforder Reste nunmehr ebenfalls ans Licht gezogen. Außer von diesen Drucken bringt uns diese zweite Gabe der Gutenberg-Gesellschaft ein Facsimile des natürlich nur wegen der Auszeichnungsschrift in diesen Zusammenhang gehörenden 31 zeiligen Ablassbriefes (Aussertigung vom 12. November 1454), der namentlich die Texttype in einem ungleich besseren Erhaltungszustande aufweist, als die Ausgabe vom 31. Dezember 1454, von der van der Linde (Geschichte der Erfindung III, 840) ein Facsimile in Zinkätzung gegeben hat, ferner des Cisianus, des 27 zeiligen Donats der Hof- und Staatsbibliothek zu München und eines im Besitz des Münchener Antiquars Jacques Rosenthal befindlichen, bereits die Type B 36 aufweisenden Donatfragmentes, das um so willkommener ist, als gerade ein solcher Druck für die Vergleichung der Type auf ihren drei Stufen ein hervorragendes Interesse hat.

Der hohe Wert dieser Veröffentlichung liegt klar zu Tage. Er liegt in erster Linie in der Veröffentlichung der Druckdenkmäler selbst. Die Gutenberg-Gesellschaft hat, indem sie diese schwer zu erreichenden Kostbarkeiten einer Reihe von Bibliotheken der Forschung allgemein zugänglich machte, ihre vornehmste Aufgabe, die Förderung der Erforschung der ältesten Buchdruckgeschichte, zweifellos in der richtigen Weise eingeleitet. Wenn auf diesem Wege weiter vorwärts gegangen wird, läfst sich für die Lösung der noch allzu zahlreichen Rätsel, vor denen die Gutenbergforschung steht, das Beste erhoffen, selbst wenn nicht sobald wieder ein glücklicher Zufall unser Forschungsmaterial

Was nun die Bearbeitung des Textes betrifft, so hatte S. schon gelegentlich der Recension meiner Schrift über die älteste Gutenbergtype (Deutsche Litteraturzeitung 23 Sp. 2125 ff.) die Gutenberg-Gesell-

bereichern sollte.

<sup>1)</sup> Veröffentlichungen der Gutenberg-Gesellschaft II. Die Donat- und Kalendertype. Nachtrag und Uebersicht von Dr. Paul Schwenke. Mainz 1903. 49 S. 4º nebst 7 Tafeln.

schaft aufgefordert, darauf Bedacht zu nehmen, das ihren Veröffentlichungen auch im Text zu den Facsimilepublikationen möglichst der urkundliche Charakter gewahrt bleibe. Ich glaube nun nicht, das die Gesellschaft gut thäte ihrerseits nach dieser Richtung hin Vorschriften zu erlassen und Normen aufzustellen, die als die Individualität des Einzelnen beengende Fesseln sicherlich ebenso viel schaden als nützen würden, nichtsdestoweniger räume ich gern ein, das die Art und Weise, wie S. seine Aufgabe erfast und durchgeführt hat, als vorbildlich gelten kann.

Nach einer, das erste Kapitel bildenden, kurzen Einleitung, die über den Gegenstand der Untersuchung, die Type, ihre Form und ihren Bestand, einige allgemeine Bemerkungen vorausschickt, sie durch Hinweis auf die Missaleschrift, die Vorlage unserer ältesten Druckschrift, historisch erläutert und den Leser zugleich über die Methode der heutigen Forschung orientiert, giebt S. im zweiten Kapitel eine Uebersicht über sämtliche Denkmäler der Donat- und Kalendertype. Unter Anführung der wesentlichsten, noch in Betracht kommenden Litteratur stellt er zunächst, wo es möglich ist, Herkunft und jetzigen Aufenthaltsort der einzelnen Drucke fest, giebt eine kurze allgemeine Beschreibung und führt darauf die typographischen Besonderheiten, sowohl hinsichtlich der Schriftform als auch der Setzer- und Druckerpraxis auf. Zum Schlusse werden in einem dritten Kapitel die an den einzelnen Drucken gemachten Beobachtungen zusammengefalst und für die Forschung zu verwerten gesucht. Ein Anhang bietet den Abdruck des Donattextes nach den ältesten Drucken.

Zu einer eingehenderen Besprechung der S. schen Arbeit, die meine vorjährige Untersuchung so wesentlich ergänzt und berichtigt, von der Redaktion des C. f. B. aufgefordert, muß ich bekennen, daß ich zu dem eigentlichen Kern der vorliegenden Schrift, der Beschreibung der einzelnen Druckdenkmäler, sehr wenig zu bemerken habe. Diese Beschreibung ist so sorgfältig und bei aller Knappheit im Ausdruck so vollständig, alle bemerkenswerten Einzelheiten, namentlich rücksichtlich des Gebrauches der Type, sind so scharf beobachtet und so einwandsfrei aufgeführt, daß mir hier für eine nachprüfende Kritik nicht viel übrig geblieben zu sein scheint. Die wenigen Bemerkungen, zu denen mich dies zweite Kapitel veranlaßt, will ich voraußehicken, um dann auf das erste und dritte Kapitel etwas näher einzugehen.

Gegen den Versuch, den Pariser 27 zeiligen Donat dem Drucker des Türkenkalenders zuzuweisen, hatte ich, abgesehen von allgemeinen Gründen, die Beobachtung ins Feld geführt, dass die auffallende, unschöne Verbindung des niedrigen mit dem hohen t, wie wir ihr im Türkenkalender, Cisianus und 27 zeiligen Londoner Donat begegnen, im Pariser Donat nicht vorhanden sei. Wenn S. nun auch nachweist, dass von den in der Mitte von mittit vorkommenden beiden hohen t das erstere seine Höhe nur der Nachbesserung mit Tinte verdankt, so glaube ich doch nicht, dass meine Bemerkung ganz gegenstandslos

geworden ist. Im Cisianus, wo Z. 2 in besnitten das zweite (hohe) t etwas gekürzt ist, damit beide t besser zusammenpassen, wird niemand Anstofs an dem Nebeneinander von niedrigem und hohem t nehmen. Ebenso ist es aber im Pariser Donat, wo an erster Stelle nicht das der Donat- und Kalendertype gemeinsame niedrige t, sondern das höhere Donat-t gesetzt ist. Freilich als einen Beweis dafür, daß der Drucker des Pariser Donats und der Drucker des Türkenkalenders nicht ein und dieselbe Person sein können, möchte ich das Doppel-t jetzt nicht mehr geltend machen. - Dass das erste der beiden Blätter des Astronomischen Kalenders am oberen Rande einige em verloren haben sollte, halte ich für ausgeschlossen. Es weist nichts auf einen solchen Defekt hin, und die Annahme, dass beide zusammengeklebten Blätter gleich groß gewesen seien, scheint mir schon deswegen unwahrscheinlich, weil der untere Rand nach der damals üblichen Raumverteilung doch beträchtlich größer gewesen sein muß als der obere. Gleichwohl halte auch ich es für möglich, daß mit der zweiten Kolumne die Ueberschrift verloren gegangen ist. Nebenbei sei zu der Angabe S.'s auf S. 25 bemerkt, daß das freilich dem Schutz der Mainzer Kirche unterstellte Kloster Schönau, aus dem der Druck stammt, wie heute nicht zum Rheingaukreise sondern zum Kreis St. Goarshausen, so politisch niemals zum Rheingau, also zu Mainz, sondern zum Einrich und zur Erzdiözese Trier gehört hat. - Dass das č in Z. 23 und 29 des 31 zeiligen Ablassbriefes, das sonst sich in der Donat- und Kalendertype nicht findet, nicht gegossen, sondern zurecht geschnitten ist, scheint mir ganz fraglos. An erster Stelle steht zwar ein unzweifelhaftes c mit dem etwas geneigten Kopf, aber daraus, dass das Zeichen an zweiter Stelle offenbar aus t zurechtgestutzt ist, geht hervor, dass das Kürzungszeichen an erster Stelle einem t entnommen und dem entsprechend gekürzten Typenkörper des c hinzugefügt ist, eine Mühe, der man an zweiter Stelle durch Bearbeitung eines t entraten zu können geglaubt hat. Wiederholt bin ich für Schöffer als Drucker dieses Ablassbriefes eingetreten und darf daher diese Gelegenheit wohl benutzen, um meinen Argumenten ein neues hinzuzufügen. Ich meine die Versalie B Z. 23 in beatorumque, die dadurch bemerkenswert ist, dass sie sich in ihrer Gestalt eng an die des kleinen Buchstabens anschließt, eine Eigentümlichkeit, der wir in der Schöfferschen Durandustype wieder begegnen. - Zum 27 zeiligen Londoner Donat mache ich darauf aufmerksam. dass dieser an einer Stelle Bl. 9 a 14 in ament' bereits das t' mit dem weiter abgerückten Kürzungszeichen aufweist, wie es der Type B36 eigentümlich ist. - Im Münchener 27 zeiligen Donat ist der Ersatz des r2 durch r1 höchst auffallend. Es verdient bemerkt zu werden, daß die Schöffersche Missaletype, die doch der Gutenbergischen Biheltype nachgebildet ist, ein re nicht besitzt. Schöffer muß an der Nebenform, die die Gestalt des Buchstabens allerdings sehr beeinträchtigt, Anstofs genommen haben, und S. hat daher gewifs Recht, wenn er in

der Berliner Festschrift S. 69 die mit der Type B<sup>42</sup> gedruckten Donate, in denen die Nebenform des r mehr und mehr verdrängt wird, auf Schöffers Urheberschaft zurückführt. Nur darf, glaube ich, mit Rücksicht darauf, daß im Anhang zum Mainzer Missale von 1493 die Type B<sup>42</sup> untermischt mit einigen Versalien der Schöfferschen Missaletype gebraucht ist, und die Gutenbergischen Satzregeln hier streng innegehalten sind, das Fallenlassen der Nebenform nicht ohne weiteres als ein Aufhören des feinen Gefühls für die Buchstabenverbindung ausgelegt werden. Wahrscheinlich aber ist, daß der Drucker des

Donats unter Schöfferschem Einfluss gestanden hat.

Im ersten Kapitel "Allgemeines über Form und Bestand der Donat- und Kalendertype" unternimmt es S., das Gutenbergische Buchstabensystem in seinen Prinzipien genauer aus seiner Vorlage, der Missaleschrift des 15. Jahrhunderts, zu erläutern. Auch hier zeigt sich die Gründlichkeit und der scharfe Blick, die den Verfasser in so hervorragender Weise auszeichnen. Freilich schliefst das nicht aus, dass man in einzelnen Punkten anderer Meinung sein kann. S, führt uns die Missaleschrift vor, belehrt uns über ihre Eigentümlichkeiten und entwickelt in klarer, leicht verständlicher Form die Arbeit, die Gutenberg beim Entwurf seines Typensystemes zu leisten hatte. Er zeigt uns, wie die große Symmetrie der Missaleschrift, die dadurch zu Stande kommt, dass die senkrechten Grundstriche in möglichst gleiche Entfernung von einander gesetzt werden, zur Voraussetzung hat, dass Buchstaben wie c, e, f, t, die in n-Höhe Ausladungen nach rechts haben, mit dem folgenden Buchstaben in unmittelbare Berührung treten mußten, sodaß rücksichtlich der letzteren für den dieser Schrift sonst charakteristischen Ansatzstrich wenigstens oben kein Platz vorhanden war. Der Einfluß, meint S., der von jenen Buchstaben auf die Gestalt der ihnen folgenden ausgeübt sei, habe bei folgendem e, g und ähnlich gebildeten Buchstaben nur darin bestanden, dass die nach links vorstehende Spitze fortfiel, während alle Buchstaben mit i-Zug größere Veränderung erlitten hätten, insofern als nach c, t, f der folgende i-Strich einfach nach unten gezogen, nach e und r, die mit einem Zug rechts abwärts endigen, aber neu angesetzt worden sei, sodass das i einen spitzen Kopf erhielt.

Demgemäß giebt es in der Gutenbergischen Druckschrift zwei Arten von Nebenformen: eine einfache, die sich von der Hauptform des Buchstabens nur durch die vorn fehlende Spitze unterscheidet — sie findet sich bei allen Buchstaben, die nicht mit i-Zug beginnen, — und eine zweite für i, m, n, p, r, u, x, die vorn ebenfalls glatt ist, bei der aber zugleich der Grundstrich einen nach rechts aufsteigenden

spitzen Kopf hat,

Ich glaube, daß S. in dieser Darlegung des Verhältnisses der Gutenbergtype zur Missaleschrift einen Punkt nicht gebührend berücksichtigt hat. Wenn er nämlich meint, daß in der Missaleschrift bei Buchstaben wie e im Falle unmittelbaren Anschlusses an den vorhergehenden Buchstaben nur die Spitze fortgefallen sei, so sieht man doch

aus dem von ihm auf S. 3 gegebenen Facsimile, z. B. Z. 1 in 7te deutlich, dass mit dem e hier genau derselbe Vorgang sich vollzieht wie mit dem i Z. 3 in p/equtibz. Das e hat im Vergleich zu dem e Z. 1 in fpe nicht bloss seine Spitze oben links eingebüst, sondern sein Grundstrich hat durch den in ihn hineinragenden Querstrich des t einen Zuwachs erhalten. Mir scheint vielmehr, dass nach c, t, f und ebenso nach g in der Missaleschrift hinsichtlich der Aenderungen, denen die darauf folgenden Buchstaben unterliegen, zwischen Buchstaben mit und ohne i-Zug kein Unterschied stattsindet. Dagegen ist ein solcher in der ihr nachgebildeten Gutenbergtype thatsächlich vorhanden.

Die Natur der zu der Missaleschrift verwandten Feder brachte es mit sich, daß jeder Strich schräg ansetzte und schräg aufhörte. Bei der großen Kanonschrift des Missale, die ja genau auf denselben Prinzipien beruht wie die kleinere Textschrift, tritt dies für das Auge am sichtbarsten hervor, und deshalb darf ich hier auf die Taf. III meiner Gutenbergforschungen hinweisen, die ein Facsimile eines Blattes aus dem Kanon eines Schönauer Messbuches aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts enthält. Auf dieser überzeugt man sich am besten, daß mit dem e Z. 14 in postea genau dieselbe Veränderung vor sich geht, wie mit dem i in derselben Zeile in clenatis. Das Quadrat, das entsteht, wenn man die untere Randlinie des t-Querstrichs in posteu bis zur rechten Randlinie des e-Grundstrichs und die linke Randlinie des letzteren bis zur oberen Randlinie des t-Ouerstrichs verlängert, gehört zur Hälfte zum t, zur Hälfte zum e. Die Diagonale dieses Quadrats bildet sowohl die seitliche Grenzlinie des t-Querstrichs als auch die obere Grenzlinie des Grundstrichs des e.

Die Sache hat eine größere Bedeutung, als es zunächst den Anschein hat. Gutenberg mußte darauf bedacht sein, jene durch die Symmetrie der Missaleschrift bedingten Buchstabenverbindungen, an die das Auge nun einmal gewöhnt war, möglichst in seiner Druckschrift nachzumachen. Es war dies die schwierigste Aufgabe, die er, wenn wir von der technischen Herstellung absehen, beim Entwurf seines Typensystems zu leisten hatte. Die Forderung, es so zu entwerfen, dass überall gleiche Abstände der senkrechten Grundstriche eingehalten werden konnten, sodaß das Schriftbild ein symmetrisches Aussehen erhielt, hat ihm nicht entfernt soviel Mühe gemacht. In dieser Beziehung hat er in der Type B42 die vollendetste Missaleschrift mindestens erreicht. Dagegen ist sein Bestreben jene graphischen Verbindungen, die das Streben nach Symmetrie in der Missaleschrift gezeitigt hatte, im Druck nachzumachen, nur teilweise von Erfolg gekrönt worden. Um hierin seine Vorlage zu erreichen, hätte es, wenn er seine Type eben nicht um eine große Zahl Ligaturen vermehren wollte, 1. einer scharf auf den Rand gegossenen Type, 2. eines haarscharfen Liniehaltens der Buchstaben und 3. eines entsprechenden Ueberhanges des Querstrichs resp. des Kopfes von f, g, t und c bedurft. Von diesen Bedingungen konnte Gutenberg nur die erste erfüllen, für die zweite reichte seine Gießmethode noch

nicht aus, und die dritte war technisch, wenn nicht unmöglich, so doch nicht durchführbar, weil solche Ueberhänge nach kurzem Gebrauch hätten abbrechen müssen. Gutenberg mußte vielmehr den Kopf des e und den Querstrich des f, g, t mit der Linie des Typenkörpers, also senkrecht, abschneiden lassen und kam dadurch in große Bedrängnis rücksichtlich des Anschlusses eines folgenden Buchstabens. Er half sich nun dadurch, dass er den Grundstrich oben verlängerte. Dadurch hat er sich auch, wenn die Buchstaben genau Linie halten, ganz leidlich aus der Verlegenheit gezogen. Aber so scharf hält seine Type nicht Linie, daß nicht häufig der erstrebte Zusammenschluß sehr viel zu wünschen übrig läfst. Deshalb hat er beim i den Grundstrich noch über den Querstrich eines vorhergehenden f. u. s. w. hinaus verlängert und dadurch für diesen Buchstaben, der durch diesen Größenzuwachs freilich keine Verschönerung erfahren und deshalb auch im astronomischen Kalender keine Verwendung gefunden hat, den besseren Anschluß gesichert. Bei anderen Buchstaben wie namentlich bei e und o verbot sich ein solches Mittel von selbst, weil die Gestalt des Buchstabens ihm im Wege stand. Auch das a schmiegt sich in der Schrift in den vorherbezeichneten Fällen eng an den vorhergehenden Buchstaben an und wächst gleichsam mit ihm zusammen, indem entweder der Querstrich des vorhergehenden Buchstabens bis zum Kopf des a verlängert wird, wie Z. 2 in fac im Facsimile bei S., oder das a sich mit seinem breiteren unteren Teile unter den Kopf des vorhergehenden Buchstabens schiebt, wie Z. 10 in meä. Im letzteren Falle verschwindet der Haarstrich des a meist gänzlich wie Z. 4 in mca, sodas das Ausschen jenes steifen, eckigen a der Type B<sup>36</sup> erhält, das übrigens, wie S. nachweist, bereits im Türkenkalender und Londoner 27 zeiligen Donat vorkommt. Zum Ausgleich für den ersteren Fall, d. h. um den Anschluß des a an vorhergehendes c, f, g, t zu erreichen, ist das der Type B36 eigentümliche a mit dem oben nach links bis an den Rand des Typenkörpers ausgreifenden Kopf geschaffen.

Wir können uns heute noch davon überzeugen, wie unvollkommen dem Erfinder selbst sein Buchstabensystem in Bezug auf diese Buchstabenverbindungen erschienen ist. Der Astronomische Kalender lehrt es uns. Nachdem seine Gießmethode nach zehnjährigen Anstrengungen hier endlich den von ihm ersehnten Triumph feiert, will ihm das Buchstabensystem nirgends Genüge thun. Ueberall sehen wir, wie ich dies (älteste Gutenbergtype S. 11) des näheren nachgewiesen habe, seine nachbessernde Hand am Werk, um mit der Feder die Verbindungen herzustellen, deren seine Erzschrift im Vergleich zur damaligen Schreibschrift ermangelte. Die systematische Art und die peinliche Sorgfalt und Genauigkeit, mit der diese Arbeit ausgeführt ist, läßt es als unzweifelhaft erscheinen, daß Gutenberg selbst der Urheber dieser Ergänzung der Type durch Tintenstriche ist.

In der gedrängteren Type B 12 treten diese Mängel seines Systems weniger hervor. Auch hat er gleich beim Entwurf dieser Type auf weitere Vervollkommnung des Systems auch in dieser Beziehung hin-

gearbeitet. Der Querstrich des f und t ist eine Kleinigkeit tiefer gesetzt als in der älteren Type, die Nebenform des m beginnt, anstatt analog der Missaleschrift mit einem Grundstrich mit nach rechts aufsteigender Spitze, wie ihn die Donat-, Kalender- und B<sup>36</sup>-Type hat, vielmehr in ganz unvorschriftsmäßiger Weise mit einem Grundstrich mit nach rechts abfallender Spitze, und auch in der Gestaltung der Nebenform des n hat sich Gutenberg von der Schrift emanzipiert, um diesen Buchstaben zum engen Anschluß an einen vorhergehenden ge-

eigneter zu machen.

Ich will nicht vom Wege abschweifen, aber es wird sehr lohnend sein, genauer zu untersuchen, in welcher Weise die ältesten Typensysteme in dieser Beziehung durch die damals in Deutschland übliche Schrift beeinflußt worden sind. Ahmt doch der Straßburger Mentelin, um diesen Ligaturen zu entgehen, in seiner ersten Type die italienische Antiqua nach, während die Schöpfer der beiden Ablaßbrieftypen die durch die einheimische Schrift geforderte Verbindung der Buchstaben zwar erstreben, aber bei den Schwierigkeiten, die ihnen die kleine Type bereitet, darin weit hinter den Bibeltypen zurückbleiben, wogegen Schöffer in seiner Durandustype und namentlich der Drucker des Catholicon durch Zuhülfenahme zahlreicher Ligaturen und ein äußerst zweckmäßig organisiertes Buchstabensystem dem Vorbilde der Handschriften sehr nahe kommen.

Bei Besprechung des dritten Kapitels, in dem S. auch die wichtige Frage nach dem Urheber des Neugusses der Donat- und Kalendertype, wie er in der Type B36 vorliegt, wenn auch nur leichthin berührt, werden jedenfalls die soeben entwickelten Gesichtspunkte zu beachten sein. Hier aber möchte ich nicht unterlassen, noch besonders darauf aufmerksam zu machen, wie viel Neues und Anregendes auch diese allgemeinen Bemerkungen des Verfassers über die Donat- und Kalendertype bieten. Sehr bemerkenswert scheint mir sein Bestreben, aus dem Vergleich der Type mit dem handschriftlichen Vorbilde, besondere Eigentümlichkeiten der Donattype zu erklären. In einzelnen Fällen erscheint im Pariser Donat statt der üblichen Nebenform des i die nur ihrer vorderen Spitze beraubte Hauptform. S. fasst dies i, und zwar wohl mit Recht, als ein Ueberbleibsel eines älteren Verfahrens auf, bei dem die Nebenform auch des i, wie bei den nicht mit i-Zug beginnenden Typen aus der Hauptform durch einfache Fortlassung der vorderen Spitzen gehildet worden sei. Die Frage, wie die einfache Nebenform der Buchstaben technisch hergestellt wurde, ob durch Abfeilen des ganzen Typenkörpers oder durch Gufs mit überhängenden Spitzen, oder durch besondere Stempel und Matrizen, läßt S. offen. Das Praktischste wäre es jedenfalls gewesen, diese Form des Buchstabens, die sich von der Hauptform nur durch die glatte Anfangsseite unterscheidet, aus derselben Matrize wie die Hauptform zu gießen, doch mit enger eingestellter Giefsform, sodals die Spitzen überhängend gegossen und ohne Schwierigkeit entfernt werden konnten, also auf die zweite von S. erwähnte Weise, die, wie er S. 32 nachweist, bei der

Psaltertype zur Anwendung gekommen ist. Das Gutenberg in der That auch bei der Donat- und Kalendertype so verfahren hat, das beweist die Nebenform des w, die auch in der einfacheren Art gebildet ist: diese Nebenform hat dieselbe Neigung nach links wie die Hauptform (vgl. z. B. Astron. Kalender, Januar, 10 lewēs und 11 wagē), ein Fehler, dem notwendig eine gemeinsame schlecht justierte Matrize zu Grunde liegen muß.

Die die Hauptform der Buchstaben charakterisierenden Spitzen zeigen sich, wie S. bemerkt, nach dem Vorbild mancher Handschriften in n-Höhe auch an den Buchstaben mit Oberlängen, wo sie eigentlich nur bei f und f graphisch berechtigt erscheinen. Nur das b hat eine solche Spitze nicht. Auch diese Beobachtung erscheint mir wertvoll, aber einer Einschränkung bedürftig. Denn daß Gutenberg hierin den Handschriften gefolgt ist, glaube ich nicht, so wenig ich auch die Richtigkeit der Bemerkung S.s. daß sich solche Spitzen auch in Handschriften finden, damit in Zweifel ziehen will. Auf zahlreichen, aus Mainzer Missalen herrührenden Blättern, die mir zur Verfügung stehen, entbehren aber b h l überall jener Spitze in n-Höhe. Beim l'dagegen findet sie sich und hat hier offenbar auch die gleiche graphische Berechtigung wie bei f und f. Gutenberg aber scheint mit seinen Stempeln äußerst sparsam umgegangen zu sein und hat für das einfache I vermutlich den Grundstempel für I' verwandt. Der Grundstempel für h und k ist aber wieder mit dem für l identisch. Beim b hat Gutenberg die übliche handschriftliche Gestalt festgehalten. Denn die Donattype hat noch kein b', und die Thatsache, daß er, als er später diese Type einführte, auf einen neuen Stempel verzichtete, scheint mir ein weiterer Beweis für die Richtigkeit von S.s Behauptung, daß der größte Teil der Typen der ältesten Gutenbergtype auf ihren drei Stufen auf dieselben Stempel zurückgeht.

Die Kürzungszeichen sind auch nach S.s Ansicht nicht lose, sondern mit dem Buchstaben zusammengegossen. Ich habe (älteste Gutenbergtype, S. 47) für zwei Zeichen eine Ausnahme feststellen zu müssen geglaubt, nämlich für das p = pro in der Type B36 vorgesetzte Kürzungszeichen und für das Zeichen für t' in gewissen Fällen. S. gieht nur die erstere Ausnahme zu; mir fehlt gegenwärtig das Material, um diese Frage nachprüfen zu können. Wenn S. aber S. 22 das e im Mainzer Donat Bl. 8a 5 und 6 für eine einheitliche Type erklärt, so glaube ich ihm darin doch widersprechen zu müssen. Hätte er Recht, dann wäre damit allerdings die Frage, ob Gutenberg selbst den Neuguss der Type vorgenommen hat, eine Frage, die ich zu bejahen geneigt bin, zu meinen Ungunsten entschieden. Denn mehr als unwahrscheinlich erscheint es, Gutenberg eine solche Type zuzurechnen, von der sich weder in der Donat- und Kalendertype, soweit wir sie unter seinen Händen verfolgen können, noch in dem 42 zeiligen Bibeldruck sonst eine Spur findet. Die Schreibung für tur kommt zwar handschriftlich vor - ich fand sie z. B. in einem handschriftlichen Zusatz im Eltviller Vocabularius von 1472 (Exemplar des Kestner-Museums zu Hannover) zum Worte Antrum, wo von einer Hand des ausgehenden 15. oder des beginnenden 16. Jahrhunderts claudi' (= clauditur) an den Rand geschrieben ist — aber sicherlich war diese Schreibung zu Gutenbergs Zeit nicht die übliche, sie läfst sich auch in einem mir vorliegenden vollständigen Mainzer Missale aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts nicht nachweisen. Offenbar aber ist das e' im Mainzer Donat ebenso wenig eine gegossene Type wie das j' in B<sup>36</sup>, Bd. I, Bl. 6a 35. Wie sollten wir es uns denn

tis:nos polt pallione ei? non tā phiciā is hiltoriā lecibun?
Alie el audita- alie vila narcā tur. Od meli? intelligim? meli us a pferim? Audi igi emule: obtrectator aultulta- Ao dameno uon reprehēto leptuagita: led cofidence cūclis illis aplos

erklären, dass diese Typen nicht häufiger gebraucht worden sind? Von dem verblichenen Mainzer Donat vermag ich kein Faksimile vorzulegen. Es ist aber doch wohl kein Zweisel, dass in dem nebenstehenden Faksimile der oben zitierten Bibelstelle, das ich der Freundlichkeit des Herrn Oberstudienrats Dr. Steiff in Stuttgart verdanke, der Setzer das t entsernt und das zu ihm gehörige dem zuvor gekürzten Typenkörper das j hinzugefügt hat, um eine gute Zeilenausrichtung zu erreichen. So und nicht anders wird es auch im Mainzer Donat sein, in dem der Setzer ebenfalls auf einen guten Kolumnenschlus Bedacht nahm.

Von weiteren Einzelheiten, welche die wertvolle allgemeine Uebersicht über die Type bietet, hebe ich noch hervor, daß S. den Grund für das Schwanken der Setzer im Gebrauch der Haupt- und Nebenformen nach f darin erkennt, daß wegen des zu breit gehaltenen Fußes die Setzung der nach dem System geforderten Hauptform gern vermieden sei.

Im dritten Kapitel "Zur Geschichte der Donat- und Kalendertype" giebt S. zunächst eine Uebersicht über die im

zweiten Kapitel bei der Beschreibung der einzelnen Druckdenkmäler festgestellten Beobachtungen über die Form und den Gebrauch der Type. Von der Donattype unterscheidet sich die Type des Astronomischen Kalenders, abgesehen von dem ungleich besseren Gufs, durch eine Vereinfachung der Schriftformen, indem die weniger gelungenen Buchstaben fallen gelassen sind. Auch weiterhin zeigt die Kalendertype noch verschiedene Aenderungen, von denen ich besonders das n mit dem nach rechts gesetzten Kürzungsstrich als erst in späterer Zeit geschaffen habe ansehen wollen, da es erst im 30 zeiligen Donat und zwar hier durchgängig begegnet. Die Ansicht S.s. ist es, dafs diese späteren Formen, mit deren Auftreten zugleich andere Buchstaben wie das P aus der Type in D<sup>30</sup> verschwinden, nur zufällig früher nicht gebraucht seien.

Dass Gutenberg als der Urheber der Type zu betrachten sei, ist auch S. nicht mehr zweifelhaft, und im Gegensatz zu Otto Hupp sieht er kein Hindernis, die durch den astronomischen Kalender als jünger erwiesene Type B42 demselben nach Vervollkommung strebenden Meister zuzuschreiben. Den Einwand, der in dieser Beziehung gemacht werden könnte und gemacht worden ist, dass nämlich der Schnitt der Versalien der beiden Typen zwei verschiedene Hände vermuten lasse. erkennt S. als begründet an, sucht ihm aber durch die Vermutung, dafs Gutenberg seine Stempel nicht selbst, sondern durch andere habe schneiden lassen, zu begegnen. Diese Vermutung ist ja auch schon von anderer Seite ausgesprochen. Es handelt sich hierbei um eine Frage von nur sekundärer Bedeutung, denn ebenso wie der Guss der Type rührt fraglos auch der Entwurf des ganzen Buchstabensystems bis in die kleinsten Details von dem Erfinder selbst her. Aber für die spezielle, rein technische, Arbeit des Stempelschnitts könnte freilich eine andere Hand in Frage kommen, und es ist nicht zu leugnen, dafs sich bei der Aufnahme des von S, hingeworfenen Gedankens für die Erklärung der Avignoner Nachrichten eine neue Perspektive eröffnet, insofern, als es dann erklärlich wäre, wie der Silberschmied Waldvogel etwa in Strafsburg einzig und allein den Stempelschnitt erlernt hätte, in die weiteren Akte der Gutenbergischen Erfindung aber nicht eingeweiht worden wäre. Wir haben aber, solange noch über die Schöffersche Thätigkeit beim 42 zeiligen Bibeldruck, über die Urheber der beiden Ablassbrieftypen und den Schöpfer der Catholicontype völlige Unsicherheit herrscht, keine Handhabe, jene Frage weiter zu erörtern, geschweige denn entscheiden zu wollen.

Den auf Grund der Type des bekannten Rosenthalschen Missale speciale von Hupp gegen die Priorität der Donat- und Kalendertype erhobenen Einwänden läfst S. eine eingehende Berücksichtigung zu Teil werden. Der Untersuchung dieser Frage widmet er einen längeren Exkurs. Er zeigt sich hier als genauen Kenner der Schöfferschen Psaltertype und entwickelt aus ihr rein typologisch die Gründe, welche den letzten Pfeiler der von Hupp auf die Eigentümlichkeiten der Type des Missale speciale gestützten Hypothese eines Gutenbergischen

Missale erschüttern. Freilich lassen sich gegen die Ansicht S.s., daß die Type des Missale speciale einer späteren Entwicklungsstufe als die Type der ersten Auflage des Psalters angehören müsse, doch einige Bedenken geltend machen. An sich ist es doch nicht unmöglich, dass später erscheinende Formen schon früher vorhanden gewesen und nur aus irgend einem uns nicht mehr ersichtlichen Grunde nicht zur Anwendung gekommen sind. S. nimmt diesen Fall ja bei der Donatund Kalendertype selbst an. Und daß diese Möglichkeit auch hier Platz greift, dafür spricht augenscheinlich die Thatsache, daß, wie S. nachweist, der Missaledrucker neben dem Psalter-i über ein zweites i mit kleinerem weiter nach rechts ansetzenden Bogen verfügt. Es hat doch sein Missliches, diesem Drucker eine eigene selbständige Thätigkeit zuschreiben zu wollen. Die unter dem Zwang der Notwendigkeit für den Mangel der Nebenformen eingeführten Behelfsbuchstaben rühren ja freilich von ihm her, aber wie er, dem die notwendigsten Bestandteile der Type fehlen, unter diesen Umständen dazu gekommen sein sollte, für das i ganz überflüssiger Weise noch eine zweite Form selbständig zu schaffen, vermag ich nicht einzusehen. Auch läßt sich diese Annahme nicht mit der von mir (Das vermeintlich Gutenbergische Missale C. f. B. 20 S. 37 f.) nachgewiesenen Thatsache vereinigen, daß im M. S. stellenweis offenbar Mangel an i herrscht. Vielmehr bestärkt mich diese Beobachtung &s in der Ueberzeugung, daß der Drucker des Missale über eine Type verfügte, die ursprünglich für den Psalterdruck bestimmt gewesen, deren Guss aber vor der Vollendung aus irgend einem Grunde unterbrochen worden war.

Den holländischen Ansprüchen gegenüber verhält sich S. ebenfalls völlig ablehnend. Er wendet sich dabei auch gegen die von mir versuchte Erklärung der Nachricht der Kölner Chronik, indem er geltend macht, daß weder in der Type noch im Text der holländischen Donate etwas zu finden sei, woraus man auf irgend eine Beeinflussung Gutenbergs durch sie schließen könne. Ich halte nach wie vor daran fest, daß der Nachricht jener Chronik etwas Thatsächliches zu Grunde liegt. Dafs der Text der Donate bei der Entscheidung dieser Frage eine wichtige Rolle spielen, und S.s sonst so wertvolle und unseren ganz besonderen Dank verdienende Zugabe des neunzehn alte Drucke berücksichtigenden Abdruckes des Donattextes der Lösung dieser Frage unmittelbare Dienste leisten wird, möchte ich bezweifeln. Denn die Drucker konnten doch nur den jeweils gewohnten Schultext zu Grunde legen. Aber auch für die Form der Type hätte Gutenberg keine Anleihe bei den Holländern machen können; er mußte vielmehr die landesübliche Schrift wählen. Selbst die gute Zeilenausrichtung darf man, wie ich dies schon (ält. Gutenbergt. S. 35) ausgeführt habe, solange nicht als ein sicheres Kriterium einer späteren nachgutenbergischen Entstehung ansehen, bis die sicherlich nur mit Hilfe technischer Versuche und Experimente zu lösende Hauptfrage, was wir uns unter den in jener Chronik als Gutenbergs Vorbild bezeichneten Donaten zu denken haben, endgiltig entschieden ist. Dass die von anderer Seite neuerdings wieder versuchte Deutung dieser Donate als Holztafeldrucke nicht in Frage kommt, darüber bedarf es keiner weiteren Worte. Eine andere Frage ist es freilich, ob der Holztafeldruck als Vorläufer des Buchdrucks wirklich gänzlich auszuscheiden ist.

Die Behandlung der Frage nach den weiteren Schicksalen der Kalendertype ist bei der Unbedeutendheit der vorhandenen Denkmäler dieser Type äußerst schwierig. S. hält für ausgemacht, daß Gutenberg den Türkenkalender und die ihm nahestehenden kleineren deutschen Drucke sowie die mit der gleichen Type hergestellten Donate nicht gedruckt haben könne. Er möchte aber auf Grund der Unterschiede, die der 30 zeilige Donat in der Type und namentlich in der Setzerpraxis im Vergleich zum 27 zeiligen Donat aufweist, als spätere Besitzer der Kalendertype zwei Drucker unterscheiden und D<sup>30</sup> somit einem zweiten unbekannten Drucker zuweisen, für den er zugleich den Anfang des von B 42 unabhängigen 36 zeiligen Bibeldrucks in Anspruch nimmt. Für diese Vermutung der Teilung der Type unter zwei Drucker beruft er sich auf die Thatsache, daß man im Pariser Donat mindestens 62 halbierte d zählt, während der 27 zeilige Donat nur 33 Stück, und der 30 zeilige aller Wahrscheinlichkeit auch nicht viel mehr hat. Der Drucker von D 30 müßte seiner Mutmaßung nach zugleich im Besitz der Stempel und Matrizen gewesen sein, die zur Erneuerung der Type für den Bibeldruck nötig waren. Dieser Drucker kann nun aber wieder nicht Pfister gewesen sein, dem auch S., und gewifs mit Recht, diese Erneuerung der Type nicht zutraut. Wäre er aber mit Pfister identisch, so müßte noch ein dritter Unbekannter herangezogen werden, der den Neuguß für B36 vorgenommen hätté.

Man sieht, und S. selbst ist weit entfernt es nicht zuzugeben, die Sache ist nichts weniger als klar und durchsichtig. Ich möchte vorläufig daran festhalten, daß Gutenberg die Stempel und Matrizen für sieh behielt. In ihm, dem Schöpfer der Type, möchte ich auch jetzt noch bis auf weiteres ihren Erneuerer sehen. Denn dieser Neuguß, der die Type um das zum Anschluß an vorhergehende Buchstaben geeignetere a mit dem breiten Kopf bereichert, weist zunächst auf den Erfinder der Type als seinen Urheber hin. Dieser empfand, wie wir oben gesehen haben, grade den Mangel eines guten Zusammenschlusses der Buchstaben lebhaft.

Im Auge behalten muß man, daß von dem Gutenberg, wie er uns im Astronomischen Kalender und in B<sup>42</sup> entgegentritt, im Pariser 27 zeiligen Donat so gut wie nichts zu finden ist. Ich habe meine Skrupel, den letzteren Druck Gutenberg zuzuweisen, früher damit zu beschwichtigen gesucht, daß ich meinte, Gutenberg, damals noch mit der Vervollkommnung seiner Erfindung beschäftigt, habe weniger wichtigen Dingen wie dem Satz noch nicht jene Aufmerksamkeit schenken können, wie später nach Erreichung seines Hauptzieles. Allein man sieht doch nicht recht ein, warum er, wenn er einmal der Mann war, der auf Korrektheit und Konsequenz im Satz und in der Orthographie sowie auf die Erleichterung des Verständnisses durch Einführung der

Interpunktion so großen Wert legte, diese Eigenschaften im Pariser Donat ganz ebenso verleugnet, wie der Kalender- und spätere Donatdrucker. Und können denn diese Eigenschaften, die sich im Astronomischen Kalender und in B42 geltend machen, einem Manne, der wie Gutenberg sein ganzes Leben hindurch sich mit der Lösung technischer Probleme beschäftigt hatte, einfach gleichsam angetlogen sein? Ist es nicht vielmehr wahrscheinlich, dass die Ausübung der Druckerthätigkeit in Mainz, wie sie der Pariser Donat bezeugt, Gutenberg erst die Mittel an die Hand gab, nun auch für die Herstellung korrekter Texte eine gelehrte Hilfskraft heranzuziehen? Die Thätigkeit einer solchen muß - diese Ueberzeugung drängt sich mir immermehr auf - für den Astronomischen Kalender und den 42 zeiligen Bibeldruck angenommen werden. Wie wäre es sonst zu erklären, dass das runde 7. das wie Wilhelm Meyer (Die Buchstabenverbindungen der sogenannten gotischen Schrift S. 19 ff.) gezeigt hat, von den Schreibern nach mit Rundungen endigenden Buchstaben wie o konsequent gebraucht wurde, im Pariser Donat noch garnicht vorhanden ist? 1) Ist dem aber so, dann gilt es zu erwägen, inwieweit mifsliche finanzielle Verhältnisse die weiteren Arbeiten des Druckers der 42 zeiligen Bibel ungünstig haben beeinflussen können. Die Beantwortung dieser Frage kann mit Aussicht auf Erfolg erst unternommen werden, wenn wir über das Verhältnis Gutenbergs zu den anderen frühen Mainzer Drucken, besonders zum Catholicon, im Klaren sind. Von der Ansicht, daß dieser Druck Gutenberg zuzuweisen ist, hat mich eine eingehende Beschäftigung mit ihm, deren Resultat ich in nicht allzu langer Zeit vorlegen zu können hoffe, nicht abbringen können.

Freilich ebensowenig wie die Korrektheit in der Orthographie, Interpunktion und im Gebrauch der Type, die den Wiesbadener Kalender und B<sup>42</sup> auszeichnet, wird man die entgegengesetzten Merkmale, wie sie der Türkenkalender und die mit ihm auf gleicher Linie stehenden Mainzer Frühdrucke aufweisen, ohne weiteres Gutenberg zuschreiben dürfen. In meiner Ansicht, daß zwischen dem Drucker des Türkenkalenders und dem Bamberger Frühdrucker der engste Zusammenhang besteht, vermag mich der Hinweis auf die Verschiedenheit der Sprache nicht im geringsten irre zu machen, und wenn man meint, daß ich mich für diese Ansicht auf weiter nichts als auf die in beiderlei Preßerzeugnissen vorkommenden Punktverzierungen berufen könne, so erscheint mir diese Uebereinstimmung jedenfalls als ein weit gewichtigeres Beweismoment im positiven als die von meinen Gegnern hervorgehobene Verschiedenheit der Sprache im negativen Sinne. Hat doch der Ackermann von Böhmen oder der Rechstreit mit dem Tode in

XX. 11.

<sup>1)</sup> Freilich — es würe unehrlich, wenn ich dies verschweigen wollte — veranlaßt mich zu diesem Einwurf mehr noch ein neu aufgetauchter Druck, den mir gelegentlich meiner Anwesenheit auf der Mainzer Stadtbibliothek, wo ich für die Korrektur dieser Besprechung den dortigen 30 zeiligen Donat einer Nachprüfung unterzog, Herr Professor Dr. Velke zu zeigen die Freundlichkeit hatte.

der ersten Auflage, die beachtenswerterweise noch keine Holzschnitte sondern nur leere für die Einzeichnung der Bilder mit der Hand, wie es doch scheint, bestimmte Blätter hat, auf den 18 bedruckten Blättern, die von diesem Druck in dem einzigen erhaltenen Wolfenbütteler Exemplar auf uns gekommen sind, nicht weniger als 45 derartige mehr oder minder lange Punktverzierungen, wie sie in gleicher Weise eine Eigentümlichkeit des Türkenkalenders, des Aderlasskalenders und des Cisianus bilden.

Bei einer nachprüfenden Besprechung geschieht es leicht, daß die dem Berichterstatter strittig erscheinenden Punkte hervortreten und die mühsam errungenen gesicherten Resultate in den Hintergrund drängen. Das Gefühl, daß es dieser Besprechung ähnlich ergangen ist, beschleicht mich gegenüber der hervorragenden Leistung, die Schwenkes Arbeit für die Geschichte des ältesten Buchdrucks vorstellt. Ihr Verfasser ist über das Lob, das ich ihm spenden könnte, erhaben, den lebhaften Dank, den wir ihm schulden, hoffe ich aber meinerseits durch ein sorgfältiges Studium und eine gewissenhafte Prüfung seiner uns gebotenen wertvollen Gabe in gebührender Weise bekundet zu haben.

Wiesbaden.

Gottfried Zedler.

#### Der "Pilger" im Wappen der Gänsefleisch zu Mainz in rechter Deutung.

Das Geschlecht der Gänsefleisch, welchem Gutenberg entstammte, führte im Wappen einen nach rechts schreitenden "Pilger", so schreiben die Autoren seit einem Jahrhundert.

Dieser angebliche Pilger hält in der Rechten eine Schale empor, eine Gabe erbittend, in der Linken einen tüchtigen Stock, der kurze Leibrock ist überdeckt mit einem Schultermantel, die Kapuze (Gogel) bedeckt das Haupt. 1)

Das Alles stellt nach traditioneller Auffassung des Mittelalters

einen richtigen Bettler dar, keineswegs einen Pilger.

Der Pilger gehörte — so kann man fast sagen — einem Stande an, wenn auch nur vorübergehend für die Zeit seiner Wallfahrt. Einer Bruderschaft angehören, eine Bedefahrt thun, gehörte zum christlichen Leben. Der Pilger trat seine Fahrt an mit dem Segen der Kirche, 2) unter ihrem Schutze wie unter dem der weltlichen Gesetze. Die Pilger kleideten sich uniform: sie trugen ein langes Pilgerkleid, einen Talar mit einem die Schultern bedeckenden, mehr oder weniger langen Kragen; den Kopf schützte ein breitkrämpiger, vor Sonne und Regen schützender Hut. geziert mit einer Muschel (Pilgermuschel, Jakobs-

(Tasche, Ranzen, Quersack).

<sup>1) (</sup>Große) Gutenberg-Festschrift. Tafel 2, wo der Bettler mit einem gehörigen Höcker bedacht ist und barfuß geht; vgl. Tafel 3.

2) Daher in den alten Ritualien die benedictio baculi (Stab) et perae

muschel). Die Hand führte einen langen, aber nicht schwerfälligen Stab, Pilgerstab, an dessen oberem Teile zwei Knöpfe (Bünde) waren, woselbst auch die Pilgerflasche angebracht war. 1)

In dieser Weise sehen wir die Pilgerpatrone und heiligen Pilger ausgestattet: St. Jakob der Aeltere, 2) den Erzengel Raphael, den heil.

Rupertus von Bingen.3)

Ein im Jahre 1395 geschlossener Friedensvertrag mehrerer Fürsten giebt uns einen Begriff von der dem Pilger gezollten, natürlich auf religiöser Basis beruhenden Wertschätzung. Im gedachten Jahre schlossen der Erzbischof von Mainz, des heil. Röm. Reiches in deutschen Landen Erzkanzler, der von Cöln als Herzog von Westfalen und Engern, der von Paderborn, Landgraf Balthasar von Thüringen und Markgraf von Meißen, Landgraf Hermann von Hessen, Herzog Otto von Braunschweig einen Friedensvertrag Conventio principum de pace publica4) und kamen überein unter Anderem: "Welch Pilgerim<sup>5</sup>) uff die [Land] Straße kommet und wandert, und seines Briefes (Ausweis vom l'farrer) vergesse6) oder verlore, wann dem der Pfarrer das bekennte,7) dass er ihme den Brief gegeben hatte, ehe (vor) der Zeit dass er gefangen wird und ist, so soll er des Friedens billig genießen", d. h. nicht feindlich behandelt und gefangen gehalten werden. Solches kann man wohl als milde, sehr humane Kriegssitte bezeichnen. 8)

Von den vorgenannten Eigentümlichkeiten eines Pilgers gewahrt man nichts an dem in Rede stehenden Siegelbilde, wir haben nur einen Bettler 9) vor uns. Unter Anderem kennzeichnen sich die Bettelnden durch eine emporgehaltene Schale, welche zur Entgegennahme der Almosen diente. So sehen wir auf dem Schlusbilde der Agende der Mainzer Kirche 1480 vor dem Stiftspatron St. Martin einen Krüppel,

mit Facsimile.

<sup>1)</sup> In manchen Gegenden kennt man noch Pilgerpfade, schmale tWzg mitten durch Aecker gehend, als kürzester Weg, der zum Wallfahrise , [[]] führen soll.

<sup>2)</sup> Detzel, Christliche Ikonographieee 142; II, 136; Menzel, Symbolik II, 236. 261; Müller-Mothes, Illustr. archäol. Wörterbuch S. 750: Pilgertracht.

<sup>3)</sup> Rupertuslegende 1524, reproduciert 1887 bei Kirchheim in Mainz S. 24 Holzschnitt: Wie der heil. Ruprecht in Pilgramsweise in das Elend (Fremde, Pilgerschaft) ging. Vgl. Geffeken, Bildercatechismus 1855. Tafel 5.
4) Gudenus, Cod. dipl. III, 605—613.

<sup>5)</sup> Pilgerim, so im Mittelalter, von peregrinus (it. pellegrino). In Mainz gab es einen Hof "zum Pilgerim" und ein so benanntes Geschlecht, deren Wappen aber einen springenden Löwen hatte. Schaab, Gesch. der Stadt

<sup>6)</sup> Hat ein Pilger sein Pfarrattest vergessen oder verloren, bringt aber nachträglich das Zeugnis bei, so wird ihm kein Leid gethan, er geht ruhig

<sup>7)</sup> Solche Zeugnisse für Pilger aus den Jahren 1514 und 1516 im Katholik 1893. I, 190.

<sup>8)</sup> Von gleich milder Sitte zeugt die Bestimmung: "wer den Acker siet, der soll Friede haben, us und wieder heim," d. h. auf dem Hin- und Rückweg wird er nicht feindselig behandelt.

9) Vgl. den Pergamentdruck der Agenda Mog. 1480 von Kelchner, 1885

wie er dem Heiligen eine Schale entgegenhält. 1) Unser Bettler stützt sich auf einen richtigen Knüppel und geht barfuß.

In alter Zeit bezeichnete man einen derartigen armen Kerl als Schotten. Der alte Nekrolog der Dominikaner (um 1420), in deren Kirche die Gänsefleische ihre Grabstätte gewählt hatten, beschreibt eine Grabstätte mit den Wappen also, zum 27. September:2)

Anniversarium Domne Kettergin filia Johis Berwolfi uxor Johis Ginszfleisch, quae iacet sub lapide . . . . et habet duas ymagines sculptas und duos clippeos scilicet cornua et schotten, d. h. ihr Grabstein hat zwei Bildnisse (des Joh. Gensfleisch und seiner Gattin Kettergiu geb. Berwolf) und hat zwei Schilde (oben in den Ecken des Steines), nämlich ein Schild mit den Jagdhörnern cornua und einen mit dem Schotten. 3)

Woher die Bezeichnung "Schotte" für einen armen Kerl? Am Mittelrhein bezeichnet man einen dummguten Menschen mit Schote (du Schote, du bist ein rechter Schote). 4)

Im Mittelalter rangierten Scoti mit Witwen und Waisen. Die Leiche des erschlagenen Erzbischofs Arnold v. Selenhofen wurde beklagt und betrauert von pauperes viduae orphani et Scotti, wie der Erzbischof von derselben Geschichtsquelle gerühmt wird als Freund und Tröster orphanorum viduarumque ac Yberniorum Scotorum omniumque peregrinantium oppressorum. 5)

Bekannt ist der Wanderzug der Iro-Schotten nach dem Festlande und von da nach Rom. Unter diesen Wanderlustigen gab es nach und nach Dürftige, und schliefslich nur Dürftige, die von Unterstützung, wohl auch von Bettelei lebten. Der Schotte wäre demnach nur mehr ein degenerierter Pilger.

Wie die Gänsefleisch zu dem Pilger, bezw. Bettler und ihrem Familienwappen kamen, wird sich kaum jemals aufklären lassen. Häufig sah die Mainzer Bevölkerung den großen fränkischen Heiligen und den Bistums - und Domstiftspatron St. Martin abgebildet mit seinem Bettler; ob der Wappenbettler als ein Stück des Martinusbildes angesehen werden kann? Jedenfalls hat Gutenberg den Bettler recht zu Ehren gebracht.

1) Dieselbe Auffassung auf Grund von Siegelabgüssen: Primbs, Kgl. Bayr. Archivrat. Wanderung durch die Siegel des . . Adels aus der Sammlung von Metallabgüssen im Allg. Reichsarchiv zu München, in: Archival. Zeitschr. N. F. III, 229 s. v. Sorgenloch.

2) Bockenheimer, Gutenberg's Grabstätte 1876, S. 12.

3) Deswegen konnte Lehne, Gesammelte Schriften IV, 153, 159 das eine Geschlecht die zum Jungen) "Geschlecht der Jagdhörner" (3 Jagdhörner übereinsnder) und das andere des Schotten" henennen

übereinander) und das andere "des Schotten" benennen.

4) Kluge, Etymolog. Wörterbuch will es mit dem hebr. schôteh narr zusammenbringen.

5) Jaffé, Mog. p. 674. 608.

Kl. Winternheim.

#### Verein deutscher Bibliothekare.

4. Jahresversammlung zu Halle am 5. und 6. Oktober.

#### Vorbericht. 1)

Die diesjährige Versammlung deutscher Bibliothekare fand am 5. und 6. Oktober in den von der Universität gütigst zur Verfügung gestellten Räumen des neuen Seminargebäudes statt. Trotzdem die Jahreszeit für den Besuch der Versammlung gerade keine sehr günstige war, weil dieselbe bei keiner Bibliothek in eine dienstfreie Zeit fiel, was bei den früheren Versammlungen in der Pfingstwoche bei sehr vielen Anstalten der Fall war, ließ doch die Beteiligung nichts zu wünschen übrig. Es hattten sich 63 Teilnehmer angemeldet, von denen drei am Erscheinen verhindert waren, während acht noch nachträglich hinzukamen. Besonders erfreulich war es, daß auch diesmal wieder Vertreter außerdeutscher Bibliotheken anwesend waren: die Versammlung konnte je einen Kollegen aus Petersburg, Stockbolm, Wien und Zürich begrüßen.

Am Vorabend der Tagung waren die Teilnehmer zu einem zwanglosen Bierabend in dem Hotel "Zur Tulpe" vereint, nachdem vorher noch der Vorstand eine besondere Sitzung gehabt hatte. Es war 9 Uhr vorüber, als Herr Direktor Dr. Gerhard-Halle als Wirt die Gäste in einer kurzen Ansprache willkommen hiefs, in der er dem Bedauern Ausdruck gab, daß die Stadt Halle und ihre Umgegend so wenig an Naturschönheiten bieten könne. "Doch", so fuhr der Redner fort, "wir stehen hier auf historischem Boden. Sie haben die gewaltigen Ruinen der Moritzburg gesehen: sie zeugen von den schweren Kämpfen der Stadt gegen das Magdeburger Stift; Sie kennen ferner alle den herrlich gelegenen Giebichenstein, dessen allbekannte Inschrift die Schönheiten des Saalethales preist; wenn diese auch nicht ganz so herrlich sind, wie sie Eichendorffs Worte preisen, so hoffe ich doch, dass Sie schon heut den Eindruck gewonnen haben, dass Halle noch nicht zu den häfslichsten Orten gehört. Jedenfalls spreche ich den Wunsch aus, dass die beiden Tage gemeinsamer Arbeit für Sie freundliche und für uns Alle zugleich belehrende sein mögen."

Die Verhandlungen selbst wurden am Montag früh 9 Uhr vom Vorsitzenden, Herrn Abteilungsdirektor Dr. Schwenke-Berlin, mit einem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr eröffnet. Leider hatte der Verein den Verlust einer Anzahl von Mitgliedern zu verzeichnen, die der Tod aus seiner Mitte genommen hatte; vornehmlich zweier Männer gedachte der Vorsitzende mit besonderer Wärme, des der Versammlung noch von der letzten Tagung in Jena in bester Erinnerung gebliebenen Direktors K. K. Müller-Jena und ganz besonders des verdienstvollen ehemaligen Leiters der Göttinger Bibliothek, K. Dziatzko, in welchem

<sup>1)</sup> Die Veröffentlichung der Referate und der gesamten Verhandlungen findet Umstände halber erst im Januar-Heft des nächsten Jahrganges statt.

der Verein nicht nur ein wissenschaftlich hervorragendes Mitglied, sondern auch einen seiner Mitbegründer verloren hat.

Nach weiteren kurzen Mitteilungen des Vorsitzenden wurde in die Tagesordnung eingetreten, die in letzter Stunde eine Abänderung erfahren mußte, da bedauerlicherweise ein Referent, Herr Bibliothekar Dr. Häbler-Dresden, durch Krankheit verhindert war, seinen Vortrag über den Plan eines Typenrepertoriums der Wiegendrucke zu halten. Auch die Absicht des Vorsitzenden, dies Referat zur Vorlesung zu bringen, konnte aus Mangel an Zeit nicht ausgeführt werden; doch wurde beschlossen, dasselbe bei der Publikation der Verhandlungen mit zu veröffentlichen.

Den ersten Vortrag hielt Herr Direktor Dr. Gerhard-Halle über die Vorbildung zum bibliothekarischen Beruf. Ausgehend von den einschlägigen Bestimmungen in Frankreich, Italien und England zeigte der Redner, wie in Deutschland erst verhältnismäßig spät von der Selbständigkeit unseres Berufes die Rede war, und wie im Zusammenhange damit, abgesehen von einzelnen Ansätzen in früheren Zeiten, auch die Frage der Vorbildung der Bibliotheksanwärter eine ganz junge zu nennen ist. War man sich über die Notwendigkeit einer speziellen Vorbildung zwar einig, so variierten die Ansichten über das Wie doch bedeutend; erst der vor zehn Jahren publizierte Erlafs des preuß. Kultusministeriums brachte für Preußen wenigstens die Frage zum Abschluß und wurde so ein Merkstein in der Entwicklungsgeschichte unseres Berufes. Redner setzte dann näher die Vorzüge dieses Reglements an der Hand der Erfahrungen auseinander, die er selbst in seiner Eigenschaft als Mitglied der Prüfungskommission gemacht hat. Wenn der Korreferent, Herr Oberbibliothekar Dr. Schnorr v. Carolsfeld-Dresden, auch im großen und ganzen auf demselben Boden stand, wie der Referent, so legte er doch das Hauptgewicht auf ein viersemestriges Fachstudium, dessen letztes dem Besuch einer zweiten Anstalt zu widmen wäre: als Abschluß der bibliothekarischen Ausbildung forderte er eine wissenschaftliche schriftliche Arbeit, die das Doktor-Examen ersetzen könnte, welches letztere übrigens auch der Referent als nicht unbedingt notwendig hingestellt hatte. recht lebhafte Diskussion, die sich an beide Referate anknüpfte. konnte jedoch zu einem positiven Resultate nicht gelangen, da bei den verschiedenen Anstalten die staatlichen Forderungen über die Vorbildung zu verschiedene sind, und eine einheitliche Regelung dieser Frage, wie ein württembergischer Kollege hervorhob, nur möglich wäre unter der Voraussetzung einer völligen Freizügigkeit bei allen Bibliotheken Deutschlands.

Der zweite Vortrag führte die Versammlung auf das Gebiet der Bücherhallenbewegung, die schon einmal vor drei Jahren in Bremen Gegenstand einer Besprechung war. Dass diese Frage auch vor das Forum wissenschaftlicher Bibliothekare gehöre, legte der Referent, Herr Bibliothekar Dr. Fritz-Charlottenburg, in einer längeren Ausführung dar, in welcher er darauf hinwies, dass das gesamte populäre Bibliothekswesen centralisiert werden müsse, und zwar in größeren Stadtgemeinden grundsätzlich auf kommunaler Grundlage, während für kleinere Orte und ländliche Bezirke die Bildung von Verbänden in Frage komme. Ueberall jedoch muß die Oberleitung in den Händen wissenschaftlich gebildeter Fachleute liegen, denen namentlich im Interesse der Tendenzlosigkeit völlig freie Hand hinsichtlich der Frage der Bücherauswahl zu lassen ist. Diese Forderungen hatte Ref, in vier Thesen formuliert, von denen drei von der Versammlung angenommen wurden. In der Debatte nahm besonders Herr Prof. Dr. Focke-Posen Gelegenheit, des Näheren auf die dortigen Verhältnisse und auf seine Erfahrungen bei der Einrichtung der Wanderbibliotheken einzugehen.

Die zweite Sitzung, die nach einer zweistündigen Mittagspause um 4 Uhr eröffnet wurde, war gänzlich der Erledigung des dritten Referates gewidmet, in welchem die Rabattkommission über die Resultate ihrer Arbeiten Bericht erstattete. Gelegentlich der Behandlung der Börsenblatt-Angelegenheit in Jena war im vorigen Jahre eine Kommission von drei Mitgliedern gewählt worden, denen die nähere Prüfung der mit jener Frage in enger Verbindung stehenden Rabatt-Frage übertragen war. Die Früchte dieser Kommissionsarbeiten legte Herr Oberbibliothekar Dr. Helssig-Leipzig in einem umfangreichen Referat vor, aus dem wir heute nur hervorheben wollen, daß von 49 Bibliotheken, deren Rabattverhältnisse sich feststellen ließen, nur 11 waren, die von einer Durchführung der Verkaufsbestimmungen, wie sie von der Delegierten-Versammlung der buchhändlerischen Kreis- und Ortsvereine im April 1902 aufgestellt waren, und nach welchen nur ein Rabatt von 5%, auf Zeitschriften keiner gestattet sein soll, nicht mehr oder minder empfindlich betroffen werden würden. Bei nicht weniger als 31 unter diesen 49 Bibliotheken beträgt der bisherige Rabatt 1000. Dass dieser Rabatt dem Sortiment nachteilig sei, widerlegt der Bericht u. a. durch Hinweis auf die Thatsache, dass auch da, wo dieser Absatz stattfindet, Sortimenter immer noch gern die Lieferungen an Bibliotheken übernommen haben.

Die Debatte, die sich bis zur Frühstückspause in der dritten Sitzung am Vormittag des folgenden Tages hinzog, führte zur Annahme folgender Resolution:

Gegenüber den fortgesetzten Bestrebungen der Buchhändler, den seit langen Jahren üblichen Rabatt der Bibliotheken zu beschränken und schliefslich aufzuheben, betont die Versammlung deutscher Bibliothekare wiederholt die Notwendigkeit, die Kaufkraft der Bibliotheken ungeschmälert zu erhalten. Die dauernde Beibehaltung des bisherigen Rabatts erscheint der Versammlung im Interesse der dem allgemeinen Wohle dienenden öffentlichen Bibliotheken notwendig und mit dem Wohle des Buchhandels vereinbar.

Die Verhandlungen wurden bei Beginn der dritten Sitzung

dadurch kurze Zeit unterbrochen, daß sich behuß Erledigung von Vereinsangelegenheiten die statutenmäßig vorgesehene Mitgliederversammlung konstituierte. Es handelte sich zunächst um Entgegennahme des Geschäftsberichts und der Rechnungsablage und um Entlastung des Vorstandes, sowie um eine Ergänzungswahl — Herr Direktor Dr. Erman-Breslau — für das verstorbene Vorstandsmitglied, Geheimrat Dziatzko, und endlich um Aenderung der Vereinssatzung nach Maßgabe der Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Nach Erledigung dieser geschäftlichen Angelegenheiten, die kaum eine halbe Stunde Zeit in Anspruch nahmen, wurden die Verhandlungen der Bibliothekarversammlung mit der Wiederaufnahme der Debatte über den Bericht der Rabattkommission fortgesetzt. Wie sehon bemerkt, fand dieser Punkt der Tagung erst vor der Pause um 11 Uhr

seine Erledigung.

Der letzte Gegenstand der Verhandlungen war das Referat des Herrn Oberbibliothekar Prof. Schulz-Leipzig über die Bibliographie der in Deutschland neu erscheinenden Litteratur und die Bibliotheken. Mit Zustimmung der Versammlung schickte zunächst der Korreferent, Herr Bibliothekar Dr. Trommsdorff-Berlin einen kurzen Bericht über die amerikanischen bibliographischen Unternehmungen voraus, speziell über die hierbei in Betracht kommenden Einrichtungen der Kongrefs-Bibliothek in Washington. Der Redner begleitete seine Ausführungen durch Vorzeigung einiger Muster amerikanischer Titelaufnahmen. Hierauf ergriff der Referent des Wort. Derselbe hatte der Versammlung eine Reihe von Thesen vorgelegt, deren Erläuterung er mit einem allgemeinen Ueberblick über die deutschen Bibliographien einleitete, hierbei betonend, dass dieselben in ihrem augenblicklichen Zustande wesentlich buchhändlerischen Zwecken dienen und daher speziell für uns Fachleute noch vieles zu wünschen übrig lassen. Bei aller Anerkennung der mehr als hundertjährigen Arbeit einer einzelnen Buchhändlerfirma, der wir es verdanken, dass unsere Bibliographieen die der anderen Kulturländer an Vollständigkeit und Genauigkeit bedeutend übertreffen, müssen wir doch immer von neuem schon früher ausgesprochene Wünsche wiederholen, daß z. B. Sonderabdrucke, Dissertationen, Programme etc. als solche auf dem Titel bezeichnet, in den Handel gebrachte Regierungsdrucke, wie Entwürfe aus den Drucksachen der Parlamente als solche kenntlich gemacht werden möchten. Ein altes Desiderat ist ferner die Anführung der Vornamen und die Aufnahme der zahlreichen nicht in den Handel gelangenden Publikationen in die Bibliographieen: besonders letzterer Vebelstand bereitet einerseits den Bibliothekaren in ihrer Berufsarbeit ein schweres Hindernis, während anderseits dadurch ein großer Teil oft bedeutsamer geistiger Arbeit des deutschen Volkes verborgen und ungenutzt bleibt. Unser Verein, so schlofs der Ref., hat gewiß den Beruf, auch bei diesen wichtigen Aufgaben mitzuraten. - Zur Prüfung dieser Frage wurde dem Antrage des Vortragenden gemäß eine Kommission von drei Mitgliedern ernannt, die über die vom fachwissenschaftlichen Standpunkte aus zu machenden

Vorschläge in der nächsten oder übernächsten Versammlung Bericht erstatten soll.

Auf der Tagesordnung stand noch die Besichtigung der Halleschen Universitäts- und der Marienbibliothek. Der vorgeschrittenen Zeit halber empfahl der Vorsitzende die Teilung der Gesellschaft in der Weise, dass diejenigen, die die Universitätsbibliothek bereits kannten, unter Leitung des Herrn Bibliothekar Dr. Schultze die Marienbibliothek in Augenschein nehmen, die übrigen unter Führung von Herrn Direktor Dr. Gerhard die erstere Anstalt besichtigen sollte, ein Vorschlag, der von der Versammlung acceptiert wurde. Bevor die Kollegen zu diesen Besichtigungen auseinandergingen, nahm noch Herr Oberbibliothekar Dr. Geiger-Tübingen Gelegenheit, in wenigen Worten den Dank der Versammlung an den Vorsitzenden für die treffliche Leitung der Verhandlungen abzustatten. An den Herausgeber dieses Blattes wurde ein Begrüßungstelegramm abgeschickt. Nach dem Besuch der erwähnten Anstalten vereinte ein gemeinsames Mahl in den prächtigen Räumen des Hotels "Stadt Hamburg" die Teilnehmer der Versammlung und ihre Gäste, unter denen sich auch einige Damen befanden, zum letztenmal, bevor die Berufspflicht jeden wieder an die Stätte seines Amtes führte.

Die beiden Tage in Halle waren bei angestrengter Arbeit, der bis zum letzten Augenblicke ein ungewöhnlich großes Interesse seitens aller Teilnehmer entgegengebracht wurde, schnell, vielleicht zu schnell verflossen. Gewifs wird jeder die Ueberzeugung mit in seine Heimat genommen haben, dass der am Begrüßungsabend ausgesprochene Wunsch voll und ganz in Erfüllung gegangen war: die Tage in Halle waren freundliche und belehrende zugleich.

Charlottenburg-Berlin.

Paul Hirsch.

# Recensionen und Anzeigen.

Ueber einige Europäische Museen und verwandte Institute. Reiseerfahrungen von A. B. Meyer. Mit 40 Abb. Berlin: R. Friedländer & Sohn 1902. (VI, 66 S.) 4°. 15 M. = Abhandlungen und Berichte des Königlichen Zoologischen und Anthropologisch-Ethnographischen Museums zu Dresden.

Bd X. 1902/3, Nr. 1. (20. Aug. 1902).

Als Frucht einer im Herbst 1899 nach dem Osten der Vereinigten Staaten von Nordamerika unternommenen Studienreise hat A. B. Meyer über die wichtigsten Museen und Bibliotheken des Staates New-York und der Stadt Chicago zwei hochinteressante Berichte veröffentlicht (Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Ethn. Mus. zu Dresden, Bd IX, 1900 01, Nr. 1 u. Beih. 1; vgl. Blätter f. Volksbibl. u. Lesehallen III, 1902, S 24 u. Centralbl. f. Bibliotheksw. XIX, 1902, S. SS). Ebenso lehrreich, wenngleich weniger ausführlich, ist der jetzt vorliegende Bericht über die Erfahrungen, die er im Jahre 1991 beim Besuch verwandter Institute in Großbritannien und Irland, Paris, Brüssel und Hannover gesammelt hat. War auch Meyers Interesse im Hinblick auf den Neubau eines Museums in Dresden hauptsächlich auf nachahmenswerte Einrichtungen neuerer Museen gerichtet, so bespricht er doch manche Dinge, die für Bibliotheken ebenso wichtig sind. Besonders beachtenswert sind seine Ausführungen über eine neue, sonst nur in Amerika bis jetzt zur Anwendung

gekommene Liiftungs- und Heizmethode, die er in einigen englischen und schottischen Instituten fand und als einzig richtig und notwendig erklärt. Von Bibliotheken ist eingehend nur die John Rylands Bibliothek in

Manchester behandelt, ein für sechs Millionen Mark hergestellterr herrlicher gotischer Bau, der aber leider mit Hintansetzung aller jetzt herrschenden Bibliothekserfahrungen und -grundsätze für seinen Zweck gar nicht unpassender ausgeführt werden konnte. Kürzere Mitteilungen finden sich über die Bibliothek des Britischen Museums, die öffentlichen Bibliotheken zu Manchester und Liverpool, die Mitchell-Bibliothek in Glasgow, die Nationalbibliothek von Irland zu Dublin, die Bibliothèque Ste. Geneviève und die Nationalbibliothek in Paris, die nach Vollendung der jetzigen Neubauten überaus großartig werden wird. Vergleicht man übrigens Meyers Bemerkungen über Bibliotheken in diesem Bericht mit seinen bisher veröffentlichten Schilderungen nordamerikanischer Bibliotheken, so erkennt man, in wie vielen Stücken neuere amerikanische Bibliotheken als Bauwerke unsere europäischen übertreffen. Mit großer Spannung darf man daher dem von ihm in Aussicht gestellten dritten Teil seines Berichtes über Museen des Ostens der Vereinigten Staaten entgegenschen, in dem er die in Frage kommenden Institute in Washington, Philadelphia und Boston-Cambridge eingehend besprechen will, unter denen sich ja die in Anlage, Einrichtung und Verwaltung hervorragendste Bibliothek der Welt, die Kongressbibliothek befindet.

Berlin. Paul Trommsdorff.

Die Stadtbücherei Elberfeld, ihre Einrichtung und Verwaltung, zugleich Bericht über das erste Betriebsjahr 1902 3. Aus Anlaß der Dresdener Städteaustellung herausgegeben von Dr. Emil Jaeschke, Stadtbibliothekar. Elberfeld, 1903, Baedeker. (40 S.) 4°. Dieser erste Jahresbericht des Elberfelder Stadtbibliothekars giebt

einen erfreulichen Beweis dafür, wie schnell sich eine neubegründete Bibliothek in einer geistig regsamen Stadt einzubürgern vermag, wenn sie einem wirklichen Bedürfnis entgegenkommt. Begründet ist die populärwissenschaftlichen und unterhaltenden Zwecken dienende Stadtbücherei 1900 durch freiwillige Beiträge mit Benutzung älterer Bestände; die Stadt stellte das Gebäude Neumarkt 26 zur Verfügung und liefs es zweckentsprechend herrichten. Die Einrichtung der Bibliothek besorgte im Winter 1901 2 Dr. Nörrenberg mit Unterstützung eines litterarischen Beirates. Am 1. April 1902 übernahm Dr. Jaeschke die Geschäfte; am 26. Februar 1903 wurde die Bücherei in städtische Verwaltung übernommen und am 14. Juni eingeweiht. Die Räumlichkeiten bestehen aus Magazin (mit Lipmanschen Gestellen), Beamtenzimmern, Garderobe, Ausleiheraum, Lesesaal (mit Handbibliothek und 96 Sitzplätzen) und Vortragssaal. An Katalogen sind vorhanden ein alphabetischer Zettelkatalog, ein Standortskatalog in losen Blättern, und zum Gebrauch des Publikums ein für 75 Pf. käuflicher gedruckter systematischer Katalog. Fortsetzungskataloge der neuen Anschaffungen liegen im Lesesaal aus. Der Bücherbestand betrug am 1. April 1903: 14696 Bände, darunter 1470 mehrfach (bis zu 7 Expl.) vorhandene. Der Lesesaal ist von 10-10, Sonntags 11 bis 10 Uhr ununterbrochen geöffnet, die Ausleihe wochentäglich von 11-9. Das Ausleihesystem ist das der Essener Stadtbibliothek (Leihkarten, nur 1 Buch

auf einmal) mit einigen Modifikationen. Die Zahl der täglich ausgeliehenen Bände betrug durchschnittlich 455,3. Der Lesesaal wurde durchschnittlich von 336,6 Personen täglich besucht, Lesesaal und Ausleihe zusammen von 791 Personen täglich. Die höchste Tagesfrequenz betrug 809 + 337 = 1146 Personen! — Vorliegender Bericht orientiert ausführlich über die Verwaltung der Anstalt, das Verfahren beim Ankauf, das Signiersystem (18 sachliche Gruppen, 4 Formatklassen) und enthält die Leseordnung, den Buchbindertarif, Proben der Formulare, sowie Abbildungen des Lesesaals und bemerkenswerter Einrichtungsgegenstände. Den Schluß bildet das Verzeichnis der 14 im Laufe des Winters von der Stadtbücherei veranstalteten populär-

wissenschaftlichen Vorträge, die man zu Volkshochschulkursen auszugestalten hofft. Alles in allem ein erfreuliches Bild thatkräftigen Strebens und reichen Erfolges, das viele Städte zur Nacheiferung anfeuern möge!

Pietas Oxoniensis. In Memory of Sir Thomas Bodley, Knt. and the Foundation of the Bodleian Library. October 1902. (Oxford, typ. Horace

Hart.) Pp. VIII. - 49 gr. 40.

Diese kostbar ausgestattete Schrift, die ursprünglich als Festgabe an die Teilnehmer des Bodleiana-Jubiläums verteilt worden war, wird jetzt an alle gelehrten Institute versendet. Ihr Hauptwert liegt in den Illustrationen, die vortrefflich reproduziert sind. Der textliche Teil beschränkt sich auf eine sorgfältige Studie über Bodleys Leben und die Erwähnung seiner Vorgänger als Donatoren der Oxforder Bibliothek, Cobham und Gloucester. Diesem historischen Teil folgt eine Liste der besonders wertvollen Geschenke, die der Bodleiana seit 1629 gemacht wurden. Eine Aufzählung der Librarians and Sub-Librarians, sowie ein Verzeichnis sämtlicher gedruckten Kataloge der Bodleiana schließen den statistischen Teil der Schrift ab. Das ganze Werk ist offenbar die Frucht sehr verdienstvoller Arbeiten des Beamten-körpers der Bodleiana. Der sehr kritisch abgefaßte historische Teil scheint deutlich auf Falconer Madan, den gelehrten Verfasser der "Early Oxford Press" hinzuweisen. Das Werk kommt nicht in den Handel. C—ll.

The Life and Times of Georg Joachim Goschen publisher and printer of Leipzig 1752-1828. By his Grandson Viscount Goschen. London, John Murray, 1903. 80. 2 vols.

Mit diesen zwei Bänden ist dem Andenken eines deutschen Verlegers ein biographisches Denkmal gesetzt worden, das an Sorgfalt der Ausführung und an Fülle des benutzten Materials in der Litterargeschichte wohl einzig Für die Gelehrten- und Schrifttumsgeschichte des ausgehenden 18. Jhdts. stellt das Buch eine Fundgrube ersten Ranges dar, in erster Linie durch die Aufnahme einer sehr großen Anzahl unveröffentlichter Briefe in den Text. Betrifft das Werk auch die wechselvollen Schicksale eines Verlegers, so spricht es doch in erster Linie zum Litterarhistoriker und nicht zum Bibliographen, wenn auch nur die trübseligste Seite aus dem Leben der deutschen Dichter ausführlich behandelt wird: die geschäftliche. Für diese Blätter kommen vor Allem jene Partien des Buches in Betracht, die mit dem Ehrgeize Göschens, als Begründer einer vornehmen typographischen Ausstattung des deutschen Buchdrucks eine Rolle zu spielen, zusammenhängen. Da bietet vor allem Kap. XXVI "Splendid Typography" viel Wissenswertes: Göschens mit bitteren Entfäuschungen belohnter aber von ausgezeichneten Absichten getragener Versuch, die griechischen Klassiker durch tadellose Ausgaben zu popularisieren, und ferner Göschens interessante Beziehungen zu F. A. Wolf. Doch bietet fast jeder Abschnitt des Werkes schätzenswerte Beiträge zur Erkenntnis des deutschen Buch- und Verlagswesens jener Zeit. Das ungeheure Material, das in diesen zwei Bänden aufgespeichert ist, kann aber mit einigen Zeilen nicht kritisch abgethan werden. Das Werk wird ohne Zweifel ins Deutsche übertragen werden, jedenfalls verdient es eine deutsche Bearbeitung, die taktvoll jene Stellen auszuscheiden haben wird, die für ein englisches Publikum bestimmt sind. In seiner Originalform ist es ein willkommenes Zeugnis für das geistige Band, das England und Deutschland verknüpft, vor Allem in der Person des Autors, den beide Völker für sich beanspruchen können. Gewisse Unzulänglichkeiten sind bei einem Autor sehr erklärlich, der als englischer Verwaltungsbeamter und ehemaliger Chef des Marineamtes der Litteratur bis in sein Alter fremd blieb. Man wird es auch natürlich finden, wenn manchmal die kühle Unbefangenheit des Forschers durch die warme Parteilichkeit des Enkels ersetzt wird. Auch die zahlreichen Irrtümer bei Eigennamen werden nicht wunder nehmen in einem Buche, dessen Verfasser und dessen Held der englischen Aussprache

zuliebe auf den ihrem Namen gebührenden Umlaut verzichteten. Reiche Ausstattung und eine große Anzahl ausgezeichneter Bildnisse, Ansichten, Buchtitel und Facsimilia erheben das Buch zum Prachtwerk.

Wien. G. A. Crüwell.

# Mitteilungen aus und über Bibliotheken.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten teilt mit, daß auch die Bibliothèque du Valais des Arts in Lyon und die Bibliothèque du musée Calvet in Avignon sich zur direkten Verleihung von Hand- und Druckschriften an die preußischen Staatsbibliotheken bereit erklärt haben.

Die königliche Bibliothek in Berlin hat die längste Zeit ihrer bisherigen Bestimmung gedient. Aus diesem Anlass macht Geh. Rat Koser, der Generaldirektor der Kgl. Staatsarchive, im "Berliner Kalender für 1904" ein paar interessante Bemerkungen über das 1775 erbaute Bauwerk. Daß die alte "Kommode" eine Mythe ist, hat man längst nachgewiesen. Als der Baumeister Fischer von Erlach 1725 in Wien die Reichskanzlei gebaut hatte, entwarf er das Modell zu einer Fassade, die der Hofburg nach dem Kohlmarkte zu vorgelegt werden sollte. Die Ausführung unterblieb wegen der Größe der Kosten; aber die 1733 gestochene Abbildung des Entwurfes wurde dem König Friedrich bekannt, und er hat diese Fassade bei seiner Vorliebe für geschweifte Formen mit geringen Abänderungen für seinen Bibliotheksbau benutzt. Die seltsame Inschrift des seltsamen Baues "Nutrimentum spiritus" wird vom Berliner Volkswitz wortgetren übersetzt: "Spiritus ein Nahrungsmittel." Herkömmlicherweise wird für die Inschrift der gelehrte Offizier und Tischgenosse des großen Königs, der von ihm Quintus Icilius getaufte Oberst Guichard verantwortlich gemacht; indess hat Prof. Thiébault in seinen "Berliner Erinnerungen" diesen Neulateiner gegen den Vorwurf eines solchen Sprachbarbarismus in Schutz genommen, entgegen Guichards Rate habe der König die Inschrift bestimmt. Der Zusammenhang wird, wie Geh. Rat Koser bemerkt, folgender gewesen sein: Friedrich hatte als Kronprinz eine populäre Darstellung des altägyptischen Lebens, den "Sethos" des Abbé Terrasson gelesen, der für diese damalige Generation war, was Georg Ebers für uns ge-wesen ist. In diesem Werke war er auf die Umschreibung nourrissement de l'esprit für eine Büchersammlung gestoßen. Das Bild war ihm seitdem, wie mehr als eine Stelle in seinen Schriften beweist, geläufig. Wer ihm dann, als die Berliner Bibliothek entstand, die allzu wörtliche lateinische Ueber-setzung geläufigt hat ist gleichgültigt genung daß das geistige Figentum an setzung geliefert hat, ist gleichgültig; genug, daß das geistige Eigentum an der "geistigen Nahrung", die Idee der Inschrift, dem König selber gehört.

Für den Neubau der königlichen Bibliothek in Berlin und der Akademie der Wissenschaften auf dem Gelände des Akademiegrundstücks läßt sich die Bauzeit noch nicht annähernd bestimmen. Schon jetzt hat es sich herausgestellt, daß der Baugrund recht ungünstig ist; es finden augenblicklich Bohrungen statt, um die Grundverhältnisse genauer zu bestimmen. Wie wir vernehmen, werden Fundierungen in einer Tiefe von 19 Metern gemacht werden müssen. Die Anordnung der Bauten ist in der Weise getroffen, daß sich die Front der königlichen Bibliothek den Linden zuwenden wird, während für die Akademie der Wissenschaften andere Teile vorgesehen sind; die Universitätsbibliothek wird nach der Dorotheenstraße zu untergebracht. Ferner werden auch Anstalten, die teilweise der Universität zugehören, provisorisch auf dem Akademiegrundstlick ein neues Heim erhalten, so die kgl. Meteorologische Anstalt, das Seminar für orientalische Sprachen u. a. Die verschiedenen Bauteile werden sich um neun große Höfe gruppieren. Bei dem jetzigen Ab-

bruch erhält man erst einen vollen Einblick in die Ausdehnung des gewaltigen Grundstücks, das eine Breite von 100 m und eine Tiefe von 170 m besitzt.

Tägl. Rundschau.

Die Berliner Litteratur-Archiv-Gesellschaft hat den ganzen, zum größten Teil unbenutzten litterarischen Nachlaß Wolfgang Menzels angekauft. Lit. Cent.

Ein Komitee, an dessen Spitze die keltischen Philologen Alfred Nutt und Kuno Meyer stehen, hat im "Athenaeum" (Nr. 3950) einen Aufruf zur Sammlung einer keltischen Bibliothek erlassen, die Professor Heinrich Zimmer in Berlin zum Ersatz für seine durch Feuer zerstörte Büchersammlung angeboten werden soll. Der warm geschriebene Aufruf erwähnt ausdrücklich, daß diese Gabe ein Zeichen der Dankbarkeit sein soll, die England dem um die Förderung keltischer Forschung verdienten deutschen Gelehrten schuldet.

Die Frankfurter Zeitung vom 9. Sebtember 1903 bringt einen Artikel von Dr. Ch. W. Berghöffer: "Der Büchertausch der Stadtbibliothek und der von Rothschild'schen Bibliothek, aus dem wir einige Sätze mitteilen. Am 1. Oktober 1902 wurde zwischen der Stadtgemeinde Frankfurt, vertreten durch den Magistrat, und den Vorstand der v. Rothschild'schen Bibliothek ein Vertrag abgeschlossen, welcher bestimmte, das Stadtbibliothek und Rothschild-Bibliothek gewisse Fächer ihres Bestandes austauschten, beide Anstalten verpflichtete, die auf diese Weise aufgelassenen Fächer nicht weiter zu pflegen, dagegen jeder einen Zuschufs zum Anschaffungsfonds zubilligte, damit die eingetauschten Fächer künftig besser gepflegt werden können. Unter gewissen Einschränkungen sollten die Bestände der v. Rothschild'schen Bibliothek auf dem Gebiet der Archäologie an die Stadtbibliothek, die Bestände der letzteren auf dem Gebiet der vergleichenden Sprachwissenschaft, der romanischen und germanischen Philologie einschließlich Anglistik an die v. Rothschild'sche Bibliothek abgegeben werden. Dieser Austausch hat nunmehr stattgefunden. Im ganzen wurden rund 300 Bände an die Stadtbibliothek abgegeben, während die Rothschild-bibliothek 750 Bände empfing. Ausgeschlossen vom Tausch waren nicht nur diejenigen Bücher, welche die empfangende Bibliothek bereits besafs, sondern auch die allgemein orientierenden Werke der betreffenden Disziplinen. Außerdem verblieb die christliche Archäologie der Rothschild-Bibliothek, und ferner behielt die Stadtbibliothek alles Bibliographische, Lexikalische und Litteraturgeschichtliche aus den betreffenden Fächern, sowie die Autoren. Durch diesen Tausch ist das zeitlich und örtlich Zusammenfallende und das innerlich Verwandte nunmehr besser vereint als früher. Auf der einen Seite Prähistorisches und klassisches Altertum in allen kulturellen Aeußerungen, ferner Rechtswissenschaft. Staatswissenschaften und Geschichtswissenschaft, endlich christliche und jüdische Theologie. Auf der andern Seite Kunst, Musik, Sprache und Litteratur der modernen Völker, wobei nur die Musikwissenschaft ins Altertum hinübergreift; endlich vergleichende, d. h. indogermanische Sprachwissenschaft, die seit ihrer Trennung von der Sanskrit-Philologie sich mehr auf die europäischen Sprachen, speziell auch auf die germanischen stützt und der Rothschild-Bibliothek den Wirkungskreis wieder ersetzt, den sie auf dem Gebiet der Archäologie einbüßt. Dank aber verdienen die städtischen Behörden vor allem auch deshalb, weil sie durch Zuschüsse zu den Anschaffungsfonds der Stadtbibliothek die Pflege der Archäologie (2000 M.) und der Rothschild-Bibliothek diejenige der Neuphilologie und vergleichenden Sprachwissenschaft (4000 M.) in größerem Umfang erwählt. möglichten.

Die in Fachkreisen bekannte pädagogische Bibliothek des früheren Direktors des Kasseler Gymnasiums, Geh. Rat Dr. Gideon Vogt, wurde von der Münchener Antiquariatsbuchhandlung Jacques Rosenthal angekauft. Die Bibliothek ist sehr reich an Inkunabeln und vielen anderen wertvollen und seltenen Büchern, die der genannte Gelehrte im Zeitraum von nahezu 50 Jahren zusammengebracht hat. Vielleicht fände sich ein Museum oder eine Bibliothek in Deutschland, die diese einzige Sammlung en bloc erwerben möchte. Es wäre bedauerlich, wenn sie durch Einzelverkauf zersplittert würde oder gar ins Ausland ginge.

Lit. Cent.

Vermächtnis an die Stadtbibliothek zu Lübeck. Der im Jahre 1900 zu Freiburg i. Br. verstorbene Professor Dr. Adolf Holm, der Verfasser der Geschichte Siciliens im Altertum und der griechischen Geschichte, hat seine gesamte Bibliothek seiner Vaterstadt Lübeck vermacht. Die Lübeckische Stadtbibliothek erhielt durch diese hochherzige Schenkung eine reiche Auswahl von größeren Werken und sehr viele kleinere Schriften aus den Gebieten der alten und neueren Geschichte und Geographie, der griechischen Numismatik, der französischen und italienischen Litteratur, sowie eine ansehnliche Reihe von archäologischen und kunsthistorischen Prachtwerken. Namentlich aber ist durch das Vermächtnis von Professor Holm die Litteratur über die Insel Sicilien auf der Lübeckischen Stadtbibliothek jetzt in seltener Vollständigkeit vertreten.

Nach dem Bericht über die Verwaltung der Stadtbibliothek zu Lübeck im Jahre 1902, den Prof. Dr. Carl Curtius erstattet hat (Lübeck 1903. Druck von Gebrüder Borchers), ist durch den Rat- und Bürgerschlufs vom 5. Mai 1902 der an die Stadtbibliothek zu gewährende jährliche Staatszuschufs vom 1. April des Jahres ab von 10 000 M. auf 15 000 M. erhöht worden. Dadurch können für Neuanschaffungen von Büchern größere Summen verwandt, und die Wünsche der Bibliotheksbeamten nach einer Aufbesserung ihrer Besoldungen berücksichtigt werden. An Stelle des alten Regulativs vom 11. April 1877 hat die Oberschulbehörde am 15. September 1902 eine neue "Ordnung für die Benutzung der Stadtbibliothek zu Lübeck" erlassen. Der Bestand derselben, der zufolge der im Herbst des Jahres 1890 erfolgten Zählung 87 286 Buchbinderbände betrug, beläuft sich nach jetzt wiederholter Zählung auf 110 012 Bände, 9653 kleinere Universitätsschriften, 25 862 Schulprogramme, 1080 Handschriften und 4763 Musikalien. Auch die Benutzung der Stadtbibliothek zeigt eine starke Zunahme. Im Jahre 1900 wurden 6667, 1901: 7584, 1902: 9410 Bände verliehen. Im Lesezimmmer wurden 3788 Bände von 3770 Besuchern (gegen 3597 Bände von 3013 Besuchern im Vorjahre) benutzt.

Im Anschluß an den Artikel auf S. 346 des 7. Heftes des Centralblattes f. Bibliothekswesen verdient nachstehende Mitteilung Beachtung.

Carl Theodor Gemeiner sagt in seinen "Nachrichten von den in der Regensburgischen Stadtbibliothek befindlichen merkwürdigen und seltenen Büchern aus dem 15. Jahrhundert" (Regensburg bei Montags Erben 1785) p. VI:

"Die eigentliche Epoche, wann die Bibliothek des gemeinen Wesens entstand, ist noch nicht vorgefunden; indessen kan Conrad von Hildesheim, wo nicht als Stifter, wenigstens als erster großer Wohlthäter angenommen werden. Er lebte im Anfang des 15. Säkulums und war Kanonikus im St. Johannis Stift und zugleich Stadt-Advokat oder nach heutiger Sprache Ratskonsulent. Dieser hatte die edle Absicht, durch ein Vermächtnis der Stadt, der er gedient, und von der er für seine Dienste belohnt wurde, noch nach dem Tode nützlich zu werden und ein Denkmal der Dankbarkeit und des Patriotismus zu stitten. Die vermachten Handschriften sind: Novella sexti, speculum judiciale Guilhelmi, Inventarium Berengarii, Codex, liber collat. authent; lectura Hostiensis und Novella super II. III. et V. decretal.

Seinem letzten Willen gemäls wurde in jede dieser 8 legirten Hand-

schriften diese Notiz eingeschrieben:

Anno 1430.

Leupoldo Gumperto Ratisb. Camerario existente Id. Aug. nocte dominicae diei hora matutina venerabilis dominus mag. Conradus de Hildesheim ciuitate cathedrali Saxoniae oriundus, Licentiatus decretorum et Baccalaurius in Theologia, Canonicus ecclesiae S. Johannis Ratisponae et ibidem Capellae S. Georgii Capellanus de hoc exilio migrans prope ianuam Capellae S. Stephani in ambitu est sepultus. Hic largiente Deo, ob pignus futurae gloriae ecclesiasticis sacramentis procuratus testamentum suum propriis manibus scriptum publicando vivae vocis oraculo roboravit. Et quia Jurista fuit civium Ratisponensium, ipse in signum beneficiorum sibi exhibitorum hunc suum librum — eisdem civibus et eorum successoribus est testatus, ut ad utilitatem reipublicae in armario civitatis Rat. perpetuis usibas reserventur. Haec ex ordinatione testamentariorum suorum ab uno scriptorum hic sunt scripta, ut ad laudem dei, qui est bonorum omnium distributor, perveniant in notitiam posterorum.

Unsere Bibliothek scheint also eine der ersten städtischen Bibliotheken gewesen zu seyn . . . Dass übrigens diese Schenkung nach damaligen Werth zu urtheilen nicht unbeträchtlich gewesen, darf ich nicht erst beweisen . . . . In dieser von Conrad gestifteten und bis auf das Jahr 1653 den Konsulenten zur Aufsicht überlassenen Bibliothek fanden unterdessen nur juristische Werke Platz. Andere Bücher wurden nicht gekauft."

Von dem berühmten Miniaturen-Manuskript Breviarium Grimani in der Bibliothek von S. Marco in Venedig wird jetzt im Verlag von K. W. Hiersemann in Leipzig unter der Leitung des Leidener Bibliothekars Dr. S. G. de Vries eine Faksimile-Reproduktion hergestellt, zu der der Direktor der Bibliothek von S. Marco, Dr. S. Morpurgo, die Einleitung schreiben wird. Die Herausgabe soll in in 12 Lieferungen zu je 200 M. erfolgen, deren jährlich zwei bis drei erscheinen werden.

Unveröffentlichtes in der Bibliothèque Nationale. Der , Mercure de France' führt folgende Manuskripte auf, welche vorerst noch verschlossen in der Bibliotheque Nationale schlummern, und deren Veröffentlichung erst in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erfolgen darf. Für das Jahr 1910 sind zur Herausgabe bestimmt: 1. Die Papiere Edgar Quinets. 2. Die Briefe Mussets an eine unbekannte Dame. 3. Die Memoiren von La Réveillère-Lepaux. Für 1916 kommen die Papiere der Goncourts, für 1920 die Renans, für 1930 die Manuskripte des Philosophen Jean Reynauld an die Reihe. Für die Papiere von Thiers kann noch kein Zeitpunkt bestimmt werden, da dieselben noch zehn Jahre nach dem Ableben von Mademoiselle Dosne ruhen B. z. A. Z. miissen.

Die archäologische Bibliothek des verstorbenen Altertumsforscher Dr. W. Pleyte, gewesenen Direktors des "Rijksmuseums van Oudheden" in Leiden, wird Ende Oktober bei den Herren Burgersdijk und Niermans dort versteigert werden. Lit. Cent.

Unter den Ueberresten der Helmstedter Universitätsbibliothek, welche noch in Helmstedt sich befinden, hat der bekannte Geschichtschreiber der Geographie Professor Dr. S. Ruge aus Dresden eine Anzahl alter wertvoller Landkarten des 16. Jahrhunderts aufgefunden, welche bisher unbekannt bez. vermisst waren.

Die kaiserliche Bibliothek in St. Petersburg hat die Herausgabe eines Albums mit seltenen Bildnissen Peters des Großen beschlossen; das Album soll an Vollständigkeit einzig in seiner Art sein. B. z. A. Z.

Die Universitätsbibliothek von Philadelphia hat Briefe und andere Handschriften aus dem Nachlafs von Benjamin Franklin erworben.

# Vermischte Notizen.

Es mag doch manchen Leser meiner Kontroverse mit dem Herrn P. Ingold in diesen Blättern interessieren, zu erfahren, dals, wie ich nachträglich sehe, unter der Zahl der Leidtragenden, welche den Tod des Fräulein Marie Pellechet anzeigen, auch Raum von Mitgliedern der Darmstädter und Frankfurter Familien Hallwachs, Bolongaro, Borgnis u. s. w. Aufnahme gefunden haben, während die Namen Artaria u. s. w. nicht vorkommen.

Der Vorstand des Börsenvereins der deutschen Buchhändler veröffentlicht in Nr. 225 des Börsenblattes eine Bekanntmachung betr. die kürzlich im Auftrage des akademischen Schutzvereins erschienene Denkschrift von Karl Bücher "Der deutsche Buchhandel und die Wissenschaft". Gegen dieselbe ist eine Erklärung des geschäftsführenden Ausschusses des Schutzvereins vom 6. Oktober erfolgt, in der einige Angriffe auf die Denkschrift schlagend zurückgewiesen werden. Soeben geht uns eine Broschüre mit dem Titel zu: Wissenschaft und Buchhandel. Zur Abwehr. Denkschrift der Deutschen Verlegerkammer unter Mitwirkung ihres derzeitigen Vorsitzenden, Dr. Gustav Fischer in Jena, bearbeitet von Dr. Karl Trübner, Strafsburg i. E. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1903. 128 S. S°, auf welche später hier zurückzukommen sein wird.

In Nr. 5 dieses Jahrganges S. 374 führt Herr Eb. Nestle bei seiner Aufzählung irreleitender Titel nach einem fehlenden 4. unter 5. meine Arbeit "Der mannheimer Shakespeare" an. Herr Nestle tadelt zunächst die Angabe "die vollständige Arbeit erscheint bei E. Felber in Berlin". Trotzdem ist dieselbe vollauf berechtigt. Herr Nestle giebt ja selbst an S. 374 Z. 6 v. u.: "90 S." und S. 375 Z. 8 v. o.: "X und 90 S." Es fehlen also bei der S. 364 citierten Ausgabe die X Seiten des Vorworts und des Inhaltsverzeichnisses. Das Vorwort nennt die leitenden Gesichtspunkte, von welchen aus die Arbeit durchgeführt wurde, und enthält ferner eine genaue Aufzählung der von mir benutzten Ausgaben Shakespeares. Im Buchhandel ist nicht ein einziges Exemplar ohne dies Vorwort erschienen, und ich selbst besitze kein solches. Herrn Nestle hat daher eines der 200 Pflichtexemplare vorgelegen, welche an die Universität Heidelberg abgeliefert werden mulsten. Dieselben enthalten wortwörtlich den Text der bei der philosophischen Fakultät eingereichten Dissertation, keine Zeile mehr, keine weniger. Das erst später abgefafste Vorwort durfte weder der Dissertation beigefügt werden, noch bei der in den "Schick und Waldbergschen Forschungen" der Allgemeinheit zugänglich gemachten Arbeit fehlen.

Herr Nestle findet es ferner "seltsam", daß ich mich einmal "Uhde", das anderemal "Uhde-Bernays" nenne. Das letztere geschah ebenfalls bei der öffentlich erschienenen Arbeit, um Verwechslungen mit meinem Vater, dem verstorbenen Litteraturhistoriker Dr. Hermann Uhde, die sehon mehrfach vorgekommen sind, zu vermeiden. Das ist übrigens ganz meine Privatangelegenheit, und bätte ich ebenso gut ein Pseudonym wählen können (vgl. Mickoleits Dissertation über Strachwitz, die in Munckers Forschungen unter dem Namen A.K. E. Tielo erschien). Bei den Pflichtexemplaren für die Fakultät war eine Unterscheidung unwesentlich, da, wie erwähnt, nur die von Herrn Nestle an zweiter Stelle genannte Arbeit für die Allgemeinheit bestimmt war. Ich hätte auch (dies zu S. 375 Ann. 1) sehr wohl das Recht gehabt, die Bemerkung "Als Manuskript gedruckt" beizufügen, da die Fakultät

nicht die Drucklegung der Arbeit überhaupt, sondern nur die Ablieferung von 200 gedruckten Exemplaren der Dissertation verlangt.

Karlsruhe. Dr. Uhde-Bernays.

Zur Bibliographie des Griechischen Neuen Testaments II.\*) Ueber die Ausgaben einer so wichtigen Anstalt, wie es die Clarendon Press in Oxford ist, sollte man bei einem Kenner wie Ed. Reufs vollständigen Aufschluß erwarten. Dem ist aber nicht so. S. 155 seiner Bibliotheca beschreibt er unter Nr. 73, in dem Kapitel, das Mills Ausgabe von 1707 behandelt, aus seiner Sammlung:

Oxonii e typographeo academico. 1836. 12.

Editio Milliana pura duci suo fidissima. Textus binis columnis expressus,

versiculis distinctis. Praefatio adest nulla.

Ein anderer Paragraph desselben Kapitels handelt von der Editio Ruddimanorum (Edinburgi 1740), und beschreibt als deren Abkömmling unter Nr. 92 eine Oxforder Ausgabe von 1742, welche ein Bischof Gambold der Brüdergemeinde besorgt habe; weiter unter 96 die 1828 von Carl (Lloyd) Bischof von Oxford veranstaltete Ausgabe.

Unter Nr. 97 nennt er dann eine Wiederholung der letzteren von 1830, die er aus den Vorreden von Burton, Cardwell und Trollope kenne. Utrum

vero nova sit, an stereotypice tantum recusa nescio.

Diese Nr. 97 liegt mir nicht vor; dagegen besitze ich eine von Reul's gar nicht aufgeführte, und ebenso im Bibelkatalog des Britischen Museums fehlende Neubearbeitung der Lloydschen Ausgabe aus dem

Jahre 1836.

Statt Clarendoniano steht auf dem Titel Academico und natürlich MDCCCXXXVI statt MDCCCXXVIII. Sonst sind beide äußerlich vollständig gleich; im Monitum endigt nur die letzte Zeile der ersten Seite 1536 nicht ganz wie 1825; aber der Text füllt 1836-712 Seiten statt der 696 von 1828, und eine genauere Vergleichung zeigt, daß es sich um eine völlige Neubearbeitung der Lloydschen Ausgabe handelt. Auf dem Titel der Gamboldschen Ausgabe von 1742 stand nämlich "Textu per omnia Milliano". Dadurch verleitet, hatte Lloyd diese 1827 in den Druck gegeben und sein Monitum begonnen: Damus tibi in manus L. B. Novum Testamentum idem profecto, quod ad textum attinet, cum ed. Milliana. Daß dies ein Irrtum war, muß bald darauf erkannt worden sein, und in dieser von Reuß nicht erwähnten Ausgabe von 1836 liegt nun eine nach Mill vorgenommene Berichtigung vor; vgl. Mc. 1, 21 wo την, 4, 18 wo οὐτοί είσιν, 16, 20 wo Αμήν ergänzt, Joh. 18, 24 wo ovr getilgt ist; weiter beispielsweise Mc. 8, 3 ήμασι; 1 Thess. 1, 9 έχομεν, 2 Tim 1, 5 Ευνείκη; Ap. 11, 2 ἴσωθεν.

Seltsamerweise scheint nun nicht dieser berichtigte Text von 1836. sondern der alte von 1825 in Oxford weiter verbreitet worden zu sein; denn der Katalog des Britischen Museums führt eine Ausgabe von 1863 mit XXI. 696 Seiten auf, mit der Bemerkung: Earlier editions 1828, 1830. A duplicate of the preceding with new titlepages. Einen späteren Abdruck der Aus-

gabe von 1836 nennt er so wenig, wie diese selbst.

Da die Lloydsche Ausgabe bis heute die maßgebende der Clarendon Press ist, wird diese Ergänzung ihrer Geschichte nicht überflüssig sein. In den gegenwärtig verbreiteten Drucken ist im Monitum aus dem profecto der oben angeführten Stelle ein fere geworden, und sind 2 Anmerkungen hinzugekommen, die besagen, daß Mills Text derjenige des Robert Stephanus von 1550 sei, und daß Mill, Lloyd und Andere hinsichtlich der Accente, Spiritus, Jota subscriptum und Interpunktion Aenderungen vorgenommen hätten. Die letzte Revision nach Stephanus 1550 wurde 1889 vorgenommen (XX. 653 S. mit 99 Seiten Anhang).

<sup>\*)</sup> S. oben S. 485.

Im Auftrage der Gesellschaft der Bibliophilen hat Rudolf Kautzsch Die neue Buchkunst. Studien im In- und Ausland' herausgegeben: Weimar 1902. Der Herausgeber sollte nach der von ihm verfasten Vorrede eine Anzahl Essais zusammenstellen, die einen Ueberblick über die moderne Buchkunst gewähren. Die größere Zahl der in diesem Buch vereinigten Aufsätze sind für diese Veröffentlichung erst niedergeschrieben. Neu ist die sorgfältige Besprechung des künstlerischen Druckes in England, besonders des privaten Drucks, die der erste Aufsatz von H. C. Marillier bietet. Der Aufsatz über das amerikanische Buch von Franz Blei wird den Wunsch rege machen, mehr über den Gegenstand zu erfahren. Die Absehnitte über Dänemark von Deneken, die Niederlande von Pol de Mont und Deutschland von Loubier dürften auch im einzelnen hinreichendes Material für die Nachprüfung des Urteils enthalten. Ein Artikel über französische Buchkunst fehlt, da sie wesensverschieden ist von der der anderen Länder. Beigegeben sind drei Aufsätze über einzelne Künstler, die Hauptcharaktere unser deutschen Buchkunst darstellen, von Loubier über Eckmann, Kühl über Sattler und Haupt über Behrens. Eine Hauptlücke des Buches dürfte das Fehlen eines zusammenfassenden Aufsatzes über den modernen Einband sein.

Der Grolier Club der Stadt New York, der seit 1866 Ausstellungen von Bucheinbänden veranstaltet, veröffentlicht den Katalog "Exhibition of Silver, Embroidered and Curious Bookbindings", die vom 16. April bis 9. Mai stattfand.

Zur Inkunabeln-Kunde. Wie Wilfrid Voynich in einem Artikel der Bibliophilen-Zeitschrift The Library (On the Study of early printed Books) berechnet, haben wir aus den Jahren 1450—1500 Nachrichten von 900 Druckpressen in 200 Städten, die mehr als 2000 verschiedene Typen verwandten. Die Gesamtzahl der Bücher aus jener Epoche der Wiegendrucke, deren Titel wir bis jetzt kennen, übersteige 25 000.

B. z. A. Z.

Ueber den ersten Hofbuchdrucker in Berlin, Christoph beziehungsweise Georg Runge, handelt auf Grund von Papieren des Geheimen Staatsarchivs zu Berlin Herr Ernst Consentius in der Monatsschrift Deutschland, Augustheft 1903, S. 593 u.f.

In dem Julihefte der Zeitschrift für Bücherfreunde findet sich ein ausführlicher und interessanter Aufsatz von Herrn Professor Dr. K. Haebler über den deutschen Buchhäudler Hans Rix von Chur, der im 15. Jahrhundert in Valencia ein blühendes Geschäft hatte.

Der englische Buchhandel hat jetzt auch seinen "Reclam". Die neue Bücherei ist United Library betitelt. Es liegt ihr ein Einheitspreis von einem halben Pfennig für jede Einheit von 25 Druckseiten zu Grunde. Bis jetzt sind etwa 30 Bändehen erschienen. B. z. A. Z.

Gegen unsere Notiz in Heft 9 10, der zufolge es nur in Wien, Leipzig, Genf und Paris Büchersammlungen in Blinden-Hochdruckschrift giebt, wendet Paul Hennig-Charlottenburg ein, dass es deren noch mehrere in Deutschland giebt.

Da die vielen verschiedenen Corpora, welche das Corpus Inscriptionum Graecarum ausmachen, mit ihren Titeln und Ziffern zu manchen Unzuträglichkeiten getührt haben, hat die Kgl. Preuß. Akademie der Wissenschaften ebenso wie die Verlagsbuchhandlung von Georg Reimer in Berlin eine einheitliche Neubezifferung für angezeigt gehalten. Die Verlagsbuchhandlung wird neue Titelblätter für alle erschienenen Teile drucken lassen und den Besitzern derselben zur Verfügung stellen.

Lit. Cent.

Für den lateinischen Thesaurus liefern nun alljährlich außer den fünf großen deutschen Akademieen noch einzelne deutsche Bundesstaaten Beiträge, nämlich Preußen, Württemberg, Baden, Elsaß-Lothringen und Hamburg. Außerdem stellt das preußische Unterrichtsministerium zwei besonders beurlaubte Assistenten, das österreichische einen. Der Fortschritt des Riesenunternehmens ist aber dadurch vor allen Dingen gesichert, daß bereits mehr als 1500 Bezieher sich gemeldet haben, von denen ein großer Teil auf England und Amerika fällt.

Der Thesaurus linguae latinae hat eine Citierliste anfertigen lassen, in der alle Quellen der in dem Thesaurus verarbeiteten Sprachgebiete übersichtlich und treffend vermerkt sind. B. z. A. Z.

Die Arbeiten für die Herausgabe der ältesten Papsturkunden sind so erheblich gefördert worden, dass die Sammlung des Materials in Italien und Deutschland so gut wie beendet wurde, und bereits auch die Vorarbeiten für die Erforschung Frankreichs und Spaniens begonnen worden sind. In Italien fehlt nur noch die Durchforschung der Archive von Toscana und der Emilia, die Prof. Kehr in Göttingen, der Leiter des Unternehmens, vornehmen wird. Dann wird der Druck der Italia pontifica, pars I und Roma et Italia media sogleich begonnen werden. B. z. A. Z.

In den Sitzungsberichten der philosophisch-historischen Klasse der bayr. Akademie der Wissenschaften 1903, Heft II, S. 213 u. f. giebt Herr Professor Karl von Amira eine mit 3 Tafeln ausgestattete Beschreibung der großen Bilderhandschrift von Wolframs Willehalm.

Die für die Aufzeichnung der historischen Handschriften in wallisischer Sprache eingesetzte Kommission, die unter der Leitung Dr. G. Evans' steht, wird in kurzem einen neuen Band veröffentlichen.

# Neue Erscheinungen auf dem Gebiete des Bibliothekswesens.\*)

Mitgeteilt von O. Koller in Leipzig.

Almanach du bibliophile pour l'année 1901. Année 4. Paris, Ed. Pelletan. 8°. Fr. 13.—.

\*Bern: Schweizerische Landesbibliothek. Siebenter Jahresbericht 1902, erstattet von der Schweizerischen Bibliothek-Commission. Bern, Haller sche

Buchdruckerei. 32 S. 8°.

Bibliographie der deutschen naturwissenschaftlichen Literatur. Herausgegeben im Auftrage des Reichsamtes des Innern vom deutschen Bureau der internationalen Bibliographie in Berlin. Band 4. Jena, Gustav Fischer. gr. 8°. M. 20.-; Schöndruck-Ausgabe M. 24.-.

Hieraus einzeln: Mathematik, Mechanik, Physik, Chemie, Astronomie,

Mineralogie. M. 9.-.

2. Einzelabteilung, Band 4: Mineralogie, Petrographie, Krystallographie, Geologie, Geographie, Palaeontologie, allgemeine Biologie, Botanik, Zoologie, Anthropologie. Jena, Gustav Fischer. 64 S. gr. 8°. M. 7.—. 3. Einzelabteilung, Bd. 4: Anatomie des Menschen (einschl. allgemeine

Histologie und Embryologie), Physiologie (einschl. Pathologie und I harma-

<sup>\*)</sup> Die mit \* bezeichneten Bücher sind der Redaktion zugesandt.

kologie), Bakteriologie (einschl. Hefen und pathogene Protozoen). Jena, Gustav Fischer. 64 S. gr. 8º. M. 9.—

Bibliographie der schweizerischen Landeskunde. Herausgegeben von der Centralkommission für schweizerische Landeskunde. Fasc. V 10 a: Rud. Luginbühl, Geistige Kultur der Schweiz im Allgemeinen. Bern, K. J. Wyss.

VIII. 154 S. gr. 8°. M. 2. -. Bibliographie, Internationale, der Kunstwissenschaft. Herausgegeben von Arthur L. Jellinek. Jahrgang 2: 1903. [4 Hefte.] Berlin, B. Behrs

Verlag. gr. 8°. M. 15.

\*Bojanowski, P. von. Herzog Carl August und der Pariser Buchhändler l'ougens. Ein Beitrag zur Geschichte der internationalen Beziehungen Weimars. Weimar, Hermann Böhlaus Nachf. 26 S. 4°. M. 1.20.

Book prices current. Vol. 17. London, Elliot Stock. 8º. Sh. 27.6. Borromäus-Blätter. Zeitschrift für Bibliotheks- und Bücherwesen. Herausgegeben vom Verein vom heil. Karl Borromäus in Bonn. Red.: H. Herz. Jahrgang 1: Oktober 1903 - September 1904. [6 Nrn.] Köln, J. P. Bachem.

gr. 8°. M. 2.-.

Brandes, J. Beschrijving der Javaansche, Balineesche en Sasaksche handschriften aangetroffen in de nalatenschap van Dr. H. N. van der Tuuk. (II. Ghatotkatjaçarana-Putrupasadji.) Leiden, Boekhandel vhn. E. J. Brill. 4º. Fl. 6.25.

\*Bruchstücke zur Kenntnis der Lübecker Erstdrucke von 1464-1524, nebst Rückblicken in die spätere Zeit. Lübeck, W. Gläser. XXXVII.

224. 49. 18 S. 8°.

Budan, Emilio. Saggio di bibliografia degli ex-libris. Genova, tip. r.

istituto Sordomuti. 23 p. 8°.

Chicago: John Crerar Library. Supplement to the list of serials in public libraries of Chicago and Evanston, corrected to April, 1903. Chicago. 10.

101 p. gr. 8°.

Erziehungs- und Unterrichtswesen, Das gesamte, in den Ländern deutscher Zunge. Bibliographisches Verzeichnis mit Inhaltsangabe der Bücher, Aufsätze und behördlichen Verordnungen zur deutschen Erziehungsund Unterrichts-Wissenschaft, nebst Mitteilungen über Lehrmittel. Mit Namen- und Sachregister. Herausgegeben von Karl Kehrbach. Jahrgang 4: 1899. 2. Abteilung. Berlin, J. Harrwitz Nachf. Verlag. XXXVIII u. S. 321—823. gr. 8°. M. 10.—.

Haney, John Louis. A bibliography of Samuel Taylor Coleridge. Phila-

delphia. 14. 144 p. 8°. With portr. bds. D. 4.-.

Printed for private circulation.

Hinrichs' Halbjahrs-Katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher, Zeitschriften, Landkarten u. s. w. Mit Registern nach Stichworten und Wissenschaften, Voranzeigen und Neuigkeiten, Verlags- und Preisänderungen. 210. Fortsetzung. 1903. 1. Halbjahr. 2 Tle. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchh. Verlag. M. 8.—.

Jacobi, C. T. Some notes on books and printing. London, Chiswick Press.

8º. Sh. 6.—.

Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen Philologie, herausgegeben von der Gesellschaft für deutsche Philologie in Berlin. Jahrgang 24: 1902. Leipzig, O. R. Reisland. VIII. 370 S. gr. 8°. M. 9.—.

Jahresberichte für neuere deutsche Litteraturgeschichte. Mit besonderer Unterstützung von Erich Schmidt, herausgegeben von Jul. Elias, Max Osborn, Wilh. Fabian, Frdr. Gotthelf, Kurt Jahn. Bd. 10. (Jahrg. 1899.) Abt. 4. Berlin, B. Behrs Verlag. VI. 158 S. Lex. 8°. M. 8.20. Katalog der Handschriften der Danziger Stadthibliothek, verfertigt und

Teil 2: Handherausgegeben im Auftrage der städtischen Behörden. schriften zur Geschichte Danzigs (Nachträge). - Handschriften zur Geschichte von Ost- und Westpreussen. - Handschriften zur Geschichte Polens. - Sonstige Handschriften historischen Inhalts. - Ortmannsche Handschriften. — Uphagensche Handschriften. Bearbeitet von Dr. Otto

Günther. Danzig, L. Sauniers Buchh. VII. 588 S. M. 6.-

Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek in Heidelberg. Band II: Die deutschen Pfälzer Handschriften des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Mit einem Anhang: Die Handschriften der Battschen Bibliothek. Verzeichnet und beschrieben von Jak. Wille. Heidelberg, Gustav Koester. XII. 190 S. Imp. 4°. M. 16.—

Kayser's, Christian Glob. Vollständiges Bücher-Lexikon, enthaltend die vom J. 1750 bis Ende des J. 1902 im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher und Landkarten. Band 31 oder XIII. Supplement-Band 1. Hälfte: 1899-1902. Mit Nachtriigen und Berichtigungen zu den früheren Teilen. Bearbeitet von Heinr. Conrad. A—K. Leipzig, Christ. Herm. Tauchnitz. 1156 S. gr. 4°. M. 41.90, geb. in Halbfranz M. 44.90.

Keysser, Adolf. Die öffentlichen Bibliotheken und die schöne Literatur. Mit besonderer Beziehung auf die Cölner Stadtbibliothek. Köln, M. du

Mont-Schaubergsche Buchh. VIII. 26 S. gr. 8°. M. 1.-

\*Mandelló, Jules. Bibliographia economica universalis. Répertoire bibliographique annuel des travaux relatifs aux sciences économiques et sociales. Année I: Travaux de l'année 1902, rédigés par Erwin Szabó. Bruxelles, Institut internat. de Bibliographie. XXI. 170 p. gr. 8°. Fr. 6.—. Bibliographia universalis. Publication coopérative de l'Institut international de Bibliographie. Contribution no. 39.

Neil, C. Lang. The modern conjuror and drawing-room entertainer. London,

C. Arthur Pearson, Ltd. 414 p. 8°.

Pages 389—412 contain an interesting bibliography.
\*Otlet, Paul. Les sciences bibliographiques et la documentation. [01(01)] Extrait du Bulletin de l'Institut International de Bibliographie. Bruxelles, Institut Internat. de Bibliographie. 27 p. gr. 8°.

Phillips, P. Lee. A list of books, magazine articles and maps relating to Chile, compiled for the International Bureau of the American Republics.

Washington, Government Printing Office. 110 p. 8°.

\*Potter, Alfred Claghorn. Descriptive and historical notes on the library of Harvard University. Printed at the expense of the Richard Manning Hodges Fund. Cambridge, Mass., Library of Harvard University.

Bibliographical contributions, ed. by W. Coleridge Lane. no. 55.

Prager, Rob. Das Recht am eigenen Bilde. - Bibliotheken, Bibliothekare und Buchhandel. — Die Bibliothek des Börsenvereins. [Aus: Börsenblatt für den deutschen Buchhandel. Berlin, R.L. Prager. 44 S. gr. 8°. M. 1.—. \*Proctor, Robert. An index to the early printed books in the British

Museum. Part II: MDI-MDXX. Section 1: Germany. London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. 273 p. 40.

Edition limited to 350 copies.

Repertorium der technischen Journal-Litteratur. Herausgegeben im Kaiserlichen Patentamt. Jahrgang 1902. (In deutscher, englischer und französischer Sprache.) Berlin, C. Heymann's Verlag. XLIV. 1366 Sp. hoch

4°. M. 28.—.
Sack, M. Bibliographie der Metalllegierungen. [Aus: Zeitschrift für anorgan. Chemie.] Hamburg, Leopold Voss. VII. 77 S. gr. 8°. M. 2.—.
Chemie.] Hamburg, Leopold Voss. VII. 77 S. gr. 8°. M. 2.—. buch der Antiquitäten-, Gemälde-, Kunst- und Münzen-Sammler und Händler, nebst Museen, Vereinen, öffentlichen, Privat-Bibliotheken. — Guide pour collectionneurs "Seelig". — Seelig's guide for collectors. Berlin C. 25, Richard Seelig. VI. IV. 284 S. mit zwei eingedruckten

Bildnissen. gr. 8°. M. 15.—. de Spoelberch de Lovenjoul. Bibliographie et littérature. Paris,

H. Daragon. 8º. Fr. 4.—.

\*Toepke, Gustav. Die Matrikel der Universität Heidelberg. Theil 4: 1704—1507. Herausgegeben mit Unterstützung des Großherzoglich

Badischen Ministeriums der Justiz, des Kultus und Unterrichts von Paul Hintzelmann. Nebst einem Anhange enthaltend: I. Album promotorum in facultate philosophica ex parte catholicorum 1705 -1805. Îl Catalogus auditorum juris canonici et promotorum in jure tam canonico quam utroque 1726—1770. III. Matricula et studiosorum et promotorum in facultate theologica ex parte reformatorum 1706—1800. Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchh. XII. 656 S. 8°. M. 25.—.

Wright, C. T. Hagberg. Catalogue of the London Library, St. James

Square. London. 14. 1626 p. fol. \*Wrong, George M. and H. H. Langton. Review of historical publications relating to Canada. Vol. VII: Publications of the year 1902. Toronto, Will. Briggs. XI. 222 p. gr. 50. D. 1.-

Wyer, James Ingersoll and Isabel Ely Lord. Bibliography of edu-

cation for 1902. Educational Review, June 1903, p. 49-91. 8. Ziebarth, Erich. Eine Inschriftenhandschrift der Hamburger Stadtbibliothek.

Programm. Hamburg, Heroldsche Buchh. 17 S. gr. 4°. M. 1.50. Zoega, Geo. Catalogus codicum coptorum manuscriptorum. Anastatischer Neudruck der Original-Ausgabe von 1810. (Catalogus codicum coptorum manuscriptorum qui in museo Borgiano velitris adservantur. [Opus posthumum.] Romae 1810.) Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchh. XII. 663 S. mit 7 Tafeln. gr. 4°. Kart. M. 50.-.

#### Antiquarische Kataloge.

Ackermann München. No. 523; Sprachwiss. Oriental. u. andere Sprachen. 1565 Nrn.

Alicke Dresden. No. 42: Neueste Erwerbungen. 532 Nrn.

Baer & Co. Frankfurt. No. 485: Finanzwissenschaft. (Bibl. v. Reg.-Rat Prof. Dr. G. Hanssen Göttingen.) 1226 Nrn. - No. 486: Das Königreich Württemberg. 735 Nrn.

No. 290: Geographie, Reisewerke, Helvetica, Basler Buchhandlung.

Alsatica. 1785 Nrn.

Bertling Dresden. No. 46: Okkultismus. 1000 Nrn. Bocca, Silvio, Rom. No. 194: Miscellan. 740 Nrn. Cohen Bonn. No. 113: Alte und neue Werke. 427 Nrn.

No. 83: Städtegeschichte und Topographie. I. Nord-Creutzer Aachen. deutschl. 395 Nrn.

Frensdorff Berlin. No. 1: Kulturgeschichte. 1006 Nrn. - No. 2: Seltene und interessante Werke. 246 Nrn.

Geuthner Paris. No. 7: Miscellanées. 659 Nrn. Gilhofer & Ranschburg Wien. No. 70: Flugschriften. Relationen, Ein-

blattdrucke, Zeitungen. 1404 Nrn. Harrassowitz Leipzig. Nr. 274: Niederländ., englische und nordische Linguistik und Literatur. 2449 Nrn. — No. 275: Deutsche Literatur vom 30 jähr. Kriege bis heute. (Bibl. von Prof. R. Haym Halle.) 3057 Nrn. Harrwitz Berlin. 1903 8/9: Neuerwerbungen. No. 2105—2601.

Heger Wien. No. 28: Austriaca, Viennensia, Hungarica. 2045 Nrn.

Hess Ellwangen. No. 62: Theologie. 830 Nrn. — No. 63: Auswahl aus Geschichte, Philologie u. Archäologie. 812 Nrn.

Hiersemann Leipzig. No. 291: Militärkostüme. 750 Nrn. - No. 292: Luther u. s. Zeit. 413 Nrn.

Jacobsohn & Co. Breslau. No. 188: Kathol. Theologie und Vermischtes.

Kampffmeyer Berlin. No. 416: Geschichte u. Verwandtes. 80 S.

Karafiat Brünn. No. 35: Erd- und Reisebeschreibungen, Weltgeschichte. 2702 Nrn.

Kaufmann Stuttgart. No. 99: Neuerwerbungen. 835 Nrn.

Kerler Ulm. No. 317: Seltene Bücher und Handschriften. 188 Nrn. Klüber München. No. 134: Werke aus allen Wissensch. 729 Nrn.

Krüger & Co. Leipzig. No. 33: Homoeopathie. 1151 Nrn. - No. 35: Zahnheilkunde. 639 Nrn. — No. 36: Theologie. 2796 Nrn. — No. 37: Medizin. 3278 Nrn. — No. 40: Chemie, Hygiene, Pharmazie. 1740 Nrn. Lederer Berlin. No. 71: Vermischtes. 1516 Nrn. — No. 72: Deutsche Litte-

ratur. 2775 Nrn.

Liepmannssohns Ant. Berlin. No. 153: Musiklitteratur. 1222 Nrn.
Löffler Leipzig. Anz. No. 9: Vermischtes. 331 Nrn.
Mayer & Müller Berlin. No. 197: Chemie. Abt. I. S. 1—70.
Meier-Merhart Zürich. No. 268: Vermischtes. 2684 Nrn.
Mueller Halle. No. 100: Theologie und Kirchengeschichte. (Bibl. v. Prof.

J. Köstlin Halle.) 2359 Nrn.

Muller & Co. Amsterdam. Afrique. Histoire, géographie, voyages. 1013 Nrn. Nauck Berlin. No. 80: Theologie. 2567 Nrn.

Olschki Florenz. Bullet. No. 46: Miscellan. No. 313—454. Ottosche Buchh. Leizig. No. 551: Deutsche Litteratur. 1822 Nrn.

Perl Berlin. No. 42: Neueste Erwerbungen. 832 Nrn.
Schaper Hannover. No. 68: Folklore. Kultur- und Sittengeschichte. 1075 Nrn.
Schapp Darmstadt. No. 41: Neueste Erwerbungen. 312 Nrn.
Schmidt Dresden. No. 5: Theologie, Kunst, Schöne Litteratur. 1226 Nrn.
Scholz Braunschweig. No. 97: Reiselitteratur, Unterhaltungslektüre. 1169 Nrn. Speyer & Peters Berlin. No. 16: Zeitschriften aus dem Geb. d. Medizin. 29 SS.

Taussig Prag. No. 128: Genealogie und Heraldik. 662 Nrn.

de Vries Amsterdam. No. 5: Miscellan. No. 933—1266. Weigel, Oswald, Leipzig. No. 111: Musik und Theater. 843 Nrn. Weigel, Adolf, Leipzig. Mitteilgn. No. 13: Neue Erwerbungen. No. 1474 bis 1859.

Winter Dresden. No. 106: Deutsche Sprache und Belletristik. 1267 Nrn. v. Zahn & Jaensch Dresden. No. 146: Kunstgeschichte. (Bibl. v. O. Mothes n. G. E. Schwender Dresden.) 1795 Nrn. — No. 147: Ludwig Richter. Illustrierte Bücher des 19. Jahrh. 863 Nrn.

#### Personalnachrichten.

Der Bibliothekar an der Königlichen Bibliothek in Berlin Dr. phil. Karl Georg Brandis ist zum Direktor der Universitäts-Bibliothek in Jena ernannt worden.

Der Privatdozent Prof. Lic. Dr. Karl Clemen zu Grimma bei Leipzig ist als Hilfsarbeiter der Universitätsbibliothek in Bonn überwiesen worden.

Bei der Königlichen und Universitätsbibliothek zu Breslau traten als Volontäre ein Dr. phil. Wilh. Kothe, geb. in Habelschwerdt 29. 6. 1878, katholisch; studierte in Breslau, München und Berlin zuerst Theologie, dann Geschichte und deutsche Philologie, promoviert Breslau 8.11.1902, Staatsexamen in Breslau 25. 7.1903, eingetreten 25. 8.1903 und Dr. phil. Georg Fraenkel, geb. in Breslau 28.11.1880, evangelisch; studierte in Breslau und Freiburg deutsche Philologie und Geschichte, promoviert Breslau 13. 2. 1903, Staatsexamen in Breslau 11. 7. 1903, eingetreten 27. 8. 1903. Der Architekt Dr. Hermann Board zu Düsseldorf ist zum Konser-

vator der Kunstsammlung und Bibliothekar der Kunstakademie in Düsseldorf

ernannt worden.

Der Volontär an der Freiherrlich von Rothschildschen Bibliothek zu Frankfurt a. M., Dr. Fr. Schwarz, ist zum Assistenten an der Stadtbiblio-

thek in Elberfeld ernannt.

An der Universitätsbibliothek in Gießen trat am 28. September Dr. phil. Hermann Georg Lehnert als Volontär ein. Geboren am 14. 3. 1871 zu Freiberg i. S., ev.-luth., studierte er klassische Philologie und Germanistik in Leipzig, promovierte daselbst Weihnachten 1895 und bestand ebenda das Staatsexamen am 26. und 27. November 1896.

Am 29. August bestanden in Göttingen die bibliothekarische Fachprüfung die Volontäre Dr. phil. Bernhard Weissenborn (U.-B. Göttingen), Dr. phil. Martin Bollert (U.-B. Göttingen) und Dr. phil. Emil Ettlinger (Kgl. Bibl. Berlin).

Am 9. August starb in Köln der erste wissenschaftliche Hilfsarbeiter

der Stadtbibliothek Dr. Franz Ritter, 46 Jahre alt.

Der Direktor der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek zu Posen, Professor Dr. Focke, ist unter Belassung in seiner bisherigen Stellung zum Professor der Philosophie an der neu begründeten Königlichen Akademie daselbst ernannt worden

An der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek zu Posen traten als wissenschaftliche Hilfsarbeiter ein: am 1. September Dr. phil. Franz Guntram Schultheiss und am 1. Oktober Dr. jur. Rudolf Mülhaupt. — F. G. Schultheiss wurde am 12. März 1856 in Nürnberg geboren, studierte Philologie und Geschichte, wurde am 2. August 1879 zum Doktor promoviert, war von 1880 bis 1891 ord. Lehrer an der Kreis-Realschule in München, von 1894 bis 1899 in der Redaktion der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart thätig. — R. Mülhaupt wurde am 13. August 1874 in Cassel geboren, studierte Rechtswissenschaft, bestand am 2. August 1899 das Referendarexamen, wurde am 2. Mai 1901 zum Doktor promoviert und trat am 6. Mai 1903 als Volontär an der Universitätsbibliothek zu Gießen ein.

Der Direktorialassistent am Kaiser-Friedrich-Museum Dr. phil. Georg Mende-Pouet in Posen wurde zum Stadtbibliothekar und Leiter der neu-

gegründeten Stadtbibliothek in Bromberg ernannt.

Der Bibliothekar des Stiftes Kremsmünster in Oberösterreich, P.

Odilo Dickinger, starb am 28. August in Prag.

Dem Kustos der Wiener Universitätsbibliothek, Reichsratsabgeordneten Dr. Albert Gessmann, wurde anläßlich seiner Versetzung in den Ruhestand der Titel eines Regierungsrates verliehen.

Nach einer Mitteilung im Septemberheft der Rivista delle Biblioteche ist der ausgezeichnete englische Bibliograph Robert Proctor ein Opfer des

Alpensports geworden.

Im Sommer dieses Jahres starb eine der kenntnisreichsten und hingebungsvollsten Vertreterinnen des Bibliotheksfaches. Miss M. S. R. James. Sie hat nicht nur durch eine äußerst fruchtbare publicistische Thätigkeit in amerikanischen und englischen Fachblättern einen geachteten Namen erworben, sondern auch durch ihre energische Mitarbeit an der Gründung der — seit kurzem leider aufgehobenen — Bibliothek im Londoner Peoples Palace sich den Dank breitester Volksschichten zu sichern verstanden.

# Anfrage.

Wer kann uns Auskunft geben über den Verfasser des Buches 'Dulcamara' von Paul Gorin, Verlag Wunderling, Regensburg 1896?

# Zur gefälligen Beachtung.

Mit dem Schlusse des laufenden 20. Jahrganges des C. f. B. werde ich dem Verlangen nach Ruhe nachgebend die Redaktion des C. f. B. nach freundschaftlicher Verabredung mit dem Herrn Verleger desselben niederlegen. Der Abteilungsdirektor der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Herr Dr. Schwenke wird an meine Stelle treten, und ich bitte deshalb schon heute, um den regelmäßigen Betrieb der Redaktion zu erleichtern und zu sichern, alle Zusendungen für das C. f. B.. die nicht ausdrücklich für das Dezemberheft bestimmt sind, an dessen Adresse: Berlin W., Luitpoldstr. 11 gefälligst gelangen zu lassen.

Marburg Ende Oktober 1903.

O. Hartwig.

# Centralblatt

fiir

# Bibliothekswesen.

XX. Jahrgang.

12. Heft.

Dezember 1903.

Unterdrückungsversuche von Büchern wegen gallikanischer, kurialistischer und jansenistischer Tendenzen.

I. Die Histoire ecclésiastique von Claude Fleury.

Die Kirchengeschichte<sup>1</sup>) des Priors von Auteuil, Claude Fleury († 1723), hat mehrfache Angriffe wegen Gallikanismus erfahren. Unter anderen machte sich dies der Karmelit Honoratus a S. Maria<sup>2</sup>) (Blaise Vauzeulle † 1729) zur Aufgabe in den anonymen Observations sur l'Hist. ecclés, de M. Fleury, adressées au Pape Benoit XIII et aux évêques. Lille 1729.

Auf den Index kam Fleury's Kirchengeschichte nicht. Allein an fortgesetzten Bemühungen, die Zensurierung derselben herbeizuführen, fehlte es nicht. Besonders eifrig zeigten sich diese Bestrebungen, als unter Papst Benedikt XIV. eine italienische Uebersetzung der Histoire ecclésiastique erscheinen sollte. Der Dominikaner und spätere Kardinal G. A. Orsi, der selbst mit der Abfassung einer neuen Kirchengeschichte in italienischer Sprache beauftragt wurde, riet, die Sistierung dieser Uebersetzung bei der Republik Venedig zu erwirken.

Allein der Senat versagte seine Mitwirkung hierzu unter dem sehr richtigen Hinweise, es sei unnatürlich, eine Uebersetzung zu verbieten, während das Original unbeanstandet in Rom öffentlich verschleist werde und in aller Hände sich befinde.

Man mußste daher in Rom zunächst die Zensur des Originals bewerkstelligen. Der französische Botschafter bei der päpstlichen Kurie, Kardinal Pierre Guérin de Tencin, suchte dies dadurch zu vereiteln, daß er den Vorschlag machte, man möchte nur die Uebersetzung nach ihrem Erscheinen verurteilen. Man wies sein Ansinnen jedoch unter der Begründung ab, daß ein solches Vorgehen ohne Beispiel dastehe.

1) Histoire ecclésia<br/>stique Paris 1691 — 1720, 20 vol. 4º (bis zum Jahre 1414).

2) Siehe darüber H. Reusch: "Der Index der verbotenen Bücher", II, 589 f.

3) Storia eccl. 20 vol. 4°, Roma 1746-61 (bis zum Jahre 600).

XX, 12,

Nun glaubte Tenein sein Ziel auf einem anderen Wege erreichen zu können. Der Papst sollte an Ludwig XV. oder den Premierminister Kardinal Fleury ein Schreiben richten, worin er die nach seiner Meinung berechtigten Ausstellungen an der Kirchengeschichte Fleurys aufzähle, jedoch das unberührt lasse, was irgendwie zu kurialistischen Tendenzen in Beziehung stehe und bei der gallikanischen Kirche Widerspruch erregen könne. Schliefslich sollte Benedikt XIV. die Unterstützung des französischen Königs anrufen, daß die Kirchengeschichte nicht Anlaß zu neuen Streitigkeiten unter den Gläubigen werde. 1)

Inzwischen war das hl. Offizium aber weiter bei der Arbeit und überreichte dem Papste eine Anzahl von zensurwürdigen Propositionen, welche aus der Kirchengeschichte Fleurys herausgezogen waren. Daraufhin hatte der französische Botschafter de Tenein eine Besprechung in dieser Angelegenheit mit dem Papste, welcher der Ansicht war, das Werk enthalte allerdings mehrere Behauptungen, welche in jedem katholischen Lande der Verurteilung anheimfallen müßten. Zugleich verwahrte er sich gegen die Annahme, als ob er durch die lobende Erwähnung des Autors an verschiedenen Stellen seiner Arbeiten irgendwie eine Billigung dieser Propositionen hätte aussprechen wollen. Er habe die Kirchengeschichte nicht im Zusammenhange gelesen, und so sei ihm das Tadelnswerte darin offenbar nicht unter die Augen gekommen.

Tencin machte Benedikt XIV. gegenüber das Zugeständnis, daßs manche Ausführungen des Historikers verdammungswürdig seien; allein er machte den Papst auch auf die Folgen einer authentischen Verurteilung aufmerksam und gab ihm zu bedenken, ob das Uebel durch eine solche nicht noch größer würde. Daraufhin einigte man sich auf das Auskunfsmittel, welches der Botschafter schon früher ersonnen und darin bestehen sollte, daß Benedikt ein Breve unter Anfügung

<sup>1)</sup> Ministère des affaires étrang. Paris. Correspondance de Rome tom. 777 fol. 253. Tenein an Fleury. Rom, 7. Okt. 1740: On recommence les attaques au St. Office contre l'histoire de M. l'abbé Fleury. On était parvenu à suspendre la traduction, à la quelle on travaillait à Venise. Depuis, le Conseil de la Republique a déclaré que si l'original était condamné, par respect pour le Pape, la traduction serait arrêtée, mais qu'il ne paraissait pas naturel d'en empecher la publication, tandisque l'ouvrage même se débitait publiquement dans Rome et y était entre les mains de tout le monde. Lorsque j'ai proposé qu'on s'en tint à condamner la traduction de cette histoire, si elle venait à paraître, on m'a répondu que cela était sans exemple. Je n'ay point encore parlé de cette affaire au Pape, pour gagner toujours du temps. Je crois pouvoir m'assurer qu'il ne prendra aucune détermination sans me la communiquer, et même sans attendre la réponse de Votre Eminence. Il me vient une idée. V. E. l'approuverait-elle? Ce serait que Sa Sainteté écrivit une lettre au Roi ou à V. E. dans la quelle elle exposerait ce qu'elle juge répréhensible dans cet ouvrage, mais sans toucher ce qui pent avoir rapport aux maximes de la Cour de Rome. Le Pape implorerait en même temps le secours du Roi pour obvier au mal que ce qui serait justement relevé dans cette histoire cause parmi les Fidèles. On se plaint surtout içi de la continuation du P. Fabre.

der tadelnswertesten Sätze aus der Kirchengeschichte an den französischen Premierminister Kardinal de Fleury richte und denselben zur Mithilfe bei Ausrottung des Unheils, welches das Werk des Abbé Fleury selbst in Rom schon anrichte, auffordere.1)

Dieser Plan kam jedoch nicht zur Ausführung. Die Inquisition blieb weiter an der Arbeit, und nach Vollendung derselben sollten die Ausstellungen gegen Fleurys Kirchengeschichte dem Kardinal de Tencin unverzüglich durch den Assessor dieses Tribunals, Msgr. Ferroni zugehen und alsbald an den Premierminister nach Paris übersandt werden.2) Auch in der Indexkongregation muß man sich bald darauf mit dem Werke des Kirchenhistorikers beschäftigt haben. Präfekt dieser Kongregation war damals der Kardinal Quirini 3) und Tencin offenbar Mitglied derselben. In einer Sitzung vom 15. November 1740 nämlich erhob er sich gegen den Sekretär der Kongregation Jos. Aug. Orsi und den Magister Sacri Palatii Ridolfi, beide Dominikaner, unter der Anklage, sie ergingen sich in ausführlichen Berichten über Bücher. die von Häretikern verfaßt und in häretischen Ländern gedruckt seien, ließen aber in Rom täglich sehr zensurwürdige Bücher unbeanstandet. Er hielt die beiden für sehr suspekt, 4) wie es scheint der Parteilich-

1) Corresp. de Rome a. a. O. fol. 275 ff. Tencin an Fleury. Rom, 21. Okt. 1740: Le St. Office a fait nouvelles démarches auprès du Pape contre l'Histoire ecclésiastique de M. Fleury . . . Il y avait nombre d'années que le St. Office travaillait sur cet ouvrage de M. Fleury. Ce travail s'est fait depuis que le Pape est absent de Rome et il est arrivé à son terme. On a remis à Sa Sainteté les Propositions qui ont été extraites. Elle m'a dit qu'il y en avait plusieurs qui, dans tout pays catholique, devaient paraître digne de censure, qu'Elle personellement ne devait pas être suspecte puisqu'Elle avait cité l'auteur avec éloge dans quelques uns de ses ouvrages; mais que comme Elle n'avait jamais lu de suite cette histoire, ce qui était mauvais n'était pas apparemment tombé dans sa main. Je conviens que dans de certains endroits M. l'abbé Fleury pouvait être répréhensible, mais je priai S. Sainteté de vouloir bien examiner, si les suites que pourrait avoir une condamnation authentique ne produirent pas un plus grand mal; et il fut convenu qu'Elle s'entendrait à projet dont nous avions déjà parlé qui est d'adresser à Votre Eminence un Bref avec la note des propositions les plus censurables, en la priant de venir au secours de S. Sainteté pour empêcher les progrès du mal que faisait même à Rome l'histoire de M. Fleury. La liste des Propositions et le plan du Bref doivent m'être communiqués, et j'aurai l'honneur de les envoyer à V. E. pour qu'Elle décide.

2) Corresp. de Rome. Tom. 779 fol. 308 v: Tencin an Fleury 11. Nov. 1740: L'assesseur du St. Office doit me remettre incessamment le travail de ce Tribunal contre l'Histoire ecclésiastique de M. l'abbé Fleury et aussitôt il passera dans les mains de V. Em.

3) Corresp. de Rome tome 777 fol. 116: Liste des charges données par

le nouveau Pape.

4) Corresp. de Rome a. a. O. fol. 334 v. Tencin an Fleury, 18. Nov. 1740: Je ne pus m'empêcher dans la Congrégation de l'Index qui se tint le 15 de m'élever contre le Secrétaire de cette Congrégation et le Maître du Sacré Palais, tous deux Dominicains qui nous font perdre le temps à entendre le rapport de livres, composés par des hérétiques et imprimés en pays hérétiques tandis qu'ils laissent tous les jours imprimer et débiter dans Rome des livres très censurables. Ce Secrétaire est très suspect. Le Maître du Sacré Palais l'est un peu moins, mai ils ne vaut pas grandchose non plus.

keit, ein Verdacht, der um so leichter aufkommen konnte, da Orsi mit der Abfassung der neuen italienischen Kirchengeschichte beauftragt werden sollte.

Wie der Botschafter in Erfahrung brachte, geschah die Denunziation der Kirchengeschichte Fleurys von Paris aus, nach den einen durch einen Sulpizianer namens Le Clerc, nach den andern durch einen Jesuiten, und war durch den Nunzius Crescenzi nach Rom übermittelt worden.<sup>1</sup>)

Inzwischen setzte Tencin seine Bemühungen fort, um eine Verurteilung zu verhindern. Das Argumentum ad hominem, daß der Papst selbst mehrmals den Autor lobend zitiert hatte, machte auf Benedikt keinen Eindruck und wurde von ihm mit Leichtigkeit widerlegt.

Auf ein anderes von dem Botschafter ersonnenes Ableitungsmittel, nämlich den Fortsetzer der Kirchengeschichte Cl. Fabre zu zensurieren, und die zwanzig ersten, von Fleury herrührenden Bände nur im allgemeinen als tadelnswert zu bezeichnen, hatte er selbst kein rechtes Vertrauen. Es kam ihm nun vor allem darauf an Zeit zu gewinnen und die Verurteilung hinauszuschieben. Er bereitete eine Denkschrift zu den Ausstellungen, welche das hl. Offizium an der Histoire ecclésiastique gemacht hatte, an den Papst vor und erhoffte davon eine günstige Beeinflussung desselben.<sup>2</sup>) Von der Arbeit der Inquisition sollte Kardinal Fleury nur seinen Vertrautesten Mitteilung machen<sup>3</sup>), weil der Botschafter immer noch den Schlag abzuwenden oder zu verzögern hoffte. Auch in Paris hatte der Premierminister einen Gelehrten be-

<sup>1)</sup> Corresp. de Rome a. a. O. fol. 394 ff. Tencin an Fleury, Rom, 30. Dezember 1740: Le dénonciation de l'Histoire ecclésiastique de M. l'abbé Fleury dont j'ai en l'honneur de parler à V. Em. dans ma lettre du 25. Novembre, et qui a été envoyée au Pape par M. le Nonce est, je crois, celle qui parut il y a quelques années et qui fut attribuée par les uns à un nommé Le Clerc de St. Sulpice et par d'autres à un Jésuite.

<sup>2)</sup> Corresp. de Rome a. a. O.: L'argument ad hominem contre la condamnation que projette le Pape, ne lui a fait aucune impression. Il m'a répondu de ce qu'il avait cité en plusieurs occasions l'histoire de M. l'abbé Fleury, il ne s'ensuivait nullement qu'il approuvât les endroits dont il n'avait point parlé; qu'en les censurant il rendrait justice à ce qu'il y avait bon dans l'ouvrage et qu'au surplus il avait protesté en général dans sa Préface qu'il ne prétendait point se rendre garant de toutes les opinions des Auteurs qu'il avait cités. L'expédient de tomber sur le continuateur en se bornant à dire que les 20 premiers volumes de l'Histoire sont répréhensibles, serait excellent; mais je craius qu'on ne s'en contente pas içi. Je tâcherai de gagner du temps. Je n'ai encore pu achever mon Mémoire sur les extraits et annotations du St. Office que j'ai en l'honneur d'envoyer à V. Ém. et qui sont tout ce que cette Congrégation s'était proposé de faire sur l'Histoire de M. l'abbé Fleury. Pent-etre ce Mémoire fera-t-il quelqu' impression sur le Pape. D'ici là je recevrai les remarques de V. Ém. sur ce travail du St. Office qui doit cependant demeurer dans un grand secret. Le Pape ne m'a point parlé aujourd'hui de cet affaire, ni moi à S. Sainteté.

<sup>3)</sup> Corresp. de Rome tom. 783 fol. 28. Tencin an Fleury, 6. Jan. 1741: Je supplie trés humblement V. Ém. de ne communiquer le travail du St. Office sur M. l'abbé Fleury qu'à gens bien secrets; le mien n'est pas encore fini. l'eut-être parviendrai-je à détourner le coup ou du moins à l'éloigner.

auftragt, die dem hl. Offizium in dem Werke Fleurys als zensurwürdig erscheinenden Stellen einer näheren Beleuchtung zu unterziehen, und diese Arbeit an Tencin nach Rom eingesandt.

Dieser erbat sich nun Verhaltungsmaßregeln vom Kardinal Fleury, ob er nach Kräften den Widerstand gegen eine Verurteilung fortsetzen solle, oder falls es das Wohl der Religion verlange, einer Zensurierung der Fortsetzung mit der allgemeinen Bemerkung, daß hierdurch auch die zwanzig ersten Bände getroffen würden, zustimmen dürfe.<sup>1</sup>)

Es war der Besorgnis, daß es unter diesem Pontifikate überhaupt zu einer Zensurierung Fleurys kommen würde, schon durch eine Breve Benedikts an Kardinal Fleury vom 4. März 1741 das Fundament entzogen worden. Denn der Papst versichert hierin, daß er weit davon entfernt sei, irgendwie Unruhen und Verwirrung in Frankreich erregen zu wollen. Sein Bestreben gehe vielmehr darauf hinaus, verderbliche Grundsätze, welche sich an manchen Stellen der Kirchengeschichte fänden, nicht auch in anderen Ländern, nämlich in Italien, festen Fuß fassen zu lassen<sup>2</sup>.)

Damit war bereits ausgesprochen, das auf die Vorstellungen der französischen Regierung tunlichst Rücksicht genommen werden solle, und Benedikt XIV. war nicht der Papst, welcher seine guten Beziehungen zu Frankreich durch eine unbesonnene Massregel stören wollte. In letzter Linie war es ja auch der päpstlichen Kurie um Verhinderung der italienischen Uebersetzung zu tun, wobei der gegen dieselbe geführte Schlag konsequenterweise allerdings zuerst das Original treffen mußte. Konnte das Erscheinen der ersteren auf eine andere Weise vereitelt werden als durch eine Zensurierung, so konnte auch von weiteren Schritten gegen Letzteres abgesehen werden.

Und Benedikt XIV. fand ein anderes Mittel, um die Publikation der Uebersetzung unmöglich zu machen, wenn auch ein eigentümliches. Er liefs nämlich dem Buchhändler in Venedig 2000 Pistolen (ungefähr

<sup>1)</sup> Corresp. de Rome tom. 783 fol. 402. Tenein an Fleury Rom, 21. April 1741: Le travail du Docteur à qui V. Ém. avait confié les rémarques du Șt. Office sur l'Histoire ecclésiastique de M. l'abbé Fleury mérite comme V. Ém. m'a fait l'honneur de me le marquer, beaucoup d'observations et très importantes. C'est à V. Ém. à me préscrire si je dois continuer à suspendre autant qu'il dépendra de moi, toute démarche qui pourrait être faite ici contre l'histoire de M. l'abbé Fleury, ou si dans l'incertitude ce qui pourra arriver dans la suite, le bien de la Religion n'exigerait pas que le Pape censurat la continuation de cette histoire en marquant simplement dans son decret que les 20 premiers volumes ont été ci-devant condamés.

2) Corresp. de Rome tom. 787 fol. 8. Breve an Kardinal Fleury vom 4. März 1741: Quanto all' affare della Storia del Fleury ne abbiamo trattato e

<sup>2)</sup> Corresp. de Rome tom. 787 fol. 8. Breve an Kardinal Fleury vom 4. März 1741: Quanto all' affare della Storia del Fleury ne abbiamo trattato e ne trattiamo col Signor Cardinale di Tencin, che potra assicurarla della nostra buona volontà di star lontani, quanto è possibile, dall' eccitar buglie in cotesto Regno e di non aver altra mira che di non lasciar prender piede in altre parti alcune massime sparse in varj luoghi della Storia, che assolutamente non sono buone e che vediamo riprovate da uomini dotti della stessa Nazione Francese.

30 000 Mk.) auszahlen unter der Bedingung, daß der Druck abgebrochen würde.1) Damit war die Angelegenheit aus der Welt geschafft.

### II. Della potestà e polizia della Chiesa von G. A. Bianchi.

Der Minorit (Observant) Giovanni Antonio Bianchi<sup>2</sup>) verfaste ein gegen die Storia civile del Regno di Napoli von Pietro Giannone gerichtetes Werk, welches wohl als die ausführlichste Erörterung über das Verhältnis von Kirche und Staat gelten darf.3) Es stellt an geschichtlichen, philosophischen und juristisch-theologischen Argumenten alles zusammen, was den kurialistischen Anschauungen dient.

Hier sehen wir nun umgekehrt die französische Regierung bei

der Arbeit, um das Erscheinen des Buches zu verhindern.

Französischer Geschäftsträger bei der päpstlichen Kurie war seit der Rückkehr des Botschafters de Tencin nach Frankreich im Juli

1742 Msgr. de Canilliac, Uditore bei der römischen Rota.

Dieser meldet bereits am 22. Februar 1744 nach Paris, dass Bianchi das Manuskript seines Werkes dem Papste überreicht, welcher es dem hl. Offizium zur Prüfung übergeben habe. Zugleich spricht er die Befürchtung aus, es möchte nach der Kenntnis, die er von der Person des Verfassers habe, die richtige Majshaltung vermissen lassen. Auch hatte er dem Kardinalstaatssekretär Valenti sofort Vorstellungen gemacht wegen der Opportunität des Erscheinens einer solchen Arbeit.4)

Sein Widerspruch war jedoch von wenig Erfolg gekrönt. Denn schon nach einigen Wochen brachte er in Erfahrung, daß der erste Band bereits unter der Druckerpresse sei und im Verlaufe des Monats Mai der Oeffentlichkeit übergeben werden solle; dass ferner die Arbeit Bianchis die nachgelassenen Werke Bossuets und die Declaratio ecclesiae gallicanae, welche vom französischen Klerus i. J. 1682 erlassen worden war, angreife.

2) Näheres über ihn bei Schulte: "Geschichte der Quellen u. Litt. des

kan. Rechts", III, 512 f.
3) Della potestà e polizia della Chiesa. Trattati due contro le nuove

opinioni di Pietro Giannone. Roma, 6 T. 4º. 1745-51.

<sup>1)</sup> Corresp. de Rome tom. 785 fol. 318 v. Tencin an Fleury, Rom, 18. Aug. 1741: Le Pape m'a dit qu'il avait fait donner 2000 pistoles au libraire de Venise qui imprimait la traduction de l'Histoire ecclésiastique de M. l'abbé Fleury pour arrêter l'impression de l'ouvrage.

<sup>4)</sup> Corresp. de Rome tom. 794 fol. 82v. Canilliac an Amelot, Rom, 22. Febr. 1744: Le Père Bianchi de Lucca, religieux de l'Ara coelì (woselbst sich das Generalat der Franziskaner befand), vient de présenter à Sa Sainteté un ouvrage qu'il a composé sur l'autorité du Pape, qui a été remis au M. du St. Office pour en faire l'examen. La connaissance que j'ai de ce religieux qui n'est uniquement occupé que de sa fortune me fait craindre que cet ouvrage ne soit pas aussi mesuré qu'il devrait d'être; j'en ai parlé à M. le Cardinal Valenti, en lui représentant que les circonstances ne paraissaient pas très-favorables pour mettre sous les yeux du public des matières aussi délicates qui avaient été traitées jusqu'ici trop au long pour devoir croire que le Père Bianchi puisse dire quelque chose de nouveau et de plus solide que tout ce qui s'est dit jusqu'à present. Cette Eminence m'a paru entrer dans mes raisons, mais je ne sais, si mes représentations auront tout l'effet que je désirais.

Der Franziskanergeneral war nach den Angaben Canilliacs mit der Drucklegung der Arbeit nicht einverstanden, weil er Unruhen in Frankreich davon befürchtete. Auch der Papst soll anfangs dieser Ansicht gewesen sein; schließlich sei er aber umgestimmt worden, und habe die ganze Angelegenheit dem Gutachten des hl. Offizium anheimgestellt, welches das Werk auf seine Kosten drucken lasse,

Besonders anstöfsig fand der französische Geschäftsträger die Erlaubnis, daß das Buch in der Volkssprache ediert, und so bei den Italienern der französische Klerus und Bischof Bossuet diskreditiert werde. Er findet dies um so überraschender, als s. Zt. ein ausdrückliches Verbot gegeben wurde, die Streitigkeiten über die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Mariä in der Vulgärsprache auszutragen, damit sich die Volksstimmung nicht gegen die Dominikaner wende, welche unter den Orden seit dem Anfange des 17. Jahrhunderts mit der Ansicht von der durch die Erbsünde befleckten Empfängnis Mariä allein standen. 19

Dagegen sind die pathetischen Klagen Canilliacs über das wenige Entgegenkommen, welches der Hof von Versailles bei der päpstlichen Kurie finde, wohl von ihm selbst nicht ernst gemeint. Denn die romanischen Nationen, und insbesondere Frankreich, konnten sich in jener Zeit über Mangel an Rücksichtnahme von seiten des hl. Stuhles durchaus nicht beklagen.

Gleichzeitig giebt der französische Geschäftsträger in einem an den Minister des Auswärtigen vertraulich gerichteten Schreiben die Entstehungsgeschichte des Werkes zum Besten. Darnach ist die Arbeit

<sup>1)</sup> Corresp. de Rome a. a. 0. fol. 153. Canilliac an Amelot. Rom, 15. April 1744: La Cour de Rome n'a pas sans doute fait attention aux inconvenients que peut occasioner la publication du livre du P. Bianchi, puisqu'on travaille à l'imprimer et que le tome premier doit paraître dans le mois de mai prochain. C'est un ouvrage qui attaque les écrits posthumes de M. Bossuet et les Propositions du Clergé. Le Général de l'Ara Coeli prévoyant le trouble que cela pourrait porter en France, s'est opposé tant qu'il a vécu à cette impression, et il m'avait promis toutes les fois que je lui en avais parlé qu'il s'y opposerait toujours. Le Pape a été longtemps dans les mêmes dispositions, mais à la fin il a eu la complaisance de s'en remettre au St. Office qui fait imprimer cet ouvrage à ses frais. Ce qu'il y a des pis encore c'est qu'on permet qu'il soit imprimé en italien et qu'on ne craint pas d'exposer ainsi à la lecture des simples et des ignorants ce qu'il contient de contraire à l'honneur de notre clergé et à la mémoire d'un prélat respectable. Cette permission est d'autant plus surprenante que, ce qui regarde les disputes qui concerne la Conception de la Vierge, il est ici expressement défendu des les imprimer en langue vulgaire, de peur que l'esprit du peuple ne se prévienne contre les Dominicains. Cette précaution sans doute n'eut pas été moins nécessaire pour le livre du P. Bianchi, mais on ignore ici les sortes d'attentions pour ce qui nous regarde et il n'y a guères d'occasion où nous puissions nous flatter de trouver dans cette Cour les ménagements dont nous ne cessons d'user à son égard dans les cas mêmes, où nous avons le plus de sujet de nous plaindre d'elle. Je me propose, d'esque ma santé me permettra d'aller chez M. le Cardinal Valenti, de m'expliquer encore avec lui sur cette affaire, mais je ne me flatte pas que mes représentations fassent aucune impression.

Bianchis das Resultat einer Kabale. Zweck derselben war, Unruhen in Frankreich zu erregen und dadurch den König zur Ernennung eines Premierministers zu nötigen, ein Posten, welcher seit dem Tode Fleurys (1743) nicht wieder besetzt war. Auch der Papst ist in diese Intrigue eingeweiht, und der Kandidat für die Nachfolge Fleurys ist der frühere Botschafter und jetzige Minister sans portefeuille, der Kardinal Tenein, von dem die Kurie am meisten Entgegenkommen für ihre Pläne erwartet. Die Bedenken des Papstes wegen einer Verstimmung Ludwig XV. durch die Publikation von Bianchis Arbeit zerstreute die Kabale durch die Erfindung eines Auskunftmittels, welches den Beifall Benedikts fand. Darnach lud er alle Verantwortung auf das hl. Offizium ab, welches die Drucklegung auf eigene Kosten angeordnet hatte. 1)

Diese Geschichte ist sehr schön ersonnen, scheint aber, trotzdem sie Canilliae von "wohlunterrichteten Persönlichkeiten" erfahren haben will, den thatsächlichen Verhältnissen nicht zu entsprechen.

Richtig ist, daß das Streben Teneins darauf hinausging, die Stelle Fleurys einzunehmen, der König aber nicht gesonnen war, wiederum einen Premierminister zu ernennen. Allein der Papst giebt

1) Corresp. de Rome a. a. O. fol. 155. Canilliac an Amelot (seul), 15. April 1744: J'ajoute ici à ce que j'ai en l'honneur de vous marquer dans mon autre lettre sur le livre du P. Bianchi, l'avis que m'ont donné des personnes bien instruites; elle m'ont assuré que l'impression de ce livre était l'ouvrage d'une cabale qui est ici et qui occupée du désir de voir des troubles en France, a profité de cette occasion comme de la plus favorable qui pût se présenter pour les y faire naître dans l'espérance que le Roi, occupé de tant d'affaires tout à la fois se déterminerait peut-être à nommer un premier ministre, et que ce choix, s'il avait lieu, ne pourrait regarder que la personne, que cette cabale désire, et qu'elle se flatte de trouver plus favorable qu'un autre à ses intérêts et à ses rênes. J'ai d'autant plus lieu de croire encore, que Sa Sainteté est entrée dans ce projet, qu'elle m'a répété plusieurs fois dans différentes audiences, qu'il était bien difficile, que le Roi ne se déterminât pas à la fin, de se choisir un premier ministre. Le Pape cependant a paru longtemps disposé à ne pas permettre la publication du livre du P. Bianchi parcequ'il a craint qu'en consentant que cette publication se fit sous ses auspices, le Roi n'eut à s'en plaindre, mais ceux qui composent la cabale, à la quelle le succès de cette affaire est extrêmement à cœur, ont d'abord cherché à dissiper les craintes et ils en ont trouvé le moyen en lui conseillant de s'en remettre au St. Office pour l'examen et l'impression de cet ouvrage, comme étant un tribunal qui peut agir sans être comptable même au prince dans les affaires qui concernent la Religion. S. Sainteté, qui cet expédient a paru propre pour la mettre à couvert de tous réproches, s'est laissée persuader aisement, et le St. Office s'est chargé de l'impression qui s'est fait aujourd'hui par ses ordres, à ses frais, et comme j'ai eu l'honneur de vous le marquer dans mon autre lettre, en italien, circonstance qui mérite, votre attention Voilà, Monsieur, comment cette affaire s'est conduite jusqu'à présent: vous y reconnaîtrez bien la le peu d'affection que cette Cour a pour nous et combien nous devons être en garde contre ses projets; elle les concerte sans crainte et les exécute avec d'autant plus de confiance qu'elle est accontumée depuis longtemps à notre silence et que notre modération autorise ses entreprises et ne lui laisse rien à craindre de l'irrigularité de ses procédés.

in einem Schreiben 1) an Tencin selbst die Entstehungsgeschichte des

Buches ganz anders wieder.

Darnach war der Auftrag zur Abfassung des Werkes an Bianchi bereits i. J. 1737 unter dem Pontifikate Klemens XII. durch das hl. Offizium ergangen, und Benedikt XIV. hat eine Abschrift hiervon mit eigenen Augen in den Registern dieser Kongregation gesehen. Im ersten Monat seiner Regierung, August und September 1740, wurde bei ihm die Erlaubnis zur Drucklegung des ersten Bandes nachgesucht. Er las einige Partieen des Buches durch, mußte aber wegen Zeitmangel abbrechen, und übertrug die Prüfung der Arbeit an andere. Von ihm rührt der Titel des Werkes her, welcher ursprünglich anders gelautet hatte, und die Dedikation, welche ihm angetragen war, nahm er nicht an, sondern er ließ die Widmung an den Apostelfürsten Petrus richten. Der Zweck der Arbeit war eine Widerlegung der Storia eivile del regno di Napoli von Pietro Giannone, welche noch keine geeignete Zurückweisung erfahren hatte.

Die französische Regierung erteilte alsbald nach den näheren Mitteilungen Canilliacs über die Arbeit Bianchis ihrem Geschäftsträger bei der Kurie unter Lobesspenden für sein richtiges Urteil in der Angelegenheit weitere Verhaltungsmaßregeln. Sie billigt seine Einsprache gegen die Fortsetzung des Werkes und ermächtigt ihn zu der Erklärung: Das Bestreben des Königs sei immer auf die Wahrung der unverdorbenen Lehre und auf eine unveränderte Aufrechterhaltung der bestehenden kirchlichen und religiösen Verhältnisse gerichtet gewesen. Wenn nun die päpstliche Kurie irgendwelchen Schritt thue, welcher geeignet sei, neue Unruhen in Frankreich heraufzubeschwören, so würde der König, welcher seinen Parlamenten niemals ein Zugeständnis mache, woraus die Feinde der gesunden Lehre und des dem hl. Stuhl schuldigen Gehorsams Vorteil ziehen könnten, in diesem Falle freie Hand lassen. Denn hier handele es sich lediglich um die Verteidigung der Grundsätze des Königreichs gegenüber von etwas, das nichts weiter sei als eine Maxime des päpstlichen Hofes.2)

<sup>1)</sup> Archiv. Vat. Segr. Misc. XV, 154. Schreiben an Tencin v. 4. Aug. 1745: Nella sua lettera dei 12 del passato alla quale rispondiamo, ella ci tocca il punto dell'opera del Padre Bianchi. La storia è la seguente. Ne fu data l'incombenza al Religioso dalla Santa Memoria di Clemente XII tre anni prima della sua morte, e nei registri del S. Officio con gli occhi nostri abbiamo letta la deputazione. Nel prima mese del nostro Pontificato ci fu fatta instanza per la stampa del primo tomo. Ne leggemmo qualche parte; ma non avendo poi tempo di proseguire, ne commettemmo l'esame agli altri, il che ancora è stato fatto degli altri due tomi della medesima. Correggemmo bensi il titolo, che non era tale quale oggi si legge, riccusammo la Dedicatoria, perloche a Noi più degnamente è stato restituito S. Pietro. L'idea è stata di confutare il Gianone, che era restato senza degna confutazione, e proseguendosi, come si prosiegue l'Opera, si vedra confutato ogni apice di colui.

<sup>2)</sup> Corresp. de Rome tom. 794 fol. 165. Argenson an Canilliac. Valenciennes, 10. Mai 1744 (Amelot de Chaillou hatte am 26. April seine Demission erhalten): La lettre que vous avez écrite à M. Amelot le 15 avril est arrivée

Ueber die vertrauliche Mitteilung Canilliacs hinsichtlich der Entstehungsgeschichte des Buches wurde ihm die Wahrung strengsten Geheimnisses zugesichert. Sie wurde nur zur Kenntnis des Königs gebracht, welcher sich über den Eifer des Geschäftsträgers anerkennend aussprach.<sup>1</sup>)

Inzwischen hatte Canilliac eine Audienz bei dem Kardinalstaatssekretär Valenti, welcher ihm auf seine Vorstellungen die Versicherung gab, es könne wohl nur von der Drucklegung einer Arbeit Bianchis gegen Giannone die Rede sein, und diese branche bis zum Erscheinen vielleicht noch zwei bis drei Jahre. Den Teil des Buches nämlich, welcher sich gegen die nachgelassenen Schriften Bossuets richtete, wollte man, wie Canilliac von anderer Seite erfahren haben will, vorläufig weglassen; nach seiner Vermutung geschah dies, um zunächst die Wirkung und den Erfolg der Erwiderung gegen Giannone zu konstatieren.<sup>2</sup>)

le 6 de ce mois. Le Roi a jugé qu'on ne pouvait penser avec plus de justesse que vous le faites sur le livre du P. Bianchi qui attaque les ouvrages posthumes de M. Bossuet, et les propositions du Clergé de France, et que le St. Office fait imprimer actuellement. Vos raisonnements sur ce sujet sont si absolument dans le vrai, et si solides qu'il serait difficile de vous en suggérer de meilleurs à employer dans les représentations que vous vous proposez avec tant de raison de ne point discontinuer. Quant au ton qu'il semble que vous désirez que le Roi vous ordonnât de prendre pour faire craindre à Rome, quelque ressentiment de la part de Sa Majesté, il suffit que vous fassiez sentir, que, si la Cour de Rome convaincue, comme Elle l'est, qu'il n'y a qu'à laisser l'attention perpétuelle de Sa Majesté à maintenir la sainte Doctrine et toutes les affaires de l'Eglise et de la Religion dans l'état, où Elle se glorifie d'avoir soin les amener, fait quelques démarches, ou laisse paraître, quoique ce soit capable, de réproduire le trouble, les Parlements, sans avoir la liberté que le Roi ne leur laissera jamais prendre de prononcer sur rien dont les ennemis de la saine Doctrine et du respect dù au S. Siège tirassent le plus léger avantage, pourraient bien obtenir et nser de celle, de défendre les Maximes du Royaume contre ce qui n'est que Maxime de la Cour de Rome.

Maxime de la Cour de Rome.

1) Corresp. de Rome a. a. O. fol. 167. P. S. (chiffriert): Votre lettre, Monsieur, du 15 avril dont l'adresse portait "pour Monsieur Amelot seul", a été loué par le Roi; personne n'en a eu participation que sa Majesté, non pas même celui de ses ministres qui signe la dépèche, que vous recevez aujourd'hui.

2) Corresp. de Rome a. a. O. fol. 183 v. Canilliac an Argenson, 29. April 1744: J'ai vu dernièrement M. le Cardinal Valenti pour lui faire part de la peine, où j'étais, de ce que le St. Office faisait imprimer le livre du P. Bianchi, tandisque S. Sainteté avait cru jusqu'iei qu'on ne devait jamais en permettre l'impression. étant un ouvrage qui attaquait M. Bossuet dont une partie des écrits servaient encore aujourd'hui de bouclier contre les hérétiques et dont par conséquent on devait ménager la mémoire. Son Eminence me parut extremement surprise de me trouver informer d'une chose qu'elle croyait apparemment fort sécréte; je ne pus me dispenser de lui dire que je ne savais à quoi attribuer le changement de dispositions de S. Sainteté dans un temps, où Elle ne pouvait pas ignorer le zèle et l'attention scrupuleuse du Roi pour maintenir la sainte Doctrine dans son Royaume, que je craignais infiniment que S. Majesté ne fitt peinée de la conduite de la Cour de Rome dans cette affaire et qu'Elle ne se crit peut-ètre obligée d'en marquer quelque

Der Geschäftsträger glaubte, daß seine Darlegungen auf den Kardinalstaatssekretär einen Eindruck gemacht und wenigstens die Wirkung gehabt hätten, die Drucklegung, wenn es überhaupt dazu komme, sehr hinauszuzögern.¹) Ja schließlich schmeichelte er sich, er habe dadurch die völlige Einstellung des Druckes erreicht²), um bald die Erfahrung zu machen, daß er getäuscht worden war, wenn er auch glauben machen will, auf Briefe von Frankreich hin sei das Verbot des Weiterdruckes wieder aufgehoben worden.³)

Und ehe ein Jahr verging, alsbald nach dem Eintreffen des neuen Botschafters, des Erzbischofs von Bourges, Frédéric Jerôme de Roye de la Rochefoucauld (angekommen am 15. Juni 1745), mußte Canilliac die Meldung nach Paris ergehen lassen, daß die Arbeit

Bianchis der Oeffentlichkeit bereits übergeben worden sei.4)

Gleichzeitig machte de la Rochefoucauld ausführliche Mitteilung über das Werk, das bereits anfangs Juni erschienen war, an seine Regierung. In einer kurzen Uebersicht über die drei ersten publizierten Bände hebt er besonders hervor, daß die Arbeit unter dem Vorwande einer Widerlegung Giannones geschrieben sei, thatsächlich aber sich im ersten Traktate (zwei Bände) gegen die Defensio Declarationis

ressentiment. M. le Cardinal Valenti m'assura qu'il croyait qu'on ne pensait actuellement à imprimer qu'un autre ouvrage du P. Bianchi qui tentait à réfuter le sistème du fameux Giannone sur l'autorité du Pape, et qu'il s'espérait même, que cette impression ne serait pas en état de paraître de deux ou trois ans d'ici. J'ai appris depuis qu'on était dans l'intention de suspendre celle du livre qui combat les ouvrages posthumes de M. Bossuet et je soup-çonne qu'on veut, auparavant qu'elle paraisse, éprouver quel sort et quel

succès pourra avoir le livre du P. Bianchi contre celui de Giannone.

1) Corresp. de Rome a. a. O. fol. 245. Rom, 13. Juni 1744: Le Roi a eu la bonté d'approuver les réflexions dont j'avais fait part à M. Amelot sur le livre du P. Bianchi et sur l'impression à la quelle on travaillait pour le mettre au jour; je ne vous répéterai point les détails que j'en fis alors, ne doutant point qu'ils ne soient venus à Votre connaissance, mais j'espère que cette impression, si elle a lieu, n'ira du moins que bien lentement, m'ayant paru que mes représentations avaient fait quelque impression à M. le Cardinal Valenti, je ne manquerai pas d'être toujours attentif à ce qui pourra se passer dans cette affaire pour m'y conduire conformément aux intentions de Sa Majesté et à ce qu'Elle a bien voulu me faire préserire sur cela par M. d'Argenson.

2) Corresp. de Rome tom. 795 fol. 9. Rom, 4. Juli 1744: Je viens d'apprendre que l'imprimeur qui était chargé de travailler à l'impression du livre du P. Bianchi avait en ordre de ne plus la continuer; j'ai lieu de croire que c'est un effet des représentations que j'ai faites sur cela à M. le Cardinal Valenti; elles ne peuvent être toujours que bien efficaces lorsque l'on voudra bien me permettre de les employer de façon qu'elles puissent faire quelque

impression.

3) Corresp. de Rome a. a. O. fol. 44v. Rom, 3. Aug. 1744: Je viens d'apprendre qu'on allait continuer l'impression du livre du P. Bianchi et ce qui me surprend le plus, l'est qu'on m'assure que cette permission s'était renouvellée en conséquence de quelques lettres venues de France.

4) Corresp. de Rome tom. 796 fol. 349 v. Canilliac, 30. Juni 1745: Vous apprendrez aujourd'hui, Monsieur, par Monsieur l'Archevêque de Bourges que

le livre du P. Bianchi vient de paraître au jour.

Cleri Gallicani richte, und insbesondere gegen die erste Proposition des französischen Klerus vom 19. März 1682, die da lautete: "Dem Papste ist keine Gewalt über bürgerliche Dinge übertragen. Die Könige und Fürsten sind in weltlichen Dingen keiner kirchlichen Gewalt unterworfen, und sie können nicht durch die Schlüsselgewalt der Kirche direkt oder indirekt abgesetzt, oder ihre Unterthanen von Treue und Gehorsam und von dem Treueide entbunden werden." Daran ändere auch nichts die Thatsache, daß Bianchi in der Vorrede mit Hochachtung und Bewunderung von Bossuet und seinen übrigen Schriften rede, und den Eindruck zu erwecken suche, "die Defensio sei gar nicht von dem Bischof von Meaux oder dürfe ihm wenigstens nicht zugeschrieben werden, weil er sie nicht zu seinen Lebzeiten habe drucken lassen und sie somit gleichsam verleugnet habe." — Allerdings eine merkwürdige Beweisführung!

Das Werk Bossuets war thatsächlich bereits i. J. 1685 im Auftrage Ludwigs XIV. geschrieben und dem König überreicht, aber auf dessen Wunsch damals nicht veröffentlicht worden. In den Jahren 1691—94 publizierte der Dominikaner und Erzbischof von Valencia Joh. Thom. de Rocaberti de Perelada unter dem Titel "De Romani Pontificis auctoritate" ein Werk in drei Foliobänden, welches gegen die Declaratio Cleri Gallicani gerichtet war: nach dessen Erscheinen begann Bossuet eine Umarbeitung, welche unter dem Titel "Gallia orthodoxa" nicht mehr eine direkte Verteidigung der Deklaration von 1682 werden sollte. Die Ausgabe der ersten Redaktion erschien in zwei Quartbänden i. J. 1730 in Luxemburg, die der zweiten zu Amsterdam i. J. 1745.

Der Botschafter de la Rochefoucauld weist darauf hin, daß schon vor Bianchi eine Arbeit gegen Bossuets Defensio, beziehungsweise gegen die drei letzten Propositionen des gallikanischen Klerus, erschienen sei. Diese hatten die Fassung: 1) Der Papst hat die volle Gewalt in geistlichen Dingen in der Weise, daß die Beschlüsse der 4. und 5. Sitzung des Konstanzer Konzils in Kraft bleiben; die französische Kirche erkennt nicht an, daß diese von zweifelhafter Autorität und nur für die Zeit des Schismas erlassen seien. 2) Der Gebrauch der apostolischen Gewalt ist durch die Kanones zu moderieren; auch die von der französischen Monarchie und Kirche rezipierten Regeln, Gewohnheiten und Einrichtungen sind in Kraft. 3) Ebenso in Glaubensfragen kommt dem Papste eine hervorragende Bedeutung zu (praecipuas Summi Pontificis esse partes), und seine Dekrete gehen alle und jegliche Kirchen an; sein Urteil ist aber nicht irreformabel, wenn nicht die Zustimmung der Kirche hinzukommt.

Der Dominikaner Jos. Aug. Orsi war es, welcher sich bereits gegen diese Thesen, beziehungsweise ihre Verteidigung durch Bossuet, erhoben hatte. Als der damalige französische Botschafter, Kardinal de Tencin, Kenntnis von dem Vorhaben erhielt, that er die gleichen Schritte, um die Drucklegung zu verhindern, wie sie gegen das Werk Bianchis geschehen waren. Und er hatte auch den gleichen Erfolg

zu verzeichnen, wie Canilliac. Er schmeichelte sich gleichfalls, durch seine Vorstellungen die Publikation verhindert zu haben, und die Arbeit erschien doch. Was er erreicht hatte, war lediglich eine Umänderung des Titels, und wenn de la Rochefoucauld meint, Tencin habe es auch fertig gebracht, dass sie nicht als eine Widerlegung Bossuets und der Propositionen des französischen Klerus angekündigt werden durfte, so trifft das in seinem ganzen Umfange nicht einmal zu.

Denn wirklich veröffentlichte Orsi i. J. 1739 eine in Rom gedruckte Arbeit mit dem Titel: De irreformabili Rom. Pontificis in definiendis fidei controversiis iudicio adversus quartam (leri Gallicani propositionem a . . . . Bossueto propugnatam. Erst die Fortsetzung aus dem Jahre 1740 trägt einen Titel in allgemeiner Fassung: "De Rom,

Pontificis in Synodos oecumenicas et earum canones potestate".

Der Botschafter de la Rochefoucauld hatte sich nach der Publikation von Bianchis Arbeit sofort über den Inhalt orientiert und schon am 27. Juni den Kardinalstaatssekretär Valenti auf die etwaigen Wirkungen und Folgen aufmerksam gemacht, welche dieselbe in Frankreich hervorrufen könnte; er hatte auch darauf hingewiesen, dass dadurch möglicherweise ebenso bei den übrigen katholischen Herrschern Unzufriedenheit erweckt werde, welche jetzt sorgsamer über ihre Rechte wachten, als dies ehedem der Fall gewesen.

Valentis Erwiderung hierauf war nicht ungeschickt: Unter anderem bemerkte er, die päpstliche Kurie mache sich keine Sorge um Bücher. welche in Frankreich die Grundsätze des Königreichs verteidigten eine Behauptung, welche wohl sehr mit Einschränkungen hingenommen werden muß. Man dürfe es daher auch nicht unbillig finden, wenn man in Rom Schriften dulde, welche die kurialistische Auffassung ver-

teidigten.1)

del regno di Napoli di Pietro Giannone, Giurisconsulto Napolitano libri IV.

Le premier traité en deux volumes a pour prétexte la réfutation de Giannone et pour objet réel celle du livre de M. Bossnet, Evêque de Meaux intitulé "Defensio Declarationis Cleri Gallicani" in 4º, imprimé en Hollande (in Luxemburg) en 1730. Ce n'est pas cependant l'ouvrage entier de M. Bossuet que le P. Bianchi s'efforce de réfuter, mais la parti de cet ouvrage qui regarde la première proposition du clergé. L'auteur italien convient naturellement de ce projet; il dit que voulant

réfuter ce que Giannone avait écrit sans preuve sur cette matière, il ne

<sup>1)</sup> Corresp. de Rome a. a. O. fol. 351 ff. Archevêque de Bourges an Argenson, 30. Juni 1745: C'est un ouvrage in 4° d'un P. Bianchi, Cordelier, écrit en italien sous le titre: Della Potestà etc. Le total de l'ouvrage doit comprendre six tomes, actuellement il n'y en a encore que trois qui soient imprimés et mis publiquement en vente. Le titre général que vous venez de lire, annonce deux traités l'un sur la puissance de l'Eglise, l'autre sur la police de l'Église. Le traité de la puissance de l'Église est compris dans les premiers volumes, et il porte pour titre particulier: Della indirecta dependenza della Potestà temporale del regno della potestà spirituale del
Sacerdotio nella Cristiana Religione libri sei,

Le second traité sur la Police de l'Eglise doit avoir quatre volumes,
des quels il n'y en a encore qu'un d'imprimé; il y a pour titre: Della
esteriora politia della Chiesa contro gli errori contenuti nella Storia civile

In ähnlicher Weise widerlegt der Papst selbst die Befürchtungen, welche der Kardinal de Tencin ihm in einem Schreiben vom 19. Juli 1745 wegen der Gewährung der Druckerlaubnis für das Werk Bianchis ausgesprochen hatte. Ein Verbot desselben wäre einmal gleichbedeutend

pouvait mieux faire que d'attaquer les preuves les plus fortes exposées dans le livre de M. Bossuet. Au reste il affecte de parler avec respect et admiration de la personne et des autres écrits de M. l'Evêque de Meaux. Il veut se persuader que le traité qu'il attaque n'est pas de lui, ou du moins ne doit pas être regardé comme tel, puisque l'auteur ne l'ayant pas imprimé de son vivant, la présomption est que lui-même ne l'a pas jugé digne d'être

mis en lumière et l'a pour ainsi dire méconnu.

Je crois vous devoir observer qu'il me semble que dans les dépêches que vous m'avez fait communiquer, j'ai vu des lettres de M. le Cardinal de Tencin par les quelles il donnait avis qu'un P. Orsi Jacobin (Jakobinermönch — Dominikauer, nach ihrem Kloster in der Rue St. Jacques zu Paris) travaillait à faire paraître un ouvrage contre les quatre Propositions du Clergé et contre le livre du M. Bossuet; que lui Cardinal de Tencin en avait parlé ou au Pape ou à ses Ministres comme d'un ouvrage capable de faire un mal réel, en renouvellant des questions qu'il est plus sage d'assoupir et en attaquant des Maximes que le Roi et ceux qui par ses ordres veillent à leur conservation ne laisseront jamais ébranler; que S. Majesté avait fort approuvé ces représentations; qu'il paraissait que le Pape et ses Ministres y avait fait une artention sérieuse et qu'en consequence M. le Cardinal de Tencin croyait que l'ouvrage du P. Orsi ne paraîtrait point. En effet il n'a pas vu le jour jusqu'à présent. Vous pouvez aisément vérifier ces faits, dont je crois me souvenir.

Le P. Bianchi dans la Préface de son livre fait mention de celui qu'avait commencé le P. Orsi et il dit que cet écrivain avant pris pour sa matière la réfutation de trois propositions du Clergé il lui a laissé le soin d'écrire sur la quatrième. (In cinem P. 8. fol. 357 berichtigt der Botschafter cine unrichtige Angabe: L'apprends, Monsieur, dans le moment que j'allais cacheter ma lettre, que je me suis trompé au sujet du livre du P. Orsi sur les trois dernières Propositions du Clergé en 1682; il n'est pas vrai que les représentations de M. le Cardinal de Tencin en ayant arrêté l'impression. Il a paru il y a trois ou quatre ans et est en latin. Elles ne purent avoir d'autre effet que de faire changer le titre de l'ouvrage et d'empècher qu'il ne fât annoncé comme une réfutation de M. Bossuet et des Propositions du Clergé, quoique tel fût son objet. Ce livre, qui ce me semble, n'a pas fait un grand brait en France, y est apparremment peu répandu ainsi qu'il pourrait

bien arriver à celui du P. Bianchi.)

Il y a quelque temps que M. de Canilliac ayant été instruit du dessein du P. Bianchi en a donné avis à la Cour et en même temps il y a fait ici sur cet ouvrage les représentations que M. le Cardinal de Tencin avait faites sur celui du P. Orsi. Il eut lieu de croire par la façon dont on lui répondit que les mêmes raisons auraient le même succès et que le nouvel ouvrage serait arrêté comme l'avait été le précédant.

Cependant j'appris à mon arrivée que ce livre se débitait depuis une quinzaine de jour. Je l'envoyai acheter, je le parcourrus cupidement et dimanche dernier 27 de ce mois me trouvant à diner chez M. le Cardinal

Valenti je crus devoir lui en parler.

Je lui rappelai ce que j'avais idée que M. le Cardinale Tencin et M. l'abbé de Cavilliac avaient représenté à ce sujet. Je lui dis que l'un et l'autre s'étaient flattés, à ce qu'il me semblait, d'avoir fait goûter leurs représentations; que je ne pouvais pas lui céler que la publication d'un livre aussi étendu eu langue vulgaire contre un homme aussi respecté en France, que M. Bossuet et sur une matière aussi délicate me faisait peine parce

mit dem Verzichte auf das Zensurrecht hinsichtlich derjenigen Autoren, welche eine potestas indirecta des Papstes in temporalibus für gewisse, besonders markante Fälle leugnen. Und andererseits würde damit die Kurie selbst Schriftstellern die Hände binden, welcher die päpstliche Autorität innerhalb Italiens und Roms verteidigten, und zwar nicht eine Machtvollkommenheit, wie sie die alten italienischen Kanonisten in plumper Weise in Anspruch genommen hätten, sondern nur in Fragen, welche die Religion berührten, oder in sonstigen wichtigen Fällen, welche in irgend einer Beziehung zu derselben ständen. 1)

Die französische Regierung selbst tröstete sich nach der Publi-

qu'elle pourrait avoir des suites; que l'harmonie et la bonne intelligence entre le Sacerdoce et l'Empire si nécessaire pour le bien de la Religion et si utile pour le S. Siège qu'on évitât d'agiter ces questions; qu'il serait peut-être difficile que le Roi empéchât le l'arlement d'agir; que cette Compagnie chargée de S. Majesté de conserver le dépôt de nos Maximes pourrait prendre des mesures qui déplairaient à la Conr de Rome, la quelle en ce cas là n'aurait pas raison de se plaindre; c'était elle-même qui faisait naître les embarras avec réflexion et après avoir été averti de ce qui en pouvait arriver; que peut-être même il était à craindre pour cette Cour, que les autres Princes catholiques plus attentifs actuellement qu'ils ne l'étaient autrefois, ne tussent aussi mécontents du livre du P. Bianchi qu'on le serait

en France et ne prissent des résolutions fermes à ce sujet.

Je crus devoir faire toutes ces reflexions sans aucune espèce de chaleur, sur le ton de conversation et moins encore comme Ministre du Roi que comme un particulier que son état doit rendre sensible aux intérêts du S. Siège. M. le Cardinal Valenti réçut fort bien ce que je lui disais et me parut le trouver raisonable. Il me dit que pour lui il n'aurait pas été trop d'avis de faire paraître l'ouvrage du P. Bianchi que personnellement l'auteur ne lui était pas agréable, mais que depuis longtemps on prêtait le Pape de ne plus retenir la plume de cet écrivain; que S. Sainteté avait cru qu'il n'y avait pas d'inconvenient à laisser écrire à Rome sur cette matière, comme de nôtre côté nous ne nous faisons pas une peine de laisser paraître des ouvrages, où la Doctrine du Royaume était dans tout son jour; que le Pape faisait examiner le livre, qu'on l'avait assuré que les ménagements convenables pour M. Bossuet et pour les Prélats de l'Eglise Gallicane y étaient gardés, que je verrais dans la Préface les attentions qu'on avait eues à cet effet; et qu'enfin S. Sainteté était bien éloignée de tout ce que pouvait déplaire au Roi et altérer le moins du monde l'union et la corresspondance qu'Elle regardait comme si précieuses.

1) Arch. Vat. Segr. Misc. XV, 154. Brief an Tencin v. 4. Aug. 1745: Se esso (Giannone) poi è stato trabocchevolmente portato contro l'autorità indiretta del Papa in alcuni casi ben gravi nel temporale de Principi, e come mai poteva l'autore dispensarsi dall impugnarlo, ed in oltre come mai poteva il Papa proibirgli il farlo, e scoprire la verità d'alcuni fatti involuta da esso et da altri? Ella dice che ciò è un irritare sempre più i Sovrani mal disposti per la Santa Sede, ed intiepedire i sentimenti di quelli che sono per essa in tant'altri capi. La riflessione è degna di lei; ma non manca la sua risposta, ed è, che, se la riflessione valesse, il Papa non solo dovrebbe lasciar correre senza condanno, come da qualche tempo ha fatto e fa chi scrive in contrario, ma dovrebbe in oltre impedire, chi in Italia e dentro Roma vuol diffendere e sostenere la sua autorità, non bestialmente come hanno fatto gli antichi Giuristi Italiani, ma sempre relativamente al punto di religione ed ai casi più urgenti, che interessano la medesima, il che non è stato nemmeno negato dai buoni Francesi nè coi fatti, nè colle parole, quando si

vogli discorrere senza prevenzione e senza adulterare i fatti.

kation des Bianchischen Werkes mit dem Gedanken, daß die gallikanischen Freiheiten bei der Treue des niederen Klerus und bei der Wachsamkeit der Prälaten allzu sicher geborgen seien, als daß ultramontane, (italienische) Schriftsteller durch ihre Arbeiten dieselben schädigen könnten. Ihre Hauptaufgabe sah sie nur darin zu verhindern, daß das Buch unter die Augen der Laienwelt komme und dadurch neue Streitigkeiten über die Frage heraufbeschworen würden. Ihrem Botschafter in Rom aber empfahl sie, den kurialen Kreisen gegenüber keine weitere Notiz mehr von der Existenz des Werkes zu nehmen.1)

De la Rochefoucauld war schliefslich der Ansicht, bei der Dicke der Bände und der Abfassung in italienischer Sprache sei es nicht unmöglich, daß überhaupt nur wenige Exemplare ihren Weg nach Frankreich fänden, und so die Arbeit für seine Landsleute in das ver-

diente Dunkel gehüllt bliebe.2)

Und damit hatte er Recht. Denn es erging ihr, wie es dem Werke Orsis einige Jahre vorher ergangen war. Die öffentliche Meinung regte sich nicht weiter darüber auf, und damit lag für die Regierung auch weiter kein Grund vor, sie nachträglich noch für Frankreich zu verbieten.3)

Die eifrigen Kämpfer gegen das Buch Bianchis hätten es sich aber damals nicht träumen lassen, daß es etwas über hundert Jahre später in französischer Uebersetzung in Paris der Oeffentlichkeit über-

geben würde.4)

1) Corresp. de Rome tom. 798 fol. 78. Argenson an den Botschafter. Gand, 29. Juli 1745: Antwort auf den Brief des Erzbischofs v. Bourges vom 30. Juni, qui était accompagnée de 3 volumes de l'ouvrage du P. Bianchi. Nous souhaitons qu'il en paraisse en France peu d'exemplaires, sourtout à la vue de l'analise si exacte et si partaite que vous nous en avez donnée. Cependant nos libertés et nos droits sont si bien conservés et assurés par la fidelité du Clergé et la vigilance des Prélats qu'il me semble peu à craindre que les écrivains ultramontains puissent y nuire par leurs ouvrages. Il est seulement à appréhender que l'on ne mette sous les yeux du public de nouvelles questions sur cette matière, car il est possible que les l'rocureurs généraux ne croyent pas nécessaire de cherche personnellement la connaissance de ce que l'on met à Rome sous la presse. Quoiqu'il puisse arriver que le Roi juge que pour le présent, vous devez cesser d'entrer en matière sur tous ces livres en général; allez même jusqu'à, je ne dis pas, prétendre ignorance, mais à paraître dans l'oubli de leur publicité de sorte que l'on ne sache point à Rome que vous les avez lus et examinés.

2) Corresp. de Rome a. a. O. fol. 117. Rom, 18. Aug. 1745: Je me conformerai à ce que vous me marquez touchant le livre du P. Bianchi. Comme la grosseur des volumes est considérable et que le livre est écrit en italien, il se pourra tres bien faire qu'il en passe très-peu d'exemplaires en France, et qu'ainsi par rapport à nous il reste dans l'obscurité, selon que S. Majesté

3) Corresp. de Rome a. a. O. fol. 194. Versailles, 14. Sept. 1745: Jusqu'à ce moment je ne vois et n'étends rien qui contredise la possibilité apparente que le livre du P. Bianchi ne fera pas assez d'éclat et de bruit ici pour que nous croyons obligés à entreprendre de le réprimer.

4) Traité de la puissance ecclésiastique dans ses rapports avec les souverainétes temporelles, dedié au prince des apôtres, traduit de l'italien du P. J.-A. Bianchi de Lucques, par M. l'abbé A. C. Peltier. 2 T. Paris 1868.

### III. Die Schriften der Augustiner Belleli und Berti.

Der Augustiner Fulgenzio Belleli, seit 1727 General seines Ordens († 1742), veröffentlichte eine Anzahl Schriften 1) auf Grund der Lehre des hl. Augustinus; sein Ordensgenosse Gian Lorenzo Berti (1696-1766), Professor in Pisa, im Auftrage des Ordensgenerals Schiaffinati eine historisch-dogmatische scholastische Theologie?), welche wiederholt gedruckt wurde. Trotz ihrer Polemik gegen Bajanismus und Jansenismus mußten beide den Vorwurf hören, ihre Lehre sei von derienigen dieser beiden Häretiker nicht zu unterscheiden.3)

Ihr Hauptwidersacher war der Bischof von Rhodez, Jean d'Yse de Saléon (seit 1746 Erzbischof von Vienne † 1751), welcher sich schon verschiedentlich durch einen unangebrachten Uebereifer bemerkbar gemacht hatte, und von Benedikt XIV. zur Vorsicht und Mäßigung

ermahnt worden war.

Im Jahre 1744 liefs er anonym zwei Schriften 1) gegen die beiden Augustiner erscheinen, welche er dem Papste übersandte mit der Bitte, die Lehre Bellelis und Bertis zu zensurieren.

Anfangs des Jahres 1745 war der französische Geschäftsträger de Canilliac durch Vertrauensbruch eines Kurialbeamten, vermutlich des Sekretärs der Chiffren, Msgre Rota, eines französischen Staatspensionärs, in Besitz eines Schreibens gelangt, welches der Pariser Nuntius Durini in dieser Angelegenheit nach Rom gesandt hatte; auch von dem Inhalte noch anderer aus Frankreich eingetroffenen Briefe, welche die Frage berührten, war er verständigt worden.

Darnach setzte der Bischof von Rhodez alle Hebel in Bewegung, um die Bischöfe, welche Mitglieder der Assemblée du Clergé waren, je zwei aus jeder der 17 französischen Kirchenprovinzen, zu einem gemeinsamen Schritte gegen das Buch Bertis zu bestimmen und es als Neuauflage des Jansenismus und Bajanismus zu zensurieren. Die Sorbonne sollte gleichfalls hierfür gewonnen werden, um dem Verdammungsurteil mehr Ansehen zu verschaffen.

Nach den Berichten<sup>5</sup>) Canilliacs war Berti in seiner Gnadenlehre

2) Theologia historico-dogmatico-scholastica sive libri de theologicis

disciplinis Rom. 1739-45. 5 vol.

Siehe N\u00e4heres bei Reusch "Index" II, 837 f.
 Baianismus redivivus in Scriptis P. P. Belleli & Berti O. Erem.

<sup>1)</sup> Mens St. Augustini de statu naturae rationalis ante peccatum, polemica dissertatio adversus aliquot Pelagianos, Baianos, Jansenianos errores recentesque quorundam doctorum opiniones. Antw. 1711 in 5"; ferner Mens St. Augustini de modo reparationis humanae naturae post lapsum adversus Baianam et Jansenianam haeresim iuxta apost. constitutiones exposita. Rom, 1737, 2 vol. in 4º.

A) Balanismus redivivus in Scriptis F. F. Benefi & Beth C. Erem.

St. Augustini; Jansenismus redivivus in Scriptis etc. in 4°; beide 1744.

5) Corresp. de Rome tom: 796 fol. 101. Rom, 24. Februar 1745: J'eus l'honneur de vous envoyer dans celle du 3. février la copie d'un des articles d'une lettre de M. le Nonce, où il avait fait mention des dispositions de M. l'Evêque de Rhodez contre les ouvrages des P. P. Berti et Belleli; j'ai su depuis qu'il y a ici d'autres lettres venues de France qui marqueut qu'il su feicit dura pre invenient les se faisait plus que jamais les plus vives sollicitations pour déterminer les

ein eifriger Thomist und erfreute sich dadurch der Hochschätzung der Dominikaner. Auch war er in der Gunst des Papstes, welcher diesem Orden gewogen war, der Gesellschaft Jesu jedoch wenig Vertrauen entgegenbrachte. Die Jesuiten aber vertraten in der Lehre von der Wirksamkeit der Gnade den Molinismus Die Anhänger beider theologischen Systeme, Thomisten und Molinisten, standen sich als unversöhnliche Gegner gegenüber.

Der Geschäftsträger hegte nun die Befürchtung, das Benedikt einer durch die französischen Bischöfe erfolgten Zensurierung Bertis die Bestätigung versagen würde, weil er sich in dieser Materie, worin er keine Spezialstudien gemacht hätte, der Belehrung durch die Dominikaner bedienen und vielleicht verstimmt sein würde über das unvermutete Vorgehen der französischen Prälaten. Insbesondere müßte man sich hierauf gefaßt machen, wenn die Verurteilung des Augustiners damit begründet würde, daß er die Einwirkung der Gnade auf den Willen auf die delectatio sc. moraliter victrix zurückführe. Denn

evéques de l'assemblée du clergé a s'unir contre le livre du P. Berti et à le condamner comme renouvellant le sistème de Jansénius et de Baius et que pour rendre ces sollicitati ns plus efficaces on a récherché celles de la Sorbonne; qu'enfin ceux qui fomentent le projet, mettent tout en œuvre pour le faire réussir. Je n'entre point dans le détail de ce que le livre du P. Berti peut contenir de rélatif à la Doctrine des Jansénistes, je sais seulement qu'il élève jusqu'aux nues celle des Thomistes qu'il en fait des éloges qui ne peuvent que lui assurer l'approbation des Dominicains. Je sais aussi que le P. Berti a les bonnes grâces qu'il en est éstimé, que dailleurs S. Sainteté prévienne en faveur des Dominicains et les aimant autant qu'Elle témoigne pen de confiance aux Jésuites, ce sera aux avis de ces premiers qu'Elle aura recours pour décider sur une matière qu'Elle ignore et dont Elle n'a jamais fait une étude particulière et c'est dans ces circonstances, et qu'il y aurait à craindre qu'une condamnation portée tout d'un coup pur les eveques de France contre les ouvrages du P. Berti n'offensat le Pape et que S. Sainteté n'écoutant que son premier mouvement, ce qui lui est fort ordinaire, Elle ne se déterminat à proscire cette condamnation, surtout s'il y était question de ce que les théologiens appellent "délectations", système qui trouve à Rome presque autant de défenseurs qu'il y a des théologiens et qui y est rèçu avec d'autant plus de facilité qu'ils disent que la "délectation" n'ayant pas été condamné par l'Eglise non plus que la prédétermination des Thomistes, on peut également se servir de l'une et de l'autre façon d'expliquer la nature de la grace et ses effets sans craindre d'errer, pourvuque cette façon d'expliquer se concilie avec la liberté de l'homme pour la grace efficace et qu'elle ne détruite pas le pouvoir vrai et réel que l'homme aidé seulement de la grâce suffisante doit avoir pour accomplir les préceptes.

Pour moi, Monsieur, je croirais que, dans une affaire de cette nature qui peut devenir importante par les suites, il serait plus prudent que Messieurs les Evêques ussasent auprès du Pape des voies de représentations et après avoir tiré du livre du P. Berti les propositions qui leur paraîtraient susceptibles d'équivoque et capables de porter à des conséquences erronées, il les envoyassent à S. Sainteté, accompagnées de leurs réflexions pour la prier de les examiner et tacher d'en obtenir une condamnation, à la quelle

ils pourraient adhérer.

P. S. J'oubliai de vous marquer que le livre du P. Berti n'a paru dans le public qu'après un examen particulier que les Cardinaux Besozzi et Tamburini en on fait par ordre du Pape.

dieses System hätte in Rom fast so viele Verteidiger, als es Theologen gäbe, und diese erklärten, es sei von der Kirche ebensowenig verurteilt, als die praemotio oder praedeterminatio physica der Thomisten. Also könne man sich des einen oder des anderen Ausdruckes bedienen, um die Natur und Wirksamkeit der Gnade darzutun, ohne sich der Gefahr des Irrtums auszusetzen, wenn bei dieser Erklärung nur die Willensfreiheit neben der unfehlbar wirksamen Gnade bestehen bleibe und die wahre und wirkliche Fähigkeit nicht zerstört werde, vermittels welcher der Mensch, lediglich von der gratia sufficiens unterstützt, die Gebote zu erfüllen imstande sei.

Canilliac hielt es nun für praktischer, wenn die französischen Bischöfe die zweideutigen und gefährlichen Sätze aus Bertis Buch herausziehen und dem Papste mit ihren eigenen Reflexionen behufs Prüfung übersenden würden, um so eine Zensurierung zu erreichen, auf welche sie sich berufen könnten. Dies wäre um so mehr angebracht, als das Werk des Augustiners erst nach einer besonderen Prüfung der Oeffentlichkeit übergeben worden wäre, welche der Benediktiner Fortunato Tamburini und der Cistercienserabt von Santa Croce in Gerusalemme, zugleich Konsultor des hl. Offiziums, Giacchino Besozzi, beide seit 1743 Kardinäle, im Auftrage Benedikts XIV. angestellt hätten.

Einige Zeit später berichtete der Papst dem Kardinal Tencin, daß der Bischof von Rhodez ihm seine beiden zuletzt verfaßten und gegen Belleli und Berti gerichteten Schriften zum Geschenke gemacht habe. Dem P. Berti sollten die Arbeiten des Bischofs sorgfältig verborgen werden, damit ihn nicht die Lust zur Erwiderung anwandele; die Beschaffenheit derselben könne man nach dessen andererweitiger schrifstellerischen Thätigkeit bemessen. Derselbe erwarte die Entscheidung des hl. Stuhles, und Benedikt ist der Ueberzeugung, Berti würde sich ebenso wie Fénélon einem ihm nicht günstigen Urteil unterwerfen; allein ihn vor dieser Entscheidung zu einer Zurücknahme seiner Behauptungen veranlassen zu wollen, würde nur dazu beitragen, ihm den guten Willen zu verderben.1)

Inzwischen drängten der Bischof von Rhodez und sein Anhang weiter auf die Zensurierung der beiden Augustiner.2)

delle opere del Belleli e del Berti, ma Msgr. Vescovo di Rhodez e gli altri

<sup>1)</sup> Archiv. Vat. Segr. Misc. XV, 154. Benedikt an Tencin, 5. Mai 1745: Accusiamo d'aver ricevuto l'esemplare delle ultime opere di Msgr. Vescovo di Rhodez ben legato ed ottimamente custodito ed ella favorirà di rendere al degno Prelato mille grazie in nome nostro. Circa poi i due Religiosi Belleli e Berti, il primo è morto, ed il secondo è vivo, ed in età e sanità molto prospera. Non si è permesso che veda le opere di Msgr. Vescovo di Rhodez, acció non gli venisse il prurito di voler rispondere, essendo un nomo, che sa, come, ciò che siasi dell'opera ch'è in questione, si può riconoscere dalle altre opere sue. Aspetta esso il giudizio della Santa Sede, e siamo sicuri, che, quando esca contrario a lui, seguirà l'esempio di Msgr. di Fénélon, Arcivescovo di Cambrai, ma il pretendere d'indurlo a far questo passo prima della decisione Apostolica non servirebbe ad altro, che a guasterelli la huone relontà in cui della decisione. targli la buona volontà, in cui è. 2) Misc. a. a. O. Benedikt an Tencin, 26 Mai 1745: Non ci scordiamo

Der neue französische Botschafter in Rom. Erzbischof de la Rochefoucauld, meldete alsbald nach Antritt seines Postens (15. Juni 1745) ausführlich über den Stand der Angelegenheit an seine Regierung auf Grund einer Unterredung, welche er mit dem Kardinalstaatssekretär Valenti hatte.

Nach diesem Berichte waren die Werke Bellelis und Bertis lange Zeit in Frankreich unbekannt und nur in sehr wenigen Exemplaren verbreitet. Der Bischof von Rhodez hörte nun davon, daß sie eine Begünstigung des Bajanismus und Jansenismus enthielten, ließ sich dieselben kommen und fühlte sich berufen, zwei Bücher Widerlegung nebst zwei Appendices zusammenzuschreiben.

Als das Ganze gedruckt war, übersandte er es an den Papst unter der Denunziation, die Autoren hielten unter dem Vorwande einer Erklärung der gegen Bajus und Jansenius gerichteten Bullen die Irrtümer derselben aufrecht, verkehrten den Sinn der päpstlichen Entscheidungen und schwächten ihre Wirkung ab.

Der Papst sandte ihm ein Dankschreiben unter Anerkennung seines Eifers und sagte ein Urteil nach unparteiischer Prüfung zu, wie es seine Pflicht zur Bewahrung der unverfälschten Lehre gebiete.

De Saléon hatte auch dem Botschafter vor seiner Abreise nach Italien ein Exemplar seiner Arbeiten übergeben mit der Bitte, niemandem davon Mitteilung zu machen. Zugleich hatte er ihm ein ganzes Packet nach Rom mitgegeben unter dem Auftrage, nur dann eine Verteilung der einzelnen Exemplare vorzunehmen, wenn der Papst seine Zustimmung gegeben habe. Dies war offenbar in der Absicht geschehen, um nötigenfalls gegen die beiden Augustiner Stimmung machen zu können.

Benedikt wurde durch das Drängen des Bischofs von Rhodez und anderer französischer Prälaten, sowie des Kardinals de Tencin, welcher sich seit dem Konzil von Embrun i. J. 1727 als übereifriger Jansenistengegner zeigte — er mußte sich vom Papste verschiedentlich die Zurechtweisung gefallen lassen, man dürfe nicht überall gleich Jansenismus sehen wollen — auf Zensurierung Bellelis und Bertis in Verlegenheit gebracht. Denn er fürchtete als Resultat mehr Schlimmes als Gutes: für Frankreich, wo sich die Geister genug durch diese Materien erhitzt hatten, neue Beunruhigungen; für Italien, den Ausbruch von theologischen Streitigkeiten, nach denen man nach dem abschreckenden Beispiel, welches Frankreich geboten hatte, nicht sehnsüchtig war. Zudem hatten sich die Mehrzahl der Theologen, welche mit der Prüfung der Werke Bellelis und Bertis beauftragt waren, in einem ihnen günstigen Sinne ausgesprochen und die Angriffe gegen dieselben als ein Unrecht erklärt.

Man befand sich in Rom in einer Zwangslage. Der Bischof von Rhodez hatte behauptet, die Lehre der beiden Augustiner sei nicht

frettolosi come lui devono avere un poco di carità ad un Papa che fa molto, per non dire tutto da se et quando non fosse in grado di far così, avrebbe il coraggio di rinunziare il Papato.

viel verschieden von derjenigen der Jansenisten. Würden nun die denunzierten Werke nicht zensuriert, so konnten diese sich auf dieselben berufen, als ob ihre Irrtümer nicht Mifsbilligung gefunden hätten.

Wurden sie aber zensurwürdig befunden, und fanden sie gleichwohl, wie zu erwarten, in einer Anzahl von Theologen in Rom und Italien Verteidiger, so war damit das Signal zu neuen Streitigkeiten gegeben, nachdem die aufgeregten Geister in Frankreich sich kaum

ein wenig beruhigt hatten.

Der päpstliche Nuntius Durini in Paris, welcher mehrere Besprechungen mit dem Minister des Auswärtigen Marquis d'Argenson in der Sache hatte, sprach die gleichen Befürchtungen in seinen Meldungen an die Kurie aus, und zudem gab es nach der Versicherung des Botschafters de la Rochefoucauld eine große Anzahl eifriger Prälaten in Frankreich, welche es von der größen Wichtigkeit hielten, daß man nicht neue Dispute herauf beschwöre, nachdem die Ruhe kaum notdürftig wiederhergestellt sei. 1)

Quand le tout a été imprimé il en a envoyé un exemplaire au Pape en lui denoncant comme pernicieux des ouvrages qui ayant en cours sous les yeux de S. Sainteté en devenaient beaucoup plus dangereux, et dans les quels il prétend que les auteurs, sous prétexte d'expliquer les Bulles, contre Baius et Jansénius, soutiennent les erreurs condamnées par ces Bulles, dont

ils détournent le sens et diminuent tout la force.

Le Pape récrit à M. l'Evêque de Rhodez une lettre par la quelle il lui marque qu'il est très persuadé de son zèle, qu'il examinera et fera examiner par des théologiens impartiaux les écrits dont il s'agit et qu'en suite après avoir démandes les lumières du S. Esprit il fera ce qu'il croira nécessaire pour la conservation de la saine doctrine.

Msgr. de Rhodez m'a montré cette lettre avant mon départ de Paris

Msgr. de Rhodez m'a montré cette lettre avant mon départ de Paris et en me remettant un exemplaire de son ouvrage qu'il m'a prié de ne communiquer à personne; il m'a dit qu'il en avait envoyé un paquet à Rome, aussi avec ordre de n'en point distribuer à moins que le Pape ne l'ordonnât.

Le Cardinal Valenti me dit que le Pape se trouvait embarassé au sujet de ces ouvrages des PP. Belleli et Berti; qu'il était pressé par quelques Prélats français et même par M. le Cardinal de Tencin de prononcer contre l'un et l'autre de ces livres, mais qu'il avait peur que ce qu'on pourrait faire ne produisît plus de mal que de bien, soit en France en remuant les ésprits que n'ont été que trop échauffés sur ces matières, soit en Italie en excitant peutêtre parmi les théologiens des disputes que l'exemple des notres a appris à redouter; qu'il ne me cachait pas que la plupart des théologiens qu'on avait consulté et qu'on avait eu soin de choisir impartiaux étaient favorables aux PP. Belleli et Berti et soutenaient qu'à tort on attaquait leur doctrine.

Je lui répondis que je n'avais point d'ordre du Roi à ce sujet et qu'ainsi je ne ne pouvais rien lui dire comme Ministre; que comme particulier je

<sup>1)</sup> Corresp. de Rome tom. 796. Fol. 351 ff. de la Rochefoucauld an Argenson, 30. Juni 1745: Nous finimes cette conversation, moi en l'avertissant que je pouvais m'empêcher de vous instruire et des vous envoyer le livre (Bianchis) et lui (Kardinalstaatssekretär Valenti) en me parlant des ouvrages des PP. Belleli et Berti. Folgt eine Aufzählung ihrer Werke. Ces livres longtemps comme inconnus en France et il y en a encore fort peu d'exemplaires, M. l'Evèque de Rhodez sur ce qu'il avait ouï dire que ces ouvrages favorissaient les erreurs de Baius et de Jansenius, les fit venir il y a deux ou trois ans, et il a composé à ce sujet deux écrits intitulés l'un "Baianismus" et l'autre "Jansenismus redivivus" etc., aux quels il a ajouté deux appendices pour expliquer davantage certains points.

Klugerweise hütete man sich daher in Rom vor einem entscheidenden Schritte.

Es hat den Anschein, als ob Berti auf Wunsch des Papstes seine Antwort auf die Angriffe de Saléons hinausgeschoben habe.

Von den 24 Exemplaren, welche der Bischof von Rhodez an die französische Botschaft nach Rom gesandt hatte, waren eine Anzahl an die zur Entscheidung in der Sache berufenen Konsultoren, auf Anordnung Benedikts aber schließlich auch eines an den P. Berti verabfolgt worden. Diesem war für den Fall, daß er eine Erwiderung für nötig halten sollte, befohlen worden, einen ruhigen Ton anzuschlagen und den Namen des Bischofs nicht zu nennen. 1)

n'avais jamais vu les ouvrages en question; que pour les traités de Msgr de Rhodez les avant reçus peu de jours avant mon départ, il ne m'avait pas été possible de les lire et que d'ailleurs pour juger des matières aussi abstraites et aussi délicates, il fallait et du temps et une application non interrompue; qu'ainsi je pouvais uniquement lui parler en genéral de l'effet que pourrait produire en France quelque acte de la part du Pape sur ces matières.

Que par l'examen les ouvrages en question se trouveront ou bons ou mauvais; que s'ils se trouvaient bons, les Jansénistes se prévaudraient de la conformité que Msgr de Rhodez avait trouvée entre leur doetrine et celle des PP. Belleli et Berti pour prétendre que leurs sentiments ne sont point désapprouvés à Rome; que si au contraire ces ouvrages se trouvaient mauvais, et qu'en même temps ils fussent soutenus, comme il croyait, qu'ils se seraient, par nombre des théologiens à Rome et en Italie il était à craindre que les disputes qui s'élèveraient à ce sujet ne renouvelassent en France les vivacités que le zèle, la prudence et la fermeté du Roi ont eu tant de peine à arrêter; que les bonnes intentions de Msgr de Rhodez, Prélat recommandable par sa piété et par son mérite étaient bien constantes; que 8. Em. connaissait encore mieux celles de M. le Cardinal de Tencin, mais qu'il y avait des gens en France, comme il s'en trouve partout, qui profiteraient avec chaleur de moindres occasions de réveiller les disputes et les troubles.

Le Cardinal Valenti m'a dit pour lors qu'il ne me cachait point que le Nonce en France dont il connaissait le zèle pour la bonne doctrine et l'attachement pour la S. Siège, avait écrit ici dans le même sens, en conséquence de quelques conversations qu'il avait eues avec vous à ce sujet. À quoi j'ai repliqué que je n'en étais pas surpris parce qu'il était certain qu'un très grand nombre des nos Prélats français, zélés autant que qui que ce soit pour la bonne cause croyaient fort important d'éviter de nouvelles disputes avant que les ésprits fussent plus calmes encore qu'ils ne le sont; d'autant plus qu'ils sentent que la tranquillité augmente chaque jour par la protection que le Roi accorde à leurs soins et par l'attention dans le choix des Ecclésiastiques que l'on met en place.

1) Misc. XV, 155. Benedikt an Tencin 9. April 1749: Msgr. di Rhodez, ora Arcivescovo di Vienna nel principio del presente Pontificato mando un accusa di Giausenismo, Bajanismo. Quesnellianismo contro le opere del Padre Belleli . . e. Berti . . Ed essendo state le opere stampate in Roma col previo accurato esame di Persone ancor viventi, e che pretendono di essere buoni Cattolici, e buoni Teologi, fu risposto all' accusa che si sarebbe il tutto esaminato, non potendosi condannare le persone senza sentirle, quando particolarmente sono viventi e domandano d'esser sentite.

Msgr passò altre e stampò un libro per giustificare le sue accuse, e per le mani del Cardinale de la Rochefoucauld, allora semplice Prelato e Ministro di Francia ne furono presentati ventiquattro esemplari al Papa coll' Tencin und de Saléon verübelten es dem Papste, dass er dem Augustiner überhaupt die Erlaubnis zu einer Erwiderung erteilt hatte, unter der Begründung, es handele sich ja nicht um eine Bestrafung des Autors, sondern um die Zensurierung des Buches. Sie stützten sich hierbei auf das Beispiel Klemens XI. (1700—1721), welcher die in den Büchern Quesnels aufgestellten unrichtigen Behauptungen zensurierte, ohne den Autor darüber hören zu wollen.

Benedikt XIV. mißbilligte bei aller Hochachtung für Klemens XI. dessen Vorgehen in dieser Angelegenheit und berief sich dagegen auf das Verhalten von Innocenz X. und XII. Ersterer hatte die Anhänger des bereits (1638) verstorbenen Jansenius vor dessen Verurteilung (1653) in Wort und Schrift ihre Sache verfechten lassen; letzterer hatte dem Erzbischof vom Cambray, Fénélon Gelegenheit gegeben, mit der Vertretung seiner Angelegenheit gegen Bischof Bossuet den Abbé N. de Lacropte de Chanterac zu beauftragen.

Denn Benedikt hielt die Zensurierung eines Buches für einen harten Schlag, auch wenn der Autor nicht mehr am Leben ist und nicht durch Druckschriften von einer noch so würdigen Persönlichkeit Angriffe zu erfahren hatte. Er vergleicht sie mit einer Maske, welche man dem Verfasser und seinen Approbatoren aufsetzt, und giebt der Ueberzeugung Ausdruck, dass eine gerechte Entscheidung nach Anhörung der Parteien eher auf Beifall zu rechnen habe.¹)

In Frankreich muß man dem Erscheinen der Antwort Bertis mit gemischten Gefühlen in den beteiligten Kreisen entgegengesehen

espressione, che alcuni di questi si potevano communicare a quelli che il Papa avrebbe chiamati a consiglio per prender risoluzione. Uno di questi fu communicato com'era del dovere, al Padre Berti col precetto, che quando avesse creduto necessario il rispondere, rispondesse, ma con umiltà e modestia

e senza mai nominare il Prelato opponente.

<sup>1)</sup> Misc XV, 154. Benedikt an Tencin 16. Nov. 1746: Saviamente secondo il suo solito nella più volte nominata lettera dei 19 (settembre) Ella parla del punto d'aver Noi dato al P. Berti il comodo di rispondere alle opposizioni fatte contro il suo libro, quasi che ciò sia stato ad superabundantiam, non trattandosi di punire l'autore, ma di condannare il libro, tanto più che Clemente XI. condannò le Proposizioni di Quesnello contenute ne' suoi libri, senza averlo voluto sentire. Noi in verità abbiamo tutta la stima di quel gran Pontefice, ma non possiamo negare di non esserei mai potuti appagare della di lui condotta in quel punto. Non si trattava di condannare la persona di Gansenio, che era già morto, ma della suo opera, e delle sue Proposizioni e stettero nel tempo d'Innocente X. molto tempo i di lui difensori, che furono sentiti in voce ed in scritto. Non si trattava nel tempo d'Innocente XII di condannare la persona dell'Arcivescovo di Cambray, ma di condannare il suo libro, accusato dal Vescovo di Meaux, e Noi abbiamo veduto in Roma il nipote (?) dell'Arcivescovo ammettersi come parte interessata ed in nome del zio difendere il di lui libro. Dura cosa è il condannare anche un libro senza l'autore vivente attacato in stampa da un altro, quantunque Prelato degnissimo, essendo la condanna d'un libro una maschera, che si mette in faccia all'Autore, ed anche agli Approvatori del medesimo, che sono vivi ed in mezzo a Roma, e la giustizia che si farà, sentite le parti, sarà sempre più applaudita.

haben, und Kardinal Tencin richtete wiederholte Anfragen an den Papst, ob der Augustiner noch nichts erwidert habe.<sup>1</sup>)

Die Gegenarbeit?) Bertis wurde anfangs des Jahres 1747 der

Oeffentlichkeit übergeben.

Schon während der Drucklegung beklagte sich der Botschafter de la Rochefoucauld, daß die einzelnen Druckbogen bereits nach Frankreich gesandt würden, und man so dorten eher Kenntnis von der neuen Arbeit des Augustiners habe, als er. Es wurde daraufhin eine Untersuchung angestellt: sie ergab, daß eine Gehilfe des Buchdruckers Salvioni durch einen französischen Priester bestochen worden war und ihm die einzelnen Folien zu je einem Groschen auslieferte.

Und als die Antwort völlig im Druck erschienen war, führte de la Rochefoucauld Klage darüber, daß man die Drucklegung überhaupt gestattet habe. Es wurde ihm vom Papste hierauf sehr treffend bemerkt: Die Anklage sei durch den Druck verbreitet worden: so dürfe es nicht Wunder nehmen, wenn die Verteidigung im Drucke erscheine.

Dagegen machte der Botschafter geltend, der Bischof von Rhodez habe seine Arbeit weder in Frankreich noch sonstwo unter die Leute bringen lassen, und fügte daran die Bitte, man möge dafür Sorge tragen, dafs dies auch bei der Erwiderung Bertis der Fall sei, um in Frankreich, das in Parteien gespaltet sei, das Feuer nicht von neuem zu entzünden. Benedikt machte ihm die Zusage, dafs alle Exemplare nach dem apostolischen Palaste gebracht werden sollten, und dafs eine Verteilung derselben nur an die Konsultoren stattfinden solle, wie es bei der gedruckten Anklage de Salcons gegen Berti gehandhabt worden sei, 3)

2) Augustinianum sistema de gratia ab iniqua Baiani et Janseniani erroris insimulatione vindicatum, sive refutatio librorum, quorum tit: Baianismus et Jansenismus redivivi in scriptis PP. FF. Belleli et Berti eodem,

qui secundo loco insimulatur, auctore Rom 1747. 2 vol.

<sup>1)</sup> Misc. XV, 154. Benedikt an Tencin 30. März 1746: Nulla è uscito sin ora dal P. Berti, e quando uscirà, non si mancherà di trasmetterlo a Msgr Vescovo di Rhodez, o per meglïo dire a lei, che lo darà a lui.

<sup>3)</sup> Misc. XV, 155. Benedikt an Tencin, 22. März 1747: Nella sua lettera, alla quale rispondiamo (vom 23. Februar) Ella ritocca l'affare del P. Berti. Non ci è mai uscito di mente. Esso ha scritto e ci viene supposto che abbia scritto a dovere e colla dovuta modestia. Lo scritto si stampa e stampato che sarà si rendera ragione. Msgr Arcivescovo di Bourges nell'ultima udienza ci parlò querelandosi della stampa. Rispondemmo che l'accusa era in stampa, e che però non diveva recar maraviglia se anche la difesa tosse in stampa. Soggiunse che foglio per foglio si mandava in Francia, e che in questa maniera sarebbe arrivato in Francia il libro prima che esso l'avesse avuto nelle mani. Rispondemmo che si sarebbe presa indagine sopra questo fatto a Noi ignoto. Presasi indagine si è ritrovato che un buon Pretino Francese, con un grosso per foglio che pagava ad un Giovane dello Stampatore Salvioni, aveva foglio per foglio. A questo inconveniente si è posto il dovuto riparo, e poscia sene diede notizia a Msgr che riconobbe la verità. Motivò finalmente Msgr che l'Arcivescovo di Vienna (seit 1746 de Saléon) aveva stampato ma non aveva divulgata l'Opera sua in Francia, nè per il Mondo. Rispondemmo, che esso stesso quando venne di Francia ci portò

De Saléon, welcher von Rhodez seit dem Jahre 1746 als Erzbischof von Vienne transferiert worden war, hatte sich im Laufe des Jahres 1748 beim Papste um den Stand seiner Angelegenheit erkundigt; dieser antwortete ihm jedoch ausweichend, indem er ihn an den seit Ostern 1748 nach Frankreich zurückgekehrten Botschafter de la Rochefoucauld behufs näherer Auskunft verwies. Der Erzbischof wurde nun deutlicher, und bemerkte, daß er um die Entgegnung Bertis wisse, und bat um die Zusendung eines Exemplars, dessen Übersendung Benedikt nicht allzueilig nahm, um dem Rate de la Rochefoucaulds gemäß das Feuer in Frankreich nicht neuausleben zu lassen.

Auch die theologische Fakultät von Wien hatte der Erzbischof von Vienne zur Entscheidung von fünf Propositionen angerufen, welche sich mit den bei Berti beanstandeten deckten, und die man zensuriert wissen wollte. Die Fakultät hatte jedoch einen endgiltigen Ausspruch vermieden.

Berti selbst war von seinem Posten als Bibliothekar in der Augustinerbibliothek, der Angelica, auf einen Katheder der theologischen Fakultät in Pisa berufen worden, und hatte Rom verlassen, ohne vorher den Papst noch gesprochen zu haben.¹)

una Balla di cinquanta (in einem Schreiben v. 9. April 1749 heifst es veutiquattro) esemplari perche Noi ne favessimo uso con quelli che avressimo consultati. Fu finalmente conchiuso che terminata la stampa avressimo fatto venire in Palazzo tutti gli esemplari, e che tanti ne avressimo distribuiti, quanti ne abbiamo distribuiti degli altri venuti di Francia, in tal maniera che la distribuzione si ridurrà a quelli che crederemo opportuni per darci consiglio.

Am 9. April 1749 schreibt Benedikt an Tencin bei einem Rückblick über die Entwickelung der Angelegenheit: Replicò il Cardinale (de la Rochefoucauld, seit 10. April 1747 Kardinal) che l'Opera di Msgre (de Saléon) era stampata, ma non divulgata per la Francia, che i ventiquattro esemplari stampati erano stati dati al Papa per suo comodo e de suoi Consultori, e che di grazia non si divulgasse la risposta del P. Berti per non accendere un

fuoco in mezzo alla Francia, essendo il Regno diviso in fazioni.

1) Misc. XV, 155. Benedikt an Tencin, 9. April 1749: Partito il Cardinale (de la Rochefoncauld) da Roma, fu interpellato il Papa da Msgr Arcivescovo di Vienna (de Saléon) cosa facevasi del suo affare; e gli fu risposta che ne poteva aver conto dal Cardinale de la Rochefoncauld, che era ritornato in Francia. Replicò Msgre, sapere che il P. Berti aveva risposto, che se gli mandasse la risposta; ed a questa replica non mancò il Papa di scrivere a Msgr, che la risposta era stata fatta, se n'era proibita la pubblicazione pel bene della pace insinuata dal Cardinale de la Rochefoncauld; che il P. Berti aveva lasciata la cura che qui aveva della Biblioteca Angelica ed era stato chiamato dall' Imperadore, come Gran Duca di Toscana, ad una doviziosa Cattedra di Teologia nella Università di Pisa; che era partito da Roma senz' aver avuta udienza del Papa non dando udienza al Generale di S. Agostino (Schiaffinati), non la del nemmeno dare ai duoi Frati; che gli esemplari della risposta del P. Berti non si divulgavano, n'e si sarebbero divulgati per Roma, ma che poi non si doveva fare mallevadoria, se ne l'Autore di soppiato ritenuto qualcheduno appresso di se, lo avesse divulgato, il che però non si sa, ora che fuori di Stato.

E perchè Msgr Arcivescovo di Vienna, come si è detto faceva istanza, che se gli mandasse un esemplare, gli fu risposto prendendo tempo per

Tencin, de Saléon und ihr Anhang aber waren indessen unverdrossen bei der Arbeit, um die Zensurierung Bertis durchzusetzen. Benedikt XIV, fand die französischen Machinationen, das beständige Drängen und Klagen schliefslich doch zu stark, und er verlieh seinem Unmute in einem Schreiben an den Kardinal de Tencin Ausdruck. welches dem Gerechtigkeitssinne und dem Freimute des Papstes alle Ehre macht, die Skrupellosigkeit der Gegner des Augustiners aber in ein bezeichnendes Licht stellt. "In Ihrem Briefe vom 14. Juli, auf welchen hiermit Antwort erfolgt," führt er aus, "lesen wir, wie uns auch schon von anderer Seite berichtet wurde, daß Sie Klage führten, weil wir auf Ihren Bericht über die "Theologie" des P. Berti keine Antwort erteilt hätten. Es wäre Ihnen das peinlich gewesen. Sie haben uns immer Schlimmes über die "Theologie" des P. Berti berichtet, Sie haben uns geschrieben, daß sie die Stütze aller Widerspenstigen (gegen die Annahme der Bulle Unigenitus v. J. 1713) sei und, um der Sache ein Ende zu bereiten, genüge es, wenn sie von der Indexkongregation in den Katalog der verbotenen Bücher eingetragen würde.

Wir haben immer geantwortet und werden immer antworten, daß wir uns nicht anders engagiert haben und nicht anders engagieren werden als für die Wahrheit und die Gerechtigkeit; ferner daß wir, es möge sich um ein Werk handeln von irgend einem beliebigen Autor, niemals für die Erlaubniserteilung zu haben sein würden, es zu zensurieren ohne vorherige Prüfung Um wie viel mehr sind wir hierzu verpflichtet, wo ein Buch in Frage kommt, das in Rom verfasst ist, approbiert wurde von noch lebenden Persönlichkeiten, welche sich großen Verdienstes und großen Wissens rühmen können; ein Buch, dessen Autor von dem Erzbischof von Vienne provoziert, die Antwort darauf bereits im Drucke gegeben hat. Sie blieb aber bis jetzt auf unseren Befehl der Oeffentlichkeit vorenthalten nach Rücksprache und im Einverständnis mit dem Kardinal (de la Rochefoucauld), damaligen Botschafter der Krone Frankreichs. Auf diese unsere Antwort ist uns niemals eine andere Erwiderung geworden, als neue Bittstellungen um Zensurierung durch die Indexkongregation und neue Exklamationen. Niemals hat man sich zum Ersuchen erschwungen, man möge zur ordnungsgemäßen Prüfung des Werkes schreiten; im Gegenteil, man hat immer wieder Mittel gefunden, um eine solche in der vorgeschlagenen

ritrovarlo; ed ciò per non accendere il fuoco che il savio Cardinale de la Rochefoucauld desiderava estinto.

Ridotto l'affare a questi termini capita un atto fatto nella Facoltà Teologica di Vienna in Austria, in cui si dice, essere ad essa ricorso Msgr Arcivescovo di Vienna in Francia, in cui si richiede il sentimento sopra cinque Proposizioni teologiche, che sono quelle, sopra le quali è accusato il P. Berti, e nell'atto si riferisce, che dopo varii discorsi nulla in sostanza si è conchiuso.

Oltre la trasmissione di quest'atto, si fa istanza che la Teologia del P. Berti sia posta alla sordina nell'Indice de libri proibiti, e che con ciò finirà tutto. Questo è il puro e sincero fatto: nè si soggiungono riflessioni sopra l'amettere o uon amettere l'istanza sembrando, che il fatto parli da se.

Art und Weise zu vereiteln. Man rücke nun endlich einmal mit der Sprache heraus, ob man eine solche will oder nicht will, und beantrage sie in der üblichen Form. Dann werden wir die Schuld zu tragen haben, wenn wir nicht die nötigen Maßregeln ergreifen, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Wir sind uns aber zuversichtlich keiner Schuld bewufst, weder vor Gott, noch vor gerechtigkeitsliebenden Menschen, wenn wir die Zensurierung eines Werkes verweigern, oder besser gesagt, unterlassen auf blosse Suggestion von anderen hin, ohne vorherige Prüfung des Werkes und der Verteidigung, welche der Autor zur Aufrechterhaltung seiner Behauptungen verfaßt hat. Wir haben uns nicht lediglich auf unser Privaturteil verlassen . . . , sondern haben die Ansicht aller uns fähig erscheinenden Männer eingeholt über die Frage, ob es geraten erscheine, die "Theologie" des P. Berti auf den Index der verbotenen Bücher zu setzen, um dadurch einen Grabstein auf die gegenwärtigen Unruhen zu legen. Kein einziger hat eine solche Art des Vorgehens für gut geheißen. Denn abgesehen von der Irregularität desselben würden wir dadurch das Feuer nicht auslöschen, sondern einen noch größeren Brand verursachen und zugleich unser Regime, mag es sein, wie es will, in Miskredit bringen. Verfehlungen durch materielle, nichtgewollte Ungerechtigkeit können bei demselben vorkommen, aber sicherlich wird man niemals die Klage auf formale Ungerechtigkeit haben erheben können.1)"

1) Misc. XV, 155. Benedikt an Tencin, 6. Aug. 1749: Nella sua lettera dei 14 di Juglio, alla quale rispondiamo, leggiamo quanto anche ci veniva da altri riferito, cioè Ella lamentarsi, che avendoci scritto sopra la Teologia del P. Berti, non aveva da Noi risposta, il che le recava mortificazione. Ella sempre ci ha scritto male della Teologia del P. Berti; Ella ci ha scritto, che era il fondamento di tutti i Refrattari, e che per finir tutto basta va farla porre dalla Congregazione dell'Indice nel Catalogo de'libri proibiti.

Noi abbiamo sempre risposto, e sempre risponderemo, che non abbiamo, ne mai avremo altro impegno che per la verità e per la giustizia e che, se trattandosi di quasivoglia Opera, non saressimo mai per permettere, che fosse condannata senza il previo esame; molto più siamo obbligati a fare lo stesso in un opera composta in Roma, approvata da Persone viventi di molto merito e sapere e della quale provocato l'Autore dall'Arcivescovo di Vienna con accuse, aveva già fatte e stampate le difese che sono state insino ad ora restate suppresse per ordine nostro fatto a persuasiva et con concerto del Cardinale, allora qui Ministro della Corona di Francia. A questa nostra risposta non è mai venuta altra replica che di nuove insistenze per la condanna da farsi alla sordina, e di esclamazioni, nè mai si è venuto a dire, che l'Opera si esamini servatis servandis, anzi si sono prese sempre le misure per impedire l'esame da farsi nella maniera proposta. Si dica dunque una volta, se ciò si vuole o non si vuole, e si dica nelle debite forme; ed allora saremo colpevoli, se non prendiamo le misure per far rendere giustizia, sperando però fermamente di non essere colpevoli, nè avanti Dio, nè avanti gli uomini amatori della giustizia, se neghiamo o trascuriamo, per meglio dire, di condannare un opera a pura suggestione d'altri, e senza il previo esame, e dell'Opera e delle difese, che ha fatto l'Autore per sostenerla. Non ci siamo fidati unicamente del nostro privato giudizio, benche l'avressimo potuto fare non in ciò che riguarda il merito dell'Opera, ma in ciò che appartiene al merito, ossia al merito dell'esame; ma suppressis supprimendis abbiamo parlato con tutti quelli che abbiamo creduto capaci di poterci dare consiglio,

Im weiteren betont Benedikt XIV., dass ihm über die von den Augustinern in Alcalà und Wien aufgestellten Propositionen bisher nichts bekannt geworden sei, sagt aber Untersuchung und gerechte Entscheidung hierüber zu. Gleichzeitig hält er dem Kardinal de Tencin vor, er habe Anhaltspunkte und hoffe bald die zuversichtlichen Beweise für die Thatsache in Händen zu haben, daß die Hartnäckigkeit der spanischen Inquisition gegen die Entscheidung der Kurie betreff die Werke des Kardinals Noris auf die Unterstützung und die Ratschläge, welche ihr von Paris aus geworden, zurückzuführen sei. Ein Werk des Augustiners und späteren Kardinals Noris, welches in Rom wiederholt denunziert, geprüft und freigegeben war, wurde nämlich i. J. 1747 auf den spanischen Index gesetzt. Dies veranlaßte Benedikt XIV, i. J. 1748 dem General-Inquisitor Vorstellungen zu machen, und da dies keinen Erfolg hatte, das Verbot des Werkes zu suspendieren und bei dem König von Spanien Beschwerde zu führen. Dieser bat den Papst, keine weitern Schritte zu thun, um keine Unruhen in dem Königreich hervorzurufen. Erst i. J. 1758 wurde dies Verbot aus dem spanischen Index zurückgenommen.

Kardinal de Tenein suchte nun den Widerstand des Papstes gegen eine Verurteilung Bertis ohne gehörige Prüfung seiner Werke und Anhörung des Autors, durch den Hinweis auf das Beispiel des Jesuiten Jean Pichon zu entkräften, dessen Buch mit unhaltbaren Anschauungen über die öftere Kommunion in Rom verboten worden sei, ohne daß man den Verfasser habe zu Wort kommen lassen. Benedikt konnte den Kardinal aber eines anderen belehren. 1)

se per imporre una lapide sepolorale sopra le presenti turbolenzi potevamo a dirittura ordinar, che la Teologia di Berti si metesse fra i libri proibiti, e nessuno vi è stato, che ci abbi menato buono questo modo d'agire, non solo per la sua irregolarità, ma altresi perche invece d'estinguere il toco, ne avressimo acceso un maggiore ed avressimo sereditato il nostro qualsiasi governo, che, se può peccare d'ingiustizia materiale, non può certamente essere accusato di formale ingiustizia.

Circa poi le proposizioni sostenute dagli Agostiniani in Alcalà ed in Vienna d'Austria, Noi nulla abbiamo saputo, e se ciò ci sarà giustificato, non si mancarà di fare la giustizia; ciò che sappiamo con qualche fondamento, e che non passera gran tempo, che lo sapremo con prove sussistenti, si è che l'ostinazione dell' Inquisizione di Spagna in Ordine alle opere del Cardinal Noris regge e si mantiene per gli ajuti e consigli che le sono stati sommiuistrati di costà. Abbiamo una lunga lettera del Re di Spagna, in cui ci persuade a non fare passo veruno e lasciare le cose, come sono, per non inquietare il suo Regno. Non gli abbiamo risposto aspettando l'arrivo del Cardinale Portocarrero che aveva fra centinaja di negozi assunto ancor questo da trattare. Sentito che avremo il Cardinale, risponderemo col dovuto rispetto, colla dovuta ingenuità al Re Cattolico e poi sentito anche l'altrui parere, risolveremo, se e qualcosa possa e debba farsi.

1) Misc. XV, 155. Benedikt an Tencin, 17. Septbr. 1749: Nella stessa lettera, a cui rispondianto Ella porta l'esempio del P. Pichon, che è stato qui

condannato senza esser sentito, cavando poi di qui conseguenza per il suo

Il fatto è il seguente. Fu accusato il libro alla Congregazione dell' Indice, e furono all'accusa aggiunti i mandimenti de' Vescovi di Francia, ed ancora quello di Lei, che condannavano il libro del Religioso.

Tencin war wenig erbaut von der Energie des Papstes. Statt jedoch seinem Unmute in einem direkt an denselben gerichteten Schreiben Ausdruck zu verleihen, da er doch in wöchentlichem Briefwechsel seit dem J. 1742 mit demselben stand, ließ er den Pariser Nuntius an die Staatssekretarie in Rom unter dem Ersuchen um Mitteilung an Benedikt die Meldung machen, der Papst habe in der Angelegenheit des P. Berti gefehlt und fehle, da die Verteidigungsschrift des Augustiners überall verbreitet würde trotz des päpstlichen Ver-

sprechens für das Gegenteil.

Benedikt XIV. war über dieses Vorgehen des Kardinals erstaunt und blieb ihm eine geharnischte Antwort nicht schuldig. Er sieht in der Beschuldigung Tencins wieder einmal eine Parabel des Evangeliums in die Praxis übersetzt, nämlich von demjenigen, der den Splitter im Auge des Nächsten sieht, und den Balken im eignen nicht. Dann stellt er eine gründliche Gewissenserforschung mit dem Kardinal hinsichtlich der Angelegenheit Bertis an. Er ruft ihm ins Gedächtnis zurück, wie er im Interesse des Friedens die Verbreitung der Verteidigungsschrift mehr als ein Jahr untersagt habe. Und was sei inzwischen geschehen? Während dieser Zeit, der Zeit des erhofften Friedens, hätten Bertis Gegner geheimen und offenen Krieg gegen den Augustiner geführt: Im Geheimen durch Intriguen bei dem französischen Hof und bei der spanischen Inquisition, wie er zuversichtlich wisse, offen durch die bei der Wiener Universität geschehenen Schrifte. welche keinen andern Zweck gehabt hätten, als ein Verbot des Buches herbeizuführen. Es wären das Gründe genug für den Papst gewesen, um eine Freilassung der Verteidigungsschrift Bertis anzuordnen; und trotzdem habe er dies unterlassen. Andererseits erklärt es Benedikt für richtig, dass im September 1749 einige Exemplare von Bertis Arbeit heimlich in Rom verbreitet wurden. Als er jedoch davon Kenntnis erhielt, habe er in den Buchhandlungen Nachforschungen anstellen lassen, woselbst man nicht ein einziges Exemplar fand. Darauf-

Fummo interrogati se, stante l'unamine parere di Personaggi tanti qualificati doveva commettersene l'esame secondo il solito, e rispondemmo di sì. Avendo il primo Relatore qualificato il libro per poco buono e dimetralmente contrario al famoso Decreto d'Innocenzo XI, fummo di nuovo interrogati, se dovevasi commettere l'esame ad altro Relatore, e rispondemmo di si, trattandosi d'Autore vivente e cattolico, e non lasciammo di fare insinuare a chi poteva comparire per esso, che dasse un Memoriale. Non sappiamo per qual causa ciò fosse trascurato ed essendo il secondo Relatore concorde col primo, fu decretato la proibizione, e Noi approvammo la risoluzione coll'ordine però, che la proibizione non si pubblicasse almeno colle stampe.

Più mesi sono passati senza che sia comparso veruno per il libro, ed essendosi finalmente risvegliato chi doveva comparire per il detto libro per aver subodorato che era per uscire alle stampe la nota delle nuove proibizioni, ed essendoci capitato un memoriale, in cui esponevasi che il P. Pichon stava in procinto di fare una dichiarazione e rispettiva ritrattazione d'alcune cose, che erano state malamente ricevute e censurate nel suo libro, ordinammo che la stampa della proibizioni si sospendesse, come si è fatto, e che dentro un

termine conveniente si aspettasse quanto era per esporre l'Autore.

hin habe er den Augustinergeneral zu sich befohlen, welcher das Geständnis ablegte, er habe dieselben verbreiten lassen. Denn nach dem Verhalten der Gegner, welche unter dem Deckmantel des Friedens einen blutigen Krieg gegen seinen Orden führten, habe er sich zur Aufrechterhaltung des Verbotes nicht mehr für verpflichtet gehalten. 1)

Damit war die Antwort nach Frankreich deutlich genug gegeben, daß man von Rom eine Zensurierung Bellelis und Bertis nicht zu erwarten habe.

Tenein versuchte hierauf ausfindig zu machen, wie eine Verurteilung der beiden Augustiner durch die französischen Bischöfe bei dem Papste aufgenommen würde, Benedikt wich aber unter allgemeinen Erwägungen aus.<sup>2</sup>)

1) Misc. XV, 155. Benedikt an Tencin, 29. Oktbr. 1749: . . . le diremo con ogni maggior ingenuità, esser Noi restati soprafatti dall'aver letto in una lettera di cotesto Monsigner Nunzio scritta in Segretaria di Stato con ordine preciso di notificarlo a Noi, che dalla parte nostra si è mancato e si mancava nell'affare del P. Berti, le di cui risposte sono da per tutto sparse, non ostante la promessa da Noi fatta, che ciò non sarebbe seguito per non metter buglia nel Mondo e mantenere quanto fosse possibile la pace.

Siamo, dissi, restati soprafatti per due capi, il primo, perchè ci è parso strano, che carteggiando Ella a dirittura con Noi, abbi presa la strada di Monsignor Nunzio per darci una notizia, come per apunto sarcebbe riuscito o riuscirebbe strano a lei, se scrivendole Noi a dirittura e per altro continuamente, le avressimo fatto sapere qualche cosa per il Canale del Duca di Nivernois Ambasciadore in Roma della Corona.

Il secondo capo poi si è per aver veduta rinovata in pratica la parobola del Vangelo di quello che vede la festuca nell'occhio del Compagno, e non vede il trave, che ha nel suo. Non si allegano testimoni morti; è vivo per grazia di Dio ancora il Cardinale Arcivescovo di Bourges, col quale restammo d'usare ogni diligenza acciò la nuova opera del Berti non si pubblicasse, ed il motivo di tale promessa fu la pace, che il Cardinale colla soppressione dell'opera ci fece sperare. Coerentemente a questa sistema è stata l'opera per più d'un anno soppressa, ma nel tempo della soppressione e della sperata pace si è fatta segretamente e pubblicamente la guerra; segretamente coi maneggi, che siamo assicurati essersi fatti nella Corte ed Inquisizione di Spagna; pubblicamente coi riscorsi fatti all'Università di Vienna in Austria et colle premure acciò le opere del Berti fossero qui proibiti.

Tali ragioni avrebbero senza dubbio una gran forza, anche quando la maova opera del Berti fosse stata pubblicata per ordine nostro: ma che poi dovrà dirsi, quando la cosa non è andata così? Parti il P. Berti da Roma, chiamato ad una lettura nell'Università di Pisa. Noi non lo vedenmo avendo creduto bene di regolarei così, nè lasciammo d'avvisare con nostra lettera Msgr Arcivescovo di Vienna in Francia, quanto era seguito, e che non potevamo entrare mallevadori che seco non avesse portati esemplari della sua nuova opera. Avendo poscia inteso, che nel mese passato se ne erano sparsi di soppiato alcuni esemplari per Roma, non lasciamo di far fare ricerco nelle botteglie de libraji e non ne fu ritrovato verun esemplare. Chiamammo il P. Generale degli Agostiniani, e lo sgridammo, ed esso ci confessò d'averne lasciati correre alcuni, non credendosi più obbligato a mantenere la parola, giacche per tanti e tanti mesi aveva veduto, che il mantenimento ad altro non serviva, che a vedere oppressa la sua Religione e farsi contro d'essa una guerra sanguinosa colla bell'apparenza della pace.

2) Misc, XV, 155. Benedikt an Tencin, 11. Febr. 1750: Nella stessa sua lettere dei 19 (di Gennaro) leggiamo esser stato pure scritto in Francia, che se i Prelati di cotesto Regno censuraranno proposizioni estratti della Die Erzbischöfe de Saléon von Vienne und de Languet de Gergy von Sens veröffentlichten nun i. J. 1750 Pastoralinstruktionen gegen die Werke Bellelis und Bertis; der erstere richtete auch nochmals zwei Briefe an Benedikt XIV. mit der dringenden Bitte, die Lehre der beiden Theologen zu verdammen. 1) Allein ihre Arbeiten wurden nie auf den römischen Index der verbotenen Bücher gesetzt.

Würzburg.

Peter Anton Kirsch.

#### Robert Proctor.

Das Wissensgebiet, dessen Pflege diese Blätter dienen, konnte kaum ein Verlust schmerzlicher treffen, als der Tod Proctors. In ihm starb jenem Zweige der historischen Bücherkunde, der der Erforschung der frühesten Entwicklung der Buchdruckerkunst gewidmet ist, sein kenntnisreichster, emsigster und erfolgreichster Forscher. Kein Feld wissenschaftlicher Thätigkeit ist Wechselfällen des Zufalls so unterworfen, wie die historische Bibliographie, der jeder Tag neue Funde und mit ihnen die Erschütterung scheinbar festgewurzelter Ergebnisse eines ganzen Lebens eifriger Arbeit bringen kann. Von der vielköpfigen Reihe ernster und unterrichteter Männer, die das Beste ihrer Leistungskraft in den Dienst jener Forschung stellten, die sich die Aufhellung der vielverschlungenen Wege der Druckerthätigkeit des 15. Jahrhunderts zum Ziele setzt, ist es nur einer verschwindend kleinen Anzahl beschieden gewesen, Grundlagen zu errichten, die sich für jede auf sie stützende Forschung tragfähig erwiesen. Zu diesen Wenigen gehört Proctor. Sein Wirken duldet im besten Falle nur einen Vergleich mit dem des Franzosen Maittaire und des Deutschen Panzer. Es hiefse Proctors Nachruhm verkleinern, wollte man verschweigen, dass gewiss erst die Arbeiten Henry Bradshaws, des feinsten Geistes unter den englischen Bibliographen, dem Spürsinn Proctors die rechte Fährte wiesen. Aber wenn irgendwo, kann man hier das Wort wagen, daß der Schüler zu Ergebnissen vordrang, die der Meister kaum geahnt hatte. Es soll auch nicht geleugnet werden, dass die Domäne von Proctors Studien in enggezogenen Grenzen lag.

Teologia dei PP. Belleli e Berti, s'eccitaranno dispute periculose, essendo la detta Teologia accreditata in Roma ed in Italia. Noi non vogliamo entrare in questo geneprajo ne ci siamo mai entrati. Confessaremo bensi che avendo domesticamente parlato con qualcheduno del pensiere additatoci di fare proibire le dette Teologie dalla Congregazione dell'Indice, non abbiamo ritrovato applauso nel progetto, e quando cotesti degni Prelati censuraranno le proposizioni, non li facciamo la sicurità, che non ritrovino opposizioni in varie parti del mondo, e che non sia per accendersi un gran foco. Non si nega da veruno che abbia giudizio, la tavola rotonda in materia Teologica a'cotesti degnissimi Prelati, ma la privativa li vienne fortemente contrastata, quali cose tutte ci passano l'anima, perche Noi spenderessimo volentieri tutto il nostro sangue per la pace della Chiesa.

1) Siehe Reusch "Index" II, 838.

zogen ausschliefslich die technische Beschaffenheit, der Umfang und die Methoden der Ausbreitung der Druckerpressen in den ersten Jahrzehnten ihrer Existenz an. Für die schwierigeren Fragen nach den Voraussetzungen und der genetischen Entwicklung der Buckdruckerkunst bedeutet sein Name fast nichts. Aber in dieser Beschränkung war er der Meister, der es verstand, seine Arbeiten mit einer universellen Geltungskraft auszustatten, die sie zum Dogma jeder künftigen

Inkunabelforschung erhoben hat.

Robert Collier Proctor wurde im Jahre 1868 in Budleigh Salterton, einem Küstenstädtchen in Devonshire, geboren. Er besuchte die Mittelschule in Bath und studierte in Oxford, wo er bald Scholar des Corpus Christi College wurde, klassische Philologie. Nach dem Abschlufs seiner Studien arbeitete er, dessen humanistische Neigungen schon frühzeitig ein lebhaftes Interesse für die Erstausgaben der klassischen Schriftsteller geweckt hatten, in der Bodleiana, wo er jene Inkunabel-Verzeichnisse anlegte, die ihn befähigten, sein Hauptwerk auf eine breitere Grundlage zu stellen. Diese Beschäftigung, bei der Proctor von Gordon Duff vielfache Förderung erfuhr, gab seiner künftigen Entwicklung die Richtungslinie an. Nachdem er sich mit den Inkunabelbeständen einer großen Reihe anderer englischer Bibliotheken eingehend vertraut gemacht hatte, trat er im Jahre 1893 in die Bibliothek des Britischen Museums ein. In seinen Amtsstunden redigierte er für den Nominal-Katalog der Bibliothek die Texte zu den Eintragungen der Druckwerke des 15. und des 16. Jahrhunderts. Das Kapitel "Liturgies" dieses Kataloges ist ausschliefslich sein Werk, und nicht sein geringstes. Seine freie Zeit stellte Proctor vorläufig in den Dienst der "Bibliographical Society", in deren Auftrag er im Jahre 1897 den "Classified Index" von Naumanns Bibliothekszeitschrift "Serapeum" ansertigte, eine Arbeit, deren Vorzüge vielleicht controvers sind, deren Anlage aber ohne Zweifel auch die Hand eines bibliothekstechnisch aufserordentlich bewanderten und ausdauernden Arbeiters verrät. Früher schon (1894) hatte Proctor für die Gesellschaft eine Monographie über den Antwerpener Drucker Jan van Doesborgh geschrieben, ein bibliographischer Versuch, der wohl als Muster einer Einzeluntersuchung bezeichnet werden darf, in der der Stoff nach seiner historischen, typographischen, bibliographischen und kunsthistorischen Seite hin völlig ausgeschöpft ist. Jan van Doesborgh, dessen Thätigkeit etwa die Jahre 1508-1530 umfaßt, hat rund 30 Werke gedruckt, von denen nur 11 die Merkmale ihrer Herkunft aufweisen. Die übrigen hat Proctor als seine Erzeugnisse erkannt und in ihrer Chronologie bestimmt. So kann man diese Monographie, die die Klaue des Löwen verrät, als die Vorbereitungs-, als die Trainingsschule Proctors bezeichnen. Und in den Jahren 1898-1899 erschienen die vier Bände seines Lebenswerkes, des "Index to the Early Printed

<sup>1)</sup> Für freundliche Mitteilungen sei Mr. J. D. Brown in London auch an dieser Stelle aufrichtig gedankt.

. . . . . .

Books in the British Museum, with Notes of those in the Bodleian Library".

Die Veröffentlichung dieses wahrhaft monumentalen Werkes stellte Proctor mit einem Schlage nicht in die erste Reihe sondern an die Spitze der modernen Inkunabelforscher. Der unmittelbare Nutzen dieses Werkes für die Bibliothekskunde, sein großer Wert für die Erkenntnis der frühen Druckertechnik und nicht zum wenigsten seine tiefgreifende Bedeutung für die historische Forschung — es hiefse Eulen nach Athen tragen, sollten diese dreifachen Vorzüge an dieser Stelle noch umständlich erklärt werden. Es möge nur kurz auf die Methode hingewiesen werden, die Proctor wählte, um der zahlreichen Schwierigkeiten Herr zu werden, die sich bei einem genauen Einblick in die verworrenen Pfade der frühesten Druckertechnik auftürmten. In der Vorrede einer seiner Schriften erwähnt er ausdrücklich, daß er zum besseren Verständnis der historischen Druckertechnik dadurch gelangt sei, dass er willig die Unterweisungen des Leiters einer der vornehmsten typographischen Unternehmungen Englands (Harts von der Oxforder Universitäts-Druckerei) empfing. Was ein moderner Inkunabelkenner (Voynich) einmal ausspricht, dass eine intensive Beschäftigung mit der modernen Druckerpraxis für die Erkenntnis der primitiven Druckertechnik viel vorteilhafter sei, als eine noch so genaue textkritische Untersuchung von Inkunabeln, hat Proctor sehr bald erkannt und energisch durchgeführt. Seine Vertrautheit mit den Meisterjahren der Druckertechnik eröffnete ihm auch das Verständnis für ihre Wanderjahre. Seine Arbeitsmethode ist bekannt: Er stellte in den Mittelpunkt seiner Forschung die Type, ihre Messung und ihre Vergleichung, sowohl nach Individuen wie nach Satzkomplexen. Mit den erstaunlichen Ergebnissen seiner Methode und mit der nach typographischen Gesichtspunkten vorgenommenen Einteilung der Materie wies er der Inkunabelforschung völlig neue Wege, führte sie aus den sterilen Wegen philologischer Velleitäten heraus und wandelte sie gleichsam aus einer spekulativen in eine exakte Wissenschaft um.

Die hingebende Beschäftigung mit den Druckwerken des 15. und des beginnenden 16. Jahrhunderts förderte eine ganze Reihe von Spezialuntersuchungen zutage, von denen Proctor wohl nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl veröffentlicht hat. Hier sei nur noch auf sein umfangreiches und geradezu epochemachendes Werk "The Printing of Greek in the Fifteenth Century" hingewiesen, eine Arbeit gleich lehrreich für den Historiker der Renaissance, den Philologen wie für den Liebhaber der Inkunabelkunde. Es umfaßt nicht nur eine ausführliche Würdigung der Ausbreitung und Vervollkommnung der griechischen Type von ihren tastenden Anfängen bei Fust und Schöffer (1465) in Mainz bis zu ihrer Entwicklung bei Dionysio Pallavicini (1476) in Mailand, ihrer Verfeinerung bei Aldo Manuzio (1494) und ihrer Vollendung bei Zacharias Kallierges (1499) in Venedig, das Werk enthält auch eine eingehende Darstellung der hellenischen Renaissance in Italien und bezeugt nachdrücklich die feine humanistische Schulung

Proctors. Von seinen zahlreichen kleinen Arbeiten sei nur ein Aufsatz in "The Library" (April 1903) erwähnt, der auf scheinbar belanglose handschriftliche Marginalien sich stützend mit bewundernswerter Sicherheit neue Aufschlüsse über die verwickelten Verhältnisse der ersten Offizinen Augsburgs bringt. Aber Proctors Arbeiten ermunterten und leiteten auch die Studien Anderer. Für die vielen vortrefflichen Forschungen, die Deutschland, Frankreich und England seit 1900 veröffentlichten - ich nenne nur die Arbeiten von Haebler, Burger, Voullième, Claudin und Copinger - ist Proctors Werk unerläßliche Dabei verdient ein bei einem Engländer doppelt auffallender Zug besondere Erwähnung: der Universalismus seiner Forschungen in einer Zeit, die fast ausschließlich eine regional oder wenigstens national begrenzte Inkunabelforschung kennt. Kaum ein Beispiel ist lehrreicher für den großen Umfang und die Präcision seiner Arbeit als seine klare Darlegung des verworrensten und dunkelsten Kapitels der frühesten Druckerpresse, der venezianischen Frühdruckepoche. Proctors phänomale, fast instinktive Kenntnis aller Typencharaktere erwarb ihm auch über die Grenzen seines Faches hinaus einen Weltruf.

Seine Wirksamkeit beschränkte sich nicht nur auf Typenforschung. Er gehörte zu den Aufsichtsräten des künstlerischen Nachlasses William Morris', mit dem ihn herzliche persönliche Beziehungen verbanden. In seinen kargen Mußestunden war er ein Liebhaber und eifriger Uebersetzer altisländischer Litteratur. Briefe aus allen Ländern, die ihn als vornehmste Autorität in Letternfragen um Aufklärung baten, beantwortete er gewissenhaft und mit nie versagender Bereitwilligkeit. Gegen Gesellschaft schlofs er sich ab. Nahestehende nannten ihn den Eremiten der Bibliothekare. Man kann sagen, daß Bücher sein einziger Umgang, gewifs seine einzige Freude waren. Der vorzüglichste Gegenstand seiner Liebe war der griechische Druck, für den er eine eigene schöne Type herstellte. Um ihre Propagierung zu fördern, rief er eine Gesellschaft ins Leben, die ohne ihn wohl zerfallen wird. Nach Jahren rastloser und aufreibender Thätigkeit führte ihn, der eben den ersten Teil der Fortsetzung seines Index abgeschlossen hatte. Bedürfnis nach Erholung in die Tiroler Berge. Von der Taschachhütte in den Oetztalerfernern richtete er am 5. September seinen letzten Brief in die Heimat. Seither ist er verschollen. Das Britische Museum sandte einen Beamten, Mr. Streatfeild, nach Tirol, um Nachforschungen anzustellen. Sie blieben vergebens. Er starb, wie er gelebt hatte, auf einsamer Höhe. Ein furchtbarer Tod hatte ein Leben vernichtet. das, so kurz es war, hingereicht hatte, die vielfach verrammelten Wege zu einem großen geistigen Erbe der Vergangenheit zu erschließen und dieses Erbe für die Forschung fruchtbar zu machen.

Wien.

G. A. Crüwell.

# Recensionen und Anzeigen.

Friedr. Joh. Kleemeier, Handbuch der Bibliographie. Kurze Anleitung zur Bücherkunde und zum Katalogisieren. Mit Literaturangaben, Uebersicht der lateinischen und deutschen Namen, sowie mit alphabetischem Verzeichnis von Abkürzungen, Worterklärungen und mit Register. Wien, Pest, Leipzig 1903. A. Hartlebens Verlag. VIII, 299 S. 8°. 6 M. Für Buchhändler und Antiquare, für die es in erster Linie bestimmt

zu sein scheint, wird dieses Buch von großem Nutzen sein. Aber auch Besitzer und Verwalter kleinerer Bibliotheken, sowie andere Bücherliebhaber, denen größere Werke, wie Graesels Handbuch der Bibliothekslehre, nicht zur Verfügung stehen, werden einigen Gewinn daraus schöpfen können. Ein anderes Ziel hat sich der Verf. auch gar nicht gesteckt, und es wäre unbillig, von ihm mehr zu verlangen. Auf geringem Raume hat er das Wesentlichste zusammengedrängt, worunter freilich die Darstellung etwas leidet; aber hätte er ausführlicher sein wollen, so hätte man auf den verhältnismäfsig niedrigen Preis bei der tadellosen Ausstattung des Buches verzichten müssen. Das Ganze ist eine geschickte Kompilation aus der einschlägigen Fachlitteratur; von einer selbständigen Beurteilung der einzelnen Methoden der Katalogisierung und der vorhandenen Bibliographien hat Referent, abgesehen von allgemein gehaltenen Empfehlungen, keine Spur gefunden. Daß das Buch speziell den Zwecken des Sortimenters dienen soll, geht unter anderem auch daraus hervor, dass das System der Hinrichsschen Verzeichnisse vollständig abgedruckt ist, wenn man auch voraussetzen muß, daß sich die letzteren in den Händen der meisten Buchhändler ohnehin befinden. Größere wissenschaftliche Büchersammlungen müssen an ein

Handbuch der Bibliographie höhere Ansprüche stellen.

Ueber den Inhalt des Buches, dessen Anhang bereits der Titel aufzühlt, sei kurz folgendes mitgeteilt. Es beginnt mit einem Abschnitt über die Erfindung und Ausbreitung der Buchdruckerkunst (S. 1-58), in dem bei der gedrängten Kürze nicht alles richtig ausgedrückt ist, und manches noch Unsichere ohne Bemerkung eines Zweifels schlechthin mitgeteilt wird. Die beiden folgenden Abteilungen beschäftigen sich mit dem Buch als solchem (S. 59-90) und seinen Verzierungen (S. 91-122). Nach einer Begriffsdefinition geht Verf. zu einer Betrachtung der Bibliophilie und der Bücherpreise über, woran sich eine nützliche Aufzühlung der Erträge einiger bekannter Auktionen anschliefst, bespricht technische Fragen der Inkunabelkatalogisierung nach Dziatzko u.a. und giebt am Ende ein paar Proben von Titel-aufnahmen dieser Art. Von den Verzierungen des Buches werden die mit dem Texte zusammenhängenden (Initialen, Holzschnitte, Kupferstiche u. dgl.), also der innere, bildliche Schmuck zuerst behandelt, sodann der äufsere, die Kunst des Buchbinders. Initialen und Kapitalbuchstaben ist aber begrifflich nicht dasselbe. Den Hauptabschnitt (S. 123-213) umfaßt die vierte Abteilung: Bibliothek und Katalog, die dem Bücherliebhaber allgemeine Regeln Wenn S. 133 gesagt wird, dass die Selbstlaute den Umlauten stets vorangehen, so mufste hinzugefügt werden, daß sich diese Regel, und zwar zum großen Kummer der signierenden Bibliotheksbeamten, wohl in den gedruckten Verzeichnissen der Buchhändler leider noch immer befolgt findet; dass aber die Bibliotheken des In- und Auslandes (von den Skandinaviern abgesehen) längst davon abgegangen sind, die Umlaute der Einheitlichkeit wegen trans- oder vielmehr disscribieren (also ae für ä) und dann das e als selbständigen Buchstaben in der alphabetischen Reihenfolge rechnen. S. 203 hätte das Schema des Realkatalogs der Hallischen Universitätsbibliothek eine Erwähnung verdient. Die Litteraturangaben (S. 214 ff) sind etwas reichlich ausgefallen; wenn Verf. die Lesesaalverzeichnisse größerer Bibliotheken (z. B. der Königl. Bibliothek zu Berlin oder der Universitätsbibliothek in Göttingen) excerpiert hätte, würde er sich die Arbeit sehr erleichtert haben und sich auf das Wesentliche beschränkt haben können. Es fehlen z. B.

S. 222: K. Schulz, Katalog der Bibliothek des Reichsgerichts, der Katalog des Reichsjustizamts; S. 230 der S. 217 erwähnte Klussmann; S. 242 oder 233 Haferkorns Handy Lists u. a. Zu weiteren Bemerkungen bietet Kleemeier's Handbuch keinen Anlafs.

Göttingen. C. Haeberlin.

Growoll, A. Three centuries of English booktrade bibliography, an essay on the beginnings of booktrade bibliography since the introduction of printing and in England since 1595. Also a list of the catalogues, ct., published for the English booktrade from 1595—1902 by Wilberforce Eames. New York, Published for the Dibdin Club by M. L. Greenhalch, 1903. (XV, 195 S.)

Die Arbeit war ursprünglich als Einleitung zu der 1898 erschienenen Booktrade bibliography in the United States in the XIX. Century gedacht, doch häufte sich das Material im Laufe einer neunjährigen Bearbeitung so, daß ein selbständiges Buch daraus geworden ist, welches die Geschichte der Bibliographie des englischen Buchhandels von Beginn an bis in die neueste

Zeit herauf umfast.

In der Einleitung giebt der Verfasser zunächst einen Ueberblick über die Begrindung derartiger Bibliographien in Deutschland, dem Vaterlande des Buchhandels, wo der s. Z. bekannte Buchhändler Georg Willer aus Augsburg 1564 den ersten Bücherkatalog veröffentlichte, an den sich die Frankfurter und Leipziger Meiskataloge anschlossen, während von 1798 ab das Verzeichnis neuer Bücher, welche bei (Reinicke und) Hinrichs, Buchhändler in Leipzig, zu bekommen sind, erschien. Das erste englische Verzeichnis gab 1595 Andrew Maunsell als The first part of the Catalogue of English printed books heraus. G. schildert sodann die weiteren derartigen Versuche bis 1657, dem Jahre des erstmaligen Erscheinens von William Londons Catalogue of the most vendible books in England. Es folgt the Company of Stationer's list, Clavel's bibliographische Unternehmungen und die Term catalogues, sowie im Anschluß daran die Geschiehte der englischen Buchhändlerjournale und die Bibliographie des englischen Buchhandels im 18. und 19. Jahrhundert. Eine willkommene Zugabe zu der sorgfältigen Arbeit bildet die von W. Eames (von der Lenox Library in New York) beigegebene List of catalogues ct., published for the English booktrade 1595-1902.

Das Buch ist reich ausgestattet und mit Porträts (von Georg Willer, Sampson Low und Joseph Whitaker) und Faesimiles von Titelblättern der ältesten Bücherverzeichnisse geschmückt. Für die deutsche Verhältnisse berührende Einleitung erfreute sich der Verfasser der Unterstützung durch Konrad Burger, auch Otto Harrassowitz in Leipzig lieferte, wie Verf. dankend auerkennt, neben anderen Material zur Aufklärung mancher Thatsachen. A. G.

C. Houlbert. Les Insectes ennemis des livres. Leurs moeurs. Moyens de les détruire. Paris (Alph. Picard et fils) 1903. XXXVIII

und 269 Seiten. 3 Tafeln und zahlreiche Figuren im Text.

Das vorliegende Buch verdankt seine Entstehung einem Preisausschreiben, welches, angeregt durch den internationalen Bibliothekar-Kongrefs zu Paris im Jahre 1900, eine Untersuchung der bücherschädlichen Insekten sowie ihrer Vertilgungsmittel verlangte. Ueber das Ergebnis dieses Preisausschreibens ist bereits von anderer Seite in dieser Zeitschrift berichtet worden, ') im folgenden soll speziell etwas näher auf den Inhalt der oben genannten Abhandlung eingegangen werden. Nachdem Verf. zunächst eine ausführliche Bibliographie der allgemeineren Litteratur seines Themas vorausgeschickt hat, giebt er einen kurzen Ueberblick über die geschichtliche Entwicklung dieses Forschungszweiges, erörtert des nüberen die Schwierigkeiten,

<sup>1)</sup> Vergl. o. S. 484.

die einer erschöpfenden Darstellung des Gegenstandes entgegentreten, und verwendet sodann den weitaus größten Teil seines Buches zu einer äußerst eingehenden Schilderung des Habitus, der Entwicklung sowie der biologischen Verhältnisse jeder einzelnen Insektenform. Auf diese Weise gewinnt Verf. eine sichere Grundlage für die Beurteilung und Auswahl der zweckmäßigsten Abwehrmittel. Es werden so behandelt zunächst die Käfer, die mit ihren Larven wohl die zahlreichsten und gefährlichsten Schädlinge aufweisen, weiter die Orthopteren, von denen nur die Schaben anzuführen wären, die Thysanuren, unter denen namentlich der Zuckergast (Lepisma) mit seinem oft recht schädlichen Wirken hervorzuheben ist, die Pseudoneuropteren, die äußerst lästige Schädlinge in den Termiten und Holzläusen (Psociden) enthalten. Weniger gefährliche Feinde sind dagegen die Ameisen und bestimmte Motten (Tineiden) mit ihren Larven, da sie leichter abzuwehren sind, und ebenso ist die Schädlichkeit der Milben nur gering zu veranschlagen. Im ganzen zählt Verf. über 60 Arten von Arthropoden auf, welche den Bibliotheken verderblich werden können. – Im Gegensatz zu diesem mehr biologischen Teile bringt der zweite Hauptabschnitt eine Zusammenfassung der verschiedenen Abwehrmittel, die in mechanische, chemische, physikalische und biologische zerlegt werden, und deren Wirksamkeit Verf. im einzelnen näher prüft. Am vorteil-haftesten in der Anwendung erweisen sich danach unzweitelhaft die chemischen Mittel. Zum Schlusse bespricht Verf. noch eine Reihe von Vorsichtsmaßregeln, die beim Bau von Bibliotheken, bei der Herstellung des Papiers, beim Einbinden der Bücher zur Anwendung gelangen könnten, sodals wir eine nach den verschiedensten Richtungen hin durchgeführte Gesamtdarstellung dieses für die Praxis so sehr wichtigen Abschnittes der Insektenbiologie erhalten.

Marburg.

J. Meisenheimer.

## Mitteilungen aus und über Bibliotheken.

In der Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft V, 1 (Leipzig 1903) veröffentlicht der Oberbibliothekar an der Königl. Bibliothek in Berlin Dr. W. Altmann einen Aufsatz: ,Oeffentliche Musikbibliotheken. Ein frommer Wunsch'. Er geht von der Beobachtung aus, daß die Musikalien der heutigen Bibliotheken fast ausschliefslich dem 16. und 17. Jahrhundert entstammen, während man im 18. und 19. Jahrhundert von einer planmäfsigen Sammlung von Musikalien besonders in Deutschland zurückgekommen ist. Ein Lichtpunkt im 19. Jahrhundert ist freilich die Schaffung einer eignen Musiksammlung bei der Königlichen Bibliothek zu Berlin und die Eröffnung der Musikbibliothek Peters zu Leipzig im Jahre 1894. Aber der in unserer Zeit enorm gestiegenen musikalischen Produktion hält keine Bibliothek heut Eine Musikbibliothek ist für A. kein durch Zufall zusammengebrachter Haute von Musikalien und musikalischen Büchern, sondern eine mit Bewußtsein ihrer Ziele angelegte und planmäßig weiter geführte Sammlung. Er unterscheidet deren 3 Arten: 1. musikalische Volksbibliotheken, 2. die mit den musikalischen Lehrinstituten verbundenen Bibliotheken und 3. die wissenschaftliche Musikbibliothek zer '¿zozy'r. Letztere habe natürlich die musikalische Litteratur sümmtlicher Kulturvölker anzuschaffen, ihr Jahresbudget für Neuanschaffungen sei mit 20000 M. nicht zu hoch bemessen. Dazu wäre die Ausdehnung des Pflichtexemplarzwanges auf die Musikalien erforderlich. Wieviel bei bescheidenen Ansprüchen anzuschaffen wäre, hat A. berechnet, indem er die drei letzten Jahrgänge des bei F. Hofmeister in Leipzig verlegten ,Verzeichnis der erschienenen Musikalien, auch musikalischen Schriften und Abbildungen 'darauf hin durchgesehen hat. Unter gewissen Einschränkungen würde er für Neuanschaffungen im J. 190) für 309 Werke ca. 2500 M., im J. 1901 für 465 Werke ca. 3170 M., i. J. 1902 für 499 Werke ca. 3818 M. ausgegeben haben. Hierzu müßten noch jährlich 1300 M. für ausländische Litteratur und 2500 M. für Ausfüllung von Lücken durch antiquarische Erwerbungen hinzu gerechnet werden. Von diesem Budget sind die Fonds weit entfernt, die für die in Deutschland bestehenden staatlichen Musikbibliotheken ausgesetzt werden. Die Musiksammlung der Königl. Bibliothek in Berlin, deren Gesamtanschaffungsfond 150 000 M. heträgt, erhält nur 2000 M. für Anschaffungen und Bindelohn, die Kön. öffentliche Bibliothek zu Dresden giebt für musikalische Erwerbungen 2000 M. und für deren Einband noch 400 und die Münchner Hof- und Staatsbibliothek nur 1200 M. aus.

Der Bibliothekar an der Stadtbibliothek zu Breslau Dr. Heinrich Wendt hat im Auftrage und auf Kosten der Stadtbehörden einen "Katalog der Druckschriften über die Stadt Breslau' herausgegeben (Breslau 1903, E. Morgenstern XIII, 509 S.). Den üniseren Anlas zu dieser sehr dankenswerten Publikation gab die deutsche Städteausstellung in Dresden, daneben aber auch der Umstand, das in den letzten Jahren die Abteilung , Breslau' der Stadtbibliothek neu katalogisiert, geordnet und aufgestellt worden war. Zu dieser Neukatalogisierung hat d. V. die Bestände der Stadtbibliothek mit unermüdlicher Anstrengung zu ergänzen gesucht und deren Einteilung durchgeführt. Zum ersten Male erhalten wir ein Verzeichnis ortsgeschicht-licher Druckschriften einer Stadt, in dem alle gedruckten Zeugnisse städtischen Gemeinschaftslebens möglichst vollständig aufgeführt sind. Da die Stadtbibliothek seit noch nicht vier Jahrzehnten als einheitliches Ganzes besteht, wies sie Lücken auf, die durch nachträgliche Beschaffung nicht nur von Büchern, sondern überwiegend von Flugschriften, Flugblättern, Statuten, Berichten, Programmen, Festliedern und derartigen kleinen Druckerzeugnissen zu ergänzen waren. Aber damit allein wäre nicht eine auch nur annähernde Vollständigkeit erzielt worden. Deshalb sind in diesem Kataloge der "Wratislaviensia" der Stadtbibliothek auch Nachweise über Schriften, die ihr fehlen, aber in andern Breslauer Sammlungen vorhanden sind, hinzugefügt. Noch in einer zweiten Hinsicht ist der ursprüngliche Plan des Katalogs erweitert worden. Es sind in ihm nicht nur selbständige Druckschriften berücksichtigt, sondern auch Zeitschriften- und Zeitungsaufsätze, aber nur in soweit, als die Stadtbibliothek sie in Sonderabdrücken oder Ausschnitten besitzt. Hier wird die Litteratur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien von J. Partsch ergänzend einzutreten haben. Auf der andern Seite ist aus äußern Gründen manches fortgeblieben, was man in einem solchen Kataloge erwartet, so die Verzeichnung der Breslauer Karten, Pläne und Abbildungen und die besonders im 17, and 18. Jahrh, hier besonders geptlegten genealogischen und biographischen Gelegenheitsschriften. Die Schulprogramme und Universitätsschriften sind nur summarisch verzeichnet. Hoften wir mit dem V., daß sich die ausgeschlossenen Bestandteile später in Nachträgen oder als besondere Veröffentlichungen bringen lassen.

Faksimile-Neudruck des Mundus Novus von Amerigo Vespucci. Gelegentlich der Neubearbeitung des Faches "Amerika" auf der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. kam ein wertvoller Schatz zu Tage, eine Ausgabe des Mundus Novus des Florentiner Seefahrers Amerigo Vespucci. der in diesem Briefe über seine Reise nach Brasilien aus den Jahren 1501 02 berichtet. Ein alter Druck dieses Briefes gehört zu den größten Seltenheiten einer Bibliothek, besonders aber ein Exemplar der Folioausgabe; denn außer einem von F. A. Varnhagen verzeichneten, angeblich in Havanna aufgetauchten Exemplar ist nur eines bekannt, das 1844 für 18 Thaler (1) vom Britischen Museum erworben wurde. Was dem Frankfurter Exemplar besonderen Wert verleiht, ist der Umstand, daß in einem hdschr. Eintrag sich auch der mutmaßliche Drucker bezeichnet als Hermann Barckhausen zu Rostock. Der Wert dieses seltenen Stückes ließe eine Faksimilierung angezeigt erscheinen, die jetzt in genauester Wiedergabe des Originals im Verlage von J. H. Ed.

Heitz (Straßburg) vorliegt. Das Schriftehen umfaßt 4 Blätter. Es ist um das Jahr 1690 aus der Bibliothek des Frankfurter Schöffen Johann Maximilian zum Jungen in den Besitz der Stadtbibliothek übergegangen. B. z. A. Z.

Der Wiener Hofbibliothek wurden drei künstlerisch wie litterarisch bemerkenswerte Handschriften, die bisher im Besitze des Goldenen-Vlies-Ordensarchives waren, überwiesen. Die Handschriften sind burgundischer Herkunft und stammen teils aus dem 15. teils aus dem 16. Jahrhundert.

Bei dem neulichen Brand in der Vaticana sind ein Codex Marcellianus, der indessen nur ein Teil einer Abschrift der Urhandschrift ist, ein alter Papyrus aus Herculaneum sowie einige Inkunabeln und alte Kupferstiche verbrannt.

Aus der berühmten Schlossbibliothek zu Blois in Frankreich sind zwei wertvolle Manuskripte aus dem 15. Jahrhundert und vier lateinische Gebetbücher mit Kalendern gestohlen worden.

B. z. A. Z.

Die Bibliothek des 1897 im Alter von 95 Jahren verstorbenen Geographen Louis Vivien de Saint-Martin ging in den Besitz des Antiquariats von H. Welter in Paris über. Sie umfaßt über 5000 Bände, fast ausschließlich Werke aus dem Gebiet der Länder- und Völkerkunde. Lit. Cent.

In der Revue des Bibliothèques et Archives de Belgique Tome I fasc. 4 (1903) bespricht Charles Sury , La Bibliothèque de l'Institut de Sociologie Solvay. Das Institut, das den Namen seines Stifters Ernest Solvay trägt, wurde im November 1902 in Brüssel eingeweiht. Die Bibliothek umfalst ca. 8000 Bände, ferner 3000 Zeitschriftenbände, die älter als 1903 sind, und 2000 Broschüren. Sie ist auf 250 Zeitschriften und Journale abonniert.

#### Vermischte Notizen.

Im Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung Bd. XII. 1903. H. 5,9 hat Felix Müller in Steglitz-Berlin S. 427 ,abgekürzte Titel von Zeitschriften mathematischen Inhalts' veröffentlicht. Mit Unterstützung von Oberbibliothekar Dr. Valentin ist es ihm möglich gewesen, nahezu 1200 solcher Zeitschriften zusammenzubringen. Für die Abkürzung hat Professor Stäckel die Prinzipien aufgestellt. In dem alphabetischen Verzeichnis sind den Titeln der Zeitschriften die Anfangsjahre beigefügt und bei solchen, die bereits wieder eingegangen sind, auch das letzte Jahr des Erscheinens. Dasselbe reicht zurück bis zum Jahre 1665, in welchem das erste Heft der , Philosophical Transactions' der Royal Society of London und das erste Heft des Journal des Savants' erschienen. Bis zum Jahre 1700 waren nur 17 Zeitschriften mathematischen Inhalts zu nennen, während das 18. J. bereits 210 brachte, und im 19. J. ca. 950 erschienen. Dabei sind Fortsetzungen von Journalen unter neuem Titel als neue Zeitschriften aufgeführt. Von den ca. 1200 mathematischen Zeitschriften ist ziemlich die Hälfte wieder eingegangen. Die meisten ca. 250 sind in Deutschland erschienen, dazu kommen je 200 französische, italienische und englische; der Rest sind schwedische, dänische, russische, böhmische, spanische, japanische. Dem Inhalte nach gruppiert M. diese Zeitschriften in 1. rein- oder vorwiegend-mathematische, 2. physikalisch-naturwissenschaftliche, 3. astronomisch-geodätische, 4. technischmilitärische, 5. allgemein-wissenschaftliche und 6. Publikationen von Akademien und anderen gelehrten Gesellschaften. Einige kurze historische Notizen über die ältesten Zeitschriften jeder Gruppe teilt d. V. in den beigegebenen Erläuterungen mit. Ein chronologisches Verzeichnis der vollständigen Titel behält er sich vor.

Seit Januar 1903 erscheint in halbmonatlichen Heften die "Revue générale de bibliographie française" (Paris: Schleicher Frères & Co.). Das Jahresabonnement beträgt für das Ausland 7 fr. Sie will dem Niedergang der französischen Kritik steuern, die seit einigen Jahren immer mehr in den Dienst der Reklame tritt. Die Redaktion dieses Litteraturblattes liegt in den Händen von Victor Dave und Alfred Costes, die sachkundige Mitarbeiter in großer Zahl gewonnen haben. Es umfaßt alle Zweige der französischen Litteratur, aber die schöne Litteratur in gewisser Beschränkung. Auf die eigentlichen Anzeigen folgt ein bibliographischer Anhang, der die neuesten Erscheinungen verzeichnet. Bis September sind 5 Hefte ausgegeben worden.

Die "Vlaamsche Bibliographie", die im Auftrage der vlämischen Akademie in Gent von Fr. de Potter herausgegeben wird, ist nach einer Mitteilung im "Literar. Echo" nunmehr abgeschlossen. Dieses Verzeichnis aller vlämischen Bücher, Flug- und Zeitschriften, Musikwerke u. s. w., die in Belgien von 1830—90 erschienen sind, umfatst 4 Bände. Es ist bei A. siffer in Gent erschienen.

Als Antang eines "Repertorium van de artikels betrekking hebbende op de Germaansche Philologie in de Belgische Tijdschriften verschenen tot 31 December 1900 veröffentlicht Marten Rudelsheim, Beamter der Stadshibliotheek in Antwerpen, ein alphabetisches Verzeichnis der Jahrgänge der von ihm benutzten Zeitschriften (Liége 1903, 12 S.).

Die Free Public Library of the Patent Office veröffentlicht als Nr. 4 der Patent Office Library Series die zweite Ausgabe des "Guide to the Search Department of the Patent Office Library, with Appendices. London 1903. 126 S.) Das kleine Handouch zeigt, in welchen Organen und für welche Perioden Verleihungen von Patenten und gesetzlichem Schutz von Gebrauchsmustern und Waarenzeichen vorhanden sind. Die Anordnung der Patentlitteratur ist nach Ländern alphabetisch getroffen. Appendix I bringt "Unofficial Class Lists and Digests of English and Foreign Patent Specifications". Appendix II ein "Select Dictionary of Words and Phrases associated with Inventions introduced under Letters Patent". — Als Nr. 12 derselben Sammlung und zugleich Nr. 9 der Bibliographical Series erschien die "Subject List of Works on Architecture and Building Construction" (London 1903. 164 S.). Die einschlägige Litteratur ist unter sachlichen, alphabetisch geordneten Stichworten chronologisch aufgeführt. Ein Schlüssel der Stichworte (S. 151) erleichtert die Benutzung.

Der Chicago Library Club veröffentlichte 1901 die "List of Serials in Public Libraries of Chicago and Evanston". Dazu ist jetzt ein erstes "Supplement" erschienen, das bis zum April 1903 reicht (Chicago 1903, IX, 101 S.). Es enthält 4060 Zeitschriften und 440 Verweise. Von den Titeln begegnen 1870 in dem Hauptverzeichnis; 210 sind mit Verbesserungen und Ergänzungen wiederholt, 1660 sind neu hinzugekommen. Die Summe der in der Originalliste und im Supplement verzeichneten Periodica beträgt 8840.

In den Göttinger Akademischen Abhandlungen philol.-histor. Klasse VI. 2 behandelt W. Meyer aus Speyer das Thema "Henricus Stephanus über die Regii Typi Graeci" und gelangt im allgemeinen zu denselben Resultaten über die Entstehung des "Gree du Roi" und die dabei beteiligten Personen wie Robert Proctor, über dessen Vortrag gleichzeitig in der Zeitschrift f. Bücherfreunde im Juniheft S. 136 berichtet worden ist.

Reste aus dem bisher verschwundenen Drama des Sophokles ,Achaion Syllogos' wurden in der Papyrussammlung der Berliner Museen aufgefunden. Die Veröffentlichung steht bevor. - Von der "Medea" des Neophron wurden kürzlich Fragmente im Britischen Museum gefunden. Sie bestätigen die Vermutung von v. Wilamowitz-Möllendorff, dass dieses Drama zu dem Zweck gedichtet war, die Medea des Euripides aus dem Felde zu schlagen. - Von dem verlorenen Protreptikos des Aristoteles haben sich nicht unbeträchtliche Bruchstücke in der Oxyrhynchossammlung in Oxford vorgefunden, deren Text im nächsten Jahre bekannt gemacht werden wird.

### Neue Erscheinungen auf dem Gebiete des Bibliothekswesens.')

Mitgeteilt von O. Koller in Leipzig.

\*Aus der Haupt bibliothek der Franckeschen Stiftungen. Zur Begrüßung der 47. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Halle a. S., dargebracht von dem Kollegium der Lateinischen Hauptschule. Halle,

Buchhandlung des Waisenhauses. 63 S. gr. 8°.

Inhalt: K. Weiske, Mitteilungen über die Handschriftensammlung der Hauptbibliothek in den Franckeschen Stiftungen zu Halle a. S. - R. Windel, Gebete und Betrachtungen über das Leben Jesu Christi in mittelnieder-ländischer Sprache aus einer in der Hauptbibliothek der Franckeschen Stiftungen zu Halle a.S. befindlichen Handschrift. — J. Lübbert, die Hallische Handschrift (H) von Johann Cadovius-Müller's Memoriale linguae Frisicae.

Barrey, Ph. Notice sur la société havraise d'études diverses, suivie du catalogue méthodique de ses publications. Havre, imp. Micaux. 103 p. 5°. Bertaut, R. Charles de Coster, notice bio-bibliographique. Bruxelles, K.

Brants & Co. 8°. Fr. —.50.

Bibliographia zoologica (Beiblatt zum zoologischen Anzeiger.) Vol. IX. Leipzig, Wilhelm Engelmann. 40 Bogen gr. 5°. M. 16.-; Schöndruck-Ausgabe M. 20.-.

Bibliographie der deutschen Zeitschriften-Litteratur mit Einschluß von Sammelwerken und Zeitungsbeilagen. Band 12: Alphabetisches, nach Schlagworten sachlich geordnetes Verzeichnis von Aufsätzen, die während der Monate Januar bis Juni 1903 in über 2000 zumeist wissenschaftlichen Zeitschriften, Sammelwerken und Zeitungsbeilagen deutscher Zunge erschienen sind, mit Autoren-Register. Unter besonderer Mitwirkung von Dr. E. Roth für den medizinisch-naturwissenschaftlichen Teil und mit Beiträgen von Edg. Funke und A. L. Jellinek, herausgegeben von F. Dietrich. Lieferung 1. [5 Lieferungen.] Leipzig, Felix Dietrich. 4°.

Für vollständig M. 22.50.

\*Bibliographie des sciences sociales et politiques. Bulletin mensuel des nouveaux livres français et étrangers d'économie politique, de sociologie, de philosophie, de droit et de jurisprudence et des documents officiels et parlementaires, avec sommaire des principales revues et périodiques. Année I: 1903 - 4. Paris, administration: Chevalier et Rivière.

gr. 8°. Par an Fr. 2.—. Bibliotheca juridica. Systematisches Verzeichnis der neueren und gebräuchlicheren auf dem Gebiete der Rechts- und Staatswissenschaft erschienenen Lehrbücher, Kompendien, Gesetzesausgaben, Kommentare etc. 1903/4. Leipzig, Rossbergsche Buchh. 79 S. 8°. M. —.30.

<sup>\*)</sup> Die mit \* bezeichneten Bücher sind der Redaktion zugesandt.

Bibliothèques universitaires d'Aix, Alger, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montauban, Montpellier, Nancy, Paris (Pharmacie, Sorbonne), Poitiers, Rennes et Toulouse. Liste alphabétique des nouvelles acquisitions. 2 vol. in 8º à 2 col. Fascicule 6: Année scolaire 1898—99. Montpellier, imp. Firmin, Montane et Sicardi. VII. 512 p.

Tome 4 fasc. 7—8: Années scolaires 1899—1900 et 1900—1901. VII.

501 p.

Bibliothèques universitaires d'Aix, Bordeaux, Caen, Dijon, Marseille. Montauban, Montpellier et Toulouse. Liste alphabétique des nouvelles acquisitions. II: Année scolaire 1894 1895. Montpellier, imp. Grollier père. à 2 col. P. 189 à 480, 89,

Borgen, Baldur. Fortegnelse over laegevidenskabelig Litteratur for Aarene 1859-1902. Köbenhavn, Jacob Lund's med. Bokhandel. 8°. Kr. 1.-.

Bücher, Karl. Der deutsche Buchhandel und die Wissenschaft. Denkschrift, im Auftrage des akademischen Schutzvereins verfalst. 2. stark vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig, B. G. Teubner, VIII. 314 S. gr. 8°. M. 2.—; geb. M. 2.60.

\*Buletinul Oficial al Asociatiunei Generale a Librarilor din Romania.

Anul I. Bucuresti, Administratia. 4°. Par an Lei 12.-

Catalogue des manuscrits de la collection Dugast-Matifeux. Tome 2 partie 1: Documents antérieurs à la révolution, p. René Blanchard. — Partie 2: Documents divers, p. Jos. Rousse et Marcel Giraud-Mangin. Nantes, impr. Salières. XVI. 154 p. 8°. Tiré à 300 exemplaires.

Catalogue des ouvrages de Giovanni Boccaccio conservés au département des imprimés de la Bibliothèque nationale. Paris, Impr. nat. à 2 col. 46 col. 8°.

Extrait du Catal, géner, des lières imprimés de la Bibl. nat.

Catalogue des ouvrages de N. Boileau-Despréaux conservés au département des imprimés de la Bibliothèque nationale. Paris, Impr. nation. à 2 col. 48 col. 5°.

Extrait du Catalogue génér. des livres imprimés de le Bibl. nat.

Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale. Auteurs. Tome 14: Blaquart-Boinvilliers. Paris, Imprim. nationale. à 2 col. 1263 col. 8°.

Cim, Albert. Amateurs et voleurs de livres. (Emprunteurs indélicats, voleurs par amour des livres, voleurs par amour de l'argent, vols dans les bibliothèques publiques, chez les éditeurs, libraires, bouquinistes etc.)

Paris, libr. Daragon. VIII. 145 p. 80.

Clegg, James. The international directory of booksellers and bibliophile's manual, including lists of the Public libraries of the World: publishers, hook collectors, learned societies and institutions, universities and colleges etc. Rochdale, James Clegg. XI. 384 p. 8°. cloth.

Clemen, Otto. Beiträge zur Reformationsgeschichte aus Büchern und Hand-

schriften der Zwickauer Ratsschulbibliothek. 3. (Schluss-Heft. Berlin, C. A. Schwetschke & Sohn. IV. 115 S. gr. 8°. M. 3.20.

(Dalton, C. X.) Subject list of works on the mineral industries and allied sciences in the Library of the Patent Office. London, printed for His Majesty's Stationery Office. 302 p. 8°. 6 d.

Patent Office Library Series: No. 13. — Bibliographical Series: No. 10. Delaborde, H. F. Le plus ancien inventaire des régistres du Trésor des chartes et les Registres de chancellerie. Besançon, imp. Ve Jacquin. 24 1). 50.

Extrait du Bibliographe moderne.

Ebbinge Wubben, C.U. Over middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament. Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlandschen Bijbelvertaling. 's-Gravenhage, Mart. Nijhoff. XII. 258 p. 8°.

Ehrencron-Müller, H. Vejledende Bemaerkninger om Lov om offentlige Bibliothekers Ret til Frieksemplarer af Tryksager m m., samt lidt Forhistorie. Kübenhavn, det st. kgl. Bibliothek. 36 S. 8°. Kr. -.25. Saertryk af Dansk Bogtrykker-Tidende,

Enschedé, Ch. Le premier ouvrage imprimé de Gutenberg, d'après Otto Hupp. Besançon, imp. Ve Jacquin. 27 p. 8°.

Extrait du Bibliographe moderne.

Finck, Frz. Nik. Katalog der armenischen Handschriften des Herrn Abgar Joannissiany zu Tiflis. Marburg, N. G. Elwertsche Verlagsbh. XXIII. 260 S. gr. 8°. M. 20.—.

Forfatningslove, Norske, udgivne med Henvisninger af Arnet Olafsen.

Kristiania, Steenske Forlag. VIII. 187 S. 80. Kr. 3.—

Gautier, Jean. Nos bibliothèques publiques, leur situation légale. Avec appendice contenant les décrets, arrêtés et circulaires relatifs aux Bibliothèques publiques parus dans ces vingt dernières années. 2. édition revue et corrigée. Paris, Chevalier et Rivière. X. 181 p. 8°.

Gerbaut, Fernand. La papeterie de Buges en 1794. Besançon, imp. Ve

Jacquin. 61 p. 8°.

Extrait du Bibliographe moderne.

Hain, Ludov. Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD typis expressi, ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcuratius recensentur. 2 vol. in 4 partt. Stuttgartiae 1826 – 38. (Faksimile-Druck.) Frankf., Jos. Baer & Co. 596, 566, 558. IV + 548 S. gr. 8°. M. 100.—.

Hassell, Ulr. von. Oeffentliche Bücher- und Lesehallen als Bildungsmittel für das Volk. Stuttgart, Chr. Belsersche Verlagsh. 47 S. gr. 5°. M. 0.50.

Zeitfragen des christl. Volkslebens. Heft 215.

Helmling, L., O. S. B. Hagiographischer Jahresbericht für die Jahre 1901 und 1902. Zusammenstellung aller im Jahre 1901 02 in deutscher Sprache erschienenen Werke, Lebersetzungen und größerer oder wichtigerer Artikel über Heilige, Selige und Ehrwürdige. Kempten, Jos. Kösel sche Buchh. VII. 204 S. gr. 8°. M. 3.—.

Héron, A. Liste générale des membres de l'Académie des sciences, belleslettres et arts de Rouen, de 1744,45 à 1900 1901. Rouen, imp. Gyp.

112 p. 8°.

\*Jahres verzeichnis der Schweizerischen Universitätsschriften. 1902-1903. Catalogue des écrits académiques suisses 1902-1903. Basel, Schweig-

hausersche Buchdruckerei. 88 S. 8°. M. 1.40.

Index, Cumulative, to a selected list of periodicals; authors, subjects, titles, reviews, portraits, illustrations, maps. 4th annual v., 1899; originated in Cleveland Public Library. New ed. and published by Cumulative Index Co. Cleveland, O. 381 p. 4°. cloth. D. 5.—.

Katalog der Druckschriften über die Stadt Breslau. Herausgegeben von der Verwaltung der Stadtbibliothek. Breslau, E. Morgenstern Verlag.

XV. 509 S. gr. 8°. M. 10.—. \*Koehler, W. Das deutsche Buchgewerbe im Dienste der Wissenschaft. Denkschrift zur Kritik und Abwehr der Bestrebungen des akademischen Schutzvereins. Aus nationalökonomischem Standpunkt verfafst. Heft 1. Heidelberg, Carl Winter's Univ. Buchh. XVI. 48 S. gr. 4º. M. 1.—.

Kraufs, Friedr. S. Die Volkskunde in den Jahren 1897-1902. Berichte über Neuerscheinungen. Erlangen, Fr. Junge. 180 S. gr. 8°. M. 6.60. Kuiper, J. De bibliothecaris van Franckers hoogeschool, of de miskende

geleerde. Nijkerk, G. F. Callenbach. 95 p. m. 2 plat. cart. Fl. -.45.

Lachèvre, Fréd. Bibliographie des recueils collectifs de poésies publiées de 1597 à 1700 donnant: 1° la description et le contenu des recueils; 2º les pièces de chaque auteur, classées dans l'ordre alphabétique du premier vers, précédées d'une notice bio-bibliographique etc.: 3° une table générale des pièces anonymes ou signées d'initiales (titre et premier vers), avec l'indication des noms des auteurs pour celles qui ont pu leur

être attribuées; 4º la reproduction des pièces qui n'ont pas été relevées par les derniers éditeurs des poètes figurent dans ces recueils collectifs; 5° une table des noms cités dans le texte et le premier vers des pièces des recueils collectifs etc. Tome 2 (1636—1661): Recueils de Cardin Besongne, de Louis Chamboudry, de la veuve Loyson etc., et pièces non relevées par les éditeurs de Chapelle, Charleval, Desportes, Gombault, Lalane, François Maynard, Montplaisir, Saint-Amant, Saint-Pavin, Sarasin, Théophile. Paris, Leclerc. XVI. 772 p. 4°.

Les tomes I et II ensemble fr. 35 .-- .

Lefèvre, Edm. Frédéric Mistral: bibliographie sommaire de ses oeuvres avec l'indication de nombreuses études, biographies et critiques littéraires; notes et documents sur le l'élibrige et la langue d'oc. Marseille, édition de l'Idéio prouvençalo. 160 p. à 2 col. 8°.

Levi, Giorgio Enrico e Jac. Gelli. Bibiografia del duello, con numerose note sulla questione del duello e sulle recenti leghe antiduellistiche di

Germania, Austria ed Italia, con prefazione di G. E. Levi. Milano, U. Hoepli. 633 p. 8º. L. 20.—. \*Lincoln, Charles Henry. A Calendar of John Paul Jones manuscripts in the Library of Congress. Washington, Government Printing Office.

316 p. 4°. Cloth.

Livingston, Luther S. A bibliography of the first editions in book form of the writings of Charles and Mary Lamb published prior to Charles Lamb's death in 1834. New York, Dodd, Mead & Co. 15. 209 p. facsim. w. portr. 8º Cloth. D. 20 .-

Mareuse, Edgar. Conférence des sociétés savantes, littéraires et artistiques

de Seine et Oise. Bibliographie des cartes et des documents carto-graphiques. Versailles, imp. Aubert. 16 p. 8°. Mendès, Catulle. Le monvement poétique français de 1867 à 1900. Rapport à M. le Ministre de l'instruction publique et des beaux arts, précédé de réflexions sur la personnalité de l'esprit poétique de France, suivi d'un dictionnaire bibliographique et critique et d'une nomenclature chronologique de la plupart des poétes français du XIXe siècle. Paris, E. Fasquelle. VIII. 218. 340 p. Lex. 8°. Fr. 10.-.

Merx. Adalb. Die morgenländischen Studien und Professuren an der Universität Heidelberg vor und besonders im 19. Jahrhundert. Heidelberg, Carl Winters Univ. Buchh. 74 S. Lex. 8°. M. 2,—.

Minutilli, Feder. Bibliografia della Libia: Catalogo alfabetico e metodico di tutte le pubblicazioni esistenti a tutto il 1902 sulla Tripolitana, la Cirenaica, il Fezzan, e le confinanti regioni del deserto. Torino, fratelli Bocca. 144 p. 80. L. 2.50.

Naudé, Gabriel. Instructions concerning erecting of a library: reprinted from the english translations of John Evelyn. Boston, Houghton,

Mifflin & Co. 8°. cloth. D. 7.50.

Nyhuus, Haakon. Katalog over böger skikket for folkebogsamlinger. Udgivet af Kirkedepartementet, med bistand af flere fagmaend. Kristiania. 96 p.

Omont, II. Notice du ms. nouv. acq. lat. 763 de la Bibliothèque nationale, contenant plusieurs anciens glossaires grees et latins, et de quelques autres manuscrits provenant de Saint-Maximin de Trèves. Paris, libr. C. Klincksieck. 60 p. 40.

Tiré des Notices et Extraits des mss. de la Bibl. Nation.

Ossorio y Bernard, Manuel. Ensavo de un catálogo de periodistas del siglo XIX. Cuaderno I. Madrid, Impr. de J. Palacios. P. X-70.

4°. Pes. 1.25.

Othmer's Vademecum des Buchhändlers und Bücherfreundes. Die wichtigsten Erscheinungen der schönwissenschaftlichen Literatur Deutschlands und des Auslandes mit biographischen und anderen Vermerken. 5. Auflage, vollständig neu bearbeitet von Friedt. Joh. Kleemeier, Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchh. Verlag. IV. 690 S. gr. 8°. M. 10.—; geb. in Leinwand M. 11.50.

Perles, Moritz. Adressbuch für den Buch-, Kunst-, Musikalienhandel und verwandte Geschäftszweige der österreichisch-ungarischen Monarchie, mit einem Anhang: Österreichisch-ungarisches Zeitungs-Adressbuch. Jahrgang XXXVIII: 1903-1904. Wien, Moritz Perles' Verlag. X. 420 S. mit einem Bildnisse (in Photogravüre). gr. 8°. Geb. in Leinwand M. 6.60; brochirt ohne Bild M. 5 .--

Potter, Marion E. United States catalog; books in print 1902; entries under author, subject and title, in one alphabet, with particulars of binding, price, date and publisher. 2. ed. Minneapolis, Minn., H. W. Wilson Co.

2150 p. 4° leather. D. 5.—. Prideaux, W. F. Bibliography of the works of Robert Louis Stevenson. London, F. Hollings. 318 p. 8°. Sh. 10.6.

Publishers Trade list annual, 1903. 31 st year. Supplementary index, by author, title and subject catch-word to the books catalogued and not previously indexed in the publishers' lists of 1903; ed. by A. H. Leypoldt. New-York, Office of the Publishers' Weekly. 9. 272 p. 4°.

cloth. D. 2.—.
\*Prager, R. L. Die "Ausschreitungen des Buchhandels". Antwort auf die Denkschrift des Akademischen Schutzvereins. Leipzig, Börsenverein der

Deutschen Buchhändler. III. 142 S. 8°. M. 1,20.
Sonder-Abdruck aus dem Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, herausgegeben vom Königlich Preußischen historischen Institut in Rom. Band VI [2 Hefte]. Rom, Loescher & Co. Heft 1: S. 1—234. Lex. 8°.

M. 10.—

Radiguer, Louis. Maîtres imprimeurs et ouvriers typographes (1470 - 1903). Paris, Société nouv. de la librairie et d'édition. XIII. 573 p. 8°. Fr. 10.—.

Rinder, Frank. The book sales of 1902 with tabulated prices. Together with some notes by W. C. Hazlitt. London, Savile Publishing Co.

44 p. 4°. Sh. 2.—. Rindfleisch, Wilh. Altpreußische Bibliographie für die Jahre 1901 und Nebst Nachträgen zu den früheren Jahren. Im Auftrage des Vereins für die Geschichte von Ost- und Westpreußen zusammengestellt. [Aus: "Altpreußische Monatsschrift".] Königsberg, Ferd. Beyer's Buchh. 185 S. gr. 8°. M. 2.-.

\*Ritchie, George Thomas. A list of Lincolniana in the Library of Congress. Washington, Government Printing Office. 75 p. 4°. cloth.

Schalck de la Faverie, A. La première carte contenant le nom d'Amérique. Paris, lib. Masson & Cie. 18 p. 8°.

Extrait de la Revue.

Secher, V. A. Fortegnelse over den danske Rets Literatur og danske Forfatteres juridiske Arbejder 1894-1901. Kübenhavn, Gad. 32 S. 8°. Kr. —.60.

Saertryk af Ugeskrift for Retsvaesen.

\*Theorie und Praxis. Antwort auf Dr. Karl Büchers Denkschrift: "Der deutsche Buchhandel und die Wissenschaft", bearbeitet vom Vorstande des Verbandes der Kreis- und Ortsvereine im deutschen Buchhandel. Leipzig, L. Staackmann. II. 171 S. gr. 8°. M. 1.

Trübner, Karl. Wissenschaft und Buchhandel. Zur Abwehr. Denkschrift der deutschen Verlegerkammer unter Mitwirkung ihres derzeitigen Vorzeiten der Germannen unter Germannen unter Germannen unter Germannen unter

sitzenden Dr. Gustav Fischer in Jena. Jena, Gustav Fischer. III. 128 S.

gr. 8°. M. -..60.

United States. War Department. Index catalogue of the Library of the Surgeon-General Office, United States Army. Authors and subjects. 2. series, vol. 8: Insane—Kysthospitalet. Washington, Government Printing Office. 2. 894 p. 4°. cloth. D. 5.—.

Verzeichnis der aus der neu erschienenen Litteratur von der Königlichen Bibliothek zu Berlin und den preussischen Universitäts-Bibliotheken erworbenen Druckschriften. 1902. Berlin, A. Asher & Co. 1431 S. and

Nachträge 2, 3, 6 und 5 S. Lex. 8°. M. 35.—; einseitig bedruckt in 4°

Verzeichnis, Vollständiges, sämtlicher Gesangswerke von Johannes

Brahms. Berlin, N. Simrock. 12 S. Lex. 8°. M.—20.
— The matisches, sämtlicher im Druck erschienenen Werke von Johannes Brahms. Nebst systematischem Verzeichnis und Registern. Neue Ausgabe. Berlin, N. Simrock. III. 175 S. Lex. 8º. M. 3.-.

Antiquarische Kataloge.

Alicke Dresden. No. 43: Bestände einer bekannten Privatsammlung. 426 Nrn. Baer & Co. Frankfurt. No. 487: Numismat. Werke. (Bibl. v. J. Nentwich.) 353 Nrn.

Baster Buchhandlung. Anz. No. 177: Neueste Erwerbungen. 1440 Nrn. -No. 291: Kunst, Architektur, Kunstgewerbe, Ingenieurwiss. 1202 Nrn.

Bertling Dresden. No. 47: Manuskripte, alte Drucke, Seltenheiten, Curiosa. 904 Nrn.

Boas Berlin. No. 40: Bakteriologie u. Infektionskrankheiten. 3229 Nrn.

Bocca, Silvio, Rom. No. 195: Miscellan. 790 Nrn.

Carlebach Heidelberg. No. 259: Deutsche und ausländische Litteratur. 2595 Nrn. — No. 260: Kunst u. Kunstgeschichte. 1092 Nrn. Determann Heilbronn. No. 35: Theologie. 2439 Nrn. Edelmann Nürnberg. No. 16: Litteratur d. 15.—18. Jahrh. (Bibl. d. Cister-

cienser Klosters Waldsassen.) 3109 Nrn.

Ficker Leipzig. No. 12: Lengua y literatura de Espana y Portugal. 456 Nrn.

Goar Frankfurt. No. 91: Neuerwerbungen. 814 Nrn.

Halle München. No. 33: Zur Geschichte der exakten Wissenschaften. 759 Nrn. Hiersemann Leipzig. No. 293: Ornamentstiche u. Ornamentwerke. 881 Nrn. -

No. 295: Kunstarchaeologie d. klass. Altertums. (Bibl. v. Prof. Dr. E. W. Reichel Wien.) 1048 Nrn.
Hirsch München. No. 42: Rara et curiosa. 555 Nrn.
Hugendubel München. No. 14: Bücher aus allen Wissenschaften. 1971 Nrn. Jürgensen & Becker Hamburg. No. 20: Pracht- u. Bilderwerke, Kunst

u. Kunstgesch. 1348 Nrn. Klüber München. No. 35: Vermischtes. 749 Nrn. Koppe's Bh. Nordhausen. No. 23: Vermischtes. 27 S.

Krause Halle. No. 29: Philosophie, 460 Nrn. Lissa Berlin. No. 37: Litteratur d. 19. u. 20. Jahrh. 892 Nrn.

List & Francke Leipzig. No. 357: Osteurop. Staaten. 1248 Nrn. Löffler Leipzig. Anz. No. 10: Vermischtes. 376 Nrn. Lüneburg München. No. 49: Histor. Theologie. 476 Nrn. Lynge & Son Kopenhagen. No. 15: Blandet literatur. 1320 Nrn. Meier-Merhart Zürich. No. 269: Vermischtes. 2823 Nrn.

Merkel Erlangen. No. 148: Protest. Theologie. 2660 Nrn.

Meyers Buchh. Leipzig. No. 50: Das Mittelalter. 2010 Nrn. — No. 51: Klass. Philologie. (Bibl. v. K. K. Müller Jena.) 1800 Nrn. — No. 52:

Bücher für Bibliophilen. (Bibl. K. K. Müller.) 1089 Nrn. Olschki Florenz. No. 51: Choix de livres anciens rares et curieux. I. 270 Nrn. Pech Hannover. No. 40: Bücher aus allen Wissensch. 1102 Nrn.

Perl Berlin. No 43: Theatergeschichte, Schauspielkunst. 373 Nrn. - No. 44:

Kultur und Sittengesch., Folklore. 929 Nrn. Raustein Zürich. No. 242: Revolutionsgesch. 958 Nrn. — No. 243: Gesch. und Geographie von Asien. Afrika, Amerika und Australien. 1213 Nrn. Richter, Franz, Leipzig. No. 5: Griech, Prosaiker. (Bibl. Fleckeisen II.)

No. 2437 — 4890.

Ricker'sche Bh. Giessen. No. 46: Dentsche Litteratur von 1840 bis zur Gegenwart. 1613 Nrn.

Schafer Hannover. No. 69: Polit. Geschich. d. 18. u. 19. Jahrh. 1352 Nrn. — No. 70: Deutsche Litteratur. A — K. 1271 Nrn.

Schmidt Dresden. No. 6: Litteratur, Geschichte. 971 Nrn.

Scholz Braunschweig. No. 99: Wissenschaftl. Theologie. 1641 Nrn. Simmel & Co. Leipzig. No. 207: Aegyptologie. 836 Nrn. Taussig Prag. No. 129: Curiosa. 805 Nrn. - No. 130: Ungarn, Türkei, Griechenland. 912 Nrn.

Teufen Nachf. Wien. No. 4: Kulturgeschichte. 2754 Nrn.
Twietmeyer Leipzig. Nr. 121: Kunst und Kunstgewerbe. 2390 Nrn.
Völcker Frankfurt a. M. No. 243: Klass. Philologie und Altertumskunde. 3035 Nr.

Weigel, Oswald. Leipzig. No. 112: Cryptogamae (Bibl. v. A. Allescher München und Prof. Lemaire Nancy). 2747 Nrn. - No. 113: Botanik. 1020 Nrn.

#### Personalnachrichten.

Der Volontär an der Universitätsbibliothek in Erlangen, Dr. Bürger. ist aus dem Dienst der Anstalt ausgeschieden.

Bei der Universitäts-Bibliothek zu Göttingen wurde Dr. phil. Rudolf Seippel aus Alvensleben, Provinz Sachsen, als Volontär angenommen.

Der Oberbibliothekar an der Universitäts-Bibliothek zu Kiel, Dr. August Wetzel, ist an Stelle des in den Ruhestand getretenen Geh. Reg-Rat Prof. Dr. Steffenhagen zum Direktor dieser Bibliothek ernannt worden.

Zum Vorstande des fürstlich Thurn und Taxisschen Centralarchivs und

der fürstlichen Hofbibliothek in Regensburg ist als Nachfolger des nach 37 jähriger Thätigkeit zurückgetretenen Historikers Dr. C. Will der Archivrat Dr. phil. J. Riibsam berufen worden.

Der verdiente Historiker, Bibliotheksdirektor a. D., Ehrendoktor der Philosophie und der Staatswissenschaften, Professor Wilhelm von Heyd in Stuttgart feierte am 23. Oktober seinen 80. Geburtstag. Heyd ist zu Markgröningen in Württemberg geboren.

In Czernowitz starb am 20. Oktober der Direktor der Universitäts-

Bibliothek Regierungsrat Dr. Karl Reifenkugel.

Der Skriptor an der Universitätsbibliothek in Lemberg, Dr. Boleslaus

Mankowski, habilitierte sich daselbst für Pädagogik.

Der frühere Direktor der Universitäts-Bibliothek in Wien, Hofrat Dr. Ferdinand Grassauer, ist am 28. Oktober in Klosterneuburg im 63. Lebensjahre gestorben. Er trat 1867 in den Dienst der später von ihm geleiteten Anstalt ein. Schriftstellerisch war er namentlich auf dem Gebiete der österreichischen Landeskunde thätig.

In Paris starb im Alter von 58 Jahren Ulysse Robert, der General-

inspektor der französischen Bibliotheken.

#### Druckfehlerberichtigung.

Auf S. 540 Zeile 7 von oben ist , Namen' statt , Raum' zu lesen.

#### Zum Abschied.

Mit diesem Hefte schliefse ich den 20. Band des Centralblattes für Bibliothekswesen und zugleich meine redaktionelle Thätigkeit an dieser Zeitschrift überhaupt. Ein jeder, namentlich jeder deutsche Leser derselben wird es begreiflich finden, wenn ich diesen Abschluß meines Verhältnisses mit einigen Worten begleite, und wird mir diese Aussprache nicht als eine nicht zur Sache gehörige, lediglich persönliche Angelegenheit verübeln. Denn ich hoffe, dass sich in dem Laufe der Jahre nicht nur zwischen der Redaktion und ihren Mitarbeitern, denen

ich für alle ihre Beihilfe herzlich danke, sondern auch mit manchem Leser des Blattes eine Art von stillem Vertrauensverhältnis herausgebildet hat, von dem man sich nicht so ohne Weiteres loslösen kann. Denn nicht wie jede andere beliebige wissenschaftliche Zeitschrift hat das C. f. B. seine Aufgabe nur in der Belehrung und in der Erweiterung der von ihm vertretenen Wissenschaft gesucht, sondern auch in der Vertretung und Förderung der praktischen Interessen und Aufgaben des erst in seiner Bildung begriffenen Standes, dem es zunächst dienen sollte. Ich weiß zwar wohl, daß das C. f. B. nach den beiden Seiten seiner Aufgabe hin weit hinter dem Ziele zurückgeblieben ist, das bei seiner Gründung mir vorgeschwebt hat. Aber ich hoffe doch, daß dadurch mancherlei angeregt und erreicht worden ist. was sonst nicht zu Stande gekommen wäre, und dafs alle die, welche meine persönlichen Verhältnisse kennen, das Geleistete nachsichtig beurteilen werden. Mit diesem Bewufstsein verabschiede ich mich von meinen Lesern und danke auch ihnen für die Teilnahme, die sie dem C. f. B., welches für mich ebenso ein Kind der Freude wie der Schmerzen gewesen ist, mit einem Gefühle von Anhänglichkeit und Wehmut. Dieses Gefühl, welches meinerseits den Abschied erschwert, erleichtert ihn aber auch andererseits, indem es ihn als einen notwendigen, im Interesse des Blattes selbst liegenden erscheinen läfst. Denn nicht nur die Rücksicht auf mich, sondern auch die auf das Blatt selbst hat bei der Aufgabe der Redaktion ein ernstes Wort mitgesprochen. Zeitschrift, die längere Jahre in der Hand eines Redakteurs ist, altert naturgemäß mit ihrem Herausgeber, wenn er nicht nur den Namen dazu hergiebt. Derselbe kann schwer aus den einmal eingeschlagenen Bahnen heraustreten und mit der Zeit Verbesserungen anbringen, um neuen Aufgaben völlig gerecht zu werden. Das empfand auch ich dem C. f. B. gegenüber umsomehr, als ich in den letzten fünf Jahren von großen bibliothekarischen und buchhändlerischen Centralstellen entfernt gewohnt habe. Ich würde manche Verbesserung und Vervollständigung des Inhalts und in der Berichterstattung schon angebracht haben, wenn mir dieses bei meinem Alter und von meinem Wohnorte aus möglich gewesen wäre. Darum freue ich mich besonders, dass meinem Herrn Nachfolger in der Redaktion, mit dem ich in freundlichster Weise über gewisse Veränderungen meine Ideen ausgetauscht habe, neben seiner reichen Sachkenntnis und Erfahrung in bibliothekarischen Dingen durch seine Stellung an der größten deutschen Bibliothek die Möglichkeit gegeben ist, das C. f. B. reicher und sorgfältiger auszugestalten, als von hier angängig war. Ich glaube deshalb den Freunden des C. f. B. versichern zu können, dass dasselbe unter der Leitung des Herrn Direktors Dr. P. Schwenke und unter dem bewährten Schutze seines darum wohlverdienten Herrn Verlegers einer glücklichen Zukunft entgegenzugehen verspricht. Damit Gott befohlen!

Marburg i. H. im November 1903.

O. Hartwig.

## Blätter

für

# Volksbibliotheken und Lesehallen

Beiblatt zum Centralblatt für Bibliothekswesen

Herausgegeben

unter ständiger Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen

von

Dr. A. Graesel,

Oberbibliothekar an der Kgl. Universitäts-Bibliothek zu Göttingen

Vierter Jahrgang

Leipzig Otto Harrassowitz 1903



### Inhalts-Verzeichnis.

Von G. Fritz.

|                                                                 | Seite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Die Stellung des städtischen Volksbibliothekars. Von Ernst      |       |
| Jeep                                                            | 125   |
| Bücher als Krankheitsüberträger und deren Desinfektion. Von     |       |
| G. Wesenberg                                                    | 3     |
| Der Schlagwörterkatalog (Kreuzkatalog) der Amerikaner. Von      |       |
| Ferd. Kubiena                                                   | 10    |
| Betrachtungen über öffentliche Bücherhallen. Von Eduard         |       |
| Hallier                                                         | 153   |
| Erste Zusammenkunft nordwestdeutscher Volksbibliothekare. Von   |       |
| Ernst Schultze                                                  | 47    |
| Unterstützung von Volksbibliotheken durch die Deutsche Dichter- |       |
| Gedächtnis-Stiftung. Von Ernst Schultze                         | 48    |
| Arbeiterbibliotheken in Oesterreich. Von Ortner                 | 85    |
| Verlagseinbände. Von Wilhelm Bube                               | 86    |
| Eine Rickert-Stiftung zur Begründung von Volksbibliotheken in   |       |
| wenig bemittelten Gemeinden                                     | 87    |
| Die Auswahl des Lesestoffes für die Wiesbadener Volksbücher.    |       |
| Von Erich Liesegang                                             | 121   |
| Ueber Einbandstoffe und Titelaufdruck. Von Gustav Eggert        | 127   |
| Die Bücherhallenfrage in den Niederlanden. Von A. J. van        |       |
| Huffel jr                                                       | 130   |
| Zur Einrichtung öffentlicher Bücherhallen. Von A. Schildt       | 193   |
| Berichte über Bibliotheken einzelner Städte 12 49 87 132 163    | 205   |
| Sonstige Mitteilungen                                           | 207   |
| Personalien                                                     | 100   |
| Bücherschau                                                     | 209   |
| Wissenschaftliche und Populärwissenschaftliche Litteratur. Von  |       |
| C. Lausberg                                                     | 181   |
| Neue Eingänge bei der Redaktion. Vom Herausgeber 32 62 105      | 212   |
| Schöne Litteratur                                               | 219   |
| An die Herren Mitarbeiter                                       | 223   |
| Zur gefl. Beachtung                                             | 224   |

### Namen- u. Sachregister zu den kleineren Mitteilungen.

Amerikanische Bibliotheken. 136. – Andriaux. 52. — Arbeitgeber. 23.

Bagaley, D. 171. — Baum, G. 167. — Bayer, Friedr., & Co. 53. 98. — Bertram, Schulrat. 16.

Bibliotheken (im Alphabet der Orts-

namen):

Abo. 25. — Amsterdam, Ons Huis. 59. - Arnstadt. 12. 132. - Aschersleben. 24. — Basel. 22. 26. -Berlin, Leseh. d. Eth. Kultur. 141. 163. — Heimannsche Bibl. 17. 24. - Bibl. d. Korpor. d. Kaufmannsch. 87. — Städt. Volksbibl. u. Stadtbibl. 12. 17. 24. 26. 27. 59. 141. 170. — Vorortsbibl. 205. — Bonn. 49. 142. — Boston. 22. — Bremen. 141. 142. 164. 170. — Breslau. 24. 88. — Bromberg. 24. 49. — Charkow. 171. — Charlottenburg. 24. 57. 98. 172. — Darmstadt. 24. 27. 164. 180. - Dresden, Lingnersche Leseh. 88, 132. — Düsseldorf. 24. 205. 209. — Duisburg. 24. — Eger. 132. — Elberfeld. 18. 24. 59. 141. 167. 173. 209. — Erfurt. 24. — Essen, Kruppsche Bücherh. 24. 59. 90. 97. — Stiidt. Bücherh. 24. -Frankfurt a. M., Freibibl. 168. 180. Volksbibl. 132. 141.
 Freiburg i. Br. 24. 58. — Gevelsberg. 209. — Glauchau. 24. — Göttingen. 92. — Graz. 136. 205. — Greifswald. 133. - Grünberg i. S. 24. — Hamburg. 19. 27. 50. 93. 142. 169. 180. 209. — Heilbronn. 170. 180. — Jena. 20. 24. 26. 170. — Itzehoe. 24. — Kassel, Murhardsche Stadtbibl. 134. — Volksbibl. 24. — Kiel. 21. — Köln. 24. — Königs-hütte. 26. — Kreuznach. 21. 52. — Kristiania. 141. — Landsberg a.W. 171. 180. — Leeds. 58. — Leipzig, Volkswohl. 100. — Leverkusen. 53. 59. 98. — Lübeck. 93. — Magdeburg. 24. 133. - Manchester, Public Libr. 137. — Rylands Libr. 138. — Marburg. 53. — Offenbach a. M. 53. — Offenburg i. B. 24. — Osnabrück. 24. 141. 170. 171. — Plagwitz-Lindenau. 27. 54. 209. — Plau i. Meckl. 54. — Posen. 49. — Potsdam. 24. — Prenzlau. 55. — Schweidnitz. 96. — Strasburg i. Uckerm. 55. — Strafsburg ii. Uckerm. 55. — Strafsburg ii. Uckerm. 55. — Strafsburg ii. E. 21. 24. 97. 100. 170. — Stuttgart. 24. 141. 142. 170. — Triest. 180. — Wien. 136. — Wiesbaden. 133. 141. — Witten. 181. — Wittenberg. 24. — Worms. 24. — Zerbst. 24. — Zürich. 55. — Zwittau. 59. Blindenbibliothek. 133. — Bode, Ernst, 49. — Böhme, R. 163. — Borromäusverein. 58. — Bremen. 24. — Bremer. (Frederike). Bund. 25. —

Blindenbibliothek, 133. — Bode, Ernst, 49. — Böhme, R. 163. — Borromänsverein. 58. — Bremen. 24. — Bremer (Frederike)-Bund. 25. — Bube, W. (Bb.) 40. 69. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 148. 149. 150. 151. 152. 189. 191. 192. 219. 223. — Buehbindereitarif. 173. — Buchholtz, A. 12. 16. — Bücherhallenarchiv. 57.

Carl Theodor, Herzog in Bayern. 133.

— Carnegie. 134. 136. — Chamberlain, H. St. 23. — Charlottenburg. 24. 57. — Clauswitz. 16. — Cohn, Herm. 175. — Comenius Gesellschaft. 136. — Commissioner of Education. 25. — Credland, W. R. 140. — Cutter, C. A. 25.

Dünemark. 136. — Dawkins. 138. —
Dermatoid. 50. 174. — DichterGedächtnis-Stiftung, Deutsche. 174.
— Dieterici, K. F. W. 15. — Dillon,
L. 140. — Dixon, Prof. 138. —
Druck. 175. — Düsseldorfer Ausstellung. 98.

Ebel, K. (K.—l.) 38. 40. 64. 67. 68. 70.
72. 147. 148. 150. 151. 152. — Eggert,
G. 208. — Einheitsbibliothek. 95.
135. — Elberfelder Zeitung. 98.
— Engelhorn. 24. 136. 170. — Englische Bibliotheken. 136.

Fabrikbibliotheken. 137. — Fidicin. 15. — Finnland. 25. — Finsler, G. 22. 56. — Förster, W. 23. — Friedel, E. 13. 15. 17. — Friedländer, Em. & Co. 163. — Fritz, G. (G. F.) 24. 57. 110. 112. 113. 115. 118. 119. 120. 135. — Fritzsche, G. (Firma.) 24. — Friz, Maria. 170.

Gellert. 23. — Georgi, Verleger. 49. — Gesellschaft f. Eth. Kultur. 136. — Gesellschaft f. Verbr. v. Volksbildg. 57. 99. 175. — Gneist, R. v. 14. — Graesel (= r). 17. 25. 26. 27. 34. 35. 37. 39. 53. 59. 64. 68. 69. 98. 100. 109. 132. 133. 137. 142. 163. 168. 170. 171. 173. 179. 181. 209. 210. 217. 219. 220. 221. 222. — Granitol. 208. — Großlindustrie. 98.

Hallier, E. 141. 172. 180. — Hamburg. 24. 133. — Hamburg, Patriot. Gesellschaft. 51. — H[artwig], O. 59. — Heidenhain, A. 172. — Heimann, Hugo. 17. 24. 136. — Held, W. 179. — Hennig, G. 54. — Heydt, Aug. Frhr. v. d. 167. — Hörnlein. 175. — Huebner. 97.

Jacobi, Stadtrat. 136. — Jähnke. 16. — Jaeschke, E. 167. 173. 175. 210. — Jeep, E. (= J.) 23. 57. 134. — Jugendschriften. 25.

Kataloge. 172. — Katalogzettel. 24.
51. — Kesselsche Stiftung. 97. —
Kirschner, Oberbürgerm. 17. — Köln.
Volkszeitung. 58. — K[ohfeldt], G.
35. 36. 37. 38. 39. 54. 66. 68. 69. 71.
72. 109. 112. 114. 119. 147. 149. 151.
187. 188. 189. 190. 191. — Korth,
L. 58. — Krankenlektüre. 207. —
Kreisbibliotheken. 205. — Kreuzinger, D. 132. — Krupp. 136.

Ladewig, P. 24. 90. — Laquer. 207. —
Lausberg, C. 205. — La Vigne, M.
de. 171. — Leihsystem, LiverpoolJenaer. 166. — Leo, F. A. 24. 136.
— Library Bureau. 24. — Lichtenstein, Hinr. 15. — Liermann, W. 132.
— Liesegang (= E. Lg.). 58. 115. —
Lingner, Komm.-Rat. 88. — Link,
H. 96. — Lipman. 24. — Lisco, E.
G. 13.

Mommsen, Th. 57. — Müller, Otto. 24. 136.

Nedden. 23. — New York, Staat. 136. — Niederbarnim. 205. — Noack. 167. — Nörrenberg, C. (= C. N.) 23. 25. 26. 29. 39. 57. 65. 66. 67. 69. 71. 72. 95. 172. 177. 188. 189. 219.

Oesterreich. 136. — Ostmarken. 49. — Ostmarkenverein. 136.

Parey, P. (Verlag.) 49. — Peiser, Bona. 58. 163. — Pestalozzigesellsch., Zürich. 55. — Pfannkuche. 171. 217. — Plummer, Mary W. 134. — Post, Jul. 23. — Preußen. 136.

Rakobrandt, A. 98. — Raumer, Fr. v. 13. — Raydt, Superint. 25. — Reiche, B. 88. — Rettig, Fr. v. 25. — Reyer, E. 134. 136. — Richter, P. E. 90. — Rickert-Stiftung. 174. — Rossbach, Baurat. 20. — Rübencamp, R. 175.

Sachsen. 136. — Sann, J. P. 167. — Sautier, H. 58. — Schaeffer, Prof. 20. — Schildt, A. (= Sch.) 205. — Schmidt, Ferd. 13. - Schneider. 89. - Schniewind, Jul. 167. - Schultze, Ernst (= S.). 20. 49. 51. 135. 169. 174. 176. 209. 218. — Schulz, Erich. 19. 55. 98. — Schulze, Fr. Aug. 15. Schweden. 25. — S[eedor]f. 36. 39. — Seerig, R. (= Sg.) 169. 172. — Selchow. 175. — Simon, H. 163. — Sparkassen. 19. — Staatliche Beihilfen. 21. 49. — Steinhausen, G. 134. — St[ibi]tz. 36. 37. 38. 40. 65. 66. 67. 69. 70. 71. 72. 110. 111. 112. 114, 115, 117, 118, 119, 120, 187, 188, 189, 190, 191, 218, 223. — Stiftungen. 20. 23. 24. 52. 53. 97. 132. 134. 167. 170. — Stockholm. 25. — Sutton, C. W. 138.

Tews, J. 175. — Thiessen. 176. — Tierie, G. P. 98.

Vereinigte Staaten. 25. 134. — Volksbildung. 23. — Vorberg, A. 190. — Vorträge, Volkstüml. 19. 167.

Wanderbibliotheken. 50. — Warburg, Rud. D. 163. — Weidmann, Oberbergrat. 24. 136. — Werckmeister, E. 24. 136. — Weser-Zeitung. 172. — Winterfeldt, Landrat v. 55. — Wraczidlo, E. 54.

Zeiss-Stiftung. 20. 170. — Zweigbibliotheken. 19. 50. — Zwick. 175.

#### Bücherschau.

#### A. Bibliothekswesen und Bibliographie.

Baker, E. A. 179. — Berg, A. 100. — Bibliographie, Internat., d. Kunstwiss. 209. — Bittner, F. 100. — Brown, J. D. 180. — Buchholtz, A. 100. — Bücher f. Volksbibl. (Ges. f. Verbr. v. Volksbibl.) 176.

Bücherverzeichnisse:

Amsterdam, Ons Huis. 59. — Basel, 26. — Berlin, Städt. Volksbibl. 26. 27. 59. 141. — Bonn. 142. — Bremen. 142. — Darmstadt. 27. — Elberfeld. 59. 209. — Essen, Kruppsche Bücherh. 59. 177. — Gevelsberg. 209. — Hamburg. 27. 142. — Heilbronn. 180. — Leverkusen. 59. — Plagwitz-Lindenau. 27. 209. — Stuttgart. 142. — Witten. 181.

Cockerell, D. 209. — Cotgreave, A. 26.

Dana, J. C. 26.

Fritz, G. 100.

Heller, H. 100. — Himmelbaur, J. 100.

Jaeschke, E. 141. Jahresberichte:

Basel. 26. — Berlin, Leseh. d. Eth. Kultur. 141. — Bremen. 141. — Darmstadt. 180. — Düsseldorf. 209. — Essen, Kruppsche Bücherh. 59. — Frankfurt a. M., Freibibl. 180. — Volksbibl. 141. — Hamburg. 180. 209. — Königshütte. 26. — Kristiania. 141. — Landsberg a.W. 180. — Leipzig, Volkswohl. 100. — Osnabrück. 141. — Strafsburg i. E. 100. — Stuttgart. 141. — Triest. 180. — Wiesbaden. 141. — Zwittau. 59.

Janusz. 100. — Jellinek, L. 209.

Khull, F. 100. — Kleemeier, F. J. 58. — Kulke, L. 100.

Ladewig, P. 100. — Lander, G. 179.
— Lausberg, C. 209. — Libraries of Greater N. York. 26. — Lord, J. E. 100.

Noack, K. 27. — Nörrenberg, C. 100. — Nyhuus, H. 181.

Päpke. 100. — Pfungst, A. 180. — Plummer, M. W. 26. 100.

Reyer, E. 100.

Schultze, E. 100. — Schwab, A. 100. — Stammhammer. 100. — Steenberg, A. 100. — Stensgård, E. 100. — Stich, J. 100.

Tews, J. 141.

Verzeichnis v. Jugend - u. Volksschr. (Ver. kathol. Lehrer Breslaus). 100.

Werner, 179.

#### B. Wissenschaftliche und Populärwissenschaftliche Litteratur.

Abrantes, Herzogin v. 143. — Achelis, Th. 33. — Adelmann, S. 181. — Adlersfeld-Ballestrem, E. v. 101. — Adolfi, W. E. v. 212. — Ahrens, F. B. 33. 61. — Albert v. Monako. 181. — Albert, R. 183. — Albu, A. 145. — Almquist, K. J. L. 214. — Altena, K. E. 213. — Amis u. Amiles. 102. — Arldt, C. 145. — Arndt, E. M. 216. — Arnold, C. 145. — Auf weiter Fahrt. 106. — Augier, A. 32. — Augustinus. 109. — Aus Höhen u. Tiefen. 210. — Aus Natur und Geisteswelt. 29.

Bartels, Ad. 102. 184. — Barth, H. 211. — Bastian, A. 146. — Bauer, C. 183. — Bauer, H. 34. 185. — Bauer, M. 34. — Bauernfeind. 32. — Baumann, J. 185. — Baumberger.

30. — Baumgart, C. 210. — Baur, W. 211. - Becker, K. F. 31. -Beer, R. 142. — Beethoven. 103. — Behrmann, G. 145. — Beiträge zur Bauwissensch. 214. — Bekk. 102. 215. — Bellinghausen, F. v. 101. — Berdrow, O. 107. — Berdrow, W. 181. — Berger, L. 31. — Bernhard, G. 34. — Bernhöft, F. 61. — Bersch, J. 60. — Bersch, W. 60. — Betz, L. P. 60. — Beyer, O. W. 104. Beyerhaus, E. 102. — Biberfeld. 34. Bibliothek d. Gesamtlitteratur. (Hendel.) 32, 62, 105, 212. — Bibliothek der Gesundheitspflege. 60. 216. — Bibliothek (Volksbücher) d. Naturkunde u. Technik. 33. 61. — Bibliothek der Rechts- u. Staatskunde. 61. — Bilder, Bunte, a. d. Schlesierlande. 214. - Bildersaal deutscher Geschichte. 101. — Binder v. Kriegstein. 101. - Bismarck. 106. 143. — Blätter zur Pflege persönl. Lebens. 105. — Bleibtreu, C. 182. — Blos, W. 31. — Boeck, K. 101. — Böhme, G. 144. — Bölsche, W. 212. — Böttger, J. 61. — Böttner, J. 144. — Bolliger, A. 146. — Boltenstern. 64. — Borkowsky, E. 29. 107. — Born, P. 103. — Borrmann, R. 144. — Bourget, P. 184. — Bräutigam, L. 107.145. — Brandi, C. 143. — Braun, D. 31. — Braun, F. 64. — Breitenstein, H. 30. — Brinckman, J. 32. — Broecker, M. v. 107. — Brüggen, E. v. d. 30. — Brüning, A. 144. — Buchwald, G. 211. — Bülow, G. v. 63. — Bürgel, M. 183. — Bürkner, R. 103. 213. — Bulle, H. 103. — Busse, L. 104. — Buxbaum. 103.

Camerer, Th. 185. — Carlyle, Th. 63. 146. — Carring, G. 217. — Chalikiopoulos, L. 143. — Christiansen. 212. — Christoterpe, Neue. 62. 210. — Chun, C. 63. — Collin, Chr. 107. — Conrad, J. 146. — Cook, F. A. 143. — Cornill, C. H. 186. — Cottasche Bibliothek d. Weltlitt. 213. — Creuzburg, H. 144. — Curti, Th. 182.

Dahmen, Th. 144. — Daleke, A. 62.
 — Dalitzsch. 212. — Dammer, O. 103. — Dammert, F. 181. — Daniel, A. 34. — Darwin, Ch. 33. — De Beaux, A. 183. — Deckert, E. 30. — Decsey, E. 184. — Deeleman, M. 182. — Dekker, E. D. 32. 33. 212.

— Delacroix, E. 184. — Delbrück, H. 101. 106. — Delitzsch, Fr. 217. — Dessau. 146. — Detten, G. v. 182. — De Wet. 102. — Dichterhain, Alt-Klass. 215. — Diederich, B. 211. — Diefke, M. 212. — Diels, H. 146. — Döring, A. 143. 185. — Dörpfeld, W. 101. — Dombrowski, E. v. 102. — Dominik, H. 212. — Donath, B. 61. 108. — Dorner, A. 212. — Dreger, A. 64. — Dreysel, M. 64. — Drygalski, E. v. 210. — Düring, H. 185.

Ebenhoeck, P. 212. — Eckstein, K. 29. — Eder, J. M. 60. — Ehotzky, H. 62. — Ehrlich, A. 60. — Eisler, R. 143. — Eliot, G. 62. — Elsass-Lothr. (Karten.) 181. — Emerson, R. W. 62. 146. 185. — Engelmanu. 185. — Epstein, G. 62. — Erdkunde, Die. 210. — Ernst, A. W. 102. 107. — Ernst, Ad. 145. — Erziehung, Die gute u. d. schlechte. 104. — Esche, F. 60. — Essays, Moderne, zur Kunst u. Litt. 33. — Eucken, R. 212. — Eynatten, C. v. 210.

Fabriczy, C. v. 144. — Feist. 62. — Fern, L. 62. — Feuerbach, L. 147. — Fiedler, W. 215. — Filchner, W. 101. — Fischel, O. 144. — Fischer, E. 184. — Fischel, R. 184. — Flammarion, C. 62. — Fleisch, P. 212. — Fleischmann, A. 103. — Flügge, C. 61. — Franz, A. 104. — Franzos, C. E. 181. — Fred, W. 142. — Friederich. 31. — Friedmann, S. 107. — Friedrich d. Gr. 32. — Friedr., Großherzog v. Baden. 210. — Frobenius, L. 31. 101. — Fröhlich, G. 216. — Fuchs, Th. 183. — Führer, L. v. 181. — Fürst, L. 64. — Funck-Brentano. 182. — Funck, E. 108.

Gadow, G. 182. — Garbe, R. 182. — Gaucher, N. 183. — Gebhardt, E. 211. — Geisteshelden. 29. — Gesetz n. Recht. 108. — Geyer, A. 182. — Giberne, A. 30. — Glinzer, E. 183. — Goeben, A. v. 31. — Göler v. Ravensburg. 211. — Goerges, Th. 34. — Göschen's kaufm. Bibliothek. 183. — Goethe. 102. 146. 184. — Götting, F. 108. — Goldfriedrich, J. 185. — Goltz, F. v. d. 143. 214. — Goltz, Th. v. d. 102. — Gomperz, Th. 146. — Gosse, E. 33. — Gottsehall, R. v. 60. 63. — Graetz, L. 103. — Graevenitz, G. v. 31. 101.

— Graf, H. G. 61. 211. — Grambow, L. 185. — Grawitz, E. 60. — Greinz, R. 30. — Grothe, H. 181. — Grube, A. W. 62. — Grube, W. 60. — Gründling, E. 212. — Grunsky, K. 29. — Grupp, G. 101. — Güssfeldt, P. 143. — Gutberlet, C. 212.

Haas, H. 108. — Haberlandt, M. 29. — Haeckel, E. 61. — Hagen, E. v. 144. — Hahn, G. 34. — Hammurabi. 104. — Handbuch f. Lehrer- u. -innen. 185. — Hanotaux, G. 143. — Hansehmann, A. B. 185. — Harder, E. 102. — Hardt, W. 31. — Hartmann, E. v. 61. — Hartwich, O. 184. — Hassert, K. 181. — Haug, R. 33, 60. — Haushofer, M. 181. — Hauslehrer-Schriften. 33. — Hausschatz, Prakt., d. Heilkunde. 211. — Hausser, C. 211. — Hausser, C. 211. — Hausser, C. 211. — Haym, R. 210. — Hebbel, Fr. 184. — Hecker, A. 30. — Hecker, R. 145. — Hedin, Sven. 182. 210. — Heidebuch, Das. 32. — Heilbut, E. 184. — Heilmeyer, A. 101. — Heimet, Daytsche. Heimat, Deutsche. 33. — Heinze. 145. — Helbing, F. 31. — Hellinghaus. 210. — Hellwig, B. 104. Helmholtz, H. v. 145. 212. - Henckel, M. 33. — Henne am Rhyn, O. 210. M. 35. — Herbart, J. F. 33. — Herder's Kon-versations-Lexikon. 34. — Hering, W. 108. — Hermann, G. 33. — Hertwig, R. 185. — Hertz, P. 146. — Hevesi, L. 30. — Heyck, E. 29. 211. — Heyne, M. 143. — Heyse, J. C. A. 184. — Hilfe, Erste ärztl., bei plötzl. Erkr. 184. - Hilty. 104. - Hochschulvorträge, Würzburger. 145. — Höber, R. 103. — Hörle, E. 143. — Hoernes, H. 144. — Hoernes, M. 212. — Hoff, J. Fr. 211. — Hoff, J. H. van't. 108. — Hoffmann, C. 106. — Hoffmann, J. 186. — Hofmann, H. 102. — Hofmeister, H. 212. Hohenzollern-Jahrbuch, 106. Holtzmann, R. 182. — Holzhausen, P. 102. — Hommel, Fr. 217. — Huberti's Mod. Kaufm. Bibl. 183. — Huberti's Prakt. Gewerbl. Bibl. 183. — Hucke, J. 185. — Hünemörder, F. 210. — Humboldt, W. v. 181. — Huyssen, G. 31.

Jacobi. 64. — Jaffa, S. 212. — Jahnke, H. 32. — Jahrbuch d. bild. Kunst. 144. — Jahrbuch d. Naturwiss. 146. 216. — Jahrbuch d. Weltreisen etc. 143. — Janson, v. 101. — Jensen, W. 181. — Jentsch, C. 101. 185. —
Jentzsch, J. 185. — Jerosch, M. Ch.
185. — Jessen, E. 145. — Ilg, F.
64. — Ilse, K. 183. — Im Kampf
um Südafrika. 31. — Inama-Sternegg,
C. Th. v. 185. — Industrie-, Gewerbeu. Kunstausst. Düsseldorf. 183. —
Intze. 144. — Johnston, H. 31. —
Joseph, D. 34. 144. — Jost, H. E.
108. — Jugend, Deutsche. 104. —
Jugendbibliothek, Deutsche. 62. —
Jung, H. 107.

Kahler, F. 34. — Kaindl, F. 143. — Kaiserreden. 63. — Kalender, Verbesserter u. alter. 64. — Kalisch, D. 105. — Kalthoff, A. 147. — Kammerer, J. 106. 184. — Kampf, Der, um d. Volksschule. 146. Karsten, G. 145. — Kassner, R. 146. - Kautsky, K. 185. - Kayser, B. v. 30. — Key, E. 185. — Kipp, Th. 182. — Kirchner, F. 102. — Klar, M. 143. — Klebs, G. 146. — Klee, G. 31. — Klein, H.J. 103. — Kleist, H. v. 62. — Klinger, M. 144. — Knortz, C. 30. — Knüll, B. 181. — Kobelt, M. 61. — Koch, Al. 144. — Koch, Ch. 34. — Köhne. 62. — König, E. 61. — Koenigsberger, L. 61. 103. — Kohlrausch, R. 211. — Kolleck, G. 60. — Kraemer, H. 61. — Kraemmer, E. 33. — Kräutersegen. 217. - Krafft-Ebing, R. v. 145. — Kraft, M. 144. — Kromayer, J. 31. — Krüger, E. 104. — Küchler, F. 108. — Kügelgen, W. v. 105. — Kükenthal. 101. — Külpe. 0. 29. Künstler-Monogr. 144. 211. — Kürschner's Staatshandb. 186. — Kundt, W. 144. — Kunststätten, Berühmte. 103. 145. — Kuntz, W. 211. - Kurz, J. 31. - Kussmaul, A. 103.

Lampert, K. 30. — Lamprecht, K. 143. — Landmann, K. v. 183. — Lange. 211. — Lange's Handb. d. Verkehrswesens. 183. — Lasius, O. 145. — Laverrenz, V. 30. 31. — Lehmann, M. 182. — Leist, A. 210. — Leitschuh, F. F. 103. — Leixner, O. v. 61. — Lene, A. 101. — Lenz, K. 34. — Lenz, M. 31. — Levy, P. E. 61. — Lewes, G. H. 215. — Lexis, W. 146. — Lhotzky. 105. — Liebe, G. 144. — Liliencron, R. v. 101. — Lindenberg, P. 30. — Lindl, E. 183. — Lindner, A. 103. —

Liszt-Briefe. 103. — Litteraturen des Ostens in Einzeldarst. 60. — Loekroy, E. 214. — Löschhorn, H. 211. 215. — Loewenberg, J. 216. — Lossberg, O. v. 210. — Loti, P. 182. — Lowell, E. J. 31. — Ludw. Amadeus v. Savoyen. 101. — Luther. 104. 109. 147.

Macdonald. 101. - Männer, Bedeutende. 34. - Männer der Zeit. 34. -Märtens, P. 30. - Maeterlinck, M. 218. - Maier-Bode, F. 102. - Mantinengo-Cesaresco. 182. — Marrot, A. 144. — Marshall, W. 103. - Marx, J. 147. -Massow, W. v. 106. — Matthias, A. 185. — Mauthner, F. 103. — Max, Prinz v. Sachsen. 104. — Meissner, F. 34. — Meister, Hundert d. Gegenwart. 217. — Meisterwerke. 145. — Melinat, G. 146. — Menger, A. 146. — Mereschkowski, D. S. 145. — Meusel, E. 61. — Méville, H. de. 144. — Meyer's Volksbücher. 33. 105. 213. — Meyer, C. 102. — Meyer, Chr. 31. 182. — Meyer, E. H. 182. Meyer, Wilh. 146. — Mez, C. 103. — Michaelis. 103. — Monographien z. Erdkunde. 30. 143. - Monographien, Illustr. 29. — Monographien zur deutschen Kulturgeseh. 31. 144. — Monographien des Kunstgewerbes. 144. — Monographien zur Weltgeschichte. 102. 182. — Montgomery. J. 183. — Morawitz, Ch. 186. Moritz, C. Ph. 182. — Mosapp, H. 213. — Müller. 212. — Müller, J. J. C. 144. Müller, Joh. 60. 105. -Müller, R. 183. — Müller, Rich. 214. — Müller-Bohn, H. 106. 213. — Münch, W. 185. — Multatuli. 32. 33. 212. — Mumm, R. 62. — Musiker, Berühmte. 60. — Muthesius, K. 104.

Nagel, W. 184. — Nagl, J. W. 143. — Nansen, Fr. 143. Natorp, P. 104. — Naumann-Buch. 216. — Nauticus. 62. 214. — Neger, F. W. 211. — Nestler, A. 34. — Neumayer, G. v. 30. — Neurath, W. 109. — Neuse, R. 181. — Niethammer, F. 103. — Norström, G. 184. — Nyrop, K. 211.

Oberländer. 30. — Ockel, H. 29. — Oehmichen, P. 102. — Ofterdinger, L. 29. — Olbrich, St. 183. — Oldenberg, H. 186. — Olshausen, J. 103. — Omar Chajjam. 32. — Omura, J. 143. — Oppel, A. 60. — Ortmann, W. 210. — Otto, B. 33. — Otto, E. 101. — Otto, H. 215.

Partsch, J. 181. — Pastor, W. 181. —
Pater, W. 211. — Paulsen, F. 185. —
Pauly, W. 212. — Pazaurek, G. 144.
Penzler, J. 144. — Perls, A. 34. —
Perthes, G. 143. — Peters, C. 30. —
Petersdorff, H. v. 31. — Petsch, R.
145. — Petzet, C. 145. — Pfau, C.
Fr. 60. — Pfeil, v. 31. — Pfister,
A. 32. — Philippson, M. 210. —
Pilz, H. 34. — Plate, L. 146. —
Platter, J. 146. 186. — Plaut, Th.
64. — Plothow, A. 60. — Polonskij,
G. 29. — Popper, J. 104. — Port,
G. 33. 60. — Poschinger, H. v. 102.
— Poths-Wegner, 181. 211. — Pralle,
H. 60. — Preller, 143. — Preyer, A.
181. — Prince, M. 143. 214. —
Prüll, H. 143. — Prutz, R. 62. —
Pudor, H. 106.

Rado, S. 143. — Rahner, G. 184. —
Rameau, J. 33. — Rapp. 32. —
Rassfeld. 146. — Rathgens, H. 215. —
Ratzel, F. 101. — Rau, H. 211. —
Ravensburg, G. v. 211. — Reclam. 33. — Rée, P. 146. — Reformatoren, Die, und ihre Zeit. 215. — Regensberg, Fr. 102. 106. — Rebbein, E. 212. —
Reich, E. 103. — Rein, W. 108. —
Rethel, A. 108. — Reuschel, C. 101. — Reychler, A. 185. — Richter, J. 30. — Richter, O. 101. — Richter, I. 212. — Riecke, E. 103. — Rieder, H. 216. — Riecke, E. 103. — Rieder, H. 216. — Riehl, W. H. 107. —
Righi. 146. — Rittelmeyer, F. 146. — Roberts, Lord. 210. — Röckl, S. 103. — Roëll, P. v. 62. — Roese, Chr. 216. — Roessel, 182. — Rompel, F. 102. — Roon, A. Graf v. 32. —
Roscher, W. 186. — Rosen, F. 184. — Rossow, C. 146. — Rothenbücher, A. 145. — Rothert, E. 32. — Rückert, C. 182. — Ruge, S. 143. — Runck, R. 102.

Sänger, E. 147. — Salzmann, Chr. G. 108. — Sammlung, Göschen. 29. 142. — Sammlung illustr. Monographien. 101. 142. 181. — Sammlung gemeinnütz. Vorträge. 34. — Schäfer, D. 182. — Schäfer, R. 30. 101. — Schaeffer, O. 61. — Schell. H. 102. 147. — Schelling, H. v. 184. — Scherer, Chr. 144. — Schiel, A.

32. - Schiemann, Th. 182. - Schier, R. 210. — Schiess, W. 101. — Schiffels, J. 146. — Schiller, F. v. 32. — Schirmer, W. 32. — Schlatter, H. 181. — Schlecht, J. 104. -Schlessing, A. 211. — Schmidt, Ferd. 62. — Schmidt, H. 184. — Schmidt, P. v. 186. — Schmidt, R. 186. — Schmidt, W. 181. — Schmitt, E. H. 104. — Schnabel, C. 144. — Schnauss, H. 183. - Schnurr, G. 64. Schoenfeld, D. 30 — Schöningh's Textausg. 105. — Schollmeyer, G. 61. — Schrader, Herm. 63. — Schubert-Soldern, V. v. 32 — Schubring, P. 145. — Schuhmacher, P. 104. — Schultz, A. 182. — Schultze, Ernst. 215. Schulze-Naumburg, P. 108. — Schumann's Medizin. Volksbücher. 64. — Schwalbe, E. 146. — blicher. 64. — Schwarte, E. 140. —
 Schwartz, W. 183. — Schwartze.
 143. — Schwarz, E. 104. — Seidel,
 A. 102. — Seidenberger, J. B. 61.
 — Seillière, E. 215. — Seiner, F.
 102. — Sello, G. 211. — Semon, R. 181. — Sepp, N. 145. — Sicherer, O. v. 216. — Sienkiewicz, H. 62. — Sievers, W. 101. 182. — Silbernagl, J. 147. - Skovgaard-Petersen, C. 62. — Sombart. 104. — Stauf v. d. March, O. 211. - Stegemann, D. 185. — Stegmeyer, M. 33. — Steig, R. 107. — Stein, A. 146. — Stephani, K. 144. — Stojentin, M. v. 102. — Stoll, F. 32. - Storck, C. 101. -Sundstral, F. 183. - Supan, A. 143. Swillus, F. 214.

Tadd, J. L. 146. — Taine, H. 103. —
Tanera, C. 143. — Testament, Das
neue, d. Landschaftsbilderbib. 104.
— Thamm, M. 105. — Thiemann,
A. 60. — Thode, H. 103. — Thomälen, A. 183. — Töpfer, K. F. G.
32. — Tolstoi, L. N. 32. — Torn,
T. v. 33. — Trautmann, M. 145. —
Treitschke, H. v. 183. — Treuber,
M. 144. — Treuge. 210. — Trinius,
A. 30. — Trumpp, J. 61. 216. —
Türmer, Der. 105. 213. — TürmerJahrbuch. 29. 105. — Turquan, J.
183. 214. — Twain, M. 32.

Uhde-Bernays. 145. — Ullsteins Sammlung. 34. — Universitäts - Kalender. 105. — Universum, Neues. 61. —

Vaubel, W. 146. — Vehse, E. 32.

218. — Velde, H. van de. 102. —
Venn. 211. — Vetters, K. 103. —
Vischer, Fr. Th. 184. — Vockeradt,
H. 104. — Vogel, A. 145. — Vogel,
Aug. 146. — Vogel, Th. 147. —
Vogler, B. 183. — Voigt, P. 34. —
Volger, B. 147. — Volksabende. 213.

— Volksbücher, Wiesbadener. 214.
— Volks-Statistik. 219.

 Waal, A. de. 212. — Wacker. 211. —
 Wagner. 184. — Wagner, H. 182.
 — Waker, Th. 212. — Wanderungen durch das deutsche Land. 104. — Warmelo, D. van. 32. — Warnecke, G. 60. — Weber's Katechismen. 29. 143. — Weber, E. 182. — Weber, L. 103. — Weddigen, O. 107. — Wegner, G. 143. — Weinschenk, E. 104. — Weis, L. 104. — Weisbach, A. 185. — Weise R. 144. — Weiss R. 144. — We Weise, R. 184. — Weiss, B. 147. - Weiss, J. 147. - Weiss, K. 183. — Wellhausen. 102. — Weltall und Menschheit. 61. 104. -Weltgeschichte in Karakterbildern. 32. 102. 183. — Weltpanorama, Das große. 30. — Wendt. 146. — Wereschtschagin, A. 210. — Werra. 211. — Wertheimer, E. 102. — Werther, C. W. 143. 214. — Wesser, R. 215. - Wickede, F. C. v. 62. - Widmann, J. V. 182. -Wiedfeldt. 60. - Wieting, J. 32. -Wilda, J. 30. 182. — Willmann, O. 185. — Willys, A. A. 62. — Windel-Wiseman. 32. — Wisemann, v. 143. — Wohlrab, M. 103. — Wolf, Heinr. 32. — Wolf, M. J. 184. — Wolzogen, E. v. 33. — Würdig, L. 183. - Wustmann, G. 145.

Zabel, E. 211. — Zabel, R. 30. — Zaborowski. 107. — Zacher, A. 210. — Zeitler, J. 184. — Zelle, W. 183. — Ziegler, F. 60. — Zitelmann, E. 104. — Zobeltitz, H. v. 33.

#### C. Schöne Litteratur.

Achleitner, A. 147. — Albert, A. 64. — Alexis, W. 32. 33. 213. 220. — — Arnefeldt, F. 109. — Artopé, Th. 65. — Aue, L. v. d. 35. Bachem's Jugend-Erzählungen. 219. — Bähr, F. 66. — Balcke v. Enckevort, J. 109. — Barrili, A. G. 110. — Bergenroth, P. 147. — Ber, E. 110. — Berkow, K. 147. — Bertsch, H. 186. — Boecklin, A. 110. — Böhlau, H. 148. — Böhmer, E. 110. — Braune-Rofsla, R. 148. — Bredow, W., Graf. v. 148. — Brentano, Cl. 220. — Brun-Barnow, J. v. 110. — Budde, E. 111. — Büchner, G. 105. — Bültmann, M. 109. — Bülow, Fr. v. 65. — Bürger, G. A. 35. — Burmester, M. 111. — Byron. 213.

Carmen Sylva. 119. 223. — Champol. 65. — Coester, B. S. 148. — Cottasche Handbibliothek. 35. 219.

Daumas, M. R. 111. — David, J. J. 35. — Diers, M. 148. — Dornau, C. v. 36. — Dose, J. 149. — Doyle, A. C. 111. — Dresler, A. 111. — Duimchen, Th. 149.

Eckermann, J. P. 35. 113. — El Neccar. 112. — Engel, Ch. 149. — Engelhorn's Romanbibl. 219. — Ernst, P. 112. — Eschricht, E. 36. — Eysell-Kylburger, Cl. 112.

Fischer, M. R. 149. — Fontane, Th. 187. 221. — Franceschini, R. 36. — Frenssen, G. 104. 221. — Frendenthal, Fr. 112. — Freytag, A. 219. — Friedrich, P. 65. — Frobenius, L. 112. — Frost, G. 109.

Gerhardt-Amyntor, D. v. 113. 149. —
Gersdorff, A. v. 113. — Gerstäcker,
F. 62. 105. 212. 213. 220. —
Gleichen-Russwurm, A., Frhr. v. 36.
Gnade, E. 37. — Goethe. 35. 102.
105. 113. 187. 220. — Gorki,
M. 113. 213. — Gotthelf, J. 213.
214. — Gottschall, R. v. 113. —
Grabbe, Chr. D. 37. 102. 221. —
Graebke, H. 65. — Gréville, H. 114.
— Grillparzer. 35. 62. 102. 105. 145.
184. 213. 220. — Grimm, Gebr. 222.
— Grimme, F. W. 37. 114. — Grün,
Anast. 35. — Günther, Chr. 221.

Halde, G. v. d. 72. 114. — Halm, F. 32. 33. 62. 105. — Hallström, P. 65. — Hardt, E. 114. — Hartmann, M. 219. — Hauff, W. 219. 220. — Hauptmann, C. 188. — Hebbel, F. 102. — Heigel, K. v. 150. — Heims, P. G. 114. — Heine, H. 35. — Herbert, M. 115. — Hertz, P. 115. — Hertzog, C. 66. — Hesse's Klassiker Ausg. 35. — Hesse's Volksbücherei. 220.

— Heyne, M. 221. — Heyse, P. 221. Hoffmann, E. T. A. 220. — Holzamer, W. 66. — Hopfen, H. 150. — Huch, Ric. 150. — Huldschiner, R. 37. — Hungerford. 66.

Jensen, W. 37. 115. 220. — Jerome, J. K. 116. — Junghaus, S. 116.

Karlsen, H. 38. — Keller, G. 219. — Keller, P. 116. — Kleist, H. v. 62. 219. — Kneschke, M. 109. — Koschützki, R. v. 188. — Krane, F., Frhr. v. 116. — Kremnitz, M. 223. — Kuoni, J. 221. — Kurz, J. 38. 66. — Kuylenstjerna, El. 117.

Lagerlöf, S. 38. 188. — Lang, P. 66. — Lauff, J. 117. 189. — Lessing. 35. 105. — Levertin, O. 38. — Lie, B. 219. — Lienhard, F. 189. 222. — Liepe, A. 150. — Lindau, R. 150. Lohmeyer, J. 117. — Ludwig, O. 220. — Lüttwitz, v. 66.

Mass, K. 117. — Mayer, E. v. 117. — Meerheimb, H. v. 39. — Mengs, G. 151. — Mercator, B. 118. — Meyke, N. 189. — Meyr, M. 212. 213. — Michaut, S. 219. — Morris, W. 151. — Mügge, Th. 151. — Muellenbach, E. 118. 151. — Müller, G. A. 66.

Nast, Cl. 189. — Neudeck, G. 67. — Niemann, Joh. 118. — Novellenbuch, Poln. 32.

Oderwald, H. 152. — Oertzen, M. v. 67. — Oertel, G. 109. — Oeynhausen, A. v. 152. — Ostwald, H. 67. — Ott, A. 67. — Otto, B. 189.

Parlow, H. 190. — Pasqué, E. 68. — Peters, L. 190. — Petrich, H. 39. — Poppe, Fr. 68. — Popper, W. 68.

Quandt, C. 152.

Raabe, W. 68. — Radkersberg-Radnicki, M. v. 68. — Reade, Ch. 190. — Reichel, O. 69. — Reinhardstöttner, K. v. 69. — Reuter, Fr. 39. — Roberts, A. v. 190. — Rosegger, P. 69. 118. — Rüst, E. 191. — Runeberg, J. L. 191.

Sagen, Deutsche. 222. — Salinger, E.
118. — Schack, A. F. Graf v. 35.
— Schaer, W. 39. — Schamann, Fr.

69. — Schiller. 35. 105. — Schlaf, J. 69. — Schlicht, Frhr. v. 222. — Schott, A. 70. — Schrickel, L. 191. — Schröder, P.F. 152. — Schuback, E. 119. — Schuback, H. 191. — Schwartz, W. 222. — Schwerin, J. Gräfin. 69. — Schwerin, T. K. 70. — Seidel, H. 219. 222. — Sewett, A. 191. — Shakespeare. 105. 213. — Skowronnek, F. 70. — Skram, A. 70. 71. — Sohnrey, H. 71. 192. — Sperl, A. 192. — Spielhagen, Fr. 222. — Spyri, J. 222. — Stein, A. 119. — Stenglin, F. Frhr. v. 119. — Stifter, A. 220. — Strauss u. Torney, L. v. 71. — Streckfuss, A. 71. — Strindberg, A. 223.

Tainach, W. v. 119. — Thoresen, M. 223. — Tieck, L. 220. — Tier-

geschichten. 120. — Traudt, V. 120. — Trewendt's Jugendbibliothek. 219. — Trinius, A. 71. 192. — Türmer-Jahrbuch. 40. — Turgenjew, J. S. 213.

Verne, J. 71. 223. — Volbehr, L. 72. Volksschriftenverlag, Sächs. 109. — Vorberg, M. 40. 152.

Walther, B. 120. — Warstadt, B. 66. — Wengersky, M. L. Gräfin v. 109. — Westkirch, L. 40. — Wichert, E. 40. 120. — Wieland. 35. 220. — Winterfeld-Warnow, E. v. 72. — Wolff-Meder, M. 72.

Zahn, Cl. 40. — Zippendorf, M. J. 120. — Zobeltitz, F. v. 219.

1

## für Volksbibliotheken und Lesehallen.

Beiblatt zum Centralblatt für Bibliothekswesen.

Herausgeber: Oberbibliothekar Dr. A. Graesel in Göttingen, Hanssenstrasse 2a. — Verlag von Otto Harrassowitz in Leipzig. — Preis des Jahrgangs (12 Nrn.) 4 M., mit dem Centralblatt für Bibliothekswesen zusammen bezogen 16 M., das Centralblatt allein 15 M. — Zu beziehen durch jede Buchhandlung und Postanstalt.

#### Die Stellung des städtischen Volksbibliothekars. Von Dr. Ernst Jeep.

In einer Zeit, welche die städtischen Bibliotheken auf ein höheres Niveau heben und zugleich für die Allgemeinheit zugänglicher machen will, erscheint wohl das Bestreben verständlich, auch die Stellung des städtischen Bibliothekars einer Revision zu unterziehen. Die Anforderungen, die sein Amt an ihn stellt, sind andere geworden und es ist nur gerecht, wenn man nun auch dem Beamten einen anderen Rang, anderes Gehalt und statt der bisherigen Abhängigkeit auf seinem eigensten Gebiete die nötige Selbständigkeit gewährt. Das um so mehr, als die Forderung, an die Spitze einer jeden größeren Bibliothek einen wissenschaftlich, besonders litterarisch gebildeten, technisch geschulten Fachmann zu stellen, im Princip jetzt überall als berechtigt anerkannt ist.

Vorweg möchte ich eins bemerken: unter einem städtischen "Volksbibliothekar" verstehe ich den Leiter einer Bibliothek, deren Einrichtungen den in diesen Blättern abgedruckten, 1) von der Comenius-Gesellschaft an die Magistrate der meisten Städte Deutschlands versandten "Grundsätzen für die Begründung freier öffentlicher Bibliotheken" entsprechen: mag diese Bibliothek "Stadtbücherei", "Volksbibliothek" oder "Bücher- und Lesehalle" heißen.

In den preußsischen Städte-Ordnungen, Städte-Gesetzen oder Städte-Verfassungen kommen die Namen "Bibliothek" und "Bibliothekar" nicht vor. Bei dem kläglichen Zustande, in dem sich die Bibliotheken auch größerer Städte, zumal was die Oeffnungszeit und die Benutzungsbedingungen anbetrifft, noch vor einigen Jahren befanden, kann man sich über diese nicht gerade rühmenswerte Thatsache nur freuen. Höchstwahrscheinlich wäre sonst der städtische Bibliothekar einem Subaltern- oder Unterbeamten gleich gestellt worden. In der That lag und liegt ja noch heute die Verwaltung der auch in socialer

IV. I. 2.

<sup>1)</sup> Vgl. Jg. 1, S. 58-60. Auf Seite 60 ist in der 3. Zeile statt Charlottenburg: Berlin zu lesen.

Beziehung außerordentlich wichtigen Bildungsanstalten oft in den Händen von Angehörigen der unteren Beamtenklassen.

Erfreulicherweise haben also die städtischen Behörden bei der Ordnung dieser kommunalen Angelegenheit noch freie Hand. In erster Linie müßte dabei der Umstand berücksichtigt werden, daß die heutige "Volksbibliothek" das Wort "Volk" nicht mehr im Sinne des römischen "plebs" auffaßt, sondern der Gesamtheit der Bürger ihre Thüren öffnet; und daß, was dem Subalternbeamten vielleicht recht war, dem wissenschaftlichen Bibliothekar gegenüber nicht billig ist.

Was der Bibliothekar zu seinem Amte mitbringen, was er in seinem Berufe noch erlernen muß, mag man in dem zweiten Kapitel von Arnim Graesels "Handbuch der Bibliothekslehre" 1) nachlesen. Was er außer den wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen als Leiter einer Volksbibliothek besitzen muß, läßt sich kurz in die Worte zusammenfassen: liberale Gesinnung und die Gabe, den Bildungsgrad der Leser sehnell zu erkennen. Denn hier, in der modernen städtischen Volksbibliothek, ist der Bibliothekar — was heute in den wissenschaftlichen Bibliotheken des Staates zumeist der Fall ist — nicht blos Verwaltungsbeamter, der die bestimmt formulierten Wünsche des Publikums erfüllt: auch des Volksbibliothekars Pflicht ist es, Diener des Publikums zu sein; zugleich aber ist er Berater, unter Umständen Erzieher! Eine verantwortungsvolle, schöne und befriedigende Thätigkeit.

Nörrenberg<sup>2</sup>) führt des näheren aus: "An der wissenschaftlichen Bibliothek, besonders der Universitätsbibliothek werden in neunzig von hundert Fällen bestimmte Bücher verlangt. Von den Benutzern der Volksbibliothek fragen die meisten: geben Sie mir über dies oder über das zu lesen, oder ganz allgemein: etwas aus der Litteratur; oder etwas Geschichtliches. Da muß der Bibliothekar sich seinen Mann anschen, sein geistiges Niveau abschätzen, oft erst herauslocken, was er überhaupt will; dann muß er seinen ganzen Bücherbestand kennen, in- und auswendig, und danach Rat erteilen, auch wenn der Katalog gut ist und vom Frager bereits konsultiert; er muß wissen, welches von den Büchern gerade für diesen Leser paßt und danach die Wahl treffen. Der Bibliothekar soll seinen Leserkreis kennen und seine Interessen, und danach den Gesamtplan entwerfen für die Auswahl des Bücherbestandes; er soll dem geistigen Leben der Stadt nicht nur den Puls fühlen, sondern es beeinflussen." 3)

(Schluss folgt.)

<sup>1)</sup> Leipzig, J. J. Weber 1902.

<sup>2)</sup> Nachrichten aus dem Buchhandel, 1895, S. 2242—43.
3) Vgl. hierzu noch: Ernst Schultze, Freie öffentliche Bibliotheken.
Stettin 1990, S. 254 f. und: Wilhelm Paszkowski, Der Bibliothekar. Leipzig,
C. Bange, 1902, S. 25.

#### Bücher als Krankheitsüberträger und deren Desinfektion.

(Nach einem im Naturwissenschaftlichen Verein zu Elberfeld am 20. Mai 1902 gehaltenen Vortrage).

Von G. Wesenberg, Elberfeld.

#### 1. Sind Bücher im Stande Krankheiten zu übertragen?

Wie jeder Gegenstand, welcher mit einem Kranken in Berührung kommt, unter Umständen geeignet ist, die Krankheitskeime auch noch längere Zeit nach der Benutzung weiter zu verbreiten und auf gesunde Menschen zu übertragen, so ist dies besonders bei den Büchern der Fall, welche ja meist den einzigen Zeitvertreib für Erkrankte bilden. Naturgemäß kommen hier vor allem diejenigen Erkrankungen in Betracht, deren Erreger im Munde beziehungsweise in den Respirationsorganen oder aber auf der Körperoberfläche ihren Sitz haben, da sie von dort aus am leichtesten in die Bücher gelangen können. Nur äußerst selten werden grobe Beschmutzungen, z. B. mit dem Darminhalte der Patienten, stattfinden. Aus dem Munde bezw. den Respirationsorganen gelangen die Keime in mehr oder weniger fein verteiltem Zustande auf die Bücher beim Sprechen, Husten und Niesen, wissen wir doch durch zahlreiche neuere Untersuchungen (z. B. von Königer, Untersuchungen über die Frage der Tröpfeheninfektion, Zeitschr. f. Hygiene 1900, Bd. 34, S. 119; B. Heymann, Versuche über die Verbreitung der Phthise durch ausgehustete Tröpfchen und durch trocknen Sputumstaub, Zeitschr. f. Hygiene 1901, Bd. 38, S. 21), dass hierbei meist eine Anzahl, oft sogar wahre Nebel von Bakterien die Mundhöhle verlassen und sich in der Umgebung der betr. Person auf allen Gegenständen, also auch ev. auf aufgeschlagenen Büchern allmählich ablagern; dazu kommt noch, dass die meisten Menschen, sobald sie den Husten- oder Niesreiz spüren, teils absichtlich, teils mechanisch, anstatt des Taschentuches irgend einen Gegenstand, im gegebenen Falle also auch das gerade in der Hand befindliche Buch, vor den Mund halten, die ganze Bazillensaat also in dieses gelangen lassen; größere Schleimpartikel werden dann durch Abwischen mit der Hand oder dem Taschentuch entfernt oder verstrichen, die kleineren Tröpfehen aber werden ruhig ohne jegliche Behandlung in dem Buche gelassen. Schliefslich muß noch eine andere, sehr üble Angewohnheit der meisten Leser Erwähnung finden: es ist das Anfeuchten der Finger zum Umwenden der Blätter; hierdurch werden natürlich jedesmal eine Anzahl der im Munde stets reichlich vorhandenen Bakterien auf die berührten Stellen übertragen. Auf einem dieser eben beschriebenen Wege gelangen vor allem Tuberkel-,1) Diphtherie-,2) und Thyphus-

2) M. Kober (Die Verbreitung des Diphtheriebazillus auf der Mundschleimhaut gesunder Menschen, Zeitschr. f. Hyg 1899, Bd. 31, S. 433) fand

<sup>1)</sup> Bereits G. Cornet (Die Verbreitung der Tuberkellbazillen aufserhalb des Kürpers, Zeitsehr. f. Hyg. 1889, Bd. 5, S. 319.) mahnt: "Man enthalte sich der Benutzung der Leihbibliotheken, da diese Bücher gerade vielfach von Kranken gelesen und angehustet werden, also eine Verbreitung der Infektionskeime dadurch müglich ist."

Bazillen¹) sowie Pneumococcen in die Bücher. Die Erreger von Hautkrankheiten werden durch die Vermittlung der Hände, welche vielleicht kurz vorher die erkrankte Stelle berührt haben, dorthin kommen.

Die einmal in den Büchern vorhandenen Infektionserreger können nun wieder auf verschiedene Weise zum Menschen zurückgelangen; vor allem kommt hier wieder die schon oben erwähnte Gewohnheit der meisten Leser in Betracht: das Anfeuchten der Finger zum Umblättern; damit werden die aus dem Buche stammenden, beim letzten Umwenden an die Finger gewischten Mikroorganismen in die Mundhöhle gebracht, wo sie sich unter Umständen entweder festsetzen und vermehren können, oder die Gelegenheit abwarten, um in andere Organe (Lungen, Magendarm-Kanal etc.) einzudringen; in vielen Fällen werden sie natürlich zu Grunde gehen, ohne irgend welche Krankheitserscheinungen hervorgerufen zu haben. Die auf das Papier gebrachten Schleimteilchen trocknen allmählich ein, zerfallen zu Staub, welcher dann beim Umblättern, namentlich aber bei dem meist üblichen Zuschlagen des Bandes sich der Zimmerluft mitteilt und so gegebenen Falls infizierend wirken kann.

Die bakteriologische Untersuchung viel benutzter Bücher ergab den vorstehenden Erwägungen entsprechend auch, daß dieselben, im Gegensatz zu der fast völlig keimfreien Beschaffenheit neuer Bücher, mitunter sogar bedeutende Mengen von Keimen enthalten, die natürlich besonders reichlich an den Ecken der Seiten (infolge des Umblätterns) bezw. an besonders unsauberen Stellen, angetroffen werden, also nicht etwa allein von dem Bestäuben der aufbewahrten Bücher herrühren. Lion (Untersuchungen über den Keimgehalt und die Desinfektion benutzter Bücher. Inaug.-Dissert. Würzburg 1895.) bestimmte die Keimzahl an besonders beschmutzten Stellen und fand auf 100 mcm Papierfläche berechnet bis zu 3700 Keime; noch mehr Mikroorganismen freilich wurden auf den

in der Mundhöhle von 600 gesunden Schulkindern bei 15 (2,5%), von 123 gesunden Personen aus der Umgebung von Diphtheriekranken bei 16 (8%) virulente Diphtheriebazillen.

H. Prip (Ueber Diphteriebazillen bei Rekonvaleszenten nach Diphtherie, Zeitschr. f. Hyg. 1901, Bd. 36, S. 253) beobachtete noch bis 22 Monate nach dem Abstoßen des Belages virulente Bazillen im Rachen der Diphtherierekonvaleszenten.

G. Gabritschewsky, Zur Prophylaxe der Diphtherie. Zeitschr. f. Hyg. 1901,

Wir ersehen aus diesen kurzen Hinweisen, daß sich die Erreger der Diphtherie nicht nur zur Zeit der Erkrankung im Munde des Menschen finden, sondern daß dieselben auch häufig bei Gesunden und noch monatelang bei Rekonvaleszenten von Diphtherie vorhanden sein können.

1) Die Anführung der Typhusbazillen an dieser Stelle wird überraschen; diese sind nämlich in letzter Zeit verschiedentlich in dem Lungenauswurf typhiser Parsonen nychranken gehang auch in Fällen, in denne eine ausst

typhöser Personen nachgewiesen worden, auch in Fällen, in denen eine ausgesprochene Typuspneumonie nicht vorhanden war, z. B. von Jehle (Nachweis von Typhusbazillen im Sputum. Wien. klin. Wochenschr. 1902, S. 232).

meist recht schmutzigen Einbänden ermittelt, z. B. bei dem eben erwähnten Buche 7550 Keime pro 100 cm. Nicht die Zahl, sondern die Art bezw. die Gefährlichkeit der in den Büchern anzutreffenden Keime suchte Krausz (Ueber die Infektionsfähigkeit und die Desinfektion von gebrauchten Büchern. Zeitschr. f. Hyg. 1901, Bd. 37, S. 241.) zu ermitteln; er brachte von gebrauchten Schulbüchern bezw. Leihbibliotheksbüchern Streifen des Papiers in die Bauchhöhle von 3 Meerschweinchen; diese Versuchstiere gingen sämtlich an eitriger Bauchfellentzündung ein, während 8 analog behandelte Tiere, denen Streifen aus neuen Büchern bezw. von zum Binden fertiggestellten Bogen eingebracht wurden, alle gesund blieben.

Dass thatsächlich die Krankheitsübertragung auf den vorher beschriebenen Wegen erfolgt ist, mögen die nachstehenden Mitteilungen aus der Litteratur beweisen. Knopf (Infection des livres par le bacille de la tuberculose. Presse méd. 1900, p. 70. Ref. Hyg. Rundsch. 1901, S. 992.) berichtet, daß in Lansing (Michigan) kurz hintereinander 20 Angestellte eines Bureaus an Lungentuberkulose starben; die bakteriologische Untersuchung der häufig von denselben benutzten Akten und Bücher ergab das Vorhandensein von Tuberkelbazillen in denselben: diese waren, wie durch genaue Nachforschungen erwiesen wurde, durch einen früheren, an ausgesprochener Lungentuberkulose leidenden Beamten einmal beim Husten, Niesen und Sprechen, sodann aber auch dadurch, dass er die Angewohnheit hatte die Blätter der Akten mit dem angefeuchteten Finger umzuwenden, in die Akten und Bücher gelangt. Petruschky (Experimentelle Untersuchungen über Desinfektion von Akten und Büchern. Gesundheit. 1899, Nr. 2. Ref. Centralbl. f. Bakter. Bd. 25, S. 684), sowie auch Krausz (l. c.) erwähnen Fälle. in denen mehrere Beamte in Danzig bezw. in Petersburg in Folge einer Infektion durch verseuchte Bücher an Phthise zu Grunde gingen.

Nach diesen Hinweisen kann es nicht mehr zweifelhaft sein, dafs durch Akten und Bücher thatsächlich Krankheiten übertragen werden können; allerdings werden lange Zeit nicht benutzte Bücher eine viel geringere Gefahr in sich bergen, als solche. welche, wie dies ja bei Lesezirkeln und bei Leihbibliotheken meist der Fall ist, aus einer Hand unmittelbar in die andere wandern: die Lebensfähigkeit der Bakterien im angetrockneten Zustande ist meist nur eine beschränkte, erstreckt sich aber immerhin noch bei den meisten auf mehrere Wochen oder sogar auf Monate. Krausz (l. c.) infizierte bezeichnete Stellen in Büchern mit verschiedenen Krankheitserregern und prüfte in gewissen Intervallen die betr. Stellen auf die Anwesenheit lebender Mikroorganismen: "Am frühesten verlor der Choleravibrio seine Lebensfähigkeit u. z. nach 48 Stunden. Viel später der Diphthericbazillus, nämlich nach 28 Tagen (in einem Falle aber schon nach 4 Tagen), der Staphylococus lebte 31 Tage, der Typhusbazillus behielt in einem Falle 95 Tage seine Lebensfähigkeit, aber er ging gewöhnlich in 40-50 Tagen zu Grunde. Das mit Sputum infizierte Papierstückehen wurde in einem Falle nach 103 Tagen in die Bauchhöhle eines Meerschweinehens eingenäht, dieses verstarb nach langem Siechtum, während welchem fortwährend Temperaturerhöhungen beobachtet wurden."

## 2. Auf welche Weise können nun in Büchern vorhandene Krankheitskeime unschädlich gemacht werden?

Da wohl einzelne im Privatbesitz befindliche Bücher, nachdem sie von Kranken bezw. Krankheitsverdächtigen benutzt sind, längere Zeit "außer Kurs" gesetzt werden können, nicht aber die Bücher der Leihbibliotheken etc., so können wir uns auf die natürliche Desinfektion der Bücher (infolge des durch das Austrocknen bedingten Absterbens der Keime) nicht verlassen, zumal dazu, wie wir gesehen haben, eine oft nicht unbeträchtliche Zeit erforderlich ist. Da Verbrennen in den meisten Fällen mit Rücksicht auf den Wert nicht angängig sein wird, so muß erforderlichen Falles eine Desinfektion der infizierten Bücher stattfinden; am nächsten liegt nun die Desinfektion mittelst Wasserdampfes. Krausz (l. c.) benutzte einen nach dem System von Bukovszky (Desinfektionsanstalt Budapest) gebauten Dampfdesinfektor, welcher den Vorteil hat, dass der Dampf sich nicht niederschlägt, also kein Kondenswasser erzeugt, sondern gleichmäßig strömt und verteilt wird; die Bücher wurden geschlossen übereinander geschichtet und oben darauf ein Brett gelegt, sodaß sie sich unter einem geringen mechanischen Druck befanden: 15-20 Minuten langer Aufenthalt im Apparate genügte nicht zur Abtötung vorhandener Keime, wohl aber 40 Minuten lange Einwirkung, von denen 30 Minuten auf die eigentliche Desinfektion entfielen, 5 für die Vorwärmung und 5 Minuten für die Luftleermachung des Apparates erforderlich waren. Was nun den Zustand der Bücher nach der Desinfektion anbetrifft, so zeigten die gehefteten Bücher gar keine Veränderung; die kartonierten waren etwas gebogen, was aber durch Pressung leicht auszugleichen war; die halbleinen gebundenen Bücher waren ebenfalls krumm gebogen, auch bildete das Papier des Einbandes Blasen; nur die Ledereinbände litten sehr unter der Desinfektion.

Petruschky (l. c.) bediente sich zur Desinfektion von nicht geleimten Akten ebenfalls des strömenden Wasserdampfes; die Akten wurden in vergitterten Kästen untergebracht, welche in den Budenbergschen Desinfektionsapparat!) gesetzt wurden; durch Einwickeln der Bündel in wollene Tücher wurde die Kondensation von Wasser vermieden; nach 1 stündiger Dampfeinwirkung war die Schrift nirgends verlöscht, nur an einigen Stellen etwas diffundiert, durchweg aber leserlich. Kontrollversuche mit Milzbrandsporen ergaben vollkommen sichere Desinfektion der Aktenbündel. Immerhin ist anzunehmen, worauf auch Knopf (l. c.) z. B. hinweist, daß durch häufiger wiederholte Dampfdesinfektion die Bücher derartig leiden werden, daß sie

<sup>1)</sup> Der Budenberg'sche Apparat findet in den meisten öffentlichen Desinfektionsanstalten zur Keimfreimachung der Betten, Kleider etc. Verwendung.

bald unbrauchbar sein werden; dasselbe gilt von der trocknen Hitze, da bei der zur Erziehlung sicherer Wirkung notwendigen Höhe (über 130°C.) und der stundenlangen Dauer der Erhitzung das Papier gelb und brüchig wird und der Karton sehr leidet.

Von den Desinfektionsverfahren mit Gasen kommt nur der Formaldehyd in Betracht, da Chlor und schwefelige Säure völlig ungenügende Wirkung äußern; auch das Pictetsche Gasgemisch (Mischung gleicher Teile schwefliger Säure und Kohlensäure) erwies sich, wie es ja nicht anders zu erwarten war, von Schab (Beitrag zur Desinfektion von Leihbibliothekbüchern, Centralbl. f. Bakter. Bd. 21, S. 141, 1897) als für den vorliegenden Zweck unbrauchbar. Schab verwendete auch den Formaldehyd, allerdings mit wenig befriedigendem Erfolge; dies kann aber nicht überraschen, da bei diesen Versuchen die Bücher völlig geschlossen und übereinander gelegt zur Desinfektion kamen; außerdem wurde die Formalinlösung als solche verdunstet, während wir durch die neueren Untersuchungen von Flügge (Die Wohnungsdesinfektion durch Formaldehyd, Zeitschr. f. Hyg. 1898, Bd. 29, S. 276) und von vielen anderen Forschern wissen, daß nur dann eine sichere Wirkung vom Formaldehyd erwartet werden kann, wenn er in mit Wasserdampf gesättigter Atmosphäre zur Verwendung kommt. Lion (l. c.) hatte, trotzdem er (1895) nur Formalin ohne Wasserzusatz verdampfte, bei ausgebreiteten Büchern sehr gute Erfolge: allerdings ist bei diesen Versuchen von Lion eine Selbsttäuschung nicht ausgeschlossen, da er möglicherweise eine Entwicklungshemmung für Abtötung angesehen hat, weil er den von den Testobjekten absorbierten Formaldehyd, welcher bereits in sehr geringer Menge eine Vermehrung der Bakterien hintanhält, vor dem Plattengießen nicht durch Auswaschen mit Wasser oder Ammoniak aus den Proben entfernt hatte. Krausz (l. c.), der offenbar diesen Fehler vermieden hat, erzielte mit der Formaldehyddesinfektion der Bücher "sehr zufriedenstellende Erfolge", sobald er die Bücher aufhängte oder zwischen Klammern nahm, sodafs die Formaldehyd-Wasserdämpfe überall eindringen konnten. Auch Flügge (l. c.) empfiehlt für Bücher diese Art der Desinfektion. Da der Formaldehyd im allgemeinen nur als Oberflächendesinfizens anerkannt werden kann, fordert Reischauer (Vergleichende Untersuchungen über die Brauchbarkeit verschiedener Verfahren zur Ausführung der Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd, Hvg. Rundsch. 1901, S. 636) für Bücher die Desinfektion mit Formaldehyd in besonderen Schränken unter Evakuierung, sodafs die Dämpfe überall hin leicht eindringen können. Ein weiteres Mittel die Wirkung des Formaldehyds zu verstärken besteht in der Erhöhung der Temperatur, bei welcher die Einwirkung desselben stattfindet, da z. B. bei 300 C. cine bessere Wirkung erzielt wird, als bei 150 C. Unter Berücksichtigung der eben erwähnten und der sonstigen in der sehr umfangreichen Formaldehyd - Desinfektions - Litteratur niedergelegten Beobachtungen glaube ich das nachfolgend kurz skizzierte Verfahren als bisjetzt zuverlässigstes und zugleich schonendstes

Mittel zur Desinfektion von Büchern in Vorschlag bringen zu dürfen: Die Bücher werden aufgeschlagen, sodafs die beiden Deckelseiten sich rücklings berühren, an von der Decke des Apparates herabhängenden Fäden freischwebend aufgehängt; oder, noch besser, jedes Buch wird, indem die Deckel ebenfalls wieder zurückgeschlagen und mit einer Klammer zusammengehalten werden, auf einen mit Dornen versehenen Kranz mit leichtem Draht gestellt, sodass die gesamten Blätter sich gleichmäßig kranzförmig herum verteilen und so in nur dünnen Schichten, die sich ja von selbst noch wieder etwas spreitzen, der Formaldehydwirkung ausgesetzt werden. Der Apparat würde bestehen aus einem doppelwandigen Kasten; der Mantel wird mit Wasser von etwa 40-50 °C, beschickt und auf dieser Temperatur während der Dauer des Versuches durch Dampf oder direkte Feuerung gehalten; auf diese Weise wird die Innentemperatur gleichfalls auf 40-50 °C. gebracht; dann wird der vorher mit den Büchern beschickte Kasten mittelst Luftpumpe evakuiert und darauf Formaldehyd-Wasserdampf eingeleitet und zwar in einem solchen Verhältnis, dass auf je 1 Cbm. Rauminhalt etwa 8 Gramm Formaldehyd (entsprechend 20 ccm des käuflichen 40% Formalins) und soviel Wasserdampf kommt, daß eben, der jeweiligen Versuchstemperatur entsprechend, leichte Wasserkondensation stattfindet; die Einwirkungszeit beträgt mindestens 7 Stunden; dann wird in den Kasten, zum Zwecke der Entfernung des intensiven Formaldehydgeruches eine entsprechende Menge Ammoniak (aus etwa 15 ccm 25 % Lösung durch Erhitzen entwickelt) eingeleitet; nach einer weiteren Stunde kann dann der Kasten geöffnet, entleert und die Bücher gelüftet werden. Wie mich einige im kleinen angestellte Versuche lehrten, leiden bei dieser Anordnung die Bücher nicht oder nur sehr unwesentlich, auch die Farben von Bildern etc. werden nicht oder doch nur wenig beeinflusst. 1)

## 3. Wie oft sollen die Bücher desinfiziert werden, bezw. welche sonstigen Maßnahmen erscheinen wünschenswert?

Da es dem Buche nicht angesehen werden kann, ob es mit Krankheitserregern irgend welcher Art während der Benutzung in Berührung gekommen ist, und da ferner eine jedesmalige Befragung des Abliefernden von Seiten des Bibliotheksbeamten nach dem Vorhanden-

<sup>1)</sup> Als obige Zeilen bereits längere Zeit geschrieben waren, fand ich in Pentzoldt u. Stintzing, "Handbuch d. speziellen Therapie innerer Krankheiten. Bd I, Infektionskrankheiten" die folgende hierher gehörige Bemerkung von Prof. Gaertner-Jena: "Bücher sind, mit Ausnahme der Schul- u. Bilderbücher der Kinder und der Bücher aus Leihbibliotheken, nicht häufig der Desinfektion bedürftig. Geringwertige Bücher werden am besten verbrannt; die anderen Bücher, sowie Bücher, die aus Familien, in denen Infektionskrankheiten waren, an Bibliotheken zurückgegeben worden sind, stellt man in festgeschlossenen Kisten so auf, daß die Blätter möglichst auseinander stehen, und bläst dann entweder mit dem Sprayapparat oder nach dem Flügge'schen Verfahren Formaldehyd und nach 6 Stunden Ammoniak ein. Darauf muß eine ausgiebige Lüftung stattfinden."

sein von ansteckenden Krankheiten im Hause, diesem kaum wirklich zuverlässige Antworten einbringen würde, so erscheint die Desinfektion der Bücher nach dem jedesmaligen Ausleihen durchaus notwendig. Viel benutzte Bücher werden natürlich, selbst bei der schonendsten Behandlung immer etwas rascher verschlissen sein, als ohne Desinfektion. Durch das oben angegebene Verfahren würden die betr. Bücher für etwa 24 bis 48 Stunden dem Verkehr entzogen sein, eine Frist, die bei der meist wochenlangen Ausleihezeit nicht im geringsten in Betracht kommt.

Lässt sich aus irgend welchen Gründen die immerhin zum mindesten wünschenswerte jedesmalige Desinfektion der Bücher nicht ermöglichen, so soll wenigstens auf eine ständige Saubererhaltung der Buchumschläge geachtet werden; in der Geschäftsordnung für die Verwaltung der "Kruppschen Bücherhalle" ist der folgende Passus enthalten: "Unsaubere Umschläge werden mit Wasser abgewaschen oder gründlich mit Benzin gereinigt. Lässt sich ein Umschlag nicht mehr reinigen, so wird er sofort erneuert." Nach brieflicher Mitteilung der genannten Verwaltung an mich werden die aus dem Leihverkehr zurückkommenden Bücher grundsätzlich mit Sublimatwasser aufsen abgewaschen oder mit neuen Umschlägen versehen; eine Desinfektion der Bücher findet nicht statt, aus verseuchten Häusern aber zurückkommende Bücher werden einfach dem Verkehr entzogen und sollen später, wenn erst eine größere Anzahl derselben vorhanden sein wird, ev. zusammen desinfiziert werden. Wenn man nun erfährt, dass bereits im ersten Geschäftsjahr der Kruppschen Bücherhalle um 11 % der ausgeliehenen Bücher neue Umschläge gemacht werden mußten, so kann man daraus sich selbst einen Rückschluss bilden, wie manche derselben im Innern aussehen mögen, da mit dem Beschmutzen des Umschlages eine entsprechende, allerdings wohl geringere, Beschmutzung des Inneren häufig Hand in Hand gehen wird.

Findet eine regelmäßige Desinfektion der Bücher nicht statt, so sollen wenigstens geeignete Paragraphen in die Bibliotheksordnung gebracht werden, die das entleihende Publikum auf die Gefahr der Krankheitsübertragung durch Bücher aufmerksam machen; Krupp hat z. B. den folgenden § 10: "Bricht im Hause eines Entleihers eine ansteckende Krankheit aus, so hat er entliehene Bücher sofort an die Bücherhalle zurückzuliefern unter Angabe der Krankheit." Für die Satzungen der "Bücherei der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co." in Leverkusen ist der § 14 wie folgt vorgesehen: "Bricht im Hause des Entleihers eine ansteckende Krankheit aus, so hat er das entliehene Buch umgehend wieder zurückzugeben unter Angabe der Krankheit. Natürlich kann bis zur vollständigen Beseitigung der Krankheit kein Buch entliehen werden." Eine städtische oder sonstige öffentliche Bücherei kann außerdem leicht mit dem Meldeamt für ansteckende Krankheiten Hand in Hand arbeiten, indem ihr von dem Amte die Anmeldungen von ansteckenden Krankheiten und gleichartigen Todesfällen mitgeteilt werden; die von den betreffenden

Familien innerhalb des letzten ½ oder ½ Jahres benutzten Bücher würden dann auf jeden Fall einer Desinfektion unterworfen werden müssen, sofern man es nicht vorzieht, dieselben ganz zu vernichten. Allerdings können in der Zwischenzeit diese möglicherweise mit Infektionsstoff reich beladenen Bücher bereits beträchtliches Unheil angerichtet haben, sodaß die jedesmalige Desinfektion der Bücher immer das sicherste Mittel bildet, um Krankheitübertragungen, wie sie ja immerhin auf diesem Wege vorkommen können, auszuschließen.

Die in der Lesehalle selbst ausliegenden Zeitschriften bezw. dort direkt eingesehenen Werke werden einer jedesmaligen Reinigung nicht bedürfen, da bei der meist nur sehr kurzen Benutzung eine Infektion nicht so leicht zu befürchten sein wird; vor dem Binden der losen Wochen-Zeitschriften, welche meist sehr viel eingesehen zu werden pflegen, ist natürlich eine Desinfektion sehon bedeutend eher erforderlich.

Schliefslich bleibt noch die Belehrung der Leser übrig; dieselben sollen in geeigneter Weise auf die Gefahr, welche die Benutzung von nicht desinfizierten Leibibliotheksbüchern für sie bildet, aufmerksam gemacht werden; sie sind vor allem zu warnen vor dem Umblättern mit dem befeuchteten Finger und dem stauberzeugenden Zuschlagen der Bücher; gleichzeitig muß darauf hingewirkt werden, daß ein Hineinhusten in die Bücher, sowie eine Benutzung derselben von Seiten solcher Personen, welche au ansteckenden Krankheiten leiden, im allgemeinen Interesse vermieden werden muß.

#### Der Schlagwörterkatalog (Kreuzkatalog) der Amerikaner. Von Bürgerschullehrer Ferd. Kubiena-Zwittau.

Originell angelegt und dabei eminent praktisch, wie das Volksbildungswesen der Vereinigten Staaten von Nordamerika überhaupt, sind auch jene Einrichtungen, welche bestimmt sind, dem Publikum die reichen Schätze der Freien öffentlichen Bibliotheken nutzbar machen zu helfen, ich meine die für die Hand der Leserschaft bestimmten Kataloge. Die Ottendorfersche freie Volksbibliothek in Zwittau verwahrt deren einige, und sie haben nie verfehlt, den Freunden des Volksbildungswesens, welche sie durchblättert haben, einen hohen Begriff von der Entwickelung des Bibliothekswesens jenseits des Ozeans beizubringen, und in ihnen den Wunsch einer Nachahmung solcher Muster rege zu machen. Da ist zuerst die "Decimal-Classification" Melvil Deweys, ein aus der Praxis einer großen Bibliothek heraus geschaffenes und bis in die kleinsten Unterabteilungen ausgearbeitetes Katalog-Schema, dessen ausführliches Sachregister mit beigefügten Muster-Signaturen den damit arbeitenden Bibliothekar in den Stand setzt, einem eben geprüften, neuen Werke ohne langes Suchen in den Fächern des Schemas sofort seine Klassifikationsnummer zu erteilen. Dieses Katalog-Schema kann, nebenbei bemerkt, unseren neu erstehenden Volksbibliotheken als Richtschnur für die Aufstellung und Katalogisierung wärmstens empfohlen werden, und es müßte bloß, um es unseren Verhältnissen anzupassen, in seiner Organisation einige Aenderungen erfahren, namentlich in der Richtung,

dass in manchen seiner Fächer, welche entsprechend der Geistes- und Geschmacksrichtung des Anglo-Amerikaners verhältnismäßig zu stark geworden sind, die Unterabteilungen reduziert, dagegen andere Partien, deren Bedeutung dem Anglo-Amerikaner perspektivisch verkleinert erscheint, die aber für uns um so wichtiger sind (wie z. B. Geographie und Topographie der europäischen Staaten) entsprechend in Subdivisionen ausgestaltet würden. — Daneben finden wir den nach diesem Sehema ausgearbeiteten Katalog der Volksbibliothek von Milwaukee, (welche, beiläufig bemerkt, schon vor zehn Jahren 35 000 Bände zählte) - neben dem Skelet gleichsam den lebendigen, in allen Teilen wohlausgefüllten Körper. Dieser stattliche Band enthält zunächst in einer populär gehaltenen Einleitung die nötigen Winke über die zweckmäßige Benützung des Kataloges, dann ein Register sämtlicher in der Bibliothek vertretenen Autoren, deren Namen zur Bequemlichkeit der Leser nicht die Seitennummer, sondern sogleich die Signaturen der betreffenden Bücher beigefügt sind. Den Hauptteil bildet ein systematischer Realkatalog, nach Dewey's Dezimal-Schema eingerichtet, welcher in jeder Klasse respektive Sektion oder Unterabteilung die dahin gehörigen Werke nach dem Alphabet der Antoren aufzühlt, wobei aber außerdem noch bei den betreffenden schönwissenschaftlichen Fächern auch die Titel sämtlicher Dramen, Romane, Jugendschriften und die Objekte der biographischen Werke — auf welch' letztere die Amerikaner mit Recht ein großes Gewicht legen — mit Konsequenz angeführt sind. Im Anhang erscheint eine Synopsis der Klassifikation und ein sachliches Generalregister, in welchem bei jedem Schlagworte ebenfalls die Signatur des betreffenden Werkes sogleich beigefügt ist. - Der dritte Katalog ist ein Exemplar desjenigen, der in der "Ottendorfer-Branch" der New-Yorker Volksbibliothek und zwar in einer deutschen und einer englischen Ausgabe zum Gebrauch ausliegt. Er enthält aus der Dezimal-Klassifikation bloß die Fassung der Klassentitel, beziehungsweise Schlagwörter und die Klassifikationsnummern und übertrifft durch sinnreiche, dabei aber in den meisten Stücken auch wohl von Dilettanten im Bibliotheksfache durchführbare Anlage, sowie durch leichte Verwendbarkeit auch in der Hand des wenig geschulten Lesers ganz entschieden den eben besprochenen Katalog von Milwaukee. Er unterscheidet sich von diesem dadurch, dass er seine drei Bestandstücke, nämlich a) sämtliche Autornamen mit Beifügung der betreffenden Werke, b) die wissenschaftlichen Werke außerdem nach einzelnen Schlagwörtern und c) die Titel der schönwissenschaftlichen und Reisewerke - und zwar all' dies nicht in besonderen Abteilungen, sondern in einer einzigen alphabetischen Folge, gleichwie in einem Lexikon, und ohne jegliches Register - vereinigt enthält. In der Einleitung befinden sich praktische Winke über die Benützung des Buches, die Regeln des Leihverkehrs, und was sonst noch dem Leser zu wissen nötig ist. Die sinngemäße Anwendung und Abwechselung verschiedener Druckarten, indem sich der officielle Titel jedes Buches durch seinen einfachen Antiquadruck von den kursiv gedruckten, erläuternden Zusätzen des Bibliothekars abhebt und die Autornamen, wo sie an der Spitze stehen, bezüglich die sachlichen Ordnungswörter durch stärkeren Druck, andere Stücke wieder durch kleineren Fettdruck oder durch Spationierung hervorgehoben erscheinen, macht den Katalog für den aufmerksamen Leser förmlich durchsichtig. Dabei sind die Titel knapp gehalten und obwohl bei Sammelwerken der Inhalt präzise angeführt wird, so ist doch alles, was für die Zwecke einer Volksbibliothek von ungeordneter Bedeutung erseheint, weggelassen. Die Zeile ist durchweg einmal gespalten, was abgesehen von einer wesentlichen Raumersparnis eine leichtere Uebersicht ermöglicht. Was nun den wissenschaftlichen Teil anbelangt, so zerlegt der Katalog durch immer tiefer gehende Gliederung die Klassenbegriffe zunächst bis ins Kleinste. Dann aber reißt er die so entstandenen Hunderte von Unterabteilungen mit kühnem Griffe auseinander und streut sie einzeln nach ihren Abteilungstiteln bezw. Schlagwörtern in das gemeinsame Alphabet ein, nachdem er überdies, wo dies nach der Natur der Sache irgend thunlich ist, um das betreffende Schlagwort auch alle jene Werke aus anderen Fächern

gruppiert hat, welche unter demselben gesucht werden können. Um jedoch die bei solchem Verfahren gefährdete Uebersicht über das einzelne Fach zu sichern, verkettet er die einzelnen Stücke bezw. Schlagwörter, sowohl die über- und untergeordneten, als auch, wo es nötig, die beigeordneten und auch wohl die verwandten durch geeignete Hinweisungen. So erscheint, um diese Methode durch ein Beispiel zu erläutern, in jenem Kataloge das Fach "Geographie" unter welchem als Schlagworte bloß die allgemeinen Werke aufgezählt werden, naturgemäß zunächst nach den Erdteilen gegliedert. Unter "Europa" finden wir dann wiederum die diesen Erdteil behandelnden geographischen und Reisewerke, doch haben hier auch sämtliche Werke geschichtlichen, kulturgeschichtlichen u. dgl. Inhalts, die sich mindestens auf einen größeren Teil des europäischen Ländergebietes beziehen, ihren Platz gefunden. Am Schlasse der Kolumne heißt es dann: "Siehe ferner die Namen der einzelnen Länder und Städte dieses Erdteiles." Ebenso finden wir in weiterer Verfolgung des Schemas um das Schlagwort "Deutschland" sämtliche darauf bezügliche Werke gruppiert, und es heißt auch hier am Schlusse: "Siehe ferner Preußen und Rhein" u. s. w. Es ist einleuchtend, daß eine solche Bearbeitung des wissenschaftlichen Kataloges große Vorteile mit sich bringt: Sie ermöglicht ebenso die Orientierung über das Ganze eines Faches, ja selbst noch über die verwandten Gebiete, wie auch das sichere und direkte Auffinden des Details; ja es scheint kaum denkbar, den wissenschaftlichen Stoff einer Bibliothek den Lesern auf andere Weise so bequem, gleichsam in mundgerechten Bissen darzubieten, als dies hier der Fall ist. So kann denn dieser Teil des amerikanischen Katalogs ohne Zweifel als das Glanzstück desselben bezeichnet werden, weshalb auch die Verwaltung der Zwittauer Volksbibliothek bei Abfassung ihres Hauptkataloges bemüht war, in diesem Punkte dem Originale nachzustreben. Eine solche Kataloganlage, insbesondere diese lexikalische Form des wissenschaftlichen Teiles - welche allerdings eine gründliche Durcharbeitung des vorhandenen Bücherschatzes, also auch ein genügendes Beamtenpersonal bedingt - wäre aber auch mancher kleineren Bibliothek zu empfehlen. Denn es ist ja im Prinzipe gleichgiltig, ob unter einem bestimmten Schlagworte z. B. "Tierschutz" mehrere Werke aufgezählt werden können, oder etwa blofs auf einen trefflichen Artikel in einer Zeitschrift verwiesen wird.

### Berichte über Bibliotheken einzelner Städte.

In Arnstadt, Thüringen (vgl. Jg. 3, S. 11, 24, 197), hat die Einrichtung der Volksbibliothek eine wesentliche Vervollkommnung erfahren; während sie bisher nur wöchentlich zwei bis dreimal geöffnet war, ist sie jetzt täglich von ½22—1 Uhr Mittags geöffnet. Auch die Lesehalle ist weiter ausgebaut worden, da neben den der Unterhaltung dienenden Zeitungen, sowie wissenschaftlichen und litterarischen Zeitschriften auch politische Tageszeitungen daselbst ausliegen. Sie ist täglich von 4—10 Uhr geöffnet.

Ueber die Entstehung und Entwicklung der Volksbibliotheken und Lesehallen der Stadt Berlin hat im ersten Jahrgange dieser Zeischrift S. 5 ff. der dortige Stadtbibliothekar Herr Dr. Arend Buchholtz berichtet. Eine eingehende Darstellung fand der Gegenstand durch denselben Verfasser in der Festschrift der Stadt Berlin zum 50 jährigen Bestehen der Volksbibliotheken: Die Volksbibliotheken der Stadt Berlin 1850—1900. Berlin 1900, worauf im zweiten Jahrgange der Blätter S. 23, 94 hingewiesen wurde. Statistische Mitteilungen über den Betrieb der Berliner Bibliotheken brachten wir in Nr. 7—8 des ersten Jahrganges

S. 124 ff. nach dem Berichte der Bibliothekskommission (gez. Friedel) für 1898—1899. Gab schon dieser Bericht ziffernmäßig ein überaus erfreuliches Bild von dem Stande der volkstümlichen Büchereien Berlins in dem genannten Jahre, so wurde dieser Eindruck durch die seitdem erschienenen Berichte wesentlich verstärkt. Wir gedenken weiter unten die hauptsächlichsten Daten daraus zu bringen, wollen aber der Vollständigkeit halber und, um durch einen Blick in die Vergangenheit die Fortschritte, die in der Reichshauptstadt auf dem in Betracht kommendem Gebiete gemacht worden sind, deutlicher zu beleuchten, zunächst einige geschichtliche Notizen von allgemeinem Interesse aus der

Festschrift hier einfügen.

In Berlin — so berichtet Buchholtz — konnte die dem großen Publikum um die Mitte des vorigen Jahrhunderts überhaupt sehwer zugängliche Königliche Bibliothek den Handwerkern und Arbeitern keine zusagende Lektüre bieten, eine Stadtbibliothek aber gab es nicht, und die Nahrung der Leihbibliotheken war wie überall nicht gerade gesund und zuträglich. Einer der ersten, die in Berlin den Nutzen gemeinnütziger, populärer Bibliotheken erkannt und ihre Sache geführt haben, war der Prediger zu St. Marien, Emil Gustav Lisco. Er gründete und unterhielt aus eigenen Mitteln eine Volksbibliothek, die, im Herrmannschen Schullokal Spandauer Straße 17 untergebracht, trotz ihres geringen Bücherbestandes von 8-900 Bänden fleißig benutzt wurde. Aber sie kam nur einem kleinen Kreise zu gut, ebenso wie die von dem Lehrer und bekannten Jugendschriftsteller Ferdinand Schmidt in gemeinnütziger und patriotischer Gesinnung ins Leben gerufene Volksbibliothek. Auch die Bibliotheken der beiden 1844 gestifteten Vereine Gesellenverein (Blumenstraße 9) und Handwerkerverein (Johannisstraße 4) übten keine weitgehenden Wirkungen aus, da sie nur den Mitgliedern zugänglich waren. Seit dem Herbst 1844 bestand bei einer der Berliner Armenschulen eine aus freiwilligen Beiträgen hervorgegangene Bibliothek von 500 Bänden, die für hundert Kinder und deren Angehörige segensreich wirkte. In größerm Umfange gedachte der Volksschulbibliotheksverein, der sich wenig später bildete, Büchereien in Verbindung mit den Schulen und deren Angehörigen zu gründen, um ihnen gesunde geistige Nahrung zuzuführen. Das Ergebnis seiner Mühen war indessen beschämend gering: eine Zahl kleiner Bibliotheken entstand, die nach einigen Jahren kümmerlichen Daseins eingingen. Ein Wandel trat erst ein, als der hochverdiente Geschichtschreiber, Staatsmann und Patriot Friedrich von Raumer die Anregung zur Gründung von Volksbibliotheken gab und ihnen mit sicherer Hand auch die Grundlagen glücklichen Gedeihens bereitete.

Am 5. Dezember 1841 trat, von ihm berufen, eine glänzende Korona von Vertretern der Berliner Gesellschaft zusammen und stiftete den "Verein für wissenschaftliche Vorträge". Auf Bitte des Vorstandes übernahm den "Schutz und die Oberleitung" des Vereins der Prinz von Preußen. Er und seine Gemahlin wie das ganze königliche Haus haben dem Verein bis an sein Ende ihr warmes Interesse bewahrt und es oft durch ihr Erscheinen zu den

Vorträgen bewiesen.

Schon nach wenigen Jahren hatte der Verein dank der alle Erwartungen übertreffenden Teilnahme des Publikums und der Uneigennützigkeit der Vortragenden Ersparnisse von 6000 Thalern angesammelt, deren Vermehrung sich mit Wahrscheinlichkeit erhoffen ließ. Auch hier war es wiederum Raumer, der für ihre Verwendung dem Verein die Wege wies. In einer Denkschrift vom 27. April 1846, der grundlegenden Urkunde für unsre Volksbibliotheken, schrieb er:

"Mit Recht werden die Schulen und Universitäten des preußischen Staates gerühmt; sie erziehen und beschäftigen aber die Menschen nur bis zu einem gewissen Lebensalter. Drüber hinaus fehlt es allerdings den Mitgliedern der höheren Stände und den Wohlhabenden nicht an Gelegenheit, sich geistig weiter auszubilden; dem Landvolke hingegen ist dieser Weg ganz und vielen Einwohnern der Städte größtenteils abgeschnitten: sie bleiben stehen, wie sie die Schule verließen, ja sie gehen im

Ablaufe der Zeit immer weiter rückwärts . . . Diesem geistigen Stillstehen und Versteinern, diesen üblen Folgen falscher Richtungen kann man mit Erfolg entgegentreten, wie einzelne Orte in England, wie ganze Staaten in Nordamerika erweisen. Wenn-gleich daselbst die Schulbildung nicht weiter führt als bei uns, so erziehen doch die demokratischen Formen durch das ganze Leben, und durch das leichter nachzuahmende Mittel der Volksbibliotheken hat sich dort eine solche Menge echter Kenntnisse und wahrer Bildung verbreitet, dass alle Massen europäischer Völker in dieser Beziehung dagegen zurückstehen."

Raumer schlug vor, 4000 Thaler aus den Mitteln der Vereins zur Gründung von vier Volksbibliotheken in Berlin zu bestimmen und je nach dem Erfolge und der Erfahrung auch noch weitere Zuschüsse in Aussicht zu stellen. Richtung und Zweck des Antrages waren genügend gekennzeichnet,

und die Zustimmung des Vereins schnell gewonnen.

Der Magistrat nahm den Vorschlag "mit lebhafter Teilnahme" auf, es kam eine Vereinbarung zu Stande, der auch die Stadtverordnetenversammlung zustimmte. Diese bewilligte aus städtischen Mitteln noch 1000 Thaler, aber erst Ende 1548 erfolgte die Königliche Bestätigung, die am 5. Juni 1549 bekannt gegeben wurde. Den Volksbibliotheken sind aus den Mitteln des wissenschaftlichen Vereins in den Jahren 1847 bis 1874 24 000 Thaler und von 1575 bis 1579 16 000 Mark, zusammen 55 000 Mark, zugeflossen, und Raumer selbst gab aus eigenen Mitteln 6000 Mark zur Errichtung einer Volksbibliothek in Moabit her. Der Verein hielt seine Unterstützung mit Rat und That immer bereit: er half aus, wenn die Einnahmen die Ausgaben nicht deckten, und er spornte an, neue Bibliotheken einzurichten. Als er im Jahre 1858 wiederum in der Lage war, 5600 Thaler zur Errichtung von Volksbibliotheken zu überweisen, und die Zusage gab, alle seine späteren Ueberschüsse der Stadt zu gleicher Verwendung zu überlassen, vereinbarten die städtischen Behörden und der Verein, daß jenes Kapital und alle ferneren Ueberschüsse der wissenschaftlichen Vorlesungen aufbewahrt und die aufkommenden Zinsen so lange zum Kapital geschlagen werden sollten, bis der dadurch gebildete Fonds die Höhe von 10000 Thalern erreicht haben würde. Dieser Zeitpunkt trat im Jahre 1864 ein. Seitdem werden die Zinsen des Fonds zur Unterhaltung der Volksbibliotheken mit verwendet. Die städtischen Behörden aber verpflichteten sich im Jahre 1858, aus städtischen Mitteln fortan jährlich 1800 Thaler zur Unterhaltung der Volksbibliotheken dauernd zu bewilligen. 1870 war dieser Zuschufs auf 3300 Thaler gestiegen. Erst Ende des Jahres 1870 löste Raumer wegen Kränklichkeit und hohen Alters sein Verhältnis zum wissenschaftlichen Verein, dessen Seele fortan Rudolf Gneist war.

Am 1. August 1850 waren die vier ersten Volksbibliotheken mit einem Bestande von 7400 Bänden eröffnet worden. Sie wurden gemäß dem Vorschlage der Schuldeputation in folgenden städtischen Schulhäusern untergebracht: die erste mehr mit wissenschaftlichen Werken ausgestattete im Friedrichs-Werderschen Gymnasium, die drei andern in den höheren Stadtschulen (Realschulen) der Königs-, Dorotheen- und Luisenstadt, Die Ausstattung war so primitiv wie nur irgend möglich: einige einfache Spinde bildeten das ganze neubeschaffte Mobiliar; Tische und Stühle gehörten zum Schulinventar. Sie waren anfangs dreimal wöchentlich geöffnet: Mittwochs und Sonnabends von 12 bis 1 und Sonntags von 11 bis 12 Uhr, aber schon zu Ende des Jahres 1550 fiel die Sonntagsstunde aus, zum Teil weil die Fortbildungsschulen der Räume bedurften, zum Teil weil sieh die Verwalter für den Sonntag nicht zur Verfügung stellen wollten. Erst seit 1863 stehen die Bibliotheken infolge vieler aus der Mitte der Arbeiter und Handwerker geäußerten Wünsche auch wieder Sonntags offen. Auch wurde die Betriebszeit

um eine Stunde an jedem Tage verlängert.

Die Volksbibliotheken konnten von jedem Berliner Einwohner unentgeltlich benutzt werden, nur wurde eine schriftliche Bürgschaft gefordert. Die Bürgschaftsscheine waren alle Vierteljahre zu erneuern. Ausnahmsweise

wurde auch ein Unterpfand von einem Thaler angenommen. Jeder Leser erhielt eine Erlaubniskarte, die er bei Entleihung eines Buches vorzuzeigen hatte. Formulare zu Quittungen hielten die Verwalter bereit; das Dutzend wurde zu 6, später zu 5 Pf. verkauft. Meist wurde nur ein Band auf vierzehn Tage verliehen. Durch öffentliche Bekanntmachungen, namentlich mit Hilfe der Zeitungspresse, wurde das Publikum auf den gemeinnützigen Zweck

des Unternehmens hingewiesen.

Für die Einrichtung und Verwaltung der Volksbibliotheken hatten die Gemeindebehörden schon im Jahre 1847 eine ständige Kommission eingesetzt, die aus einem Mitgliede des Magistrats, aus vier, seit 1850 drei Stadtverordneten und aus drei, später zwei Delegierten des wissenschaftlichen Vereins bestand. Vorsitzender war zunächst Stadtschulrat Friedrich August Schulze, nach dessen 1863 erfolgtem Ableben Stadtschulrat Moritz Fürbringer und nach dessen 1873 ertolgtem Ausscheiden seit 13. Februar 1874 der noch gegenwärtig im Amte befindliche Stadtrat Herr Geheimer Regierungsrat Ernst Friedel.

Das erste Bücherverzeichnis der Berliner Volksbibliotheken, heute eine bibliographische Seltenheit, ersehien kurz vor der Eröffnung: ein Oktavband von hundert Seiten, der den Bücherbestand aller vier Bibliotheken verzeichnet; neben jedes einzelne Werk ist eine römische Ziffer gesetzt, die die Bibliotheken angiebt, in der es zu finden war. Dieses gemeinsame Bücherverzeichnis für die vier, später fünf Bibliotheken wurde 1853, 1850 und 1863 neu aufgelegt und für 2, später für 4, 5 und 6 Silbergroschen verkauft. Es nahm wohl an Umfang zu, aber der Inhalt befriedigte nicht recht: im allgemeinen zeigte sich je länger je mehr das Bestreben, dem Unterhaltungsbedürfnis der Leser Zugeständnisse zu machen, die sich mit der anfänglichen Absichten der Stifter

nicht recht in Einklang bringen liefsen.

Mit den Betriebsergebnissen konnte die Verwaltung im übrigen zuffrieden sein: sie übertrafen sogar ihre Erwartungen. Alle vier Bibliotheken wurden fleißig besucht. Schon nach zwei Monaten waren 545 Leser verzeichnet, und die Teilnahme des Publikums wurde immer reger. Im Jahre 1851 stieg die Zahl der Leser auf 1281 und die Zahl der verliehenen Bände von 20000 im Jahre 1850 auf 38430. Die am meisten besuchte Volksbibliothek war im ersten Betriebsjahre die zweite in der Königstädtischen Realschule: von 1281 Lesern aller Bibliotheken hatte sie 690, die vierte 281, die dritte 161 und die erste mit ihrem mehr wissenschaftlichen Gepräge 149. Sehr bald ergab sieh das Bedürfnis nach Gründung neuer Bibliotheken und am 15. Oktober 1856 wurde die aus den Mitteln des wissenschaftlichen Vereins eingerichtete fünfte Bibliothek in der Zimmerstraße eröffnet, 1865 folgte die sechste und im Jahre 1892 wurde bereits die 27. Volksbibliothek eröffnet, 1902 waren es 28.

Im Jahre 1858 wiesen die (fünf) Bibliotheken eine Benutzerzahl von 3423 Lesern nach, an die 100000 Bände verliehen wurden. Von 1870—1880 stiegen die Zahl der Leser von 10325 auf 16527, die Zahl der vorhandenen Bände von 43500 auf 86800, die Zahl der verliehenen Bände von 198000 auf 308000, die Unterhaltungskosten von 12500 auf 24900 Mark. Trotz der ungewöhnlich starken Zunahme der Bevölkerung zeigte sich zum ersten mal in der Mitte der achtziger Jahre eine durch den unbefriedigenden Inhalt der Bücherverzeichnisse, den Mangel an Arbeitskräften und die unzureichenden Etatsmittel ausreichend erklärte sinkende Tendenz in der Zahl der Leser und der verliehenen Bücher. Die höchste Staffel war im Jahre 1881 mit 17593 Lesern erklommen worden, von da ab fiel die Zahl, bis sie 1890/91 mit 14721 Lesern auf ihrer niedrigsten Sprosse anlangte. Im Jahre 1885/86 wurden noch 362667 Bände verliehen, 1889/90 nur noch 334837.

Neben Raumer hatten den Volksbibliotheken Berlins u. a. ihr Interesse in wirksamer Weise zugewendet: der Statistiker Karl Friedrich Wilhelm Dieterici, der Zoologe Hinrich Lichtenstein, Stadtschulrat Friedrich August Schulze und der Archivar Fidicin, der neben den allgemeinen bibliothekarischen Geschäften namentlich auch die für die Volksbibliotheken anzuschaffenden Bücher bestimmte. Nach Fidicins Ausscheiden übernahm am

1. Januar 1879 Dr. Clauswitz neben der Leitung des städtischen Archivs und der Magistratsbibliothek die technische Verwaltung der Volksbibliotheken. Bis zum Jahre 1890 hat er fast ausschließlich die für die Bibliotheken gegenete Litteratur ausgewählt und unter Benutzung der von den Verwaltern eingereichten Manuskripte die Bücherverzeichnisse zusammengestellt. Bald nachdem Dr. Jähnke in die Verwaltung der Magistratsbibliothek eingetreten war (1852), übernahm dieser für zwei vielgelesene Abteilungen, die Geschichte und die schöne Litteratur des Auslandes, die Auswahl und machte die Kataloge

jener Abteilungen druckfertig.

Am 1. Januar 1890 trat Dr. Arend Buchholtz in den städtischen Dienst und übernahm neben anderen Arbeiten für die Magistratsbibliothek und die allgemeine Verwaltung den größten Teil der Verwaltungsgeschäfte sowie die Auswahl der Bücher der Volksbibliotheken. In einer am 15. Juni 1892 abgeschlossenen Denkschrift legte er ausführlich die Ursachen des Rückganges der Bibliotheken dar und knüpfte Anträge daran. Es gelang allerdings zunächst noch nicht die in der Denkschrift niedergelegten Vorschläge durchzusetzen, doch stellte der Magistrat das erbetene Extraordinarium von 7500 Mark für 1893 94 in den Etat ein und von da ab bewilligten die Gemeindebehörden Jahr für Jahr außerordentliche Summen für neue Ausstattung der Volksbibliotheken. In den sieben Jahren vom 1. April 1893 bis zum 31. März 1900 wurden 53491 Mark, mit einer Schenkung der Erben des verstorbenen Rentiers G. (Kapital und Zinsen 5150 Mark) beinahe 60 000 Mark ausschließlich zur durchgreifenden Ergänzung des Büchervorrats ausgegeben. In demselben Zeitraume wurden nicht weniger als 16000 Bände, die nur hindernder Ballast waren, ausgeschieden, und der Bücherbestand sank von 111 000 Bänden im Jahre 1891 92 auf 95 000 im Jahre 1894 95. Erst von da ab hob er sich wieder und betrug am 1. April 1902 127 526 Bände. Die Benutzung stieg dementsprechend. Hatte sie 1890 339 242 Bände betragen, so wurden 1899: 693078, 1900: 795362, 1901: 973384 Bände verliehen. Von 1850-1900 hat die Verwaltung 97 Bücherverzeichnisse und eine Anzahl Nachträge drucken lassen. Die ersten Bücherverzeichnisse wurden in sehr starken Auflagen (3000, 2500 und 1750 Exemplaren) gedruckt und deckten den Bedarf für eine Reihe von Jahren. Seit 1900 sind weitere Verzeichnisse erschienen. In der bereits erwähnten Denkschrift hatte A. Buchholtz n. a. auch vor-

geschlagen, einige Lesezimmer einzurichten, doch zunächst ohne Erfolg. Erst das Aufblühen der von der Deutschen Gesellschaft für ethische Kultur eröffneten Lesehalle (Neue Schönhäuserstraße 13) gab zu einer Resolution des Etatsausschusses vom 9. März 1896 die Anregung, die die dreieinhalb Jahre zuvor gefallenen Vorschläge der dem Etatsausschufs übrigens unbekannt gebliebenen Denkschrift von 1892 wiederholte: "Um das unzweifelhaft vorhandene Bedürfnis der ärmeren Volksklassen auf Weiterbildung zu befriedigen und die Frequenz der städtischen Volksbibliotheken zu heben, wünscht der Ausschufs, daß in einigen mit Volksbibliotheken besetzten Gemeindeschulen der Versuch gemacht werde, ein oder zwei Zimmer zu Lesezimmern einzurichten und für die Besucher der Bibliothek freizuhalten. Die Besuchszeit müßten so gelegt werden, dass der Schulbetrieb darunter nicht leidet; es würde sich also empfehlen, die Bibliotheken des Abends sowie am Sonntagvormittag offen zu halten." Am 19. März 1896 nahm die Stadtverordnetenversammlung diese Resolution an. Der Magistrat äußerte sich zunächst noch nicht dazu, sondern forderte ein Gutachten der Bibliothekskommission ein. In Gegenwart des Stadtschulrats Geheimen Regierungsrats Prof. Dr. Bertram, der den Wünschen der Volksbibliotheken jederzeit bereitwillig entgegen kam, beschloß die Kommission am 9. Juni 1896, dem Magistrat zu empfehlen, zum 1. Oktober desselben Jahres Lesezimmer einzurichten.

Auf Anregung der Schuldeputation wurde die erste Lesehalle in der Mohrenstraße 41 eingerichtet und am 19. Oktober 1896 eröffnet. Am 4. April 1898 folgte die zweite im Rektorgebäude an der Ravenéstraße, zwei weitere in der Wilmsstraße 10 und Glogauerstraße 12,13 am 14. Mai 1900, eine 5. in der Dunckerstraße 65,66 am 13. November 1900, eine sechste Rostocker-

straße 32'33 am 30. November 1900. Die beiden letzten wurden erst nach dem Erscheinen der Festschrift, der die bisherigen Mitteilungen entnommen

sind, eingerichtet.

Nach den Berichten der Bibliothekskommission bezw. Kuratoriums der Stadtbibliothek und der städtischen Volksbibliotheken und Lesehallen (gez. Friedel), aus denen auch einzelne der vorausgegangenen Notizen stammen, beschloß am 15. März 1900, bei Beratung des Spezialetats 39 B, die Stadtverordnetenversammlung, den Magistrat zu ersuchen, "ein Programm für das städtische Bibliothekswesen vorzulegen." (Stenogr. Berichte 1900 S. 173.) Dieses geschah in der Vorlage des Magistrats Nr. 337 vom 10. März 1901. Es wurde ein Ausschuß gewählt, an dessen Beratungen seitens des Magistrats Oberbürgermeister Kirschner und Stadtrat Geheimer Regierungsrat Friedel teilnahmen. Nach eingehenden Erörterungen kam es zu folgendem Gemeindebeschluß:

"I. Es wird ein Kuratorium für die Stadtbibliothek und die städtischen Volksbibliotheken und Lesehallen, bestehend aus fünf Mitgliedern des Magistrats und zehn Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung, eingesetzt. Dies Kuratorium verwaltet a) die Stadtbibliothek, b) die städtischen Volksbibliotheken und Lesehallen. Die Stadtbibliothek soll baldmöglichst in einem dem Bildungsbedürfniß der weitesten Volkskreise entsprechenden Grade und als Zentrale für die einzelnen Volksbibliotheken ausgestaltet werden. Für die Ausgestaltung der Volksbibliotheken und für möglichst baldige weitere Errichtung und Ausgestaltung von Lesehallen soll im Anschlußs an die Volksbibliotheken Sorge getragen werden. Zur Erreichung der nach Vorstehendem zu erstrebenden Zwecke ist eine wesentliche Erhöhung der bisherigen für Bibliothekszwecke gewährten städtischen Mittel erforderlich.

II. Dem Magistrat verbleibt für seine besonderen Bedürfnisse a) die Handbibliothek, sowie b) die mit dem Stadtarchiv verbundene Fachbibliothek.

Diese Bestandteile bilden die Magistratsbibliothek.

III. Die städtischen Fachbibliotheken verbleiben bei den betreffenden

Verwaltungsstellen.

VI. Die Betriebsmittel zu I und II werden durch den nächsten Etat nachgewiesen, und sieht die Versammlung hierüber, sowie bezüglich der Ausführung zu Nr. I einer besonderen Vorlage entgegen." (Stenogr. Berichte der Stadtverordnetenversammlung 1901, S. 247-248, Zustimmung des Magistrats in der Vorlage 707 vom 13. Juli 1901.) Das Kuratorium wurde gebildet: aus den Stadträten Geheimen Regierungsrat Friedel als Vorsitzendem, Kämmerer Maafs, Dr. Münsterberg, Kauffmann, Stadtschulrat Prof. Dr. Gerstenberg und den Stadtverordneten Bruns, Cassel, Dr. Friedemann, Prof. Dr. Glatzel, Dr. Hermes, Jacobi, Dr. Kuhlmann, Dr. Nathan, Perls, Reimann. An Dr. Kuhlmanns Stelle trat am 23. Januar 1902 Stadtverordneter Heimann.

Der Besuch der Leschallen betrug in den Etatsjahren 1899, 1900, 1901 bei der ersten Leschalle 16973, 15838, 18005 Personen; bei der zweiten 17532, 20964, 23968, bei der dritten in den Etatsjahren 1900 bezw. 1901 11071 u. 14138, bei der vierten 6475 u. 7940, bei der fünften 3205 n. 7855, bei der sechsten 3146 u. 7683. Im Ganzen wurden die sechs Leschallen 1900 von 60700 Personen (58187 Männer, 2513 Frauen), 1901 von 79589 (76160 Männern und 3429 Frauen) besucht.

A. Graesel.

Die (Heimannsche) Oeffentliche Bibliothek und Lesehalle zur unentgeltlichen Benutzung für Jedermann, Berlin, Alexandrinenstr. 26, blickte am 25. Oktober 1902 auf ein dreijähriges Bestehen zurück. Das Institut hat in seinem dritten Lebensjahr an innerem Wert erheblich gewonnen, indem die Bibliothek durch Einstellung neuer Bücherbestände wesentlich erweitert und die Lesehalle durch Hinzufügung wertvoller, belehrender und unterhaltender Zeitschriften bereichert worden ist. Bei den vorgenommenen Ergänzungen haben die von den Lesern ausgesprochenen Wünsche thunlichste Berücksichtigung gefunden.

Die Benutzung des Instituts hat im letzten Jahre wiederum eine erhebliche Steigerung erfahren. Die Lesesäle wurden von 60670 Personen und zwar 58201 Männern und 2469 Frauen besucht, denen die ausliegenden, 450 Zeitungen und Zeitschriften jeder Art und Richtung reiche Förderung und Anregung boten. Die im Arbeitszimmer der Leschalle aufgestellte Nachschlage-Bibliothek wurde von den Besuchern in umfassender Weise zu Rate gezogen und wies 12332 Benutzungen auf.

In der Ausleihe-Bibliothek wurden im dritten Betriebsjahre 59447 Bände verliehen, von denen 21 in Verlust gerieten. Von der Gesamtziffer entfallen 45371 Bände auf die Unterhaltungs- und Jugendschriften und 14076 Bände auf belehrende Litteratur. Diese Ziffern werden sich im nächsten Jahre zu Gunsten der belehrenden Litteratur erheblich verschieben, weil einige wissenschaftliche Abteilungen erst seit kurzer Zeit dem Publikum zugängig sind, und andere neue Fächer der Benutzung überhaupt noch nicht übergeben werden konnten. Im Ganzen sind im dritten Jahre 71779 Bücher in und außerdem Hause entlehnt worden: in den drei Betriebsjahren zusammen 172448 Bände. Der stetig wachsende Leserkreis, der jetzt 5556 Leser umfaßt, dehnt sich durch alle Stadtteile bis in die Vororte hinein aus. Die verschiedenen Stände und Berufe sind wie folgt beteiligt: 3052 gewerbliche Arbeiter, 1532 Kaufleute und weibliche Handelsangestellte, 116 Aerzte und Juristen, 262 Staats- und Priyatbeamte, 202 Lehrer und Lehrerinnen, 84 Studenten, 217 Seminaristen und Schüler und 391 Personen ohne Beruf.

Die Gesamtzahl der Besucher, die im dritten Betriebsjahre Bibliothek und Lesehalle benutzten, belief sich auf 120117 Personen. Seit der Eröffnung vor drei Jahren haben insgesamt 294531 Personen das Institut aufgesucht. Trotz dieser hohen Besuchsziffer haben die Aufsichtsbeamten im Laufe der drei Jahre nur ein einziges Mal Anlass zum Einschreiten gehabt; die Haltung des Publikums war eine musterhafte. Ein dringender Wunsch vieler Besucher wird im neuen Jahre in Erfüllung gehen. Der umfangreiche Katalog der Bibliothek, dessen Drucklegung rüstig vorwärts schreitet, wird in einigen Monaten zum Abschluß gelangen und alsdann dem Publikum zu einem ge-

ringen Preise überlassen werden.

Das Institut ist nach wie vor wochentäglich in den bequem liegenden Abendstunden von 51'2 bis 10 Uhr und Sonntags von 9 bis 1 und 3 bis 6 Uhr geöffnet.

Die Benutzung der Stadtbücherei in Elberfeld hat seit unserem letzten Bericht in erfreulichem Masse weiter zugenommen. Der Besuch des Lesesaals bezifferte sich auf 10523 Personen im August, 9820 im September, 9093 im Oktober, 9545 im November, der Tagesdurchschnitt betrug also 339, 327, 293 und 318 Personen. Bis zum 1. Dezember wurde der Lesesaal von insgesamt 57412 Personen besucht. Während der Verkehr im Lesesaal, wohl infolge örtlicher Verhältnisse, in den Herbstmonaten etwas abnahm, ist der Zuspruch in der Ausleihe stetig gewachsen. Die Zahl der eingeschriebenen Leser betrug am 1. Dezember 5971 (am 10. Dezember 6112). Entliehen wurden im August 12823 Bände, im September 13012, im Oktober 13961, im November 14492. Der Tagesdurchschnitt ist von 401,5 Bände am 1. August auf 582 am 1. Dezember gestiegen. Die Höchstzahl an einem Tage war 653. Die Gesamtsumme der bis 1. Dezember 1902 ausgegebenen Bände betrug 70484 Bände, d. i. in 5½ Monaten. Bis 18. November waren 50000 Bände verausgabt. Eine an dieser Summe vorgenommene Statistik ergab 22,04% belehrender, 77,96% aunterhaltender Art (Deutsche Geschichte 2, 5; Geschichte insgesamt 3,76; Erdkunde und Reisen 3,7; Naturwissenschaften 2,8; Technik und Handel 2,2). Bis zum 11. Oktober waren 5000 Leihkarten ausgestellt, die dem Stande nach sich wie folgt verteilen; Gelehrte, Lehrer, höhere Beamte 390; Gewerbetreibende und Fabrikanten 532; Techniker 170; Schüler und Studenten 270; Lehrlinge in Handel und Gewerbe 278; Gehilfen in Handel und Gewerbe 543; Unterbeamte und Schreiber 495; Diener, Kellner, Arbeiter 782; Berufslose

und Rentner 40; Lehrerinnen 80; erwerbsthätige Frauen in Handel und Gewerbe 386; berufslose weibliche Personen 686; Schülerinnen 48. Von den 14492 im November ausgeliehenen Bünden mußten 678 gemahnt werden (Hüchstzahl an einem Tage 87), durch Boten abgeholt wurden 54. Das Vormerkungssystem hat sich sehr schnell eingeführt. Es wurden in demselben Monat 628 Vormerkungen abgegeben und 553 Personen benachrichtigt, daß die bestellten Bücher bereit lägen. Der Bücherbestand ist seit der Eröffnung von 10000 auf etwa 13000 Bände gestiegen. Aber die starke Zunahme im Ausleiheverkehr ließ sich auch nur durch Vermehrung der Oeffnungszeiten und Vergrößerung des Personals bewältigen. Die Ausleihe ist seit Oktober täglich von 11 Uhr Vormittags bis 9 Uhr Abends geöffnet, also 10 Stunden ununterbrochen — wohl die längste tägliche Ausleihezeit, die bis jetzt eine deutsche öffentliche Bibliothek aufzuweisen hat. Die Beamtenschaft wurde gleichzeitig auf 15 erhöht, worunter 3 wissenschaftlich vorgebildete. Sümtliche Beamten sind hauptamtlich angestellt. Mit Beginn des Wintersemesters hat die Stadtbücherei in ihrem Vortragssaal auch volkstümliche Vorträge veranstaltet, die jeden Mittwoch stattfanden und gut, zum Teil sehr stark besucht waren. Behandelt wurden Themen allgemeinen Interesses aus Kunst und Wissenschaft. Auch die Volksvorstellungen, die das Stadttheater allmonatlich veranstaltet, werden regelmäßig durch einen Vortrag eingeleitet, der am Abend vor der Aufführung ebenfalls in der Stadtbücherei stattfindet. Die Gründung eines Stadtbücherei-Vereins wird augenblicklich in die Wege geleitet; die hierdurch aufgebrachten Mittel sollen ausschließlich für die Vermehrung der Bücherbestände verwendet werden.

Die Oeffentliche Bücherhalle zu Hamburg, die seit Oktober 1899 besteht, hat einen so großen und immer wachsenden Andrang zu bewültigen, daß nunmehr mit der Einrichtung einer Zweigbibliothek vorgegangen wird. Der Bücherbestand der Hauptbibliothek ist zwar seit der Eröffnung von 6000 auf 14000 Bünde gewachsen, aber auch die Zahl der Leser ist unablässig gestiegen, sodaß jetzt mehr als 13500 Personen eine Lesekarte bestizen, von denen außerdem noch 1750 eine zweite Karte (eine Art Studienkarte, auf die nur wissenschaftliche Bücher verliehen werden) in der Hand haben, auf 14000 vorhandene Bände kommen also mehr als 15000 lese-

berechtigte Personen.

Während die Bücherhalle selbst in der sogenannten "Neustadt", das heißt in einem Teil der inneren Stadt Hamburgs, und nicht sehr weit von der Grenze Altonas liegt, wird die erste Zweigbibliothek, der später übrigens weitere folgen sollen, und mit der zunächst ein Lesesaal nicht verbunden sein wird, in die Gegend des Pferdemarktes gelegt. Der Staat hat dort Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung gestellt, wie er auch der Hauptbibliothek unentgeltlich ein Gebäude zur Benutzung überläßt und außerdem jährlich 20 000 Mk. Beihilfe zur Verfügung stellt. Dieser Betrag ist etwa die Hälfte dessen, was von der Hauptbibliothek gebraucht wird, so daß für den Rest und für die Einrichtung und Unterhaltung der Zweigbibliothek durch Sammlung gesorgt werden muß. Die Beschaffung des Bücherbestandes für die Zweigbibliothek und die sonstigen Einrichtungskosten sind durch die Großherzigkeit zweier Freunde der Bücherhalle ermöglicht worden, von denen jeder 10 000 Mark geschenkt hat.

Dennoch würde es für die Bücherhalle äußerst sehwer sein, Ausgaben und Einahmen einigermaßen im Gleichgewicht zu halten, wenn ihr nicht kürzlich eine Summe von 150000 Mark zugeflossen wäre. Die "Allgemeine Versorgungsanstalt" hatte im Jahre 1819 eine "Ersparungskasse von 1819" ins Leben gerufen, die als Sparkasse vorzugsweise für die minder begüterten Bevölkerungsklassen bestimmt war. Diese Kasse wurde nun seit langer Zeit kaum mehr benutzt, da die später gegründeten Sparkassen — namentlich die Hamburger Sparkasse von 1827 — den gesamten Betrieb an sich gezogen hatten. Da infolgedessen die Liquidation beschlossen und ausgeführt worden

ist (sämtliche Einlagen sind zurückgezahlt, oder so weit es sich um unbekannte Einlagen aus älterer Zeit handelte, hinterlegt worden), mußte eine Verwendung für den aus 150 000 Mk. bestehenden Sicherheitsfonds gefunden werden. Die Verwaltung der Allgemeinen Versorgungsanstalt beschloß nunmehr, diesen der Oeffentlichen Bücherhalle, die an Geldnot litt, zuzuwenden, und Senat und Bürgerschaft, an deren Genehmigung die Verwendung gebunden war, um ihre Zustimmung zu ersuchen. Der Senat hat sich diesem Vorschlage, den er als eine "glückliche Lösung" bezeichnete, angeschlossen, und die Bürgerschaft hat ebenfalls ihre Zustimmung erteilt. Der Bücherhalle ist damit für einige Zeit geholfen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß ein Teil der erwähnten Summe dazu verwendet wird, für die Hauptbibliothek, die bisher in einem sehr alten Gebäude untergebracht war, ein eigenes Gebünde aufzutführen oder zum mindesten passendere Räumlichkeiten für sie zu beschaffen.

Die öffentliche Lesehalle in Jena hat seit dem 20. September ein neues Heim gefunden. Nachdem sie annähernd 6 Jahre in zwei Etagen eines Miethauses untergebracht war, wurde dem Jenaer Lesehallen-Verein am genannten Tage der neue Prachtbau übergeben, welchen die Carl Zeiss-Stiftung am Carl Zeiss-Platz für die Zwecke der Lesehalle und auch zu Gunsten anderer

gemeinnütziger Einrichtungen erbaut hat.

Das neue Lesehallen-Gebäude ist nur ein Teil einer großen baulichen Anlage, welche außer ihm nach Fertigstellung noch einen großen, 1400 Personen Platz gewiährenden Versammlungssaal, eine Kunstausstellungshalle und zwei große Hörsäle für Vorträge verschiedener Art enthalten wird. Auch der jetzt fertiggestellte und in Gebrauch genommene Teil des Gebäudekomplexes ist nur teilweise dem Jenaer Lesehallen-Verein zur Benutzung überwiesen worden. Die ganze 2. Etage des in deutschem Renaissance-Stil gehaltenen, nach Entwirfen des Baurats Dr. Rossbach in Leipzig ausgeführten Monumentalgebäudes ist der Jenaer Großherzoglichen Gewerbeschule zur Verfügung gestellt worden. Das ausgebaute Dachgeschoßs mit zwei Wohnungen für den Kustos der Lesehalle und einen Hausmann enthält außerdem 4 große Säle, die der künstlerischen und kunstgewerblichen Fortbildung dienen sollen. Im Parterre des neuen Hauses sind einige Räume tür das Schaeffer-Museum hergegeben worden, eine von dem verstorbenen Jenaer Professor Schaeffer begründete Sammlung physikalischer Lehrmittel. Der übrige Teil des Erdgeschosses sowie das ganze 1. Obergeschoß dagegen ist für die Zwecke der Lesehalle zur Verfügung gestellt.

Beim Eintritt in das Gebäude empfängt den Besucher eine künstlerisch ausgestattete, reich mit Malereien verzierte Diele, in welcher eine unter steter

Aufsicht stehende Garderobeeinrichtung vorgesehen ist.

Wir betreten zuerst den großen Zeitungslesesaal, in dem die Tagesblätter aller politischen Richtungen, nach Erscheinungsorten bezw. Gegenden geordnet, in zwei Reihen an grün lasierten Lamberien aufgehängt sind. Die Zeitungen sind in Zeitungshalter gespannt; der Platz jeder Zeitung ist bezeichnet durch bedruckte Kartontäfelchen, welche sich in metallenen Rähmchen befinden und leicht ausgewechselt werden können. Auch die Wochenschriften parteipolitischen Charakters haben hier Anfnahme gefunden sowie die politischen Witzblätter. Die Zeitschriften hängen in Mappen, die mit Klemmvorrichtung versehen sind, einen Dermatoidbezug haben und auf ihrer Vorderseite den Titel der Zeitschrift in Goldpressung zeigen.

Dem Zeitungslesesaal schließt sich ein kleiner, als Rauchzimmer dienender Raum an, in welchem auch die in erster Linie für den Zeitungs-

leser wichtigen Landkarten angebracht worden sind.

Ebenfalls im Parterre liegt das Jugendzimmer, dessen Wände mit Künstler-Steinzeichnungen aus den Verlägen von Voigtländer & Teubner und mit einigen Cassiers geziert sind.

Begiebt man sich auf der mit kunstvollem Geländer geschmückten geräumigen Treppe in das Obergeschofs hinauf, so fällt der Blick auf eine aus Kathedralglasscheiben bestehende Glaswand, in der sich 2 große Schalter befinden, an denen von 4 Beamten die gelesenen Bücher in Empfang genommen

und neue ausgegeben werden.

Links von der oberen Diele liegt der Zeitschriften-Lesesaal. Auf drei sich an den Wänden entlang ziehenden Leisten sind dort gegen 300 Zeitschriften aus allen Gebieten aufgestellt. Die Mappen, in denen sie sich befinden, sind in derselben Weise eingerichtet wie die der politischen Zeitschriften; nur haben sie außerdem noch eine Ziffer, welche korrespendiert mit der entsprechenden auf schmucken Emailleschildehen auf den Leisten angebrachten Zahl. Die Zeitschriften sind geordnet nach sachlichen Gruppen, die durch kostbare gravierte Stahlschilder bezeichnet sind. Ein Teil der Zeitschriften ist in einem Repositorium in horizontalen Fächern untergebracht; leicht bewegliche, schwarz lackierte Metallrähmehen, in denen sauber bedruckte weiße Täfelchen den Namen der im Fache liegenden Zeitschrift angeben, sind oberhalb der einzelnen Fächer befestigt.

Das Bücher-Lesezimmer enthält einen, eine ganze Wand bedeckenden Wandschrank zur Aufstellung der Nachschlagewerke, zum Aufhängen neuer und zum Aufbewahren der älteren Patentschriften. Atlanten und Bilderwerke liegen horizontal in einem besonderen Gestell; ebenso die Zeitschriften über Kunst, Kunstgewerbe und Mode. Etwa 100 geographische Zeitschriften, von der Jenaer geographischen Gesellschaft zur Verfügung gestellt, werden in kurzer Zeit ebenfalls im Bücher-Lesezimmer untergebracht werden. Endlich befinden sich dort, auf stark geneigte Wandleisten hingelegt, neue Broschüren

und neuangeschaffte Werke.

Hinter dem Ausleiheschalter befindet sich das mit zahlreichen Regalen ausgestattete Beamtenzimmer und daran anschließend das große Büchermagazin, in dem die Bücher auf mit Zahnleisten versehenen Regalen aufgestellt sind. Außerdem liegen in dem ersten Obergeschoß ein Konferenz-Zimmer, ein weiterer Arbeitsraum, ein Turmzimmerchen für den die Reparaturen besorgenden Buchbinder und endlich ein dem Litterarischen Museum, einer akademischen Gesellschaft, zur Verfügung gestelltes Zimmer, in dem wissenschaftliche Fachzeitschriften, nach Materien geordnet, auf schräge Wandbretter gestellt sind.

Alle Räume sind mit eichenen Tischen, mit bequemen Sesseln und be-

Alle Räume sind mit eichenen Tischen, mit bequemen Sesseln und behäbigen Sophas ausgestattet. Zahlreiche hohe und breite Fenster lassen das Tageslicht mächtig hineinfluten, und eine vorzügliche Gasglühlicht-Beleuchtung tritt am Abend in Wirksamkeit; nur das Büchermagazin und die Beamten-

zimmer sind elektrisch erleuchtet.

Die Hoffnung, dass die stetige Zunahme an Buchlesern und an Besuchern der Leseräume nach Beziehen des neuen prächtigen Hauses relativ noch stärker werden wird, hat sich bisher glänzend erfüllt.

Eine Statistik der Benutzung der beiden ersten Volksbibliotheken in Kiel während der Jahre 1896—1990 befindet sich in dem Bericht über die Verwaltung und den Stand der Gemeinde-Angelegenheiten der Stadt Kiel in der Zeit vom 1. April 1896 bis 31. März 1901. Eine dritte Volksbibliothek ist mit einer vom Oberpräsidenten der Provinz Schleswig-Holstein gewährten Beihilfe von 200 Mark neubegründet.

P. O.

Am 14. April 1902 wurde in Kreuznach eine städtische Volksbibliothek und Lesehalle eröffnet, über die wir in der nächsten Doppelnummer einen ausführlichen Bericht bringen werden.

Die Strafsburger Volksbibliothek und Lesehalle (Gießhausgasse 2a) teilt der Redaktion mit: Unsere Lage hat sich seit dem letzten hier gegebenen Bericht erheblich verbessert. Auf ein vom Volksbibliotheksverein eingereichtes Gesuch, in dem insbesondere auf die Leistungen anderer Städte zu Gunsten der Volksbibliotheken sowie auf den vergleichsweise ganz gewaltigen Umfang der Ausleihe hingewiesen war, hat der Gemeinderat eine Beihilfe von 5000 M.

votiert, die dem Verein auf erstattetem Bericht alljährlich zur Verfügung

gestellt werden sollen.

Hierdurch belaufen sich die Einnahmen des Vereins, regelmäßigen Eingang der Mitgliedsbeiträge vorausgesetzt, auf gegen 10000 M., womit die Bibliothek zwar nicht ausgebaut, aber doch wenigstens unterhalten und weitergeführt werden kann. Die Bändezahl beträgt nunmehr gegen 7000; da aber täglich deren gegen 400 verlangt werden, so ist das Mißverhältnis immer noch sehr groß, und es ist auch in der nichtbelletristischen Litteratur der seltenere Fall, wenn die Nachfrage nach einem bestimmten Buch befriedigt werden kann. Auch die Räume sind peinlich eng und genügen schon jetzt nicht mehr zur Aufstellung der Bücher.

Dagegen hat das Personal eine hinreichende Verstärkung erfahren, sodass wenigstens der jetzige Personenverkehr (über 300 täglich) ohne Ueber-

lastung der Beamten aufrecht erhalten werden kann.

In Basel ist auf dem Gebiete des Volksbibliothekswesens ein bedeutsamer Fortschritt erfolgt. Zwar wurde bis jetzt schon in dieser Beziehung viel geleistet. Von der rührigen Gesellschaft zur Beförderung des Guten und Gemeinnützigen, die im letzten Frühjahr ihr 125 jähriges Bestehen feiern konnte, wurde im Jahre 1507 eine Jugendbibliothek, 1823 eine "Bürgerbibliothek", 1842 eine Arbeiterbibliothek gegründet; letztere stand unent-geltlich, die beiden ersteren gegen einen kleinen Abonnementsbetrag offen. Zu diesen Bibliotheken kam im Jahre 1883 eine wertvolle Ergänzung. bildete sich ein Verein für Volksbibliotheken, welcher in Verbindung mit der gemeinnützigen Gesellschaft im Laufe der Jahre 13 verschiedene Volksbibliotheken einrichtete und dieselben, da die vorerwähnten Bibliotheken im Centrum der Stadt sich befanden, mehr an der Peripherie aufstellte. Diese verschiedenen Bibliotheken konnten aber zum Teil wegen Knappheit der Geldmittel wöchentlich nur 1-3 mal geöffnet werden; auch sonst standen einzelne derselben durchaus nicht auf der wünschbaren Höhe. Auf mehrfache Anregungen hin wurde nun eine Vereinigung der verschiedenen Bestrebungen herbeigeführt und die gemeinnitzige Gesellschaft mit der Leitung des Ganzen betraut. Zugleich wurde die Gelegenheit zu einer Sichtung und Vermehrung der Bücherbestände, namentlich aber zu Verbesserungen in der Verwaltung benutzt. Nach langen Vorarbeiten wurden nun am 15. Oktober 1902 die "allgemeinen Bibliotheken" eröffnet. Dieselben bestehen zur Zeit: a) aus der "Freien städtischen Bibliothek", aufgestellt im Schmiedenhof, dem Gesellschaftsgebäude der gemeinnitzigen Gesellschaft im Centrum der Stadt gelegen. Geöffnet ist diese Bibliothek wochentäglich von 6-812 Uhr und außerdem Mittwoch und Samstag von 1-3 Uhr. Bändezahl c. 7500; eine Vermehrung ist zum Teil schon in Vorbereitung. — b) aus den 13 Quartierbibliotheken in den verschiedenen namentlich äußeren Quartieren der Stadt, wöchentlich 1-2 mal 1 Stunde geöffnet. Bändezahl zwischen 500-950. Den Lesern der Quartierbibliotheken ist auch die Möglichkeit gegeben durch ihre Bibliothek Bücher aus der Freien städtischen Bibliothek zu beziehen. Die Benutzung aller dieser Bibliotheken ist unentgeltlich, nur hat jeder Leser 1. Fr. — oder wenn er zwei Bände zu beziehen wünscht 2 Fr. — zu deponieren. — Da der Lesestoff sorgfältig ausgewählt ist, die Bibliothekslokale günstig liegen und die Verwaltung eine freundliche ist, ist auf eine rege Benutzung der zum Teil neuen Einrichtungen zu hoffen.

Basel. Georg Finsler.

Boston<sup>1</sup>) hatte nach der Volkszählung von 1900 eine Einwohnerzahl von 560 S92. Das Jahres budget der Stadtbibliothek betrug 1901 02 \$ 328 229,90,

<sup>1) 50</sup>th annual report of the trustees of the Public Library of the City of Boston. 1901—1902. Boston, Municipal printing office 1902. (2 Bl., 168 S., I Titelbild, I Stadtplan, 5 Tafeln m. Grundrissen, 3 Tabellen) 8°.

oder rund M. 1400000 M., der Zuschuss der Stadt \$302000, also auf den Kopf der Bevölkerung etwa 21/4 M.! Das "Bibliothekssystem" bestand aus der Zentrale, 10 Bibliotheken, 21 "Stationen" davon 10 mit Leseraum und 117 "Agenturen", d. h. Stellen, wo kleine Büchersammlungen zeitweise deponiert werden; 44 davon sind Schulen. Die Zahl der Bände wuchs auf \$12264, davon 635 501 in der Zentrale. Die Zahl der Leserkarten stieg auf 72 902; das Mindestalter der Leser war von 12 auf 10 Jahre herabgesetzt worden. Verliehen wurden 14 93 513 Bände, darunter durch die Zweigbibliotheken etc.: 1 158 966, die Lesesaal-Frequenz wurde nicht gezählt. Am 12. Oktober 1852 ging der erste formliche Beschluß der Stadtver-

tretung die Gründung der Bibliothek betreffend, durch. Die Anstalt feiert also ihr 50 jähriges Jubiläum; unter wie glänzenden Umständen, verrät der

oben ausgezogene Jahresbericht.

## Sonstige Mitteilungen.

Begründung von Bibliotheken durch Arbeitgeber. Einschlägiges Material hierzu bietet das Werk des Geh. Ober-Regierungsrats Julius Post: Musterstätten persönlicher Fürsorge von Arbeitgebern für ihre Geschäftsangehörigen. Berlin 1889—93. Bd. 1. S. 74f.; Bd. 2. S. 170f. u. 694f. Gegen die Sucht, alles ohne Auswahl zu "verschlingen", selbst die

Litteratur, die den eigenen Kräften entschieden nicht entspricht, richtet sich

das Citat:

"Kein unverdaulicher Menschenkind, Als Dummköpfe, die gebildet sind."

Wir, die wir auch den wenig Begabten die Möglichkeit verschaffen wollen, sich weiter zu bilden, rechnen damit, das auch einmal der falsche Weg zum Ziele eingeschlagen werden könnte und fordern mit aus diesem Grunde den wissenschaftlich gebildeten Bibliothekar für die Volksbibliothek Der Bibliothekar muß gegebenen Falls als Erzieher zu wirken verstehen. J.

Ueber den Einflus der Bildung auf die Gesittung und die wirt-schaftliche Lage des Volkes spricht Professor Wilhelm Förster in seiner "Rede zur Gedächtnisfeier Friedrich Wilhelms III.", Berlin 1892.

In einem Briefe aus dem Jahre 1748 schreibt Gellert an einen Freund in Schlesien: "Mein größter Ehrgeiz besteht darin, daß ich den Vernünftigen gefallen will und nicht den Gelehrten im engeren Verstande. Ein kluges Frauenzimmer gilt mir mehr als eine gelehrte Zeitung und der nied-rigste Mann von gesundem Verstande ist mir würdig genug, seine Aufmerksamkeit zu fesseln, sein Vergnügen zu befördern und ihm in einem leicht zu behaltenden Ausdrucke gute Wahrheiten zu sagen und edle Empfindungen in seiner Seele rege zu machen." (Nedden, Quellenstudien zu Gellerts Fabeln und Erzählungen 1899. S. 14.)

Eine Bücherstiftung. Ein ungenannter Privatmann hat die Summe von zehntausend Mark gestiftet, um Chamberlains "Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts" an solche Institute geschenkweise zu verteilen, welchen die Anschaffung dieses Buches bisher nicht oder nur in ungenügender Anzahl möglich war. Nach dem Wunsche des Stifters sollen zu-

nächst öffentliche Bibliotheken und Lesehallen, Lehrer- und Schulbibliotheken sowie die Büchereien studentischer Verbindungen und größerer Vereine berücksichtigt werden. Bewerbungen sind an die Verlagsanstalt F. Bruckmann, A.-G. in München, zu richten.

In den Vorträgen und Aufsätzen der Comenius-Gesellschaft, Jg. 10, Stück 3 (Berlin 1902), handelt der Bibliothekar an der städtischen Volksbibliothek zu Charlottenburg Dr. G. Fritz über "Die Neugestaltung des städtischen Bibliothekswesens. Nebst einer Uebersicht über den gegenwärtigen Stand der Bücherhallenbewegung." Darnach sind städtische Bücher- und Lesehallen in Deutschland bis jetzt eingerichtet in Berlin, Düsseldorf (1896), Erfurt, Köln (1897), Charlottenburg (1898), Breslau, Kassel, Glauchau, Grünberg, Potsdam (1899), Aschersleben, Bromberg, Freiburg i. B., Itzehoe, Magdeburg, Offenburg (1960), Darmstadt, Duisburg, Essen, Schöneberg b. Berlin, Zerbst (1961), Elberfeld, Osnabrück, Strafsburg i. E., Witten-

berg, Worms (1902).

Abgesehen von der Begründung ganzer Bibliotheken aus Privatmitteln wie der H. Heimannschen Bibliothek zu Berlin und der Kruppschen Lesehalle in Essen sind grössere Schenkungen für Bücher- und Lesehallen zu verzeichnen u. a. von E. Werkmeister in Charlottenburg (23 000 M.), Professor F. A. Leo in Berlin (1354000 M.), Kommerzienrat Engelhorn in Stuttgart (80000 M.), Stadtrat Jacobi in Straisburg i. E. (20000 M.), namhafte Geldzuwendungen wohlhabender Bürger in Bremen, Hamburg und Elberfeld sowie neuerdings eine Stiftung des Kommerzienrats Otto Müller in Görlitz im Betrage von 100 000 M. und des Oberbergrats Dr. Weidemann in Dortmund in der Höhe von 10000 M. Dazu kommt die oben (S. 19) unter Hamburg erwähnte Ueberweisung von 150000 M. durch die "Allgemeine Versorgungsanstalt" an die dortige Stadtbibliothek.

Neue Bibliotheksgebäude für Lesehallen wurden errichtet in Charlottenburg, Jena, Stuttgart, größere Umbauten wurden vorgenommen in Bremen und Elberfeld.

Normalgröße der Katalogzettel. In diesen Blättern, Jg. 1. S. 68, sprach ich den Wunsch aus, alle Volksbibliotheken möchten für ihre Katalogzettel (d. h. für solche die stehend in Schubkästen auf bewahrt werden) eine Normalgröße annehmen, und zwar die, welche in Amerika und England als die vorteilhafteste erprobt ist  $(12^{+}_{-2} \times 7^{+}_{-2} \text{ cm})$  und auch schon in Deutschland, (Jena, Essen: Kruppsche Bücherhalle, seitdem auch in Essen: Städtische Bücherhalle und Elberfeld) Eingang gefunden hat. Die Brauchbarkeit solcher Zettel (oder Karten cards) hängt ab einerseits von der Güte des Papiers (Karton), andererseits und vor allem von der absoluten Gleichmäßigkeit der Höhe. Die Oberfläche eines langen Zettelblocks muß so glatt sein wie der Schnitt eines Buches. Diese Gleichmäßigkeit ist aber nur zu erreichen durch besondere kostspielige Maschinen, wie sie das Library Bureau besitzt.

Auf Anregung von Paul Ladewig hat nun die Buchbinderei-Aktien-Gesellschaft vorm. Gustav Fritzsche in Leipzig-Reudnitz, Crusius-Str. 4-6 die Kosten daran gewagt und bringt jetzt Katalogzettel in den Handel, die wie mir aus der Praxis versichert wird, denen des L. B. genau gleich hoch und an Güte ebenbürtig, dabei billiger sind. Es ist dringend zu wünschen, daß diejenigen neu zu gründenden oder neu zu katalogisierenden Bibliotheken, welche nicht die Lipmanschen Langzettel mit Kapselverschluß, sondern stehende Zettel in Kästen verwenden, das Weltformat, so kann man es wohl nennen, annehmen und von Fritzsche beziehen.

Desgleichen erzeugt Fritzsche Katalogkästen und -schränke in gleicher gefälliger und solider Ausführung wie das Library Bureau zu teils gleichen, teils niedrigeren Preisen. Der deutsche Bezieher spart also mindestens den Zoll und die Mehrfracht des Auslandes.

Um die Zettel, die ein Schubfach nicht füllen, fest zu stellen, braucht man Stellklötze. Fritzsche fabriziert solche die bedeutend praktischer sein müssen, als die des L. B., wenigstens hat eine deutsche Bibliothek ihre amerikanischen aus ihren Kästen entfernt und durch die von Fritzsche ersetzt.

Ferner fabriziert Fritzsche eine Heftmappe für Zeitschriften und für Kataloge, die aus großen, in Bandform vereinigten losen Blättern mit eingeschobenen Schmalzetteln bestehen. Diese Mappe wird der Prüfung der Interessenten empfohlen.

C. N.

Jugendschriften in Schweden. Der Fredrika-Bremer-Bund in Stockholm, Drottninggatan 54 <sup>1</sup> (benannt nach der bekannten Schriftstellerin) hat die Pflege der Jugendschriften zu einem Hauptfelde seiner Arbeit gemacht und giebt Verzeichnisse empfehlenswerter heraus. Das von 1892: Förteckning öfver för barn och ungdom lämpliga böcker upprätad af Fredrika-Bremerförbundets bokkommité, är 1892. Stockholm, Aftonbladets aktiebolags trykkeri, 55 S. 8°. (Verzeichnis von für Kinder und die Jugend passenden Büchern, aufgestellt vom Buchkomité...) führt die Titel der Bücher auf unter Angabe der Altersstufe, für die sie passen; jährlich erscheinen Nachträge lithographiert. Außerdem wird jährlich zu Weihnachten eine Liste ausgewählter Neuerscheinungen veröffentlicht unter dem Titel: Böcker för barn och ungdom julen...) (Bücher für Kinder und die Jugend Weihnachten...). Die meisten Titel sind begleitet von mehr oder weniger ausführlichen kritischen Bemerkungen und Angabe des Alters, für welche sie passen. Die Liste von 1901 war 26 Seiten 8° stark.

Außerdem hat der Bund noch herausgegeben: Bücker i urval från Fredrika-Bremer-förbundets boklistor. Sth., Druck wie oben, 1898. 7 S. 8. (Bücher in Auswahl aus den Bücherlisten...) Diese Auswahl enthält das nach dem Urteil des Buchkomités Beste. Wie das Komité sieh zu den Bestrebungen stellt, welche in Deutschland durch die Jugendschriften-Ausschüsse, Hamburg an der Spitze, vertreten werden (Betonung des litterarischen Wertes), vermag ich nicht zu beurteilen. Die schwedischen Verleger geben sich große Mühe, daß ihre Bücher in die Listen aufgenommen werden. Daraus geht hervor, daß die Listen auf das Publikum einen bedeutenden Einfluß gewonnen haben. Wären wir in Deutschland auch erst soweit!

Volksbibliotheken in Finnland. In der Nov.-Dez.-Nummer der "Mitteilungen des Evangelisch- sozialen Kongresses schreibt Superintendent Raydt-Lingen: Wohl in keinem Lande der Gegenwart sind Stadt- und Volksbibliotheken mit guten Leseräumen, großen Büchersammlungen und zahlreichen Zeitschriften für alle Stände und fast-jedes Lebensalters so verbreitet als hier, und gerade augenblicklich wird in Abo, unmittelbar am Ufer der Aura, für dieselben ein palastähnliches Gebäude errichtet, dessen große Kosten, ohne ihre Höhe zu begrenzen, ihr Stifter und einsichtsvoller Förderer, der hiesige Kommerzienrat Fr. von Rettig übernommen hat. C. N.

Neuerdings sind in den Vereinigten Staaten die wechselseitigen Beziehungen zwischen den öffentlichen Bibliotheken und den Schulen Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit geworden. In dem Report of the Commissioner of Education for the year 1899—1900. Vol. 1 (Washington 1901) finden sich auf S. 663—719 (Kapitel XIII) über diese Frage zahlreiche Beiträge, die zum Teil auch das Bibliotheksverwaltungsgebiet eingehend berühren. Im 2. Bande desselben Report giebt der bekannte Bibliothekar der Forbes-Library, C. A. Cutter, einen Ueberblick über die Entwicklung des Bibliothekswesens in den Vereinigten Staaten (The development of publiclibraries S. 1352—1359). Im ersten Jahre des 19. Jahrhunderts hatten darnach die Vereinigten Staaten ganze 64 populäre Bibliotheken aufzuweisen, im letzten Jahre des 19. Jahrhunderts besalsen sie deren 10000 mit rund 40 Millionen Bänden. Zahlen sprechen!

## Bücherschau.

### A. Bibliothekswesen und Bibliographie.

Alfred Cotgreave, Views and memoranda of Public Libraries. London Library aids Co., 1901, (V, 326 S.)

In 450 Illustrationen bietet das Werk Pläne und Ansichten von Bibliotheksgebäuden, Portraits von Bibliothekaren und eine statistische Uebersicht der Public Libraries Großbritanniens. Von deutschen Bildungsbibliotheken ist die Heimannsche zu Berlin in 3 Abbildungen vertreten. Unseren größeren Bücherhallen sei das Buch angelegentlichst empfohlen, es eignet sich zur Aufstellung im Lesesaal.

Dana, John Cotton, De beteekenis van de openbare leesbibliotheek in het leven van een stad. Rede, vertaald door H. Gerlings. Hilversum (Stoomdrukkerij Gaarlandt & Van Looy, Amsterdam) 1902. (27 S., 2 Taf. m.

Grundrissen.) 8°. 0,25 holl. Gulden.

Die vorzügliche Ansprache, die J. C. Dana, früher Stadtbibliothekar in Denver Col., jetzt in Newark N. J. (nicht N. Y., wie auf dem Titel steht), bei der Einweihung der neuen Stadtbibliothek zu Trenton N. Y. gehalten, hat Herr Gerlings in Hilversum, ein eifriger Verfechter unserer Sache, "in het Amsterdamsch" übersetzt um dort Propagenda zu machen. Wir wünschen ihm besten Erfolg!

Libraries of Greater New York. Manual and historical sketch of the New

York Library Club. New York 1902, (185 S.), 75 cents.

Das hübsch ausgestattete Büchlein giebt den Namen, die Adresse, eine kurze Geschichte und Statistik der 285, mit Einschluß der Filialen 350 New Yorker Bibliotheken. Aus dem Anhang geht hervor, wie erfolgreich die Thätigkeit des Library Club daselbst seit seiner Begründung i. J. 1885 ge-

Mary Wright Plummer, Hints to small libraries. 3. edition revised and enlarged. Brooklyn, N. Y., The author, 1902, (67 S.)

Die erste Auflage dieses vorzüglichen kleinen Leitfadens erschien 1594. In 11 Kapiteln erteilt die Verfasserin, Bibliothekarin am Pratt Institute zu Brooklyn, Winke über die Verwaltung kleiner Büchersammlungen. Obschon ausschließlich für amerikanische Verhältnisse berechnet, verdient die Schrift doch auch einen Platz in der bibliothekswissenschaftlichen Abteilung unserer größeren Bibliotheken, da sie manche praktische Fingerzeige von allgemeinerem Interesse bietet und zur Orientierung über die in den Freien öffentlichen Bibliotheken der Vereinigten Staaten übliche Verwaltungstechnik dienen kann.

An Jahresberichten erhielten wir:

4. Jahres-Bericht (!. April 1901 bis 31. März 1902) der Volks-Bibliothek zu Königshütte O.-S. (12 S.)

Ferner wurden uns zugesandt die

Ansprachen gehalten bei der Uebergabe des neuen Leschallengebäudes seitens der Carl Zeiß-Stiftung an den Lesehallenverein in Jena, 20. September 1902. (16 S.)

Ordnung für die Freie städtische Bibliothek in Basel.

An Bücherverzeichnissen gingen uns zu:

Katalog der Freien städtischen Bibliothek Basel. 1902. Basel, Friedrich Reinhart, 1902. (408 S.)

Bücher und Zeitschriften der ersten städtischen Volksbibliothek und Lesehalle. Berlin, Mohrenstraße 41. Zehnte vermehrte Auflage. Berlin, Gebrüder Grunert, 1901. (VIII, 369 S.)

Vergleicht man diesen stattlichen Band mit den 114 Seiten umfassenden Bücherverzeichnis derselben Bibliothek aus dem Jahre 1896, so vermag man an diesem einen Beispiel die Fortschritte des Berliner städtischen Bibliothekswesens, worüber wir oben berichtet haben, so recht zu erkennen. Es liegen uns außer diesem Katalog noch vor die bereits früher erwähnten Verzeichnisse der 2., 3., 4., 5. und 6. Lesehalle sowie die seitdem erschienenen Verzeichnisse der übrigen Lesehallen, nämlich:

Bücher, Zeitschriften und Zeitungen der 7. städtischen Lesehalle. N. Watt-Strase 16. Berlin 1902; — der 8. städtischen Lesehalle. SO. Waldemarstrase 77, ebd. 1902; — der 9. städtischen Lesehalle. O. Strassmannstrase 6—8, ebd. 1902; — der 10. städtischen Lesehalle. O. Rigaer Strase 114, ebd. 1902; - der 11. städtischen Lesehalle. An der Ehrenbergstraße, ebd. 1902.

Bücher-Verzeichnis der öffentlichen Bücherhalle zu Hamburg. 3. Auflage. 1. Teil: Belehrende und wissenschaftliche Litteratur. Hamburg 1902. (704 S.) Neuanschaffungen der Bibliothek des Volksvereins für Plagwitz-Lindenau Januar bis Oktober 1902.

[Karl Noack,] Bücher-Verzeichnis der Städtischen Lese- und Bücher-halle zu Darmstadt. Darmstadt, Druck von Eduard Roether 1902. XIII,

268 S. 8°. Preis 50 Pfennig.
Es gehörte viel und vielerlei dazu, um von der alten zur neuen Volksbibliothek zu gelangen: bessere Bücher, mehr Bücher, bessere Kataloge, mehr öffentliche Stunden, leichtere Benutzung, Leseräume mit dem richtigen und reichlichen Lehrstoff, fachmännische Leitung. Das alles muß eine städtische Bildungsbibliothek erfüllen, wenn sie Erfolg haben soll; das wesentlichste von allem aber ist das erstgenannte: ein Bücherbestand von Grund aus verschieden von dem der alten Volksbibliothek. Es war die wichtigste und schwierigste Aufgabe der deutschen Bücherhallen - Bewegung, diesen Bestand auszuwählen, und es genügte wirklich nicht, an Stelle der alten Volksbibliotheks-Kataloge etwa einen Auszug aus dem Volckmarschen oder Köhlerschen Weihnachtskatalog zu setzen; es bedurfte dazu ausgedehnter Bücher- und Litteraturkenntnis und selbständigen Urteils. Beides besafs Ernst Jeep, wenn er den Bücherbestand der Charlottenburger Volksbibliothek auswählte, und sein Katalog von 1895 bildet einen Markstein in der Geschichte unserer Bewegung; mit ihm war die wesentlichste Grundlage gegeben, auf der die folgenden Bücherhallen bauen konnten.

Mit Recht betont G. Fritz in seinem Bericht über die Bücherhallenbewegung (Comenius-Blätter Jg. 10, 1902, Heft 8-10, S. 107), daß die alte Volksbibliothek und die neue, die Bücherhalle, einander geradezu entgegengesetzt sind. Das kann gar nicht oft genug wiederholt werden, denn weiten Kreisen von Bildungsfreunden ist diese Thatsache noch nicht geläufig; soeben finde ich das wieder bestätigt in der von Aug. Hoffmann und H. Simon redigierten Denkschrift: Die Wohlfahrtspflege in Rheinland, Westfalen etc., Düsseldorf 1902; dort sind in dem Abschnitt über Volksbibibliotheken (S. 166 ff.) die amerikanischen Public Libraries und die deutschen Volksbibliotheken einander gerade so gegenüber gestellt wie von uns Bücherhalle und

alte Volksbibliothek.

Die Qualität des Bücherbestandes giebt erst den Ausleihziffern Gehalt. Kenne ich den Katalog nicht, so besagen mir hohe Ziffern nichts. Zehntausend Bände ausgeliehen in Erfurt, Altona, Hannover, Zwittau oder in einer Berliner städtischen Volksbibliothek vor-Buchholtzscher Zeit sind incommensurabel mit zehntausend Bänden ausgeliehen in Jena, Charlottenburg, Hamburg, Essen, Bremen, Osnabrück, Elberfeld oder in einer erneuerten Berliner Volksbibliothek.

Ein kritisches Urteil über die Leistung eines Bibliothekars bei der Bücherauswahl ist nicht so schwer, wenn ich weiß: er hatte so und soviel Tausend Mark zur Verfügung und konnte nach freiem Ermessen anschaffen. Anders, wenn er schon namhafte Bestände vorfand oder geschenkt bekam und wenn ich seinen Fonds nicht kenne, wenn ich nicht weiß, welche guten Werke er nicht anschaffen konnte aus Mangel an Mitteln oder weil eine andere, etwa wissenschaftliche Bibliothek am Orte sie schon besaß. Ein solcher Fall liegt hier vor; gleichwohl glaube ich Herrn Bibliothekar Karl

Noack alle Anerkennung aussprechen zu dürfen.

Was die Einrichtung des Katalogs betrifft, so scheint es mir, als ob in den letzten Jahren die Ansichten über die für unser deutsches Publikum zweckmäßigste Form des gedruckten Katalogs sich geklärt hätten. Der Kreuzkatalog (dictionary catalogue) nach amerikanischem Vorbild in Zwittau, Kiel, Hamburg angewandt, hat jedenfalls zwei Vorzüge: man findet ein bestimmtes, bekanntes Buch sicher und unbekannte über einen bestimmten Gegenstand leicht. Aber jeder Buchtitel muß zweimal erscheinen, und das schwellt den Umfang. Paul Ladewigs Katalog der Kruppschen Bücherhalle in Essen ist systematisch; er zerfällt in nicht weiter geteilte Unterabteilungen, die m. E. zu groß sind; er hat kein Sachregister. Arthur Heidenhains Jenenser Katalog ist auch systematisch; er ist detaillierter als der Essener und er hat ein Sachregister, das auf die (fortlaufend numerierten) Paragraphen hinweist. Diese Katalogform hat, m. E. mit vollem Recht, Anklang gefunden: die Kataloge der Berliner Volksbibliotheken (der erste unter der Reformära Arend Buchholtz erschien bald nach dem Charlottenburger, vortrefflichen Inhalts, aber ohne Sachregister) haben sie acceptiert, seitdem auch Charlottenburg, wo Ernst Jeep bei seinem Katalog in dieser Hinsicht leider die Hände gebunden waren, und Elberfeld. Das Numerieren der Paragraphen hat den Vorzug, das bei Neuauflagen der Sachindex im wesentlichen bleiben kann, während er bei bloßer Seitenzählung jedesmal umgearbeitet werden muß. Bei dieser Katalogform kommt es m. E. darauf an, daß die kleinsten Unterabteilungen (also die Paragraphen) weder zu groß noch zu klein genommen werden. Beide Extreme stören die Uebersichtlichkeit. In den Paragraphen herrscht zweckmäßig die alphabetische Ordnung, so findet man, hat man erst

den richtigen Paragraphen, auch ein bestimmtes gesuchtes Buch.
In der Abteilung: Schöne Litteratur ist man sich wohl einig, nach Nationen zu ordnen und innerhalb derselben alphabetisch, aber nicht einzelne Gattungen (Lyrik, Drama, erzählende Prosa) zu scheiden. Praktisch finde ich es, wie Ernst Schultze in der Neuauflage dieser Abteilung des Hamburger Katalogs gethan, Gruppen zu bilden wie: "Romanische Litteratur" und einleitend die Namen der Italienischen, Spanischen. Portugiesischen Verfasser

aufzuzählen, worauf dann die Titel in einem Alphabet folgen. -

Der Darmstädter Katalog teilt auch nach Nationen ein, jedoch sind deutsche Uebersetzungen ausländischer erzählender Prosa mit in die deutsche Litteratur eingeordnet. Verweisungen, "Dänische, Englische erzählende Litteratur", je an ihrer alphabetischen Stelle eingeschoben, führen die betr.

Verfassernamen kurz auf.

Ich für meine Person wiirde die Hamburger Anordnung vorziehen; denn wenn auch ausländische Romane in deutscher Uebersetzung lese-qualitativ "man gestatte diesen Ausdruck) und folgeweise in der Lese-Statistik mit den deutschen rangieren, so möchte ich sie doch im System des Katalogs an ihrer nationalen Stelle wissen. Vortrefflich sind Hinweise wie Religiöse Dichtungen S. 49, Hessische Erzählungen, Hessische Dichter S. 29, Hessische mundartliche Dichter S. 30, Darmstädter mundartliche Dichtung S. 15. Daß die in Sammelwerken wie Deutscher Novellenschatz enthaltenen Schriften einzeln unter ihrem Verfasser autgeführt sind, versteht sich ja eigentlich von selbst, aber es giebt Karaloge mit der Jahreszahl 1902, die das noch nicht thun.

Die Abteilung der belehrenden Schriften ist systematisch, die Unterabteilungen sind nicht durchlaufend gezählt, sodaß das alphabetische Sachregister (rund 800 Schlagworte) auf die Seiten verweisen muß. Die Unterabteilungen haben einen bequemen Umfang, aber sie sind meist nicht alphabetisch geordnet, sondern oft noch in sich bis ins Kleinste systematisch, sodals eine gewisse Schulung dazu gehört, in einem solchen subdivision ein bestimmtes Buch zu finden. Angenehm sind bei den einzelne Geschichtsperioden umfassenden Paragraphen die Hinweise auf einschlägige Biographien in der (wie billig alphabetisch nach dem Gegenstande geordneten) Abteilung IX,

"Lebensbeschreibungen". Nicht ganz konsequent scheint mir die Verteilung der Titel von Schriften über Musiker und Dichter zwischen die Abteilungen

VIII, 4 u. 5 (Musik- bezw. Litteraturgeschichte) und IX.

Ein besonderes Lob verdient die in allen Abteilungen in großer Zahl geschehene Aufnahme der in Zeitschriften steckenden Schönen und der belehrenden Aufsatz-Litteratur; ich glaube in gleichem Umfange ist das noch nicht oft geboten worden (in beträchtlichem durch Rektor H. Lund in den Kieler  $\operatorname{VB-Katalogen}$ , auch in der Abteilung Schöne Litteratur des Hamburger Katalogs); und es steckt darin nicht nur eine große Arbeit sondern auch eine ganze Menge Urteil. Man sehe auf S. 239 ff. die Listen der vorhandenen Zeitschriftenbände durch, überschlage was überhaupt darin steht und vergleiche dann welche Titel Karl Noack ausgezogen hat (sie sind leicht heraus zu erkennen an den Z- Signaturen), z. B. bei der Schönen Litteratur unter dem Namen Böhlau, Ebner- Eschenbach, Frapan, Harte, Heyse, H. Hoffmann, W. Jensen, G. Keller, Kielland, I. Kurz, R. Lindau, C. F. Meyer, Raabe, Roberts, Rosegger, Storm, Wichert, Wildenbruch; ferner in den andern Abteilungen die meisten Paragraphen, z. B. wo Herman Grimm, Carl Jentsch und andere Mitarbeiter der Deutschen Rundschau, der Grenzboten etc. in Frage kommen. Hier haben Urteil und Auswahl gewaltet, und man wird mir Recht geben, wenn ich behaupte, dass hier Urteil am Platze ist und, im Gegensatz zur gelehrten Bibliothek, nicht Vollständigkeit, sondern Auswahl.

Es ist sehr zu wünschen, daß städtische Verwaltungsbeamte, die über Bibliotheken Decernat oder Referat haben, an der Hand solcher Kataloge sich recht gründlich klar darüber werden, welche Qualitäten ein Bibliothekar haben muß und daß dann die glücklicherweise in manchen Städten schon vorhandene richtige Bewertung des bibliothekarischen Berufs allmählich eine all-

gemeine werde.

Kiel.

C. Nörrenberg.

### B. Wissenschaftliche und Populärwissenschaftliche Litteratur.

## a) Systematische Uebersicht.

Von Dr. C. Lausberg, Erstem Bibliothekar der stüdt. Lesehalle zu Düsseldorf.

#### Sammelwerke:

Aus Natur und Geisteswelt. Leipzig, Teubner.

Külpe, O., Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland. (115 S.) Geb. 1,25 M.

Geisteshelden. Berlin, E. Hofmann & Co.

Borkowsky, E., Turgenjew. (217 S.) 3,60 M. Illustr. Monographien. Verl. v. Velhagen & Klasing, Bielefeld.

Heyck, Ed., Frauenschünheit im Wandel von Kunst und Geschmack. Mit 130 Abb. (169 S.) Geb. 4 M.

Sammlung Göschen. Leipzig. Geb. je 0,80 M.
Bd. 159. Eckstein, K., Fischerei & Fischzucht. (141 S.)
" 160. Ockel, H., Bayerische Geschichte. (135 S.)

162. Haberlandt, M., Die Haupt-Litteraturen des Orients. I. Teil. (106 S.)

163. Haberlandt, M., Die Haupt-Litteraturen des Orients. II. Teil. (110 S.)

" 164. Grunsky, K., Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. (131 S.) " 166. Polonskij, G., Geschichte der russischen Litteratur. (144 S.) Türmer-Jahrbuch 1903. Herausg. Jeannot Emil Frhr. von Grotthuss. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. (412 S.) Geb. 6 M.

Webers illustr. Katechismen. Leipzig.

Nr. 241. Ofterdinger, L., Maschinenelemente. (423 S.) Geb. 6 M.

Weltpanorama, das große, der Reisen, Abentener, Wunder, Entdeckungen und Kulturthaten in Wort und Bild. Ein Jahrbuch für alle Gebildeten. Stuttgart, Spemann, (603 S.) Geb. 7,50 M.

Geographie:

Baumberger, Blaues Meer und schwarze Berge. Volks- u. Landschaftsbilder aus Krain, Istrien, Dalmatien, Montenegro. Einsiedeln, Benzinger & Co. (336 S.) Geb. 4 M.

Breitenstein, H., 21 Jahre in Indien. Aus dem Tagebuche eines Militärarztes. III. Teil: Sumatra. Mit 27 Abb. Leipzig, Th. Grieben. (232 S.)

Brüggen, v. d., Ernst, Das heutige Rufsland. Leipzig, v. Veit & Comp. (276 S.) 6 M.

Ceb. 10 M.

Ockert, E., Grundzüge der Handels- und Verkehrsgeographie. 3. Aufl. Leipzig, C. E. Poeschel. (389 S.) Geb. 4,20 M.

Giberne, Agnes, Das Meer und was wir darüber wissen. Berlin, Siegfr. Cronbach. (228 S.) 4,50 M.

Greinz, Rud., Von Innsbruck nach Kufstein. Eine Wanderung durch das Unterinnthal. Mit zahlr. Abb. Stuttg., Deutsche Verlagsanstalt (4° 152 S.) Geb. 10 M.

Hecker, Al., Durch den St. Gotthard, die Riviera und Südfrankreich bis ins "Herz von Spanien". Mit 170 Abb. Regensburg, G. J. Manz. (635 S.) 10 M. Hevesi, Ludw., Ewige Stadt, ewiges Land. Frohe Fahrten in Italien. Stutt-

gart, Ad. Bonz & Co. (366 S.) 3 M.

Kayser, v., B., Unterm südlichen Kreuz. Braunschweig, George Westermann. (74 S.) 1,50 M. Knortz, C., Streifzüge auf dem Gebiete amerikanischer Volkskunde. Leipzig,

Ernst Hoppe. (284 S.) 3,50 M. Lampert, Kurt, Die Völker der Erde. Eine Schilderung der Lebensweise, der Sitten, Gebräuche, Feste und Zeremonien aller lebenden Völker. I. Band. Mit 376 Abb. Stuttg., Deutsche Verlagsanstalt. (4° 353 S.) Geb. 12 M. (4º 428 S.) Geb. 12.50 M.

Laverrenz, V., Prinz Heinrichs Amerikafahrt. Berlin, H. J. Meidinger.

(258 S.) Geb. 4 M.

Lindenberg, P., Auf deutschen Pfaden im Orient. Berlin, Ferd. Dümmler. (320 S.) Geb. 4 M.
Märtens, P., Süd-Amerika. Mit Illustr. Berlin, Joh. Räde. (284 S.) 4 M.

Monographien zur Erdkunde (Velhagen & Klasing, Bielefeld). Bd. XIV. Zobeltitz, v., F., Berlin und die Mark Brandenburg. Mit 185 Abb. (191 S.) Geb. 4 M.

Neumayer, v., G., Auf zum Südpol! Berlin, Felix Heinemann. (gr. 8°. 485 S.) 15 M.

Oberländer, Eine Jagdfahrt nach Ostafrika. Mit dem Tagebuch eines Elefantenjägers. Mit vielen Abb. Berlin, Paul Parey. (406 S.) 15 M.

l'eters, Carl, Im Goldland des Altertums. Forschungen zwischen Zambesi u. Sabi. Mit 50 Illustr. München, J. F. Lehmann. (408 S.) Geb. 16 M. Richter, Jul., Die deutsche Mission in Südindien. Erzählungen und

Schilderungen von einer Missions-Studienreise durch Ostindien. Gütersloh, C. Bertelsmann. (275 S.) 3 M.

Schäfer, R., Hochtouren in den Alpen, Spanien, Nordafrika, Kalifornien und Mexiko. Mit 66 Abb. Leipzig, J. J. Weber. (gr. 80, 176 S.) 10 M.

Schoenfeld, Dag., Aus den Staaten der Barbaresken. Berlin, Dietr. Reimer. (267 S.) Geb. 8 M.

Trinius, A., Thüringer Wanderbuch. S. Band. Minden, J. C. C. Bruns. (269 S.) Geb. 6 M.

Wilda, Johannes, S. M. Y. "Meteor". Sportliches und Amerikaerinnerungen. Berlin, H. Paetel. (175 S.) 3 M. Zabel, Rud., Durch die Mandschurei und Sibirien. Reisen und Studien. Mit

146 Abb. Leipzig, G. Wigand. (314 S.) Geb. 20 M.

#### Geschichte:

Becker, K. F., Weltgeschichte. Neu bearb. v. Grotz u. Miller. Mit Abb. I. u. II. Bd. (322 u. 292 S.) Zus. geb. 6 M. Stuttgart, Union, Deutsche Verlagsanstalt.

Berger, L., Der alte Harkort. Ein westfällisches Lebens- und Zeitbild. 4. Aufl. Leipzig, Jul. Baedeker. (650 S.) 3,50 M. Blos, W., General Franz Sigels Denkwürdigkeiten aus den Jahren 1848/49.

Mannheim, A. Bensheimer. (165 S.) 1,80 M.

Braun, Dietr., Auf und ab in Südafrika. Erlebnisse eines Deutschen über See. Berlin, F. Fontane & Co. (313 S.) 5 M.

Friederich, Der Herbstfeldzug 1813. I. Bd. Bis zur Schlacht bei Kulm, Berlin, Mittler & Sohn. (600 S.) 14 M.

Frobenius, Leo, Weltgeschichte des Krieges. Ein kulturgeschichtliches Volksbuch. I. Buch. Urgeschichte des Krieges. Mit 302 Abb. Hannover, Gebr. Jänecke. (288 S. gr. 8°.) 5,40 M.

Goeben, v., Aug., in seinen Briefen. 2. Aufl. Berlin, Mittler & Sohn. (409 S.)

Graevenitz, v., G., Deutsche in Rom. Studien und Skizzen aus 11 Jahr-hunderten. Mit vielen Abb. Leipzig, E. A. Scemann. (gr. 8°. 306 S.) 8 M. Hardt, W., Geschichte unserer deutschen Kriegsflotte. Leipzig, Ed. Peter,

(70 S.) 0,60 M. Geb. 0,70 M.

Helbing, Franz, Die Tortur. Geschichte der Folter im Kriminalverfahren aller Völker und Zeiten. Berlin, J. Gnadenfeld & Co. gr. 8°. Zus. 12 M.

I. Band. Vom Altertum bis zur Reformation. (268 S.) II. "Von der Reform. bis zur Gegenwart. (268 S.)

Huyssen, G., Bilder aus dem Kriegsleben eines Militärgeistlichen. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des deutsch-franz. Krieges 1870/71. 10. Aufl. Gebhardshagen, Heinr. Knackstedt. (340 S.) 6 M. Im Kampfum Südafrika. (J. F. Lehmann, München).

Bd. I. Lebenserinnerungen des Präsidenten Paul Krüger von ihm selbst erzählt. (309 S.) 5 M. II. Bd. Ben Viljoen, Die Transvaaler im Krieg mit England. (404 S.) 8 M.

Johnston, Harry, Geschichte der Kolonisation Afrikas durch fremde Rassen. Aus dem Englischen. Heidelberg, Carl Winter. (266 S.) 7 M.

Klee, G., Friedrich der Große. Die Geschichte seines Lebens erz. für Jugend und Volk. Mit 102 Abb. Leipzig, O. Spamer. (478 S.) Geb. 7,50 M. Kromayer, Joh., Antike Schlachtfelder in Griechenland. I. Band. Von

Epaminondas bis zum Eingreifen der Römer. Berlin, Weidmann. (352 S.) 12 M.

Kurz, Isolde, Die Stadt des Lebens. Schilderungen aus der florentinischen

Rdf2, Isolde, Die Stadt des Lebens. Schiderungen aus der norentimischen Renaissance. Leipzig, H. Seemann Nachf. (285 S.) 5 M.

Laverrenz, Unter deutscher Handelsflagge. Gesch. der deutschen Handelsflotte, ihre Stellung im Weltverkehr etc. Mit 130 Abb. Berlin, Herm. Meidinger. (234 S.) Geb. 5 M.

Lenz, Max, Geschichte Bismarcks. Leipzig, Duncker & Humblot. (455 S.)

Geb. 8 M.

Lowell, Edw., J., Die Hessen und die anderen deutschen Hilfstruppen im Kriege Groß- Britanniens gegen Amerika (1776-1783) 2. Aufl. Braunschweig, R. Sattler. (250 S.) 5 M.

Meyer, Chr., Kulturgeschichtliche Studien. 2. Aufl. Berlin, Ver. für d. Litt.

(304 S.) 3,75 M.

Monographien zur deutschen Kulturgeschichte. Herausgegeben v. Dr. G. Steinhausen. Band X. Die fahrenden Leute in der deutschen Vergangenheit. Mit 122 Abb. Leipzig, Eugen Diederichs. (128 S.) Brosch. 4 M. Petersdorff, v., Hermann, Friedrich der Große. Ein Bild seines Lebens und seiner Zeit. Berlin, A. Hofmann & Co. (gr. 8°, 575 S.) Geb. 16 M.

Pfeil, v. und Klein-Ellguth, Das Ende Kaiser Alexanders II. Berlin, Mittler &

Sohn. (210 S.) 4 M.

Pfister, Alb., Deutsche Zwietracht. Erinnerungen aus meiner Leutnantszeit

1859—1869. Stuttgart, Cotta. (357 S.) 6 M. Rapp, General, Adjutant Napoleons I., Memoiren. Uebertragen von v. Bieber-

stein. Leipzig, Schmidt & Günther. (346 S.) 6 M. Rothert, Ed., Karten und Skizzen aus der Entwicklung der größeren deutschen Staaten. Düsseldorf, August Bagel.

VI. Band des "historischen Kartenwerkes". a) Nord- und Mitteldeutschland. Geb. 5 M.

b) Süddeutschland. Geb. 5 M.

Roon, Albrecht Graf von, Generalfeldmarschall. Ein kurzes Lebensbild. 2. Aufl. Mit 6 Abb. Gütersloh, C. Bertelsmann. (113 S.) 0,80 M.

Schiel, Ad., 23 Jahre Sturm und Sonnenschein in Südafrika. Mit 39 Abb. Leipzig, Brockhaus. (592 S.) Geb. 10 M. Schubert-Soldern, v., V., Die Borgias und ihre Zeit. Dresden, E. Pierson.

(398 S.) 3 M. Stoll, Fr., Meine Erlebnisse bei der holländischen Schutztruppe. Leipzig, Th. Grieben. (136 S.) 1,60 M.

Vehse, Ed., Friedrich der Große und sein Hof. Mit zahlr. Abb. Stuttgart,

Franckh'sche Verlagsb. (240 S.) Geb. 5 M. Warmelo, van, Dietlof, Kriegsbilder aus Südafrika. Meine Erlebnisse im Felde, insonderheit im Guerilla. Berlin, Meyer & Wunder. (166 S.) Geb. 3 M. Weltgeschichte in Karakterbildern. Verl. v. Fr. Kirchheim in Mainz. Bleunerhassett, Ch., Chateaubriand. Mit 60 Abb. (gr. 8°, 140 S.) Geb. 4 M.

Wieting, J., Erinnerungen aus dem südafrikanischen Kriege. Bremerhaven, L. v. Vangerow. (159 S.) Geb. 2 M.

Wolf, Heinr., Einführung in die Sagenwelt der griechischen Tragiker. Leipzig, Heinr. Bredt. (156 S.) Geb. 2 M. (Schluss folgt.)

#### b) Neue Eingänge bei der Redaktion.

Bibliothek der Gesamtlitteratur des In- und Auslandes (s. Jg. 1, S. 36; 2, S. 29, 162; 3, S. 29, 136) Nr. 1566—1611. Verlag von Otto Hendel,

Halle a. S. (Preis 25 Pfennig pro Nr.)

Nr. 1566-1570: W. Alexis (W. Häring), Der Werwolf. Vaterländischer Roman. - Nr. 1571-1573: A. Weifs, Polnisches Novellenbuch in deutschem Gewande. Bd. 4. - Nr. 1574: H. Jahnke u. W. Schirmer, Kein Hüsung. Volksschauspiel in 3 Akten. Mit freier Benutzung der Renterschen Dichtung. — Nr. 1575: F. Halm, Der Fechter von Ravenna. Trauerspiel in 5 Akten. — Nr. 1576: E. Augier, Familie Fourchambault. Schauspiel in 5 Akten. Aus d. Französ. v. R. Löwenfeld. — Nr. 1577—1579: M. Twain, Die Abenteuer Huckleberry Finns (des Kameraden von Tom Sawyer). Deutsch von H. Hellwag. - Nr. 1580: Das Heidebuch. Lieder zum Ruhme und Preise der Heide. Gesammelt von H. Bothmer.

Nr. 1581: F. v. Schiller, Demetrius. Ein dramatisches Fragment. Nr. 1582: F. Halm, Wildfeuer. Dramatisches Gedicht in 5 Akten. — Nr. 1583—1589: W. Alexis (W. Häring), Der falsche Waldemar. Vaterländischer Roman. - Nr. 1590-1593: Multatuli (Eduard Douwes Dekker), Millionen-Studien. Aus d. Holländ. v. K. Mischke. - Nr. 1594: L. N. Graf Tolstoi, Die Früchte der Aufklärung. Lustspiel in 4 Akten. Aus d. Russ, übers, v. B. Haafs. — Nr. 1595, 1596: J. Brinckman, Kasper-Ohm un ick. - Nr. 1597, 1598: Omar Chajjam, Spriiche. Aus d. Pers. v. M. R. Schenck. - Nr. 1599: K. F. G. Töpfer, Der Pariser Taugenichts. Lustspiel in 4 Aufzügen. - Nr. 1600-1605: Friedrich der Große als Kronprinz im Briefwechsel mit Voltaire. Deutsche Bearbeitung von H. Hersch. — Nr. 1606-1609: Kardinal Wiseman, Fabiola oder die Kirche der Katakomben. - Nr. 1610: Bauernfeind, Fortunat. Dramatisches Märchen in fünf Akten. - Nr. 1611: W. Schirmer, Ut de Franzosentid. Zeitbild aus den deutschen Freiheitskriegen in 4 Akten nach Fritz Reuters Erzählung.

Meyers Volksbücher (s. Jg. 1, S. 36; 2, S. 133, 195; 3, S. 136) Nr. 1311-1334. Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut. (Preis 10 Pf. pro Nr.) Nr. 1311—1325: Ch. Darwin, Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl. Aus d. Engl. von P. Seliger, Bd. 1. 2. — Nr. 1329—1333: W. Alexis, Die Hosen des Herrn von Bredow. Vaterländischer Roman. — Nr. 1334: Fr. Halm (E. Freiherr von Münch-Bellinghausen), Der Fechter von Ravenna. Trauerspiel in 5 Akten.

Reclams Universal-Bibliothek (vgl. Jg. 1, S. 36; 2, S. 195; 3, S. 29, 136).

Leipzig, Philipp Reclam jun. (Preis 20 Pf. pro Nr.)

Nr. 4311: H. v. Zobeltitz, Das Brett des Karneades. Novelle. — Nr. 4312, 4313: M. Henckel, Anna Sophie Reventlow. Roman aus der Zeit Friedrichs IV. von Dänemark. Aus d. Dänischen von Mathilde Mann. — Nr. 4320: E. Kraemmer, Fröhliche Bürger. Norwegische Kleinstadtgeschichten. Uebers. v. Ch. Feldtmann. — Nr. 4321: E. Kraemmer, Väter der Stadt. Norwegische Kleinstadtgeschichten. Uebers. v. Ch. Feldtmann. - Nr. 4324-4326: J. Rameau, Die Hexe. Roman. Aus d. Französ, übers, v. H. Dévidé. — Nr. 4331—4334: C. v. Glümer, Dönninghausen. Roman. - Nr. 4335: Multatuli (E. D. Dekker), Kleine Erzählungen und Skizzen. Aus d. Holländ. übers. v. P. Raché. - Nr. 4336: M. Stegmeyer, Rochus Pumpernickel. Musikalisches Quodlibet in drei Aufzügen. Hrsg. von C. F. Wittmann. — Nr. 4337: T. von Torn, Offiziersgeschichten. Humoresken. Bd. 2. — Nr. 4338: E. v. Wolzogen, Ein unbeschriebenes Blatt. Lustspiel. — Nr. 4339, 4340: J. F. Herbart, Allgemeine Paedagogik. Mit Einleitung hrsg. von Th. Fritzsch.

Bibliothek (Volksbücher) der Naturkunde und Technik. Stuttgart, Ernst Heinrich Moritz. In elegant Leinen à Bd. 1 M.

Die bekannte Stuttgarter Verlagshandlung veröffentlicht in einzelnen gut ausgestatteten Bändchen für einen weiteren Leserkreis eine umfangreiche Bibliothek der Volksbildung, deren erste Serie die Gesundheitspflege (Jg. 2 der Blätter S. 63) umfaßt, die zweite von der Rechts- und Staatskunde, die dritte von der Naturkunde und Technik handelt, während die vierte eine illustrierte deutsche Handwerkerbibliothek bildet. Unter ihren Mitarbeitern befinden sich Namen von bestem Klange. Uns liegen aus der dritten Serie (Jg. 3 der Blätter S. 32) z. Z. vor: Bd. 3/4. F. B. Ahrens, Einführung in die praktische Chemie. Unorganischer und organischer Teil. — Bd. 5. R. Haug, Hygiene des Ohres im gesunden und kranken Zustande. — Bd. 7. G. Port, Hygiene der Zähne und des Mundes im gesunden und kranken Zustande.

Moderne Essays zur Kunst und Litteratur. Herausgeber Dr. Hans Landsberg. Berlin, Gose & Tetzlaff. Preis pro Heft 50 Pf. Hft. 15. Th. Achelis, Leo N. Tolstoi. — Hft. 16. E. Gosse, Walt Whitman. — Hft. 17. G. Hermann, Wilhelm Busch. Die übrigen bisher erschienenen Hefte enthalten u. a. Björnson, Böcklin, Kainz, Multatuli, Raabe u. a.

Deutsche Heimat. Blätter für Kunst und Volkstum. Herausgeber Prof. Dr. Ed. Heyck. 6. Jahrgang 1902 1903. Berlin W. 9, Meyer & Wunder.

Preis pro Quartal M. 1,60.

Auch in dem neuen Jahrgange dieser Zeitschrift möchten wir auf die erwähnte Wochenschrift wiederum hinweisen. Sie eignet sich wie nur eine zur Anschaffung für unsere deutschen Volksbibliotheken.

Hauslehrer-Schriften. Leipzig, Verlag von K. G. Th. Scheffer.

Nr. 1. Berthold Otto, Der Leipziger Bankkrach. 1 M. — Nr. 2. Ders.: Polen und Deutsche. Ein Mahnwort an die deutsche Jugend. 60 Pf. Wir haben Jg. 2, S. 162-163 auf die von demselben Verfasser herausgegebene eigenartige Zeitschrift "Der Hauslehrer", Wochenschrift für den geistigen Verkehr mit Kindern (Leipzig, K. G. Th. Scheffer) bereits einmal aufmerksam gemacht. Der "Hauslehrer" sei an dieser Stelle nochmals warm empfohlen. Aus ihm hervorgegangen sind obige Schriften, die bei ihrer klaren, leicht fasslichen Darstellungsart nicht nur Kindern, sondern auch dem gewöhnlichen Manne Belehrung bringen werden.

Herders Konversations-Lexikon. Dritte Auflage. Reich illustriert durch Textabbildungen, Tafeln und Karten. Bd. 1. A bis Bonaparte. Freiburg i. B., Herdersche Verlagshandlung, 1902. (VIII S. u. 1740 Spalten, S Karten, 11 Tafeln u. 5 Textbeilagen.) 10 M. Geb. in Original-Halbfrzbd. M. 12,50.

Éine dritte Auflage nennt sich das neue Lexikon, thatsächlich ist es ein vollständig neues Werk. Die früheren vier Bände haben sich auf acht vermehrt. Gleichwohl ist diese Bändezahl im Vergleich zu unseren großen Konversationslexicis noch immer eine mäßige, die Handlichkeit infolgedessen eine größere, der Preis ein geringerer, zumal das Werk auch in Lieferungen (160 Hefte à 50 Pf.) erscheint. Herders Konversations-Lexikon sei besonders katholischen Volksbibliotheken und Lesehallen empfohlen. Es steht auf dem Boden der christlichen Weltanschauung und bringt auf den Gebieten, wo die Konfession in Frage kommt, den katholischen Standpunkt zum Ausdruck. Allerdings geschieht dies ohne Aufdringlichkeit in durchaus irenischer Form, was ausdrücklich anerkannt sein möge.

Bedeutende Männer aus Vergangenheit und Gegenwart. Herausgegeben von H. Fr. v. Ossen. Berlin, Hugo Schildberger. Preis pro Heft

50 Pf.

Heft 5. D. Joseph, Heinrich Schliemann. 2. Aufl. (32 S.) Eine anziehend geschriebene Skizze des Lebens und der Ausgrabungen des berühmten Archaeologen. Neben Schliemann wurden bisher noch Beethoven, Darwin, Hauptmann, Ibsen, Lassalle, Lenau, Nietzsche und Richard Wagner in ihrem Leben und Werken von A. Kohut u. A. kurz dargestellt.

Männer der Zeit. Lebensbilder hervorragender Persönlichkeiten der Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit. Leipzig, Hermann Seemann Nachf. Bereits im 1. Jahrgange der Blätter S. 37 ist auf diese Sammlung

empfehlend hingewiesen worden. Zu den dort erwähnten Biographien (Stephan, Krupp, Nansen, Nietzsche, Liszt, Forckenbeck und Windhorst) sind inzwischen hinzugekommen die von Haeckel, Renan, Strauss, Max Klinger sowie in dem uns vorliegenden 11. Bande Joseph Arthur Graf von Gobineau von Eugen Kretzer. (263 S.) 3 M. Ullsteins Sammlung praktischer Hausbücher.

In elegantem Leinwandbänden à Bd. 1 M., Doppelbd. 2 M.
Wie wenige für unsere Vellechtlicht in Doppelbd. 2 M.

Wie wenige für unsere Volksbibliotheken und Lesehallen zur Anschaffung geeignet. Das umfangreiche Unternehmen ist noch nicht abgeschlossen. Bis jetzt liegen vor: Bd. 1. G. Hahn, Ratgeber in allen Militär-Angelegenheiten. 2. Aufl. — Bd. 2. K. Lenz, Der schriftliche Verkehr mit Behörden. 2. Aufl. - Bd. 3. H. Pilz, Wie gründet und leitet man einen Verein? -Bd. 4. Ch. Koch, Das Mietrecht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. 4. Aufl. — Bd. 5,6. G. Bernhard, Der Verkehr in Wertpapieren. 3. Aufl. — Bd. 7. A. Perls, Reichs- und Staats-Bürgerbuch. — Bd. 8. P. Voigt, Berufswahl für Knaben. — Bd. 9. P. Voigt, Moderne Mädchen- und Frauenberufe. — Bd. 10. M. Bauer, Allotria. Ein Buch der Gesellschaftskünste. — Bd. 11. H. Bauer, Die Elektrizität in Haus und Gewerbe. 2. Aufl. — Bd. 12. A. Daniel, Das Gesinderecht. — Bd. 13. F. Meissner, Die Blumenpflege im Zimmer. - Bd. 14. F. Meissner, Der Hausgarten. Bd. 15. Biberfeld, Der Rechtsbeistand des Handlungsgehilfen. -Bd. 16. Th. Goerges, Das Kind im ersten Lebensjahre. — Bd. 17. A. Daniel, Mein eigener Rechtsanwalt.

Sammlung gemeinnütziger Vorträge. Herausgegeben vom Deutschen Vereine zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse in Prag. Prag, Verlag

des Vereins.

Nr. 286. F. Kahler, Der Arbeitsnachweis. - Nr. 287. A. Nestler, Die Verfälschungen der Nahrungs- und Genussmittel aus dem Pflanzenreiche. (Fortsetzung folgt.)

#### C. Schöne Litteratur.

#### a) Sammlungen.

Cotta'sche Handbibliothek. Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta-

sche Buchhandlung Nachfolger.

Dieses neue Unternehmen der bekannten Verlagsbuchhandlung wird die Hauptwerke der deutschen und ausländischen schönen Litteratur in billigen Einzelausgaben enthalten. Trotz der Wohlfeilheit ist die Ausstattung eine durchaus gute: große Schrift, scharfer Druck, holzfreies Papier, sodaß wir die Handbibliothek allen Bibliotheken ohne Unterschied zur Anschaffung empfehlen können. Bisher liegen uns vor: Nr. 4. F. Grillparzer, Sappho. 25 Pf. — Nr. 6. Ders., Ein treuer Diener seines Herrn. 25 Pf. — Nr. 7. Ders., Des Meeres und der Liebe Wellen. 25 Pf. — Nr. 12. Ders., Ein Bruderzwist in Habsburg. 30 Pf. — Nr. 21. Anastasius Grün, Nikolaus Lenau. 59 Pf. — Nr. 24. J. W. v. Goethe, Götz v. Berlichingen. 25 Pf. — Nr. 27. F. v. Schiller, Wilhalm. Tell. 25 Pf. — Nr. 26 F. Lessing, Minney Horstellen Pf. Wilhelm Tell. 25 Pf. — Nr. 29. G. E. Lessing, Minna von Barnhelm. 20 Pf. — Nr. 36. A. F. Graf v. Schack, Strophen des Omar Chijam. 40 Pf. — Nr. 35. H. Heine, Buch der Lieder. 60 Pf.

Max Hesses Neue Leipziger Klassiker-Ausgaben, auf die wir bereits früher wiederholt empfehlend aufmerksam gemacht haben, erscheinen neuerdings in recht ansprechenden modernen Ein-

bänden. Der Preis ist nach wie vor äußerst billig.

Vor uns liegen Bürgers sämtliche Werke in vier Bänden. Mit einer Einleitung und Anmerkungen hrsg. von Wolfgang von Wurzbach. Broch. 1,25 M.; in 1 Orig.-Leinenband 1,75 M. — J. P. Eckermanns Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Mit einer Einleitung, erläuternden Anmerkungen und Register hrsg. von L. Geiger. 3 Teile in 1 Bdc. Broch. 1,25 M.; in 1 Orig.-Leinenband 1,75 M. — Wielands ausgewählte Werke in vier Bänden. Hrsg. von W. Bölsche. Broch. 1,25 M.; in 1 Orig.-Leinenband 1,75 M.

## b) Einzelschriften.

Aue, Lucie von der, Wenn die Sonne sinkt. Roman. Zwei Teile in einem Bande. Berlin, O. Janke, 1902. (215 u. 210 S. 8.). 4 M.

Das Romanthema ist alt: eine junge Dame hat einen reichen ungeliebten Witwer geheiratet, um Vater und Bruder vor dem Ruin zu retten; kaum hat sie das neue eheliche Heim betreten, so regt sieh bereits die leidenschaftliche Neigung zu einem anderen Manne. Dieser, ein vornehmer Arzt, ist eine Idealfigur allerersten Ranges. Ebenso die junge Frau selbst: sie ist jung, engelhaft schön, adlig, geistreich (sie lernt sogar Griechisch), von goldenem Camitt Musik traibt sie als gehte Künstlerin sie reitet des Kavellerinschen Gemüt, Musik treibt sie als echte Künstlerin, sie reitet, dass Kavallerieoffiziere sie beneiden, sie rettet unter Lebensgefahr einen armseligen Jungen aus dem Wasser u. s. f. Die fließende Erzählungsweise vermag über das Oberflächliche und Dilettantenhafte des Romans nicht hinwegzutäuschen.

David, J. J., Troika. Berlin u. Leipzig, Schuster u. Loeffler, 1901. (237 S. 8.). 2,50 M., geb. 4 M.

Das Land Mähren hat der neueren deutschen Litteratur drei treffliche Erzähler geschenkt: die Schriftstellerin M. von Ebner-Eschenbach und die Dichter Fr. von Saar und J. J. David. Der letztere ist besonders durch seine Erzählungen aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges bekannt geworden. Doch in vielen seiner Geschichten bildet wie bei der Ebner-Eschenbach und bei F. von Saar das mährische (deutsch-tschechische) Milieu den Hintergrund. Eine solche Erzählung aus dem mährischen Leben bietet die Novellensammlung "Troika, in der Geschichte "Die Mühle von Wranowitz". Die anderen zwei Erzählungen sind aus dem Großstadtleben herausgegriffen. Davon ist besonders "Der Talisman", eine Geschichte, die an des Prinzen v. Schönaich-Carolaths Novelle "Bürgerlicher Tod" erinnert, von tief ethischer Gewalt.

- ibi -

Dornau, C. von, Hohe Schule. Roman. Dresden, E. Pierson

(246 S. 8.). 3 M.

Gewandt und überzeugend wird hier das Schicksal von Offizierskindern erzählt, die durch den plötzlichen Tod des Vaters verarmt sind. Zwei Mädchen stehen im Vordergrunde. Die eine heiratet, um versorgt zu sein, einen ungeliebten Mann und gerät auf die Bahn des Ehebruchs. Die tiefer veranlagte Schwester wählt den in mehrfacher Beziehung geführlichen Weg der Circusdiva, strauchelt aber nicht und kehrt schließlich an der Seite eines geliebten Mannes in ihren ehemaligen Lebenskreis zurück, nachdem sich ein anderer Verehrer als menschlich weniger sympathisch ewiesen hat. Die Neigung zur Kontrastierung, wie sie in den Persönlichkeiten und Schicksalen dieser beiden Hauptgestalten hervortritt, macht sich auch sonst bemerkbar und ist überall wirksam verwertet. Auch die männlichen Hauptgestalten verkörpern interessante Gegensätze, und die verschiedenen Charaktere sind anziehend geschildert. Größere Bibliotheken werden dem Buche wohl einen Platz einräumen dürfen — sofern sie nicht an dem übrigens diskret behandelten Ehebruchsmotiv Anstofs nehmen.

Eschricht, E., Pfarrer Streccius. Roman. Zweite Auflage.

Berlin, Alfr. Schall, 1902. (222 S. 8.). 3 M., Orgbd. 4 M.

Die russischen Ostseeprovinzen mit ihrer Eigenart in Landschaft und Volkstum bilden den stimmungsvoll gezeichneten Hintergrund für eine Liebesgeschichte, die sich in dem Hause eines der vielen sehwerringenden deutschprotestantischen Geistlichen, des Pfarrers Streccius, abspielt. Die beiden Nichten des Pfarrers, zwei Schwestern von sehr verschiedenem Naturell, lieben einen und denselben jungen Geistlichen, einen charakterschwachen Schöngeist und Schönleib; die stiller und tiefer angelegte Schwester geht darüber zu Grunde. Die Charaktere und die seelischen Konflikte sind mit achtungswerter poetischer Kraft zur Anschauung gebracht.

Franceschini, Robert, Woher und Wohin? Gesammelte Aufsätze. (1. Aus meiner Romanwelt. — 2. An den Bewußstseinspforten. — 3. Vor u. nach dem Einschlafen. — 4. Die Lebensmaschine. — 5. Woher u. Wohin?) Nebst einem Vorwort von Ernst Mach. mit ein. biogr. Einleitung von Ad. Gelber. Dresden u. Leipzig, C. Reissner,

1901. (XX, 461 S. 8.). 5 M., geb. 6 M.

Die unter den obigen Kapitelüberschriften vereinigten zahlreichen Aufsätze Fr.'s enthalten für jeden, der für die kleinen und großen Vorgänge in der Natur empfänglich ist, eine Fülle von Anregungen. Es ist nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, daß den geistvollen Verfasser ebenso der Blick und das Wissen des exakten Naturforschers, wie die Phantasie und Darstellungskraft des Dichters und das Grübeln und Zielsuchen des Philosophen auszeichnen.

Gleichen-Russwurm, A. Freiherr von, Vergeltung. Roman Stuttgart u. Berlin, J. G. Cotta Nachf., 1902. (371 S. 8.) 3,50 M.

Man müßte, um diesem Buche ganz gerecht zu werden, eigentlich etwas weiter ausholen. Man würde dann neben den vielen Vorzügen auch einzelne Schwächen, so besonders die etwas gewaltsame Erfindung der Begebenheiten gegen Schluß des Romanes hin, zur Sprache bringen können. Indessen führt das hier natürlich zu weit. Es mag hier die Versicherung genügen, daßs wir es bei dem vorliegenden Buch mit einem, alles in allem genommen, vortrefflichem Werke zu thun haben: die wahrhaft herzerfreuende Kunst der Seelenmalerei und dazu die ruhig-klare Lebensweisheit und Lebenswärme, die über das ganze Buch ausgegossen sind, machen die Lektüre zu einer außerordentlich genußreichen.

Gnade, Elisabeth, Docendo discimus. Briefe eines Weltverbesserers. Dresden und Leipzig, C. Reissner, 1902. (188 S. 8.) 2,50 M.; geb. 3,50 M.

Es ist schwer einzusehen, weshalb die ziemlich harmlosen Briefe eines jungen Hauslehrers, der einem Studienfreund allerlei Familienerlebnisse mitteilt, als "Briefe eines Weltverbesseres" ausposaunt werden müssen. G. K.

Grabbe, Christian Dietrich, Sämtliche Werke. In vier Bänden herausgegeben mit textkritischen Anhängen und der Biographie des Dichters von Eduard Grisebach. Bd. 1. 2. Berlin, B. Behr's Verlag,

1902. (XVI, 483, 479 S.) à Bd. 3 M., im Einzelpreis 4 M.

Die beiden vorliegenden Bände enthalten die dramatischen Dichtungen des unglücklichen Dichters, die im dritten Bande abgeschlossen werden, während der vierte Band die Prosaschriften bringen wird. Druck und Papier der Ausgabe sind vorzüglich, sodass der Preis ein billiger genannt werden muß. Städtischen Bibliotheken sei die Erwerbung dieser textkritischen Ausgabe empfohlen.

Grimme, F. W., Schlichte Leute. Erzählungen aus dem westfälischen Volksleben. 3. Auflage. Paderborn, F. Schöningh, 1902.

(404 S. 8.). 2,80 M., geb. 3,40 M.

In den vorliegenden sechs Erzählungen wird eine einfache, aber im ganzen gesunde Kost, die an die älteren Dorfgeschichten erinnert, angeboten. Ehrliche, innige Frömmigkeit, Liebe zur Heimat, Anhänglichkeit an die guten einfachen Sitten der Väter haben überall der Feder des Verfassers die Richtung gegeben. Auch ein schlichter Humor fehlt dem Buche nicht. G. K.

Huldschiner, Richard, Fegefeuer. Ein Roman aus den Bergen.

Hamburg, A. Janssen, 1902. (262 S. 8.). 3 M., geb. 4 M.

Huldschiner erzählt von dem Kampfe eines Meuschen, der an der Schuld seines Vaters leidet, davon nur er weiß. Nach einem irrenden Versuche, sein Inneres zu betäuben, findet er die Erlösung, indem er die Tochter des Gemordeten freit. Die innere Wandlung des Helden ist nicht psychologisch einwandfrei dargestellt, doch bietet das Buch dichterisch empfundene, feine und schöne Scenen. Meiner Meinung nach ist "Fegefener" das Buch eines Ringenden. Der Dichter selbst hat noch nicht den freien und hohen Standpunkt erreicht, den Gang der Handlung psychologisch ausreifen zu lassen und das Menschliche durch das Seelische abzuklären, obwohl mir der Schluß und Einzelheiten anzeigen, daß der Verfasser sich auf dem Wege zur Abklärung befindet. Trotz alledem geht ein gesunder Zug durch das Buch, ein Hauch aus den Bergen, möchte ich ihn nennen, und läßt mich das Buch Stadtbüchereien empfehlen.

Jensen, Wilhelm, Im achtzehnten Jahrhundert. Zwei Novellen. Leipzig, Verlag von B. Elischer Nachfolger. (200 S. 8.). 3 M., geb. 4 M.

Weit zurück ist es, da ich die ersten Novellen von Jensen las. Es war, als hätte ich in eine deutsche Landschaft hinausgesehen, über der die Sonnenfunken hernieder rieselten. An diesen Eindruck wurde ich durch die erste Novelle des Buches "Der goldene Vogel" erinnert. Sonnenduft über einer deutschen Landschaft, darein Lenhart Goldammer ein traumhaft Leben beginnt, das verloren endet, spiegelt die erste Erzählung. "Eine Soirée des ancien régime" ist ein Bild aus dem Ausgange des französischen Absolutismus. Mit kulturhistorischer Feinheit erfaßt und mit dichterischer Zartheit gestaltet, zeichnet uns der Dichter sein Bild aus der Zeit Voltairs und Maria Antoinettes, daß es in jeder Kulturgeschichte über das 18. Jahrhundert als Meisterstück stehen könnte, wie es als Erzählung alle Feinheiten der Kunst eines Jensen — ibi —

Karlsen, Hans, Marianne Wildenberg. Roman. Dresden, Leipzig,

E. Pierson, 1902. (304 S. 8.) 4 M., geb. 5 M.

Ein Dutzendroman, der mit seinen endlosen nichtigen Gesprächen und sonstigen trivialen und oft noch unwahrscheinlichen Aeufserlichkeiten höchstens einen Leser von den bescheidensten Ansprüchen notdürftig unterhalten mag. In jedem Fall sind es weggeworfene Stunden, die der Lektüre dieses flachen Buches gewidmet werden. G. K.

Kurz, Isolde, Genesung, Sein Todfeind und Gedankenschuld. Erzählungen. Leipzig, Herm. Seemann Nachf., 1902. (232 S. 8.). 4 M.,

geb. 5 M.

Die drei Erzählungen, von denen mir die erste schon von früher bekannt ist, sind Schilderungen von Menschen, die körperlich oder seelisch einen Knacks haben. Die Verfasserin gefällt sich, besonders in der zweiten Geschichte, in der Darstellung des Krassen. Die Grundlagen dieser und der letzten Novelle bedingen keineswegs den tragischen Ausgang, ja die letzte ist geradezu tragikomisch angelegt. Aber heutzutage kann, wie es scheint, keine anständige Geschichte mehr ohne Mord und Selbstmord enden. Gegen diesen Pessimismus in unserer modernen Litteratur muß energisch Front gemacht werden. Erheitert oder erhoben, erschüttert aber doch versöhnt, nicht jedoch zerrissenen Herzens soll man ein Buch aus der Hand legen. Von diesem aber scheidet man unbefriedigt; die Kost die es bietet, ist für gesunde Menschen ungenießbar, weil ungesund.

Lagerlöf, Selma, Legenden und Erzählungen. (Autoris. Uebersetzung von F. Maro.) Mainz, Franz Kirchheim, 1901. (300 S. 8.). 2,80 M.

Während uns die meisten nordischen Erzähler wie Garborg, Strindberg u. a. ihr Land und Volk aus dem Geiste einer naturwissenschaftlichen Weltanschauung kennen lehrten, gestaltet S. Lagerlöf ihre Dichtungsbilder auf dem Untergrunde einer christlich-romantischen Weltanschauung. Besonders bekannt wurde der Name dieser Dichterin durch ihre Romane "Wunder des Antichrist" und "Gösta Berling", welche Bücher herrliche Lebensbilder voll christlicher Glaubenswärme und germanischer Gefühlstiefe bieten. Auch das hier angeführte Buch, das sieben Legenden und eben soviele Erzählungen enthält, "streut mit verschwenderischer Hand Farben, edle Bilder und kostbares Gestein aus." Und da das Buch, aus dem tiefen Brunnen christlichen und germanischen Geistes und Gemittes schöpfend, das Herz über die Alltagskleinheiten erhebt, sei es allen Bücherwarten warm empfohlen. —ibi—

Levertin, Oscar, Die Magister von Oesteras. Erzählung. Einzig autoris. Uebertrag. aus dem Schwed. v. Francis Maro. Leipzig, H.

Seemann Nachf., 1902. (184 S. 8.). 2,50 M., geb. 3,50 M.

In eigenartiger Weise führt der Verfasser durch mehrere kleine selbständige Scenen aus der frühen und späteren Vergangenheit in die Sphäre der Landstadt am Mälar ein. So erhebt sich dann das eigentliche Thema des Buches, die alte Lateinschule mit ihren Magistern, auf einem um so bedeutenderen, reicheren Hintergrund. Eine im gewöhnlichen Sinne zusammenhängende und fortlaufende Erzählung bietet das Buch nicht: in einem Kapitel wird das Familienleben des Rektors, in einem anderen das aufserdienstliche Zusammensein der Lehrer, dann das Liebesleben eines jungen Kandidaten vorgeführt u. s. f. Sämtliche Charaktere sind wunderbar anschaulich hingestellt, die Milieuschilderung ist bei aller Kürze doch prächtig gelungen; überhaupt ist die ganze Auffassung von Menschen und Dingen so echt dichterisch, und sie ist durch eine so herrliche Sprache vermittelt, daß man die Erzählung Levertins wie ein Gedicht liest. Für große Volksbibliotheken ist das Buch warm zu empfehlen.

Meerheimb, Henriette von, Befreiung. Roman. Zwei Teile in einem Bande. Berlin, O. Janke, 1902. (169 u. 203 S. 8.). 4 M.,

geb. 5 M.

Es handelt sich um die Befreiung einer jungen Frau aus den Ehefesseln, die sie an einen ältlichen, ungeliebten Mann ketten. Ein Kavallerieleutnant vermittelt diese Befreiung, indem er zur Ehescheidung drängt und dann selbst die geschiedene Frau heimführt. Aber das erhoffte Glück bleibt auch jetzt aus, der neue Gemahl liebt zwar seine Frau, aber er hat in seinem weiten Herzen noch für hundert andere, und nicht immer ganz harmlose, Dinge Raum. Von Gewissensqualen gepeinigt läßt die Unglückliche alles im Stich und eilt an den Sarg ihres ersten Mannes. Das Vermächtnis des Verstorbenen, der einsam und blind seinen Schopenhauerstudien gelebt hatte, ruft sie zur Pflicht und Selbstentsagung zurück; das Buch schließt mit dem Ausblick auf ein ferneres ungestörtes Hausglück der beiden Ehegatten. Der Roman ist gut geschrieben und kann wohl als lesenswert bezeichnet werden.

Petrich, Hermann, Deutsche Männer. Nr. 37-48. Altona, M. Hoffmann, 1901. Je 16 S. kl. 80 m. Ill., je 8 Pf., 20 zugleich je 6 Pf., 40 zugleich je 5 Pf. Dieselben in einem Bande u. d. T.: Heimat und Fremde. Zwölf deutsche Männer. Das. 1901. (VI, 247 S. 8.). 1,20 M. in Ganzleinen 2 M.

Die vorliegenden Lebensskizzen behandeln: Friedrich I. Barbarossa, A. v. Humboldt, Theodor Fliedner-Kaiserswerth, Ludwig Richter, Missionar Krapf, G. Nachtigal, Paul Fleming, J. Nettelbeck, Missionar Karl Gitzlaff, Werner v. Siemens, Missionar Hugo Hahn, Kaiser Wilhelm II. (Kaiserreisen) und haben dieselben Vorzüge wie die in diesen Blättern I, 109 besprochenen ersten 36. Der Band eignet sich vorzüglich für jede Volksbibliothek, besonders ländliche, mit evangelischem Leserkreis.

Reuter, Fritz, Sämmtliche Werke. Neue wohlfeile Volksausgabe in 8 Bänden. Wismar, Hinstorff, 1902. In 4 Doppelbänden 10 M., in

8 Einzelbänden 12 M.

Das Erscheinen dieser sehnsüchtig erwarteten wohlfeilen Ausgabe der Werke des großen Humoristen wird namentlich auch von unseren Volksbibliotheken willkommen geheißen werden, da sie auf die bisherige sog. Volksausgaben in 7 Bänden wegen des hohen Preises (27 M.) vielfach Verzicht leisten mußten. Die Bände der neuen Ausgabe sind in gefälligem Einbande zu haben, der Druck ist recht gut, alle schwierigen plattdeutschen Ausdrücke sind in Fußnoten hochdeutsch wiedergegeben, sodaß der Text jedermann verständlich wird. Angelegentlich allen Bibliotheken empfohlen. - r ---

Schaer, Wilhelm, Heimatliebe. Geschichten. 2. Aufl. Goslar,

F. A. Lattmann, 1901. (V, 208 S. 8.). M. 2,50, geb. 3 M. Gespreizte Unnatur der Empfindungen und der Sprache haben die Lektüre dieses Buches wenigstens mir zur Pein gemacht. Es beansprucht wohl Heimatkunst zu bieten. Solche Bücher bringen die Heimatkunst um

Sienkiewicz, Henryk, Ums liebe Brot. Autorisierte Uebersetzung a. d. Polnischen von Jonas Fränkel. Bern, A. Benteli. Leipzig, K. F.

Köhler. (3 u. 172 S. 8.). 2 M.

Die kleine Erzählung des größten lebenden polnischen Dichters, die hier in guter Uebersetzung geboten wird, schildert mit verblüffender Anschaulichkeit, wie zwei polnische Bauersleute, Vater und Tochter, von einem Agenten verleitet, unter völlig verkehrten Voraussetzungen nach Amerika auswandern und dort elend zu Grunde gehen. Besonders für ländliche Volksbibliotheken ist die Anschaffung sehr zu empfehlen.

Türmer-Jahrbuch. Herausgeg. von J. E. Fr. von Gwotthufs. Stuttgart, Verlag von Greiner u. Pfeiffer, 1902. (444 S. gr. 8.). Geb. 6 M.

Solche Bücher sind nicht nur eine Ehre für den Herausgeber und Verlag, sondern auch ein Gewinn für unser Volk. Echt christlicher und deutscher Geist durchweht die dichterischen und wissenschaftlichen Beiträge dieses Jahrbuches, wie ich kein wertvolleres kenne. Neben den erzählenden Beiträgen von Schwerin, Rosegger und D. von Oertzen bringt das Buch treffliche Aufsätze: über "Deutschen Imperialismus" von Dr. Heyk, "Aus R. Wagners Schule" von H. von Wolzogen, "Nietzsches Antichrist" von Prof. Heman, "Aus dem Familienkreise der Bache" von Streck -; Beiträge der besten neuzeitlichen Lyrik, zusammenfassende kritische Jahresübersichten über alle Gebiete; während "Im Narrenspiegel" unsere Zeitschwächen und Fehler gegeiselt werden. An Kunstbeilagen sind besonders vier Bilder nach Böcklin und zwei nach W. Leibl hervorzuheben. So kann dem das Türmer-Jahrbuch durch den gesunden und edlen Charakter, der es auszeichnet, als Schatz für jede Bücherei bezeichnet werden, und ist als Erziehungs- und Erbauungsbuch in christlich-deutschem Geiste Volksbüchereien besonders zu empfehlen.

Vorberg, Max, Geschichten aus alter und neuer Zeit. Erste Folge. Halle a. S. u. Bremen, C. Ed. Müller. (221 S. gr. 8.). 2,70 M. Sechs prächtige Geschichten einer wenig aufdringlichen christlichen Tendenz, denen man in allen evangelischen Volksbibliotheken gern Raum gewähren wird.

Westkirch, L[uise], Aus dem Hexenkessel der Zeit. Frauenschuld und Frauengröße. Roman. 2. Aufl. Berlin, Alfr. Schall, 1902.

(428 S. 8.). 3,50 M., geb. 4,50 M.

Das Buch mit seinem ein wenig bombastischen Titel soll ein socialer Roman sein. Wer aber die socialen Kämpfe und Entwickelungen unserer Zeit unter dem Gesichtspunkt des "Hexenkessels" betrachtet, hat kein Recht über sie zu urteilen, weil ihm augenscheinlich das Verständnis dafür abgeht. Deshalb ist auch das Buch verfehlt. Als Roman ist es ein Gemisch von Sentimentalität und Unnatur. Das wirkliche Leben schaut anders aus. K-l.

Wichert, Ernst, Die Thorner Tragödie. Roman. (18. Bd. der Gesammelten Werke.) Dresden und Leipzig, Carl Reifsner, 1902.

(239 S. 8.). 3 M., geb. 4 M.

Der Roman behandelt den jesuitischen Gewaltstreich gegen die Protestanten Thoms (1724) und das ungesetzliche Vorgehen der polnischen Regierung gegen den Stadtpräsidenten Rösner, der mit dem Beil hingerichtet ward. Empfehlenswert.

Zahn, Clara, Teufel Gold. Roman. 2 Teile in 1 Bde. Berlin,

Otto Janke, 1902. (162 u. 174 S. 8.). 4 M.

Der marktschreierische Titel läßt alles andere erwarten, als diese leidenschaftslose Geschichte eines armen Landpfarrers und seiner um ihre Existenz kämpfenden Söhne. Achtzig Jahre hat dieser Mann zusehen müssen, wie viele von denen, die er liebte, im Ringen nach Besserung ihrer Lage eigensüchtiger wurden, während er selbstlos blieb. Den größten Teil des Buches nehmen die Herzensgeschichten mehrerer Liebes- bezw. Ehepaare ein; auch an einem Ehebruch fehlt es nicht. Die Gestalten haben kein individuelles Leben, so dass man schon sehr aufmerken muss, um sie nicht zu verwechseln. Am besten gelungen sind noch Erika und Professor Selten. Für Bibliotheken ist der Roman nicht wertvoll genug.

Redaktionsschlus für die nächste Doppelnummer am 15. Februar 1903.

# für Volksbibliotheken und Lesehallen.

Beiblatt zum Centralblatt für Bibliothekswesen.

Herausgeber: Oberbibliothekar Dr. A. Graesel in Göttingen, Hanssenstrasse 2a. — Verlag von Otto Harrassowitz in Leipzig. — Preis des Jahrgangs (12 Nrn.) 4 M., mit dem Centralblatt für Bibliothekswesen zusammen bezogen 16 M., das Centralblatt allein 15 M. — Zu beziehen durch jede Buchhandlung und Postanstalt.

## Betrachtungen über öffentliche Bücherhallen.

Von Rechtsanwalt Dr. Eduard Hallier in Hamburg.

Es mag einem Laien, der sich seit langen Jahren gern und häufig mit der Frage der Bücherhallen beschäftigt hat, und der ferner in Ausnutzung seiner Studien der public libraries in Amerika und England in seiner Vaterstadt Hamburg eine solche Anstalt hat errichten helfen und an ihr noch thätig ist, nicht verübelt werden, wenn er eine Reihe seiner Beobachtungen einem größerem Kreise zugängig zu machen wünscht. Er thut solches weniger in der Absicht, dadurch durchaus Neues zu sagen, als vielmehr die Kritik anzuregen, und die Erörterung der Fragen in Fluß zu bringen. Mögen die Philologen, insbesondere die berufenen Arbeiter auf dem Gebiete der Bücherhallen-Bewegung das Für und Wider weiter erörtern und zum gedeihlichen Abschluß führen.

## A. Katalogwesen.

Eine der wichtigsten Fragen, die bisher nach meiner Meinung noch nicht genügend Klärung gefunden hat, ist die Frage, welches System dem Katalog zu Grunde zu legen ist. Das Katalogwesen der öffentlichen Bücherhallen ist heute noch keineswegs geklärt! Man braucht nur die Kataloge der größten Bücherhallen: Charlottenburg, Jena, Krupp, Hamburg, Wien etc. zur Hand zu nehmen, und man wird schon bei einer oberflächlichen Durchsicht bestätigen müssen, daß dieselben in ihrer Anordnung des Ganzen, ihrer Einordnung der Bücher u. a. m. sehr erheblich von einander abweichen.

Und doch ist die Frage, wie eine öffentliche Bücherhalle katalogisieren mufs, eine tief einschneidende! Denn von dem Katalog hängt — das dürfte allseits zugegeben werden — ein wesentlicher Teil des Erfolges ab, und ein praktischer, richtig angelegter Katalog ist nicht nur die wertvolle Fundgrube für jedermann, sondern ermöglicht auch dem einfachen, weniger gebildeten Leser sich unabhängig von den Bibliothekaren im Lesestoff zurecht zu finden.

Vielleicht empfiehlt es sich, einige der Kataloge großer Bibliotheken kurz zur Besprechung zu bringen, um an der Hand solcher Besprechung in eine allgemeine Erörterung der Frage, ob ein einheitliches System und

IV. 3. 4.

eventuell welches den Katalogen öffentlicher Bücherhallen zu Grunde

zu legen ist, eintreten zu können. 1)

Unter den Katalogen lassen sich zunächst zwei große Gruppen scheiden, nämlich diejenigen, welche das Schlagwortssystem zu Grunde legen und dabei von jeder Systematisierung absehen (Wien, Hamburg) und diejenigen, welche das Gebiet in größere oder kleinere Unterabteilungen teilen und daher wohl als systematische bezeichnet werden können (Charlottenburg, Krupp, Düsseldorf, Jena). Es soll aber schon hier bemerkt werden, dass die Typen durchaus nicht immer rein erhalten sind, sondern dass diese beiden Systeme mehr oder minder stark durcheinander gemischt worden sind (z. B. Hamburg, III. Auflage). Ich möchte nun bei der letztgenannten Kategorie, nämlich der der systematischen Kataloge anfangen. Die Kataloge von Charlottenburg und Jena sind typische Beispiele. Mit einer geradezu peinlichen Genauigkeit hat Herr Dr. A. Heidenhain in Jena ein System geschaffen, auf dem der Katalog aufgebaut ist und in dessen feine Arterien die Blutadern des Lesestoffs zerrinnen. Ich nehme an, daß es dem geschulten Philologen nicht auffallen wird, dass die schöne Litteratur in 15 Fächer, daß aber selbst ein Gebiet, wie Philosophie noch in acht Unterabteilungen (ohne Berücksichtigung der 23 Paragraphen, auf die verwiesen wird), zerfällt. Dieses ist recht eigentlich ein System, bei dem ein philologisch geschulter Kopf bei scharfem Nachdenken recht bald die Stelle im Katalog finden wird, wo er ein Buch suchen muß. Ganz ohne Schwierigkeiten geht es vielleicht nicht immer ab! Denn ob ein studierter Mann sich z. B. rasch wird klar machen können, welche Unterschiede zwischen der theoretischen Philosophie, der Psychologie, Logik, praktischen Philosophie und endlich Ethik stehen, ist zweifelhaft. Noch bedenklicher können solche Unterabteilungen in andern Gebieten werden, z. B. Gewerbe. Denn die Bücher lassen sich nur zu häufig in mehrere Unterabteilungen schlecht eingliedern, und ob ein Buch "Handwerk" oder "Großindustrie", ob es "Gewerbliches Eigentum" oder "Handwerksorganisation" betrifft, kann recht zweifelhaft werden, wenn man gewissenhaft an die Prüfung eines Buches herantritt. Und ähnliche Beispiele lassen sich noch viele geben, ich verweise nur noch auf die Unterabteilungen der "Sozialpolitik und Arbeiterfrage".

Der Jenenser Katalog sucht nun durch ein Sachregister zu helfen, das sich am Ende des Kataloges findet, aber dasselbe vermag bei seiner Kürze keinen ausreichenden Ersatz zu geben. Das Nibelungenlied ist z. B. dort nicht aufgenommen, und auch im ersten Teile ist es nicht leicht zu finden (108). Da ferner "Sparsamkeit" nicht vorkommt, so wird man das Buch von Smiles sehwer entdecken können u. a. mehr. Ueberdies sind wieder andere Stichworte in vielen Artikeln

<sup>1)</sup> Um Missverständnissen von vornherein zu begegnen, soll hier ausdrücklich bemerkt werden, das sich alle meine Bemerkungen le diglich auf die gedruckten Kataloge, nicht aber auf die Zettelkataloge, insoweit sie von dem Druckkatalog abweichen, beziehen.

citiert, so z. B. Nationalökonomie mit 28 Artikeln, so daß damit wenig gewonnen wird.

In ähnlicher Weise ist das neue, von Herrn Dr. Fritz redigierte zweite Verzeichnis der Charlottenburger Bibliothek verfaßt, indem auch dort eine Trennung in ca. 100 Unterabteilungen vorgenommen ist. Allerdings muß hier hervorgehoben werden, daß es wesentlich leichter ist, sich in den 100 Abteilungen Charlottenburgs als in den 320 Abteilungen Jenas zurecht zu finden, aber dennoch ist nicht zu leugnen, daß selbst bei dieser Einschränkung noch mancherlei Zweifel obwalten können. So ist z. B. neben der allgemeinen Gesundheitslehre noch eine Abteilung "Allgemeines" der Naturwissenschaft, obwohl die letztere doch die erstere einschließen muß. Ebenso ist nicht recht einzusehen, warum noch eine Sammlung "Vermischte Schriften" existiert, da alle diese sich doch leicht in andere Unterabteilungen hätten eingliedern lassen.

In einem gewissen Gegensatz zu obigen Katalogen stehen nun die Kataloge Charlottenburg I. Aufl., Hamburg, III. Aufl. und Krupp. In diesen drei Katalogen ist die Schematisierung in größerem Maße zurückgetreten, und man beschränkt sich auf eine geringere Zahl von Unterabteilungen.

Was zunächst den von Dr. Ernst Jeep hergestellten Katalog Charlottenburg I. Aufl. angeht, so zergliederte sich dieser Katalog, der abweichend von der eben besprochenen II. Aufl. in zwei einzelne Teile getrennt wird, in den ersten Teil (schöne Litteratur) in 29 Abteilungen, in dem die schöne Litteratur nach Ländern scharf getrennt war, während der zweite wissenschaftliche Teil 32 Abteilungen aufzuweisen hatte. Er war dadurch besonders in seinem zweiten Teile bedeutend einfacher, und wie ich später noch auszuführen haben werde, übersichtlicher wie die oben erwähnte II. Auflage. Während nun die Auswahl der Bücher als hervorragend einer ganz besonderen Hervorhebung bedarf, konnte man bei der Klassifizierung der einzelnen Abteilungen allerdings abweichender Meinung sein. So hätte z. B. "Allgemeines" sich leicht in das Uebrige eingliedern lassen, die Aufnahme von Kalendern (Daheimkalender) in wissenschaftliche Litteratur konnte beanstandet werden u. a. m. Aber eine ausführliche Besprechung dieses Kataloges dürfte umsoweniger am Platze sein, als ja das System in Charlottenburg jetzt bereits verlassen ist. Eine ähnliche beschränkte Einteilung der wissenschaftlichen Litteratur wird auch die von Herrn Dr. E. Schultze verfaste III. Auflage des Hamburger Katalogs aufzuweisen haben. 1)

Derselbe ist in 16 Abteilungen zergliedert und enthält in den Abteilungen (mit zwei Ausnahmen) im Gegensatz zu dem Charlottenburger Kataloge eine Einordnung nach Schlagworten. Man hat insoweit das System der früheren Auflagen des Katalogs, das weiter unten zu besprechen ist, aufrecht erhalten wollen. Auch dieser Katalog ist in zwei Teile getrennt und zwar enthält der zweite Teil: die schöne Litteratur in

<sup>1)</sup> Der Katalog ist mittlerweile erschienen.

zehn Unterabteilungen eingegliedert, und außerdem Jugend- und Unterhaltungsschriften.

Der Hamburger Katalog zeichnete sich ferner aus durch besondere auf dem Umschlag verzeichnete Leseregeln 1) und durch seinen Anhang von "empfehlenswerten wissenschaftlichen Büchern" im Teile der schönen Litteratur, um Leser der schönen Litteratur auch zur Benutzung der wissenschaftlichen Litteratur anzuregen.

Was endlich die bereits oben erwähnten Schlagwörter angeht, so ist jeder Abteilung der wissenschaftlichen Litteratur ein Schlagworts-Verzeichnis vorgedruckt. In dem Katalog ist nun durch zahlreiche Verweisungen versucht, alle Werke außer durch Einreihung unter dem Namen des Verfassers auch durch Einordnung unter einem oder mehreren Schlagwörtern in den Katalog wiederholt aufzunehmen.

Einen ähnlichen Weg in Bezug auf die allgemeine Anordnung hat Dr. Ladewig in seinem Katalog der Kruppschen Bibliothek eingeschlagen. Derselbe hat sein Verzeichnis der schönen Litteratur, das übrigens hier sogar in das übrige Verzeichnis eingegliedert ist, in sieben Unterfächer, das übrige in 14 große Klassen geteilt, die in 48 Unterabteilungen gegliedert sind. Die Unterabteilungen sind leicht verständlich und die Aufsuchung eines Buches, falls man den Verfasser kennt, und weiß, welchen Inhalt das Buch hat, leicht zu ermöglichen. Das System der Schlagwörter ist im Kruppschen Katalog nicht zur Anwendung gebracht.

Es verbleiben nun schliefslich noch Kataloge, welche nach reinem Schlagwortssystem aufgebaut sind. Als solche nenne ich den Katalog der Zentral-Bibliothek in Wien und denjenigen Hamburgs in erster und zweiter Auflage.

In Wien ist der ganze Katalog alphabetisch nach Schlagwörtern aufgebaut und von Prof. Dr. Reyer höchst konsequent nach diesem System zusammengestellt, Im Vorwort befindet sich eine Katalogübersicht, in der die Schlagwörter zum Teil in fünf große Abteilungen Alsdann folgt das Schlagwortsverzeichnis, das alphagruppiert sind. betisch nach Schlagwörtern geordnet ist. Erschwerend wirkt, daß naturgemäß, abgesehen von den Verweisungen auf andere Schlagwörter einzelne recht erheblichen Umfang angenommen haben, so z. B. Geschichte mit 7 Seiten, Philosophie mit 6 1/2 Seiten, Oesterreich mit 10 Seiten u. a. m. Unter dem Schlagworte sind die Werke in der Regel nach dem Namen des Verfassers alphabetisch, jedoch mit einigen häufig störend wirkenden Ausnahmen (Universalgeschichten, Anonyme etc.) geordnet. Am Schlusse des Kataloges befindet sich unter Zeitschriften ein gleichfalls nach Schlagwörtern geordnetes Verzeichnis derselben und zwar nicht nur der in der Bibliothek vorhandenen, sondern aller Wissensgebiete. Durch eine Indizierung ist es den Lesern möglich, zu erkennen, wo die Zeitschrift in Wien erhältlich ist.

<sup>1)</sup> In ähnlicher Form, aber nicht so markant hatte sie schon Jena!

Dem gleichen Systeme huldigt die erste und zweite Auflage des Katalogs der Hamburger Bücherhallen, von denen die erste von Herrn Dr. C. Nörrenberg, die zweite von Herrn Dr. Fritz und später von Herrn Dr. E. Schultze bearbeitet ist. Der Katalog enthält in einem Bande schöne und wissenschaftliche Litteratur und zwar die erstere ohne jegliche Einteilung lediglich alphabetisch nach Verfassern geordnet, während die wissenschaftliche Litteratur nach Namen und Schlagwörtern in alphabetischer Reihenfolge, aber ohne Scheidung von Unterabteilungen geordnet ist. Durch zahlreiche Verweisungen der Schlagwörter auf einander kann der Leser leicht die Nachbargebiete ausfindig machen und wird in der Regel bald finden, ob das gewünschte Buch in der Bibliothek vorhanden ist. So verweist Physik auf Akustik, Elektrizität, Energie, Mechanik etc.; Italien auf Florenz, Neapel, Rom, Sizilien, Venedig u. a. m. In Folge dieser zahlreichen Verweisungen ist es angängig gewesen, den einzelnen Schlagwörtern stets nur einige wenige Bücher unterzuordnen, sodass ein Ueberblicken aller einzelnen, unter einem Schlagwort verzeichneten Bücher mit einem Blick möglich ist. Infolge dieser Einordnung (Verfassernamen und Schlagwörter) wurde es natürlich erforderlich, viele Bücher zweimal, dreimal und noch öfter in das Verzeichnis aufzunehmen. Es ist ja selbstverständlich, dass das Verzeichnis verhältnismäßig groß erscheint, da die vielfachen Wiederholungen Raum erfordern.

Nach dieser Besprechung von einigen Katalogen der bedeutendsten Bibliotheken dürfte eine Erörterung der Einzelfragen am Platze sein. Darüber im nächsten Heft.

## Die Stellung des städtischen Volksbibliothekars.

Von Dr. Ernst Jeep. (Fortsetzung).

Den im vorigen Hefte skizzierten Anforderungen muß der Leiter der Bibliothek besonders dann genügen, wenn die Stadt andere Bildungsanstalten nicht besitzt. Denn in diesem Falle ist die Bibliothek die Universität der Bürgerschaft. Mit ihrer Lesehalle kann sie den Mittelpunkt bilden für gemeinverständliche Vorträge jeder Art. 1) Insbesondere wird sie und ihr Bibliothekar auch den "studierten" Einwohnern die Möglichkeit gewähren, die auf der Universität erworbenen Kenntnisse zu wahren und zu mehren. Das gilt für den Gymnasiallehrer, den Philologen, Mathematiker, Historiker und Naturforscher eben so gut wie für den Juristen, und in noch höherem Grade für den Arzt, bei

<sup>1)</sup> Darauf habe ich schon in meinem "Organisationsplane für die Bibliothek der Stadt Charlottenburg" vom 8. Oktober 1897 hingewiesen. Statt eigene Bibliotheken zu begründen, sollten — wenn Gesellschaften in Frage kommen — diese ihren Bücherbestand der am Orte befindlichen zentralen Bücherei zur Verfügung stellen. Vgl. Wilh. Wagner, Die Studentenschaft und die Volksbildung. Berlin, Heyfelder 1902. S. 14.

dem der Satz: Stillstand bedeutet Rückschritt! auch mit Rücksicht auf seine Kranken sich niemals verwirklichen dürfte.

Freilich werden die neuartigen Büchereien die Ansprüche der Spezialgelehrten nie ganz berücksichtigen können; die zusammenfassenden Encyklopaedieen einer jeden Wissenschaft sollten aber nach dem Vorgange der Charlottenburger Volksbibliothek überall angeschafft werden! — auf jeden Fall aber muß der fachmännische Leiter imstande sein, hier in die Bresche zu treten und auf das einschlägige Material hinzuweisen. Entweder auf Grund eigenen Wissens, oder unter Zuhilfenahme der Bibliographieen und Litteraturzeitungen, deren Kenntnis, wie ein fianzösischer Bibliothekar betont, eine "kleine Wissenschaft für sich" ist.

Indem so der Volksbibliothekar die Bücher, Zeitschriften, Kartenwerke, Musikalien und Kunstsachen, wenn möglich, auch die Zeitungen nach bestimmten Grundsätzen anschafft, indem er dem Publikum in seinen gebildeten, weniger gebildeten und ungebildeten Schichten mit Rat und That zur Seite steht, die verschiedenen Kataloge sachgemäß anlegt und weiterführt und damit den Litteraturwerken ihren rechten Platz in der Bibliothek anweist; indem er auf der anderen Seite über seine Beziehungen zum Buchhandel Journale führt, die Buchbinderarbeiten anordnet und überwacht, sowie den Ausleiheverkehr möglichst praktisch regelt, hält er die Mitte zwischen dem gelehrten Bibliothekar der alten Schule und dem technisch geschulten Fachmann der Neuzeit, der erst seit den siebenziger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf einen eigenen Beruf zurückblicken kann. 1)

Wie stellen sich nun die städtischen Behörden dem neuen Berufe und der neuen Anstalt gegenüber?

Die Reform der städtischen Bibliotheken, oder die Begründung der für alle Kreise der Bevölkerung berechneten freien öffentlichen Bibliotheken ist aus privater Initiative hervorgegangen. Oft entschlossen sich die Stadtverwaltungen erst nach hartem Kampfe zu dem für ihr Gemeinwesen so nützlichem Schritte. Eine nach meiner Kenntnis der Dinge richtige, kurze Darstellung über die "Neugestaltung des städtischen Bibliothekwesens" gab letzthin Herr Dr. G. Fritz<sup>2</sup>) in den "Vorträgen und Aufsätzen aus der Comenius-Gesellschaft".

<sup>1)</sup> Vgl. hierüber: Anton Klette, Die Selbständigkeit des bibliothekarischen Berufes in Deutschland. Jubiläums-Ausg. Marburg, Elwert 1897. Die erste Ausgabe, die im Jahre 1871 (Leipzig) erschien, gab mit der kurz vorher erfolgten Amtsniederlegung des Professors Wilhelm Brambach den Anstofs zu der in Preußen fast ganz durchgeführten Trennung der Aemter des Bibliothekars und akademischen Lehrers.

des Bibliothekars und akademischen Lehrers.

2) Berlin, Heyfelder 1902. Vorher Nörrenberg, Die Bücherhallenbewegung im Jahre 1897; ebenda. Vgl. dazu die "Blätter", Jg. 1903, S. 27—29. Schultze, a. a. O. S. 111—67. Kapitel 3. Hier müßten in einer 2. Aufl. einige Unrichtigkeiten (z. B. hinsichtlich des Etats von Charlottenburg) und etliche Mängel der Darstellung beseitigt werden! — Schließlich Graesel in seinem Handbuche, S. 27 ff., das der objektiven Darstellung und der Vollständigkeit des angeführten Materials halber auch für die Volksbibliotheken ein unentbehrliches Nachschlagewerk bildet.

Die heute auf diesem Gebiete bestehenden Verhältnisse zu kritisieren liegt mir fern: eins aber muß betont werden: den städtischen Volksbibliothekar ist die ihm gebührende Stellung noch nicht eingeräumt. Und das sollte vor seiner Anstellung geschehen!

Vielleicht liegt die Ursache darin, daß, seitdem die Dozenten und Professoren der Universität aus dem früheren Nebenamte des Bibliothekars ausschieden, fernerstehende nunmehr die Ansicht gewannen, dazu sei überhaupt ein "wissenschaftlich gebildeter" Mann nicht mehr nötig; vielleicht ist, was im Grunde dasselbe besagt, die allgemeine Unkenntnis über die Funktionen des Bibliothekars daran Schuld. Deshalb bin ich etwas ausführlicher hierauf eingegangen.

(Fortsetzung folgt).

#### Erste Zusammenkunft nordwestdeutscher Volksbibliothekare.

Eine Zusammenkunft der Volksbibliothekare Nordwestdeutschlands fand am Sonntag den S. Februar auf Einladung des Bibliothekars der Oeffentlichen Bücherhalle zu Hamburg statt. Die Bibliothekare der Volksbibliotheken und Lesehallen in Altona, Lübeck, Neumünster, Itzehoe, Kiel und Osnabrück nahmen an dieser Zusammenkunft teil (im ganzen 13 Personen), während die Herren in Bremen, Lüneburg, Flensburg und Billwärder am Erscheinen verhindert waren. Die Teilnehmer nahmen zunächst die neueröffnete Ausgabestelle B (Pferdemarkt) der Hamburger Bücherhalle in Augenschein, deren Einrichtungen großem Interesse begegneten. Nach einem kurzen Imbiß schlossen sich alsdann die mehr als drei Stunden dauernden Verhandlung en an, die von Prof. Dr. Schnoor-Neumünster geleitet wurden. Der erste Verhandlungsgegenstand betraf die Grundsätze für die Auswahl von Büchern für Volksbibliotheken. Das Referat erstattete Dr. Ernst Schultze, Bibliothekar der Oeffentlichen Bücherhalle zu Hamburg, der darauf hinwies, dass wohl jeder, der an der praktischen Arbeit der Volksbibliotheken teilnehme, immer mehr zu der Ansicht komme, dass man von der Einstellung schlechter oder auch nur seichter Bücher ganz Abstand nehmen müsse und könne. Schriftstellerinnen, wie das Gartenlaubentrio Marlitt — Heimburg — Werner und insbesondere Nataly von Eschstruth, seien bereits mit Erfolg aus den meisten in unserer Zeit begründeten Volksbibliotheken verbannt, Uebelstände hätten sich daraus nicht im mindesten ergeben. Das Geheimnis der großen Beliebtheit dieser litterarisch sehr anfechtbaren Schriftstellerinnen liege nur darin, daß alle ihre Romane Liebesgeschichten seien. Liebesgeschichten seien aber auch in der guten Litteratur so zahlreich vorhanden, daß man garnicht in Verlegenheit kommen könne, welche Bücher man auszugeben habe, wenn "etwas von Liebe darin sein" solle. Die Bücherhallen könnten nur dann ihren Zweck erfüllen, wenn sie — zwar ohne Schulmeisterei, aber mit voller Konsequenz — die Heranbildung der Leser zum Verständnis und zur Schätzung der Meisterwerke der Litteratur anstrebten. Sehr wichtig sei deshalb auch, zum mindesten für die Bibliotheksverwaltungen selbst, die Schaffung eines Musterkataloges, also eines Verzeichnisses einer Auswahl der besten Bücher, mit einer kurzen Charakteristik (nicht Kritik) für jedes aufgeführte Buch. — Die Versammlung erklärte sich mit diesen Ausführungen einmütig einverstanden und bat den Vortragenden, die Schaffung eines Musterkataloges persönlich oder in Gemeinschaft mit Anderen in die Hand zu nehmen. — Den zweiten Verhandlungsgegenstand bildete die Frage der Behandlung des Publikums, über die der Vorsteher der Ausgabestelle B, Dr. Richard Ohnsorg, referierte. Das

l'ublikum sei nicht nur stets freundlich zu behandeln, sondern es miisse den Wünschen jedes Lesers in weitgehendster Weise Rechnung getragen werden. Jeder belehrende Ton sei zu vermeiden. - Der dritte Verhandlungsgegenstand endlich war die wohl für sämtliche Anwesende äußerst wichtige Frage der Beschaffung ausreichender Geldmittel für Volksbibliotheken, die Dr. Link - Lübeck anregte. Aus allen Ausführungen ergab sich, daß Bücherhallen und Volksbibliotheken auf die Dauer nicht von einem Vereinsbudget leben können, da ihr ganzes Wesen das Auf- und Abschwanken der Schaden statthaben könne, aussehliefse. Die meisten neueren Volksbibliotheken beziehen denn auch wenigstens einen Zuschuss von städtischer oder staatlicher Seite. Erwähnt wurde noch, dals kleinere Volksbibliotheken von jetzt ab von der im vorigen Jahre in Hamburg begründeten Deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung mit Büchern unterstützt werden sollen. -An jedes Referat schloss sich ein lebhafter und allseitig als sehr fördernd empfundener Meinungsaustausch an. Man beschlofs deshalb, nach Jahresfrist wiederum und zwar in Lübeck zusammenzukommen. Dort soll auch die Frage der Begründung eines Vereins nordwestdeutscher Volksbibliothekare zur Verhandlung kommen. Die Bibliothekare aller Volksbibliotheken Nordwestdeutschlands, auch der kleinen und kleinsten, sind dazu freundlichst eingeladen. Da eine Zusammenstellung der schon bestehenden Volksbibliotheken nicht vorhanden ist, werden Meldungen zur Teilnahme hiermit schon jetzt an Dr. Ernst Schultze-Hamburg erbeten.

# Unterstützung von Volksbibliotheken durch die Deutsche Dichter-Gedächtnis-Stiftung.

Die Deutsche Dichter-Gedächtnis-Stiftung, die vor kurzem begründet wurde und deren Zweck die Ehrung hervorragender Dichter durch Verbreitung ihrer Werke ist, will ihre Thätigkeit in wenigen Wochen beginnen. Es sollen einige Werke in größerer Anzahl von den Verlegern angekauft, andere in eigenen Ausgaben durch die Stiftung hergestellt werden. Letztere werden in den Buchhandlungen käuflich sein, während sie zusammen mit den ersteren an die ärmeren Volksbibliotheken in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz zur Verteilung kommen sollen. Für die Bücher selbst beansprucht die Stiftung eine Bezahlung nicht, doch soll das Packetporto (50 Pfennige) und der Einband von den Bibliotheken ersetzt werden. Die Bücher werden sämtlich in Dermatoid gebunden, das sich als nicht schmutzender, abwaschbarer Einbandstoff von schmuckem Aussehen schon so vielfach bewährt hat. Als Einbandpreis wird für den Band in der Regel nur der kleine Betrag von 50 Pf. gefordert werden. Zur Verteilung sollen gelangen: 1. Ebner-Eschenbach: Das Gemeindekind. 2. Fontane: Grete Minde. 3. Brider Grimm: Deutsche Sagen (Auswahl). 4. Rosegger: Als ich noch der Wald-bauernbub war. Teil I-III. 5. Schöne alte Kinderreime. Herausgegeben von Wolgast. 6. Kleist: Michael Kohlhaas. 7. Ausgewählte humoristische Erzählungen. - 1-5 soll von der Stiftung angekauft,1) 6-7 in eigenen Ausgaben hergestellt werden. Es ist möglich, daß Kleists "Michael Kohlhaas" mit einer Reihe von Abbildungen versehen wird; er würde dann in den Buchhandlungen für 75 Pf. käuflich sein, während die "Ausgewählten humoristischen Erzählungen" im Buchhandel 1 M. kosten werden.

Es bietet sich also den mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfenden Volksbibliotheken hier die günstige Gelegenheit, für eine Vergütung von

I) Für den Ankauf von Nr. I ist Voraussetzung, daß eine Einigung über den Preis zwischen der Stiftung und dem Verlag zustande kommt, die mit den übrigen Verlegern bereits erzielt ist.

höchstens 4 Mark 7 (eigentlich 9) solide und geschmackvoll gebundene Werke zu erhalten, deren Gesamtpreis sich sonst, ebenfalls gebunden, auf etwa 13 M. stellen würde. — Bewerbungen sind schon jetzt bei dem Schriftführer der Stiftung, Dr. Ernst Schultze-Hamburg, einzureichen. Da wahrscheinlich im ersten Jahre mehr als 500 Bibliotheken nicht berücksichtigt werden können, ist zu erwarten, daß die Bewerbungsliste, auf der schon eine Anzahl von Bibliotheken vorgemerkt sind, bald geschlossen wird.

## Berichte über Bibliotheken einzelner Städte.

Die Bonner Bücher- und Lesehalle erfreute sich auch im verflossenen Jahre 1902 eines sehr regen Zuspruches seitens der Bürgerschaft. Die Statistik des Jahres 1902 weist als Besuch der Lesezimmer eine Gesamtziffer von 20300 männlichen und 2350 weiblichen Personen, insgesamt 22650 Personen auf. An Büchern wurden nach Haus in Summa 45266 Bände entliehen; es ist dies im Vergleich zum Jahre 1901 ein Mehr von 6266 Bänden. Gewifs ein erfreulicher Fortschritt! Die entliehenen Bücher verteilen sich folgendermaßen unter die verschiedenen Abteilungen:

Zeitschriften 3863, Schöne Litteratur 32867, Geschichte, Kulturgeschichte 1041, Biographien, Briefwechsel 205, Geographie, Reisen 4782, Rechtswissenschaft 36, Theologie, Philosophie, Pädagogik 323, Naturwissenschaft, Medizin 675, Gewerbekunde, Kunst 582, Jugendschriften 853, Verschiedenes 39 Bände.

Es benutzten die Bücher-Ausgabe:

1406 Beamte, 4093 Fabrikarbeiter, 9729 Gewerbetreibende, 7644 Handwerker, 500 Militärpersonen. 1587 Rentner, 5946 Studierende und 14363

weibliche Personen.

Man ersieht hieraus, wie gerade für die weniger bemittelten Klassen diese so gemeinnützige Bibliothek ein Bedürfnis ist. Dank der großen Opferfreudigkeit hiesiger Mitbürger und durch Erhöhung des jährlichen städtischen Zuschusses auf 2000 Mk. ist das Fortbestehen der Bonner Bücher- und Lesehalle bis zum Jahre 1907 gesichert. In Folge dieser reichlich eingegangenen Beiträge wird dieselbe im Mai d. J. mit einem beträchtlich vermehrten Bücherbestande seine neue Wirksamkeit in den großen Räumen des Hauses Quantiusstraße 5 eröffnen.

Mögen sich ferner opferwillige Freunde dieser guten Sache finden, damit einst auch die Bonner Bücher- und Lesehalle unter den ersten großen

deutschen Volksbibliotheken genannt wird.

Bonn. Ernst Bode.

In dem Kampfe um die Erhaltung des Deutschtums in den Ostmarken sollen die deutschen Geisteswissenschaften immer mehr als Waffen herangezogen werden. Vor allem wird jetzt auf die Anschaffung deutscher Büchersammlungen größerer Wert als bisher gelegt. Nach dem schönen Gelingen der Kaiser Wilhelm-Bibliothek in Posen beabsichtigt man, in ähnlicher Weise eine Bibliothek in Bromberg, nur in entsprechend kleinerem Maßstabe, zu errichten. Während die Posener Bibliothek ein Provinzialinstitut mit staatlichem Zuschuß ist, soll in Bromberg eine Stadtbibliothek mit Staatszuschuß begründet werden, deren Unterhaltung die städtischen Behörden in Bromberg übernehmen; seitens des Staates wird, wie die "Nat.-Ztg." hört, ein Beitrag in den nächstjährigen Etat eingestellt werden. Auch seitens der deutschen Verleger wird voraussichtlich die Bromberger Bibliothek reichlich Unterstützung erfahren; so hat der Inhaber der Paul Parey'schen Verlagsbuchhandlung, Herr Georgi, wie für die Posener, so auch für die Bromberger

Bibliothek sämtliche Werke seines landwirtschaftlichen Verlages gestiftet. Weiter ist in Aussicht genommen, von den beiden geistigen Zentren der Provinz Posen, von den Städten Posen und Bromberg aus, später in die kleinen Landstädte und Dörfer der Provinz Wanderbibliotheken auszuschicken, die, nach bestimmten Gesichtspunkten zusammengestellt, in regelmäßiger Folge gewechselt werden sollen.

Die Oeffentliche Biicherhalle in Hamburg hat — wie wir in Ergänzung der in den Blättern f. VBB. Nr. 1/2, S. 19 gegebenen Mitteilungen bemerken - im verflossenen Jahre abermals einen ganz bedeutenden Aufschwung genommen. Während die Zuhl der zum Verleihen bestimmten Bücher von 12,000 auf 15,000 stieg, wuchs die Zahl der verliehenen Bücher auf die stattliche Zahl von 173,070 Bänden. Jedes Buch ist also im Durchschnitt 11—12 mal gelesen worden. Aus der schönen Litteratur sind 141,581 Bände verliehen worden; mit großer Freude ist zu begrüßen, daß darunter die besten Unterhaltungsschriftsteller die höchsten Entleihungszahlen aufzuweisen haben — so neben den Klassikern z. B. Anzengruber, Dickens, Ebner-Eschenbach, Freytag, Dahn, Raabe, Spielhagen, Deutscher Novellenschatz etc. - Wissenschaftliche Entleihungen waren 31,495 zu verzeichnen. Interessant ist, wie sich diese Zahl auf die verschiedenen Wissensgebiete verteilt: der Löwenanteil entfällt anf die Abteilung Geographie und Reisen, die 9236 Bände verlieh, also 29 Proz. oder fast den dritten Teil aller wissenschaftlichen Entleihungen zusammen erzielt hat; es folgen die Naturwissenschaften mit 12,5 Proz. und die Technik mit 11 Proz. Die letztere würde weit zahlreicher vertreten sein, wenn der Bücherbestand ein reichhaltigerer wäre. In weiteren Abständen folgen Geschichte, Werke über Deutschland, Biographien - jede dieser Abteilungen mit etwa 6,5 Proz.; dann Hamburgensien mit 5 Proz., Werke über Kunst und Kunstgeschichte, über Philosophie und Pädagogik mit je 4 Proz., staats- und sozialwissenschaftliche Werke mit 3,5 Proz. — endlich die verschiedenen kleineren Abteilungen der Litteraturgeschichte, der Sprachwissenschaften, der Erbauungsschriften etc. — Der Lesesaal ist von 61,175 Personen besucht worden. — Die Entwickelung der Bücherhalle in den 314 Jahren ihres Bestehens wird am besten durch die Ziffern der in den einzelnen Jahren verliehenen Bücher kenntlich gemacht: in den 3 Monaten Oktober bis Dezember 1899 wurden 14,776 Bände verliehen: im Jahre 1900: 78,309 Bände, im Jahre 1901: 119.545 und im Jahre 1902: 173,070 Bände. Die Steigerung von 1900 auf 1902 betrug also 94,761 Bände oder 121 Proz. Nach dem überaus lebhaften Betrieb, der sich nach Weihnachten entwickelt hat und der eine nach den bestehenden Verhältnissen fast unmöglich scheinende weitere Steigerung gebracht hat, ist es mit großer Freude zu begrüßen, daß die Ausgabestelle B, die während der letzten Monate eingerichtet worden ist, am 13. Januar in den vom Senat zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten der ehemaligen Impfanstalt am Pferdemarkt eröffnet worden ist.

Die Kosten der Einrichtung sind in dankenswertester Weise von zwei hochherzigen Freunden der Bücherhalle übernommen worden. Auf diese Weise ist es möglich gewesen, 4000 Bände anzukaufen, zu denen noch etwa 1500 geschenkte hinzukamen, so daß die zweite Bücherhalle mit etwa 5500 Bänden der besten Schriftsteller eröffnet werden konnte. Neben einer großen Anzahl von Werken belletristischen Inhalts sind darunter Bücher aus allen Wissensgebieten vertreten. Besonders gut ist die Bibliothek mit Reisebeschreibungen, mit naturwissenschaftlichen Werken, mit Hamburgensien und mit Lebensbeschreibungen versehen. Auch auf die äußere Ausstattung der Bücher ist Wert gelegt: insbesondere fallen die in der eigenen Buchbinderei der Bücherhalle gebundenen Werke durch ihren geschmackvollen und praktischen (abwaschbaren) Dermatoid-Einband auf. Der Katalog, der aus einem wissenschaftlichen und einem belletristischen Teile besteht, wird erst nach einigen Wochen erscheinen, doch liegen bereits die fertiggedruckten Bogen des Verzeichnisses der schönen Litteratur in der Buchausgabe für das Publikum

aus. Was die Räume anbelangt, so sind sie viel freundlicher und laftiger als die alten Räumlichkeiten an den Kohlhöfen. Beim Eintritt gelangt man zunächst in den Warteraum für das Publikum. Durch einen Schaltertisch hiervon getrennt, schließt sich das Büchermagazin an, in dem in 15 großen Regalen die zum Verleihen bestimmten Bücher aufgestellt sind. Neben diesem großen Büchersaal liegt das freundliche und geräumige Arbeitszimmer für die Beamten. Als Ausgabestunden sind an den Wochentagen die Stunden von 12-2 und 6-8 Uhr, an den Sonntagen 10-12 Uhr festgesetzt. Zur Ausstellung einer Lesekarte bedarf es nur des Ausweises durch einen polizeilichen Meldeschein. Ein Lesezimmer ist einstweilen mit der Ausgabestelle B mangels passender Räumlichkeiten noch nicht verbunden. Der Betrieb der Buchausgabe und der Lesezimmer der Hauptbibliothek erleidet durch die Einrichtung der Ausgabestelle B keinerlei Aenderung; sie bleiben zu den bisherigen Stunden frei für jedermann geöffnet.

Die Bücherhallenbewegung in Hamburg hat durch die Eröffnung der neuen Ausleihbibliothek einen großen Schritt vorwärts gemacht. Man ist damit dem großartigen Vorbilde der englischen und amerikanischen public libraries, die allen Bevölkerungskreisen ohne Unterschied Lesestoff zur Verfügung stellen und die von den Städten und von Privatleuten in reichlichster Weise mit Mitteln versehen werden, ein gutes Stück näher gekommen. In der That ist Hamburg die erste Stadt Deutschlands, die nicht mehrere gleichgroße Bücherhallen neben einander stellt, sondern die einer Hauptbibliothek eine Zweigbibliothek angliedert, die ebenso wie die Zweigbibliotheken, die später folgen sollen, unter der zentralen Leitung der Hauptbibliothek steht und mit ihr ein organisches Ganzes bildet. Gerade durch einen solchen engen Zusammenhang hat man in England und Amerika die größten Erfolge erzielt. Hamburg rückt durch diese Ausgestaltung seiner Bücherhalle immer ent-schlossener in die erste Reihe derjenigen deutschen Städte, die sich den Ruhm erworben haben, das große Bildungsbedürfnis des Volkes erkannt und darnach gestrebt zu haben, Einrichtungen zu seiner Befriedigung zu schaffen. Aufrichtiger Dank gebührt der Patriotischen Gesellschaft, dass sie in Hamburg die Führung dieser Bewegung übernommen hat.

Dem "Hamburgischen Correspondent" (1903 Nr. 20 Abendausgabe) ent-

nehmen wir noch folgende Angaben über die neue Ausgabestelle B:

"Die Leiter der Bücherhallen, an deren Spitze Herr Dr. Ernst Schultze steht, haben alle bisher gemachten Erfahrungen hier in der vollkommensten Weise verwertet; so z. B. sind die Bücher der Unterhaltungslitteratur von denen der wissenschaftlichen völlig getrennt aufgestellt. Die Bücher tragen eine aus einigen Buchstaben bestehende Signatur, die sofort erkennen läßt, in welche Kategorie jeder Band gehört. Neben dem Ausgabeschalter steht ein sog. Greifkasten, in dem die meistverlangten Werke der bekannten Schriftsteller der schönen Litteratur zur Hand liegen, und zwar tragen die Einbände der nebeneinanderstehenden Bücher verschiedene Farben. Die weiße Signatur hat sich gegenüber der goldenen sehr gut bewährt, weil sie nach einer Idee des Herrn Dr. Schultze noch einmal überlackirt ist. Der amerikanische Zettelkatalog weist die vorhandenen Werke nach Schriftstellern geordnet auf. Duplikate der Katalogkarten in blauer Farbe sind außerdem in den Zettelkatalog der Hauptausgabestelle auf den Kohlhöfen zwischen die dortigen weißen Karten einsortiert, sodaß man auch dort ohne weiteres das Vorhandensein eines Buches in der Filiale feststellen und den Verlangenden dorthin verweisen kann, wenn es in der Hauptstelle nicht disponibel ist. Die in der Filiale befindlichen Werke sind hingegen auf den Kohlhöfen ursprünglich alle vorhanden. Andere Register und das Journal vervollständigen die Buchführung. — Die vom Publikum zu benutzenden Formulare sind wesentlich vereinfacht. Der Bestellzettel und die Lesekarte der Hauptausgabestelle sind nämlich hier in einem Bestellbuch zusammengefast".

Am 14. April 1902 wurde in Kreuznach eine städtische Volksbibliothek und Leschalle eröffnet. Die Stadt liefs zu diesem Zwecke den oberen Stock des Schulhauses in der Poststraße entsprechend herrichten, außerdem wurden 2000 Mark zur inneren Einrichtung des Lesczimmers und der Bücherei sowie Bücherbeschaffung bewilligt, gleichzeitig 1000 Mk. für das Jahr vom 1. April 1902 bis dahin 1903. Als Grundstock wurde ferner die frühere Stadtbibliothek überwiesen, die eine große Anzahl wertvoller und für die Zwecke der Volksbibliothek wohlgeeigneter Bücher enthielt. Ein Aufruf an die Einwohner Kreuznachs hatte zur Folge, daß eine ganze Reihe wirklich guter Bücher der Blbliothek geschenkt wurde, ebenso gaben Freunde des Instituts eine derartige bare Beihülfe, daß damit der größte Teil der Einrichtung des Lesczimmers bestritten werden konnte, zumal sämtliches nötige Holz für Tische, Bücherborde, Regale etc. ebenfalls geschenkt wurde. An ferneren Mitteln standen zur Verfügung von der Kreuznacher Volksbank 50 Mk., vom Staat 300 Mk. und aus einer Veranstaltung im Jahre 1901 600 Mk.

Der Lesesaal einfach, aber mit viel Geschmack von dem Fachlehrer Herrn Behr der hiesigen Fortbildungsschule ausgestattet, mist 9,5>8,5 m und erhält sein Licht durch drei große Fenster in der Front. Neben der Lesehalle befindet sich eine Garderobe mit Waschgelegenheit, eine Flügelthür verbindet Lesehalle mit Bücherei. Zur Bücherausgabe wird ein Ausgabetisch vor die Thür gestellt. Am Tage genügt das durch die Fenster fallende Licht völlig, abends Beleuchtung durch Auerlicht. Die Lesehalle enthält eine große Anzahl Nachschlagewerke aus allen Gebieten, ferner reichlich illustrierte Werke, Litteratur- und Kunstgeschichten, Künstler-Monographien, Monographien zur Weltgeschichte, Kulturgeschichte etc. Zum Gebrauch ohne Weiteres stehen ferner eine große Reihe von gebundenen Zeitschriften, Westermann's Monatshefte, Gartenlaube, Daheim, Kunst für Alle u. a. mehr zur Verfügung, ebenso werden alle neuhinzukommenden Werke der Bücherei 4 Wochen lang im Lesesaal auf einem besonderen Regale zur Benutzung ausgestellt.

Tageszeitungen werden erst seit kurzem aufgelegt, im Ganzen bis jetzt 9, darunter die Kölnische Zeitung, Kölnische Volkszeitung und Frankfurter Zeitung. An Unterhaltungs- und Fachzeitschriften liegt ein Dutzend auf, eine

Vermehrung ist vorgesehen.

Die Bücherei zählt über 5000 Bände (Buchbinderbände). Die Einteilung der Bücher ist anolog dem Schweidnitzer Katalog erfolgt. Die Ausleihung geschieht gegen Lesekarte, d. h. der Leser füllt eine Lesekarte aus und bescheinigt dabei, daß er den vorgedruckten Bestimmungen sich unterwersen will. Die eine Seite der Karte ist in 16 Fächer eingeteilt, in denen die entliehenen Bücher eingetragen und der Tag der Entleihung gestempelt wird. Diese Karten mit der Nr. des Lesers versehen bleiben in der Bibliothek und werden nach Schluss der Bücherausgabe nach Nummern geordnet in den Datumkasten gestellt. Der Leser enthält nur eine einfache Kontrolkarte mit seiner Nummer, auf die Karte wird bei jeder Verleihung der Datumstempel gedrückt, bringt ein Leser ein Buch zurück, so findet sich die Lesekarte sehr leicht aus dem Datumkasten, wenn die Kontrolkarte vorgezeigt wird. Diese Art der Leihkontrole hat sich bisher sehr gut bewährt. Eine Lesekarte für 15 Bücher mit Kontrolkarte kostet 10 Pfennig. Bücherei und Lesehalle sind täglich geöffnet von 51, bis 9 Uhr, Mittwochs und Sonnabends auch von 121, bis 2, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 121 2 und von 5 bis 9 Uhr. Verwaltet wird das Institut durch eine von der Stadtverordnetenversammlung gewählte Kommission von 10 Mitgliedern, den Vorsitz führt der besoldete Beigeordnete. Um die Parität zu betonen, gehört von evangelischer und katholischer Konfession je ein Geistlicher und Rektor der Kommission an.

Die städtische Volksbibliothek und Lesehalle erfreut sich einer regen sich immer steigernden Benutzung. Während des ersten halben Jahres wurden rund 10000 Bände an 1018 Leser ausgeliehen. Der Bücherbestand hat die Zahl von rund 3000 Bänden erreicht.

Andriaux, Beigeordneter.

Die Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Elberfeld haben zu Leverkusen im September v. J. eine Bibliothek eröffnet, deren Benutzung

sich von Monat zu Monat gesteigert hat.

Die Bücherei umfast ca. 6000 Bände und ist allen Beamten und Arbeitern, die länger als ein Jahr in den Farbenfabriken beschäftigt sind, unentgeltlich zugänglich. Ein Betrag von M. 3000 jährlich ist für die Vervollständigung und Erneuerung der Sammlung von der Firma ausgeworfen. Die Kontrole und die Auswahl neu anzuschaffender Bücher hat eine Kommission, zu der Beamte und Arbeiter im gleichen Verhältnisse gehören, in der Hand. Die Verwaltung hat einen gedruckten Katalog veröffentlicht (s. u.).

In Marburg i. H. besitzt der dortige Fortbildungsverein eine Bibliothek von 3400 Bänden und ein Lesezimmer. Für den monatlichen Beitrag von 25 Pf. steht den Mitgliedern die Benutzung beider frei; auch berechtigt die Zahlung zum Besuch der im Winter stattfindenden Vorträge. Das Vereinslokal ist jeden Abend von 8—11 geöffnet.

Dem 4. Geschäftsbericht des Ausschusses für Volksvorlesungen zu Offenbach a. M., Sommerhalbjahr 1901 und Winterhalbjahr 1901/02. Erstattet in der Versammlung des Gesamtausschusses am 16. Oktober 1902 (Sonderabdruck aus den Mitteilungen des Verbandes für Volksvorlesungen

im Main- und Rheingebiet) entnehmen wir Folgendes:

"Die am 12. Februar 1901 eröffnete Leschalle befand sich bis Weihnachten 1901 in dem städtischen Hause Herrnstraße 35, wo uns ein Schulsaal nebst freier Heizung und Beleuchtung unentgeltlich zur Verfügung gestellt war. Im gleichen Raume wurde der Unterricht der kaufmännischen Fortbildungsschule erteilt, weshalb unsere Zeitschriften und Bücher an den Besuchstagen (Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag) jedesmal besonders herausgenommen und wieder verschlossen werden mulsten. Da außerdem Montags und Donnerstags Bücherausgabe des Volksbildungsvereins stattfand, konnte an diesen Tagen überhaupt nicht von uns geöffnet werden. Wir ergriffen deshalb die Gelegenheit, die freistehenden geräumigen Lokalitäten in dem ebenfalls der Stadt gehörigen Hause Kaiserstraße 7 zu beziehen und eröffneten an diesem Platze unser Institut im 1. Stock am 8. Januar 1902. Zur Wiedereröffnung waren außer den Vertretern der dem Ausschusse für Volksvorlesungen angeschlossenen Vereine zahlreiche Mitglieder der Stadtverwaltung, Herr Oberbürgermeister Brink und Freunde und Gönner unserer Bestrebungen erschienen. Die neuen Räume, die ausschließlich den Zwecken der Lesehalle dienen konnten, ermöglichten es, an allen Wochentagen und anch Sonntags zu öffnen. Die Besuchszeiten waren: Werktags von 5 Uhr nachmittags bis 10 Uhr abends und Sonntags von 11 Uhr morgens bis 1 Uhr nachmittags und von 3 Uhr nachmittags bis 10 Uhr abends. Während die durchschnittliche Besucherzahl in den früheren Räumlichkeiten 22 im Tage betrug, stieg dieselbe in den neuen Lokalitäten auf 55. Leider mußten wir diese vorzüglichen Räume schon am 15. März wieder verlassen, da dieselben fürderhin zur Aufnahme des Gymnasiums dienen sollen. Als Ersatz wurden uns 3 Räume im 2. Stock des Hauses Herrnstraße 53 zur Verfügung gestellt, wo wir am 8. April unsere Thätigkeit beginnen konnten. Von hier an haben wir wieder einen Rückgang der Besuchsziffer zu verzeichnen, dessen Ursache in der weniger günstigen Lage wie in der Sommerzeit zu suchen ist. Die Aufsicht wurde der Hauptsache nach von freiwilligen Hilfskräften, Damen und Herren, in bereitwilliger Weise besorgt; nur während der Zeit von ½7-8, für die es schwer wurde, freiwillige Kräfte zu bekommen, besorgt ein Primaner der Oberrealschule die Aufsicht. Die Zahl der aufliegenden Zeitschriften und Zeitungen beträgt 100. Sehr oft tritt die Nachfrage nach Ausleihbüchern an uns heran. Die Ausleihe ist ein dringendes Bedürfnis, und es ist deswegen mit Freuden zu begrüßen, dass der hiesige Volksbildungsverein bereit ist, seine etwa 5000 Bände zählende Bibliothek mit der unserigen zu verschmelzen,

wodurch, wenn sich die Stadt bei der Verwaltung beteiligen wollte, eine genügende Ausleihbibliothek geschaffen werden könnte, die sich im Laufe der Zeit zu einer Stadtbibliothek im Sinne der modernen Bibliotheksbewegung entwickeln könnte.

Mit größtem Bedauern müssen wir den Tod eines unserer Mitbegründer und eifrigsten Mitarbeiter beklagen. Herr Konservator Emil Wraczidlo starb am 7. Februar 1902. Der Heimgang des seltenen Mannes bedeutet für uns

und unsere Bestrebungen einen unersetzlichen Verlust.

Die Gaben für unsern Ausschufs flossen auch im abgelaufenen Geschäftsjahr in gleicher Weise wie in den Vorjahren. Aus den Kreisen der Industriellen, Bürger und gemeinnitzigen Vereine sind uns 1500 Mk. für die Volksvorlesungen und 1684 Mk. einschliefslich einmaliger Gabe für die Lesehalle zugegangen. Die Stadt hat uns auch in diesem Jahre wieder durch einen Beitrag von 1600 Mk. und eine Gabe von 320 Mk. zur Beschaffung von Tischen und Stühlen für die Lesehalle bedacht."

Als ein Beweis dafür, wie aus kleinen Anfängen und mit geringen Mitteln, bei einigem Eifer und etwas Energie, ganz Respektables geleistet werden kann, kann die Vereinsbibliothek des Volksvereins für Plagwitz-

Lindenau gelten.

Der Verein wurde am 1. Januar 1898 begründet. Vorher hatte seit 1892 ein ähnlicher Verein für diese beiden Vororte Leipzigs bestanden, der indels nur als Zweigstelle des Arbeitervereins Leipzig galt. Von diesem Zweigverein übernahm der neue Verein eine Bibliothek von 250 Bänden, die sich jedoch in wenig geordnetem Zustande befand.

Demgemäls war die Entleihung vorher auch eine minimale gewesen. Es wurden in den 6 Jahren von 1892-1897 nur insgesamt 427 Bände aus-

geliehen.

Die Leitung des Volksvereins war nun bemüht, hier vor allen Dingen planmäßig Wandel zu schaffen. Die vorhandenen Bestände wurden gesichtet und durch Neuanschaffungen von Jahr zu Jahr vergrößert. Im Jahre 1900 wurde ein gedrucktes Verzeichnis hergestellt, welches 500 Bände aufzählte, ein im Jahre 1902 im Februar folgender Nachtrag fügte dem 230 weitere Bände hinzu. Oktober 1902 folgte bereits ein zweiter Nachtrag, der abermals über 300 Bände registrierte. Gegenwärtig besteht die Bibliothek aus 1110 Bänden.

Interessant ist das Wachsen der Leserziffer und vor allen Dingen die Steigerung der Bücherentnahme. 1898 wurden von 36 Lesern 106 Bücher, 1899 von 73 Lesern 314 Bücher, 1900 von 134 Lesern 954 Bücher, 1901 von 262 Lesern 2522 Bücher und 1902 von 382 Lesern 4530 Bücher entliehen. Im

Monat Januar 1903 wurden bereits 703 Bände ausgeliehen.

Die Begeisterung für das Wachstum der Bibliothek brachte es mit sich, daß aus freiwilligen Zuwendungen der Mitglieder im Jahre 1902 ca. 600 Mark zur Verfügung standen. Wäre der Verein nicht mit seinen Mitteln für die Erweiterung der Bibliothek in sehr enge Schranken gewiesen, so würde die Umwandlung in eine freie öffentliche Bibliothek längst vorgenommen worden sein. Immerhin bildet die Betriebsamkeit der Bibliothek einen Ansporn für viele andere hiesige Vereine und auch für öffentliche Bibliotheken. Die Frage der Errichtung einer Großstadt wirklich würdiger Lesehallen scheint allerdings hier in Leipzig mehr als je in nebelhafte Ferne gerückt.

G. Hennig.

Zeitungsnachrichten zufolge ist in Plau im Mecklenburg (cr. 5000 Ew.) im Januar d. J. eine Gemeindebibliothek begründet worden. Von Seiten der Regierung ist die Gründung mit 150 Mk. unterstützt worden, freiwillige Beiträge der Gemeindemitglieder haben 77 Mk. und eine Anzahl von Büchern und Zeitschriftenbänden gebracht. Die Leihgebühr soll pro Band und Woche 3 Pfennig betragen. Die Verwaltung der Bücherei hat der Pastor des Ortes übernommen.

Prenzlau in Uckermark (1900: 20229 Ew.) besitzt seit Jahresfrist eine Volksbibliothek, welche der Handwerkerverein eingerichtet hat und für jedermann zu unentgeltlicher Benutzung unterhält. Die Bestände sind in diesem Jahre bedeutend vermehrt. Umtausch der Bücher findet jeden Dienstag Abend von 8½ Uhr ab statt. In einer Versammlung des Vereins Prenzlauer Haus- und Grundbesitzer wurde die Errichtung einer öffentlichen Volksbibliothek angeregt.

Prenzlau. In der Vorstandssitzung des Handwerkervereins vom 29. Januar d. J. wurde beschlossen: Um mehr Interesse für die zur Volksbibliothek umgestaltete Vereinsbibliothek zu erwecken, soll versucht werden, Anschluß an den Verein für Volksbildung in Berlin zu bekommen. Der Vorstand hofft von diesem Verein neue und für das Gewerbsleben interessante Bücher zu erhalten. Der Generalsekretär des genannten Vereins, Lehrer Tews in Berlin, soll ersucht werden, in Prenzlau einen Vortrag über Volksbildung zu halten, um so in unserer Stadt das Interesse an diesen Bestrebungen zu heben.

In Strasburg in Uckermark wurde unter reger Teilnahme der Bevölkerung die Volkslesehalle eröffnet. Der Landrat des Kreises Prenzlau, Herr von Winterfeldt, welcher der Feier beiwohnte, hob in seiner Ansprache hervor, dass die Stadt stolz sein könne auf das Gelingen des Unternehmens: keine zweite Stadt der Mark von der Größe Strasburgs (1900: 7078 Ew.) besitze eine Lesehalle. — Wie wir uns durch den Augenschein überzeugt haben, ist alles geschehen, um den Raum vornehm und anheimelnd zugleich zu gestalten. (Prenzlauer Ztg. vom 13./11. und 2./12. 02.)

Ueber Zürich und seine Volksbibliotheken und Lesehallen ist bis jetzt in unsern Blättern noch nichts berichtet worden. Es ist dies rein zufällig und hat seinen Grund nicht etwa darin, daß auf diesem Gebiete nichts geleistet worden wäre. Im Gegenteil, auf dem Gebiete des Bibliothekswesens herrscht in Zürich, dem Orte des 1855 gegründeten Eidgenössischen Polytechnikums und der 1833 gegründeten Universität reges Leben. Den wissenschaftlichen und Fachstudien, den Ansprüchen in belletristischer und sportlicher Beziehung dienen eine Reihe von z. T. vorzüglich geleiteten Bibliotheken, die allerdings gerade durch ihre große Zahl die Nachteile der Decentralisation früher etwas fühlbar machten; dieser Uebelstand ist zum Teil dadurch gehoben, daß seit dem Jahre 1897 eine Reihe derselben (Bibliothek des Gewerhemuseums, der juristischen Bibliotheksgesellschaft, der Kunstgesellschaft, des Landesmuseums, des Museums, der medicinischen Bibliotheksgesellschaft, der naturforschenden Gesellschaft, des Polytechnikums, des Pestalozzianums, des Staatsarchivs, die Kantonsbibliothek und die Stadtbibliothek) gemeinsame Zuwachsverzeichnisse im Druck herausgeben, sodass dieses Verzeichnis oder der im Gebäude der Stadtbibliothek aufgestellte alphabetische Zettelkatalog rasch darüber orientiert, welche Bücher in Zürich angeschafft werden und in welcher Bibliothek sie zu finden sind. Aber auch auf dem Gebiete des Volksbibliothekwesens ist schon seit längeren Jahren viel geleistet worden. Allerdings machte sich da bis vor kurzem ein Hindernis geltend: Verschiedene gemeinnützige Vereine und Private hatten auf dem Gebiet der räumlich weit ausgedehnten Stadt eine Anzahl von Lesesälen und Volksbibliotheken ins Leben gerufen; sie waren unter sich ohne Fühlung und so kamen verschiedene Grundsätze zur Anwendung, bei der Augmentierung des Lesestoffes herrschten ganz differente Anschauungen etc. Nun bildete sich im Jahr 1896 die Pestalozzigesellschaft, hervorgegangen aus Anregungen, wie sie bei Anlaß der 150. Wiederkehr des Geburtstages des Philantropen Heinrich Pestalozzi laut wurden. Die Gesellschaft heißt sich in sympathischer Weise "Verein für Volksbildung und Volkserziehung". Sie suchte namentlich die Bestrebungen, die ihr homogen waren und die durch Mangel an straffer Organisation etwas auseinanderfielen, zu konzentrieren. Vor uns liegt der sechste Jahresbericht, den Zeitraum vom 1. April 1901 bis 31. März 1902 umfassend. Er zeigt uns, wie viel die Pestalozzigesellschaft in der kurzen Zeit schon geleistet hat und

bürgt uns durch die Namen der Männer, die die Leitung in den Händen haben, dafür, dals die Entwicklung weiterhin eine energisch aufsteigende sein werde. Unter gemeinsamer Oberleitung herrscht praktische Arbeitsteilung. So hören wir im Bericht von einer Vortragskommission, einer Schriftenkommission (sie gibt unter der Redaktion des bekannten Schriftstellers Adolf Vögtlin die Zeitschrift "Am häuslichen Herd" heraus, eine geschickt geschriebene illustrierte Monatsschrift, die sich bei ihrem gediegenen Inhalt und billigen Preis von Fr. 2.— sehr zum Abonnement für Volksbibliotheken und Lesehallen empfiehlt), einer Konzert- und Theaterkommission, namentlich aber für unsere Zwecke interessant von einer Bibliothekskommission und einer Kommission für Lesesäle. Ueber die Thätigkeit der beiden letztgenannten

Kommissionen entnehmen wir dem Jahresbericht Folgendes:

Die öffentliche Bibliothek der Pestalozzigesellschaft umfaste am Ende des Berichtjahres 16500 Bände; es ergab sich ein Zuwachs von 1500 Bänden, c. 700 durch Kauf, c. 800 durch Schenkung. Gedruckte Kataloge, nach Materien und innerhalb derselben alphabetisch geordnet, stehen den Interessenten zur Verfügung; ein Schlagwortkatalog ist in Vorbereitung. Die Bibliothek ist jedem erwachsenen Einwohner Zürichs zugänglich und zwar ohne Entgelt; die einzige finanzielle Leistung ist die, dass der Leser die Bestell- resp. Empfangsscheine kaufen muß, 5 Stück à 10 Rappen. Aus den Abteilungen "deutsche Litteratur und Zeitschriften", darf je nur ein Buch enthommen werden, doch darf daneben aus einer der andern Gruppen (Geschichte, Biographien, Naturwissenschaft, Handel etc.) noch ein weiterer Band bezogen werden. Die Bücher sind entweder auf der täglich geöffneten Centrale (Präsenzbibliothek), zu beziehen oder auf vorhergehende Bestellung hin auf einer der 8, wöchentlich einmal geöffneten Ablagestellen abzuholen. Im Berichtsjahr wurden 62843 Bücher ausgegeben und zwar im Sommerhalbjahr 20803, d. i. 33 Proz., im Winterhalbjahr 42040, d. i. 67 Proz. Am stärksten wurde benutzt Gruppe I Deutsche Sprache und Litteratur 64,3 Proz., dann Zeitschriften 22 Proz., hieran reihen sich Werke in französischer Sprache 5,8 Proz., Geographie, Geschichte und Biographien 2 Proz., Naturwissenschaften, Heilkunde 1,4 Proz. etc. Sehr interessant ist der Nachweis über die gelesensten Bücher, der sich allerdings nur über die Monate November bis Februar erstreckt und 30411 ausgegebene Bände berücksichtigt. Obenan steht die züricherische Schriftstellerin Johanna Spyri 804 Bände, dann folgen Gerstäcker 634 Bände, Verne 544 Bände, Heimburg 532, Rosegger 387 Bände, Ebers 362 etc., Riehl nur 85 Bände, Scheffel 64, Göthe 63, Schiller 57, Raabe 50 etc. Da über 10000 Bände mehr als im Vorjahre bezogen, ist ein energisches Weiterwachsen dieses Unternehmens als sicher vorauszusehen.

Die Lesesaalkommission berichtet, daß neun Lesesäle dem Publikum zur Verfügung gestellt werden; die meisten derselben sind im Winter an den Wochentagen von 1—9 Uhr geöffnet, Sonntags außerdem von ½11—12 Uhr; zwei derselben auch Vormittags von 9—12 Uhr. Im Sommer, an bestimmten Festtagen etc. treten in der Oeffnungszeit etwelche Reduktionen ein. Im Ganzen wurden die Säle im Berichtsjahr von 252-62 Besuchern gegen 251393 im Vorjahr benutzt; von diesen stellten sich im Sommerhalbjahr 104128, im Winterhalbjahr 148734 ein. In allen Lokalen liegen 44 politische schweizerische und fremde Zeitungen, 17 nichtpolitische Zeitungen und 41 Zeitschriften auf; dazu kommen noch weiterhin 43 politische und 86 vermischte Zeitungen und Zeitschriften, die nur in einzelnen der neun Lesesäle vorhanden sind. So waren im Ganzen in den verschiedenen Lesesälen 232 verschiedene Zeitungen und Zeitschriften in 688 Exemplaren aufgelegt, von denen in erster Linie die größeren Tageszeitungen und die illustrierten Zeitschriften gesucht waren. Auch finden die in den Sälen aufgestellten Handbibliotheken viele und dankbare Benutzer. Gerne betont der Bericht, daß, obsehon sich die Besucher der Lesesäle aus den verschiedensten Gesellschaftsklassen zusammensetzen, Ruhe und Ordnung nie gestört wurden, gewiß der beste Beweis dafür, daß die Benutzer die gemeinnützige Unternehmung zu

schätzen wissen.

# Sonstige Mitteilungen.

Seitens der Herren Dr. Nörrenberg-Kiel, Dr. Jeep-Berlin und Dr. Fritz-Charlottenburg ging der Redaktion ein gedrucktes Anschreiben an die Stadtbüchereien, Volksbibliotheken, Bücher- und Lesehallen zu, wonach es die Genannten für wünschenswert halten, die für die Begründung und Neugestaltung, Einrichtung und Entwickelung der städtischen, sowie der von privater oder gesellschaftlicher Seite verwalteten populären Bibliotheken Deutschlands wichtigen Schriften an einer Stelle zu sammeln, damit ihre Benutzung ermöglicht oder wenigstens erleichtert werde. Neben der in Buch- oder Broschürenform erschienenen Litteratur, den Satzungen, Formularen, Jahresberichten, Bücherverzeichnissen, Abbildungen der einzelnen Bibliotheken sind auch die größeren Zeitschriften- und Zeitungsaufsätze besonders aus der Zeit der Propaganda sehr erwünscht. Der Bibliothekar der Städtischen Volksbibliothek zu Charlottenburg Herr Dr. Fritz hat sich bereit erklärt, einem derartigen "Archiv" in den Räumen der Bibliothek den nötigen Platz zu gewähren und es gewissenhaft zu verwalten. Die Genannten bitten daher, von den erwähnten Drucksachen jetzt und künftig ein Exemplar an die Adresse der Städtischen Volksbibliothek zu Charlottenburg Wilmersdorfer Straße 166/167 einzusenden.

Die Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung hat im Jahre 1902 im Deutschen Reich 1800 Bibliotheken mit 58 264 Bänden begründet und unterstützt. Die Leistungen der Gesellschaft haben sich gegen die Vorjahre bedeutend erhöht. Es wurden im Jahre 1901 1221 Bibliotheken mit 44 967 Bänden, im Jahre 1900 647 Bibliotheken mit 31 637 Bänden begründet und unterstützt. Von den im Jahre 1902 begründeten und unterstützten Blbliotheken entfällt die Mehrzahl, 313 mit 9999 Bänden, auf Brandenburg. Auf Hessen-Nassau entfallen 131 Bibliotheken mit 3769 Bänden, auf das Großherzogtum Hessen 80 Bibliotheken mit 3035 Bänden. Besonders erfreulich entwickeln sich die von der Gesellschaft ins Leben gerufenen Wanderbibliotheken. Im Jahre 1902 sind 314 Wanderbibliotheken mit 15556 Bänden begründet worden. Die Gesellschaft hat jetzt 358 Wanderbibliotheken mit 17756 Bänden, die alljährlich gewechselt werden können. Vom Kaiser und dem preußischen Kultusministerium erhielt die Gesellschaft erhebliche Zuwendungen. Der Vorstand beabsichtigt, im laufenden Jahre die Gründung von Volksbibliotheken in verstärktem Maße fortzusetzen. Anträge sind an das Bureau der Gesellschaft, Berlin NW., Lübecker Straße 6, zu richten.

Professor Theodor Mommsen hat von dem ihm zugefallenen Nobelpreis der Stadt Charlottenburg 5000 Mark geschenkweise überwiesen und davon die Summe von 1000 Mark für die städtische Volksbibliothek und Lesehalle bestimmt. Diese hochherzige Spende zu Gunsten der ersten deutschen städtischen Bücherhalle ist als ein bedeutsames Anzeichen dafür zu begrüßen, daß die Männer, die unser Volk gewohnt ist als Führer in den Angelegenheiten des geistigen Lebens zu betrachten, mehr und mehr mit lebendiger Anteilnahme eine Bewegung begleiten, welche die Bildungsinteressen der ganzen Nation zu fördern sich vorgesetzt hat und deshalb noch mehr als bisher im öffentlichen Leben, insbesondere in der öffentlichen Meinung eine Rolle spielen sollte. Der gewaltige Aufschwung der englischen public libraries ist wohl neben dem opferwilligen Gemeinsinn der Bürger mit auf Rechnung des lebendigen Interesses zu setzen, das diesen Anstalten von jeher von den hervorragendsten Vertretern der Nation, es seien hier nur Namen wie Bulwer, Dickens, Gladstone, Thackeray genannt, zu Teil geworden ist. Das Beispiel des Altmeisters Mommsen wird seinen Namen nicht nur mit der Geschichte der Charlottenburger Volksbibliothek, sondern mit der der deutschen Bücherhallen überhaupt auf das engste verknüpfen.

Fräulein Bona Peiser, Berlin Brandenburgerstraße 11 teilt uns zur Beachtung bei etwaigem Bedarf mit, daß sie im allgemeinen darüber orientiert ist, an welchen Bibliotheken Volontärinnen, die auf Anstellung hoffen, z. Z. beschäftigt werden. Auch erklärt sich die Genannte zu jeder Auskunft im Interesse jüngerer Kolleginnen gern bereit.

Die Stadt, in der man am meisten liest, ist, wie die Berliner Neuesten Nachrichten schreiben, wenigstens im Verhältnis zur Bevölkerung gerechnet, Leeds, das große Zentrum der Tuchfabrikation in England. Außer ihren fünf großen Zentralbibliotheken, die nahezu 120000 Bände enthalten, besitzt sie neun Hilfsbibliotheken für den Tag, dreizehn Hilfsbibliotheken für den Abend und gegen zwanzig andere, die ausschließlich für die jungen Leute und die jungen Mädchen reserviert sind, und schließlich hat Leeds mehrere Kinderbibliotheken, die auch sehr gesucht sind. Es ist daher nicht verwunderlich, daß Leeds in England unter dem Namen "Bibliotheksstadt" bekannt ist. Ein kürzlich erschienener Bericht stellt fest, daß im Laufe des letzten Jahres in den verschiedenen Bibliotheken der Stadt nicht weniger als 988701 Bände verlangt wurden, und daß die Zahl der Bücher, die in den Lesezimmern verlangt wurden, sich anf 1662500 erhob; das sind wenigstens vier auf den Einwohner, wobei auch die kleinsten Kinder mit eingerechnet sind.

In der Litterarischen Beilage der Kölnischen Volkszeitung vom 4. Dezember 1902 berichtet L. Korth über "eine katholische Volksbibliothek vor 100 Jahren", deren Gründung von dem Jesuiten Heinrich Sautier im Jahre 1796 in seiner Vaterstadt Freiburg i. B. geplant wurde. Der Inhalt des Aufsatzes besteht im Wesentlichen in der Wiedergabe der theoretischen Anschauungen Sautiers über den Wert einer solchen Sammlung. In verschiedenen Schriften (am ausführlichsten in dem Werke: Die arme brave Marie, oder das Bild eines vollkommenen Dienstboten. 6 Teile, Freiburg, Wegner, 1801) hat sich Sautier über den Gegenstand geäußert. Er verspricht sich von einer Bibliothek die Beseitigung der "gemeinschädlichen Unwissenheit in den Dingen des Erwerbslebens wie in der Moralität". Der Bürger soll aus einer Volksbibliothek die "Quellen des religiösen Glaubens und Handelns" kennen lernen. Auszüge aus den volkstümlichen Schriften der Kirchenväter, Volksbibeln und biblische Geschichten, Katechismen und Trostbücher aller Art sollen nach ihm in erster Linie in einer Volksbücherei zu finden sein. Vor allem aber haben die darin enthaltenen Schriften rein zu sein vom Un- und Irrglauben und von unmoralischen Anschauungen. Es soll von einer solchen Bücherei heißen dürfen: "hier ist unschädliche, gesunde Weide". Korth weist mit Recht darauf hin, dass diese von Angst um das Seelenheil seiner Mitbürger erfüllte Mahnung Sautiers auf die Stimmung zurückzuführen sei, die die Schrecken der Revolutionszeit bei ihm wie bei anderen ernstgerichteten Männern hervorgerufen habe. Wenn er aber rühmend hinzufügt, daß die Gedanken dieses hochherzigen und werkthätigen Menschenfreundes erst fünfzig Jahre später durch den Borromäusverein in größerem Maßstab ihrer Verwirklichung näher geführt seien, so wird hier die Bemerkung erlaubt sein, daß man über die Wirkungen der Thätigkeit dieses Vereins sehr anderer Meinung sein kann. E. Lg.

# Bücherschau.

# A. Bibliothekswesen und Bibliographie.

Friedr. Joh. Kleemeier, Handbuch der Bibliographie. Kurze Anleitung zur Bücherkunde und zum Katalogisieren. Mit Litteraturangaben, Uebersicht der lateinischen und deutschen Namen alter Druckstätten, sowie mit alphabetischem Verzeichnis von Abkürzungen, Worterklärungen und mit Register. Wien, Pest, Leipzig, A. Hartlebens Verlag, 1903. (VIII, 304 S.) 6 M.

Das Buch ist für Bibliotheksbesitzer, Bibliothekare im Nebenberuf, Antiquare, Buchhändler, Bücherliebhaber und Schriftsteller bestimmt und verdient seiner Uebersichtlichkeit und Reichhaltigkeit halber einen Platz in den größeren Volksbibliotheken.

An Jahresberichten erhielten wir:

Bericht der Kruppschen Bücherhalle (in Essen) über das Betriebsjahr 1901/1902.

10. Jahresbericht über die Ottendorfersche freie Volksbibliothek in Zwittau f. d. Verwaltungsjahr 1901—1902. Zwittau 1902. (23 S.).

An Bücherverzeichnissen gingen uns zu:

Bücherverzeichnis der 28. städtischen Volksbibliothek (mit einer Lesehalle) zu Berlin, Rostockerstraße 32/33. 2. vermehrte Auflage. Berlin 1903. (IV, 239 S.) 0,30 M.

Wir haben in der letzten Doppelnummer der "Blätter", worin S. 12 ff. in einem historischen Rückblick an der Hand der von Arend Buchholz herausgegebenen Festschrift der Stadt Berlin die Fortschritte skizziert waren, die das Volksbibliothekswesen der deutschen Reichshauptstadt aufzuweisen hat, S. 26 u. 27 auch auf die vorzüglichen gedruckten Kataloge der Berliner Lesehallen hingewiesen. Zu diesen kommt nun die obige stattliche Neuauflage des Katalogs der 28. städtischen Volksbibliothek hinzu, dessen Benutzung durch ein gutes Sachregister und ein Namenregister zu den biographischen Werken und Aufsätzen erleichtert wird.

Stadtbücherei Elberfeld. Katalog. I. Ausgabe. 2. Auflage (3.—6. Tausend). Elberfeld 1903. (XI, 383 S.). 0,75 M.
In überraschend kurzer Zeit ist die im 3. Jahrgange der "Blätter" S. 197 besprochene erste Auflage, 2000 Exemplare umfassend, verkauft worden, ein Beweis dafür, auf wie empfänglichen Boden das neue Unternehmen in Elberfeld gestofsen ist. Die vorliegende Doppelauflage ist nur ein verbesserter Abdruck der ersten. Die zahlreichen Neuerwerbungen der Stadtbücherei wird der Bibliothekar Dr. Emil Jaeschke in einem demnächst erscheinenden Ergänzungsbande zusammenstellen.

Bücherei der Farbenfabriken vorm. Fr. Bayer & Co. in Leverkusen (Elber-

feld). Katalog. 1902. (VIII, 218 S.) 0,75 M.

Dieser hübsch ausgestattete Katalog, dessen Erscheinen auch Fernerstehenden zeigt, dass das von der Firma Krupp in Essen gegebene glänzende Beispiel, für die Angestellten und Arbeiter der Fabriken gute Bibliotheken zu schaffen, Nachfolge findet, verzeichnet in 19 Abteilungen die bereits sehr reichhaltigen Bestände der jungen Sammlung.
Catalogus van de Boekerij van "Ons Huis", Rozenstraat, Amsterdam I. Romans, Novellen, Gedichten, Tooneelstukken. Mei Aanhangsel: De

belangrijkste wetenschappelijke werken. Amsterdam (47 S.).

Die Litteraturbestände der volkstümlichen Bücherei von "Ons Huis" in Amsterdam, über die A. J. van Huffel im vorigen Jahrgange der "Blätter" S. 98 berichtet hat, beweisen, daß man auch in den Niederlanden bestrebt ist, dem Volke gute geistige Nahrung zuzuführen. An Reichhaltigkeit und Güte kann sich der Katalog freilich mit den drei vorerwähnten Katalogen nicht messen.

Der erste Nachtrag zu dem Bücherverzeichnis der Krupp'schen Bücherhalle in Essen ist kürzlich ausgegeben worden. 1) Umfaste das erste Verzeichnis S. 1–362, so ist der 1. Nachtrag auf S. 363–916 gedruckt. Er enthält die Anschaffungen der Jahre 1899–1902. Die Zahl der angeschafften Werke oder Bände ist nicht angegeben. Beim Blättern im Nachtrage sind mir aber Nummern, die über 40 000 hinausgehen, aufgestoßen. Es befinden sich auch Musikalien in der Sammlung.

<sup>1)</sup> Wir bringen eine ausführliche Besprechung in nächster Doppelnummer.

## B. Wissenschaftliche und Populärwissenschaftliche Litteratur.

# a) Systematische Uebersicht.

Von Dr. C. Lausberg, Erstem Bibliothekar der städt. Lesehalle zu Düsseldorf.

Gewerbliche, bürgerliche, häusliche Verhältnisse:

Bersch, Jos., Chemisch-technisches Lexikon. Eine Sammlung von mehr als 17000 Vorschriften für alle Gewerbe und technischen Künste. Mit 144 Abb. Leipzig, A. Hartleben. (950 S.) Geb. 12,50 M. -, W., Die moderne Landwirtschaft. Mit 568 Abb. Wien, A. Hartleben.

(952 S.) Geb. 17,50 M.

Eder, Jos. Maria, Die Praxis der Photographie mit Gelatine-Emulsionen.
5. Aufl. Mit 206 Abb. Halle, W. Knapp. (711 S.) 8 M. Esche, Fr., Der praktische Installateur elektrischer Haustelegraphenanlagen.

Mit 216 Abb. Leipzig, H. Buschmann. (226 S.) 3 M.

Kolleck, G., u. Franz Ziegler, Private Wohlfahrtspflege. J. A. des berg. Ver. für Gemeinwohl. Berlin, Bruer & Co. (285 + 184 S.) 3 M.

Müller, Joh., Der Beruf und die Stellung der Frau. Leipzig, Verlag der

grünen Blätter. (160 S.) 2 M. Oppel, A., Die Baumwolle. Leipzig, Duncker & Humblot. (743 S.) Geb. 20 M. Pfau, C. Fr., Handbuch der kaufmännischen Organisation. 3 Bände. Leipzig, C. Fr. Pfau. Zus. geb. 18 M.

Plothow, Anna, Das Buch der Frau. Leipzig, Fr. Reisner. (768 S.) Geb. 12 M.

Pralle, H., Der Lederschnitt als Kunsthandwerk und häusliche Kunst. Mit

32 Abb. Halle, W. Knapp. (59 S.) 3 M. Wiedfeldt, Dr., Friedrich Krupp als Stadtrat in Essen. Essen, G. D. Baedeker. (106 S.). 1,60 M.

Litteratur- und Sprachwissenschaft:

Betz, Louis, P., Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte der neueren

Zeit. Frankfurt a. M., Rütten & Loening. (366 S.) 4,50 M.
Gottschall, v., Rud., Die deutsche Nationallitteratur des 19. Jahrhunderts.
7. Aufl. In 4 Bänden. Breslau, Ed. Trewendt. (666 + 674 + 838 + 704 S.) Zus. 35 M.

Litteraturen des Ostens in Einzeldarstellungen. Grube, Wilh., Geschichte der chinesischen Litteratur. Leipzig, C. F.

Amelang. (467 S.) 7,50 M.

Thie mann, Ad., Weihnachten im Dichtermund. I. Teil. 88 Weihnachtsgedichte, Lieder und Festspiele. Düsseldorf, C. Schaffnit. (60 S.) 0,60 M.

Kunst und Kunstgeschichte:

Berühmte Musiker, Verlagsges. Harmonie, Berlin.

Bd. XV, Abert, Herm., Robert Schumann. Mit vielen Abb. (1118.) Geb. 4 M.

Ehrlich, A., Berühmte Geiger. Leipzig, A. H. Payne. (350 S.) 5 M. Warnecke, Georg, Hauptwerke der bildenden Kunst in geschichtlichem Zusammenhange. Mit 445 Abb. Leipzig, E. A. Seemann. (gr. 8°, 448 S.) 6 M.

Medizin:

Bibliothek der Gesundheitspflege. Stuttgart, Ernst Heinr. Moritz. Jeder Band broch. 0,80 Pf., geb. f Mark. Bd. 3. Grawitz, E., Dr. Prof., Gesundheitspflege im täglichen Leben.

(154 S.)

Bd. 5. Haug, R., Dr. Prof., Hygiene des Ohres im gesunden und kranken Zustande. (104 S.) Bd. 7. Port, G., Dr. Prof., Hygiene der Zähne und des Mundes. (94 S.)

Bd. 15. Trumpp, Jos., Dr. Priv.-Doc., Gesundheitspflege im Kindesalter. I. Teil. Säuglings- und allg. Kinderpflege. (117 S.)

Bd. 16. Schaeffer, O., Dr. Priv.-Doc., Gesundheitspflege für Mütter und junge Frauen. (123 S.)

Flügge, C., Grundrifs der Hygiene. 5. Aufl. Mit 173 Figuren. Leipzig, v. Veit & Co. (712 S.) Geb. 15 M.

#### Naturwissenschaften:

Bibliothek der Naturkunde und Technik. Stuttgart, E. H. Moritz. Jeder Bd. broch. 0,80, geb. 1 M.
Bd. 4. Ahrens, F. B., Prof., Einführung in die praktische Chemie. Organischer Teil. (144 S.)

Böttger, J., Lehrbuch der Chemie. Braunschweig, Vieweg & Sohn. (700 S.)

Graf, H. G., Die neuesten Errungenschaften auf dem Gebiete der Elektrizität.

Mit vielen Illustr. Berlin, Louis Heuser. (143 S.) 2,40 M. Haeckel, E., Gemeinverständliche Vorträge und Abhandlungen aus dem Gebiete der Entwicklungslehre. 2. Aufl. 2 Bände. Bonn, E. Strauss. (420 u. 383 S.) Zus. 12 M.

Hartmann, v., Ed., Die Weltanschauung der modernen Physik. Leipzig, H. Haacke. (233 S.) 6,50 M.

Kobelt, M., Die Verbreitung der Tierwelt. Gemäßigte Zone. Leipzig, Tauchnitz. (576 S.) Geb. 20 M.

Koenigsberger, Leo, Hermann von Helmholtz. I. Band. Braunschweig, Vieweg & Sohn. (375 S.) 8 M.

Kraemer, Hans, u. andere, Weltall und Menschheit. Geschichte der Erforschung der Natur und der Verwertung der Naturkräfte im Dienste der Völker. Mit vielen Abb. I. Band: Einleitung, Erforschung der Erdrinde, Erdrinde u. Menschheit, Erdphysik. Berlin, Bong & Co. (gr. 8°, 492 S.) 12 M.

Meusel Ed., Die Zusammensetzung der chemischen Elemente. Liegnitz, C. Seyffarth. (83 S.) 3 M. Neue Universum, das. 23. Jahrgang. Mit einem Anhang zur Selbstbeschäftigung "Häusliche Werkstatt". Stuttgart, Union, Deutsche Verlagsges.

Schollmeyer, G., Schule der Elektrizität. Neuwied, Louis Heuser. (324 S.)

5 M.

Pädagogik:

Donath, B., Physikalisches Spielbuch für die Jugend. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn. (547 S.) 5 M.

Levy, P. E., Die natürliche Willensbildung. Praktische Anleitung zur Selbsterziehung. Leipzig, R. Voigtländer. (194 S.) 2 M.

#### Philosophie:

König, Edm., W. Wundt als Psycholog und als Philosoph. 2. Aufl. Stutt-

gart, Fr. Frommann. (229 S.) 2 M.

Leixner, v., Otto, Ueberflüssige Herzensergiessungen eines Ungläubigen. Betrachtungen aus deutscher Weltanschauung. 2. Aufl. Berlin, Otto Janke. (285 S.) 4 M.

Seidenberger, J. B., Grundlinien idealer Weltanschauung. Braunschweig,

Vieweg & Sohn. (300 S.) 3 M. Windelband, W., Prälndien. Aufsätze und Reden zur Einleitung in die Philosophie. 2. Aufl. Tübingen, J. C. B. Mohr. (396 S.) 6,60 M.

#### Rechts- und Staatswissenschaften:

Bibliothek der Rechts- und Staatskunde. Stuttgart, E. H. Moritz; Bernhöft, Fr., Prof. Dr., Das neue bürgerliche Recht in gemeinverst. Darstellung. I. Allgemeiner Teil. (204 S.) Geb. 1,50 M.

Dalcke, A. (Geh. Oberjustizrat), Strafrecht u. Strafprozefs. Eine Sammlung der wichtigsten, das Strafrecht und das Strafverfahren betreffenden Gesetze. Zum Handgebrauche für den preuß. Praktiker. 8. Aufl. Berlin,

H. W. Müller. (929 S.) Geb. 8,50 M.

Köhne u. Feist, Die Nachlaßbehandlung, das Erbrecht, Familienrecht u. Vormundschaftsrecht. 17. Aufl. Berlin, R. v. Decker. (690 S.) Geb. 9 M.
Roëll, v., Paul u. Georg Epstein, Bismarcks Staatsrecht. Berlin, F. Dümmler.

(488 S.) 7,50 M.

#### Theologie:

Ehotzky, H., Der Weg zum Vater. Ein Buch für werdende Menschen. Leipzig, Verlag der grünen Blätter. (594 S.) 5 M. Mumm, R., Neue Christoterpe. Halle, C. Ed. Müller. (416 S.) Geb. 5 M.

Skovgaard-Petersen, C., Des Glaubens Bedeutung im Kampfums Dasein. Berlin, Reuther u. Reichard. (273 S.) Geb. 3 M.

### b) Neue Eingänge bei der Redaktion.

Bibliothek der Gesamtlitteratur des In- und Auslandes (s. oben

Nr. 1612—1616. C. Flammarion, Gott in der Natur. Aus d. Französ. von Th. F. Grigull. — Nr. 1617—1619. R. W. Emerson, Aus Welt und Einsamkeit. Uebertragen von S. v. Harbou. — Nr. 1620—1621. G. Eliot, Silas Marner, der Leinwandweber von Ravelse. Uebers. v. F. Kwest. -Nr. 1622. F. Halm, Griseldis, Dramatisches Gedicht in fünf Akten. -Nr. 1623—1625. H. Sienkiewicz, Am sonnigen Gestade. Die Dritte. Hania. Drei Novellen. Uebers. v. B. Bonnin. — Nr. 1626—1627. R. Prutz, Buch der Liebe und andere ausgewählte Gedichte. - Nr. 1628. F. Grill-F. Grillparzer, Der Trauerspiel in fünf Aufzügen. — Nr. 1629. F. Grillparzer, Sappho. Trauerspiel in fünf Aufzügen. — Nr. 1630. F. Grillparzer, Medea. Trauerspiel in fünf Aufzügen. — Nr. 1631. F. Grillparzer, Der Traum ein Leben. Dramatisches Gedicht in vier Aufzügen. — Nr. 1632. F. Grillparzer, Des Meeres und der Liebe Wellen. Trauerspiel in fünf Aufzügen. — Nr. 1633. F. Grillparzer, Web dem der Liebe Liebe Wellen. Trauerspiel in fünf Aufzügen. — Nr. 1633. F. Grillparzer, Web dem der Liebe Liebe Liebe Liebe Wellen. Weh dem, der lügt. Lustspiel in fünf Aufzügen. - Nr. 1634. H. v. Kleist, Die Familie Ghonorez. Herausgeg. von E. Wolff. - Nr. 1635-1639.

Deutsche Jugendbibliothek, herausgegeben von Julius Lohmeyer und Ferdinand Schmidt. 73 Bände. Berlin, Neufeld & Henius. Preis geheftet pro Bd. 75 Pf., elegant geb. 1 M., in Doppelbänden 1,50 M. bez. 2 M.

Die prächtig ausgestattete Sammlung darf Schul- und Volksbibliotheken bestens empfohlen werden. Der Druck und das Papier sind vorzüglich, das Format ist der Hand jugendlicher Leser angepalst, die beigegebenen Bilder befriedigen. Es liegen uns vor: Bd. 18, Ferd. Schmidt, Maiblumen. Kleinere Erzählungen und Märchen, 9. Aufl. — Bd. 19, 19a Ders. Friedrich der Große bis zu seiner Thronbesteigung, 11. Aufl. — Bd. 26, Ders., Oranienburg und Fehrbellin, 9. Aufl. - Bd. 27, Ders., Schiller, 4. Aufl. - Bd. 38, Ders., Alexander von Humboldt, 6. Aufl. - Bd. 41, Ders., Gewalt und List Frankreichs gegen Deutschland seit dreihundert Jahren, 6. Aufl. — Bd. 45, Ders., Moses Mendelssohn, 5. Aufl. — Bd. 51, A. A. Willys, Schweizer Helden, 4. Aufl. — Bd. 52, F. C. v. Wickede, Jagd- und Reiseabenteuer, 4. Aufl. — Bd. 58—59, L. Fern, Arabische Erzählungen, 3. Aufl. — Bd. 66—67, A. W. Grube, Tier- und Jagd-

geschichten, 5. Aufl. Die Bändchen sind auch einzeln käuflich. Nauticus 1902. Jahrbuch für Deutschlands Seeinteressen, 4. Jg. Berlin,

E. S. Mittler & Sohn. (IV, 440 S.) 3,75 M., geb. 4 M.

Wir haben bereits früher auf dieses Jahrbuch empfehlend hingewiesen, da es für diejenigen Kreise, die den Fragen unserer Kriegsmarine, der Handelsmarine und maritimen Dingen überhaupt Interesse schenken, An-

regung und Belehrung in Fülle bringt.

Kaiserreden, Reden und Erlasse, Briefe und Telegramme Kaiser Wilhelms des Zweiten. Ein Charakterbild des Deutschen Kaisers. Leipzig, J. J. Weber,

1902. (VI, 437 S. 8.) 6 M., geb. 7,50 M.

Der Zweck der von A. Oskar Klaufsmann herausgegebenen Sammlung ist, die Person Kaiser Wilhelms II. gewissermaßen in der eigenen Beleuchtung zu zeigen. Die kaiserlichen Reden werden in drei Gruppen zusammengefalst, die den Regenten zuerst als Friedens- und Versühnungskaiser, sodann als Erhalter und Förderer des Reiches und schließlich als Redner im engeren Kreise zeigen. Allen Bildungsbibliotheken sei das gut ausgestattete Werk zur Anschaffung warm empfohlen.

Rudolf von Gottschall. Die deutsche Nationallitteratur des neunzehnten Jahrhunderts. Litterarhistorisch und kritisch dargestellt. 7. verm. u. verb. Auflage. Bd. 1-4. Breslau, Eduard Trewendt, 1901-1903. (XV, 670,

666, 704, 839 S.) 35 M., geb. 40 M.

Gottschalls Litteraturgeschichte, deren erste Auflage Mitte der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts erschien, hat in sieben Auflagen nach einander stets einen ehrenvollen Platz behauptet. Die neueste Auflage ist bis zum Jahre 1900 fortgeführt. Konservativ im besten Sinne des Wortes steht der Verfasser den neuesten Richtungen in der deutschen Nationallitteratur vielfach streng abweisend gegenüber. Der in vier umfangreichen Bänden niedergelegte reiche Inhalt sichert dem Buche noch auf längere Zeit hinaus seine hervorragende Stellung. Die klare, formgewandte Darstellung läßt das Werk für Bildungsbibliotheken besonders

geeignet erscheinen. Gabriele von Bülow, Tochter Wilhelm von Humboldts. Ein Lebensbild. Aus den Familienpapieren Wilhelm von Humboldts und seiner Kinder. 1791—1887. 10. Auflage. Mit 8 Bildnissen und Abbildungen. Berlin, Ernst Siegfried Mittler & Sohn, 1902. (XI, 572 S.) 10 M., geb. 11,50 M.

Das Buch giebt ein Bild von dem reichen Leben einer echten deutschen Frau, die "edel und von sittlicher Grösse, wurzelnd in dem Boden eines festen Gottvertrauens und zugleich den schönsten menschlichen Pflichten treu Segen verbreitete, soweit ihr Wirkungskreis sich ausdehnte." Dass binnen zehn Jahren zehn Auflagen notwendig wurden, spricht für das Verständnis, welches das Werk in weiten Kreisen gefunden hat.

Hermann Schrader. Der Bilderschmuck der deutschen Sprache in Tausenden volkstümlicher Redensarten. Nach Ursprung und Bedeutung erklärt.

6. Auflage. Berlin, Emil Felber, 1901. (XX, 543 S.) 6 M., geb. 7 M.

Das Verlangen nach Erklärung dunkler Redensarten unserer Sprache

ist wohl in allen gebildeten Kreisen lebendig. Es dürfte daher auch nach dieser Richtung hin kaum ein Buch für unsere Bildungsbibliotheken geeigneter erscheinen als Schraders fleissiges und grundgelehrtes Werk.

Thomas Carlyle, Arbeiten und nicht verzweifeln. Auszüge aus seinen Werken. Deutsch von Maria Kühn und A. Kretzschmar. Düsseldorf und

Leipzig, K. R. Langewiesche. (180 S.) 1,80 M., geb. 3 M.

In einer bei mäßigem Preise selten gediegenen Ausstattung wird hier eine Auswahl aus Carlyles Werken geboten, zu der reife, denkende Leser oft und gern zurückkehren werden. Der tiefe Ernst und die sittliche Kraft Carlylescher Lebensanschauung wirken wahrhaft erhebend und erquickend. Für städtische Bildungsbibliotheken.

Carl Chun, Aus den Tiefen des Weltmeeres. Schilderungen von der deutschen Tiefsee-Expedition. 2. umgearbeitete u. stark vermehrte Aufl. Jena, Gustav

Fischer. (VI, 592 S.) 18 M., geb. 20 M.

Dieses die Geschichte der deutschen Tiefsee-Expedition von 1898/99 umfassende Prachtwerk sei auch in der zweiten wesentlich vermehrten Auflage (vgl. Jg. 2 S. 63, 191) städtischen Bücher- und Lesehallen zur Anschaffung warm empfohlen. Zahlreiche wundervoll ausgeführte Abbildungen illustrieren einen reichen und gediegenen Inhalt. Das Buch ist eine Zierde der deutschen Reiselitteratur.

A. Dreger, Die Berufswahl im Staatsdienste. 7. Auflage neu bearbeitet und vermehrt von W. A. Dreger. Dresden und Leipzig, C. A. Koch (H. Ehlers)

1902. (VIII, 320 S.) 3,60 M.

Diese Zusammenstellung der wichtigsten Vorschriften über Annahme, Ausbildung, Prüfung, Anstellung und Beförderung in sämtlichen Zweigen des Staatsdienstes ist, weil auf amtlichen Quellen beruhend, durchaus zuverlässig und so reichhaltig, daß sie in unseren volkstümlichen Bibliotheken nicht fehlen sollte.

Verbesserter und alter Kalender auf das Gemeinjahr 1903 für die Kgl. Preussischen Provinzen Brandenburg, Pommern und Sachsen. Begründet

von G. W. v. Leibniz. 200. Jg. Berlin, Trowitzsch u. Sohn. Der "Trowitzsch sche Verbesserte Kalender" tritt zugleich mit seinen Nebenausgaben dem "Ost- und Westpreußischen Kalender" und dem "Hauskalender für Schlesien und Posen" in den 200. Jahrgang ein. Ein seltenes Jubiläum! Ein Probebogen des ersten Jahrganges, herausgegeben unter Approbation der Chur-Fürstl. Brandenburgischen Societät der Wissenschaften" ist beigegeben. Wir machen bei dieser Gelegenheit ländliche Volksbibliotheken auf den 2. Jahrgang von Sohnrey's in demselben Verlag erscheinenden Dorf-Kalender für 1903 aufmerksam, der im Auftrage des Ausschusses für Wohlfahrtspflege auf dem Lande herausgegeben

Schumanns Medizinische Volksbücher. Leipzig, J. F. Wilh. Schumann.

1902. kl. 8°. Geb. in Leinen 1,50 M.

Schumanns Medizinische Volksbücher sollen die wichtigsten Teile der Heilwissenschaft in gemeinverständlicher Schilderung der Laienwelt zugänglich machen. Erschienen sind etliche zwanzig Bändchen, denen eine noch größere Reihe folgen soll. Der Wert der einzelnen Abhandlungen ist, da dieselben von verschiedenen Verfassern herrühren, ein verschiedener. Es herrscht das Bestreben nach einer kurzen, leicht fasslichen Darstellung vor, doch dürfte mitunter der Leser durch zu viel Beiwerk verwirrt werden. Im Allgemeinen läst sich sagen, dass diese Volksbücher wohl geeignet sind, Nutzen zu stiften, weshalb ihre Anschaffung für städtische Bibliotheken in Betracht zu ziehen ist. Es erschienen bisher u. a. Boltenstern, Influenza; F. Braun, Der Krebs; M. Dreysel, Die Syphilis; L. Fürst, Gehirn und Nervensystem; F. Ilg, Die Entzündungen der Augenbindehaut; Jacobi, Die Lungenschwindsneht; Th. Plaut, Die Verdauung; G. Schnurr, Infektionskrankheiten (Masern und Scharlach).

#### C. Schöne Litteratur.

Albert, Adam, Der Zollkommissär, Ein Roman von der Grenze.

Dresden, E. Pierson, 1902. (277 S. 8.). 3,50 M., geb. 4,50 M.

Wenn man den vom Verlag dem Buche mitgegebenen Zeilen Glauben schenken dürfte, hätte man es hier mit einem der besten Werke unserer Romanlitteratur zu thun. Das ist aber keineswegs der Fall. Vor allem fehlt dem "Roman" die Grundbedingung eines Werkes dieser Litteraturgattung: die Entwickelung des Charakters des Helden. Weiterhin fehlt die Schürzung und sodann die Lösung des Knotens. Das Buch besteht einfach aus einer Anzahl lose aneinander gereihter Scenen, von denen sich keine aus der anderen logisch ergiebt. Die Charakterzeichnung — soweit man von einer solchen überhaupt sprechen darf — ist gänzlich verfehlt, sie entbehrt jeder psychologischen Begründung. Die Schilderung von Land und Leuten ist dürftig; die Geschichte könnte geradesogut irgend wo anders spielen. Endlich ist die Sprache maniriert, der Dialog zumeist entsetzlich trivial und das Gebahren der Personen oft geradezu unglaublich. An der ganzen herben Kritik können auch die sehr wenigen gelungenen Scenen nichts ändern.

Artopé, Theodor, Blinde Liebe. Drei Novellen. Berlin W.,

Verlag A. Goldschmidt, 1902. (169 S. 8.). 2 M., geb. 2,50 M.

Die erste Novelle, "Blinde Liebe" behandelt ein ähnliches Problem wie Th. Storm in der Erzählung "Eine Malerarbeit". Nur steht in "Bl. L." dem mißgestalteten, geistig tiefangelegten Manne ein edles, blindes Weib gegenüber, das sehend geworden, den edlen Geist über die Gestalt schätzt. Leider sind die Charaktere ohne psychologische Vertiefung und ist das Problem in seichtem Erzähltone behandelt, und dies gilt auch für die folgenden Geschichten "Tannwassergold" und "Wildsehwäne".

Bülow, Freiin von, Frieda, Hüter der Schwelle. Roman. Dresden u. Leipzig, Reißner, 1902. 2 Bde. (212 u. 240 S. 8.). 6 M., geb. 7 M.

Ein adliges junges Mädchen, in Denken und Empfinden eine Individualität, heiratet in einen gräflichen Zweig der Familie, wo alles dem Familiengedanken untergeordnet ist und muß sich diesem schließlich opfern. Personen und Dinge sind mit dichterischer Kraft gestaltet; die Unerbittlichkeit der Handlung wirkt überzeugend. Ein Buch, das man gleich zum zweiten Male lesen mag.

C. N.

Champol, Herzog Hans, Köln a. Rh. J. P. Bachem. (195 S. 8.).

1,50 M., geb. 2,50 M.

Das Buch erzählt von dem Ideal schwärmerischer Kinder, die von der Vergangenheit des verschollenen Herzog Hans träumen, während er unerkannt in ihrer Nähe wirkt und sich zu einem Ideal christlicher Ueberwindung durchgerungen hat. Es steckt ein feiner Humor und eine ernste, große Sittlichkeit in dem Werke, wodurch sich das Buch für jede Bücherei aufs beste empfiehlt.

Friedrich, Paul, Napoleon. (Heroische Trilogie.) Berlin, Otto

Janke, 1902. (143 S. 8.). 1,50 M.

Es ist eine Freude, zu beobachten, daß sich unsere Dichtung wieder an große Stoffe wagt, nur sollte sie nicht vergessen, an erster Stelle nationale Stoffe zu bearbeiten. "Fontainebleau", "Elba" (die 100 Tage) und "St. Helena" — der verzichtleistende, der wiederkehrende und der sterbende Napoleon — in diesen Worten liegt der Inhalt der Tragödie, die im Wollen und in der realistischen Art der Behandlung an Büchner gemahnt. Mir will bedünken, daß das sonst nicht innerlich erlebt, sondern mehr anempfunden ist. Solchen Stoffen aber ist nur das gereifte Genie, nicht das gährende gewachsen, und ein Talent noch weniger.

Graebke, Hermann, Prignitzer Vogelstimmen. Berlin, Meyer u. Wunder Heimatverlag, 1902. (X, 107 S. 8.). 1,50 M., geb. 2,50 M.

Plattdeutsche Gedichte, die meisten flott erzählte Schnurren, andere etwas sentimental, doch im Ganzen natürlich und gesund. Ausstattung vorzüglich.

C. N.

Hallström, Per, Florentinischer Abendtraum. Erzählungen und Novellen aus dem Schwedischen übertragen von Francis Maro. Autorisierte Ausgabe. Leipzig, Hermann Seemann Nachfolger. (287 S. 8.). 3 M.

"Ich war unten gewesen und hatte die Grube besichtigt, ich war über unendliche Stege geklettert, schlüpfrig von Morast und rinnender Feuchtigkeit, war durch enge Galerien gekrochen wo die rauchende Flamme meiner Fackel die kalte Decke beleckte", so beginnt die "Dunkel" überschriebene. Novelle. So sind alle: Ein geistreiches Staccato, ein Jonglieren mit schweren Gewichten, kein Widerschein vom heitern Licht des Tages, es ist alles wie

unten in der Grube: die rauchende Flamme der Geistesfackel, beleckt die kalten Wände der Tiefe. Das Buch ist nicht zu übersehen, aber — mir wird unfrei, mir wird unfreh.

Hertzog, Caroline, Aus verschwundenen Gassen. Erzählungen. Dresden und Leipzig, E. Pierson, 1902. (142 S. 8.). 2 M., geb. 3 M.

Von den 17 in dem Bande vereinigten kleinen Geschichten schlagen nur wenige (z. B. Nr. 5) solche Töne an, die noch eine Weile im Leser nachklingen; die meisten sind wenn auch nicht ungeschickt erzählt, herzlich unbedeutend, ja einige fast trivial. Es fällt einem deshalb schwer, die Anschaffung dieses Buches zu empfehlen; im günstigsten Falle mag es als gelegentliche, wenig zeitraubende Frauenlektüre ein Plätzchen verdienen.

Holzamer, Wilhelm, Der arme Lukas. Eine Geschichte in der Dämmerung. Leipzig, Hermann Seemann Nachf., 1902. (248 S. 8.). 2.50 M.

Die Lebensgeschichte eines künstlerisch veranlagten, willensschwachen Menschen; zart, feinsinnig und sympathisch; wegen dichterischer Qualitäten zu empfehlen, wird aber nur einen kleinen Leserkreis finden. C. N.

Hungerford, Die Schwiegertochter. Uebertragung von F. Helmy. Köln a. Rh., J. P. Bachem. (347 S. 8.). 3,50 M., geb. 5 M.

Diese Geschichte geht über die Grenzen erlaubter Harmlosigkeit. Dann schon lieber Nataly von Eschstruth!

Kurz, Isolde, Frutti di Mare. Zwei Erzählungen. Leipzig, H. Seemann Nachf., 1902. (100 S. 8.). 2 M., geb. 3 M.

Die beiden Kleinigkeiten sind ganz niedlich erzählt und vom Verleger hübsch ausgestattet, im übrigen sind sie aber so unbedeutend, daß Volksbibliotheken sich ihretwegen nicht in Unkosten zu stürzen brauchen. G. K.

Lang, Paul, Der erste Radfahrer. Eine phantastische, abenteuerliche Geschichte aus alter Zeit Vergilbten Papieren nacherzählt. Dresden und Leipzig, E. Pierson, 1902. (VI, 187 S. 8.). 2,50 M., geb. 3,50 M.

Es genügt wohl, wenn die im Bierzeitungston und in glatten Versen abgefaßte Geschichte für die Bibliotheken (?) der zahllosen deutschen Radlervereine angeschafft wird.

G. K.

von Lüttwitz, Baronin, Im Schachtelhäuschen u. a. Erzählungen. Niederlage des christl. Vereins bei P. Klöppel in Eisleben, 1902. (198 S. 8.). 0,70 M.

Warstadt, B., Der spanische Kavalier. Niederlage des christl. Vereins bei P. Klöppel in Eisleben und G. Schulze in Leipzig, 1902. (276 S. 8.). 0.80 M.

Bähr, F., Sohn und Tochter. Niederlage des christl. Vereins bei P. Klöppel in Eisleben u. G. Schulze in Leipzig, 1902. (208 S. 8.). 0,80 M.

Diese Bücher enthalten Erzählungen, die ihre Stoffe in tendenziöser Weise behandeln. Die aesthetische Ausgestaltung ist dabei in den Hintergrund gedrängt und dazu ist die Anschauung der Verfasser eine so einseitig beschränkte, daß auch ihre kleinen Weltbilder daran kranken. ibi.

Müller, Gustav Adolf, Als die Götter starben. Roman. Berlin, Otto Janke, 1902. (276 S. 8.). 2 M.

Das Buch schildert die Eroberung Islands durch das Christentum. Es ist im ganzen nicht übel zu lesen, aber es krankt an dem Fehler so vieler historischen Erzählungen: es schildert moderne Menschen in altertümlichem Gewand. Einen Begriff von Islands-Kulturzustand im 9. Jahrhundert bekommt der Leser nicht. So feinfühlig waren die alten Isländer gewiß nicht. Immerhin wird der Roman in Volksbibliotheken verwendbar sein.

Neudeck, [Georg], Unsere Zeit. Roman. Dresden u. Leipzig,

E. Pierson, 1903. (298 S. 8.). 4 M., geb. 5 M.

Dies Buch ist kein Roman. Es enthält allgemeine Betrachtungen über die verschiedensten Fragen unseres öffentlichen Lebens und außerdem die Erzählung romanhafter Begebenheiten. Erstere sind recht platt, letztere aus Trivialem und Sensationellem gemischt, der Stil reporterhaft, die Sprache der Personen ungefähr im Genre der Hintertreppenromane, der Gesamteindruck unfreiwillig komisch. Der Verf. läßt einen deutschen Seeoffizier, in einer Seeschlacht eines Zukunftkrieges tötlich verwundet, auf dem Sterbelager mit seinem eigenen bevorstehenden "Heldentode" renommieren. Der Verf. ahnt hier wie bei zahlreichen ähnlichen Unfeinheiten offenbar nicht, was er tut.

Oertzen, M. von, Aus einsamen Thälern. Waldesgeschichten. Einsiedeln, Verl.-Anst. Benziger & Co., 1900. (394 S. 8.). 3,20 M.,

geb. 4 M.

In diesem Buche bietet die Verfasserin sechs naturfrische Erzählungen aus dem Volksleben ihrer Heimat. Würzige Waldluft, Sonnenduft über Feld und Heide weht uns aus dem Buche entgegen, das bald vom tieferen Ernst, bald dem stillen Humor der abseits der Verkehrsstraßen hausenden Dorfleute erzählt, die noch das Vorrecht haben, Originale sein zu können. Die Verfasserin weiß nicht nur diese Leute lebensvoll darzustellen, sie bringt sie uns auch menschlich nahe, daß wir sie samt ihren Besonderheiten lieb-gewinnen. Der gesunde und christliche Charakter, der dem Buche eigen ist, empfiehlt es besonders für Volksbüchereien.

Oertzen, M. von, Lebensstreiter. Zwei Novellen. Einsiedeln, Verl.-Anst. Benziger & Co. A.-G., 1900. (348 S. 8.). 3,20 M., geb. 4 M.

Das Buch eignet sich vorzüglich für die Frauenwelt. Die erste Novelle "Ruth" erzählt die Geschichte eines Mädchens, welches das Verhängnis, das sich an Armut und Schönheit knüpft, überwindet in echter Liebe. "Luzifer" enthält die Geschichte eines Mannes, der sich aus dem Gesellschaftsstrudel emporgerungen hat, und an der treuen Liebe eines Mädchens zum besseren Leben genest.

Ostwald, Hans, Verworfene. Novellen. Umschlagzeichnung und Illustrationen von Hans Baluschek. Berlin, Julius Bard, 1902. (219 S. 8.).

Brosch. 2 M., geb. 3 M.

Im Schmutz der Strasse verkommene Existenzen und niedrigstem Erwerb nachgehende Geschöpfe schildert uns dies Buch, aus dessen Rahmen einige der Skizzen (eigentliche Novellen sind es nicht) herausfallen. Allen ist hohe Lebenswahrheit gemeinsam, sie sind mit photographischer Treue gezeichnete Bildchen, den meisten der Skizzen fehlt jedes versöhnende Licht, aber mit großer Kunst versteht der Verfasser ans Herz des Lesers zu rühren und Mitleid mit diesen Aermsten der Armen zu erwecken. Eine angenehme Lektüre ist das Buch gerade nicht. Der sozial denkende und empfindende Leser aber findet manchen Fingerzeig, wo die helfende Hand an dem Körper unserer Gesellschaft anzulegen ist. Möge das Buch in dieser Beziehung Er-folg haben! — Von Illustrationen habe ich außer winzig kleinen Vignetten nichts bemerkt.

Ott, Adolf, Memento mori! Roman aus dem Hochgebirge. Mit Illustrationen von Hugo Engl. Stuttgart, Ad. Bonz, 1902. (383 S. 8.). 3,60 M., geb. 4,80 M.

Adolf Ott erzählt uns hier die ergreifende Geschichte eines jungen Priesters, eines "geweihten Kindes". Vom Seminar zum kurzen Aufenthalt

ins Vaterhaus zurückgekehrt, findet er seine Familie verkommen vor und nimmt mit Energie den Kampf gegen die finsteren Geister des Hauses auf. Leider aber scheitert sein Mühen vollkommen. Verzweifelt findet er endlich in einem Trappistenkloster bei Florenz eine Zuflucht, wo er alle Wiinsche und Hoffnungen begräbt. Sämtliche Figuren sind dem Leben abgelauseht und mit Meisterschaft gezeichnet. Die psychologische Schilderung ist vortrefflich, die Entwickelung der Geschichte folgerichtig. Das Buch ist für Volksbibliotheken sehr zu empfehlen.

Pasqué, Ernst, Das öde Haus. Eine Erzählung aus dem vorigen Jahrhundert. 2. Auflage. Berlin, A. Goldschmidt, 1902. (Goldschmidts Bibliothek für Haus und Reise, Bd. 106). (104 S. 8.), 0,50 M.

Ein Schauerroman schlimmster Art, der gegen die ganze Goldschmidtsche Bibliothek mißtrauisch machen könnte. Die Menschen, die dieses Machwerk dem Leser vorführt, sind Bilderbogenfiguren, zum Teil als nackte Teufel, zum andern Teil als Engel angestrichen und frisiert. Oeder Kellergewölbspuk, geheinnisvolle Verbrechen, verborgene Testamentspapiere und ähnliche schöne Sachen sind das Handwerkszeug des seltsamen Verfassers und Zeitgenossen. G. K.

Poppe, Franz, Jan un Hinnerks gesammelte Werke. Mit Zeichn. I. Bändchen: Vaddersnack twüschen Jan un Hinnerk. Billige Volksausgabe. Oldenburg, G. Stalling, 1901. (VIII, 128 S. 8.). 1 M.

Im Oldenburger Platt unterhalten sich Jan un Hinnerk über die großen Staatsaktionen in ihrem einfachen Bauernleben: Ueber Krieger- und Schützenfeste in Oldenburg, über Ausstellungen in Bremen und Oldenburg, über ihren Besuch beim Großherzog, bei Bismarck u. dgl. Zwischendurch versetzen sie sich gegenseitig allerlei Schnurren und Läuschens. Der Stoff ist wohl ein wenig dürftig, doch mag das kleine Buch manchen Lesern, besonders solehen aus dem westlichen Norddeutschland, Freude machen.

G. K.

Popper, W., Gegen den Strom. Novellen. Dresden u. Leipzig,

E. Pierson, 1902. (172 S. 8.). 2,50 M., geb. 3,50 M.

Das kleine Novellenbuch P.'s ist zwar kein hervorragendes Kunstwerk, verdient aber doch nicht, mit der Unmasse ähnlicher moderner Unterhaltungslitteratur in den Papierkorb geworfen zu werden. Der Verfasser (oder die Verfasserin?) ist ein nachdenklicher Lebensbeobachter und hat das Bestreben und auch die Fähigkeit, die z. T. ungewöhnlichen Charaktere seiner Erzählungen fest und klar zu zeichnen.

G. K.

Raabe, Wilhelm, Fabian und Sebastian. Eine Erzählung. 2. Aufl. Berlin, Otto Janke, 1902. (228 S. 8.). 3 M., geb. 4 M.

Raabe, Wilhelm, Die Leute aus dem Walde. 4. Aufl. Berlin,

Otto Janke, 1902. (VIII, 363 S. 8.). 4 M., geb. 5 M.

Erzählungen Raabes noch einen besonderen Geleitbrief mit auf den Weg zu geben erübrigt sich. Hoffentlich läßt der Umstand, daß neue Auflagen obiger Schriften notwendig wurden auf eine sich anbahnende immer allgemeinere Würdigung des Dichters schließen. Wenn einer, so verdient Raabe die Gunst des gebildeten Lesers.

Radkersberg-Radnicki, M. v., Kinderscenen. Schumannschen Melodien nachgedichtet. Novellen. Köln a. Rh., J. P. Bachem, [1902].

(328 S. 8.). 3 M., geb. 4,20 M.

Die sinnig beobachteten und hübsch erzählten Züge aus dem Kinderleben, besonders aus dem Leben zarter, empfindlicher Kinder, dürften für Frauen, vor allem für Mütter eine Quelle vielfacher Anregung sein. Verf. schreibt als üherzeugter, frommer Katholik. G. K. Reichel, Otto, Jolantha. Dresden und Leipzig, E. Pierson,

1902. (102 S. 8.). 2 M., geb. 3 M.

Ein großartiger jugendlicher Hauslehrer gewinnt im Fluge die Liebe aller Glieder des gräflichen Haushalts; auch die bildschöne, ebenfalls großartige 17 jährige Komtesse wirft sich ihm an den Hals und — stirbt an gebrochenem Herzen, als der schöne Jüngling seine schöne Stellung in dem gräflichen Hause aufgegeben hat. Natürlich kann dieser nun auch nicht weiter leben, er tötet sich mit dem Federmesser, dem Geschenk der Heißgeliebten. Alle diese schaufg-schönen Geschichten werden uns durch Briefe des Helden an seinen Freund Hans vermittelt.

G. K.

Reinhardstöttner, Karl von, Vom Bayerwalde. Vier kulturgeschichtliche Erzählungen. 2. Folge. 2. verb. Aufl. Berlin, Hugo

Bermühler, 1902. (311 S. 12.). 3 M., geb. 4 M.

Es sind einfache, überaus ansprechende Erzählungen aus kriegerischen Zeitläuften im 17. und 18. Jahrh. und besonders wertvoll für Leser, die für Landschaft und Volkstum des Bayerwaldes geschichtliches und ethnographisches Interesse haben.

Rosegger, Peter, Als ich noch der Waldbauernbub war. 3. Teil. Für die Jugend ausgewählt aus den Schriften Roseggers vom Hamburger Jugendschriftenausschufs. 1—10. Tausend. Leipzig, L. Staackmann, 1902. (115 S. 8.). 0,70 M., geb. 0,90 M.

Rosegger, Peter, Waldferien. Ländliche Geschichten für die Jugend gewählt aus seinen Schriften. Mit 18 Vollbildern. 3. Auflage.

Leipzig, L. Staackmann (VI, 262 S. 8.). Eleg. geb. 4 M.

Das letztgenannte Buch, vom Meister selbst zusammengestellt, geht auf eine Anregung aus Lehrerkreisen zurück, das erstere ist von einem Jugendschriftenausschufs ausgewählt, wessen bedarf es noch mehr, um beide allen Jugend- und Volksbibliotheken auf das wärmste empfehlen zu dürfen. Es sollen, um des Dichters eigene Worte zu brauchen, Ferienbücher, Erholungsund Erfrischungsbücher sein. Das wird nicht viel belehren und moralisieren, es will vielmehr freundlich anregen und ergötzen. Müchte unsere Jugend in recht großer Zahl diese Perlen schätzen lernen.

Schamann, Franz, Mährische Geschichten. Linz, Oesterreichische

Verlagsanstalt. (226 S. 8.). 2,50 M.

Das Buch enthält sechs Geschichten, die in naturalistischer Art Lebensbilder aus dem tschechischen-deutschen Grenzlande entwerfen. In den Geschichten ist nur die brutale Art der großen Naturalisten lebendig geworden, während die künstlerische Gestaltungskraft nirgends zu merken ist.

Schlaf, Johannes, Peter Boies Freite. Roman. Leipzig, Hermann

Seemann Nachf., 1903. (336 S. 8.). 2,50 M.

Ein recht merkwürdiges Buch, das sehr gereiften, speziell litterarisch interessierten Lesern wohl viel geben kann. Nach der Absicht des Verf. ist es ein Versuch, "den deutschen Typ der neuen Generation zu gestalten".

C. N.

Schwerin, Josephine Gräfin, Lebenswege. Roman. Berlin,

Otto Janke, 1902. (252 S. 8.). 2 M.

In ansprechender Form wird hier die Geschichte eines tapferen Müdchens erzählt, das nach dem Verlust des väterlichen Vermögens sich und seiner Mutter ohne Rücksicht auf Standesvorurteile den Lebensunterhalt erarbeitet. Nachdem es sich für seine Mutter geopfert und einen ungeliebten alten Millionär geheiratet hat, findet es nach dessen Tode doch ein dauerhaftes Glück an der Seite des Jugendgeliebten. Vortrefflich ist die Geißelung des

lächerlichen Standesdünkels gewisser Gesellschaftskreise. Die Sprache ist einfach und schlicht. Die Interieurs der verschiedenen Häuslichkeiten sind gut getroffen. Das Buch ist für Volksbibliotheken zu empfehlen. K-1.

Schwerin, (Trotsche) Karl, Wilde Rosen und Eichenbrüche. Stuttgart, Verlag Greiner u. Pfeiffer, 1901. (185 S. 8.). 3 M., geb. 4 M.

"Ich zogs aus heimischer Erde Kraft" sagt der Dichter in den Einleitungsversen seines Buches, das vier Novellen enthält, wovon "Herbst" im Türmer und "Mein Freund Erich" im "Türmer-Jahrbuch" 1902 erschienen sind: und er sagt es mit Recht. Denn mit Künstlersinnen hat Schwerin ein Stück Eigen- und Heimatleben erfaßt, und mit Künstlerhand gestaltet. Und weil der Mensch Schwerin von gesundem, deutschem Gefühle und Schlag ist, hat uns der Dichter ein gutes, gesundes, deutsches Buch geschenkt und ein Stück Heimatkunst dazu. Alles in allem gehört Schwerins Buch zu den erlesenen Büchern für Volksbüchereien.

Schott, Anton, Die Geierbuben. Erzählung aus dem Böhmerwald. Mit Illustr. von Fr. Bergen. Freiburg i. Br., Herdersche Ver-

lagsbuchhandlung, 1900. (206 S. 8.). 2 M.

Schott hat sich bereits eine ehrenvolle Stelle unter den Volksschriftstellern erworben, man könnte ihn den Rosegger des Böhmerwaldes nennen. Sein "letzter Richter" und "der Wildhof" sind prächtige Bücher. Auch seine übrigen Schriften können Volksbüchereien warm empfohlen werden. In den "Geierbuben" entwirft Schott das Bild einer Familie von Wäldler-Waisen, wie sich die einen emporringen und der "Lippel" beim Militär draußen stirbt "vor Heimweh". Liebe zur Wäldlerheimat, zum Stammestum kommt hier, wie in allen Schriften Schotts zum Ausdruck. Auch die "Geierbuben" enthalten Scenen von dichterischer Schönheit. Die Sprachgewalt des Schriftstellers ist oft geradezu bewundernswert, und wird sich außer Gotthelf und Rosegger kein anderer Volksschriftsteller hierin mit Schott messen können.

-- ibi ---

Skowronnek, Fritz, Wie die Heimat stirbt! Leipzig, H. Seemanns

Nachfolger, 1902. (396 S. 8.). 4 M., geb. 5 M.

Wer je eine der trefflichen Heimatgeschichten, der Bilder aus dem Masurenlande, von Skowrennek gelesen hat, greift gern wieder nach einem Buche dieses Schriftstellers. In kräftigen und farbenfrischen Zeichnungen entwirft Skowronnek seine Handlung und Charaktere, und frisches Volksleben pulsiert in den schönen Erzählungen. Wie herber, gesunder Erdgeruch weht es uns aus dem Buche entgegen und wie Lerchentriller über Frühlingsschollen im Morgenglanz. Das gut ausgestattete Buch sei jeder Bücherei wärmstens empfohlen.

Skram, Amalie, Frau Ines. Erzählung. Einzig autoris. Uebersetzung aus dem Norwegischen von Luise Wolf. Leipzig, Hermann

Seemann Nachfolger, 1902. (197 S. 8.). 2 M., geb. 3 M.

Nicht gerade für junge Mädchen aber eine vorzügliche Erzählung mit meisterhafter, der mondainen Gesellschaft entlehnter Fabel, von dramatischer bis zum letzten Wort glühend lebendiger Handlung und feinster Charakteristik.

Skram, Amalie, Knut Landberg. Die Geschichte einer Ehe.

Leipzig, H. Seemanns Nachfolger, 1902. (121 S. 8.). 2 M.

In feinen Strichen wird in diesem Buche der Zerfall einer bereits liebetodten Ehe und das Hineinwachsen des Mannes in eine andere Liebe geschildert. Die Kleinheiten der Situation werden nur zum Schluss durch die würdige Resignation der betrogenen Frau gehoben, die ihren Rechten ruhig entsagt.

Skram, Amalie, Ein Liebling der Götter. München, A. Langen.

(202 S. 8.). 2,50 M., geb. 3,50 M.

Ein Kandidat des Lehramtes ist es, den die Schriftstellerin mit feiner Ironie einen Liebling der Götter nennt. Sein Studiengang und Kandidatenleben ist so in dumpfer Armut verlaufen, daß der arme, gedrückte Mensch kaum glaubt, daß es ein helleres Leben giebt. Und als er verwundert und selig am Aufgange sonniger Tage steht, da ist sein Körper gebrochen und seines Lebens Rätsel gelöst. Für Stadtbüchereien geeignet.

Sohnrey, Heinrich, Friedesinchens Lebenslauf. Für große und kleine Leute erzählt. 4.-6. Aufl. Mit Zeichnungen von L. Burger. Leipzig u. Berlin SW. 46, G. M. Meyer, 1901. (399 S. 8.). 3 M.

"Niedersächsische Walddorfgeschichten" nennt Sohnrey seine Erzählungen von den Leuten aus der Lindenhütte, dazu die obige gehört, worin er uns seine hannoverschen Heimatleute in ihren Freuden und Leiden, in Friede und Kampf kennen lehrt und Wald- und Feldscholle dieser niederdeutschen Landschaft schildert. Und Sohnrey kann es; denn er ist ein Berufener. Er kennt und liebt seine Heimat und weiß sie dichterisch zu schildern. Mag seine darstellende dichterische Kraft auch nicht an die der ersten Volksschriftsteller wie Gotthelf, Rosegger heranreichen, so muß man ihn doch so vorzüglichen Volksschriftstellern wie Hansjakob, Bittrich, Schott u. a. an die Seite stellen, und seine Werke verdienen einen Ehrenplatz in jeder Volksbücherei. "Friedesinchens Lebenslauf" kann übrigens auch als Jugendschrift für das reifere Alter warm empfohlen werden. Sinnige, charakteristische Zeichnungen heben den Wert des Buches. - ibi --

von Straufs und Torney, Lulu, Aus Bauernstamm. Roman.

2 Tle. Berlin, O. Janke, 1902. (186 u. 197 S. 8.).

Ein Schriftsteller, Bauernsohn und in seinem Wesen noch Bauer, heiratet eine fein organisierte Berlinerin. Es ergeben sich schwere Konflikte und Prüfungen. Das alte Problem ist nicht so vertieft, die Menschen nicht so lebendig gestaltet, dass der Leser gepackt würde. Das Buch liest sich flott; für ländliche Bibliotheken ungeeignet, für städtische entbehrlich.

Streckfuss, Adolf, Ein Familiengeheimnis. Novelle. 5. Aufl. Berlin, A. Goldschmidt, 1902. (Goldschmidts Bibl. f. Haus und Reise.

Bd. 32). (159 S. 8.). 0,50 M., geb. 0,75 M.

Zur Anschaffung dieser Novelle (rectius: Kriminalroman) kann, obgleich sie in 5. Auflage erscheint, nicht geraten werden. Durch die grübsten Wirrnisse: versteckte Dokumente, untergeschobene Erbkinder, unwahrscheinlichste Verbrecher- und Bravourstücke wird es versucht, den Leser in Spannung zu halten. Der Verfasser ist ein ziemlich phantasievoller Reporter, aber ein Dichter ist er nicht.

Trinius, Aug., Neues aus Lerchenthal. Allerlei Geschichten. (Kleinstadtluft: Neue Folge.) Berlin, Fischer u. Franke, 1902. (180 S. 8.). 3 M., geb. 4.50 M.

Die Bilder aus dem Thüringer Kleinstadt- und Biedermaierleben sind zumeist Karikaturzeichnungen, wie man sie sich in müssigen Stunden wohl gelegentlich gefallen läst. G. K.

Verne, Jules, Das Dorf in den Lüften (Collect. J. Verne B. 79) and Die Historien von Jean-Marie Cabidoulin (Collect. J. Verne B. 80). Wien, Pest, Leipzig, A. Hartleben, 1901. (277 S., 262 S. 8.). à B. 75 Pf.

Unser naturwissenschaftliches Zeitalter hat ein eigenes Jugend- und Volksschriftentum gezeitigt. Die Bedeutung der Werke dieser Litteratur liegt weniger in ihrer dichterischen Darstellung als dem Bestreben, auf dem Wege der Unterhaltung dem Lesekreise populäre Belehrung über verschiedene Wissensgebiete beizubringen. Ein Schriftsteller, der sich auf diesem Gebiete einen Namen gemacht hat, ist der Franzose Jules Verne. Im 79. B. seiner Unterhaltungsschriften dem "Dorf in den Liiften" streift er in abenteuerlicher Form, wie es die Weise dieses Schriftstellers ist, das Thema vom Affenmenschen und läßt zwei Reisende im Innern Afrikas im Urwalde ein Dorf dieser Menschen in den Kronen der Bäume finden. B. 80 "Die Historien von Jean-Marie Cabidoulin" berichtet die Abenteuer eines Walfischfahrers und beleuchtet die Sage von der Seeschlange. Indem sonach die Bücher J. Vernes dem Lesekreise in unterhaltender Weise Anregung und Aufklärung insbesonders auf naturwiss, und geograph. Gebiete beizubringen suchen, füllen sie in der Volksbücherei einen Platz aus. Nur dürfen sie nicht mit Werken dichterischer Qualität verwechselt werden.

— ibi —

Volbehr, Lu, Führe uns nicht in Versuchung. Geschichten. Leipzig, Hermann Seemann Nachfolger, 1902. (162 S. 12.) 2,50 M.,

geb. 3,50 M.

Der Titel ist durch den Titel der ersten Novelle bestimmt. Gut erzählt, wenn schon ein wenig affektiert und nicht gerade bedeutend in der Erfindung. Die Storm und Stifter sind eben nicht so leicht zu vergessen — nicht einmal von den ganz "Modernen" oder, wie es so schön heißt, von der "Moderne".

von der Halde, Georg, [d. i. Georg Postel], Der Bergmann von Falun. Eine Bergmannsmär. Kiel, Lipsius u. Tischer, 1902. (146 S. 8.). 3,50 M.

In Versen. Gut gemeint. Aber keine Dichtung. C. N.

Winterfeld-Warnow, E. von, Moderne Jugend. Roman. Berlin,

Otto Janke, 1902. (308 S. 8.). 4 M.

Trotz des Titels eine harmlose Geschichte, die sich nicht über den Durchschnitt erhebt. Sie soll das Streben junger moderner Menschen nach einem Lebensziel schildern, aber ich kann nicht finden, dals die vorgeführten Mädchen und Jünglinge für unsere Zeit typisch sind. Als Gegensätze sind zwei junge Mädchen einander gegenüber gestellt, die sich beide gelehrten Berufen widmen, die eine aus Not, die andere aus dem Trieb nach Freiheit und Selbständigkeit. Dafür findet die erste einen Mann, die andere nicht. Die Männer sind zumeist eitel oder Schwächlinge, eigentlich interessieren kann keiner. Auch die Zeichnung der Frauencharaktere ist recht oberflächlich.

Wolff-Meder, Margarete, Die Macht des Guten. Roman. Berlin,

O. Janke, 1902. (373 S. 8.). 4 M.

Der Roman spielt in den Kreisen modernster Berliner Bank- und Industriegrößen. Die "Macht des Guten" entfaltet sich nach und nach in dem Helden der Erzählung, einem jungen Chemiker und Fabrikanten, der, indem er die schwindelhaften Machinationen seiner Geschäftsfreunde entlarvt, sich selbst zu immer größerer Aufrichtigkeit gegen sich und andere durchringt. Verhältnisse und Personen sind im ganzen treffend und anziehend geschildert, so daß man das Buch wohl zu den besseren seiner Art zählen darf.

G. K.

Redaktionsschluß für die nächste Doppelnummer am 15. April 1903.

# für Volksbibliotheken und Lesehallen.

Beiblatt zum Centralblatt für Bibliothekswesen.

Herausgeber: Oberbibliothekar Dr. A. Graesel in Göttingen, Hanssenstrasse 2a. — Verlag von Otto Harrassowitz in Leipzig. — Preis des Jahrgangs (12 Nrn.) 4 M., mit dem Centralblatt für Bibliothekswesen zusammen bezogen 16 M., das Centralblatt allein 15 M. — Zu beziehen durch jede Buchhandlung und Postanstalt.

# Betrachtungen über öffentliche Bücherhallen.

Von Rechtsanwalt Dr. Eduard Hallier in Hamburg.

(Fortsetzung.)

Ich möchte die zu beantwortende Frage so stellen: "Wie sollten die Kataloge unserer Bücherhallen zweckmäßiger Weise beschaffen sein?"

I. Die Grundlage des Kataloges muß so einfach sein, daß jedermann, auch der ungeübteste Leser, den Katalog

ohne besondere Anleitung benutzen kann.

Diese Forderung erscheint mir als ganz selbstverständlich, scheint aber in der Paxis nicht immer genügend Beachtung gefunden zu haben. Denn andernfalls würden so komplizierte Systeme wie das Jenenser vielleicht nicht als Grundlage für einen Bücherhallenkatalog benutzt worden sein. Es ist meiner Meinung nach für einen Gebildeten schwer, für einen Arbeiter absolut unmöglich, sich in einem solchen Katalog zurecht zu finden. Für ein derartiges System werden nun von den Verfassern desselben häufig zwei Argumente ins Feld geführt, die der Besprechung bedürfen. Bei derartigen systematischen Katalogen wird erstens behauptet, daß sie allein dem Leser ermöglichten, in einen ihm wissenswert erscheinenden Gebiete weiter zu arbeiten oder sich aus solchem Gebiete alle Bücher zugängig zu machen. Was zunächst die Frage angeht, ob wirklich die Mehrzahl der Leser so systematisch in einzelnen Gebieten vorgeht, so muss dieselbe meiner Meinung nach verneint werden. Mit Ausnahme einiger weniger, besonders veranlagten Naturen liest die Mehrzahl des Publikums ganz anders! Und die wenigen Naturen, welche so lesen, sind gewiss in der Lage, durch andere Hilfsmittel, wie allgemeine Uebersichten, Konversationslexika, Technische Wörterbücher etc. sich viel schneller und gründlicher eine Litteraturübersicht zu verschaffen, als durch die Klassifizierung des Kataloges. Haben sie aber erst die Uebersicht gewonnen, so können sie entweder selbst durch Durchblätterung jedes Kataloges oder durch Vermittelung der bibliothekarisch gebildeten Hilfskräfte sehr schnell und viel besser und sicherer herausbekommen, welche lesenswerte Bücher in einem bestimmten Zweige vorhanden sind, Und auch das zweite Argument ist nicht stichhaltig. Man sagt,

IV. 5, 6.

der Katalog "habe sich bewährt". Dass man sich an alles gewöhnen kann, ist ja bekannt. Und dass ein Publikum, das lange Jahre an ein bestimmtes System gewöhnt ist, häusig von demselben guten Gebrauch machen kann, obwohl solches nicht so praktisch wie ein anderes ist, ist gewis richtig. Aber die Frage, welches System leichter verständlich ist, kann man leicht prüfen, wenn man einfachen Personen oder gar Arbeitern, wie ich es getan habe, die Kataloge vorlegt. Bei dem einen System erklären sie bald sich garnicht zurecht sinden zu können, während sie in dem anderen unschwierig den von ihnen gewünschten Lesestoff aussindig machen. Das Resultat ist oft geradezu verblüffend, und ich habe mich gewundert, mit welcher Sicherheit und welchem Nutzen sie den nach Schlagwörtern geordneten Katalog benutzten.

Die Gliederung des Kataloges erfolgt meistenteils in zwei Hauptabteilungen: "Schöne Litteratur" und "Wissenschaftliche Litteratur". Die schöne Litteratur sollte nun aber nicht, wie es jetzt so vielfach geschieht, in die Litteraturen verschiedener Sprachen eingeteilt werden. Wie viele Gebildete wissen nicht, daß Andersen ein Däne ist, wie wenige daß Kipling ein Engländer, oder daß Ibsen ein Norweger, daß Tolstoi ein Russe ist. Die Nationalität mag für den Studierten von ganz besonderem Interesse sein, für den Durchschnittsleser ist sie es nicht! Wohl aber dürfte es empfehlenswert sein, am Schlusse des Verzeichnisses in alphabetischer Reihenfolge "nach Ländern geordnet" die Namen der Schriftsteller fremder Nationalitäten zu gruppieren. Mag hier der Leser, der sich nach dieser Richtung Rat holen will, sich über die vorhandenen Schriftsteller fremder Zunge orientieren. Diese Schlußübersicht könnte sehr wohl systematisch nach Ländern geordnet sein.

Dagegen ist unbedingt notwendig, daß Bücher in fremder Sprache in dem Katalog besonders geordnet und zusammengestellt sind (z. B. Krupp). Diese dürfen in das alphabetische Verzeichnis der übrigen Bücher nicht eingereiht werden, sondern sind am Schluß nach Sprachen, nicht nach Ländern geordnet, in einem besonderen Verzeichnis auf-

zuführen.

Eine weit bedeutsamere Frage ist aber die, wie der "wissenschaftliche" Teil zu ordnen ist. Die einen wünschen lediglich Schlagwortssystem, 1) die anderen streng systematische Gliederung, wie oben bereits besprochen. Zunächst ist davon auszugehen, daß unser System so eingerichtet werden muß, daß es praktisch angewandt werden kann sowohl in unseren kleinen Bibliotheken, wie sie jetzt bestehen, daß dasselbe aber auch für die höchsten Anforderungen einer großen umfassenden Bücherhalle mit einem nach Hunderttausenden zählenden Bücherbestand und Zweigbibliotheken eventuell genügen muß. Nach dieser Richtung erscheint als das einzig konsequente und richtige, daß man ein einheitliches Schlagwortssystem (dictionary catalogue) ausbildet. Dieses System ist in erster Linie zu empfehlen.

<sup>1)</sup> Unter "Schlagwort" verstehe ich ein Wort, das eine Gruppe von Büchern klar bezeichnet, also den übergeordneten, gemeinsamen Begriff. Keinesfalls darf jedes Buch sein Schlagwort haben (s. Hamburg III. Aufl.).

Will man aber Gruppen, so mag die Einteilung des Kruppschen Kataloges vorbildlich erscheinen, bei dem 14 Gruppen vorhanden sind. Vielleicht empfiehlt es sich jedoch, dieselben noch um einige zu vermindern, sodas nicht mehr als 8—10 herauskommen. Jede weitere Einteilung erscheint mir für Zwecke des Bücherhallen-Kataloges auf jeden Fall unnötig. Sie setzt überflüssiges systematisches Interesse des Lesers voraus, kostet vor allem Zeit, oft recht viel Zeit, und da nun einmal die Bequemlichkeit eine große Rolle im Leben spielt, so heist bei der Bücherhalle verlorene Zeit nur zu oft verlorene Leser.

Schafft man Unterabteilungen oder katalogisiert man in einem Alphabet, so muss in beiden Fällen (letzterenfalls nach Gruppen) das Material alphabetisch geordnet sein und zwar nach dem Namen des Autors, nach dem Titel des Buches und im weitestem Masse nach Schlagwörtern. Eine solche alphabetische Ordnung setzt, so meine ich, eine gewisse Uebung des Lesenden, vor allem aber auch des katalogisierenden Bibliotekars in dem Gebrauch von Schlagwörtern voraus. Das Aufsuchen nach Schlagwörtern beansprucht beim Leser ein gewisses praktisches Nachdenken, eine Klarheit über Stoff und Inhalt des zu wählenden Buches oder der Gruppe. Aber das Volk läfst sich wahrscheinlich leicht dazu erziehen, prägnant, bzw. in Schlagwörtern zu denken - und zu sprechen. Ein englischer Gelehrter erklärte mir einst — ob mit Recht oder Unrecht, lasse ich dahin gestellt — das englische Volk habe Anfang des XIX. Jahrhunderts garnicht nach Schlagwörtern denken und sich darin zurecht finden können. Vornehmlich infolge der public libraries sei das anders geworden, heute kann aber der Besucher englischer und amerikanischer Bibliotheken bewundern, wie außerordentlich prägnant das Volk denkt, wie leicht es zum Buch das charakteristische Schlagwort auffindet. Und das Anleiten des Volkes, bei jeder Materie das Prägnante, das Schlagwort herauszufinden, ist schon für die Ausdrucksweise des einzelnen von erheblichem Werte.

Immerhin würde die gewiss nicht leichte Arbeit, einen solchen Katalog mustergiltig nach Schlagwörtern herzustellen — denn auf den treffenden Ausdruck, auf die sorgfältigste Auswahl des Schlagwortes kommt sehr viel an - dadurch sehr erleichtert werden können, dass einmal ein solcher Schlagwortskatalog als Musterkatalog ausgearbeitet würde. Es wäre eine gewifs dankenswerte und lehrreiche Aufgabe für einen jungen Philologen, angehenden Volksbibliothekar, sich an diese Arbeit zu begeben! Ist aber solches von einer Privatperson nicht zu erwarten, so ist die Frage, ob man nicht an zuständiger Stelle bei der Regierung vorstellig werden sollte, um staatlicherseits eine solche grundlegende Arbeit zu schaffen. Das Volk würde, meine ich, einen ganz besonderen Nutzen von dem Schlagwortssystem haben, wenn durch eine Vorbereitung desselben über einen großen Kreis von Bibliotheken, sich das Volk geradezu die Schlagwörter so zu eigen macht, dass sie ihm in Fleisch und Blut übergehen, Gemeingut des Volkes werden und auch im alltäglichen Leben zu prägnanterer, logischerer Ausdrucksweise hinführen. Jeder Leser würde bei Benutzung der

Kataloge sich das Schlagwort vergegenwärtigen müssen und bei häufiger Wiederholung sich an dasselbe gewöhnen. Ein solcher Musterkatalog würde aber noch einen weiteren, nicht zu unterschätzenden Vorteil haben. Es fehlt heute, abgesehen von den höchst sorgfältigen Arbeiten einzelner (Dr. Jeep, Dr. C. Nörrenberg), an jeder gründlichen, vor allem aber umfassenden Zusammenstellung der für Bücherhallen notwendigen Werke. Eine solche Uebersicht würde nicht nur bei der Begründung, sondern auch beim Ausbau von unschätzbarem Vorteil sein. Es ist dabei die Erwägung ganz von der Hand zu weisen, als ob dadurch bei den Bibliotheken eine schematische Gleichmäßigkeit hervorgerufen werden sollte. Ganz und garnicht! Ausgeschlossen ist dieselbe schon dadurch, dass diese alle Werke von Bedeutung umfassende Zusammenstellung, bei der die Güte oder Brauchbarkeit des einzelnen Buches durch die Stärke des Druckes oder durch Zeichen unterschieden werden könnte, nicht einfach einer Bibliothek, schon wegen des Preises, zu Grunde gelegt werden könnte.. Aber es ist doch entschieden wichtig zu wissen, welche Bücher überhaupt in Betracht kommen, um an der Hand des gesammten zusammengestellten Materials eine klare Auswal treffen zu können. Das individuelle Gepräge würde die Bibliothek immer noch durch den Geschmack des Bibliothekars, durch die die Heimat betreffenden Werke, Schenkungen, besondere Sammlungen etc. erhalten.

Falls man nun in einem solchen Musterkatalog wohl ausgewählte Schlagwörter, die treffend und klar sind, findet, so würden diese in der Regel in den Katalog einfach aufgenommen werden können. Aber bis das hohe Ziel erreicht ist, mag nun der Bibliothekar in seiner Bibliothek versuchen, durch geschickte Auswal der Schlagwörter seinerseits zur Erreichung eines solchen Zieles vorzuwirken.

Ist Vorstehendes richtig, so wäre es also zweckmäßig, den Katalog evtl. nach großen Gruppen zu trennen, jedenfalls aber alphabetisch unter besonderer Ausbildung der Schlagwörter mit zahlreichen Verweisungen das Büchermaterial zu ordnen, so daß der Katalog von Jederman auch ohne Anleitung benutzt werden kann.

Der Nutzen wird nicht nur für die einzelne Bibliothek, sondern allmählich für das ganze Volk durch Vertiefung und Vereinfachung des Ausdrucks in seiner Präcision hervortreten,

II. Jeder Gruppe ist bei Gruppeneinteilung ein systematisch geordnetes Verzeichnis sämmtlicher in der Gruppe vorhandenen Schlagwörter voranzuschreiben.

Auf diese Weise würde man leicht und zweckmäßig die Wünsche der Systematiker erfüllen können. Denn hierdurch wird denjenigen Lesern, welche nun in der Tat systematisch lesen, also in einzelnen Gruppen sich orientieren wollen, die Möglichkeit gegeben, alles in der Bibliothek vorhandene Material durch die Schlagwörter aufzufinden.

Ein solches Verzeichnis läfst sich aber in zweckmäßiger Weise herstellen. Denn an der Hand der zahlreichen systematischen Kataloge unserer wissenschaftlichen Bibliotheken dürfte es gewiß nicht schwer sein, die Schlagwörter in dieser Weise einzuordnen. Dadurch daßsolches Verzeichnis vor der betr. Abteilung gedruckt wäre, würde überdies der Leser noch ganz besonders darauf hingewiesen.

III. Der Katalog ist möglichst nur in einem Bande zu drucken und der wissenschaftliche Teil voranzustellen, event. sogar der Teil für schöne Litteratur mit einzu-

gliedern.

Diese Forderung dürfte vielen als ganz überflüssig erscheinen. Und doch, meine ich, ist sie einer Besprechung wert. Viele Kataloge trennen Schöne Litteratur von der Wissenschaftlichen Litteratur in zwei auch äußerlich getrennte Bände. Dieses hat den Nachteil, dass der Leser sich den Teil für Schöne Litteratur kaufen kann, ohne den wissenschaftlichen Bestand im Katalog mit zu erhalten. Andere Kataloge suchen diese Trennung dadurch zu paralysieren, dass sie dem Teil für schöne Litteratur ein Verzeichnis empfehlenswerter wissenschaftlicher Litteratur als Nachtrag geben (so Hamburg, III. Aufl.). Ist schon ein solches Verzeichnis gewiss nicht einwandsfrei, und besser durch ein Verzeichnis der empfehlenswertesten Bücher aus der fraglichen Bibliothek zu ersetzen, so kann doch auch ein solches Verzeichnis der empfehlenswertesten Bücher aus der fraglichen Bibliothek keineswegs den Vorteil eines einheitlichen Kataloges ersetzen. Die Bücherhalle ist für die breiten Massen bestimmt. Es muss nun betont werden, dass häufig an sich lächerliche und unbedeutende Aeusserlichkeiten großen Eindruck bei den Lesern hinterlassen. Es ist daher bei jeder Einrichtung der Bücherhalle zu erwägen, ob sie auch voll und gauz ihren Zweck erfüllt, stets neues Interesse wachzurufen. Nun kann ein großer, ausführlicher und verhältnismäßig breiten Raum einnehmender Teil des Katalogs gewifs dem Leser viel schwerer entgehen, als ein kurzes Verzeichnis "empfehlenswerter" Schriften. Vielleicht schreckt den Leser schon das harmlose Wörtchen "empfehlenswert", und er geht gerade deswegen darüber hinweg. Aber wie leicht kann dagegen, falls der wissenschaftliche Teil aufgenommen ist, ein zufälliges Aufblättern, ein unbeabsichtigtes Hingleiten des Auges dahin führen, dass der Leser am Titel haften bleibt, dass Interesse geweckt wird, und daß dadurch neue Leser für den Zweig der wissenschaftlichen Litteratur der Bücherhalle zugeführt werden. Hinzukommt, dass ein wesentlicher Teil der Volkserziehung durch die Bücherhalle gerade in der Verbreitung solcher Schriften liegen soll. Um deswillen ist es auch von Bedeutung, dass der wissenschaftliche Teil voran steht. Denn über das, was am Eingange des Buches steht, wird der Leser in Wirklichkeit seltener hinwegsehen, als über das am Ende befindliche.

Die Frage ist nun, ob die Kataloge größerer Bibliotheken nicht alsbald zu umfangreich werden, um in einem Bande gedruckt zu werden. Solches kann vielleicht in späteren Jahrzehnten der Fall werden, ist aber zunächst nicht zu befürchten. Tritt aber solcher Fall ein, so sollte man mit der schönen Litteratur mindestens einen Teil der übrigen Bibliothek und zwar möglichst die interessantesten:

Geschichte, Geographie, oder Natur- und Heimatskunde verbinden und überdies durch ein billigeres Abgeben beider Teile als der einzelnen auf eine recht starke Verbreitung des wissenschaftlichen Teils hinarbeiten.

IV. Der Katalog ist so anzulegen, daß er in der Anordnung auch bei einer abnormen Vergrößerung der Bibliothek beibehalten werden kann.

Diese Forderung ist oben schon berührt und erscheint als natürlich. Es dürfte aber fraglich sein, ob sie überall voll beachtet ist. Jede Umordnung einer Bibliothek erfordet große Arbeitskräfte, kostet viel Zeit und daher auch viel Geld. Es ist daher einleuchtend, daß eine Neukatalogisierung bei einem erweiterten Bücherbestand nicht geraten erscheint. Jedenfalls ist dieselbe aber auch höchst bedenklich vom Standpunkt des Lesers aus. Denn gerade der Benutzer würde eine solche Umordnung besonders schwer empfinden, und die Benutzung der Bücherhalle würde durch sie beeinträchtigt werden.

V. Der Katalog hat die Standortsbezeichnung zu enthalten.

Soviel ich dieses gesehen habe, enthält nur die von E. Jeep geschaffene ältere Auflage des Charlottenburger Katalogs keine solche Standortsbezeichnung. Es erscheint zweifelhaft, ob es wirklich für den Bibliothekar vorteilhaft ist, die Bücher seinerseits ohne Signatur auszusuchen. Aber vom rein erzieherischen Standpunkt ist die obige Forderung nicht unwichtig. Denn die Bücherhalle kann durch zweckmäßige Korrektur event. Zurückweisung falscher Zettel die Leser zur absoluten Genauigkeit und zum deutlichen Schreiben anleiten. Beides sind gewifs nicht zu unterschätzende Eigenschaften. Hierdurch kann die Bücherhalle in kleinerem Maßstabe, ähnlich wie das Militär in ganz andrer Weise, einen auf die Dauer höchst vorteilhaften Einfluß auf die Benutzer ausüben. Im Uebrigen möchte ich doch annehmen, daß bei größeren Bibliotheken die Signatur, um Zeit zu ersparen, garnicht zu entbehren ist.

VI. Der Titel des Buches ist mindestens an einer Stelle ausführlich, bei Verweisungen möglichst kurz anzugeben.

Auch nach dieser Richtung herrschen große Verschiedenheiten. Während Dr. Jeep in seinem Katalog eine fast klassische Kürze angewandt hat, sind andere Kataloge wie z. B. Jena peinlich genau in Aufnahme des Titels und geben ihn in vollem Umfange. Auch hier kommt das Bedürfnis der Leser in Frage. Der Titel muß völlig klar sein, muß aber so mit aufgenommen werden, daß der Inhalt des Werkes ersichtlich ist. So scheint mir z. B. Jeeps "Tacitus Werke" zu kurz, dagegen die Aufnahme von Dr. Heidenhain "Cajus Cornelius Tacitus, Germaniens Lage, Sitten u. Völkerschaften u. das Leben des Julius Agricola (A. d. Latein)" zu lang und umständlich. Aber auch die Aufname von Dr. Fritz und Dr. Ladewig "Annalen und Historien" reichen für den Katalog nicht völlig aus. Es würde im

ersten Fall zweckmäßig heißen: Tacitus, Germania (Deutschland in der römischen Kaiserzeit) A. d. Latein. Oder um ein weiteres Beispiel herauszugreifen: Kennan "Zeltleben in Sibirien. Aus d. Engl." und nicht "Zeltleben in Sibirien und Abenteuer bei den Korjäken und anderen Stämmen Kamtschatkas und Nordasiens."

Es genügt, meine ich, eine einfache charakteristische Bezeichnung. Dabei wird sich der Bibliothekar nicht immer zu ängstlich an den Titel halten können, da andernfalls der Leser häufig das Buch nicht als solches in seiner Bedeutung erkennen kann. Andrerseits sind unnötige Längen des Titels auf jeden Fall fortzulassen. Anzugeben ist ferner, ob das Buch eine Uebersetzung darstellt und letzternfalls aus welcher Sprache und die Jahreszahl des Erscheinens. Alles dieses kann für den Leser von erheblicher Bedeutung bei der Auswahl seines Buches sein. Wichtig wären vielleicht noch kurze Zusätze, ob ein Buch ill.- "illustriert" oder r. ill.- "reich illustriert" ist. Mag man auch über die Bedeutung der Illustrationen verschiedener Meinung sein, so ist doch nicht in Abrede zu stellen, dass manches Buch in Folge seiner Illustrationen zur Hand genommen wird und durch die Illustrationen anreizt, näheres über das Dargestellte zu ergründen. Um deswillen wird das Publikum, das zunächst nur den illustrierten Werken besonderen Geschmack abzugewinnen weifs, häufig später auch für andere Bücher gewonnen.

Von Bedeutung ist ferner, dass der Benutzer der "Schönen Litteratur" weiß, ob er sich nun eine "Erzählung", eine "Novelle", einen "Roman" oder um ein "Drama", "Schauspiel", "Lustspiel", "Gedicht" handelt und dieses durch entsprechende Abkürzungen klar-

zustellen, wie Erz., Nov., Rom., Dr., Lu., Ged.

VII. Sammelwerke sind tunlichst nach ihren einzelnen Werken, eventuell sogar nach Unterabteilungen; Romane, Novellen und Aufsätze aus guten Zeitschriften sind gleichfalls aufzunehmen.

Die Bücherhalle wendet sich ja an ein Publikum aus allen Kreisen. Um deswillen genügt jedenfalls nicht eine Aufnahme von Sammelwerken, ohne die einzelnen Bücher zu katologisieren. Dass z. B. Oncken, Allgemeine Geschichte nicht nur an einer Stelle aufzunehmen ist, dürfte allgemein einleuchten und wohl fast überall befolgt sein. Schon viel zweifelhafter kann die Einordnung von Helmolts Weltgeschichte sein. Diese ist in so inkongruente und dabei so interessante Unterabteilungen geteilt, dass es sehr wichtig wäre, die einzelnen Abteilungen an ihrer Stelle nochmals hervorzuheben. Wie wenige werden sonst wohl im ersten Bande Ratzel mit seinem Aufsatz "die Menschheit als Lebenserscheinung der Erde" suchen. Aehnlich wäre z. B. bei "Kreuzzügen" auf Rankes Weltgeschichte Bd. IV. und bei Kunst der Renaissance auf Zimmermanns Kunstgeschichte Bd. II zu verweisen. Auf solche Weise werden Sammelwerke eine wahre Fundgrube für interessante Einzelmaterien werden. Und von noch größerer Bedeutung wäre es, wenn man bedeutende Aufsätze, Romane und Novellen auch

nach den Zeitschriften katalogisieren würde, in denen sie sich finden. Welch enormer, ungehobener und scheinbar verlorener Schatz liegt in den zahlreichen früheren Jahrgängen unserer Zeitschriften verborgen, ohne daß das Publikum, ja häufig nicht einmal der Bibliothekar davon Kenntnis hat, Ich denke dabei z. B. an die vielen guten Romane, die in der deutschen Rundschau erschienen sind (C. F. Meyer, Heyse, Ebner - Eschenbach u. a. m.). Wie viele vortreffliche und lesenswerte Darstellungen enthält die Gaea, der Globus, Prometheus, Comeniusblätter, Pädagogische Reform u. a. m. Es ist gewiß nicht zu beanspruchen, daß alles oder auch nur der größere Teil der Aufsätze katalogisiert wird. Aber dass einzelne Abhandlungen und zwar besonders solche. die neue Wege weisen, aufgenommen werden, ist gewiß wünschenswert und möglich. In wieviel größerem Maße kann dann eine Bibliothek bei gutem Zeitschriftenbestand früherer Jahrgänge, der sich ja fast überall geschenkweise einfindet, das Publikum mit vielseitiger und anregender Lektüre versehen.

VIII. Aeufserlichkeiten.

Gerade bei Bücherhallen erscheint das Aeußere nicht ohne Bedeutung. Der Katalog soll wenn möglich so eingerichtet werden, daßer bequem in der Tasche getragen werden kann und ist daher ein hohes Längsformat mit abgerundeten Ecken zu empfehlen. Auch ein einfacher, billiger Pappband erhöht die Dauerhaftigkeit, die bei dem Arbeiter, dem es auf die aufzuwendenden Pfennige ankommt, von Bedeutung sein können. Vor allem wichtig ist aber auch ein klarer gut lesbarer Druck, um auch dadurch die Benutzung zu erleichtern. Sehr nützlich erscheint die englische Sitte, vorne und hinten in den Katalog einfache, vernünftige Leseregeln abzudrucken, die den aufmerksamen Benutzer zu einer besonders gründlichen Benutzung der Bücherhallen und ihres Lesestoffs anleiten. Man sollte auch Aeußerlichkeiten nicht ganz außer Acht lassen und nach jeder Richtung (Farbe, strohfreies Papier, hübscher Satz u. a. m.) auch hier erziehlich auf das Publikum, wenn auch unbewußt für letzteres, einwirken.

Wenn ich hier einige Forderungen aufgestellt habe, so verkenne ich nicht, daß gewiß manche sehr diskutierbar sind, und daß in den Einzelheiten vieles geändert werden kann. Aber was ich bisher vermisse, ist das Streben, die Grundprinzipien für das Katalogisieren der Bücherhallen zu finden und darnach die Kataloge einzurichten. Denn Kataloge von wissenschaftlichen Bibliotheken und diejenigen von öffentlichen Bücherhallen müssen auf durchaus verschiedenen Grundlagen aufgebaut werden, da die Zweckbestimmung dieser Anstalten eine durchaus verschiedene ist.

Endlich bedarf es noch einer kurzen Erörterung, ob es überall notwendig erscheint, daß öffentliche Bücherhallen einen gedruckten Katalog haben. Das scheint mir nun der Fall zu sein! Denn die Bücherhallen wollen, wo sie an die breiten Volksmassen herantreten, das Volk anleiten, im Hause zu lesen und müssen daher ihren Lesern durch die Gelegenheit des Druckkataloges die Möglichkeit geben, das

gewünschte Buch selbst auszusuchen. Man denke nun aber erst an eine Bücherhalle mit Filialen und sog. Ausgabestellen, Der Arbeiter giebt an einer solchen Ausgabestelle morgens seinen Zettel ab, und holt sich das Buch abends nach der Arbeit. Wie soll er es aussuchen oder bestellen, wenn er keinen Katalog hat. Denn in einer Ausgabestelle steht ihm sachverständiger Rat überhaupt nicht zur Seite.

Nur durch gedruckte und billig zu erwerbende Kataloge wird der reiche Bücherschatz der Bücherhallen allen Kreisen zugänglich gemacht und jedem ermöglicht, in die Schätze derselben einzudringen. Ueberdies — und auch dieser Vorteil ist nicht zu unterschätzen — spart er dem Bibliothekar Zeit und giebt ihm Muße, sich nur mit denjenigen Personen zu beschäftigen, denen der gedruckte Katalog als Auskunft nicht genügt. Aber ohne gedruckten Katalog würde die Bücherhalle nur ein Bergwerk sein, dessen reiche gewaltige Schätze infolge der fehlenden Fördereinrichtungen ungehoben in der Tiefe bleiben müssen.

(Fortsetzung folgt.)

# Die Stellung des städtischen Volksbibliothekars.

Von Dr. Ernst Jeep. (Fortsetzung).

Was nun zunächst das Gehalt betrifft, so sind die Leiter unserer alten Stadtbibliotheken 1) im allgemeinen gut besoldet. Zum Beispiel bezieht der Direktor der Stadtbibliothek in Frankfurt a. M., wie Paszkowski in seiner Schrift mitteilt, ein Gehalt von 5700-7200 M., die Gehälter der Bibliothekare steigen von 4700-6500 M. Direktor der Stadtbibliothek in Hamburg erhält eine Besoldung von 8000-11000 M. Der Magistrat von Stettin will für seinen Stadtbibliothekar die Summe von 3600 M. aufwenden, die in 18 Jahren bis 6600 M. steigt. Dagegen beträgt in Kassel, das hoffentlich eine Centralisierung seiner Bibliotheken ins Auge fast, das Gehalt des städtischen Bibliothekars nur 2760 - 4260 M., einschliefslich des Wohnungsgeldzuschusses. Und was Längin in diesen Blättern (Jg. 2. S. 50) von Freiburg i. B. berichtete - hier handelte es sich um eine städtische Volksbibliothek moderner Art! - war nicht geeignet, besondere Genugthuung hervorzurufen. "Zwar stieß sich niemand daran, dass der akademisch gebildete Bibliothekar nicht wie der Stadtarchivar etc. in die 1. Gehaltsklasse (4000-6000 M.), auch nicht wie der Konservator der Sammlungen etc. in die 2. Klasse (3000-4000 M.), sondern blofs in die 3. Klasse (2700-4200 M.) gemeinsam mit dem zweiten Ratschreiber etc. gesetzt" werden sollte. Dafür aber wurde in üblicher Unkenntnis der stillen und selbstverleugnenden Arbeiten in Bibliotheken u. a. geäusert, für "diese wenig umfangreichen

<sup>1)</sup> Sie müssen sich der Reform anschließen. Siehe u. a. Klette, S. 37f. Schultze, S. 164f.

Bibliotheksgeschäfte einen wissenschaftlichen Bibliothekar anzustellen, sei ein Missverhältnis, es genüge vorerst ein intelligenter Diener unter Aufsicht des Stadtarchivars". Ein Vorschlag, den der

Oberbürgermeister natürlich für undiskutierbar erklärte.

Wenn man sich erinnert, dass die moderne Volksbibliothek, Bücherund Lesehalle, oder welchen Namen die neue Bildungsanstalt sonst führen mag, nicht nur die früheren Volksbibliotheken und Stadtbüchereien ersetzen, sondern deren Wirkungskreis sogar erweitern soll (indem sie den Bücherbestand jener veredelt und nach der allgemeinverständlich-wissenschaftlichen Seite ergänzt; den Bücherbestand dieser popularisiert und den Einrichtungen beider Anstalten die ererbte Schwerfälligkeit nimmt); wenn man sich hieran erinnert, so steht doch wohl das eine fest, dass die Stadtverwaltungen, soweit sie veraltete Stadtbibliotheken und Volksbibliotheken besitzen, niemals dem Organisator ihres Bibliothekswesens und dessen künftigem Leiter weniger Gehalt anbieten dürfen, als sie ihrem früheren Stadtbibliothekar und dem Leiter der Volksbibliotheken zusammen bewilligten. gemeinen, und das gilt erst recht dann, wenn es sich um neue Einrichtungen handelt, ist das Verlangen gerechtfertigt, dem städtischen Volksbibliothekar im Anfangsgehalte seinem staatlichen Kollegen gleich zu stellen: werden doch, hoffentlich auf lange hinaus, die Leiter des städtischen Bibliothekswesens der Zahl der staatlicherseits ausgebildeten Bibliothekare entnommen!

Im übrigen dürfte die Gehaltsfrage stets verschieden beantwortet werden; da spricht die Größe der Stadt, die Größe und Entwickelung der Bibliothek mit, und es fallen wesentlich die Anforderungen ins Gewicht, die an die Leistungsfähigkeit ihres Bibliothekars gestellt werden. Schließlich hängt die Besoldung oft auch von der Stellung ab, die man dem Bibliothekar innerhalb der städtischen Verwaltung anweist; nur möchte ich ausdrücklich betonen, daß die Gehaltsfrage unabhängig von der Stellung erledigt werden kann.

Auf Grund der preufsischen Städte-Ordnungen<sup>1</sup>) könnte ohne die geringste Aenderung irgend eines Paragraphen diese Stellung

in folgender Weise geregelt werden.

1. Nach § 29 der Städte-Ordnung für die sechs östlichen Provinzen kann der städtische Bibliothekar Mitglied des Magistrates werden. Dieser "besteht aus dem Bürgermeister, einem Beigeordneten oder zweiten Bürgermeister als dessen Stellvertreter, einer Anzahl von Schöffen (Stadträten, Ratsherren, Ratsmännern) und, wo das Be-

<sup>1)</sup> Die Stüdte-Ordnung für die seehs östl. Provinzen der Preuß. Monarchie vom 30. Mai 1853. Hrsg. v. O. Oertel. 3. Aufl. Liegnitz 1900. S. 216—17.—B. Backoffner, Stüdte-Ordnungen d. preuß. Monarchie, Berlin 1880.— Otto Kotze, Preuß. Stüdte-Ordnungen. 2. Aufl. 1883.— Die einschlägigen Bestimmungen der St.-O. für die seehs östl. Provinzen sind dem Sinne nach dieselben für Westfalen (§ 29), die Rheinprovinz (§ 28 und 29, sowie § 68), Schleswig-Holstein (§ 28 u. 29) und Frankfurt a. M. (§ 35 u. 39). Im Wortlaute weichen die einzelnen Paragraphen etwas von einander ab.

dürfnis es erfordert, noch aus einem oder mehreren besoldeten Mitgliedern (Syndikus, Kämmerer, Schulrat, Baurat etc.)".

Dies bedeutet, daß es dem Magistrat völlig überlassen bleibt, ob er für solche Verwaltungszweige, welche "technische" Kenntnisse, d. h. einen Fachmann erfordern, besoldete Mitglieder hinzuwählen will. Der Paragraph kennt zwar nur den Syndikus, Kämmerer und andere. Der Bibliothekar blieb ungenannt: er kommt erst jetzt in Frage.

Seiner Zeit wurde zwar dieses Recht des Magistrates bekämpft. Der Städte-Ordnungs-Entwurf von 1876 wollte die Funktionen dieser "technischen" Stadträte künftig den oberen Gemeinde-Beamten übertragen, um die Zahl der Mitglieder des Magistrates nicht allzusehr anwachsen zu lassen.

Als Mitglied des Magistrates würde der Bibliothekar stimmberechtigt sein. Er würde nur auf eine gewisse Zeit (12 Jahre) gewählt werden können (§ 31). Seine Bestätigung als Beamter hätte durch die Regierung zu erfolgen (§ 33). Die Besoldung und Pension, 1) sowie die Funktionen müßten denen seiner Kollegen, z. B. denen des Stadtbaurates entsprechen. Ueber diesen bemerkt die "Instruktion für die Stadtmagistrate vom 25. Mai 1835" in § 24: "In den Städten, wo ein Stadtbaurat vorhanden, führt dieser die Aufsicht über das gesamte städtische Bauwesen und ist Mitglied der Baudeputation". Auch ein Vergleich des Bibliothekars mit dem Stadtschulrate oder städtischen Schulinspektor liegt nahe. Im Jahre 1897 hatte man in Charlottenburg, wo eine Stadtschulratstelle geschaffen werden sollte, die Ansicht gewonnen, dass der künftige Schulbeamte Mitglied des Magistrates sein müsse, weil ihm die selbständige und verantwortliche Leitung des Schulwesens obliege. Die Organisation des städtischen Bibliothekswesens in größeren Städten (nur von diesen ist hier die Rede) wird sich voraussichtlich so gestalten, daß dem Leiter der centralen Volksbibliothek nicht nur die Aufsicht über deren Filialen zusteht: außer der centralen Bibliothek muß eine Centralisation des gesamten städtischen Bibliothekswesens erstrebt werden. Mit anderen Worten: sämtliche städtischen Bibliotheken, die aus irgend einem Grunde der Hauptbibliothek nicht einverleibt werden können, unterstehen dennoch deren Leiter. Was bei einer derartigen einheitlichen Verwaltung an Ausgaben für den Ankauf und das Binden der Bücher, für Katalogisierungsarbeiten und Drucklegung der Kataloge erspart werden könnte, darauf habe ich seiner Zeit ausdrücklich hingewiesen. Wer anders soll aber hier die Verantwortung tragen, als der Bibliothekar?

2. Der Bibliothekar könnte als "oberer Gemeindebeamter" angestellt werden.<sup>2</sup>) Es steht nichts im Wege,<sup>3</sup>) daß das Verhältnis dieser Oberbeamten zu dem Magistrate und der Stadtverordneten-Versammlung durch Orts-Statut geregelt werde. So könnte der

Ueber die Besoldungen s. Oertel, S. 507 ff. Kotze, S. 271.
 Oertel, S. 391-95.
 Oertel, S. 217.

bibliothekarische Fachmann mit beschließender Stimme zu den Sitzungen des Magistrates hinzugezogen werden und den Sitzungen der Stadtverordneten-Versammlung beiwohnen; nur darf er hier nicht als Kommissar des Magistrates auftreten. Dagegen ist es nicht nötig, den "oberen Gemeindebeamten" irgend einer Kommission oder Deputation unterzuordnen.<sup>1</sup>) Er wäre dem Magistrate verantwortlich.

3. Sollte eine Deputation beliebt werden, so käme wieder die schon citierte "Instruktion vom 25. Mai 1835" in Betracht. Hier wird zwischen dem Dirigenten der Deputation, der Mitglied des Magistrates sein muß, und dem Dezernenten, der die in seinen Wirkungskreis fallenden Geschäfte erledigt, klar unterschieden. Es sind zu berücksichtigen die Paragraphen 5, 26, 27. So steht in § 5: "Der Dirigent (Bürgermeister) hat auch die Befugnis, in den zu den Deputationen gehörigen Angelegenheiten die Dezernenten zu ernennen, darf jedoch die Ausübung dieser Befugnis auch dem speciellen Dirigenten der Deputation übertragen".

Die Wahl der Gemeindebeamten erfolgt durch den Magistrat, nachdem die Stadtverordneten-Versammlung darüber "vernommen" wurde. Die Anstellung gilt im allgemeinen für Lebenszeit.<sup>2</sup>) Der Normal-Etat der Besoldungen und Pensionen wird von dem Magistrat entworfen und von den Stadtverordneten endgiltig festgesetzt.

4. Es giebt nun noch die Möglichkeit, den Bibliothekar einer Deputation einzuordnen, richtiger unterzuordnen. Das hieße soviel als: der Bibliothekar schlägt der Deputation die Bücher, Zeitschriften etc. zur Anschaffung vor, und die Deputation stimmt darüber ab.

In Ausnahmefällen wird die Selbstlosigkeit des Bibliothekars soweit gehen, dass er sich diese Bevormundung gefallen läst; 3) möglich auch, dass, wenn die Personen zu einander passen, zwischen Bibliothekar und Deputation sich ein leidliches Verhältnis herausbildet. Aber die Stellung des wissenschaftlich gebildeten Fachmannes, eine sachliche und keine Personenfrage, definitiv in dieser Weise zu begrenzen, halte ich für absolut ausgeschlossen. Das würde nichts anderes bedeuten, als einen Schulrat anstellen, diesem aber vorschreiben, was und wie er lehren soll: einen Garten-Direktor anstellen, diesem aber vorschreiben, was für Bäume, Sträucher und Blumen er im Stadtparke anpflanzen soll. In Summa: ein Fachmann wäre da, aber dessen fachmännisches Wissen würde ignoriert, wenigstens immer erst kontroliert — von Nichtfachmännern!

(Schluss folgt.)

<sup>1)</sup> Ueber die Besoldung etc. der städtischen Beamten vgl. Kotze, S. 398-400.

<sup>2)</sup> Oertel, S. 411.

<sup>3)</sup> Hier müchte ich ausdrücklich bemerken, daß mein von G. Fritz fortgesetztes Bücherverzeichnis der städtischen Volksbibliothek zu Charlottenburg von keiner Seite beeinflußt ist, was die Auswahl der Bücher betrifft. Bei den Zeitschriften aber kam sehon das Majoritätsprincip "zu seinem Rechte".

# Arbeiterbibliotheken in Oesterreich.

Die KK. General-Direktion der österreichischen Tabakregie hat im Jahre 1900 die Errichtung von Arbeiterbibliotheken beschlossen. Hierüber berichten die Statistischen Mitteilungen über das österreichische Tabakmonopol, hgg. von dieser Generaldirektion, für das Jahr 1900 (Wien, Hof- und Staatsdruckerei 1901) im Abschnitt II, Kapitel 5, "Wohlfahrtseinrichtungen" in folgender Weise: "Von der Erkenntnis geleitet, dass die Hebung des geistigen Niveaus der Arbeiterschaft neben der Besserung der ökonomischen Lage derselben eines der wichtigsten Mittel zur Förderung des Arbeiterstandes im allgemeinen ist, hat die General-Direktion im Jahre 1900 die Errichtung von Arbeiterbibliotheken, zunächst versuchsweise bei drei in verschiedenen Sprachgebieten gelegenen Fabriken ins Auge gefaßt.

Nach mehrfachen Erhebungen wurden hierfür zunächst die Fabriken in Fürstenfeld (deutsch), Sedletz (böhmisch) und Wimicki (polnisch-ruthenisch)

bestimmt

Da die Anlage von Lesesälen sowohl durch die Raumverhältnisse als auch durch die bei den KK. Tabakfabriken bestehende Dienstesorganisation ausgeschlossen ist, wurden diese Bibliotheken als Leihbibliotheken eingerichtet."

Nun folgt die "Bibliotheksordnung" sowie die "Instruktion zur Führung der Bibliotheksgeschäfte<sup>4</sup>, welche ausführlich Rechte und Pflichten der Benützer, sowie das Verfahren bei der Katalogisierung, Aufstellung sowie Ausgabe und Rücknahme der Bücher feststellen.

"Die Benutzung der Bibliotheken ist ausnahmslos unentgeltlich und steht in erster Linie den Arbeitern, sodann den Beamten und Dienern der

Fabrik frei.

Die Auswahl der Bücher, welche einen dem Fassungsvermögen der Arbeiter müglichst angepaßten, dabei aber gediegenen Lesestoff zu bilden haben, wurde für Wimicki dem Lemberger Volksbildungsvereine überlassen, bezüglich Fürstenfeld und Sedletz von der Generaldirektion unter Zuziehung von Fachleuten besorgt.

Die Anschaffung der Bücher erfolgte zum Teile noch im Berichtsjahre, zum Teile im Jahre 1901. In letzterem Jahre wird auch die Inbetriebsetzung

der drei Büchereien vor sich gehen. Falls der dargestellte Versuch, wie mit Zuversicht erwartet werden kann, ein günstiges Resultat ergeben sollte, gedenkt die General-Direktion allmählich alle Tabakfabriken mit Bibliotheken auszustatten. Hierfür sind zunächst die Fabriken in Laibach (slovenisch), Sacco (italienisch), dann die ostgalizischen Fabriken in Jagielnica, Monasterzyska und Zablotów in Aussicht genommen, für welch letztere Stationen das Gewerbeinspektorat in Lemberg besonderes Gewicht auf die Errichtung von Fabrikbibliotheken legt."

Die Erwartung der KK. General-Direktion ward nicht zuschanden.

Die "Statistischen Mitteilungen" für 1901 berichten vielmehr über den Fortgang des Unternehmens wie folgt:

"Die im Jahre 1900 begonnene Aktion zur Schaffung von Fabriksbibliotheken wurde im Berichtsjahre rasch gefördert. Außer der bereits im Vorjahre in Angriff genommenen und im Jahre 1901 vollendeten Aufstellung von Büchereien in Fürstenfeld, Sedletz und Wimicki wurden solche auch in Bautsch, Hainburg, Jagielnica, Landskron, Monasterzyska, Stein und Zablotów gegründet.

Alle diese Bibliotheken sind schon seit 1901 oder dem ersten Viertel

des Jahres 1902 in Betrieb.

Ueberdies wurden die bereits bestehenden von den Arbeitern selbst gegründeten Bibliotheken in Pisek und Schwaz über Widmung der Arbeiter in die Verwaltung des KK. Aerars übernommen und durch Bücherankäufe vergrößert.

Die Benützung der Bibliotheken durch die Arbeiter ist eine sehr rege, bei einzelnen mußten schon nach wenigen Monaten Nachschaffungen von Büchern vorgenommen werden, um der Nachfrage genügen zu können.

Es ist beabsichtigt, Bibliotheken bei allen Tabakfabriken einzurichten, deren Arbeiter nicht eine andere Gelegenheit haben, ihr Lesebedürfnis leicht und ohne nennenswerte Kosten zu befriedigen.

Die Auslagen für Bibliotheken erreichten im Jahre 1901 den Betrag

von 4527,49 K.

Wir begrüßen die menschenfreundliche und zeitgemäße Fürsorge der Generaldirektion für den geistigen Fortschritt ihrer Arbeiter auf das freudigste; die österreichische Tabakregie, welche über 40 000 Arbeiter beschäftigt und im Jahre 1901 einen Reinertrag von mehr als 142 Millionen Kronen auswies, verträgt schon einen derartigen, allmählich ansteigenden Aufwand für Arbeiterbibliotheken.

Klagenfurt.

Dr. Ortner.

## Verlagseinbände.

Mehr als früher tragen Verleger und Sortimenter der Bequemlichkeit des Publikums Rechnung, indem sie die gangbarsten Werke ihres Verlags oder die Bände einer bestimmten Kollektion gebunden liefern. Es ist das ein Entgegenkommen, das ihnen besonders die danken, die keinen Buchbinder in der Nachbarschaft haben und einen geschmackvollen Einband der Stümperarbeit eines Kreisblattbinders vorziehen. Auch der billigere Preis, den eine mit Massenartikeln arbeitende Firma stellen kann, fällt dabei ins Gewicht. Einen Goethe bindet uns kein Buchbinder so billig, wie die Cotta, Reclam, Meyer, Hendel, Hesse, Hempel u. a. ihn auf den Markt

bringen.

Haben so Verlagseinbände für Salon und Kontor, für Katheder und Schulpult, fürs Haus und auf Reisen ihre unbestreitbare Berechtigung, so sind sie für öffentliche Bibliotheken völlig ungeeignet, ja geradezu ein geduldetes Uebel - geduldet, weil der Bibliothekar viele Bücher nur gebunden vom Verlag beziehen kann. Wird der Bibliothekar auch gegen die üblichen Klassikereinbände nicht viel einwenden, so liegt die Sache bei viel begehrten Unterhaltungsschriften, Fachwerken u. s. w. wesentlich anders. Da sind es zunächst die sattsam bekannten Prachtbände mit reicher Goldpressung, die Zierden jedes Salons und die enfants terribles in der Bibliothek. Wie schnell sich solch ein sauberes Büchlein in einen Struwwelpeter verwandelt, das wissen die Bibliothekare, die es nach wenigen Ausleihungen ausscheiden müssen. Etwas haltbarer gebunden pflegen Miniaturausgaben zu sein; aber sie teilen bald das Schicksal der Prachtbände und belasten wie jene durch Goldschnitt u. a. das Budget der Bibliothek in unverantwortlicher Weise. Bekannt sind die hübsehen Leinenbände von F. W. Grunow. Sie sind dauerhaft gebunden; aber das Weiß des Bandes hinterläßt bei öfterer Ausleihung zu sehnell Spuren - selbst bei normal gewaschenen Händen. Viele Verleger liefern die Bücher gleich "bibliotheksfertig". Ich nenne nur die bekannten "Bibliothekbände" der Jugend- und Volksbibliotheken von Horn, Trewendt und Nieritz, die äußerst billig sind; aber selbst bei mäßigem Gebrauch erweisen sie sich als wenig haltbar. Eine Ausnahme bilden die Jugend- und Volksschriften bei Alexander Köhler, die nicht so gefällig gebunden sind wie die vorhin genannten Bücher, dafür aber mit dem kräftigen Lederrücken die Garantie der Haltbarkeit geben. Am ungeeignetsten für den Bibliothek-gebrauch erweisen sich die kartonierten Bände von Enslin & Laiblin, Spamer, Steinkopf, Wunder u. a. Wenn der Bibliothekar auf die Benutzung dieser Kollektionen nicht verzichten kann, so bleibt ihm nichts anderes übrig, als den Karton herunterreißen und das Buch von neuem binden zu lassen. Die Verleger der kartonierten Bände haben unbemittelten Bibliotheken die Anschaffungen erleichtern wollen; aber mir scheint dieser buchhändlerische Dienst ein Danaergeschenk zu sein.
Rekapitulieren wir! Die Anschaffung sogenannter Prachtbände rächt

sich unter allen Umständen. Hat der Bibliothekar die Wahl zwischen ge-

bundenen und ungebundenen Exemplaren desselben Buches, so wähle er die letzteren und überlasse die Einbände seinem bewährten Buchbinder. Liefert der Verlag nur gebundene Exemplare aus, so lasse er ihm seine gebundenen Bücher. Ist aber die Anschaffung dieser Bücher unumgänglich notwendig, so überlege er mit dem Buchbinder, was zum Schutze der Verlagsbände zu thun ist. Das Geld für kartonierte Bände ist weggeworfen, wenn sie nicht gleich einen dauerhaften Einband erhalten. Wilhelm Bube.

Von der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung (Kanzlei: Berlin N. W., Lübecker-Straße 6) ging uns folgender von einer großen Zahl angesehener Mitglieder der Gesellschaft unterzeichneter Aufruf zu, den wir in Anbetracht seines gemeinnützigen Zweckes unseren Lesern warm an das Herz legen möchten.

# Eine Rickert-Stiftung zur Begründung von Volksbibliotheken in wenig bemittelten Gemeinden.

Allzu früh für die Förderung der Volkswohlfahrt ist Heinrich Rickert uns entrissen worden. Auch für die Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung bedeutet sein Heimgang einen unersetzlichen Verlust. Seit 1883 war der Verewigte erster Vorsitzender dieser Gesellschaft. Unter seiner hingebungsvollen Leitung sind Umfang und Arbeitsleistungen derselben vervielfültigt, der Bestand an körperschaftlichen Mitgliedern von 651 auf 3163

gesteigert worden.

In verehrungsvollem Gedenken des rastlosen Wirkens des Entschlafenen werden Rickerts Freunde und alle Freunde der Verbreitung und Vertiefung unserer Volksbildung zur Begründung einer Rickert-Stiftung aufgefordert. Die hierfür eingehenden Mittel sollen einen Bestandteil des Vermögens der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung bilden und vom Vorstande der Gesellschaft als gesonderte, unter obigem Namen zu verwaltende Stiftung ausschließlich zur Begründung und Erweiterung von Volksbibliotheken in unbemittelten Gemeinden benutzt werden. Bibliotheken, die nach freier, unbeeinflußter Wahl der örtlichen Verwaltungen die besten Werke unserer volkstümlichen Litteratur enthalten, sind ein Bildungsmittel von der weittragendsten Bedeutung für große Teile unseres Volkes. Den kleineren und unbemittelten Gemeinden diese Bildungseinrichtung, die sie zur Zeit noch vielfach entbehren müssen, zu gewähren, war Heinrich Rickerts Ideal gerade in seinen letzten Lebensjahren. So soll sein Name in dem von ihm begründeten Werke fortleben.

Beiträge werden an den Schatzmeister der Gesellschaft, Herrn Verlagsbuchhändler Rudolf Mosse, Berlin SW. 19., Jerusalemerstr. 48/49, erbeten. Quittung erfolgt außer in der Tagespresse in dem Organ der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung "Der Bildungs-Verein".

# Berichte über Bibliotheken einzelner Städte.

Eine, weite Kreise interessierende Neuerung ist auf Beschluß der Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin mit dem 1. April d. Js. in Kraft getreten. Bisher waren Bibliothek und Lesesaal (im Börsengebäude Eingang St. Wolfgangstr.) für Korporations-Mitglieder und deren Angestellte bestimmt, wurden aber thatsächlich fast nur von Börsenbesuchern benutzt. Jetzt ist diese große kaufmännische Fachbibliothek wissenschaftlichen Charakters jedermann leicht zugänglich gemacht und der schönste Lesesaal Berlins dem Publikum geöfinet worden. Die Besuchszeit, die bisher auf die Stunden von 9-3 Uhr beschränkt war, ist vom 1. April d. Js. anf 6-10 Uhr Abends aus-

gedehnt worden, und das Recht der Benutzung steht jedem Erwachsenen zu, der einen Bürgschaftsschein eines Mitgliedes der Korporation vorweist. Solche Karten sind bei allen Mitgliedern gratis erhältlich. Der Lesesaal enthält Zeitungen, Zeitschriften, Fachblätter und eine Handbibliothek. Die Büchersamulung mit er. 11 000 Bänden umfalst vornehmlich folgende Wissenszweige: Handelspolitik, Gewerberecht, Volkswirtschaftslehre, Statistik, Handelsrecht, Finanzwissenschaft, Geschichte, Geographie, kaufmännisches Unterrichtswesen und Patentrecht.

Dr. B. Reiche.

Ueber die Breslauer städtischen Volksbibliotheken schreibt die Schlesische Zeitung (1903, Nr. 189): Nach dem "Bericht über die Verwaltung der städtischen Volksbibliotheken für das Jahr vom 1. April 1901 bis 31. März 1902", der jetzt auch als Sonderabdruck aus Bd. XXII, Heft 3 der Breslauer Statistik vorliegt, sind die sechs zur Zeit hier bestehenden Volksbibliotheken in erheblich gesteigertem Maße von der Bürgerschaft benutzt worden. Es wurden aus ihnen 446 500 Bände entliehen gegen 339 506 im Etatsjahre 1900, was ein Plus von 107 000 Ausleihungen bedeutet, und die Zahl der Leser wuchs im Laufe des Jahres von 14 371 auf 15 245. Diese stark zunehmende Frequenz der Bibliotheken erklärt sich einmal aus der Vermehrung der Ausleihestunden, dann aber auch hauptsächlich daraus, dafs sich in immer weiteren Kreisen des Publikums die Ueberzeugung Bahn bricht, daß unsere modernen Leseeinrichtungen von dem Prinzip geleitet werden, hinsichtlich der schönen und populär-wissenschaftlichen Litteratur, von denen die erstere, wie ganz erklärlich, den größten Raum, etwa 70 Proz. der gesamten ausgeliehenen Litteratur in Anspruch nimmt, den geistigen Interessen aller Schichten der Bevölkerung in gleicher Weise zu dienen. Kann man doch jetzt in unseren Volksbibliotheken nicht nur die Erzählungen der Marlitt, Werner, Heimburg, Eschstruth oder z. B. die besonders von der Jugend stark begehrten Abenteurerromane eines Karl May erhalten, sondern auch die Werke unserer bedeutendsten Schriftsteller, wie Alexis, Anzengruber, Auerbach, Dahn, Ebers, Ebner-Eschenbach, Fontane, Freytag, Grillparzer, Heyse, Gottfried Keller, Ludwig, Konr. Ferd. Meyer, Raabe, Rosegger, Storm und auch die der Modernen wie Hauptmann, Sudermann u. a. mehr. Leider steht der Büchervorrat — für 18 248 Leser waren nur 23 146 Werke in 34 681 Bänden vorhanden in gar keinem günstigen Verhältnis zur Zahl der Benutzer. Auch ist es um die Raumfrage in den einzelnen Bibliotheken noch immer recht schlecht bestellt. Ferner erweist sich die Gründung von Volksbibliotheken in der Scheitniger Vorstadt, in der Südvorstadt (Teichäcker) und in dem dichtbevölkerten Voroite Pöpelwitz als dringendes Bedürfnis. Da die Kosten der Verwaltung in dem genannten Betriebsjahre 32 268 Mk. betrugen, und da sich die Stadt, wie die Verhältnisse jetzt liegen, kaum zu einer wesentlichen Erhöhung dieser Summe verstehen dürfte, so wäre es sehr erwünscht, wenn auch auf diesem Gebiete einmal private Unterstützung eingriffe, und durch Schenkungen oder Vermächtnisse die neue Sache gefördert

Die neue Dresdner Leschalle, Waisenhausstraße 9. Nachdem das von der Lesegesellschaft Museum mit vielen Geldopfern einige Jahre gehaltene Unternehmen, seit Juli 1902, aufgegeben worden, war Dresden kurze Zeit ohne eine Journal-Lesestätte, denn die verschiedenen, wenn auch noch so reich mit Zeitungen und Zeitschriften ausgestatteten Cafés kommen ja nicht in Betracht. Aber schon am 27. Dezember v. Js. konnte Kommerzienrat Lingner eine Schöpfung der Oeffentlichkeit übergeben, die an Zweckmäßigkeit angesichts der immerhin beschränkten Mittel und Räume nicht leicht übertroffen werden konnte. Ein einfaches Schild am Hauseingange weist den Suchenden zum Eingang in das erste Stockwerk — vom Baumeister-Standpunkte betrachtet, das zweite. Vor der Thüre kann er sich beim Lesen des Anschlags überlegen, ob er eine Jahreskarte für 20 Mk., eine Halbjahrskarte

für 12 Mk, eine Vierteljahrskarte für 7,50 Mk., eine Monatskarte für 3 Mk. oder eine Tageskarte für 30 Pfg. lösen will, denn dem Patronatsvereine kann nicht Jeder beitreten, weil ihm nur 100, je 100 M. zahlende Personen angehören dürfen, diese Zahl aber fast erreicht ist. Wer eine Jahreskarte löst, darf für ein Familienmitglied eine Anschlußkarte mit 10 Mk., jede weitere mit 5 Mk. bezahlen, wer aber nur eine Tageskarte gelöst hat, der darf sogar, sozusagen, die Fahrt unterbrechen: er bleibt früh solange als er will, läßt sich seine Karte abstempeln und kommt nach Besorgung von Geschäften am Nachmittag oder Abend wieder in die Lesehalle. Den Eintretenden empfängt eine hinter einem Schubfenster sitzende junge Dame, beauftragt, die Eintrittskarten zu verkaufen und Statistik zu führen, sie hat auch amtlichen Postwertzeichen-Verkauf und den von zwanzig verschiedenen Postkarten mit Ansichten aus den Räumen der Lesehalle zu besorgen, ein Postbriefkasten ist im Vorsaale angebracht, ebenso Telephon. Verkauf von Theaterbillets ist in Aussicht genommen. Je nach seinem Geschmacke geht der oder die Lesesüchtige nun entweder in den allgemeinen Leseraum, oder in ein Damen- oder ein Herren-Zimmer, letztere mit oder ohne Rauch. Im allgemeinen Lesezimmer stehen an der den Fenstern gegenüber gelegenen Wand allerhand Nachschlagewerke schweren wie leichten Kalibers, z. B. sämtliche Weber'sche Katechismen, Ency-klopädien, Lexika, große und kleine Hand- und Lehrbücher, und an 210 auf deutlichem, gedruckten Anschlage verzeichnete Orts- und Fach-Adrefsbücher. Die Stirnwände sind mit tiefen, aber nur etwa 4 Finger hohen Fächern zur Aufnahme der Tageszeitungen ausgestattet, es liegen in den Fächern stets die beiden zulezt erschienenen Nummern oder Hefte, an der einen Wand die deutschen, an der anderen die ausländischen. Die Leser finden Platz an 6 vertikal zu den nach Norden gelegenen Fenstern gestellten breiten Doppel-tischen, an jedem können je 4 Personen einander gegenübersitzen. Diese Sitzweise ist zwar Manchem unangenehm, und wer schreiben will, wird meist gern das Licht von links her haben, aber aus mehreren Gründen empfiehlt sich doch diese Einrichtung, darunter der nicht gering zu schätzende, daß sich die Leser bezüglich etwaigen Einschreibens oder Ausschneidens beobachtet fühlen. Anschläge warnen vor diesen empörenden Vergehen, auch werden die Uebelthäter mit Strafe bedroht. Ein "Beschwerdebuch" und ein schon viel benutztes "Desiderienbuch", man konnte vielleicht zu deutsch "Vorschlagbuch" sagen, liegen aus. In beiden finden sich Spalten mit Antworten der Verwaltung, — bei manchen Vorschlägen auch keine. Wer nicht ohne Zigarre leben und lesen kann, findet neben dem rauchlosen Zimmer ein großes Rauchzimmer mit einer Auswahl von Zeitschriften allgemeinen und vermischten Libbelte auch einer kleinen Healthiliste Vor der geschleichen Libbelte und vermischten Libbelte auch einer kleinen Healthiliste von der geschleiche von der geschleiche Vor der geschleiche von der geschleiche von der geschleiche Vor der geschleiche von der gei Inhalts, auch einer kleinen Handbibliothek. Von hier aus gelangt man in das (rauchlose) Zimmer der fachwissenschaftlichen Litteratur mit Handbibliothek und Zeitschriften, und durch dieses durchgehend in das Rauchzimmer dieser selben Litteratur. Medicin, Pharmacie und Chemie sind allein mit 45 rein wissenschaftlichen Zeitschriften vertreten. Das letztere ist mit einer besonders helles Licht genießenden langen Tafel mit Löschblattschreibunterlagen ausgestattet. Damen, welche unter sich sein wollen, finden Unterkunft in einem Zimmer mit einer kleinen nicht wissenschaftlichen Handbibliothek, und Patronatsherrn genießen den Vorteil, daß sie 3 ihnen vorbehaltene Zimmer zum Lesen oder Spielen und eins für ihre Damen zur Verfügung haben. Die Benutzer der Lesehalle können für 20 Pfg. ein höchst praktisches, systematisch geordnetes "Verzeichnis der aufliegenden Zeitschriften und Zeitungen" erwerben, dem Postbestimmungen, Telegraphen-Tarif, Münz-Tabelle, Gewichts-Tabelle, Einkommensteuer-Tabelle, Kalendarium und Zentimetermaß beigegeben sind. Ein Verzeichnis sämtlicher in den Handbibliotheken verstreuten Werke, etwa 300 Bände, ist im Druck. Im Vorsaal liegen die Kurszettel aus. Telegramme von Wolfs Bureau und Witterungs-Berichte hängen im allgemeinen Lesezimmer aus. Die nötigen Geschäfts- und Katalogsarbeiten besorgen ein von Herrn Lingner angestellter Herr, Kaufmann Schneider, 3 junge Damen, davon 1 an der Kasse, ein freundliches Diener-Ehepaar und zwei Livree tragende junge Burschen besorgen die übrigen. Das Ganze ist modern und

gediegen gehalten, sodafs sich Jeder, wess Standes er sei, in dieser mit beträchtlichen Opfern Lingners und der Unterstützung durch die Dresdener Güntz-Stiftung eingerichteten Lesehalle wohl und behaglich fühlen kann. Bis zum 31. März wurde sie von 14 794 Personen, davon allein 5 600 mit Tageskarten, benutzt. Am wenigsten Anklang fanden die 14 und 12 Jahres-Karten. Eine sehr praktische Neuerung besteht darin, daß über Tagesfragen Sammlungen von Ausschnitten angelegt werden, eine andere darin, dass regelmässige Benutzer für 5 M. jährlich, 3 M. halbjährlich etc. ein verschlossenes Brieffach erwerben können, dessen Nummer zum Adressieren genügt. Neuerdings dürfen auch Erfrischungen in die Rauch- und Damenzimmer gegeben werden. Bilder, Uhren, Bronzen und Vasen im Wert von vielen Tausenden von Mark sind an den noch freien Wänden von erstklassigen Geschäften zum Verkanf ausgehängt, während gleich beim Eingang zwei Wände eine Wechselausstellung von Portraits von Gelehrten, Schriftstellern und Künstlern Dresdens, sowie von solchen von Berühmtheiten überhaupt aufgenommen haben. — Nachdem das Publikum durch seinen lebhaften Besuch gezeigt, daß die Lesehalle einem Bedürfnisse entgegenkam, geht ihr Gründer aber weiter: es steht in der nächsten Zeit die Eröffnung einer Volkslesehalle ohne Eintrittsgeld bevor. Zwei Räume des Erdgeschosses des Hauses der Leschalle sollen Sitzgelegenheit für 120-150 Personen bieten und Nachbarräume können nach Bedarf hinzugenommen werden. Hier ist beabsichtigt gegen 350 Zeitungen und Zeitschriften auszulegen (oben sind etwa 700) und eine Bibliothek von etwa 2000 Bänden, beide hauptsächlich fachwissenschaftlicher Litteratur, aufzustellen.

Dresden. P. E. Richter.

Der Bericht der Kruppschen Bücherhalle zu Essen über das Betriebsjahr 1901/1902 (Bibliothekar Dr. Paul Ladewig) besagt: Nachdem die Ausleihekurve der Bücherhalle schon im Winterhalbjahr 1900 01 auf Grund der bedeutenden Büchervermehrung erheblich gestiegen war, zeigte sich dieses im dritten Betriebsjahre gleichmäßig weiter. Erst seit Januar 1902 flaute die Steigerung gegen das Vorjahr etwas ab, ein Zeichen, daß die vorgenommene Vermehrung des Bücherbestandes der Grenze ihrer Nutzfähigkeit sich näherte. Die Gesammtzister der Anträge auf Erteilung einer Leihkarte von 1899–1902 betrug 10 757. Am 28. Februar 1902 waren 8270 Leihkarten gegen 7388 bezw. 5552 in den Vorjahren, in Geltung. Die Beteiligung stieg auf ein weniges über 30 ° 0 der Werksangehörigen, von denen 79 ° 0 Arbeiter und 21 ° 0 Beamte waren. Die Zahl der ausgeliehenen Bände (im ersten Jahre 94 000, im zweiten Jahre 141 000) stieg auf 209 000 Bände, auf 692 Bände pro Leihtag. Zahl der an einem Tage ausgeliehenen Bände betrug während vieler Wochen zwischen 900 und 1100, am 27. Oktober 1901 wurde mit 1416 Bänden die höchste Ausleihezister eines Tages erreicht. Am 28. Februar 1902 war der Bändebestand auf 29000 angewachsen, von denen noch etwa 2000 Bände in Bearbeitung waren. Durchschnittlich betrug die Zahl der während des Betriebsjahres verfügbaren Bände 24 000, von welchen durchschnittlich 7700 gleichzeitig ausgelichen waren. Im Winterhalbjahr 1901 1902 betrug die Zahl der gleichzeitig ausgelichenen Bande durchschnittlich 9700. Es waren trotz des stark vermehrten Bestandes wiederum dauernd mehr als 13 aller Bände gleichzeitig ausgeliehen.

Die allgemeinen Erfahrungen können wie früher als gute bezeichnet werden. Der Zuwachs an Lesern betraf in der Hauptsache Leute, deren nächstes Interesse das der Unterhaltung war; die Gesammtansleiheziffer stieg um 50%, gegen das Vorjahr; die Ausleiheziffer der Abteilungen "Schöne Litteratur" und "Jugendschritten" um 57% bezw. 49%. Immerhin betrug der direkte Anteil am Jahresumsatz für "Schöne Litteratur" nur 54%, für "Jugendschriften" 19%. Bemerkenswert ist das Bedürfnis an Jugendlitteratur, das gegen das erste Jahr um das fünffache gestiegen ist. Die Benutzung sämtlicher übrigen Abteilungen zeigte normale Steigerung. Zurückgegangen ist trotz einer absoluten Steigerung der Bedarf an Zeitschriften, der im ersten Jahre noch 15% der Gesammtausleihe, im dritten nur 9% betrug.

Zu beachten ist, soweit eine dreijährige Erfahrung ein Urteil gestattet,

das Interesse an unsern Klassikern und gehaltvollerer deutscher Litteratur. Schon die Ziffern der Bände, welche vom Publikum gefordert werden, steigen bedeutend, so zum Beispiel: Anzengruber von 173 Bänden im ersten auf 504 Bände im dritten Jahr, Freytag von 485 auf 960, Goethe von 347 auf 411, Heyse von 832 auf 1333, Hans Hoffmann, von 426 auf 780, Keller von 108 auf 296, K. F. Meyer, von 204 auf 351, Raabe von 289 auf 755, Rosegger von 548 auf 1140, Schiller von 338 auf 476, Storm von 120 auf 518.

Aus solchen absoluten Ziffern lässt sich allerdings keine Folgerung ziehen. Sie werden durch tausend Zufälligkeiten wie: die Anzahl der Bände, die ein Schriftsteller geschrieben hat, der vorhandenen Bände, das augenblicklich durch irgend einen Erinnerungstag geweckte Interesse, bedingt. Es ist deshalb richtiger, an einigen Beispielen die Verhältnisziffer zu zeigen, in der sich Arbeiter und Beamte an der Lektüre beteiligten. An einer Auswahl von dreißig der gelesensten Schriftsteller, über welche eine genaue Statistik ausgearbeitet wurde, ergab sich, daß unter 100 Ausleihungen auf Arbeiter entfielen bei:

Schiller 76, Lessing 75, Kleist 66, Hans Hoffmann 64, Gotthelf 63, Dickens 63, E. T. A. Hoffmann 62, Scott 59, Goethe 57, Anzengruber 57, Storm 56, Rosegger 56, Wolf 56, K. F. Meyer 55, Hauff 54, Heyse 53, Fontane 45, Ibsen 42, Ganghofer 41, Raabe 40, Otto Ludwig 38, Marlitt 37, Keller 36, Hauptmann 33, Freytag 29, Zola 29, Scheffel 28, Sudermann 26, Hebbel 13.

Mit geringen Schwankungen ist diese Reihe in den drei Betriebsjahren

der Bücherhallen gleich geblieben. Auffällig gesunken ist das Interesse der

Arbeiter an:

Hebbel, Zola, Freytag, Hauptmann, Otto Ludwig, Raabe, Ibsen.

Um nur einzelnes anzuführen, wurde Zola unter 100 Ausleihungen im ersten Jahre 49 mal von Arbeitern gefordert, im dritten Jahre nur 29 mal. Die Benutzung Hauptmanns durch Arbeiter sank von 55%, auf 33%.

Gerade diejenigen Schriftsteller, an welchen die Arbeiterschaft geringeren Geschmack zu finden scheint, werden bei den Lesern allgemeinerer Bildung aufgenommen. So entfielen auf höhere Beamte von den ausgeliehenen Schriften Raabes auf 100 Entleihungen im dritten Jahre 13 Entleihungen, im ersten Jahre nur 2; auf 100 Entleihungen Fontanes im dritten Jahre 8 Entleihungen gegen 3 im ersten Jahr, auf 100 Entleihungen Kellers im dritten Jahre 20 Entleihungen gegen 5 im ersten Jahre.

Die mittleren Beamten lasen von 100 entliehenen Bänden von:

Gustav Freytag 65 gegen 42 im ersten Jahre, Otto Ludwig 57 gegen 52,

Raabe 47 gegen 32, Scott 41 gegen 20.

Diese Interessen lassen sich durch Bildungsgrad und Bildungsbedürfnis erklären. Am gleichmäßigsten verteilt sich die Benutzung von Gottfried Keller, bei welchem im dritten Betriebsjahre 36 Arbeiter, 44 mittlere Beamte und 20 höhere Beamte unter 100 Entleihungen sich beteiligten.

Die Benutzung von Uebersetzungen klassischer Schriftsteller hat sich durch drei Jahre gleichmäßig gehalten, beziehungsweise sich normal berichtigt. Feststellung aller gelesenen Schriften und aller Leser hat das folgende Bild ergeben, wobei zu bemerken ist, daß sämtliche vorhandenen Uebersetzungen alter Klassiker in Rechnung gezogen wurden.

| Im Jahre  | Aus-<br>geliehen<br>Bände | An<br>Arbeiter | An Tech-<br>niker u.<br>Verw<br>Beamte | An<br>höhere<br>Beamte |  |  |
|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|--|--|
|           | Sa.                       | 0/0            | 0/0                                    | 0/0                    |  |  |
| 1899/1900 | 870                       | 79             | 19                                     | 2                      |  |  |
| 1900/1901 | 800                       | 52             | 46                                     | 2                      |  |  |
| 1901/1902 | 824                       | 61             | 38                                     | 2 7                    |  |  |

Es ergiebt sich hieraus, dass die Benutzung durch mittlere Beamte und Meister, welche mit allgemeinerer Bildung ausgestattet sind, steigt. Dementsprechend sinkt die Ziffer der Arbeiterbeteiligung, bei welcher oft Zufall in der Auswahl angenommen werden darf. Immerlin hat sich in allen drei Betriebsjahren ergeben, daß unter den Arbeitern, welche die alten Klassiker lesen, mehr als 13 gelernte Facharbeiter waren, also Leser, welche als die Elite der Arbeiterschaft zu betrachten sind, diejenigen, aus welchen auch die

späteren Meister hervorgehen; diese wissen, was sie wollen.

Aus den betriebsstatistischen Daten ist bemerkenswert, daß gegenüber der gesammten Verkehrssteigerung um 50% das Bedürfnis an neuen Umschlägen um mehr als 50% gegen das Vorjahr stieg. Auch die Beschädigungen stiegen um mehr als 100%, nämlich auf 67 gegen 30 des Vorjahres. Es mulsten von diesen beschädigten Bänden 23 Bände gegen 19 im Vorjahre ersetzt werden. In Verlust geraten ist kein einziger Band. Gegenüber der Gesammtzahl von 2090000 Entleihungen und im Hinblick auf die große Zahl der aus einfachsten Verhältnissen zugehenden Leser, darf jedoch die geringe Steigerung der Abnützung nicht als hoch betrachtet werden. Wie früher war das Publikum in hohem Grade korrekt und willig. Dies zeigt zum Beispiel der Umstand, daß die Zahl der notwendigen "Mahnungen", das heißt der "zweiten Erinnerungen" von 630 auf 602 gesunken ist, obgleich die Zahl der "ersten Erinnerungen" sich im richtigen Verhältnis zur Gesammtverkehrssteigerung erheblich, auf 51:3 von 5675 im Vorjahre, gehoben hat. Wir schließen hieran noch folgende uns gütigst zur Verfügung gestellte ergänzende Notizen:

1899—1903 wurden 12050 Anträge auf Erteilung einer Leihkarte gestellt. Am 18. Febr. 1903, Schluß des Betriebsjahres, waren 9035 Leihkarten in Geltung. Die Beteiligung stieg auf 42 % der Werksangehörigen. Die Zahl der ausgeliehenen Bände war 243 796, durchschnittlich 810 pro Leihetag. Im Januar wurden durchschnittlich pro Tag 1078 Bände, im Februar 1062 Bände abgegeben. Am 28. Febr. 1903 war der Gesamtbestand rund 34 000 Bände, von denen durchschnittlich rund 10 000 (genau 9898) gleichzeitig ausgeliehen waren. Im Winterhalbjahr waren durchschnittlich über 11 000 Bände gleichzeitig ausgeliehen. Die allgemeinen Erfahrungen des vierten Betriebsjahres decken sich völlig mit denen der früheren Jahre, insbes. des Jb. III.

In Göttingen hat seit der Eröffnung der freien öffentlichen Lesehalle (Ritterplan 14. I) am 19. Oktober 1962 auch die Inanspruchnahme der mit ihr verbundenen freien öffentlichen Bibliothek einen ganz bedeutenden Aufschwung genommen. In den 16 Wochen vom 19. Oktober 1902 bis 7. Februar 1903 sind 6614 Bände ausgeliehen worden (durchschnittlich pro Woche 375, pro Tag 54). Auf das Jahr berechnet, würde das einen Umsatz von ca. 15 000 Bänden pro Jahr ergeben. Da indes die Zahl der Leser stätig wächst, so kann mit einem Umsatz von 20 000 Bänden und mehr pro Jahr gerechnet werden (gegen 800 bis 9000 Bänden im Jahre 1901. Die Gesamtzahl der Leser in der Zeit vom 19. Oktober 1902 bis 7. Februar 1903 betrug 800 (gegen ca. 300 im Jahre 1901). Das erfreulichste Zeichen für die wachsende Beliebtheit der Bibliothek ist die stetige anhaltende Zunahme der Leser. Es vergeht kein Tag, an welchem nicht eine Anzahl neuer Leihkarten ausgestellt wird. In den 5 Wochen vom 3. Januar bis 7. Februar 1903 sind z. B. 150 neue Leser hinzugekommen (also 30 pro Woche). In Folge dessen ist die Benutzung der Bibliothek nach Neujahr eine weit stärkere geworden, als vorher. Nach Neujahr wurden wöchentlich 430, vor Neujahr 352 Bände pro Woche ausgeliehen. Die Leser gehören zum größten Teile dem Handwerkerund Gewerbestande an (418 von 800) und zwar stellen das größte Kontingent die unselbständigen Angehörigen dieser Berufsarten (Gesellen 137, Lehrlinge 177 etc.). Sehr stark ist auch das weibliche Geschlecht vertreten (190 von 800). Auch die Lesehalle (mit ca. 40 Sizplätzen) erfreut sich eines regen Zuspruchs, besonders an Sonntagen, wo meist alle Plätze besetzt sind. Die Gesamtzahl der Besucher vom 19. Oktober 1902 bis 7. Februar 1903 belief sich auf 4300 (pro Woche 270). An den 18 Sonn- und Festtagen dieses Zeit-

raumes betrug die Besucherzahl 1888 (also 44 Prozent). Durchschnittlich gingen an den Sonntagen 105 Personen aus und ein. Die hüchste Zahl wurde

am 16. November mit 157 Besuchern erreicht.

Die Bibliothek hat jetzt (einschließlich der in der Lesehalle aufgestellten Werke) den Bestand von ca. 1800 Bänden. Von diesen kommen aber nur ca. 1000 Bände für die regelmäßige Ausleihung in Betracht. Bei ca. 20 000 Ausleihungen im Jahr gelangt also jeder Band durchschnittlich zwanzig Mal jährlich in andere Hände. Bei der starken Benutzung der Bibliothek und Lesehalle und bei der täglichen Oeffnung der Leseräume sind die Betriebskosten so große, daß zu einer Erweiterung des Bücherbestandes der Bibliothek, die doch so dringend notwendig wäre, nur eine sehr geringe Summe verwandt werden konnte, im letzten Jahre 150 Mark, wofür 75 Bände neu eingestellt wurden, die im Handundrehen vergriffen waren. Es wäre daher zu wünschen, daß die gemeinnützigen Bestrebungen des Vereins "Volksbibliothek", dessen Werk die freie öffentliche Bibliothek und Lesehalle ist (Verwaltungsausschuß: Oberlehrer Dr. Bock, Buchhändler Calvör, Schuldirektor Personn) in immer fänden. Die Lesehalle und Bibliothek ist täglich von 7—1 210 Uhr Abends, Sonntags von 3—1 210 Uhr und außerdem noch Mittwochs von 12—1 23 Uhr Mittags geöffnet.

Von der öffentlichen Bücherhalle in Hamburg sind im 1. Vierteljahr 1903 insgesamt 64,220 Bände verliehen worden. Davon entfallen 46,603 auf die Hauptbibliothek (Kohlhöfen), 17,617 auf die am 13. Januar 1903 eröffnete Ausgabestelle B (Pferdemarkt). Da der Bücherbestand insgesamt 21,000 Bände umfaßt, ist also jedes Buch durchschnittlich monatlich 1 mal verliehen worden.

Die Lübecker Oeffentliche Bücher- und Leschalle, vgl. Jg. 1, S. 62, 3, S. 51, ist aus der Volksbibliothek (begründet 1879) und der mit ihr seit 1897 verbundenen Volkslesehalle hervorgegangen. Während Volksbibliothek und Volkslesehalle den weniger bemittelten Kreisen, den Gewerbetreibenden, Gewerbegehülfen, Dienstboten, Arbeitern und deren Anschriften gehörigen Gelegenheit geben wollten, aus guten Büchern und Zeitschriften Belehrung und Unterhaltung zu schöpfen, stellte sich der im Jahre 1899 von der damaligen Vorsteherschaft der Volksbibliothek neu gegründete Verein "Oeffentliche Lesehalle" weitere Ziele: er wollte Volksbibliothek und Volkslesehalle nach dem Vorgange anderer Städte zu einer modernen öffentlichen Bücher- und Lesehalle ausbauen, er wollte auf Nörrenbergs Anregung die "Wohlthärigkeitsanstalt für arme Leute" mit ihrer nur kümter und Kingen und der Wohlthärigkeitsanstalt für arme Leute" mit ihrer nur kümter und der Wohlthärigkeitsanstalt für arme Leute" mit ihrer nur kümter und der Wohlthärigkeitsanstalt für arme Leute" mit ihrer nur kümter und der Wohlthärigkeitsanstalt für arme Leute" mit ihrer nur kümter und der Wohlthärigkeitsanstalt für arme Leute" mit ihrer nur kümter und der Wohlthärigkeitsanstalt für arme Leute" mit ihrer nur kümter und Wohlthärigkeitsanstalt für arme Leute" mit ihrer nur kümter und Volksmerlichen Wirksamkeit zu einer wahrhaft gemeinnützigen Anstalt für alle Schichten der Bevölkerung ausgestalten. Zu dem Zweck wurde vor allem der Bücherbestand einer genauen Durchsicht unterzogen. Unsaubere und wertlose Bücher, die in großer Zahl von der Volksbibliothek mit übernommen waren, wurden mehr und mehr beseitigt. Bei der Neueinreihung von Büchern ging man mit peinlichster Sorgfalt vor. Oberflächliche Unterhaltungslitteratur wurde ebensowenig aufgenommen wie platte und unwissenschaftliche Belehrungslitteratur. Andererseits wurde bei der Auswahl der Bücher durchaus unparteiisch verfahren und jede Bevormundung der Leser ängstlich vermieden. Wenn trotz dieser strengen Grundsätze die Zahl der Bücher nicht unerheblich zugenommen hat, so ist dies in erster Linie den mannigfachen Schenkungen des Senats und einem wertvollen Büchergeschenk der Handelskammer von etwa 1000 Bänden zu danken. Die von privater Seite geschenkten Werke verrieten oft sehr deutlich, das den Schenkern der Unterschied zwischen Volksbibliothek und moderner Bücherhalle noch nicht klar geworden war. Wertvollere Bücherzuwendungen von Privatpersonen sind erst in letzter Zeit etwas häufiger geworden. Bücheranschaffungen, wie sie gerade bei zahlreichen Bücherschenkungen zur Wahrung des einheitlichen Charakters einer Bücherei dringend notwendig sind, waren bei den knappen Mitteln nur in geringem Umfange möglich. Immerhin läfst aber das gedruckte, etwa 4000 Nummern umfassende Bücherverzeichnis schon deutlich

den Charakter unserer Bücherhalle als einer der schöngeistigen Unterhaltung und wissenschaftlichen Belehrung aller Volksschichten dienenden Anstalt erkennen.

In der Lesehalle wurde der Zeitschriftenbestand bedeutend vermehrt, neben Daheim, Gartenlaube und ähnlichen Unterhaltungsschriften wurden die großen allgemeinen Zeitschriften, wie die Deutsche Revue und die Preußischen Jahrbücher ausgelegt, ferner die hervorragendsten Kunst- und Kunstgewerbezeitschriften, bedeutende litterarische Blätter, wie die Neue Deutsche Rundschau und das Litterarische Echo, sowie zahlreiche wertvolle volkswirtschaftliche, politische und sozialpolitische Blätter. Außerdem wurden, gegenüber der Volksleschalle ebenfalls eine bedeutsame Neuerung, auch Zeitungen ausgelegt, und zwar Tageszeitungen aller Richtungen. Es würde dem Zwecke der Leschalle, einen möglichst umfassenden Ueberblick über das gesamte Geistesleben der Gegenwart zu bieten, schlecht entsprechen, wollte nan eine Richtung, eine Partei ausschließen. Gegenwärtig enthält die Lesehalle etwa 170 Zeitungen und Zeitschriften und bietet damit jedem, der sich für Fragen der Wissenschaft, der Kunst und des öffentlichen Lebens interessiert, reiches Material. Als wesentlicher Fortschritt gegenüber der Volksleschalle, die nur über 24 Sitzplätze verfügte, darf schliefslich nicht unerwähnt bleiben, dals für die öffentliche Leschalle im Hause Mengstrafse 10 freundliche und würdige Räume gemietet wurden, die annähernd die dreifache Besucherzahl fassen.

Welche Erfolge haben nun die Bestrebungen des Vereins während seines dreijährigen Bestehens gehabt? Hat sich jene Umwandlung im Jahre 1899 als richtig erwiesen? Die Benutzungsziffern der Bücher- und Leschalle enthalten eine glänzende Rechtfertigung der seit drei Jahren eingeschlagenen Bahnen. Denn während die Volksbibliothek Mitte der 90er Jahre, also nach 16 jährigem Bestehen, jährlich rund 5000 Bände auslieh, stieg diese Zahl im Jahre 1900, dem ersten Jahr, das voll auf das Konto des Vereins zu setzen ist, auf 11000 Bände, 1901 wurden 14000, 1902 17500 Bände ausgeliehen und der Verkehr in den beiden letzten Monaten (Januar u. Februar) läfst auch für das laufende Jahr eine weitere beträchtliche Steigerung der Bücherausleihe erwarten. Die Zahl der Leser ist von 525 am 1. Januar 1899 auf 924 am 1. Januar 1902 gestiegen und beträgt jetzt bereits über 1200.

Die Leschalle hat einen noch großartigeren Außschwung genommen. Als Volksleschalle im Jahre 1898 von 4000 Personen besucht, stieg die Besucherzahl im folgenden Jahr, in welches die Umwandlung in die öffentliche Leschalle fällt, auf 7400, 1900 wurden 14600 Besucher gezählt, 1901: 17900, 1902: 25800 und in diesem Jahr wird die Zahl 35000 voraussichtlich noch überschritten werden. Unter den Lesern der Bücherhalle und unter den Besuchern der Leschalle sind alle Stände und Berufsschichten vertreten.

Leider gestalten sich die Aussichten für die Zukunft recht trübe. Schon jetzt ist es kaum noch möglich, die Unterhaltskosten der Bücher- und Lesehalle ans den regelmäßigen Einnahmen zu bestreiten. Von der jährlichen staatlichen Beihülfe von M. 1500 können noch nicht einmal die Beamtengehälter bestritten werden. Der von der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit gewährte Jahresbeitrag (M. 1000) wird vollständig durch die Miete (M. 1200) aufgezehrt. Zur Deckung der übrigen Unkosten, wie Heizung, Beleuchtung, Halten von Zeitungen und Zeitschriften, Ausbessern der Bücher etc., reichen die Mitgliederbeiträge nicht aus, da die Zahl der Mitglieder gering ist (350) und sich die meisten Mitglieder nit der Zahlung des Mindestbeitrages von M. 2 begnügen. Größere Beiträge, wie sie anderen Bücherhallen in so reichem Maße zugeflossen sind, sind in Lübeck überhaupt nicht üblich.

Dem Mangel an Geldmitteln stehen auf der anderen Seite große Aufgaben gegeniiber, da Bücherhalle sowohl wie Lesehalle sich trotz ihrer erfreulichen Erfolge noch durchaus im Anfangsstadium ihrer Entwickelung befinden. Denn was bedeuten 17500 ausgeliehene Bünde für Lübeck, wenn eine Stadt wie Jena, die ein Drittel so viele Einwohner zählt wie Lübeck,

jährlich 100 000 Bände ausleiht? - Der Bücherbestand ist schon längst viel zu klein, fast täglich kommt es vor, dass Leser nach einer langen Reihe von Werken vergeblich fragen und dann missmutig darüber, dass alles verliehen, der Bücherhalle den Rücken kehren. Besonders bedauerlich ist es, dass auch die besten und zugleich meistbegehrten Werke, die ständig in vielen Exemplaren ausgeliehen sein könnten (Freytag, Reuter), nur in einem Exemplar vorhanden sind. Dafs "Jörn Uhl" in dieser Beziehung eine Ausnahme macht (die Bücherhalle besitzt 4 Uhlen), verdanken wir einer freundlichen Schenkung seines Verfassers. Ferner ist es wünschenswert, dass die Ausleihezeit verlängert und die einer modernen Bücherhalle unwürdige 2 Pfennig-Wirtschaft, d. h. die für jedes Buch zu zahlende Leihgebühr von 2 Pfennigen, abgeschafft wird. Auch die Einrichtung von Ausgabestellen oder Filialen in den Vorstädten wäre sehr erwünscht. Alle derartigen Neuerungen sind aber aus finanziellen Gründen undurchführbar.

Die Lesehalle ist jetzt zeitweilig übermäßig stark besucht, eine Verlängerung ihrer Oeffnungszeit daher dringend notwendig. Besonders von Kaufleuten und Beamten wird der Wunsch immer wieder an den Vorstand gerichtet, die wertvolle Zeitungs- und Zeitschriften-Litteratur der Lesehalle auch in den Mittagsstunden (12-3 Uhr) zugänglich zu machen. Ferner bedarf die kümmerliche Handbibliothek der Lesehalle dringend einer Ergänzung. Doch sind dem Verein in diesen wie in allen andern Punkten, in denen er Vervollkommnungen herbeiführen möchte, durch Mangel an Mitteln die

Hände gebunden. Wie ist diesem Uebelstande abzuhelfen und eine weitere Fortentwicklung unserer Bücher- und Lesehalle herbeizuführen? Nicht selten erhält man auf eine solche Frage die Antwort: schliefsen Sie Ihre Bücher- und Lesehalle der Stadtbibliothek an und Sie sind aller Sorgen ledig! Ein Gleiches hat uns erst kürzlich Dr. Nörrenberg geraten, indem er schreibt: "Gliedern Sie in Lübeck der Stadtbibliothek einen großen Lesesaal mit populären Journalen in einem Anbau an; darin auch eine populäre Bibliothek, aber alles in engem Organisations-Anschluß an die Stadtbibliothek. Dann erreichen Sie etwas. Bei der Zersplitterung erreichen Sie etwas Großes nie!" In Vorschlägen dieser Art steckt ein durchaus richtiger Gedanke: ebensowenig wie in anderen Städten wird es auf die Dauer in Lübeck möglich sein, daß ein Verein dem Staate die Erfüllung einer so bedeutsamen Aufgabe, wie es die Unterhaltung öffentlicher Bücher- und Lesehallen ist, abnimmt. Die jetzige Leitung der Bücher und Lesehalle ist sich auch voll bewußt, daß sie lediglich eine Vorarbeit für den Staat leistet. Aber: der geeignete Zeitpunkt für eine solche enge Angliederung, die natürlich eine gemeinsame Verwaltung zur Folge haben würde, scheint mir noch nicht gekommen. Denn die Stadtbibliothek ist in erster Linie eine Gelehrten-Bibliothek, sie dient vornehmlich der wissenschaftlichen Forschung und ist hierzu nach der ganzen Art ihres Bücherbestandes und ihrer Einrichtung auch geeignet. Dagegen ist es ihr nicht gelungen, für die schöngeistige Unterhaltung und wissenschaftliche Belehrung weiterer Volkskreise irgendwelche Bedeutung zu gewinnen. Betrug doch beispielsweise ihre Ausleiheziffer im Jahre 1901 nur 7500 Bände! Würde jetzt der von Nörrenberg vorgeschlagene enge Organisations-Anschluß der drei Jahre alten Bücherhalle mit ihren 3500 Werken an die 300 Jahre alte Stadtbibliothek mit ihrem reichen Bücherbestande (108000 Bände) herbeigeführt werden, so läge bei der Ungleichheit beider Institute die Gefahr sehr nahe, daß die Bestrebungen der Bücherhalle nicht voll zu ihrem Rechte kämen, daß die einheitliche Verwaltung sich mehr in den althergebrachten Formen der Stadtbibliothek vollziehen würde, als in den neuen freiheitlichen Bahnen, wie sie die Voraussetzung einer modernen Bücherhalle sind. Aber auch der weitere Vorschlag, die Bücherhalle der Stadtbibliothek anzugliedern, sie aber unter die selbständige Verwaltung eines bibliothekarisch vorgebildeten Fachmannes zu stellen, hat für die Gegenwart noch keine praktische Bedeutung, da er die Verstaatlichung der Bücher- und Lesehalle und damit auch mindestens eine Verdoppelung der staatlichen Ausgaben für das Bibliothekswesen zur Voraussetzung hat, man aber in der gegenwärtigen Zeit ein derartiges Ansinnen an den Staat mit Aussicht auf Erfolg nicht stellen.

Eher zu verwirklichen ist der Vorschlag, die zahlreichen hiesigen Vereinsbibliotheken, soweit sie nicht lediglich Fachinteressen dienen, mit der Bücherhalle zu vereinigen. Hiermit würde nicht nur der Bücherhalle gedient sein, sondern meist auch den Vereinen: ihre Bücher würden weit nutzbarer gemacht und den Vereinsmitgliedern häufiger zugänglich sein, den Vereinen würden auch die oft nicht unerheblichen Verwaltungskosten erspart bleiben. Es ist nur zu wünschen, das dieser Vorschlag ernstlich in Erwägung gezogen wird und seiner Verwirklichung seitens der Vereine keine Schwierigkeiten bereitet werden. Am wichtigsten aber ist, dass die Bestrebungen der Bücher- und Lesehalle mehr als bisher von Privatpersonen unterstützt werden durch Anmeldung zur Mitgliedschaft, durch außerordentliche Beiträge, durch Bücherüberweisungen, durch Beiträge zur künstlerischen Ausschmückung der Leschalle etc. In diesen Beziehungen ist bisher außerordentlich wenig geschehen. Für die Mitglieder des Ausschusses der Lesehalle, die bereits seit Jahren einen großen Teil ihrer Arbeitskraft und ihrer Zeit in den Dienst der Bücher- und Leschalle gestellt haben, ist es in hohem Masse niederdrückend, dass ihr Bestreben, in Lübeck eine würdige Bücherund Leschalle zu schaffen, bei ihren Mitbürgern, besonders den Wohlhabenden unter ihnen, so wenig werkthätige Unterstützung findet. Dass dies anders wird, ist eine der ersten Vorbedingungen eines weiteren Fortschreitens unserer Bücher- und Leschalle. Die Verwaltung der Bücher- und Leschalle wird durch den geschäftsführenden Ausschufs des Vereins "Oeffentliche Lesehalle" geführt, der sich aus dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Kassenführer, dem bibliothekarischen Leiter der Bücher- und Lesehalle und zwei Beisitzern zusammensetzt.

Lübeck. Dr. H. Link.

In der, unter dem Vorsitz des Herrn Landgerichts-Präsidenten Rampoldt abgehaltenen Generalversammlung vom 26. März des Schweidnitzer Volksbibliothekvereins wurde über die Verhältnisse und die Thätigkeit des Vereins und der von ihm geleiteten Volksbibliothek während der Zeit vom 1. Februar 1902 bis zum 1. Februar 1903 eingehend Bericht erstattet. In dieser Zeit wurden bei zwei täglichen Leihstunden 32161 Bände verliehen, während Schweidnitz noch nicht 30000 Einwohner zählt. Die Verleihungszahlen der beiden vorhergehenden Jahre waren 22 690 und 30 067, so dafs in zwei Jahren eine Zunahme von 9471 Benutzungen zu verzeichnen ist. Dabei ist es erfreulich, das auch die Benutzung des rein belehrenden Teiles der Bibliothek erheblich gestiegen ist; so wurden aus Erdkunde im letzten Jahre 222 Bände mehr gelesen als im vorhergehenden Jahre, aus Geschichte 100, aus Naturkunde 65 und aus Technik 50 Bände mehr. Die Zahl der im genannten Betriebsjahre neu hinzugekommenen Leser ist 702, darunter 32 Arbeiter, 145 Handwerker und Gewerbetreibende, 205 Frauen. S1 Lehrlinge, 90 junge Leute anderer Art, 55 Soldaten, 27 Beamte, 48 Kaufleute, 11 Rentiers und 5 Landarme. - Seit der Eröffnung der Bibliothek (Oktober 1895) ist dieselbe im Ganzen von 5560 Personen benutzt worden, die 184530 Bände entliehen haben. Im Erwerbsbuche der Bibliothek sind jetzt 7761 Nummern verzeichnet. Davon kamen im Betriebsjahre 1902 03 hinzu 347, von denen 70 Bände gekauft, 277 geschenkt wurden.

Wie die Bibliothek erfrente sich auch das täglich 6 bis 7 Stunden geöffnete Lesezimmer sehr starker Benutzung, so dals trotz des engen Raumes 1 Tisch und 6 Stühle neu eingestellt werden mußten. — Das Lesezimmer wurde ferner zur großen Freude der Besucher mit einem Meyer schen Konversationslexikon neuester Auflage ausgestattet. Zu den in dankenswerter Weise von den Verlegern gratis gelieferten Zeitungen gehört auch die hochinteressante "New-Yorker deutsche Staatszeitung". Bei solcher Zunahme des Bestandes und der Benutzung von Bibliothek und Lesezimmer werden die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten immer unzureichender. Die wiederholten Bemühungen des Vorstandes, ein größeres würdiges städtisches Lokal zu

erhalten, haben bisher noch zu keiner Abhilfe geführt. Doch ist der Bibliothekverein dem Magistrat zu großem Dank verpflichtet, dass er nicht nur ein geeignetes Lokal für Bibliothek und Lehrlingsheim im Anschluss an die Kessel'sche Stiftung (von über 3 Millionen, in erster Linie zur Erziehung der Waisen armer Handwerker bestimmt) in sichere Aussicht gestellt, sondern gleichzeitig eine jährliche Beihilfe von 1000 Mk. zugesichert hat. Dieselbe ist selbst für die Aufrechterhaltung des Betriebes in dem bisherigen Umfange nicht zu entbehren, da die Ausgaben im letzten Jahre 2252 Mk. betrugen und in Zukunft noch eine Ausgabe von 120 Mk. für das Lehrlingsheim hinzukommt, während die Mitgliederbeiträge nicht wachsen und die in anderen Städten jetzt zahlreichen Stiftungen Privater für Volksbibliotheken in Schweidnitz noch immer auf sich warten lassen. Die Sonntagsunterhaltung für Lehrlinge, die der Verein seit Jahren unter dem noch nicht zutreffenden Namen Lehrlingsheim veranstaltet hat, haben im letzten Winter eine neue sichere Grundlage erhalten, indem ein Lehrer gewonnen ist, der mit Hilfe anderer Herren an jedem Wintersonntag-Nachmittage eine größere Zahl Lehrlinge durch Vortrag, Gesang, Deklamation und Spiele unterhält Diese Form verspricht für die Einrichtung Stetigkeit und rege Teilnahme und damit auch weitere Entwickelung. Der Magistrat hat für diese Veranstaltungen den Saal der evangelischen Volksschule gütigst bewilligt, doch wird für später die Zusammenlegung des Lehrlingsheims mit der Volksbibliothek anzustreben sein. Von besonderen Veranstaltungen des Vereins im letzten Jahre ist noch zu erwähnen die Beteiligung an der hiesigen Marine - und Kolonialausstellung im September 1902 und die Abhaltung eines Volksunterhaltungsabends. Bei der Marineausstellung wurde nachdem von der Krupp'schen Lesehalle bei der Düsseldorfer Ausstellung gegebenen Vorbilde der Betrieb und die Stärke der Benutzung der Bibliothek veranschaulicht, während eine große Zahl wertvoller Bücher, Karten und Bildwerke über Marine und Kolonien zur Ansicht auslag. Die Nachfrage nach diesen Werken war nach Schluß der Ausstellung in der Volksbibliothek eine außerordentlich große, so daß es sich anch für andere Bibliotheken empfiehlt, solche Gelegenheit, auf ihr Wirken und ihre Bücherschätze aufmerksam zu machen, nicht unbenntzt zu lassen. Der genannte Volksunterhaltungsabend brachte eine Fülle von schönen und interessanten Darbietungen und war sehr gut besucht, so dass auf vielseitigen Wunsch für nächsten Winter eine größere Zahl solcher Unterhaltungsabende in Aussicht genommen ist. Aus dem Mitgeteilten geht hervor, das die Schweidnitzer Volksbibliothek und die mit ihr verbundenen Einrichtungen sich trotz mancher Schwierigkeiten in aufsteigender Entwickelung befinden. Soll dieselbe anhalten, so ist eine stärkere Beteiligung der Bürgerschaft an dem Bibliothekverein dringend wünschenswert. Die Beiträge zu demselben erfolgen nach Selbsteinschätzung. Schon bei einem Jahresbeitrage von 1 Mk. kann jeder Herr und jede Dame stimmberechtigtes Mitglied des Vereins werden. Prof. Dr. Huebner.

Die Strafsburger Volksbibliothek beging am 3. März den 1. Jahrestag ihrer öffentlichen Thätigkeit. Soweit uns entsprechende Ziffern zum Vergleich gegenwärtig sind, ist hier mit den in jeder Hinsicht primitivsten Mitteln die größte Massenleistung erreicht worden, die eine eben gegründete Volksbibliothek zu verzeichnen hatte. Nicht weniger als 101640 Bände sind in 10½ Monaten (6 wöchentliche Schliefsung) zur Ausgabe gekommen, davon rund 16% nichtbelletristischen Inhalts. Die Schwierigkeit, einen so gewaltigen Verkehr zu bewältigen, war noch bedeutend erhöht durch peinliche Raumbeschränkung und besonders durch den der Zahl wie der Reichhaltigkeit nach völlig unzulänglichen Anfangsbestand der Bibliothek.

Heute erst ist durch unablässige, wiewohl bei der Mittellosigkeit der Bibliothek immerhin ärmliche Vermehrungen die Zahl von etwa 8300 Bänden erreicht worden. Es ergiebt sich hieraus eine Intensität der Materialausnutzung, die kaum einer Steigerung fähig ist; das gleiche gilt von der Arbeitsleistung der Beamten. Und doch besteht heute noch keine unmittelbare Aussicht auf eine entscheidende Wendung, die allein die Bibliothek vor dem

Wiederverfall schützen kann. Nicht einmal die zur Aufrechterhaltung des schon erreichten Betriebsumfangs erforderlichen Mittel sind wirklich gesiehert. Zwar besteht begründete Hoffnung, daß der kaiserliche Statthalter, sowie die Gemeindevertretung die im vorigen Jahre der Bibliothek bewilligten Unterstützungen auch dieses Jahr nicht versagen werden; doch ist auf wesentlich erhöhte freiwillige Leistungen aus den Kreisen der Bürgerschaft kaum zu rechnen. Bei diesem trüben Stand der Dinge mußte zu Anfang des Jahres mit der Zulassung neuer Leser eingehalten werden; liefern doch die schon vorhandenen 5150 Berechtigten, gewiß nicht annähernd die Hälfte der Unbemittelten, für die eine gute populäre Bibliothek ein Kulturbedürfnis ist, schon über 3000 ständige gleichzeitige Benutzer und bringen somit eine tägliche Personenfrequenz von mindestens 300 hervor. Dieser seiner Natur nach unhaltbare Zustand könnte nur dadurch ein Ende finden, daße ein Unterhaltungstonds von mindestens der doppelten Höhe als der jetzige, sei es aus privaten oder aus öffentlichen Mitteln, gesichert würde.

# Sonstige Mitteilungen.

Es ist auch ein Zeichen der Zeit, dass unsere Tageszeitungen anfangen, die Bewegung zu Gunsten volkstümlicher Büchereien in verständnisvoller Weise kräftig zu unterstützen. Ein Aufsatz über Volksbibliotheken würde früher, wenn er überhaupt der Aufnahme für wert befunden wäre, schwerlich an die Spitze eines größeren Blattes gestellt worden sein, wie dies heutzutage des öfteren geschieht. So brachte kürzlich die "Elberfelder Zeitung" (1903 Nr. 39) an erster Stelle mit der Ueberschrift: Großindustrie und freie öffentliche Bibliotheken einen Aufsatz von Erich Schulz, worin unter Hinweis auf das kürzlich bei Friedrich Wolfrum in Düsseldorf erschienene Werk: Ergebnisse der Düsseldorfer Ausstellung auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege (auch als Beilage zu der Zeitschrift "Gemeinwohl" gedruckt) darauf hingewiesen wird, wie unsere großen Industrien auch auf dem Gebiete des Bibliothekswesens vielfach bereits in umfangreicher Weise für ihre Angestellten und Arbeiter sorgen. Wir brachten erst in der letzten Doppelnummer der "Blätter" das Beispiel der Farbenfabriken Friedr. Bayer & Co. in Elberfeld, die in Leverkusen im Septemper v. J. eine stattliche Bibliothek errichtet haben. Mit Recht weist allerdings der Verfasser des Aufsatzes auf die auch anderwärts schon bekannte Thatsache hin, daß für kleinere derartige Bibliotheken die Betriebsunkosten meist verhältnismäßig zu hohe sind, sich solche Institute vielmehr recht eigentlich nur für ganz große Betriebe wie sie z. B. Krupp hat, lohnen und daß es daher für die Großindustrie ratsamer sei, mit den betreffenden Gemeinden Hand in Hand zu gehen um gleich von vornherein Gemeindebibliotheken zu errichten. Im "Täglichen Anzeiger für Berg und Mark" (1903, Nr. 35) tritt Albert Rakobrandt in seinem Artikel: "Volksbildung und Bücherei" für die "moderne Stadtbibliothek als die Zentralstelle für die modernen Bildungsbestrebungen" ein und in der "Charlottenburger Zeitung, Neue Zeit" (1903 Nr. 44) geht "ein alter Leser und Freund der Sache" unter der Marke: "Unsere städtische Volksbibliothek ein Rückblick und Ausblick" auf die Sache der Bildungsbibliotheken überhaupt und das in Charlottenburg Erreichte insbesondere näher ein. Man beginnt auch schon im Ausland auf die in Deutschland erzielten Erfolge aufmerksam zu werden. In der in Amsterdam erscheinenden "Kroniek Een algemeen Weekblad" (1903, Nr. 424) giebt G. P. Tierie eine statistische Zusammenstellung der Benutzungscrgebnisse der Hamburger Bücherhalle, der Heimannschen Oeffentlichen
Bibliothek in Berlin, der Volksbibliotheken zu Altenessen, Charlottenburg,
Düsseldorf, Frankfurt, Jena, Stuttgart und Wiesbaden, weist auf die Erfolge
der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung bei Errichtung von Gemeindebibliotheken hin und kommt zu dem Ergebnis, "dat in Duitschland deze inrichtungen (d. i. Oeffentlichen Lesehallen) opnemen."

Seitens der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung ging uns folgende Zusammenstellung der von der Gesellschaft im Jahre 1902 geschehenen Bibliotheksbegründungen zu, die unsere in der vorigen Doppelnummer gegebenen Mitteilungen ergänzt bz. in einzelnen Stücken berichtigt.

| Gebiet                           | Begründet  |               |           | Unter-<br>stützt |      | Wander-<br>biblioth. |          | Zusammen |  |
|----------------------------------|------------|---------------|-----------|------------------|------|----------------------|----------|----------|--|
|                                  | Bibl.      | Bände         | Bibl.     | Bände            | Bibl | . Bände              | Bibl.    | Bände    |  |
| Ostpreußen                       | 15         | 875           | 51        | 1290             | 14   | 685                  | 81       | 2837     |  |
| Westpreußen                      | 23         | 1225          |           |                  | 11   | 600                  |          |          |  |
| Pommern                          | 12         | 700           | 72        |                  |      |                      |          | 0000     |  |
| Brandenburg                      | 14         | 1013          | 233       |                  | 68   | 3450                 |          |          |  |
| Posen                            | 30         | 1598          | 47        | 1046             | 9    | 425                  | 86       | 3069     |  |
| Schlesien                        | 22         | 1415          | 124       | 2622             | 14   | 690                  | 160      | 4726     |  |
| Sachsen (Provinz)                | 26         | 1376          | 44        | 779              | 11   | 550                  |          | 2425     |  |
| Schleswig-Holstein .<br>Hannover | 9          | 550           | 25        | 784              | 19   | 931                  | 53       | 2265     |  |
| Westfalen                        | 25         | 1458          | 52        | 1103             | 14   | 695                  | 92       | 3177     |  |
| Hessen-Nassau                    | 12 28      | 791           | 46        | 1352             | 4    | 200                  | 62       | 2343     |  |
| Rheinprovinz                     | 18         | 1400          | 70        | 1428             | 34   | 1665                 | 131      | 3967     |  |
| Bayern                           | 21         | $960 \\ 1242$ | 51        | 935              | 4    |                      | 70       | 2083     |  |
| Baden                            | 3          | 1242          | 61        | 1269             | 15   | 750                  | 96       | 3171     |  |
| Württemberg                      | 9          | 148           | 25        | 213<br>333       | -    | 200                  | 12       | 361      |  |
| Sachsen (Königreich)             | 2          | 100           | 65        | 685              | 6    | 300                  | 40       | 1075     |  |
| Hessen (Großherzogt.)            | 13         | 671           | 53        | 1564             | 1 16 | 800                  | 68<br>80 | 835      |  |
| Oldenburg                        | 10         | -             | 5         | 60               | 7    | 330                  | 12       | 3035     |  |
| Mecklenburg                      | 2          | 100           | 11        | 224              | 4    | 200                  | 17       | 524      |  |
| Sachsen-Weimar-Eisen.            |            |               | 1 4       | 36               | 6    | 300                  | 10       | 336      |  |
| Sachsen-Koburg-Gotha             | 5          | 250           | 8         | 195              | _    | - 300                | 13       | 445      |  |
| Sachsen-Altenburg                | 1          | 100           | _         |                  | _    |                      | 1        | 100      |  |
| Sachsen-Meiningen                | 2          | 130           | 13        | 146              | 4    | 200                  | 19       | 476      |  |
| Waldeck                          | 4          | 220           | 6         | 69               | 11   | 520                  | 21       | 809      |  |
| Reufs                            |            | _             | 1         | 18               | _    | _                    | 1        | 18       |  |
| SchwarzbgRudolstadt              | 1          | 50            | 1         | 14               | 2    | 100                  | 4        | 164      |  |
| Anhalt                           | -          |               | 5         | 304              | 1    | 50                   | 6        | 354      |  |
| Lippe                            | 3          | 150           | 9         | 258              |      | _                    | 12       | 408      |  |
| Elsafs-Lothringen                | 13         | 782           | 7         | 303              | 18   | 865                  | 34       | 1667     |  |
| Braunschweig                     | 2          | 100           | 1         | 4                | 3    | 150                  | 5        | 204      |  |
| Hamburg                          | 1          | 46            | 4         | 59               | _    | _                    | 5        | 105      |  |
| Bremen                           | 1          | 100           | 5         | 59               |      | -                    | 5        | 109      |  |
|                                  | 1          | 100           | 18        | 199              |      |                      | 19       | 299      |  |
| Sa. 1902                         | 318        | 18092         | 1198      | 26236            | 308  | 15306                | 1824     | 59634    |  |
| 1901                             | 494        | 27659         | 683       | 15108            | 44   | 2200                 | 1221     | 44967    |  |
| 1900                             | 470        | 27149         | 177       | 4478             | _    | -                    | 647      | 31627    |  |
| 1899<br>1898                     | 224<br>297 | 13030         | 128       | 3597             | _    | _                    | 352      | 16627    |  |
| 1898                             | 96         | 18512<br>5840 | 96        | 3093             | _    | _                    | 393      | 21605    |  |
| 1892 - 96                        | 156        | 9423          | 59<br>319 | 1829             | -    |                      | 155      | 7669     |  |
|                                  |            |               |           | 8474             |      |                      | 475      | 17897    |  |
| Sa.                              | 2055       | 119705        | 2660      | 62815            | 352  | 17506                | 5067     | 200026   |  |
|                                  |            |               | ,         | 1                |      | - 1                  |          |          |  |

Bei der Gesellschaft gingen im Jahre 1902 2036 Gesuche um Bibliotheksbegründungen, beziehungsweise Unterstützungen ein, (im Jahre 1901 1733, im Jahre 1900 1031, im Jahre 1899 500, im Jahre 1888 593 Gesuche).

## Personalien.

Der Bibliothekar der Oeffentlichen Bücherhalle in Hamburg, Dr. Ernst Schultze, hat am 1. April d. J. sein Amt niedergelegt. Sein Nachfolger ist Dr. O. Plate.

## Bücherschau.

### A. Bibliothekswesen und Bibliographie.

E. Reyer, Fortschritte der volkstümlichen Bibliotheken. Mit Beiträgen von Mary W. Plummer, G. Fritz, A. Buchholtz, C. Nörrenberg, Ladewig, E. Schultze, Päpke, A. Schwab, A. Steenberg, Janusz, J. E. Lord, L. Kulke, F. Bittner, Stammhammer, H. Heller, J. Himmelbaur, J. Stich, F. Khull. Mit vier Abbildungen: Leipzig, W. Engelmann, 1903. (VI, 180 S.) 3 M.

Wir begrüßen diese Zusammenstellung der auf dem Gebiete der freien im Gentlichen Bibliotheken bishen erzielten Erstechtiten mit besonderer Befriedi.

öffentlichen Bibliotheken bisher erzielten Fortschritte mit besonderer Befriedigung. Miß Plummer berichtet über die jüngsten Fortschritte in Amerika, G. Fritz über die Reform des städtischen Bibliothekswesens in Deutschland und die Charlottenburger städtische Volksbibliothek, A. Buchholtz behandelt die Volksbibliotheken und Lesehallen der Stadt Berlin, C. Nörrenberg die Stadtbüchereri zu Elberfeld, Ladewig die Kruppsche Bücherhalle in Essen, Ernst Schultze die öffentliche Bücherhalle in Hamburg, Päpke die Lesehalle in Bremen, A. Schwab die städtischen Volksbibliotheken in Paris. A. Steenberg die Volksbibliotheken in den nordischen Staaten. In eingehender Weise beleuchtet von S. 77 ab E. Reyer den Stand der volkstümlichen Bibliotheken in Oesterreich. Zu den Letzteren liefern L. Kulke, F. Bittner und Stammhammer, H. Heller, Himmelband, Stich, Khull u.a. Beiträge. Herr Reyer, der sich von Anfang an mit größter Aufopferung in den Dienst der Bibliotheksbewegung in Oesterreich gestellt hat, verdient für diese neue schöne Gabe auf dem Gebiete des volkstümlichen Bibliothekswesens Dank und Anerkennung, ebenso seine Mitarbeiter; das Buch findet hoffentlich die weiteste Verbreitung.

Andr. Sch. Steenberg, Om Folksbibliotek. Med 14 Bilder. Stockholm,

Albert Bonniers Förlag. (44 S.)

Die als Nr. 110 der Studentenföreningen Verdandis Smäskrifter erschienene Schrift ist ein von Ragnar Fehr in das Schwedische übersetzter Auszug aus Steenbergs (1900 erschienenen, Jg. 2, S. 25 besprochenen) Buch Folkebogsamlinger.

Erling Stensgard, Stats-Biblioteket i Arhus. Arhus 1902. (30 S.)

Dieses reizend ausgestattete, mit Abbildungen versehene Schriftchen des zweiten Assistenten der genannten Bibliothek ist ein hübsches Vorbild für ähnliche Beschreibungen.

Alfred Berg, Die wichtigste geographische Litteratur. Ein praktischer Wegweiser. Halle a. S., Gebauer-Schwetschke, 1902. (74 S.) 0,70 M.

Verzeichnis von Jugend- und Volksschriften nebst Beurteilung derselben. Unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse katholischer Schulen und Familien herausgegeben vom Verein katholischer Lehrer Breslaus. Mit einem Anhange: Empfehlenswerte Schriften für Volks- und Familien-Bibliotheken. 4. Heft. 2. Auflage. Breslau, G. B. Aderholz, 1903. (XII, 110 S.) 1,20 M.

An Jahresberichten erhielten wir:

1. Jahresbericht des Volksbibliothek-Vereins in Strafsburg. Strafsburg 1903.

(8 S., 1 Tabelle.)

21. Jahresbericht des Vereins für Volkswohl zu Leipzig 1902. Leipzig (17 S.) Handelt auf S. 6-10 über die dortigen Volksbibliotheken. -r-

### B. Wissenschaftliche und Populärwissenschaftliche Litteratur.

### a) Systematische Uebersicht.

Von Dr. C. Lausberg, Erstem Bibliothekar der städt. Lesehalle zu Düsseldorf.

#### Sammelwerke:

Samml. illustr. Monographien. Velhagen & Klasing, Bielefeld. Bd. IX. Storck, C., Der Tanz. (138 S.) Geb. 3 M.

" X. Heilmeyer, A., Die moderne Plastik in Deutschland. (150 S.) Geb. 4 M.

#### Geographie:

Bellinghausen's, F., v., Forschungsfahrten im südl. Eismeer. 1819-21. Leipzig, S. Hirzel. (238 S.) 5 M.
Boeck, K., Durch Indien ins verschlossene Land Nepal. Leipzig, Hirt & Sohn. (319 S.) Geb. 10 M.
Filchner, W., Ein Ritt über den Pamir. Berlin, Mittler & Sohn. (238 S.) 7 M.

Frobenius, L., Völkerkunde in Charakterbildern. Mit über 700 Abb. Hannover, Gebr. Jänecke. (464 S.) Geb. 15 M. Lene, A., Dar-es-Salaam. Bilder aus dem Kolonialleben. Berlin, W. Süsserott.

Lene, A., Dar-es-Salaam. Bilder aus dem Kolomaneben. Berni, W. Salstella (318 S.) Geb. 6 M.
Ludwig Amadeus v. Savoyen, Herzog der Abruzzen, Die Stella Polare im Eismeer. Erste italienische Nordpolexpedition. 1899—1900. Leipzig, Brockhaus. (564 S.) Geb. 10 M.
Otto, Ed., Pflanzer- und Jägerleben auf Sumatra. Berlin, W. Süsserott. (184 S.) Geb. 5 M.
Ratzel, F., Die Erde und das Leben. 2 Bd. Leipzig, Bibliogr. Inst. (Lex. 8°. 702 S.) Geb. 17 M.
Reuschel C. Volkskundliche Streifzüge. Dresden, H. Ehlers. (265 S.) 4 M.

Reuschel, C., Volkskundliche Streifzüge. Dresden, H. Ehlers. (265 S.) 4 M. Richter, O., Wanderungen durch das deutsche Land. Glogau, C. Flemming. (174 S.) Geb. 2 M.

Schäfer, R., Hochtouren in den Alpen, Spanien, Afrika etc. Leipz., J. J. Weber.

(176 S.) 10 M.

Schiess, W., Quer durch Mexiko. Berlin, E. Vohsen. (234 S.) Geb. 8 M. Sievers u. Kükenthal, Australien, Oceanien und Polarländer. Leipzig, Bibl.-Inst. (640 S.)

#### Geschichte:

Adlersfeld-Ballestrem, v., E., Kaiserin Augusta. Berlin, Grote. (318 S.) 8 M.

Bildersaal deutscher Geschichte. Mit vielen Abbild. Stuttg., Union. (400 S.) Geb. 20 M.

Binder v. Krieglstein, Ferdinand von Schill. Berlin, Vossische Buch-

handlung. (328 S.) 6,50 M.

Delbrück, H., Erinnerungen. Aufsätze und Reden. Berlin, G. Stilke. (625 S.) 3 M.

Dörpfeld, W., Troja und Ilion. Mit 471 Abb. Athen, Beck & Barth. (652 S.) Geb. 40 M.

Graevenitz, v., G., Deutsche in Rom. Studien und Skizzen aus 11 Jahrhunderten. Leipzig, E. A. Seemann. (307 S.) 8 M.

Grupp, G., Kulturgesch. der römischen Kaiserzeit. I. Bd. Untergang der

heidnischen Kultur. München, Allg. Verlagsges. (583 S.) 9 M. Janson, v., Der Feldzug 1814 in Frankreich. I. Bd. Bis zur 2. Trennung der schles. Armee von der Hauptarmee. Berlin, Mittler & Sohn. (370 S.) 11 M. Jentsch, C., Hellenentum und Christentum. Leipz., Grunow. (302 S.) 4 M. Liliencron, v., R., Frohe Jugendtage. Leipzig, Duncker & Humblot.

(197 S.) 3 M. Macdonald, Marschall, Memoiren. Stuttg., R. Lutz. (352 S.) 5,50 M. Meyer, C., Kulturgesch. Studien. 2. Aufl. Berlin, Allg. Ver. f. d. Litt.

(304 S.) 5 M.

Monographien zur Weltgeschichte. Verl. v. Velhagen & Klasing, Bielefeld. 15. Bd. Bezold, Carl, Ninive und Babylon. (143 S., 102 Abb.) 4 M. Poschinger, v., H., Fürst Bismarck und seine Hamburger Freunde. Ham-

burg, J. F. Richter. (260 S.) 5 M.
Regensberg, Fr., Königgrätz. Stuttgart, Franckh'sche Verl. (96 S.) 1 M.
Rompel, Fred., Präsident Steijn. Ein Lebensbild. München, I. F. Lehmann.

(380 S.) Geb. 8 M. Runck, R., Aus dem Freiheitskriege der Buren. Die deutschen Korps.

Zweibrücken, H. Reiselt. (351 S.) Geb. 6 M.

Seidel, A., Unser Hohenzollernhaus. Berlin, A. Schall. (365 S.) Geb. 4,50 M. Seiner, F., Der Burenkrieg f. Alt und Jung erz. München. C. H. Beck. (362 S.) Geb. 3,50 M.

Stojentin, v., M., Aus Pommerns Herzogstagen. Stettin, Herrcke & Lebeling.

(177 S.) 3,50 M.

Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz. Berlin, G. Reimer. (352 S.) 9 M.

Weltgeschichte in Karakterbildern.

Schell, H., Christus, Mainz, Verl. Fr. Kirchheim. (156 S.) 4 M. Wertheimer, E., Der Herzog v. Reichstadt. Stuttg., Cotta (487 S.) 9 M. de Wet, Der Kampf zwischen Bur und Brite. Leipzig, C Scivinna. (454 S.)

Geb. 12,50 M.

### Gewerbliche, bürgerliche, häusliche Verhältnisse:

Beyerhaus, E., Der Rhein v. Straßburg bis zur holl. Grenze in techn. und wirtsch. Bez. Coblenz, W. Groos. (gr. 4°, 128 S.) 7 M.
Dombrowski, v., E., Die Birsch auf Rot-, Dam-, Reh-, Schwarz- und Gemswild. Neudamm, J. Neumann. (gr. 8°). 4 M.

Goltz, v. der, Th., Geschichte der deutschen Landwirtschaft. 1. Bd.: Von den ersten Anf. bis Ausg. des 18. Jahrh. Stuttg., Cotta. (485 S.) 10 M. Maier-Bode, Fr., Der praktische Landwirt. Ulm, J. Ebner. (820 S.) Geb. 7 M. Oehmichen, P., Nützliche und schädliche Kleintiere des Feld-, Obst- und Weinbaus. Leipz., Landw. Schulbuchh. (88 S.) 1,20 Mk.

Velde, van de, II., Kunstgew. Laienpredigten. Leipzig, H. Seemann Nachf.

(195 S.) 3,50 M.

### Litteratur- und Sprachwissenschaft:

Amis und Amiles. Ein franz. Heldengedicht. R. Cordes, Kiel. (92 S.) 2 M. Bartels, A., Jeremias Gotthelf. Berlin, Meyer & Wunder. (225 S.) 2,50 M. Bekk, Shakespeare; des Dichters Bild nach dem Leben gezeichnet. Paderborn, F. Schöningh. (143 S.) 1,60 M. Ernst, Ad. W., Lenaus Frauengestalten. Stuttg., C. Krabbe. (410 S.)

Goethe-Briefe. Mit Einleitungen und Erläuterungen, herausg. v. Ph. Stein. 3. Bd. Weimar und Italien 1784-1792, Berlin, Elsner. (313 S.) 3 M.

Goethe, Dichtung und Wahrheit. Illustr. und kommentierte Ausg. Leipzig, Seemann. (gr. 4°, 533 S.) Geb. 15 M. Grabbe, C. D., Sämtliche Werke. Berlin, B. Behr. (526 S.) 4 M.

Grillparzers sämtliche Werke in 16 Bänden. Leipzig, M. Hesse, je nach

Ausstattung. 4,50-12,50 M. Harder, E., Deutsch-Arabisches Handwörterbuch. Heidelberg, C. Winter. (804 S.) Geb. 20 M.

Hebbel, F., Sämtliche Werke. Berlin, B. Behr. (479 S.) 2,50 M., Geb. 3,50 M. Hofmann, H., Wilhelm Hauff. Frankf. a. M., M. Diesterweg. (297 S.) 4 M. Holzhausen, P., Heinr. Heine und Napoleon I. Frankf. a. M., M. Diesterweg. (292 S.) Geb. 6 M.

Kirchner, F., Die deutsche Nationallitteratur des 19. Jahrh. 2. Aufl. Kassel.

H. Weiss. (736 S.) 8 M.

Mauthner, F., Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Stuttg., Cotta. gr. 8°,

666 S.) 12 M.

Reich, E., Henrik Ibsens Dramen. 4. Aufl. Dresden, Pierson. (515 S.) 3 M.

Wohlrab, M., Aesthetische Erklärung Goethischer Dramen. Iphigenie auf
Tauris. Dresden, Ehlermann. (84 S.) 1,50 M.

### Kunst und Kunstgeschichte:

Beethoven briefe, neue. Hrsg. v. C. Kalischer. Berlin, Schuster & Loeffler.

(214 S.) 4 L. Bulle, H., Klingers Beethoven und die farbige Plastik der Griechen. München,

F. Bruckmann. (gr. 8°, 48 S.) 1,50 M.

Bürkner, R., Gesch. der kirchlichen Musik. Freiburg, P. Waetzel. (464 S., 74 Abb.) 10 M.

Kunststätten, berühmte. Nr. 17-19. Leipzig, E. A. Seemann.

17. Weber, L., Bologna. (156 S.) 3 M.

18. Leitschuh, F. F., Straßburg. (176 S.) 4 M.
19. Lindner, A., Danzig. (114 S.) 3 M.
Liszt's, Frz., Briefe an Carl Gille. Leipzig, Breitkopf & Härtel. (gr. 8°, 65 + 96 S.) 5 M.

Röckl, S., Ludwig II. und Richard Wagner. 1864—1865. München. C. H. Beck. (161 S.) (2,50 M.

Taine, Hippolyte, Philosophie der Kunst. 2 Bde. Leipzig, E. Diederichs. (284 + 349 S.) Geb. je 5 M.

Thode, H., Michelangelo und das Ende der Renaissance. Berlin, G. Grote. (488 S.) Geb. 11 M.

#### Medizin:

Born, P., Compendium der Anatomie. Freiburg, Speyer & Kärner. (364 S.) 5 M. Buxbaum, Lehrbuch der Hydrotherapie. 2. Aufl. Leipzig, G. Thieme. (405 S.) 8 M. Höber, R., Physikalische Chemie der Zelle und der Gewebe. Leipz., W. Engel-

mann. (344 S.) 9 M.

Kussmaul, A., Ausmeiner Docentenzeit in Heidelberg. Stuttg., A. Bonz & Co. (102 S.) 3 M.

#### Naturwissenschaften:

Dammer, O., Handbuch der anorganischen Chemie. IV. Bd. Die Fortschritte

von 1892 – 1902. Stuttg., F. Enke. (1023 S.) 18 M.
Fleischmann, A., Die Darwinsche Theorie. Gemeinverst. Vorl. über die Naturphilos. der Gegenwart. Leipzig, G. Thieme. (402 S.) 7,50 M.
Graetz, L., Die Elektricität. 10. Aufl. Stuttg., Engelhorn. (636 S.) 7 M.

Klein, H. J., Astronomische Abende. Allgemeinverständliche Unterhaltungen. 5. Aufl. Leipzig, E. H. Mayer. (372 S.) 5,50 M.
Königsberger, L., Hermann v. Helmholtz. 2. Bd. Braunschweig, Vieweg & Sohn. (382 S.) 8 M.
Marshall, Charakterbilder aus der heimischen Tierwelt. Leipzig, A. Twiet-

meyer. (402 S.) 5 M.

Mez, C., Mikroskopische Untersuchungen. Für Hochschulen u. Selbstunterr.

Berlin, J. Springer. (153 S.) 5 M.

Michaelis, Pflanzenheilkunde. Pflanzen und Kräuter als Volksheilmittel. 2 Teile. Halle, Gebauer-Schwetschke. (160+96 S.) 2,40 M.

Niethammer, F., Elektrotechn. Praktikum, für Ingen. u. Stud. Stuttgart, F. Enke. (379 S., 523 Abb.) 9 M.

Olshausen, Joh., Geschwindigkeiten in der organ. u. anorg. Welt. Hamburg, Boysen & Maasch. (488 S.) 9 M.
Riecke, E., Lehrbuch der Physik. Leipzig, Veit & Co. (666 S, 319 Fig.) 13 M. Vetters, K., Lehrbuch der darstellenden Geometrie. Hannover, Gebr. Jänecke. (285 S.) Geb. 5,60 M.

Weinschenk, E., Grundzüge der Gesteinskunde. I. Teil: Allg. Gesteinskunde als Grundlage der Geologie. Freiburg, Herder. (8°, 166 S.) 4 M. Weltall u. Menschheit. Geschichte der Erforschung der Natur und der Verwertung der Naturkräfte im Dienste der Völker. 2 Prachtbände. Berlin, Bong & Co. (4°, 492+518 S.) Je 16 M.

#### Pädagogik:

Beyer, O., W., Deutsche Schulwelt des 19. Jahrhunderts in Wort u. Bild. Mit 467 Bildnissen. Wien, Pichler. (392 S.) 7,20 M. Deutsche Jugend. Jahrgg. 1902. Berlin, Georg Nauck. 6 M.

Erziehung, die gute und die schlechte, in Beispielen. Braunschweig, Vieweg & Sohn. (171 S.) 1,20 M.

Hellwig, B., Die vier Temperamente bei Kindern. Paderborn, J. Esser.

(gr. 5°, 74 S.) 1 M. Krüger, E., Die sozialen Aufgaben des Volksschullehrers. Frankfurt a. M., M. Diesterweg. (gr. 8°, 84 S.) 1 M. Muthesius, K., Goethe, Ein Kinderfreund. Berlin, Mittler & Sohn. (250 S.)

2.50 M.

Vockeradt, II, Blütter der Erinnerung aus vaterländischen Freuden- und Trauertagen. 9 Reden. Paderborn, F. Schömingh. (160 S.) 1,50 M.

Wanderungen durch das deutsche Land. Heimatkundliche Skizzen für unsere Jugend. Mit vielen Abb. Glogau, C. Flemming. (174 S.) Geb. 2 M.

### Philosophie:

Busse, L., Geist und Körper, Seele u. Leib. Leipzig, Dürr. (488 S.) 8,50 M. Hilty, Prof., Dr., Briefe. Leipzig, J. C. Hinrichs. (3178.) 3 M.

Natorp, P., Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus. Leipzig,

Dürr. (473 S.) 7,50 M.

Popper, J., Das Recht zu leben und die Pflicht zu sterben. Sozialphilosoph.

Betracht. 3. Aufl. Dresden, C. Reißner. 3 M. Schmitt, E. II, Die Gnosis. Grundlagen der Weltanschauung einer edleren Kultur. 1. Bd. Die Gnosis des Altertums. Leipzig, E. Diederichs. (672 S.) 12 M.

Weis, L., Kant: Naturgesetze, Natur- und Gotteserkennen. Eine Kritik der reinen Vernunft. Berlin, Schwetschke & Sohn. (gr. 8°, 257 S.) 3,60 M.

#### Staats- und Rechtswissenschaften:

Gesetze, Die, Hammurabis, Königs v. Babylon. Das älteste Gesetzbuch der Welt. Leipzig, J. C. Hinrichs. (gr. 8°, 42 S.) 0,60 M.

Schwarz, E., Das allg. deutsche Wechselrecht. Für die Praxis bearbeitet.

Karlsruhe, G. Braun. (223 S.) Geb. 4,60 M. Sombart, W., Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrh. Berlin, G. Bondi. (646 S.) 10 M.

Zitelmann, E., Zum Grenzstreit zwischen Reichs- und Landesrecht. Leipzig, Duncker & Humblot. (80 S.) 2 M.

#### Theologie:

Franz, A., Die Messe im deutschen Mittelalter. Freiburg, Herder. (770 S) 12 M. Frenssen, G., Dorfpredigten. 3. Bd. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. (169 S.). 3 M.

Luther's Predigten zu den alten Evangelien in neuer Fassung. I. Hälfte: 1. Advent bis Exaudi. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. (294 S.) 3. M. Max Prinz v. Sachsen, Der heilige Apollonius v. Rom. Mainz, F. Kirch-

heim. (88 S.) 5,20 M.
Schuhmacher, P., und J. Schlecht, Das Leben Jesu. München, Allgem.
Verlagsges. (Fol. 52 S. mit farb. Abbild.) 20 M.

Testament, Das neue, der Landschaftsbilderbibel. Leipzig, D. Bibelges. (230 S. 97 Abb.) geb. 3 M.

### b) Neue Eingänge bei der Redaktion.

Bibliothek der Gesamtlitteratur des In- und Auslandes (s. oben S. 32, 62). Nr. 1640-1652. Verlag von Otto Hendel, Halle a. S. (Preis

25 Pfennig pro Nr.)

Nr. 1640—1644. F. Gerstäker, Die Flußpiraten des Mississippi. — Nr. 1645. F. Grillparzer, Der Gastfreund, Trauerspiel in einem Aufzuge. — Die Argonauten. Trauerspiel in vier Aufzügen. — Nr. 1646. F. Grillparzer, König Ottokars Glück und Ende. Trauerspiel in fünf Aufzügen. - Nr. 1647. F. Grillparzer. Esther. Ein dramatisches Fragment. - Nr. 1648. F. Grillparzer, Die Jüdin von Toledo. Trauerspiel in fünf Aufzügen. - Nr. 1649. F. Grillparzer, Ein treuer Diener seines Herrn. Trauerspiel in fünf Aufzügen. — Nr. 1650. G. Büchner, Dantons Tod. Ein Drama. — Nr. 1651, 1652. J. W. v. Goethe, Italienische Reise.

Meyers Volksbücher (s. oben S. 33) Nr. 1335-1358. Leipzig und Wien,

Bibliographisches Institut. (Preis 10 Pfennig pro Nr.)

Nr. 1335—1342. W. v. Kügelgen, Jugenderinnerungen eines alten Mannes. — Nr. 1343, 1344. F. Halm, Der Sohn der Wildnis. Dramatisches Gedicht in fünf Akten. — Nr. 1345—1347. M. Thamm, Femgericht und Hexenprozesse. — Nr. 1348. J. Riffert, Das Spiel vom Fürsten Bismarck oder Michels Erwachen. Vaterländisches Festspiel in drei Abteilungen. — Nr. 1349. F. Grillparzer, Weh dem, der lügt! Lustspiel in fünf Aufzügen. — Nr. 1350, 1351. F. Grillparzer, Die Ahnfrau. Trauerspiel in fünf Aufzügen. — Nr. 1352, 1353. F. Grillparzer, Der Traum, ein Leben. — Nr. 1354. F. Grillparzer, Sappho. Trauerspiel in fünf Aufzügen. — Nr. 1355, 1356. D. Kalisch, Ein gebildeter Hausknecht. — Haussegen. — Doktor Peschke. Drei Possen. — Nr. 1357, 1358. F. Gerstäcker, Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer.

Schöninghs Textausgaben alter und neuer Schriftsteller. Hrsg. von Schulrat Dr. A. Funke und Professor Schmitz-Mancy. 1-8. Pader-

born, Ferdinand Schöningh.

Diese Ausgaben, auf Grundlage der neuen Rechtschreibung gedruckt, zeichnen sich bei handlichem Format, klarem, gut lesbaren Druck, haltbarem Papier, gefälligem äußeren Gewand, wie die vorerwähnten, durch ihren billigen Preis aus, 30 und 40 Pfg. pro Bd. Bis jetzt liegen uns vor: 1. F. v. Schiller, Die Braut von Messina. — 2. J. W. v. Goethe, Gütz von Berlichingen. — 3. G. E. Lessing, Nathan der Weise. — 4. F. v. Schiller, Ausgewählte Gedichte. — 5. F. v. Schiller, Maria Stuart. — 6. G. E. Lessing, Emilia Galotti. — 7. W. Shakespeare, William Lerry S. F. Griller ausgewählte Gedichte. — 7. W. Shakespeare, König Lear. — 8. F. Grillparzer, Sappho.

Blätter zur Pflege persönlichen Lebens, hrsg. von Dr. Johannes Müller. 3. Aufl. 1. öffentliche Ausgabe. 1. Bd. Leipzig, Verlag der Grünen Blätter, 1902. (XII, 280 S.) 4 M., geb. 5 M.

Die vom Herausgeber und seinem Mitarbeiter Dr. Lhotzky geschriebenen Abhandlungen verdienen, da sie Probleme von allgemein menschlicher Bedeutung (Bestimmung des Menschen, Selbständigkeit, Was wollte Jesus etc.) in klarer Darstellung beleuchten, die Aufmerksamkeit denkender

Der Türmer. Monatsschrift für Gemüt und Geist. Herausgeber: J. E. Freih. v. Grotthuss. 5. Jg., Hft. 1—7, Okt. 1902—April 1903. Stuttgart, Greiner und Pfeiffer. Vierteljährlich (3 Hfte) 4 M., einzelnes Hft. 1,50 M.
Türmer-Jahrbuch 1903. Herausgeber: J. E. Freih. v. Grotthuss. Stuttgart, Greiner and Reiffer.

gart, Greiner und Pfeiffer. (VII, 412 S.) 6 M.

Zwei Zeitschriften, reichhaltig und gediegen, von bewußter Eigenart, voll Freimuts und furchtloser Kritik.

Deutscher Universitäts-Kalender. 62. Ausgabe. Winter-Semester 1902/3. Mit amtlicher Unterstützung hrsg. von F. Ascherson. Th. 2. Die Universitäten im Deutschen Reich, in Oesterreich und in der Schweiz. Leipzig,

K. G. Th. Scheffer, 1902. (423 S.) 2,25 M. Beide Teile 3 M.

Aschersons auf keiner Universitätsbibliothek fehlender Kalender wird auch in den Lesesälen städtischer Volksbibliotheken und Lesehallen als Nachschlagebuch Manchem willkommen sein.

Heinrich Pudor, Neues Leben. Essays. Dresden und Leipzig, Carl Reissner, 1902. (165 S.) 3 M., geb. 4 M.

Behandelt moderne Ziele, wie Moralunterricht, Hygiene und Volkswirtschaft, Unterrichtsgegenstände, die Dienstbotenbewegung, Frauenstudien, Bureaukratie, Menschenbildung u. a. Für gebildete Kreise.

Auf weiter Fahrt. Selbsterlebnisse zur See und zu Lande. Mit Originalbeiträgen deutscher Seeoffiziere, Kolonialtruppenführer und Weltreisender. Hrsg. von Julius Lohmeyer. Mit 12 Vollbildern. Leipzig, Dieterich, 1901. (VII, 303 S.) 3,80 M., geb. 4,50 M.

Mitarbeiter sind Graf Pfeil, H. v. Wissmann, R. v. Werner, E. von Hesse-Wartegg u. a. Volks- und Jugendbibliotheken auch an dieser Stelle

empfohlen.

Curt Hoffmann, Schöne Tage im Orient. Reisebilder aus Aegypten, Syrien, Palästina, Griechenland, Kleinasien und der Türkei. Leipzig, J. J. Weber, 1903. (VII, 199 S.) 4 M.
Diese Tagebuchblätter verraten gute Beobachtungsgabe und ein ge-

reiftes Urteil. Die Ausstattung ist vorzüglich.

Bismarck als Erzieher. In Leitsätzen aus seinen Reden, Briefen, Berichten und Werken zusammengestellt und systematisch geordnet von Paul Dehn. München, J. S. Lehmanns Verlag, 1903. (584 S.) 5 M., geb. 6 M. Das Buch bietet nahezu 2000 Aussprüche Bismarcks; ein wohlgeordnetes

Schlagwortregister erleichtert seine Benutzung.

Hans Delbrück, Erinnerungen, Aufsätze und Reden. Berlin, Georg Stilke, 1902. (625 S.) 3 M. Geistvolle und fesselnde Schilderungen hervorragender Persönlichkeiten

und Ereignisse meist aus der neueren preufsisch-deutschen Geschichte.

Hohenzollern-Jahrbuch. Forschungen und Abbildungen zur Geschichte der Hohenzollern in Brandenburg-Preußen hrsg. von Paul Seidel. 6. Jg. 1902. Berlin, Leipzig, Giesecke & Devrient. (268 S.) Reich illustriert. 24 M. Die bisher erschienenen sechs Jahrgänge bilden einen nach Inhalt und

Ausstattung gleich kostbaren Schatz, den jede besser dotierte deutsche

Bildungsbibliothek besitzen sollte.

J. Kammerer, Gedenkblätter aus dem Burenkrieg. Mit Vorwort von F. Bettex. Mit 29 Textillustrationen. Elberfeld, Buchhandlung der Evangelischen Gesellschaft f. Deutschland, 1903. (VIII, 256 S.) 2 M., Originalband 2,70 M.

Volkstümlich geschrieben, namentlich auch für ländliche Bibliotheken

geeignet.

W. v. Massow, Die Polen-Not im Deutschen Osten. Studien zur Polenfrage. Berlin, Alexander Duncker, 1903. (428 S.) 5 M.

Da die Polenfrage z. Z. wieder akut geworden ist, so kommt obiges Buch für gebildete Leser gelegen. Es bringt das Wesentliche der Sache im Zusammenhange zur Darstellung.

Hermann Müller-Bohn, Der eiserne Prinz. Ein Lebensbild des Prinzen Friedrich Karl. Mit 8 Illustrationen. Potsdam, A. Stein. (204 S.) 2 M. Ein Buch für die Jugend und den gewöhnlichen Mann aus dem Volke.

Fr. Regensberg, Königgrätz. Mit Illustrationen von R. Gutschmidt. 4. Auflage. Stuttgart, Franckh, 1903. (96 S.) 1 M.

Diese allgemein verständliche Beschreibung der größten Schlacht des 19. Jahrhunderts hat mit Recht viel Anklang gefunden. Dergleichen Monographien fehlten uns bisher so gut wie ganz.

W. H. Riehl, Kulturstudien aus drei Jahrhunderten. 6. Auflage. Stuttgart

u. Berlin, J. G. Cotta Nachf., 1903. (XII, 446 S.) 4 M. Noch immer lesenswert, obwohl bereits vor einem Menschenalter zum erstenmal erschienen. Gute Sachen veralten eben nicht so leicht, auch wenn sich der "Geist der Zeit" inzwischen verändert hat.

Ludwig Bräutigam, Uebersicht über die neuere deutsche Litteratur 1880 bis 1902. 2. Auflage. Kassel, Georg Weiß, 1903. (77 S.) 1 M., geb. 1,30 M.

Sonderabdruck aus Kirchners deutscher Nationallitteratur; zur Orientierung über die neuere deutsche Litteraturentwickelung, sehr brauchbar. Sigismund Friedmann, Das deutsche Drama des neunzehnten Jahrhunderts in seinen Hauptvertretern. Bd. 1. 2. Leipzig, Hermann Seemann Nachfolger,

1902 u. 1903. 5 M. u. 4 M.

Anziehend und mit feinsinnigem Urteil und Kunstverständnis geschrieben.

Volkstümlichen Bibliotheken warm zu empfehlen.

Otto Weddigen, Litteratur und Kritik. Betrachtungen über die litterarischen Zustände in Deutschland. 2. Ausgabe. Leipzig, Hermann Seemann Nachfolger, 1902. (148 S.) 2 M.

Dreizehn Essais, worin an manchen wunden Punkt im deutschen Schrift-

stellertum die Sonde gelegt ist.

Zaborowski, Der Ursprung der Sprache. Aus d. Französ. übersetzt. Leipzig,

Siegbert Schnurpfeil. (206 S.) 0,60 M. Bildet No. 94-96 der in obigem Verlage erscheinenden "Wissenschaftlichen Volksbibliothek" (in Nummern à 20 Pf.), auf die wir Bibliotheken aufmerksam machen.

Otto Berdrow, Rahel Varnhagen. Ein Lebens- und Zeitbild. Mit 12 Bildnissen. 2. veränderte Aufl. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer, 1902. (X, 450 S.)

Dieses prächtige Werk, dessen Inhalt über eine einfache Biographie weit hinausragt, hat es verdient, dass bereits nach zwei Jahren eine Neuauflage notwendig wurde. Der Verfasser schreibt ausdrücklich für das große, litterarisch interessierte Publikum ohne gelehrtes Beiwerk.

Chr. Collin, Björnstjerne Björnson. In zwei Bänden. Einzige berechtigte Uebersetzung aus dem Norwegischen von Cläre Greverus Mjöen. Bd. 1. 1832-1856. Mit 22 Illustrationen. München, Albert Langen, 1903. (1948.) 4 M.

Der vorliegende erste Band dieser packend geschriebenen und vornehm ausgestatteten Biographie des Dichters handelt von Björnsons Platz in der Geschichte, seiner Kindheit in Kvikne und Romsdalen, seiner Schulzeit in Molde und seinen Lehrjahren in Christiania. Adolf Wilhelm Ernst, Lessings Leben und Werke. Mit einem Bildnis Lessings.

Stuttgart, Carl Krabbe, 1903. (XVI, 529 S.) 5 M., geb. 6 bez. 7 M.

Das Buch wendet sich an weitere Kreise; es ist deshalb gemeinverständlich abgefaßst. Eine willkommene Zugabe zu dem anschaulich gezeichneten Lebensbild bildet eine Zusammenstellung Lessingscher Aussprüche.

Borkowsky, Ernst, Turgenjew. Mit Bildnis. Berlin, Ernst Hofmann & Co.,

(217 S.) 3,60 M., geb. 4,80 M.

Bildet den 43. Band der in den "Blättern" schon wiederholt empfohlenen Sammlung: Geisteshelden (Führende Geister).

Harry Jung, Hermann Sudermann. Minden i. W., C. Marowsky, 1902. (32 S.)

Reinhold Steig, Neue Kunde von Heinrich von Kleist. Berlin, Georg Reimer, 1902. (VII, 135 S.) 3 M.

Bringt neue Beiträge zu Kleists Leben, seinen Briefen, Gedichten und

hinterlassenen Schriften.

Magdalene von Broecker, Kunstgeschichte im Grundrifs, kunstliebenden Laien zum Studium und Genus. 5. neu bearb. Auflage mit 113 Abbild. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1902. (256 S.) Geb. 3,50 M.

Aus Unterrichtskursen für Mädchen herausgewachsen hat sich das vorzüglich ausgestattete Buch zu einem Führer für kunstliebende Laien ent-

wickelt. Die Neuauflage ist nach dem Tode der Verfasserin von Richard Bürkner besorgt worden.

Henry Edward Jost's Schriften, Nr. 3. Ueber echtes Kunstverständnis.

Charlottenburg, Modern-Paed. und Psychol. Verlag. (91 S.) 3 M.

Vorliegende Briefe handeln von der Notwendigkeit des naiven Schauens, als der Vorstufe zu wahrer, reiner, vorurteilsloser Kunstanschauung. Sie gehören zu einer Reihe praktischer Abhandlungen des Verfassers, deren Zweck Anbahnung eines besseren Kunstverständnisses bildet.

Wilhelm Rein, Bildende Kunst und Schule. Eine Studie zur Innenseite der Schulreform. Mit 3 Tabellen. Dresden, Erwin Haendtke, 1902. (VI, 112 S.) 2 M.

Sucht eine künstlerische Beeinflussung der Jugend im Zeichenunterricht und durch entsprechende Ausstattung der Klassenräume anzubahnen.

Alfred Rethel, Auch ein Todtentanz. 13. Aufl. Leipzig, B. Elischer Nachf.

(16 Bll. u. 8 S.) 3,50 M.

Unter dem frischen Eindruck des blutigen Mai-Aufstandes zu Dresden hat der Künstler vor mehr als 50 Jahren diese ergreifenden Bilder gezeichnet, die jetzt in einem würdigen Gewande zum 13. Male aufgelegt worden sind. Die beigegebenen markigen Verse stammen von dem Maler und Dichter Robert Reinick. Rethel's Meisterwerk sollte auch in städtische Bildungsbibliotheken Eingang finden.

Paul Schultze-Naumburg, Kulturarbeiten. Bd. 2. Gärten. München, Georg

D. W. Callwey, Kunstwart-Verlag. (252 S.) 4 M., geb. 5 M.
Wir haben bereits in Jg. 3, S. 139 auf die bemerkenswerten "Kulturarbeiten" hingewiesen, die es sich zur Aufgabe machen an die Tradition d. h. an die Arbeitsüberlieferung anzuknüpfen. Bd. 1 handelt vom Hausbau, Bd. 2 von der architektonischen Anlage der Gärten.

Friedrich Küchler, Die Lehre von der Ernährung des Menschen für Haus und Schule. Eine national-ökonomische Studie. Mit 1 Tabelle. 3. Aufl.

Zürich, Caesar Schmidt. (92 S.) 1 M.

Fr. Götting, Der Obstbau. Anleitung zur Pflanzung und Pflege des Obstbaumes. 4. neubearbeitete Auflage. Mit 30 Abbild. Berlin, Paul Parey, 1902. (64 S.) 1 M.

B. Donath, Physikalisches Spielbuch für die Jugend. Mit 156 Abbildungen.

Braunschweig, Vieweg und Sohn, 1902. (XVI, 547 S.) Geb. 6 M.

Für Schulbibliotheken jeder Art.

Hippolyt Haas, Aus der Sturm- und Drangperiode der Erde. Skizzen aus der Entwickelungsgeschichte unseres Planeten. Bd. 1. 2. Aufl.; 2; 3. Berlin,

Alfred Schall. (317, 297, 316 S.) à 4 M., geb. 4,75 M.

Der erste Band giebt eine allgemeine Einführung in die Geologie und handelt von den gesteinbildenden und gesteinzerstörenden Kräften; der zweite schildert Gebirgsbildung und Erdbeben sowie historische Geologie; der dritte bietet Einzeldarstellungen aus dem Gebiete der Mineralogie und Geologie, gemeinfaßlich dargestellt und durch zahlreiche Abbildungen erläutert.

J. H. van't Hoff, Acht Vorträge über physikalische Chemie gehalten auf Einladung der Universität Chicago 20. bis 24. Juni 1901. Braunschweig, Friedrich

Vieweg u. Sohn, 1902. (81 S.) 2,50 M.

Christian Gotthilf Salzmann, Konrad Kiefer oder Anweisung zu einer vernünftigen Erziehung der Kinder. Neue Ausgabe. Vierte Auflage. Leipzig,

Dürr, 1903. (144 S.) 1,50 M.

Ernst Funke u. Walter Hering, Die reichsgesetzliche Arbeiterversicherung (Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung). Für die Versicherten dargestellt. Berlin, Franz Vahlen, 1903. (116 S.) 0,50 M.

Gesetz und Recht. Volkstümliche Zeitschrift für Rechtskunde. Hrsg. von

C. Freih. v. d. Goltz. 4. Jg. 1902 1903. Breslau, Alfred Langewort, pro Jg.

(24 Nrn.) 4 M.

Ausdrücklich für Laien bestimmt, Bildungsbibliotheken zu empfehlen.

Wilhelm Neurath, Gemeinverständliche nationalökonomische Vorträge. Hrsg. von E. O. v. Lippmann. Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1902. (XIII, 308 S.) 3,60 M.

Behandeln teils geschichtliche Fragen teils nationalökonomische Grund-

probleme für Gebildete.

Augustins Bekenntnisse. Gekürzt und verdeutscht von E. Pfleiderer. Göttingen, Vandenhoek und Ruprecht, 1902. (VIII, 160 S.) 1,40 M., geb.

In Augustins Bekenntnissen treten uns Gedanken entgegen, die völlig modern anmuten. Wir machen daher auf diese gute Uebersetzung auf-

merksam.

Martin Luther, Denn der Herr ist dein Trotz. Auszüge aus seinen Werken. Gewählt von Fritz Bredow. Düsseldorf und Leipzig, Karl Robert Langewiesche, 1903. (199 S.) 1,80 M., geb. 3 M.

Wir haben in der letzten Doppelnummer auf die in demselben Verlage erschienenen Auszüge aus Thomas Carlyle hingewiesen. Die Auszüge aus Martin Luther und aus Ernst Moritz Arndt, Deutsche Art, hrsg. von Gottlieb Schilling. Preis 1,80 M., geb. 3 M. eignen sich ebenso vorzüglich für Volksbibliotheken jeder Art.

### C. Schöne Litteratur.

### a) Sammlungen.

Volksschriftenverlag, Sächsischer, Leipzig. Mily Bültmann, Gerettet. (20 S. 8.). - Gustav Frost, In katholischen Landen. Reiseerlebnisse. (34 S. 8.). — Martha Kneschke, Einsame Weihnachten, (15 S. 8.). - Georg Oertel, Späte Heimkehr. Eine Geschichte aus der Gegenwart. (75 S. 8.). - M. L. Gräfin von Wengersky, Wieder dieselbe. (14 S. 8.). bezw. 40, 30, 30, 50 u. 30 Pf.

Der Verlag bezweckt, zur Förderung gesunden Volkslebens gute Schriften und Kunstsachen zu möglichst billigem Preise zu verbreiten. Unter den erschienen Schriften befinden sich einige recht brauchbare Bücher von Bucholtz, Dose und Gotthelf; aber die vorliegenden Hefte sind litterarisch kaum ernst zu nehmen. Nicht nur, das sie evangelische Tendenzschriften nach Art der Traktate sind, es fehlt ihnen auch die dichterische Durchbildung und Geschlossenheit der Form.

### b) Einzelschriften.

Arnefeldt, F., (Jenny Hirsch), Der Sohn des Sträflings. Roman. Berlin, A. Goldschmidt, 1902. (Goldschmidts Bibliothek für Haus und

Reise. Bd. 105). (218 S. 8.). 1 M.

Für Volksbibliotheken halte ich diese Sorte von Romanen grund-sätzlich für ungeeignet, und ich neige sogar zu der Ansicht, das sie überhaupt keinerlei Existenzberechtigung haben. Sie stoppeln eine Masse von monströsen und rätselhaften Begebenheiten roh zusammen und suchen so den Leser in Spannung und Besinnungslosigkeit zu halten. Die geschickte Mache kann natürlich für unsere Zwecke nicht als Empfehlung dienen. G. K.

Balcke-v. Enckevort, Johanna, Probleme. Roman. Dresden

und Leipzig, E. Pierson, 1903. (206 S. 8.). 3 M., geb. 4 M.

Erwachsen auf dem Boden des Pessimismns, enthalten diese Eheprobleme viele quälende, selbstanklagende Gedanken; aber durch die dunklen Cypressen des Kirchhofs blickt doch auch öfter ein belebender Sonnenstrahl, und der vereinsamte Gutsherr findet in der jugendschönen Tochter seiner einstigen Geliebten das Lebensglück und in dem Kinde dieser Ehe die Lösung des Problems. Die christliche Weltanschuung der Verfasserin verbürgt eine sittenreine Behandlung. Der Roman ist nicht gerade hoch zu bewerten, kann aber größeren Bibliotheken anstandslos empfohlen werden.

Barrili, Anton, G., "Epheu und Ulme". Roman. (Deutsch von Th. Svatek). Dresden und Leipzig, E. Piersons Verlag. 1902. (213 S. 8.). 3 M.

Der Verfasser erzählt uns die Geschichte einer verratenen Liebe, die dahinsiecht, bis sie an einer echten und reinen Liebe wieder genest. Das Buch ist auf einen reinen, edlen Ton gestimmt, doch streift es mitunter allzusehr ans Romantische und Sentimentale.

Ber, Eva, Der Andere. Novelle in Briefen. Berlin, Gebr. Paetel,

1902. (175 S. 8.). 3 M., geb. 4 M.

Je n'en vois pas la nécessité. Wirklich nicht! Mit einem solchen Ueberschwang von Liebesrausch und Entsagung einige Dutzend Briefe zu schreiben, mag für die, die es angeht, eine angenehme Beschäftigung sein; aber solche Briefe brauchen andere nicht zu lesen, selbst wenn die Personen und Verhältnisse erdichtet sind, die künstlerische Form gewahrt ist und die Liebenden ihre duftenden Rosabillets mit dem geistreichsten französischen und italienischen Kauderwelsch ausstatten. Elle est grande dans son genre, mais son genre est petit.

Boecklin, August, Wanderleben in den Vereinigten Staaten. Nach den Erinnerungen eines ehemaligen Offiziers, Leipzig, J. Cotta

Nachf., 1902. (355 S. 8.). 3 M.

In anspruchsloser Weise und in durchweg anziehender Form einer Erzählung selbsterlebter Kämpfe um die Existenz werden die Leser über transatlantische Zustände dem Anschein nach objektiv richtig unterhalten und zu der Ueberzeugung geführt, dass die goldenen Illusionen der Auswanderer da drüben bald in nichts zerfließen. Bevorzugt sind Situationen, in denen ein kassierter deutscher Offizier und seine Freunde eine Rolle spielen; es werden geschäftliche und politische Interessen, volksindividuelle Sonderheiten, religiöse und militärische Verhältnisse, die Stellung des Deutschtums, die Presse, das soziale Arbeiterelend und die Korruptionen in allen Gesellschaftsschichten berührt, aber auch nur berührt. Ein tieferes Eingehen wird leider vermifst, was unbeschadet des Buchcharakters durch Ausscheidung der das Publikum wenig interessierenden persönlichen Beziehungen leicht möglich gewesen wäre. So hat das Buch kaum einen höheren Zweck als eine leichte Romanlektüre.

Böhmer, Emma, Inkorrekt. Roman. Dresden u. Leipzig,

Carl Reifsner, 1901. (230 S. 8.). 3 M., geb. 4 M.

Gabriele Reuters Anklage-Roman "Aus guter Familie" hat Schule gemacht. Im vorliegenden Falle handelt es sich aber leider nur um eine recht epigonenhafte Variation des Themas von dem in konventioneller Beschränkung erzogenen jungen Mädchen, das aus kleinlichen Verhältnissen im Elternhause hinaus nach freier Entfaltung ihrer Gaben und ihrer Persönlichkeit strebt. Viel Gutes läßt sich von dem Romane nicht sagen. Es ist Darchschnittsware mit stark übertriebener Tendenz, erfindungsarm und auch schriftstellerisch keineswegs hervorragend. Wie lange wird es noch Mode sein, die schöne Seele des Helden in einer Kollektion von eingestreuten Aphorismen dem Leser zu enthüllen? Das sollten sich doch nach Goethe nur noch ganz Große erlauben.

Brun-Barnow, I. von, Moorland. Roman. Dresden u. Leipzig,

E. Pierson, 1902. (273 S. 8.). 2,50 M., geb. 3,50 M.

Der Roman hat unleugbare Vorzüge: er ist mit technischer Sicherheit durchgeführt und - im feministischen Sinne - spannend geschrieben, der Werdegang der Charaktere, namentlich der kindlichen Komtels, ist mit feiner Psychologie gezeichnet, und die Schilderung der westfälischen Moorlandschaft

hat jene düstere Farbe, die für die Beobachtung der geheimnisvollen Vorgänge im Schlosse die rechte Stimmung auslöst. Stofflich jedoch kann der Roman den unbefangenen Leser nicht befriedigen. Nicht nur, daße er aus dem Sumpfboden eines Ehebruchskandals seine Nährsäfte zieht, sondern auch die Verquickung von Spiritismus und Mystizismus mit dem Trauerkultus des einsiedlerischen Grafen Droste (man bittet, auf den Namen zu achten) streift so sehr an das Sensationelle, daße es kaum noch der Erwähnung der visionären Gräfin bedarf, die angeblich im Moor verunglückte, aber mit ihrem Geliebten davonging und nachher ein Schattendasein im Schloß führt, um die Ablehnung des Buches zu erhärten.

Budde, Dr. E., Blätter aus meinem Skizzenbuch. Gesammelte kleine Erzählungen. 2. verm. Aufl. Berlin, Georg Reimer, 1902.

(170 S. 8.). 1,80 M., geb, 2,50 M.

Ohne gemeinsame Idee sind in dem Bändehen vierzehn ungleichartige Erzählungen aus dem Vorrat des Verf. oder durch Zufall vereinigt. Am besten geraten sind die Skizzen, in denen Tiere und kleine Kinder eine Rolle spielen. An das Märchen klingt die Geschichte eines Irrenhäuslers an. Aber warum diese Geheimnisthuerei in der Wahl der Ueberschrift? Am markigsten ist die Leuchturmgeschichte "Das Antlitz der That", die an Otto Ludwigs "Zwischen Himmel und Erde" gemahnt. Stil und Diktion sind flüssig, Humor und Ernst in rechtem Verhältnis gemischt, und die Satire hält sich in den Bahnen heiterer Ironie. Empfehlenswert.

Burmester, Marie, Pfarrhäuser. Roman. Hanau, Clauss und

Feddersen, 1902. (120 S. 8.). 1,50 M., geb. 2,50 M.

Ein kleines stilles Buch ohne Nervenkünstelei und Sinnenbrunst und, wie es scheint, ein Erstlingswerk, dem noch die ausgeprägte Eigenart, vor allem die ostholsteinische und ostfriesische Lokalfarbe und das Temperament fehlt, sonst aber hübseh erdacht und in den getäuschten Liebeshoffnungen der Heldin gut empfunden. Die Pastorentypen und die Lebensgewohnheiten in pastoralen Kreisen sind sichtlich aus eigener Anschauung gezeichnet. Das Buch kann anspruchslosen evangelischen Lesern empfohlen werden. Bb.

Daumas, Maria Renée, Was die Schwalbe sang! Eine einfache Geschichte aus meinem Nachbardorfe. Dresden u. Leipzig. E. Pierson,

1902. (52 S. 8.). 1 M., geb. 2 M.

Eine einfache Geschichte, fast zu einfach, um zu interessieren. Die Liebe des Lieserl zu dem eifersüchtigen Josi ist ein ziemlich dürftiges Motiv und in der seelischen Begründung von der Blässe des Gedankens angekränkelt. Weshalb die ganze Geschichte einer schwatzhaften Schwalbe in den Mund gelegt wird, bleibt unverständlich. Das mag poetisch sein, aber es ist in dieser Art mindestens unnatürlich.

Doyle, A. Connan, Rache. (Sherlock-Holmes Serie). Stuttgart,

R. Lutz, 1902. 2,25 M.

Sherlock Holmes ist der geriebenste aller Privatdedektives, der die Hauptfigur einer ganzen Reihe von Kriminalromanen des englischen Schriftstellers Doyle bildet. Der Schriftsteller weiß äußerst spannende Fälle zu kombinieren, um die Kunst seines Helden auf das Vorteilhafteste zu zeigen, deshalb genießt denn auch Doyle eine Berühmtheit in seinem Fach wie etwa M. Twain, und ebenso einen sehr großen Leserkreis. Spannende Geschichten finden eben immer ihre Leser, und eine solche ist Doyles "Rache".

Dresler, Arthur, Künstler-Novellen. Leipzig, B. Elischer Nachf.

(211 S. 8.). 2,50 M.

Mit liebenswürdigen Harmlosigkeiten, wie sie hier geboten werden, soll man nicht allzu streng ins Gericht gehn. Liebesabenteuer aus dem Leben großer Mimen und Primadonnen, zumal historischer, werden um ihrer selbst willen auf einen gewissen Teil von Lesern stets großen Reiz ausüben, die hier geschilderten haben den Vorzug, nicht den geringsten Anlaß zu prüden Bedenklichkeiten zu geben. Das Buch kann auch jugendlichen Lesern als Unterhaltungslitteratur leichteren Schlages ohne Weiteres in die Hände gegeben werden.

G. F.

El Neccar (Verfasser von "Seine Mutter"). Ein belauschtes Gespräch. Originalroman aus dem französischen Familienleben. Dresden

u. Leipzig, E. Pierson, 1901. (402 S. 8.). 4 M., geb. 5 M.

Es ist dafür gesorgt, daß, wie bei uns die Marlitt, Heimburg, so in Frankreich die Ohnet, Feuillet etc. nicht aussterben. Nur daß unser Gartenlaubenroman im Ganzen von jener sexuellen Frivolität freigeblieben ist, die man drüben wie die Sauce zum Braten nun einmal nicht entbehren zu können glanbt. In unserm Roman hat der Verfasser einen pikanten Gegensatz durch die Gegenüberstellung von Kloster- und Cocottenmilien zu erzielen versucht. Im Uebrigen handelt es sich um einen Dragonerleutenant, Marquis von ur-uraltem Adel, und um ein weltfreundes junges Mädchen, das der Vater, ein reicher Parvenu, an diesen mittelst Ehe verkuppelt. Dann geht der "Originalroman" höchst moralisch weiter bis zum glücklichen Schlufs, frei nach dem "Hüttenbesitzer".

Ernst, Paul, die Prinzessin des Ostens und andere Novellen.

Insel-Verlag Leipzig. 1903. (297 S. 8.). 4 M., geb. 5 M.

Dieses Buch mit seinen siebzehn Geschichten macht auf den Leser den Eindruck der Absonderlichkeit wie alles, was im Insel-Verlage erschien. Seltsam sind sowohl viele der Erzählungen, seltsam ist auch die sich meist altertümelnd gebende Erzählweise und dem ist auch der Buchschmuck angepalst. Man mag sich zu dem Verfasser stellen wie man will, man wird ihm dichterische Qualitäten nicht aberkennen können. Doch würde er wahrscheinlich Besseres bieten, wenn er sich natürlicher gäbe.

Eysell-Kylburger, Clara, Dilettanten des Lasters. Leipzig,

H. Seemanns Nachf. 1902. (294 S. 8.). 3 M., geb. 4 M.

Der Großstadtroman führt uns in einen Kreis von Mädchen, die ihr Schicksal als Arbeiterinnen, Musikerinnen, Schriftstellerinnen, Malerinnen etc. selbst bestimmen wollen. Da sie aber innerlich nicht frei sind, geraten bald die meisten zu Männern in schiefe, falsche Verhältnisse. Der Roman deckt somit einen wunden Fleck unseres modernen Großstadtlebens auf. Der Schlufs der Handlung ist nicht abschliefsend, sondern abgebrochen, wie es so oft bei Geschichten unserer modernen Schriftsteller vorkommt.

Freudenthal, Friedrich, Sonderlinge und Vagabunden. Bilder und Erzählungen aus der nordhannoverschen Heide. 2. Aufl. Olden-

burg, Gerhard Stalling, 1901. (200 S. 8.). 2 M., geb. 2,80 M.

Das sind sonderbare Känze, diese Vertreter des ländlichen Proletariats aus Moor und Heide. Ihre Ideenwelt ist nur eine kleine, ihre Denkweise schwerfällig, ihr lüneburgisches Platt derb zugreifend, oft von beabsichtigtem und unfreiwilligem Humor. Das Buch eignet sich zur Einstellung in niedersächsische Bibliotheken.

Bb.

Frobenius, Leo, Simmel-Sammel-Surium des Dr. Gottlieb Haberer. Novelle. Berlin, O. Janke (1902). (288 S. 8.). 2 M.

Dem "Meister Wilhelm Raabe" ist dies Buch mit seinen krausen Stimmungen und Träumereien und seinen hibschen Bildern aus dem Kaleidoskop des Lebens gewidmet. Raabefreunde, die allerdings unter den Lesern der Volksbibliotheken nicht allzu zahlreich sind, werden an dem Buche sicherlich Freude haben, auch wenn sie sehen, daß es an den Meister nicht heranreicht. Von dem Verfasser ist wohl noch Größeres zu erwarten.

G. K.

Gerhardt-Amyntor, Dagobert von, Röntgenstrahlen. — Das Amselnest. Novellen. Breslau, Schlesische Verlagsanstalt v. S. Schott-

laender, 1902. (144 S. 8.). 2 M., geb. 3 M.

Gewandt geschrieben und spannend in der psychologischen Beweisführung, zeigt die erste Erzählung, daß der eheliche Friede durch einen Dritten nicht ungestraft verletzt werden darf, selbst wenn dieser, ein Ehrenmann, sich mit unbegründeren Hoffnungen auf den Besitz seines Jugendidols geschmeichelt hatte. Seine aller Pikanterie abholde Lösung findet der dunkle Herzensdrang des Friedensstörers in der vorübergehenden Unfreiheit des Willens. Die zweite Novelle ist die trübe Jugenderinnerung eines vereinsamten reichen Mannes an das kurze Liebesglück unter einem Amselnest. Für gebildete Leser empfohlen.

Gersdorff, A. v. (Ada v. Maltzahn). Räthselhafte Schuld. Roman. Bd. 1. 2. Dresden u. Leipzig, Carl Reifsner, 1901. (187 u. 198 S. 8.).

5 M., geb. 6 M.

Eine Durchschnittsleistung im Gartenlaubenstil, weitschweifig und "romanhaft" genug, um anspruchslose Leserinnen zu fesseln. Alles ist konventionell geschaut und wiedergegeben, zeugt jedoch anderseits von sicherer Routine in der Schilderung gewisser Gesellschaftskreise, in der es nach der Ausdrucksweise der Verfasserin Leutenants giebt, die wirklich selten nette Menschen sind. Die obligate Verlobung erfolgt prompt am Schlusse, ohne dass anderweitige Herzen vorher gebrochen werden müssen. Sonach könnte man den Roman nach dem beliebten Schema als gesunde Familienlektüre abstempeln. Größere Bibliotheken mit ausgedehnterem Bedürfnisse nach harmlosem Lesestoff mögen ihn immerhin anschaffen.

G. F.

Goethes Faust am Hofe des Kaisers. In drei Akten für die Bühne eingerichtet von Joh. Peter Eckermann. Aus Eckermanns Nachlafs hrsg. von Friedr. Tewes. Berlin, Georg Reimer. 1901. (XVI u. 129 S. 8.).

Geb. 2,40 M.

Eckermann will den zweiten Teil des Faust als Trilogie behandeln: Faust am Hofe des Kaisers, Faust und Helena, Fausts Tod. In einem Nachlaß fand sich die fertige dreiaktige Bühneneinrichtung des ersten Teils dieser Trilogie (1. Akt), vermehrt um eine von E. gediehtete Szene zwischen Faust und Mephisto (als Exposition zu der Reichsversammlung) und mit Bemerkungen versehen über Besetzung der Rollen, Dekoration und dunkle Textstellen. Litteraten wird die Veröffentlichung des Manuskripts willkommen sein, für Volksbibliotheken ist sie ohne Belang.

Gorjki, Maxim, Die alte Isergil. Gewesene Menschen. (Gesammelte Erzählungen. III. IV.). Aus dem Rußischen von Michael Feofanoff. Mit Buchschmuck von Otto Ubbelohde. Leipzig, Eugen

Diederichs, 1902. (223 u. 232 S. 8.). Je 2 M.

Der Anerkennung, die Gorki auch bei uns in verhältnismäßig so kurzer Zeit zu teil geworden ist, kann man sich aufrichtig freuen. Die vorliegenden, vorzüglich übersetzten Novellen zeigen die hervorragende Persönlichkeit eines echten Dichters und Naturbeseelers, ans dem der Geist der Nation und der heimischen Erde in urspriinglicher Kraft und Frische redet. Wunderbar ist die Poesie der Steppe und ihrer Bewohner in der "alten Isergil" geschildert, die erschütternde Studie "Gewesene Menschen" (auch übersetzt unter dem Titel "Verlorene Leute", "Menschen von Einst" etc.) liegt dem neuerdings viel genannten und anfgeführten Drama "Nachtasyl" zu Grunde. Gorki zu empfehlen ist heute überflüssig, doch muß vor minderwertigen Uebersetzungen seiner Dichtungen gewarnt werden.

Gottschall, Rudolf von, Ariadne. Berlin, Gebr. Paetel, 1902.

(179 S. 8.). 5 M., geb. 6 M.

Titel und parallele Beziehungen auf das griechische Altertum nehmen sich in einer von modernen Eifersuchtsszenen und neuzeitlichen Kriegswirren

erfüllten Novelle etwas wunderlich aus. Der Ariadnefaden der hübschen Kretenserin ist gar lose gesponnen, eben nur fest genug, um dem grichischen Kaufmann den Weg zur Befreiung der Geliebten aus der Höhle des Kurden zu zeigen. Auf Naxos verwirren sich die Romanfäden in den unstäten Herzensbeziehungen eines deutschen Gelehrten und eines Griechen einerseits und des kretensischen Müdchens und einer internationalen Lady andrerseits so sehr, daß die Realität der Verhältnisse darunter leidet. Im übrigen ist die Novelle dichterisch empfunden und in einem glänzenden Stil gehalten. Nur Bb. gebildete Leser werden das Buch mit Nutzen lesen.

Gréville, Henri, Truggold. Dresden. E. Piersons Verlag. 1902.

(288 S. 8.). 2,50 M., geb. 3,50 M.

Die Schriftstellerin zeigt uns wie eine gesunde Liebe vertieft wird durch eine Krise, wo sie echtes Gold vom Truggold unterscheiden lernt. Die Geschichte ist von gesunder und feiner Moral und bietet uns eine treffliche Charakteristik zur französischen Néodecadence, die übrigens der deutschen verwandt ist. Das Buch bietet eine reiche Fülle von Leben, dargestellt in einer gesunden Tendenz. Für Stadtbüchereien.

Grimme, F. W., Auf roter Erde und andere Erzählungen. Paderborn, F. Schöningh, 1902. (VIII, 372 S. 8.). 3 M., geb. 3,60 M.

Die zumeist in den sechziger Jahren entstandenen Erzählungen G., muten heute wohl ein wenig wie aus der Großvaterzeit an. Doch ist das kein Nachteil. Sie sind jedenfalls im guten Sinne volkstümlich: sie schildern einfache Menschen und Verhältnisse und zwar so, wie sie eine an Gemüt und Humor nicht arme Erzieher- und Dichterseele sieht und auf dem Grunde der festen Kirchenmoral beurteilt. Leider ist einzelnes, wie die Erzählung "St. Michael", für Nicht-Katholiken schwer genießbar, denn wenn diese auch keinen Anstofs daran nehmen würden, dals hier begeistert für Papst und Kirchenstaatbefreiung kämpfende Personen vorgeführt werden, so muß sie doch der Eifer des Verfassers, mit dem er gerade diese Personen mit allen möglichen Tugenden schmückt und mit dem er sie aufs nachdrücklichste als nachahmenswerte Idealcharaktere schildert, peinlich berühren.

Halde, Georg von der, Aus dem Tornister. Launige Erinnerungen.

Kiel, Lipsius und Tischer. (75 S. 8.). 1,50 M.

Das Buch bietet flott geschriebene Charakterbilder aus dem Militär-leben. Manövergeschichten, Marscherinnerungen und Kasinoerlebnisse in der Art Schlichts. Der Aufnahme des Buches in Volksbibliotheken steht nichts im Wege.

Hardt, Ernst, Bunt ist das Leben. Novellen. Köln, Schaf-

stein & Co., 1902. (214 S. 8). 3 M., geb. 4 M.

Es wird sicher keinen Leser geben, der durch die Lektüre dieser "Novellen" irgendwie gefördert werden könnte. In einem öden Mixtum von Unsinn und von Bagatellen findet sich kaum eine Zeile, die den Gedanken aufkommen läfst, dass es sich hier um einen Dichter (Nr. 2 "Wie ich Dichter wurde"!) und um eine Dichtung handelt. Noch abstoßender wirkt das ganze Opus durch die unverhältnismäßig glänzende äußere Ausstattung und durch die protzige Art, wie jedes kleine Schnitzel sein Extravorsatzblatt mit dem Namen eines litterarischen Freundes (?) bekommt. G. K.

Heims, P. G., Zu Füßen der Wartburg. Novellen und Skizzen.

Berlin, Alb. Goldschmidt, 1903. (102 S. 8.). 0,50 M.
Es waltet ein stilles Leben in den Forst- und Pfarrhäusern der acht Novellen, das Waldesrauschen klingt harmonisch zu dem Liebesgeflüster, und nur selten bleibt ein Mißklang zurück. Die Novellen stehen nicht alle auf gleicher Höhe, einige reichen eben zum Zeitungsfeuilleton und wirken in der beharrlichen Eintönigkeit desselben Motivs ermüdend.

Herbert, M., Von unmodernen Frauen. Novellen. Köln a.Rh., Verlag von J. P. Bachem. (431 S. 8.). 4 M., geb. 5 M.

Das Buch bietet zwölf Geschichten, die nach Gehalt und Ausarbeitung nicht gleichartig, die jedoch alle von christlicher Gesinnung und frauenhafter Zartheit durchweht sind. Und zeigen auch die Erzählungen nirgends eine eigenartige, starke Dichterpersönlichkeit, so berührt den Leser doch wieder die Reinheit wohlthuend, mit der die Probleme behandelt sind. Alles in allem würde ich das Buch "Von unmodernen Frauen" viel lieber in den Händen unserer Weiblichkeit sehen als so viele Bücher von modernen Frauen. ibi.

Hertz, Paul, Unser Elternhaus. 1. bis 5. Tausend, Hamburg, A. Janssen, 1902. (Hamburger Hausbibliothek). (98 S. 8.). Geb. 0,50 M.

Von den drei Familienbüchern der Familie Hertz, die, früher als Manuskript gedruckt, manchem Freunde des Hauses in froher Erinnerung sind, wird hier das der Zeit nach zweite einem größeren Publikum dargeboten. Schon vorher war es in einer von der Gesellschaft hamburgischer Kunstfreunde veranstalteten Prachtausgabe etwas zugänglicher geworden; auch berichtet die dortige Lehrervereinigung, daß das Werk trotz des hohen Preises in allen Schichten der Hamburger Bevölkerung und bei allen Lebensaltern die lebhafteste Teilnahme erweckt habe. Dem Büchlein ist daher die weiteste Verbreitung zu wünschen. Möchte alsdann die frohe Aufnahme, die es aller Orten finden wird, die Familie dazu bestimmen, auch mit den beiden anderen Büchern nicht länger zurückzuhalten.

Jensen, Wilhelm, Der Schleier der Maja. Dresden u. Leipzig, Carl Reifsner, 1902. (540 S. 8.). 7 M., geb. 8 M.

Aus dem Boden seiner ostholsteinischen Heimat zaubert der phantasiebegabte Dichter ein verwunschenes Schloß in abenddämmernder Beleuchtung, Nachtigallen singen siiße, traurige Weisen, Rosendiifte erfüllen den Park, und von der Küste herüber schallt gedämpft die Meeresbrandung. Unmerklich leise sinkt der Schleier der Maja (ein der indischen Mythologie entnommener Begriff) auf die Schloßbewohner herab, so daß sie durch sein Gewebe den täuschenden Schein sehen und nicht die Wirklichkeit erkennen. An den Verkauf des Gutes Ahrenswald ist als Bedingung die Verheiratung der jungen Gräfin mit dem Sohn des Käufers geknüpft. Dadurch wird die bedrohte Familienehre gerettet, aber das gegenseitige Vertrauen des Ehepaares stark erschüttert. Endlich klären sich die Mißverständnisse auf, der Schleier zerreißt, und die Gatten werden in Liebe vereint. Der Roman fesselt durch dichterischen Schönheit der Sprache und Gedankenfülle, auch stofflich, obwohl die ätherischen Das Buch wird gebildeten Lesern und großen Bibliotheken empfohlen, denen sieben Mark für einen Roman nur eine Kleinigkeit ist.

Jensen, Wilhelm, Im achtzehnten Jahrhundert. Zwei Novellen. Leipzig, B. Elischer Nachf. (206 S. 8.). 3 M., geb. 4 M.

"Der goldene Vogel", die erste der Novellen, ist eine etwas weit ausgesponnene Geschichte von dem Abenteuer Hans des Träumers mit einer richtigen Rokokoprinzessin, die ihm später als Schutzengel über mancherlei Fährnisse seines Lebens hinweghilft, sehr anmutig und fein erzählt, aber warum die bittere Resignation am Schlus? In "Eine Soirée des ancien régime" ist ein unheimlicher Stoff aus der Revolutionszeit in packender Weise gemeistert; eine dramatisch zu nennende Wirkung wird erreicht, er wäre der rechte Vorwurf für einen Einakter gewesen. Etwas gestört wird freilich die Geschlossenheit der kleinen Meisternovelle durch die eingeflochtene Liebesepisode. Wiederum als ein Meister erweist sich Jensen in der Schilderung des Zuständlichen.

Jerome, Jerome K., John Ingerfield und andere Erzählungen. Autoris, Uebersetzung von Johanna M. Lankau, Halle, Herm. Gesenins, 1902. (103 S. 8.). 1 M.

Zu dem auch in Deutschland allgemein bekannt gewordenen Buche des englischen Humoristen "Miißige Gedanken eines Müßigen" gesellen sich hier fünf noch unbekannte Erzählungen, gleich jenen originell nach Form und Inhalt, romantisch in der Verwicklung und voll heiterer Lebensphilosophie in der Darstellung menschlicher Schwächen. Das köstlichste Stück eines an Dickens heranreichenden Humors ist der "Pachtvertrag des Wirtes vom goldenen Schlüssel". Dass dem Dichter aber auch die ernsteren Töne und selbst ein tragischer Stimmungsgehalt nicht fehlen, beweist er in "John Ingerfield", einer psychologisch feinen Geschichte aus Alt-London über das Verhältnis von Mann und Weib, und in der visionären "Sennerin". Leider ist die Uebersetzung nicht stilrein (S. 1 an derem Fuße, S. 12 ich will es dir wissen lassen, S. 76 unser kleine Präsident, S. 96 tuen). Jerome wird sicher seinen Weg in unsere Bibliotheken finden.

Junghaus, Sophie, Hymen. Roman. Dresden und Leipzig, Carl Reifsner, 1902. (356 S. 8.), 4 M., geb. 5 M.

Den dicken Band füllt eine redselige und langweilige Geschichte der Vernunftehe. Er ist ein blassierter Lebemann, sie ist seine Gemahlin. Beide haben nebenbei einen kleinen Herzensroman extra. Da fällt es ihnen ein, nach Brasilien zu dampfen. Von einem Schurken verlassen, erleben sie auf einer paradiesischen Flussinsel eine wahrhafte Robinsonade und finden jetzt, daß sie gar nicht übel zueinander passen. Das sind sentimental-romantische Rückständigkeiten, die in dieser oberflächlichen Art wohl einem Unterhaltungsblatt zweiten Ranges genügen mögen, einer Schriftstellerin von Ruf aber nicht genüg n sollten. Hinzu kommt die Vergewaltigung der Sprache in dem substantivischen Gebrauch ganz unmöglicher Zusammenziehungen (das rasche Dahingetragenwerden, vor dem Ins-Feuer-Fallen, das Ans-Land-kommen, das An-sich-heran-kommen-lassen u. v. a.). Bb.

Keller, Paul, In deiner Kammer. Geschichten, Paderborn, Ferd.

Schöningh, 1903. (245 S. 8.). 2 M., geb. 2,80 M.
Das ist einmal wieder ein künstlerisch reifes und gehaltvolles Buch. Geschöpft aus dem Gestaltenreichtum des wechselvollen Lebens, bergen diese kurzen, skizzenhaften Erzählungen eine Welt von Gedanken und Herzensoffenbarungen. Man merkt etwas von dem Walten einer still schaffenden Poesie, mag sie ergreifen in der Schlichtheit der Empfindung, erschüttern in der Tragik der Lebensumstände und erheitern in der Komik des harmlosen Zufalls. Das Buch verdient dringende Beachtung.

Krane, Friedr. Freiherr von, Aus der Säbeltasche eines alten Kavalleristen. Erzählungen. 3. Aufl. Breslau, Eduard Trewendt, 1902. (227 S. 8.). 2 M., geb. 3 M.

Einen eigentlichen litterarischen Wert wird man diesen schlesischen Husarengeschichten aus dem siebenjährigen Kriege und den Freiheitskriegen, den Prozessgeschichten verbitterter Gutsnachbarn, Bauernrevolten aus dem Jahre 1848 gegen die Gutsherrschaft, Duellaffären und Kasernengeschichten aus den sechziger Jahren kaum zuerkennen können. Sie sind aber meist unterhaltsam geschrieben und in einzelnen Partien wie namentlich in der letzten - allerdings wohl stark gefabelten - Kasernengeschichte vom roten Heubis voll lachhafter Komik; doch dürfte für die Heraldik schlesischer und polnischer Adelsgeschlechter das Interesse nur gering sein. Immerhin hat das Buch so viel Lebenskraft gezeigt, dats es seit dem ersten Erscheinen vor dreißig Jahren dreimal aufgelegt werden konnte. (Der Verf. starb 1874.) Die Empfehlung des Buches möchte ich auf schlesische Bibliotheken beschränken.

Kuylenstjerna, Elisabeth, Abhängigkeit. Roman. Aus dem Schwedischen übersetzt von Helene Vagt. Dresden u. Leipzig, Carl

Reifsner, 1902. (212 S. gr. 8.). 3 M., geb. 4 M.

Der Roman liest sich in der gewandten Uebersetzung wie ein Original. Er erzählt von dem Ergehen der in gedrückten Verhältnissen lebenden Familie eines Schriftstellers, der mit ermattender Phantasie fürs tägliche Brot Fenilletons schreibt, und von den demittigenden Beziehungen seiner Kinder zur großen Gesellschaft. Ohne schaffe Konturen und ernste Verwicklungen, ja ohne ausgeprägte leitende Idee schleppt sich der Roman durch langweiliges Ballgeschwätz und zahlreiche Kaffeevisiten hin, so daß unser Interesse nur müßig erhalten wird. Immerhin lassen einzelne Episoden die Künstlerschaft der Verfasserin erkennen. Das Buch wird nur reiferen Lesern, die sich durch die dürren Oeden nicht abschrecken lassen, Unterhaltung gewähren.

Lauff, Josef, Der Heerohme. Ein bürgerl. Drama in 5 Akten.

Köln, Verlag Albert Ahn. 1902. (124 S. 8.). 2 M.

Der bekannte Schriftsteller bietet in diesem Schauspiel die Bearbeitung des Hauptthemas seines schönen Romanes "Kärrekiek". Die Hauptperson ist der Seminarist Wilhelm Verhage, den die Jugendliebe und der Drang der neuen Zeit die geistlichen Fesseln brechen lassen. Aber die ungestüme Leidenschaft der Jugend bricht am Widerstand des Althergebrachten zusammen.

Lohmeyer, Julius, Junges Blut. Sechs Erzählungen für die Jugend. Mit 4 Bildern in Farbendruck von A. Wald. 2. Aufl. Stuttgart, Union Deutsche Verlagsgesellschaft. (230 S. 8.). Eleg. geb. 2 M.

Der Verf. hat einen Ruf als Jugendschriftsteller; doch kann man von diesen Geschichten kaum behaupten, daß sie sich über das Mittelmäßige erheben. Sie sind meist Charakterbilder von Kindern, die teils infolge falscher Erziehungsmethoden den Pfad der Tugend verlassen, teils trotz aller Gehässigkeit ihrer Verwandten auf dem Wege der Pflicht verharren. Auf unmöglichen Voraussetzungen aufgebaut ist die erste, unglaubhaft die dritte, mit zu grellen Farben gezeichnet die fünfte Erzählung. Vom Wehen eines dichterischen Fluidums verspürt man herzlich wenig. Ernst zu tadeln sind die bis zur Unverständlichkeit gehäuften Einschachtelungen von Nebensätzen wie S. 4 und und Stilwidrigkeiten wie S. 61.

Mass, Konrad, Der Goldschmuck von Hiddensee. Erzählung aus Pommerns Vergangenheit. Stettin, Léon Saunier, 1902. (68 S. 8.). 0,50 M.

Der kleinen poesievollen Erzählung wünsche ich recht viele Leser. Sie brauchen keinen Aktenstaub, modrige Klosterluft und gelehrtes Mönchslatein zu fürchten. Der Verfasser hat eine feine Art, seine Leser in die Zeit des erlöschenden Swantewitkultus und des siegenden Christentums einzuführen und das Liebessehnen eines jungen Fischers und späteren Mönches unserm modernen Empfinden nahe — vielleicht zu nahe — zu bringen.

Mayer, Eduard von, Falsche Feuer. Ein Roman aus dem deutschen St. Petersburg. Berlin, H. Costenoble, 1902. 2 Bde. (234

u. 236 S. 8.). 5 M., geb. 6 M.

Dieser ausgezeichnet geschriebene Kulturroman, der die Lage des Deutschtums in St. Petersburg schildert, ist schon allein wegen des stofflichen Interesses, das der Leser an ihm nimmt, beachtenswert. Dem Verfasser sind die Verhältnisse der dortigen Deutschrussen offenbar auf das Genaueste bekannt, und er verfügt daneben über eine Gestaltungskraft, reich genug, um ein fesselndes, psychologisch sehr fein ausgeführtes Bild von dem gesellschaftlichen Leben der St. Petersburger höheren Schichten zu entrollen: ein ernster Mahnruf an das Deutschtum, auf seinem vorgeschobenen Posten nicht

zu verknüchern in einseitiger Betonung veralteter reaktionärer Gesinnungen, sondern sich jung zu erhalten durch lebendige Teilnahme an den geistigen Kämpfen, die das alte Vaterland bewegen. Für größere Bibliotheken ist das Buch sehr zu empfehlen.

Mercator, B., Ueberraschungen und anderes. Bilder aus dem Leben. Berlin, Buchhandlung der Berliner Stadtmission. (226 S. 8.).

1,50 M., geb. 2,20 M.

Das Buch enthält zahlreiche Momentbilder aus dem Kinderleben und der Welt, kurz skizziert und durch pastorale Nutzanwendungen zu Kollektivüberschriften in Beziehung gesetzt. Diese Art praktischen Christentums ist angebracht in christlichen Sonntagsblättern und kleinen Heften; aber einen dieken Band davon zu lesen, ist für die meisten Leser, so sehr sie auch der Auffrischung einer christlichen Gesinnung bedürfen, eine starke Zumutung. Für Volksbibliotheken lehne ich darum das Buch ab.

Bb.

Muellenbach, Ernst, Maria. Roman. Berlin, E. Felber, 1901.

(318 S. 8.). 4 M., geb. 5 M.

Mit Muellenbach (Ernst Lenbach, wie er sich zuerst nannte) ist vor einigen Jahren einer unserer liebenswürdigsten Erzähler dahingegangen. Wie seine anderen Romane z.B. "Vom heißen Stein", "Schutzengelchen" kann auch der vorliegende allen Bildungsbibliotheken, namentlich im Interesse der Leserinnen, nur empfohlen werden. Zartheit in der Wiedergabe seelischer Stimmungen, dabei eine frische Natürlichkeit und Humor vereinigen sich in dem Buche zu einer glücklichen Mischung. Den Inhalt bildet die Schilderung des Lebensweges eines innerlich durchaus verschieden gearteten Schwesternpaares.

Niemann, Johanna, O Freiheit! Novellen. Dresden u. Leipzig,

Carl Reifsner, 1902. (170 S. 8.). 2,50 M., geb. 3,50 M.

Von den fünf Novellen, die sämtlich Bilder aus den Tiefen des menschlichen Elends mit einer auch vor dem Grellsten nicht zurücksekreckenden Realistik aufrollen, kann nur "Der Ausweg" auf litterarischen Wert Anspruch erheben. In den übrigen tritt das Ringen nach künstlerischer Form noch zu sehr hervor, doch zeugen auch sie von tüchtiger Begabung. Es ist warmes soziales Mitgefühl, nicht die Freude an veristischem Haugoût, das in dem Buche zum Ausdruck kommt und auch auf die abstoßendsten Scenen ein mildes Licht wirft. Gleichwohl steckt aber noch zuviel Unreife auch in dem besser Gelungenen, als daß das Buch für Bildungsbibliotheken empfohlen werden könnte. G. F.

Rosegger, Peter K. Weltgift. Leipzig, L. Staackmann. 1903.

(401 S. 8.). 4 M., geb. 5 M.

Dies Buch Roseggers steht nicht auf der Höhe seiner letzten Romane "Erdsegen" und "das ewige Licht". Es wird darin das Problem dargestellt, daß eine im Weltleben verdorbene, gebrochene Natur auch in der Landeinsamkeit nicht mehr gedeihen kann. Das Problem ist leider nicht einwandfrei ja geradezu gekünstelt behandelt. Rosegger hat sich hier an einen Stoff gemacht, der ihm so zu sagen nicht liegt. Doch ist das Buch immerhin ein Rosegger, wenn auch kein bester und kann für Stadt- und Volksbüchereien empfohlen werden.

Salinger, Eugen, Kinder der Zeit. Drei Erzählungen. 2. Aufl.

Berlin, Alb. Goldschmidt, 1903. (119 S. 8.). 0,50 M.

Drei unterhaltsam geschriebene Novellen, die ohne Sensationslüsternheit das Verhältnis zwischen Mann und Weib in der platonischen und geschlechtlichen Wechselwirkung behandeln. Das Weib ist das stärkere Geschlecht, der Mann sein um Liebe winselnder Sklave oder ein schmachtender Liebhaber. Volksbibliotheken nicht zu empfehlen.

Schuback, Emma, Künstlers Erdenwallen. Roman. Dresden und Leipzig, E. Pierson, 1903. (184 S. 8.). 2,50 M., geb. 3,50 M.

Der begabte Maler, der nach bitteren Enttäuschungen endlich einen durchschlagenden Erfolg erringt, und die musikalische Ehefrau, die um des Broterwerbs willen Privatstunden giebt, gehören schon seit langem zu den stereotypen Romanfiguren. Man dürfte ihrer bald überdrüssig geworden sein und könnte endlich einmal eine andere, tiefere Auffassung erwarten. Die Verfasserin aber bleibt in der traditionellen Behandlungsweise stecken und stellt ihre Gestalten fertig hin, anstatt zu entwickeln. Da nützen geistreichelnde Reflexionen nichts.

Stein, Armin (H. Nietschmann), Fußspuren des Höchsten. Volkserzählungen. Halle a. S., Gebauer-Schwetschke, 1902. (VI u. 161 S.

gr. 8.). 1,25 M.

Hausbrot nennt der Verfasser diese fünf einfachen Geschichten; Predigten ohne Talar hat jemand anders Steins Erzählungen genannt. Beides trifft zu. Nur könnte diese Hausmannskost etwas mehr gewiirzt und das Didaktische mehr in das Gewand der Poesie gekleidet sein. So merkt man in den Bekehrungsgeschichten eines Bauern, eines Studenten, eines Arztes und der glaubenslosen Sängerin sowie in der Geschichte vom Aberglauben zu sehr die seelsorgerische Absicht. Der Band befriedigt nur sehr anspruchslose Leser.

Stenglin, Freiher von, Das Höchste. Roman. Dresden und

Leipzig, Verlag H. Minden. (348 S. 8.). 3,50 M., geb. 4,50 M.

Das Buch bietet uns ein Bild aus dem Fabriksstrebertum unserer Zeit, das ein ruhiges Familientum vernichtet. Der Verfasser weiß die Tragödie der Verkettung zu mildern, indem er eine vernichtete Liebe in eine reinere münden und anderseits Mutter und Tochter aus dem Zusammenbruch eine stillere Zukunft gewinnen läßt. Für Stadtbüchereien.

Stenglin, Felix Freiherr v., Eine reiche Partie. Erzählung. Berlin, A. Goldschmidt, 1902. (Goldschmidts Bibliothek für Haus und Reise.

Bd. 107). (119 S. 8.). 0,50 M., geb. 0,75 M.

Die "reiche Partie" macht ein verschuldeter Kavallerieleutnant, indem er durch Vermittelung eines Heiratsagenten die Tochter eines Bauernmillionärs heimführt. Die scheinbare Geldheirat stellt sich aber bald als wirkliche Liebesheirat heraus, die nun unter dem Fluch ihres zufälligen häßlichen Ursprungs zu leiden hat. Das Quälen und Drängen des früheren Vermittlers bringt den Offizier um seine Stellung und beinahe auch um sein junges Eheweib. Durch entsagungsvolles Arbeiten und energisches Selbständigmachen gelingt es allmählich dem Manne, Achtung und Vertrauen der Frau wieder zu gewinnen. Die kleine Erzählung macht — wenigstens im großen und ganzen — den Eindruck, daß man es mit Personen und Verhältnissen des wirklichen Lebens zu thun hat.

G. K.

Sylva, Carmen, Meine Ruh. Blutstropfen. Berlin, Alexander

Duncker, 1901. (154 S. 8.). 1,50 M., geb. 2,50 M.

Die "Blutstropfen" bilden den fünften und letzten Teil der gesammelten Gedichte der königlichen Verfasserin. Eine reiche Gefühls- und Gedankenwelt spiegelt sich darin, vorherrschend ist eine trübe Grundstimmung, hervorgegangen aus erlebtem bitteren Weh, das in ihnen nachzittert. Mit Ausnahme einiger Romanzen enthält der Band reine Lyrik, darunter Perlen, in denen sich Innigkeit der Empfindung und Formvollendung zu harmonischer Schönheit vereinigen.

Tainach, Wolf von, Die brennende Frage. Humoristischer Roman. Dresden u. Leipzig, Carl Reifsner, 1901. (338 S. 8.). 4 M.,

geb. 5 M.

Eine anspruchslose, gewandt geschriebene Geschichte aus der Sphäre des höheren österreichischen Adels, der in einem anmutigen dolce far niente dahinlebt und nicht einmal die "brennenden Fragen" der Politik ernst nimmt. Der Roman (vielleicht ein Schlüsselroman?) ist in einem flotten, leicht hingeworfenen Tone erzählt, echten Humor wird man freilich darin vergeblich suchen. Die geschilderten High-life-Typen werden wohl allen nicht österreichischen Lesern etwas blaß erscheinen, wir sind freilich durch M. v. Ebner-Eschenbach sehr verwöhnt. Den Roman besonders zu empfehlen, liegt keine Veranlassung vor.

Tiergeschichten. Für die Jugend ausgewählt vom Hamburger Jugendschriftenausschufs. Leipzig. Ernst Wunderlich, 1902. (110 S.

gr. 8.). Geb. 0,60 M.

Zu einem äußerst billigen Preise wird hier eine Sammlung künstlerisch wertvoller Tiergeschichten aus den Werken berühmter Autoren dargeboten. Vertreten sind M. von Ebner-Eschenbach, J. Ahrenberg, J. V. Widmann, Björnson, Thompson und Kipling mit je einer Erzählung. Für die Jugend schlechthin sind die Geschichten durchgehends zu hoch und in der Kiplingschen Auffassung zu fremdartig; doch der reiferen Jugend, deren Geschmack noch unverdorben ist, und — da wir eine größere Sammlung noch nicht besitzen — auch Volksbibliotheken können sie warm empfohlen werden. Der rührige Ausschufs hat in demselben Verlag auch eine Sammlung Tiermärchen nach gleichen Prinzipien erscheinen lassen.

Traudt, Val., Leute vom Burgwald. Erzählung aus dem oberhessischen Volksleben. Buchschmuck von Ubbelohde, Marburg, H.

G. Elwert, (286 S. 8.). 3 M., geb. 4 M.

Die "Heimatkunst" ist auf dem besten Wege, mit Uebertreibung gewisser z. B. dialektischer Aeufserlichkeiten, sich den Weg ins Weite zu versperren. Als ob die Kunst und der dichterische Gehalt an solchen Mätzchen hinge! Schade ist es aber, wenn ein so hübsches, ja gutes Buch sich das Dasein so schwer macht.

Walther, Bernhard, (Walther K.), So bin ich Spielmann worden.

Dresden, E. Piersons Verlag. 1902. (53 S. 8.). 1,50 M., geb. 2,50 M.

Diese Erzählung in Versen ist eine schwache Nachahmung Julius Wolff'scher Epik. Weichlich und zerfahren, ohne dichterische Gestaltungskraft, ohne kulturhistorischen Hintergrund erzählt sie die Geschichte einer verdorbenen Liebe.

Wichert, Ernst, Der zerbrochene Krummstab. Novelle. Dresden

u. Leipzig, Carl Reifsner, 1902. (164 S. 8.). 2 M., geb. 3 M.

Aus den wunderlichen Zeichen und der lateinischen Umschrift eines alten Grabsteins im ehemaligen Kloster Dargun in Mecklenburg hat Wichert die Liebes- und Leidensgeschichte eines Abtes herausgelesen, dessen Tochter als Hexe verschrieen wird und für die Schuld der wahren Uebelthäter mit dem Tode auf dem Scheiterhaufen büßen muß. Es wird damit zugleich ein im allgemeinen zuverlässiges Kulturbild aus dem Mecklenburg des 14. Jahrhunderts geboten. Die Erzählung liest sich leicht und angenehm und wird Bibliotheken, die an der übrigens dezent behandelten Sünde des Abts keinen Anstofs nehmen, zur Anschaffung empfohlen.

Zippendorf, M. J., Von Berg und Thal. Gedichte, Erzählungen und Skizzen. Dresden und Leipzig, Pierson, 1902. IV u. 127 S. 8.).

2 M., geb. 3 M.

Es wäre zu viel behauptet, wollte man dem Buche einen poetischen Wert zuschreiben. Die Gedichte sind gut gemeint und hier und da ganz hübsch empfunden; aber sie stehen noch zu sehr im Stadium der Anfängerschaft. Unbedeutend bis zur Dürftigkeit sind die Erzählungen und Skizzen. Bb.

Redaktionsschluß für die nächste Doppelnummer am 15. Juni 1903.

# für Volksbibliotheken und Lesehallen.

Beiblatt zum Centralblatt für Bibliothekswesen.

Herausgeber: Oberbibliothekar Dr. A. Graesel in Göttingen, Hanssenstrasse 2a. — Verlag von Otto Harrassowitz in Leipzig. — Preis des Jahrgangs (12 Nrn.) 4 M., mit dem Centralblatt für Bibliothekswesen zusammen bezogen 16 M., das Centralblatt allein 15 M. — Zu beziehen durch jede Buchhandlung und Postanstalt.

### Die Auswahl des Lesestoffes für die Wiesbadener Volksbücher.

Vor nicht ganz drei Jahren beschlofs der Volksbildungsverein zu Wiesbaden den verderblichen Folgen der Lektüre schlechter Kolportagelitteratur dadurch entgegenzuwirken, dass er durch einen von ihm eingesetzten Prüfungsauschufs gute Volksschriften auswählen, drucken und zum Selbstkostenpreis verkaufen liefs. Das Vorbild bei diesem Beginnen waren die drei Schweizer Vereine zur Verbreitung guter Schriften, die in Basel, Bern und Zürich ihren Hauptsitz haben. Diesen Verbänden, die das ganze Gebiet der Eidgenossenschaft mit einem Netz von Ortsgruppen überzogen haben, ist es thatsächlich gelungen, während ihrer mehr als zehnjährigen Thätigkeit viele Millionen ihrer Hefte in die Hand des Kleinbürgers, Arbeits- und Bauersmannes zu bringen. So ungeheuer war der Erfolg, dass nicht selten ein einziger dieser Schwestervereine innerhalb Jahresfrist 400 000 Schriften und mehr vertrieben hat. Als Grundsatz für die Auswahl galt dort vornehmlich das Fernhalten aller religiösen, konfessionellen oder politischen Bestrebungen. Sind nun auch die Schweizer im Allgemeinen diesem Prinzip treu geblieben, so verleugnet sich in anderer Hinsicht doch nicht ihre kantonale Abgeschlossenheit: in allzuweitem Umfange werden von ihnen lokale Dichtergrößen bevorzugt. Auch die Ausstattung der Hefte, das Papier und der Druck, lassen mancherlei zu wünschen übrig und genügen jedenfalls nicht den Anforderungen, die man billiger Weise in unserem großen deutschen Vaterlande zu stellen berechtigt ist. Wenn trotz dieser Mängel das Ergebnis ein so außerordentliches war, so ist das einmal auf das stark entwickelte Gemeingefühl des Schweizervolkes, ferner aber auch auf die ungeheuere Vergünstigung der Portofreiheit zurückzuführen, die den drei Kartellvereinen von Anfang an staatlicherseits zugestanden wurde.

In allen diesen Dingen suchten die Wiesbadener Volksbücher von den Eidgenossen zu lernen. Ihre Ausstattung ist, wenn auch nicht glänzend, so doch so gediegen, das sie auf dem Büchertisch des Reichen mit Ehren bestehen können, andererseits aber auch dem

IV. 7. 8.

Armen den Gedanken fernhalten, als handele es sich um ein Unternehmen, das von vornherein auf seine beschränkten Mittel zugeschnitten sei. Ein weiteres Prae haben die Volksbücher vor den Schweizerschriften insofern als jedes unserer Hefte mit einer Einleitung versehen ist, in der über das Leben und die Bedeutung des Dichters sowie im Besonderen über die veröffentlichte Erzählung berichtet wird. Es ist dem Prüfungsausschuß gelungen, eine Reihe der hervorragendsten deutschen Litteraturkenner, Bettelheim, Cornicelius, A. Köster, Litzmann, Jul. Rodenberg, Erich Schmidt, Adolf Stern, Steig u. a. für die Herstellung des einen oder des anderen dieser Vorworte zu gewinnen. Im Uebrigen hat der Wiesbadener Volksbildungsverein hierbei auf lokale

Kräfte zurückgegriffen.

Der Hauptunterschied aber besteht doch in der Auswahl. Die Schweizer wollen, wie es z. B. im § 1 der Statuten des Vereins Bern heist, im Volke den "Sinn für gute Litteratur unterhaltender und belehrender Art wecken". Dieser zweite Punkt tritt nun aber bei den Wiesbadener Volksbüchern, die von der Voraussetzung ausgehen, daß jedes gute Buch so wie so belehrt und den Gesichtskreis des Lesers erweitert, durchaus zurück. Der Wiesbadener Prüfungsausschufs sah es bisher als Ehrensache an, nur wirklich litterarisch Wertvolles seiner Sammlung einzuverleiben. Es liegt auf der Hand, dass dieser Grundsatz bei den Mitgliedern der Kommission erst allmählich durchdrang. Jedenfalls wurde die Auswahl der ersten fünf Hefte, die zusammen erschienen (Riehl, Hansjakob, Rosegger, Dickens, Stifter,) nach jenem Gesichtspunkt getroffen. Daraufhin sprach sich die Kritik mit solcher Einmütigkeit für die Richtigkeit unseres Standpunktes aus, daß man beschloß auf dem einmal betretenen Wege weiterzuschreiten. In der Frage also, die vor einiger Zeit auch in diesen Blättern erörtert wurde (Jahrg. 3 S. 37), ob die Auswahl des Bücherstoffes für Volksbibliotheken durchaus nach dem litterarischen Werte zu bemessen sei, hat sieh der Prüfungsausschufs mit Entschiedenheit zu der auch ebendort vertretenen Auffassung bekannt. Jenes Prinzip bedarf nun aber einer kleinen Einschränkung. Mit Recht hat der Herausgeber dieser Zeitschrift (a. a. O. S. 77) an die Meinung Charles A. Cutter's erinnert, der vom Standpunkte des Bibliothekars aus die meistgelesensten Bücher für die besten erklärte. Mag dieser Grundsatz an sich auch noch so anfechtbar sein, für ein Unternehmen, wie die Wiesbadener Volksbücher es sind, ist er bis zu einem gewissen Grade zutreffend. Wie schon erwähnt, die Kommission hielt es für angezeigt, nur wirklich gute Schriften herauszugeben, andererseits aber durften doch auch nur solche dargeboten werden, die dem Lese- und Bildungsbedürfnis der großen Menge wirklich entgegenzukommen versprachen. Darin eben liegt der Gegensatz der Wiesbadener Volksbücher zu den großen Kollektionen von Reclam, Meyer, Hendel u. s. w. die eine ganz andere, man möchte sagen universalere Absicht verfolgen. Gerade über diesen Unterschied hat sich kürzlich ein österreichischer Autor, K. H. Strobl, in einem "Zur Psychologie der deutschen Volksbücher" überschriebenen Aufsatz ausführlich geäußert.¹) Die Meyerschen Volksbücher, so bemerkt er, beginnen mit der "Minna von Barnhelm", Hendel hebt mit Schillers Gedichten, Reclam mit Goethes Faust an. Ueberschaut man vollends die ersten hundert Nummern jeder dieser Sammlungen, so fehlt kaum einer der deutschen Klassiker und der Heroen der Weltlitteratur. "Die Wiesbadener Volksbücher", so fährt Strobl fort, "verfolgen andere Zwecke. Ihre Absicht ist es nicht, die Klassiker und wissenschaftlichen Werke in billigen Ausgaben zugänglich zu machen, sondern sie wollen ausschließlich das Volk an eine billige und gute Lektüre gewöhnen. Die Auswahl, die zu diesem Behuf getroffen wurde, ist ebenso reichhaltig als bewunderungswürdig. Alte, fast verschollene gute Erzähler tauchen da wieder auf, neben neueren und allerneuesten."

Zieht man von diesem Lob das Zuviel liebenswürdiger Uebertreibung ab, so hat der österreichische Schriftsteller in der That richtig herausgefühlt, worauf es unserem Prüfungsausschufs vorzüglich ankam. Durch die erwähnten Sammlungen wird der Nachfrage des deutschen Publikums nach den Klassikern der Weltlitteratur und des nationalen Schrifttums genug und übergenug Rechnung getragen. Auch beweist das Gedeihen so vieler Unternehmungen, die alle von derselben Voraussetzung ausgehen, dass sie einem ausgedehnten Bedürfnis bei Schulen und Gelehrten entgegenkommen. Stellt man indessen die Frage, ob die in jenen Sammlungen aufgehäuften Schätze wirklich ins Volk dringen, so muß das füglich bezweifelt werden. Abgesehen davon, dass der Druck nicht in allen diesen Kollektionen so groß und deutlich ist, wie ihn die Benutzer von Volksbüchereien zumeist lieben, verschwindet das wenige dem gewöhnlichen Leser Zusagende hinter der unendlichen Menge des Ungeeigneten und für ihn Unmöglichen. Hieraus wieder die Auswahl zu treffen, das ist eine Arbeit, die das Vermögen des Handwerkers oder Tagelöhners und sogar das des Leiters einer kleinen ländlichen Volksbücherei weit überschreitet.

Demgegenüber mußte es das Bestreben der Wiesbadener Volksbücher sein, eine Sammlung zusammenzustellen, die überhaupt nichts für den kleinen, litterarisch nicht beratenen Mann Ungeeignetes enthält; hierzu aber empfehlen sich naturgemäß vor allem Erzeugnisse der zeitgenössischen Schriftsteller, weil diese auch, wenn die Erzählung einmal in der Vergangenheit spielt, von Ideen und Anschauungen erfüllt sind, die der Gegenwart nahe stehen. Es galt also — da Proben ausländischer Litteraturen nur ab und zu gebracht werden sollten — Umschau zu halten in der unmittelbaren Vergangenheit. Die Werke der besseren Novellisten der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts sind in der Sprache und in ihrem ganzen Gedankenkreis dem lebenden Geschlecht noch so geläufig, daß auch hier eine geschickte Auswahl eine reiche Fülle durchaus geeigneten Lesestoffes heranzuschaffen vermag. Immerhin war für uns Vorsicht rätlich. Namentlich in den ersten zwanzig Nummern überwiegen daher die modernen Autoren

<sup>1)</sup> Tagesbote aus Mühren und Schlesien Nr. 464 vom Jahre 1902.

weitaus. Abgesehen von den schon genannten Schriftstellern sind hier W. Jensen, R. Greinz, Hans Hoffmann, Heyse, Gottfried Keller, Storm, Raabe und Kompert sowie M. v. Ebner-Eschenbach, L. v. Francois, C. Viebig und J. Frapan vertreten. Von älteren Namen begegnet man in jenen ersten zwanzig Heften außer Dickens und Stifter nur noch Hauff, Melchior Meyr und dem von Paul Heyse wieder entdeckten Starklof, dessen "Sirene" dem Unternehmen schon manchen Freund zugeführt hat. Später verschiebt sich das Verhältnis zu Gunsten der älteren Autoren, deren Werke, buchhändlerisch gesprochen, bereits frei sind. Wofern es sich ermöglichen läßt, wechselt fortan immer ein moderner mit einem der älteren Dichter. So bringt Heft einundzwanzig Wilbrandts Lootsenkommandeur, während das folgende eine zweite Erzählung Stifters enthält. Es lösen sich dann Almquist und Gotthelf, Hermine Villinger und A. von Droste-Hülshoff, Tolstoi und W. O. von Horn, Ernst Müllenbach und Julius Mosen ab. Und ebenso soll es bei den demnächst erscheinenden Bändchen gehalten werden; zusammen mit einer Erzählung von Adolf Stern wird Grillparzers "Armer Spielmann" und zusammen mit einer Kriegsnovelle Detlev von Liliencron's Hauffs "Jüd Süfs" herauskommen.

Sollte es dem Ausschuss gelingen durch dieses vorsichtige Verfahren im Vertrauen der Kreise unseres Volkes, für die das Unternehmen zunüchst berechnet ist, sich derartig festzusetzen, das diese jede Nummer der Volksbücher unbesehen an sich nehmen und lesen, so wird er seinerseits gewiß nicht hinter den Schweizervereinen zurückbleiben wollen: wie diese den Tell in einer besonders schönen und würdigen Ausstattung ihren Landsleuten dargebracht haben, so wird dann auch der Wiesbadener Prüfungsausschus es unzweifelhaft als Ehrensache ansehen, das eine oder das andere Meisterwerk unserer Klassiker den Lesern in die Hand zu geben.

Ist also nach der Richtung hin auf das Beste dafür gesorgt, dafs die Volksbücher ihre sichere Bahn gehen, so ist es um so schwieriger auf der anderen Seite den rechten Weg einzuhalten. schon hervorgehoben, war sich die vom Wiesbadener Volksbildungsverein eingesetzte Kommission schon in allem Anfang darüber einig, dass bei der Auswahl der modernen Litteraturwerke rigoroser zu verfahren sei, als es von Seiten des Baseler, Berner und Züricher Vereins geschieht. Dass wir diesen Grundsatz thatsächlich verwirklichen konnten, verdanken wir dem freundlichen, nicht genug zu preisenden Entgegenkommen der zeitgenössischen Dichter und ihrer Verleger. Eben dieses Vertrauen aber legt dem Ausschufs um so mehr die Pflicht auf, nun auch seinerseits darüber zu wachen, dass die Kollektion eine Elitesammlung bleibt. Sobald nämlich die Wiesbadener Volksbücher Boden zu gewinnen begannen, trafen von allen Seiten Manuskripte und Druckwerke jüngerer und älterer Autoren ein, die gern aufgenommen gewesen wären. Hier und da wurde sogar darüber Klage geführt, dass man den alten rückständigen Werken zur Liebe die sehr viel interessantere zeitgenössische Litteratur vernachlässige. Demgegenüber kann gar

nicht nachhaltig genug auf das augenblickliche Verhältnis zwischen Kritik und dichterischer Produktion hingewiesen werden. Hunderte deutscher Monats- und Wochenschriften füllen alljährlich ihre Spalten mit Uebersichten über den literarischen Ertrag der Dichtkunst der Gegenwart. Sobald sich in einem Litteraturwerk nur Spuren eines starken Talents zeigen, bemächtigen sich so und so viele Schriftsteller des neuen Heroen und gefallen sich im Entdeckerruhm. Die Befürchtung, dass ein hervorragender Erzähler unbekannt einhergehe und erst von den Wiesbadener Volksbüchern auf den Schild erhoben werden müsse, ist also so gut wie ausgeschlossen. Viel größer ist die andere Gefahr, dass heutigen Tages über Nacht künstlische Litteraturgrößen entstehen, deren maßlos bewunderte Werke man mit ehrlichem Herzen dem Volke nicht darreichen darf. Daher kann das Verfahren, das die Kommission den litterarischen Erzeugnissen der Gegenwart gegenüber zu beobachten hat, gar nicht vorsichtig und zurückhaltend genug sein. Nur das Beste und innerlich Gesunde, nur das Abgeklärte und Erprobte sollte von ihr erkoren werden; handelt sie anders und läst sie sich in die litterarischen Kämpfe der Gegenwart ziehen, so sägt sie den Ast ab, auf dem sie sitzt. Für die Wiesbadener Volksbücher trifft daher das vorhin angeführte Wort des amerikanischen Bibliothekars nur zum Teil zu. Bei der Zusammenstellung einer kleinen Volksbücherei für ungeübte Leser mag man den von ihm in den Vordergrund gestellten Gesichtspunkt mitsprechen lassen, denn die wenigen Bücherexemplare, um die es sich handelt, schwinden bei fleisigem Gebrauch bald dahin und können durch andere ersetzt werden, die für die inzwischen erstarkten Leser von bleibendem Gewinn sind, bei einem Unternehmen hingegen, das seiner ganzen Natur nach auf die Dauer angelegt ist, kann und soll vornehmlich auch litterarisch erziehend eingewirkt werden. Es muß also hier der Standpunkt von vornherein so hoch gewählt werden, dass es nicht mehr allzuweit bis zum Gipfel ist. Nach diesem Grundsatz suchten wir zu handeln und der Erfolg hat, - wie in einem Schlussartikel erörtert werden soll - gezeigt, daß wir den Bildungsstand und das Bildungsvermögen unserer Mitbürger auch aus den sogenannten unteren Kreisen richtig eingeschätzt haben.

Wiesbaden im Februar 1903.

Erich Liesegang.

# Die Stellung des städtischen Volksbibliothekars.

Von Dr. Ernst Jeep.

(Schlufs.)

Ueber die Abhängigkeit des Bibliothekars von einer Kommission, Deputation oder einem Kuratorium sind verschiedene Ansichten geäußert. Sie sind von Graesel in seinem Handbuche (S. 334, 457 ff.) unter Hervorhebung der prägnantesten Stellen mitgeteilt. Auch Klette ist hierauf des näheren eingegangen.¹) Ich beschränke mich daher auf die Wiedergabe der Worte R. v. Mohls, als Ausdruck meiner eigenen Meinung: "Wenn irgend eine Erfahrung in diesen Dingen feststeht, so geht sie dahin, die Beratung eines Bibliothekvorstandes durch eine Kommission" zu widerraten. "Das Beste bei einer solchen Einrichtung ist noch, daß die Thätigkeit der Zugezogenen gar bald erlahmt; denn so lange sie noch neu und fühlbar ist, schadet sie weit mehr als sie nützt."

Es ist klar, das dadurch die Stellung des Bibliothekars auf ein niedriges Niveau herabgedrückt und ihm das Bewusstsein seiner Verantwortlichkeit, damit aber Lust und Liebe zur Sache genommen wird; dies um so mehr, wenn die Kommission aus Personen besteht, denen litterarische und wissenschaftliche Fragen fern liegen. Für die Bibliothek selbst ist jede πολυποιφανίη verderblich.

Aus folgenden Gründen.

Eine gleichmäßige Vermehrung des Bücherbestandes auf allen Wissensgebieten, also die Einheitlichkeit der Bibliothek, ist — die hierzu erforderlichen Gelder vorausgesetzt - nur dann möglich, wenn über den Ankauf der neuen Litteratur der Fachmann allein entscheidet. Denn giebt es überhaupt noch ein universelles Wissen, so besitzt es der Bibliothekar; zugleich hat er, und er allein! den nötigen Ueberblick über den gesamten Bücherbestand seiner Anstalt, während andere nur ihr specielles Fach und natürlich stets an erster Stelle gefördert wissen wollen. Ferner ist eine prompte Erledigung der Wünsche des Publikums ausgeschlossen, wenn der Bibliothekar vorher erst die Zustimmung einer Deputation einholen muß. Schließlich aber, und dies ist das wichtigste, bürgt die Selbständigkeit des Beamten für die Tendenzlosigkeit der Anstalt. Der wissenschaftliche Bibliothekar, dem aus seinem Berufe heraus völlige Parteilosigkeit bei der Auswahl und Zugänglichmachung des Bücherbestandes zur selbstverständlichen Pflicht geworden ist, bietet die beste Gewähr, dass der oberste Grundsatz der Verwaltung: gleiches Recht aller an der allgemeinen Bildung! zu voller Geltung kommt.

Was wir unter "Tendenzlosigkeit" verstehen, läfst sich durch zwei Sätze aus dem Altertum fest umgrenzen: Audiatur et altera pars! Suum cuique!

Ueber den Parteien stehend in litterarischen, religiösen und politischen Fragen, läßt die Bibliothek alle Parteien zu Worte kommen, d. h. sie ist unparteiisch.

Ein dritter Satz aus dem Altertum besagt aber: Quot capita, tot sensus! Das gilt auch jetzt noch im privaten Leben, in Stadt und Staat. Die Ansichten wechseln, eine Bibliothek aber darf nicht den Stempel der zufällig am Ruder befindlichen Majorität tragen, nicht von der Parteien Hass und Gunst entstellt werden. Aus diesem Grunde

<sup>1)</sup> Die Selbständigkeit etc., Jubiläums-Ausg. 1897, S. 9, 61 ff., 70. E. Schultze, a. a. O. S. 256 ff.

mufs die selbständige Stellung des Bibliothekars stabilieret werden wie ein rocher de bronce!

Mögen die städtischen Behörden den rechten Mann wählen, diesem jedoch volles Vertrauen schenken: das Publikum wird die Thätigkeit seines Beraters in geistigen Dingen genügend und am besten kontrolieren. Leider aber scheint man noch immer in unberechtigtem Mifstrauen vorauszusetzen, daß der Bibliothekar seiner Aufgabe nicht gewachsen sein könne, "während man doch sonst als das Normale die Tüchtig-

keit eines Beamten zu betrachten pflegt."

Die Stellung des städtischen Volksbibliothekars, wie sie sein sollte, wollte ich kurz skizzieren. Was aber gegen die Einmischung der Nicht-Fachmänner in sein Arbeitsgebiet gesagt wurde, gilt in gleicher Weise für die Leiter der von privater oder gesellschaftlicher Seite begründeten Bibliotheken und Lesehallen. Auch in diesem Falle muß die entscheidende Instanz der Fachmann sein. Nur haben hier die Kommissionen insofern eine gewisse Existenz-Berechtigung, als durch ihre Mitwirkung dem noch nicht gesicherten Unternehmen neue Freunde gewonnen werden und das Interesse dafür in immer weitere Kreise getragen wird. Sie sollten stets dessen eingedenk sein, daß ihre Schöpfungen schließlich doch nur eine Vorstufe für die städtische Bibliothek sind. Denn nicht um die Vermehrung litterarischer Wohlthätigkeitsanstalten handelt es sich. Das Endziel ist und bleibt: die größeren Gemeinden von ihrer Verpflichtung zu überzeugen, für das geistige Wohl ihrer Angehörigen aus öffentlichen Mitteln zu sorgen.

Die Stadt, welche dem neuen Berufe den ihm gebührenden Platz anweist, handelt im wohlverstandenen eigenem Interesse. Nörrenbergs Wort wird immer gelten: mit dem Bibliothekar steht und fällt die

Bibliothek.

## Ueber Einbandstoffe und Titelaufdruck.

Von Gustav Eggert, Buchbinder der Oeffentlichen Bücherhalle zu Hamburg.

Es ist für die Verwaltungen von Volksbibliotheken und Lesehallen vielleicht nicht uninteressant, zur Ergänzung der in meinen Aufsatz "Ueber das Einbinden von Volksbibliotheksbüchern" in Nr. 5/6 des 2. Jahrgangs der "Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen" (Seite 73—76) gemachten Mitteilungen einiges über die Erfahrungen zu hören, die in der Zwischenzeit in der Oeffentlichen Bücherhalle zu Hamburg gemacht worden sind, wie auch über die neuen Versuche, die seither in der Buchbinderei der Bücherhalle angestellt

vurden.

Die in dem erwähnten Aufsatz geschilderten Eigenschaften des Dermatoid haben sich auch seither durchaus bewährt; so gut bewährt, das heute alle Bände gewöhnlichen Formats und gewöhnlicher Stärke in Dermatoid gebunden werden. Leider wurde das Dermatoid bisher noch nicht in stärkerer Qualität fabriziert, so das man genötigt war, für schwere Bände Stoffe zu verwenden, die nicht dieselben schätzenswerten Eigenschaften besaßen. Die in meinem früheren Aufsatz empfohlenen stärkeren Stoffe "Art Vellum" und "Buckram" haben sich zwar betreffs ihrer Haltbarkeit ganz vorzüglich bewährt. Leider aber ist die Ersahrung gemacht worden, das Vellum leicht schmatzt und das

Buckram nach öfterem Gebrauch recht unansehnlich wird; auch können diese Stoffe nicht naß gereinigt werden. Es ist daher zu besorgen, daß der Entleiher eines solchen, durch starke Benutzung äußerlich unansehnlich gewordenen Bandes ihn nicht mit der gleichen Sorgfalt behandelt wie z. B. einen Dermatoidband, der, wenn auch vielleicht schon 50 mal entliehen, noch keine erheblichen Spuren einer so starken Benutzung an seiner Einbanddecke aufweist.

Da von einer weiteren Verwendung des Art Vellum und des Buckram aus den angegebenen Gründen abgesehen werden sollte, war es notwendig, einen Stoff zu finden, der die Haltbarkeit des Buckrams mit den Eigenschaften des Dermatoids (Abwaschbarkeit, Unempfindlichkeit gegen Fett, Schmutz etc.) vereinigte. Nun wird ja zur Zeit eine ganze Anzahl von Stoffen, denen diese Eigenschaften nachgerühmt werden, unter den verschiedensten Namen in den Handel gebracht, die aber nicht alle für den in Betracht kommenden Zweck genügen. Bewährt haben sich nach unseren Versuchen die drei Stoffe Pegamoid, Glorid und Granitol; sie geben ein ganz vorzügliches, in jeder Weise befriedigendes Einbandmaterial ab. Auch versenden seit kurzem die Dermatoidwerke von Paul Meißner in Leipzig Dermatoidproben stärkerer Qualität, die nach allgemeinem fachmännischem Urteil das Beste sind, was bisher in derartigen Fabrikaten geleistet worden ist. Nach den Erfahrungen, die mit Dermatoid schwächerer Qualität gemacht worden sind, kann man wohl voraussetzen, daß auch dieses Fabrikat der Dermatoidwerke sich in gleicher Weise bewähren wird. Doch ist die Verwendung des letztern für Schiffsbibliotheken weniger zu empfehlen, da dieser Stoff feuchter Wärme gegenüber minder widerstandsfähig ist.

Für Büchereinbände sind alle diese Stoffe völlig gleichwertig; der Vorzug wird seines bedeutend billigeren Preises halber dem Granitol gegeben. Sie besitzen genau dieselben Eigenschaften wie das Dermatoid und sind in verschiedenen Stärken zu haben. Ganz besonders eigenen sie sich für schwerere Bände und große Zeitschriften. Für diesen Zweck ist von Pegamoid die Qualität M, von Glorid die Qualität R und von Granitol die Qualität 13 zu verwenden. Das neuofferierte stärkere Fabrikat des Dermatoids führt die Marke M. und O. Letzteres ist für die hier in Betracht kommenden Zwecke

das empfehlenswerteste.

Aus Sparsamkeitsrücksichten empfiehlt es sich, die Bände nicht ganz in einen dieser Stoffe zu binden, sondern nur den Rücken und die Ecken daraus herzustellen, für den Deckelüberzug dagegen Dermatoid dünnerer

Qualität zu verwenden.

Ein solcher Einband ist vollständig abwaschbar, und seine Haltbarkeit genügt den größten Anforderungen, wie sie der Gebrauch in den Volksbibliotheken irgend mit sich bringt. Eine für Volksbibliotheken und Lesehallen besonders schätzenwerte Eigenschaft der genannten Stoffe ist die, daß sie mit den bekannten Desinfektionsmitteln — wie Sublimat, Lysol, Carbolsäure etc. — desinfiziert werden können, ohne daß ihr Aussehen oder ihre

Haltbarkeit irgendwie dadurch beeinträchtigt werden.

Alle diese genannten Stoffe werden auch in geschmackvoller und reichhaltiger Weise in den verschiedensten Farben und Pressungen hergestellt, so daß es nicht schwer hält, die Auswahl der Farben derartig zu treffen, daß die des Ueberzugs aus Dermatoid dazu paßt. In der Oeffentlichen Bücherhalle zu Hamburg hat man mit solchen Einbänden sehr zufriedenstellende Erfahrungen gemacht; so zeigen sich z. B. die Einbanddecken der schon seit etwa einem Jahr im Lesesaal aufgestellten großen Zeitschriftenbände wie "Ueber Land und Meer", "London News", "Moderne Kunst" u. a. trotz äußerst starker Benutzug noch immer in ordentlichem Zustande; man sieht der Einbanddecke eine so starke Benutzung nicht an. Sollte jedoch wirklich ein Einband einmal durch Schmutz oder Fett verunreinigt sein, so genügt eine Reinigung mit einem mit lauwarmem Wasser getränkten Schwamm, um Flecken zu entfernen. Es sei nochmals besonders darauf hingewiesen, daß diese bewährten Stoffe auch vom hygienischen Standpunkte aus den gewöhnlichen Einbänden aus Leder, Calico etc. bei weitem vorzuziehen sind.

Eine andere Neuerung, deren praktischer Wert und mannigfache Annehmlichkeiten sich im Betriebe der Oeffentlichen Bücherhalle zu Hamburg zur genüge erwiesen haben, ist der Aufdruck des Rückentitels in weißer Schrift statt in Goldschrift, oder gar statt aufgeklebter Zettel. Als vor etwa zwei Jahren die Oeserschen Farbfolien auf den Markt gebracht wurden, stellte man in der Buchbinderei der Oeffentlichen Bücherhalle sofort Versuche mit denselben an, die, wenn auch nach manchen Fehlschlägen und großer Mühe, doch schließlich ein sehr zufriedenstellendes Resultat ergeben haben. Die Farbfolien sind sehr dünn, kreideartige Blättehen, die in den verschiedensten Farben hergestellt werden. Ursprünglich war wohl die Verarbeitung derselben nur mit der Vergolde- und Prägepresse gedacht, mit der ja ein bedeutend stärkerer und gleichmäßiger Druck erzielt werden kann, als das dem Handvergolder mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln möglich ist. Trotzdem ist es gelungen, Titel in weißer Farbfolie auf Leder, Calico, Dermatoid, Granitol und jeden anderen Stoff mit der Hand derartig haltbar aufzudrucken, daß der Versuch, die Schrift mit einer scharfen, nassen Bürste auszuwaschen, vergeblich ist und der Titel völlig unverletzt bleibt.

Um auch andere Bibliotheken in den Stand zu setzen, ihre Bücher in gleicher Weise bedrucken zu lassen, sei nachstehend das Verfahren wiedergegeben, das von uns für den Aufdruck der weißen Farbfolie angewendet wird. Zunächst wird die zu bedruckende Fläche mit Fixativ grundiert; die gewöhnlichen Grundiermittel können nicht verwendet werden. Nachdem der Grund vollständig trocken geworden ist, was etwa 15 Minuten erfordert, schneidet man die Folie auf dem Goldkissen genau in der Länge der zu druckenden Zeile zurecht, jedoch etwas breiter als die Schrifthühe beträgt, legt das Streifchen mit dem Goldmesser auf den Buchrücken und bringt es genau an die zu bedruckende Stelle. Hat man dann das Streifchen noch zu den beiden Seiten des Buchrückens genau in gleichmäßigen Abstand gebracht, so drückt man es mit dem Finger leicht an. Während dieser Vorrichtungen hat auch der Schriftkasten den genügenden Wärmegrad erreicht, der ja nach der Art des zu bedruckenden Materials ein verschiedener ist, und nun druckt man mit nicht zu schwachem, aber auch nicht übermüßig starkem Druck langsam über die Folie hinweg. Etwa nach Verlauf einer Minute bürstet man die bedruckte Stelle mit einer sehr harten Bürste, noch besser einem harten Pinsel, derartig aus, daß die Konturen der Schrift scharf hervortreten und keine fransigen Ränder mehr zeigen. Ein Nachreiben des Rückens mit einem weichen Tuch genügt, um einen etwa noch vorhandenen weißen, feinen Staubrest zu entfernen. Der Titel hebt sich nun in vollster Klarheit vom Buchrücken ab.

Es würde zu weit führen, an dieser Stelle die Behandlung jedes einzelnen Einbandstoffes zu erörtern; nach den obigen Angaben wird es jedem tüchtigen Buchbinder ein leichtes sein, die Stärke des Drucks und die Höhe des Hitzegrades für die verschiedenen Stoffe sich selber auszuprobieren. Zu bemerken ist noch, daß Granitol ohne vorherige Grundierung bedruckt werden kann, sowie daß es sich empfiehlt, zum Handdruck nur die Marke B der weißen Farbfolie zu verwenden. Fileten, Linien und Verzierungen können natürlich unter Anwendung desselben Verfahrens angebracht werden. Um nun dem Aufdruck eine größere Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen zusere Einflüsse (Wasser, Schweiß, Reibung) zu verleihen, wird der Titel oder auch der ganze Rücken mit Zapon bestrichen. Es ist zu empfehlen, sich hierfür nur eines äußerst weichen Haarpinsels zu bedienen. Vielfach verlaufen die Farben des Dermatoids beim Zaponieren in die weiße Schrift. Doch läßt sich das verhindern, indem vor dem Zaponieren die Fläche noch einmal mager mit Fixativ bestrichen wird, das natürlich erst trocknen muß. — Es sei noch darauf aufmerksam gemacht, daß sich beim Zaponieren ein scharfer, zum Husten reizender Dunst entwickelt; es ist daher zu empfehlen, diese Arbeit nur in einem gut ventilierten Raume vorzunehmen.

Die auf diese Weise in weißer Farbfolie hergestellten Titel sind viel deutlicher, übersichtlicher und mindestens ebenso haltbar wie Goldtitel, vor denen sie noch den weiteren Vorzug haben, daß sie nicht wie diese bei schräg auf-

fallendem Licht blenden. Die Befürchtung, dass die weiße Schrift etwa leicht schmutzen könne, ist belanglos, da sich anheftender Schmutz leicht mit einem feuchten Schwamm oder einer nassen Bürste entfernt werden kann. Als besonders praktisch hat sich übrigens auch der Aufdruck der Signaturen in weißer Farbfolie erwiesen: gerade für diese ist es ja von großem Vorteil, wenn der Aufdruck dem Suchenden sofort klar vor Augen steht, so daß er nicht gezwungen ist — wie so häufig bei aufgeklebten Papiersignaturen, die durch Schmutz und Abnutzung leicht undeutlich werden — erst mehrere Bände aus dem Regal zu nehmen. Ein weiterer Vorteil der weißen Signaturen gegeniüber den Papiersignaturen ist der, daß die Folie direkt auf den Rücken des Buches gedruckt werden kann — auch bei den Buchbündler-Originalbänden. Hierdurch wird das störende Abspringen, wie es so häufig bei den aufgeklebten Signaturen vorkommt, gänzlich vermieden. Da die Farbfolien bedeutend billiger sind als Blattgold und auch die Verarbeitung derselben weniger Schwierigkeiten bietet als die des Goldes — sie brauchen, weil bedeutend schwerer als jenes, nicht vor jedem Lufthauch ängstlich bewahrt zu werden — so läßt sich ein Titel in weißer Farbfolie um einen geringeren Preis herstellen als ein Goldtitel.

Zum Schlus seien noch die Bezugsquellen und die Preise für die in dem vorliegenden Artikel benannten Stoffe und Materialien angegeben. Dermatoid ist zu beziehen von Paul Meißner-Leipzig, Watther & Mackh-Hamburg und Wilh. Leos Nachf.-Stuttgart. Die Qualität A kostet bei einer Breite von 102—105 cm pro Meter 75—84 Pfg; die Qualität M bei einer Breite von 130 cm pro Meter 3,60 Mk. Qualität O in gleicher Breite 2,50 Mk. Pegamoid, Granitol und Glorid sind durch die Firmen Wilh. Leos Nachf.-Stuttgart und Walter & Mackh-Hamburg zu beziehen. Die Qualität M des Pegamoid hat eine Breite von 124 cm und kostet pro Meter 4,50 Mk. Granitol, Qualität 13 liegt 130 cm breit und kostet pro Meter 2,75 Mk. Glorid, Qualität R hat jedoch nur eine Breite von 65 cm. Der Preis stellt sich auf 2,10 Mk. pro Meter. Die Bezugsquellen der Farbfolien sind Gebr. Oeser-Berlin (Bahnstr. 19 20) oder Walther & Mackh-Hamburg oder Wilh. Leos Nachf.-Stuttgart. Die Marke B der weißen Folie kostet pro 100 Blatt 5,50 Mk. Die einzelnen Blätter haben eine Größe von 101 2×49 cm. Fixativ wird bei Dr. F. Schönfeld-Düsseldorf hergestellt, ist aber auch wohl in den meisten Drogenhandlungen zu haben; der Liter kostet 4,50 Mk. Zapon erhält man bei Dr. J. Perl & Comp.-Berlin NW. Der Liter kostet 4,50 Mk.

# Die Bücherhallenfrage in den Niederlanden.

Wenn auch bei uns von einer Bücherhallenbewegung noch nicht gesprochen werden kann, so ist doch seit meinem vorigen Schreiben (Blätter Jg. 3, S. 166, dazu S. 94—160) dieses und jenes zu berichten, was der Erwähnung wert ist. In der Hauptstadt ist die Sache noch immer unentschieden; der Gemeinderat hat sich noch nicht ausgesprochen über den von mir erwähnten Vorschlag des Ortsvorstandes und wenn keine Verbesserung in den kläglichen finanziellen Zustand der Gemeinde kommt, ist auf eine günstige Entscheidung kaum zu hoffen. In Erwartung einer Entscheidung haben die Personen, die sieh in Amsterdam für eine Bücherhalle interessieren, sich nicht weiter bemühen können; sollte aber der Gemeinderat den Vorschlag ablehnen, so werde sie zweifelsohne versuchen, aus privaten Kräften etwas zu Stande zu bringen.

Die "Openbare leeszaal en boekery" zu Dordrecht (s. Blätter 3, S. 99) ist in gesunder Entwicklung begriffen; im Lesesaal ist in den Wintermonaten öfters kein Plätzehen frei; die Bibliothek wurde, meistens durch Geschenke, von 1941 Nummern (1. Nov. 1901) auf 2602 Nummern = 3660 Bände (1. Nov. 1902) gebracht. Die Anzahl der ausgeliehenen Bücher stieg bis 12136 (89%)

Belletrie), der Lesetisch ist jetzt versehen mit 97 Tage- und Wochenblättern und 41 Zeitschriften. Die Anstalt erfreut sich der Sympathie des Gemeindevorstands; auf eine Anfrage um Subsidien wurde u. a. Folgendes geantwortet: "Wir haben die Entstehung dieser Anstalt, welche in Bezug auf die Art und Weise ihrer Einrichtung in unserem Lande allein dasteht, anders wo aber als ein unentbehrliches Element der Gesellschaft betrachtet wird, mit Interesse beobachtet. In der That, wo die Gesellschaft ein Volksbadehaus, Museen und andere Anstalten öffentlichen Nutzens unterstützt, darf auch eine Jedem offen stehende Leschalle und Bibliothek als eine Forderung des modernen Lebens betrachtet werden, und die Mithilfe der Obrigkeit beanspruchen." Anstatt jährlicher Subsidien schlug der Ortsvorstand vor, dem Lesehallenverein unentgeltlich einige Lokalitäten zum Gebranch abzutreten und für die Kosten der Einrichtung 300 Gulden beizutragen. Dieser Antrag wurde, wenn auch nicht unbestritten - die Opposition wies auf die Gefahr des Vorhandenseins anarchistisch angehauchter Zeitungen hin - mit 15 gegen 7 Stimmen genehmigt. So wird dieser Verein, der Sorge für die Lokalität enthoben, in Zukunft seine verhältnissmässig noch geringen Einkünfte mehr für die Ausbreitung der Bücherei anwenden können und dadurch der Anstalt eine immer größere Anziehungs-

kraft für alle Stände der Gesellschaft geben. Groningen wird wahrscheinlich demnächst dem guten Beispiel von Dordrecht folgen. Auf Anregung der "Nieuwe Groninger Courant" wurde im vorigen Jahre ein vorläufiges Komitee ernannt, das im Anfang dieses Jahres eine Versammlung berief, worin der vorläufig festgesetzte Plan besprochen wurde. Ungefähr 60 Personen, von welchen man Teilnahme für diese Angelegenheit erwarten konnte, hatten der Aufforderung Folge geleistet. Der Gymnasial-Rektor Dr. A. W. van Geer, der für den Erfolg der Dordtschen Anstalt viel gethan hatte, verteidigte ausführlich das Bedürfnis einer öffentlichen Bibliothek und Lesehalle und wies, indem er die Einwendungen einiger Personen widerlegte, die sich von den veralteten Begriff "Volksbibliothek" nicht losmachen konnten, auf den bestehenden Mangel an Lektüre für den Mittelstand hin, für den weder die Volksbibliotheken noch die Universitätsbibliothek passt. Dass der Verein diesen einzig richtigen Standpunkt einnehmen wird, geht denn auch aus Art. 1 der Statuten hervor: "Der Verein zur Errichtung einer öffentlichen Lesehalle und Bibliothek zu Groningen hat zum Zweck, mit zu arbeiten an der geistigen Entwicklung von ganz Groningen und Umgegend, ohne Rücksicht auf Geschlecht, Stand, religiöse oder politische Ueberzeugung." Für die Einrichtungskosten sind von Groningen's Abgeordnetem für die zweite Kammer, Mr. H. L. Drucker, bereits 5000 Gulden zugesagt worden; die jährlichen Kosten werden vorläufig auf 2000 Gulden veranschlagt.

In Arnheim sind zwei Massregeln getroffen worden, welche, wie gut auch gemeint, doch nur einen geringen Erfolg haben werden. Die Gemeinde-Bibliothek wird versuchsweise auch abends zugünglich sein, ohne aber mit modernen populär-wissenschaftlichen Werken ausgestattet zu werden; und dem Volkslesesaal, eingerichtet von dem "Volksbond tegen drankmisbruik" werden von der Gemeinde Subsidien im Betrage von 500 Gulden gewährt. Es ist vorauszusehen, daß der Besuch dieser beiden Anstalten gering sein wird, da auf diese Weise die Entstehung einer Einheitsbibliothek gehemmt wird. Auch in Leeuwarden wird man eine Volkslesehalle gründen. In Rotterdam (s. Blätter 3, 96), wo man gleichfalls den Besuch der Städtischen Bibliothek erleichterte, hat diese Maßregel einen größeren Erfolg gehabt als man erwartete. Versuche, sie mit dem "Leeskabinet" zu vereinigen, mißlangen; an dem unentbehrlichen Zusammenwirken, wodurch mit geringen Kosten verhältnismäßig viel geleistet werden könnte, scheint es leider auch hier zu mangeln.

Zum Schluss ein paar Worte über einige guten Vorsätze von der "Maatschappy tot nut van 't algemeen" (s. Blätter 3, 96). Der Hauptvorstand

schlägt vor, den Departementen Subsidien bis zu einem Betrag von 300 Gulden für die Organisation von Bibliothek-Vorträgen zu gewähren, in der Absicht, den Lesern Bücher aus der schönen oder belehrenden Litteratur näher zu bringen, die nicht oder wenig gelesen werden, eine nützliche und notwendige Maßregel. Bücher von aktueller Popularität, wie im vorigen Jahr Quo vadis, jetzt Jörn Uhl, will ein Jeder lesen. Aeltere, gewiß nicht weniger wertvolle Schriftsteller verdienen, daß man die Aufmerksamkeit energisch auf sie hinlenkt. Ferner beantragt der Hauptvorstand 300 Gulden für die Gründung und Verwaltung einer Büchersammlung, welche bestehen soll aus je mehreren Exemplaren vorzugsweise niederländischer Schriften bleibenden Wertes, um diese Bücher durch Vermittelung der Departementsvorstände unentgeltlich den Mitgliedern des Vereins zur Verfügung zu stellen. Muß auf diese Weise die Verbreitung guter Lektüre in weiteren Kreisen gefördert werden, so darf man andererseits erwarten, daß an verschiedenen Orten der Wunsch rege werden wird, solche Bücher dauernd zur Verfügung zu haben. Damit wäre dann jedes Mal der erste Anstoß zur Errichtung einer öffentlichen Bibliothek gegeben.

Amsterdam, März 1903.

A. J. van Huffel. ir.

# Berichte über Bibliotheken einzelner Städte.

In Arnstadt (Thüringen) hat im April d. J. ein Bürger, dessen Namen ungenannt bleiben soll, 3000 Mk. als Grundstock zu einem anzulegenden Hausfonds für die dortige im erfreulichen Aufschwung begriffenen Volksbibliothek gestiftet.

Die neue Dresdener Lesehalle zählt nicht, wie es in der letzten Nummer der "Blätter" infolge eines Druckfehlers irrtümlich heißt, 300, sondern bereits 3000 Bände.

Der Stadt Eger vermachte der am 21. April 1903 in Arco verstorbene Fabrikant Dominik Kreuzinger, Chef der Maschinenfabrik M. Fischer zu Eger, testamentarisch die Summe von 400000 K. zur Begründung einer Volksbibliothek daselbst.

Die Volksbibliothek zu Frankfurt a. M. (eingetragener Verein) vermehrte sich nach dem von Herrn Stadtschulinspektor W. Liermann am 26. März 1903 erstatteten Jahresbericht 1902 um 1331 Werke in 2370 Bänden. Nach Abzug der ausgeschiedenen Bücher besafs die Bibliothek am Schlusse des Berichtsjahres 30636 Bände. Es wurden 115914 Bände verliehen und zwar die Höchstzahl 871 Bücher am 30. März 1902, die Mindestzahl 151 Bücher am 20. Mai 1902. Zum Katalog ist im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Nachtrag gedruckt worden, der einzeln und in Verbindung mit dem Katalog und dem I. und II. Nachtrag verkauft wird. Im Lesezimmer der Hauptstelle liegen 56 politische Zeitungen, ferner 16 Blätter zur Unterhaltung. 54 Fachzeitschriften für Gewerbe, Industrie. Handel und Verkehr, 10 Zeitschriften für Kunst, Litteratur und Musik. 8 Zeitungen für Länder-, Völker- und Naturkunde, 12 Blätter für Gesundheitspflege und Sport. 10 Franenzeitungen und 25 Zeitschriften verschiedenen Inhalts auf. Den Besuchern des Lesezimmers ist die Möglichkeit gegeben, im Leseraum die Bibliothek unentgeltlich zu benutzen, außerdem ist in den Lesezimmern eine Handbibliothek von 624 Bänden zu freier Benutzung aufgestellt. Die Bibliothek steht den ganzen Tag ohne Unterbrechung und an den Abendstunden jedermann zur Benutzung offen. Das Lesezimmer (Zeil 53 l) wurde im Geschäftsjahr von 133 370 Männern und 7080 Frauen besucht. Der stärkste Besuchstag war der 1. Februar mit 704 Männern und 36 Frauen. — r —

Nach dem 6. Jahresbericht der Volksbibliothek zu Greifswald für 1902 betrug die Gesamteinnahme 1878 M. Dieser stand eine Ausgabe von etwa 1800 M. gegenüber, in der Hauptsache zusammengesetzt aus Lokalkosten, insgesamt 650 M., für Gehälter 430 M., für Bücher und Zeitschriften 225 M., für Buchbinderkosten gegen 300 M., kleinere Ausgaben insgesamt 180 M. Die Höhe der Buchbinderkosten im Vergleich zu dem Betrage für Anschaftungen ist vielleicht der sprechendste Beweis für die starke Be- und Abnutzung des Bücherbestandes. Die Benutzungsziffer des Berichtsjahres war die höchste bisher erreichte; 36516 Bände, gegen 33670 im Vorjahre; das bedeutet eine Steigerung von beinahe 10 vom Hundert. Selbst im Juli betrug die Zahl der Entleihungen über 2000, im Januar überstieg sie beträchtlich das Doppelte. Auch wurden 463 neue Tauschkarten entnommen (auch dies eine Steigerung gegen das Vorjahr), so daß im ganzen 4713 ausgegeben worden sind. Der beträchtliche Zuwachs, den der Bücherbestand erfuhr, ergab sich diesmal ganz vorwiegend durch Schenkungen. Der Gesamtzuwachs der Bibliothek betrug 550, der Abgang 150 Bände, so daß die Bibliothek etwa 5350 Bände besitzt. Im Juli erschien ein (für 10 Pf. käuflicher) etwa 1100 Nummern umfassender Nachtrag zum Bücherverzeichnis. Durch einen großen Teil der ausgeschiedenen Bücher konnte noch auswärts Segen gestiftet werden; sie kamen den Bewohnern der Inseln Die und Ruden und des Fischerdorfes Cröslin sowie den Insassen der Greifswalder Kranken- und Siechenhäuser zu gute. Für das Jahr 1903/4 hat der Herr Kultusminister wieder eine außerord ntliche Beihülfe von 250 M. bewilligt. Der Vorstand der Bibliothek besteht z. Z. aus den Herren Dr. M. Schmidt, Professor am Gymnasium, Dr. E. Lauge, Bibliothekar an der Universitätsbibliothek und H. Buchholtz, Bibliothekar der Volksbibliothek.

Die Haushaltungspläne der Stadt Magdeburg für das Etatsjahr 1903 bringen für die Vermehrung und Unterhaltung der Stadtbücherei wie für 1902 4000 Mk., zur Vergrößerung des Vorrats von Büchern in der Lesehalle und Bücherei in der Rötgerstraße 1500 Mk. wie für 1902 in Anschlag; für letztere außerdem 3000 Mk. zur Errichtung von je 1 Ausgabestelle in Sudenburg und Wilhelmstadt.

P. O.

Nach dem Jahresbericht des Volksbildungsvereins zu Wiesbaden (Zweigverein der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung) für 1902 03 wurden in den vier dortigen Volksbibliotheken im Berichtsjahre 80 383 Bände (gegen 75 045 im Vorjahre) ausgeliehen. Die Gesamtzahl der einzelnen Leser (Familien und einzelstehende Personen) war 2628, davon 140 Beamte, 15,20 Kaufleute, 41,60 kleine Handwerker, 29,20 Arbeiter. Die Volksbibliotheken erhielten einen Zuschußs von 7269.40 Mk. Die Volksbesehalle, die einen Zuschußs von 3716.80 Mk. erforderte und an den Wochentagen von 12–91 zan Sonn- und Feiertagen im Winter von 101 2–121/2 und von 3–81/2, im Sommer von 91 —1 Uhr geöffnet war, wies 34 531 (gegen 33 061 im Vorjahr) Leser auf.

# Sonstige Mitteilungen.

Auf Anregung eines in Hamburg zusammengetretenen Ausschusses haben sich in zahlreichen deutschen Städten (als Berlin, Bielefeld, Bremen, Breslau, Hannover, Jena, Kiel, Königsberg, Lübeck, Mannheim, München, Stuttgart und Wiesbaden) Ausschüsse gebildet, welche sich die Aufgabe gestellt haben, eine Bibliothek von Werken in Blindenschrift zu begründen, um es den Blinden Deutschlands zu ermöglichen, sich selbständig geistig zu beschäftigen und fortzubilden. Das Protektorat über das Unternehmen hat Seine Königliche Hoheit Herzog Carl Theodor in Bayern übernommen.

Herr Dr. Georg Steinhausen, Vorsteher der Murhardschen Stadt-

bibliothek zu Kassel ersucht um Aufnahme folgender Berichtigung:

"Im Heft 5 6 dieser Zeitschrift S. 51 hat E. Jeep die Gehälter der Stadtbibliothekare berührt, aber bezigl. Kassels ganz unzutreffende Angaben gemacht. Der Stadtbibliothekar in Kassel, der die Murhardsche Bibliothek leitet, bezieht nicht 2760—4260 M. inkl. Wohnungsgeldzuschufs, sondern 3000—7000 M. (steigend alle 3 Jahre um 500 M.). An eine "Centralisierung" der Kasseler Bibliotheken, die Herr Jeep wünscht, ist nicht zu denken. Mit den Volksbibliotheken har die Murhardsche Bibliothek, die eine vollständig wissenschaftliche ist und vor allen die Staatswissenschaften pflegt, nicht die geringste Berührung. Ihr Neubau bietet auch räumlich keinerlei Platz für jene Institute."

Kassel 8. Mai 1903.

Dr. Georg Steinhausen.

Fortschritte der volkstümlichen Bibliotheken. — In der letzten Doppelnummer der "Blätter" ist bereits auf das unter obigem Titel bei W. Engelmaun in Leipzig erschienene Werk E. Reyers, das auch Beiträge zahlreicher Anderer enthält, hingewiesen worden. Im Nachstehenden wollen wir aus dem Inhalt des für die Bücherhallenbewegung überaus wichtigen Buches noch einiges herausgreifen. Daß Nord-Amerika neben England in der Bibliotheksbewegung noch immer die Führung hat, zeigt gleich der erste Aufsatz, worin Miss Mary W. Plummer über die jüngsten Fortschritte in

den Vereinigten Staaten berichtet.

In den Jahren 1896 bis 1900 nahm darnach die Zahl der öffentlichen Gesellschafts- und Schulbibliotheken um 1357 zu, die Gesamtzahl betrug zum Schluße des obigen Zeitraumes 5383. Die Bändezahl vermehrte sich um 11 539 979, Gesamtzahl der Bände = 44 591 851. Die perzentische Zunahme stellte sieh in den Nord-Atlantischen Staaten auf 39, in den Siid-Atlantischen Staaten 32, in den Siid-Zentral-Staaten 39, in den Nord-Zentral-Staaten 40 und in den West-Staaren 88. 48 410 128 Bände wurden von 2 405 Bibliotheken verlichen, 9 609 632 Bände wurden in 783 Bibliotheken in loco benützt. Der letztere Ausweis ist unvollständig, da viele Bibliotheken keine Statistik der Benutzungen im Lesezimmer führen, um dem Leser das Studium nicht durch unnötige Formalitäten zu erschweren. 1040 Bibliotheken haben ihre eigenen Gebäude, nahezu 4000 sind in Räumen untergebracht, für welche keine Miete zu zahlen ist. 2375 Bächereien wurden durch Steuern erhalten, 2870 durch Subskription. 2734 waren in jeder Beziehung Freibibliotheken, in 1735 Büchereien wurde für die Benutzung in loco keine Gebühr entrichtet, 914 waren Subskriptions-Bibliotheken im engeren Sinne. Im Jahre 1900 entfiel eine Bibliothek auf je 14 118 Einwohner und 59 Bände auf je 300 Einwohner. 2972 Bibliotheken kauften in dem einen Jahre für rund 2 Mill. Doll. Bücher. Bei der Konferenz der American Library Association im Jahre 1901 wurde mitgeteilt, daß die größte Bibliotheks-Spende, welche je gemacht wurde, jene gewesen sei, welche Herr Andrew Carnegie der Stadt New York für die Errichtung von 63 Zweigbibliotheken zuwies. Diese Spende betrug 5 200 000 Doll. Herr Carnegie verteilte in dem einen Jahre. Juli 1900 bis Juli 1901, in den Vereinigten Staaten 112 Spenden, von welchen 107 ausschliefslich für die Errichtung von Bibliotheks-Gebäuden bestimmt waren. Im ganzen wurden im gesammten Jahre 19 786 465 Doll, für Bibliotheken gespendet. Herr Carnegie beteiligte sich an dieser Summe mit 12 769 700 Doll. Seit jener Mitteilung wurde in der Presse kein umfassender Ausweis gegeben, doch lassen sich auf Grund der Daten, welche im Library Journal und anderen Blättern veröffentlicht wurden, für den Zeitraum 1. Juli 1991 bis 1. Januar 1902, Spenden im Betrage von 1.9 Mill. Doll. nachweisen, an welcher Summe sich Herr Carnegie mit 1.2 Mill. beteiligte. So weit Miss Plummer.

In Deutschland zeigt sich, wie aus den in den "Blättern" gegebenen geldwichen Berighten wer einschen Seigt und erhalte im Carforn und Canada.

In Deutschland zeigt sieh, wie aus den in den "Blättern" gegebenen zahlreichen Berichten aus einzelnen Städten erhellt, im Großen und Ganzen ein erfreulicher Aufschwung. Gleichwohl wird man sich den Ausführungen des Charlottenburger Bibliothekars Dr. G. Fritz nicht verschließen dürfen. dass die Bücherhallenbewegung bei uns bis jetzt doch mehr in die Breite als in die Tiefe gegangen ist, von einigen Ausnahmen selbstverständlich abgesehen. Bei der zum großen Teile von Vereinen mit staatlicher oder städtischer Beihülfe ausgegangenen Gründung von Volksbibliotheken, so berichtet Fritz, haben nur in wenigen Fällen genügende Mittel zur Verfügung gestanden, um eine, namentlich nach sozialen Gesichtspunkten gemessen, ausreichende Bücherhalle zu schaffen. Man hat mehrfach sogar die Bewegung als Lesehallenbewegung im engsten Sinne aufgefasst und sich damit begnügt, Lesehallen mit geringer Oeffnungsdauer einzurichten, die, wie nicht anders zu erwarten, nur geringe Erfolge aufweisen konnten. Die Erfahrung lehrt, auf eine kurze der Mathematik entlehnte Formel gebracht, dass bei einer Vermehrung der Lesestunden in arithmetischer Progession die Benutzungsziffer nahezu in geometrischer Steigung anwächst. Aber dieser Einsicht verschließt man sich leider nur zu oft und klagt dann, daß das Bedürfnis nach einer Lesehalle nicht vorhanden sei. Eine Bibliothek ohne Lesehalle kann, sofern sie gut organisiert und geleitet ist, durchaus ihren Zweck als allgemeine Bildungsanstalt erfüllen, wie das Beispiel der Kruppschen Bücherhalle darthut. Ob bei beschränkten Geldmitteln eine Ausleihbibliothek oder eine Lesehalle für sich allein besser am Platze ist, kann sich lediglich aus den örtlichen Verhältnissen, insbesondere den Bedürfnissen der zu erwartenden Leser ergeben. Zwischen der modernen Bücherhalle und der Volksbibliothek alten Schlages (mit oder ohne Lesehalle!) sollte überhaupt scharf geschieden werden, am besten durch den Hinweis auf Anstalten wie sie in Charlottenburg, Hamburg, Bremen, Elberfeld u. a. O. in den letzten Jahren entstanden oder im Entstehen begriffen sind. Andernfalls läuft man Gefahr, die wichtigen und so klaren Aufgaben der Bewegung aus den Augen zu verlieren und das alte Bibliothekselend sich immer weiter ausbreiten zu lassen. Dem Einwande, daß kleinere Gemeinwesen gezwungen würen, sich bescheidenere Ziele zu stecken, möchte Fritz durch die Forderung begegnen, landschaftlich begrenzte Zentralorganisationen mit auf die einzelnen kleineren Städte und Ortschaften verteilten Stand- oder Wanderbibliotheken zu schaffen, eine Frage, die hoffentlich bald mehr als bisher zur Diskussion gestellt wird. Der von Nörrenberg empfohlene Anschluss der Bücherhalle an die Stadtbibliothek, wo eine solche vorhanden ist, scheint bedauerlicherweise fast überall auf Schwierigkeiten so stoßen.1) Beispiele für eine organische Verbindung beider Anstalten finden wir übrigens in ihren ersten Anfängen in Quedlinburg und Worms. Es muss mit dem Gedanken gebrochen werden, dass die Bücherhallenfrage in das Gebiet der sozialen Wohlfahrtspflege gehört: es kann vielmehr mit Recht gefordert werden, sie auf gleiche Linie mit der Begründung von Museen, Theatern etc. zu stellen, da die moderne Bildungsbibliothek in ähnlicher Weise wie diese die allgemeine ästhetische und intellektuelle Kultur zu heben berufen ist.

Daß die Bücherhallensache, fährt Fritz fort, in erster Linie eine kommunale Angelegenheit sei, ist, wie die Stellungnahme vieler Stadtgemeinden beweist, wenigstens im Prinzip anerkannt. Der unter dem 18. Juli 1899 vom Königlich Preußischen Kultusministerium an die Oberpriisidenten gerichtete Erlaß<sup>2</sup>) betont unter Zusieherung weitgehender staatlicher Förderung die Eigenart der Volksbibliotheken als freier Veranstaltungen von Seiten der kommunalen Selbstverwaltungen oder von Vereinen. Vergleichen wir aber die Aufwendungen der deutschen Stüdte für ihre Volksbibliotheken mit den Ausgaben für andere Bibliothekszwecke, so bietet sich ein wenig erfreuliches Bild. Nach E. Schultzes Zusammenstellung sind von 28 deutschen Stüdten von 100 000 Einwohnern und darüber im Jahre 1899 1900 aufgewendet worden: für Stadtbibliotheken 400 781 Mk., für andere Bibliotheken 189 567 Mk., für

1) Vgl, die Erklärung aus Kassel auf S. 134 oben. D.R.

<sup>2)</sup> Abgedr. i. d. Blättern für Volksbibl. u. Lesehallen. I, 46-57.

Volksbibliotheken 160 708, zusammen 751 357 Mk. Freilich ist der Volksbibliotheksetat fast überall in den letzten Jahren gestiegen (so beträgt er für Berlin, Breslau und Charlottenburg zusammen genommen für 1902 1903 allein über 260 000 Mk.), aber doch nicht so, daß er im Durchschnitt genommen auch bescheidenen Ansprüchen genigen könnte. Als ein Faktor von großer Bedeutung steht die Vereinsthätigkeit da. Sie hat das Verdienst, in zahl-reichen Fällen oft unter den ungünstigsten Verhältnissen und bei geringer kommunaler oder staatlicher Unterstützung vorgearbeitet und die Errichtung von Bücherhallen in die Wege geleitet zu haben, meist aber ist die Sache wegen chronischer finanzieller Beengung in bescheidenen Grenzen geblieben. Dies trifft in besonderem Malse zu auf die kleinen lokalen Vereinigungen, von deren opferwilligem und einsichtsvollem Wirken die ihnen zu Teil werdende karge Unterstützung in der Regel betrübend absticht. Neben der Comenius-Gesellschaft und der Gesellschaft für ethische Kultur hat hier besonders seit mehr denn zwanzig Jahren die Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung und neuerdings der Ostmarkenverein eine rege Thätigkeit entfaltet. Die beiden letztgenannten Vereinigungen stehen jedoch den berührten Reformfragen grundsätzlich fern und beschränken ihre Wirksamkeit vornehmlich darauf, kleinere Orte mit Lesestoff zu versehen: auch sie ebnen allerdings auf diese Weise oft einer weiteren Entwicklung der Sache die Wege. Von rein privaten Schenkungen, bezw. Gründungen bedeutenderen Umfanges sind mehrere hervorragende Beispiele zu nennen: die Stiftung des Verlagskunsthändlers Karl Werckmeister in Charlottenburg, die Krupp'sche Bücherhalle in Essen, die Heimann'sche öffentliche Bibliothek und das Leo'sche Vermächtnis in Berlin, die Stiftung des Verlagsbuchhändlers Engelhorn in Stuttgart, des Stadtrats Jacobi in Strafsburg, des Kommerzienrats O. Müller in Görlitz, des Oberbergsrats Dr. Weidmann in Dortmund und verschiedene namhafte Geldzuwendungen wohlhabender Bürger in Bremen und Elberfeld. An Schenkungen in einem Umfange, wie sie in England und in Amerika (Carnegie!), an der Tagesordnung sind, ist fürs erste bei uns zu Lande wohl nicht zu denken, wo der Wohlstand im Allgemeinen betrachtet noch zu jung und der Kapitalismus so vielfach historisch und moralisch noch in den Kinderschuhen steckt. Steigen wir eine Stufe tiefer, so kommen wir zu dem Kapitel Bücherschenkungen, das für die Entwicklung unserer Bibliotheken von weiter reichender Bedeutung ist, als man gemeiniglich ahnt und wohl eine eingehendere Betrachtung verdiente. Hier offenbart sich, kurz gesagt, ein beschämender Mangel an Verständnis in den weitesten Kreisen des gebildeten Publikums, eine völlige Verkennung der Bedeutung einer Volksbibliothek nach der sozialen Seite hin. Niemand wird wagen, einem Museum einen alten Oeldruck oder aus Journalen herausgerissene Holzschnitte anzubieten, aber wir erleben fast täglich in den Volksbibliotheken den Fall, daß völlig wertlose Dinge wie alte Schulbücher, Kolportageromane bis zu noch offenbarerer Makulatur herunter als Geschenke überreicht werden und obendrein die Geber öffentlichen Dank erwarten.

Dr. Fritz verdient für diese sehr zeitgemäßen Worte Anerkennung

und rückhaltslose Zustimmung.

Ueber die Stellung der Staaten und Gemeinden zu den Volksbibliotheken äußert sich Professor Reyer n. a.: Für die Förderung der Volksbibliotheken haben in den maßgebendsten Staaten Amerika und England die Kommunen in ausgiebigiger Weise gesorgt. Trotzdem trägt der Staat auch dort ab und zu wesentlich bei: Der Staat New York giebt jährlich zur Förderung der Volksbüchereien 200 000 Mk. In den deutschen Staaten, deren Kommunen mit wenigen Ausnahmen eine hervorragende Verständnislosigkeit für die Volksbibliotheken bekundet haben, griff die Staatsgewalt vielfach aufmunternd und helfend ein. Sachsen bewilligt für seine Volksbüchereien jährlich 20 000 Mk. Preußen 50 000 Mk., Dänemark 14 000 K. u. s. f. Weniger erfereilich liegen die Verhältnisse in Oesterreich. Die Grazer Kommune giebt ihren Volksbibliotheken jährlich 800 K., die Wiener Kommune gewährt dem Volksbibliungs-Verein für seine 16 Bibliotheken 1000 K., den gleichen Betrag

bewilligt sie der katholischen Volkslesehalle im 8. Bezirk; die Zentral-Bibliothek hingegen hat von der Kommune seit dem Jahre 1897 für ihre

Bibliotheken gar nichts erhalten.

Fabrik-Bibliotheken lehnt Reyer in Bestätigung der in den "Blättern" (Jg. 4, S. 98) ausgesprochenen verwandten Ansichten rundweg ab. Nicht selten - schreibt er - entschließen sich Fabrikbesitzer, für die Arbeiter eine Bibliothek einzurichten; die Erfahrung zeigt aber, dass diese Institute in der Regel keinen Bestand haben. Die Arbeiter sind misstrauisch, sie glauben, dass sie bevormundet werden, wenn die Bibliothek vom Besitzer und seinen Beamten eingerichtet und verwaltet wird, sie wollen nicht "beteiligt" werden. Die Bibliothek wird wenig (meist nur von den Beamten) benützt, die Benützung ist unentgeltlich, wenn die Bücher schadhaft werden, fehlen die Fonds für Neuanschaffungen. Nach Verlauf einiger Jahre verfällt das Werk, welches viel gekostet und dem Herrn wie den Arbeitern wenig Freude gemacht hat. Will der Fabrikbesitzer ein Institut stiften, so errichte er eine allgemein zugüngliche Volksbibliothek, in deren Vorstand er (oder einer seiner Beamten) Sitz und Stimme hat. Die Monatsgebühr dient zur Erhaltung der Bücher, der Leihheller wird dem Bibliothekar als Remuneration zugewiesen. Ist die Bibliothek in dieser Weise als Gemeingut erklärt, so haben alle ein Interesse daran, sie zu erholten, die Kommune bewilligt eine Subvention und das Institut, welches zu Ehren des Stifters dessen Namen tragen mag, ist für alle Zeiten sichergestellt. Während der Stifter den Niedergang der "Fabrikbibliothek" meist erlebt, wird die "Oeffentliche Bibliothek" sich kräftig entfalten und den Namen des hochherzigen Stifters späteren Geschlechtern übermitteln. Kommunal-Subvention ist dagegen nach Rever überall anzustreben und anzunehmen, wenn nicht Bedingungen gestellt werden, welche das Institut schädigen.

Reyer schliefst mit ausgesprochen pessimistischen Sätzen in Bezug die hauptsächlich von ihm hervorgerufene Bibliotheksbewegung in Oesterreich; er verzweifelt aber doch nicht an den Sieg der guten Sache. "Mag manche Blüte", sagt er, nicht zur Frucht werden, unser ganzes Lebenswerk kann doch nicht verlöschen, denn Hunderttausende haben schon den Segen genossen, sie wollen und werden sich diese lichte Wohlthat erhalten und gehen wir auch zu Grunde, wir entzünden durch unsern Tod neues kraftvolles, glaubensfrohes Leben."

Jubiläum der Manchester Free library. Zur Feier des 50 jährigen Jubiläums der ersten englischen public library, nämlich derjenigen von Manchester, fanden am 2. und 3. April große Festlichkeiten dortselbst statt. Der Magistrat der Stadt, dem in erster Linie die Einrichtung und das Aufblühen der Bibliotheken durch seine Fürsorge zu danken ist, hatte die Gelegenheit benutzt, um aus allen Teilen Englands Freunde des Unternehmens und Bibliothekare anderer Städte einzuladen. Ausländer waren mit Ausnahme der Unterzeichneten anscheinend nicht vertreten.

Die Feier begann am Donnerstag Abend mit einem Empfang in der Town-Hall. Es ist ein großes, mächtigen Rathaus, 1868-77 erbaut, das Raum birgt für viele Gäste. Hier wurden die Gäste (über 1000) von dem Lordmayor von Manchester (Councillor Royle) und dessen Gästen empfangen. Die glänzend ausgestatteten Räume boten mannigfache Unterhaltung. In dem großen Saal ausgestatteten Kaume boten mannigtathe Unterhaltung. In den großen Saar spielte eine Musikkapelle, in einem kleineren wurde musiziert, scherzhafte Lieder vorgetragen und Mr. Chamberlain vortrefflich nachgeahmt u. a. m. Charakteristisch ist, daß das Programm eine genaue Beschreibung der von Madoc Brown gemalten Bilder des großen Saals enthielt.

Der folgende Tag (3. April) war der eigentliche Festtag. Man hatte

2 Meetings arrangiert, eins am Morgen und eins am Abend. Das Morgen-Meeting fand unter dem Vorsitz des Präsidenten des Libraries-Committee (Councillor Plummer) statt. An seiner Seite nahmen einige der erlesensten Gäste Platz, wie der Lordmayor, der Mayor of Salford, Sir William Bailey,

Sir J. C. Browne, Dr. Garnett (früher Direktor der Bibliothek des British-Museum), Prof. Dawkins, C. W. Sutton (leitender Bibliothekar in Manchester). Zunächst wurden Adressen verlesen und zwar an erster Stelle ein Schreiben aus dem Königlichen Kabinett, aus dem das Interesse des Königs für dieses Fest hervorging. Dann folgten Briefe von Mr. Balfour, dem amerikanischen Gesandten Mr. Choate, Sir Henry Irving, Walter Crane, Kipling, Mrs. Humphrey Ward u. a. m. Dann folgten Adressen anderer Gesellschaften, bei denen fast alle bedeutenden Gesellschaften in Manchester und auch einige auswärtige wertreten waren (Cardiff Public Library, Library Association). Der Chairman Mr. Plummer gab dann eine kurze Uebersicht über die Entwicklung der Bibliothek in den vergangenen 50 Jahren. "Our fathers of fifty years ago were venturing into a unknown territory; to-day we possess the land." Man habe mehr erreicht, als selbst die kühnsten Erwartungen hätten vorausahnen können, und es sei wunderbar, wie sich die Idee der public libraries allmählich über das ganze Land verbreitet habe "let knowledge grow from more to more." Die Bewegung habe einen 3fältigen Segen gebracht: sie habe Trost und Freude zahllosen Leuten, die ohne die public libraries niemals den großen Segen guter Bücher kennen gelernt hätten, gebracht, sie habe die Jugend erzogen und durch ihre unbegrenzten Hilfsmittel vorwärts gebracht, schließlich sei in Büchern alles größte und edelste an Gedanken, Thaten und Fortschritten in der Geschichte der Zeiten aufgestapelt, aus ihnen schöpfe man daher Begeisterung und dort setze jeder Fortschritt, jeder neue Impuls ein.

Professor Dixon (Präsident der Libraries association of the United

kingdom) brachte folgende Resolution:

"That this meeting desires to record its high appreciation of the beneficial influence of the public library movement on the educational and social progress of the nation during the past fifty years, and expresses its gratification with the continuous development of the valuable work inaugurated by the

Public Libraries Act of 1850."

Zur Begründung führte er aus, daß jede Freiheit der Bürger nicht darauf beruhe, daß man äußerlich frei sei, sondern daß nur die innere Freiheit, geschaffen durch die weitgehendste Selbsterziehung wahre Freiheit sei. Gerade durch die Libraries habe man das Volk nach der sozialen Seite aufs vorteilhafteste beeinflußt. Das Studium der Bücher schärfe den Verstand. In der public library könne ein Mensch seine eigene Kraft und sein Können kennen lernen und Selbstvertrauen gewinnen, um seinen Platz in der Allgemeinheit zu wahren.

Auch Mr. Tennant, Parlaments-Mitglied und Sir Bridge, Organist in Westminster und zwar letzterer vor allem hinsichtlich der Einwirkung der Musik auf den Leser, sprachen zu gunsten der Resolution, die einstimmig an-

genommen wurde.

Eine zweite Resolution von Prof. Dawkins folgte, welche den Zusammenhang zwischen den Bibliotheken und der geistigen Erziehung des Volkes zum Ausdrucke brachte. Bei dieser Gelegenheit wurde der Einfluß der Universitäten und ferner vor Allem der segensreiche Einfluß guter Bibliotheken auf die Benutzer zur Sprache gebracht, dagegen auch auf die Gefahr der Halbbildung und Flüchtigkeit hingewiesen. Zu diesem Punkte nahm Sir J. C. Browne, Prinzipal Stopkinson, O. Garnett, the Earl of Manchester u. a. m. das Wort. Auch diese Resolution wurde einstimmig angenommen.

Zur leiblichen Erfrischung hatte nun der Magistat seine Gäste zu einem Frühstück in der Town Hall eingeladen. Dieses nahm einen glänzenden Verlauf. Auch hier wurden einige interessante Reden gehalten, von denen nur erwähnt werden soll, dass Lord Lytton, Enkel von Bulwer, sprach, dessen Großvater

1852 der Eröffnung beiwohnte und geredet hatte.

Dann folgte ein sehr interessanter Empfang in der John Rylands library. Diese Bibliothek ist von Mrs. Enriqueta Rylands der Stadt Manchester geschenkt. Den Grundstock zu dieser Bibliothek gab die "Althorp Library", welche Earl Spencer 1892 veräußerte. Das Gebäude für die Bibliothek, das

inmitten der Stadt liegt, ist im spätgriechischen Stile erbaut und eins der schönsten Gebäude der Stadt. Es wurde am 6. Oktober 1899 eröffnet. Alles in dieser Bibliothek ist bis zur höchsten Vollendung, ja beinahe zum Raffinement gebracht. Die Bücherkästen, welche sämtlich mit Glasthüren versehen sind, haben Thürfassungen, welche aus Kanonenmetall gegossen sind, und durch Plüscheinlagen staubsicher gemacht sind. Shakespeares Folios sind durch herrliche Futterale nicht nur vor Staub, sondern auch vor jeden sonstigen Einfluß gewahrt. Dazu kommt, daß die Bibliothek eine große Zahl der wertvollsten mittelalterlichen incunabula sowohl wie die ältesten englischen Werke aufweist (Caxton). Bücher, vor 1501 gedruckt, ferner ca. 100 Bücher des Aldus, zahllose alte Bibeln (neuerdings kam z. B. eine von Wycliff gebrauchte hinzu) bilden einen wirklich wunderbaren Schatz. Es ist eine Freude, diese gewaltige Bücherwelt anzustaunen. Das Gebäude ist so gebaut, das neben dem großen Mittel-Saal an beiden Seiten und zwar in zwei Stockwerken tiefe Seitenräume sind, deren Wände die von oben elektrisch erleuchteten Bücherkästen enthalten, während in der Mitte bequeme Arbeitstische stehen. Der Leser kann so besonders ruhig und angenehm dort arbeiten, wo die für ihn wichtigen Bücher stehen. Getrennt sind Räume für Zeitschriften sowie für wertvolle Büchen des Mittelalters. Die großartige Spenderin unterhält noch heute das Ganze auf ihre Kosten. Die Gäste wurden durch die Leiter des Instituts empfangen, und in den der Wissenschaft geheiligten Räumen wurde der Thee serviert.

Am Abend fand ein weiteres großes Meeting in der Free-Trade Hall statt. Es ist ein gewaltiger Saal, der fast vollständig gefüllt war. Den Vorsitz führte Lord Avebury, bekannt durch sein Buch über die 100 besten Bücher. Avebury sprach über die Entwicklung der Bibliothek. Sehr häufig werfe man ihr vor, daß Romane und Novellen so stark benutzt würden und daß diese doch gewiß wertlos seien. Zunächst betonte er, daß man den Wert und Einfluß guter Romane wie Dickens, Scott, Thackeray, Kingsley, Bulwer etc. nicht unterschätzen könne. Ueberdies gäben die Zahlen der Benutzung ein falsches Bild. Denn während ein Roman schnell durchgelesen werden könne, bedürfe ein wissenschaftliches Buch einer sorgfältigen und langwierigen Benutzung, so dass man diese Zahlen gar nicht mit einander vergleichen könne. Das Verhältnis der Bücher von 890,000 Fiction auf 1,500,000 sei, nach diesem Gesichtspunkt beurteilt, kein schlechtes.

Er betonte, daß es nicht darauf ankomme, daß gelesen werde, sondern wie gelesen werde. Man solle nur das lesen, was einem die größte Freude Man werde bald finden, dass auf die Dauer ernste Bücher mehr befriedigen wie Romane etc. Man solle beim Lesen, Arbeiten, sich Menschen und Szenen vergegenwärtigen und die Phantasie anregen. Wenn man so lesen werde, werde das Leben der Menschen sich bald besser, heiterer und vor

Allem nützlicher gestalten.

Der Bischof von Manchester brachte eine Resolution des Inhalts ein, dass man in Manchester hochschätze "the beneficial influence of the free library movement on the education, social progrefs and wellbeing of the nation during the last thirty years." Als Begründung gab er folgendes: Man habe die 1<sup>d</sup> rate auf eine 2<sup>d</sup> rate erhöht. Man beginne besseres zu lesen (die 6<sup>d</sup> Ausgabe guter Geschichtswerke und Biographien werden auch von Arbeitern gelesen). Home reading befördere den Segen der public libraries, da es den Appetit auf Bücher reize. Ein Arbeiter hätte ihm kürzlich gesagt, "Er wolle sein Haus nahe bei einer Filiale der Public Library bauen." Man sage, ein Spekulant müsse zuerst eine Kirche bauen, um ein Territorium beliebt zu machen, jetzt würde ein solcher Rücksicht nehmen auf die Nähe der Public Libraries. Man wolle gern gute Nachbarn haben. Man miisse deshalb nahe bei der Public library wohnen, dort seien Shakespeare, Wordsworth und Tennyson zu Hause. Man sage: "Sage mir mit wem Du umgehest, und ich will Dir sagen, wer Du bist," nun, wer mit solchen Büchern umgehe, sei doch gewiss hoch zu schätzen. Er selbst benutze die Bücher, um sich Trost und Erholung zu suchen. Das könne man, wenn man läse, wie ein größerer Mann

Kummer, Sorge und Aerger überstanden habe. Dasselbe solle nur der Arbeiter thun, dann werde er auch Schwierigkeiten im Berufe oder im Hause leicht vermeiden. Man werde in den Büchern finden, das die Ideale des menschlichen Lebens mit der Wirklichkeit schlecht übereinstimmen und zu einem gewissen Pessimismus kommen. Aber wer sich dann durcharbeite, der werde erst die Tiefe und die nie versagende Kraft der menschlichen Seele kennen Iernen. Er erinnere nur an das Buch der Bücher: die Bibel, wie viel Böses zeige sie bei guten und wieviel Gutes bei den schlechten Menschen. Dann lerne man Nachsicht haben mit andren und Mitgefühl. Das, was nötig sei, sei Schwache stützen, Unwissende unterrichten, allen Menschen zu dienen und

stets veredelnd auf die Menschheit einzuwirken.

Es folgte dann Lord Lytton, der darauf hinwies, daß noch viel zu thun sei, das Volk besser zu erziehen und sodann Miss Burstall, eine Dame, welche sich durch ihre praktische, verständige Art im Lehrfach sehr ausgezeichnet hat. Diese Dame sprach geradezu meisterhaft: klar und logisch. Sie erörterte den Nutzen nach der weiblichen Seite. Sie betonte, daß auch Romane ihr Gutes hätten. Die Frau stehe nicht im politischen Leben. Dagegen müsse die Frau für 3 Dinge sorgen: joy, enrichment and consolation. Alles solle sie aus Büchern nehmen, da ihr von außen weniger zugetragen werde, wie dem im öffentlichen Leben stehenden Manne. Der Mann komme bei seiner Arbeit mit anderen und mit großen Interessen in Berührung, die Frau nicht. Ein Hauptmoment sei, daß die Einwirkung der publie library schon früh und zwar in der Schule anfange. Das sei nöthig, damit die Erwachsenen schon den Wert des Buches zu schätzen wüßten. Die meisten Frauen sähen ihr Ideal in der Kleidung, sie hoffe, es werde noch eine Zeit kommen, wo sie das Ideal in den Büchern sehen werden.

Dann folgte eine weitere Resolution, wonach die Regierung aufgefordert wird, alle Beschränkung fallen zu lassen (bisher kann die Steuer nur in bestimmter Höhe erhoben werden). Sir W. Houldsworth brachte die Resolution ein, vor 50 Jahren habe das house of commons nur mit kleiner Majorität die Bill angenommen, heute denke man ganz anders darüber. Die damals vorgebrachten Gegenargumente hätten sich als bedeutungslos erwiesen. Sir J. C. Browne unterstützte den Vorredner und zeigte, wie die Public Libraries die Klassen sich näher gebracht hätten, wie sie segensreich für die Erziehung und für die Hygiene der Menschen geworden wären. Aufklärung durch Bücher

in medizinischer Hinsicht sei wertvoll.

Mit größter Aufmerksamkeit folgte das Publikum den interessanten und bedeutsamen Reden, von denen die meisten mit großem Beifall aufgenommen wurden. Einige sprachen vorzüglich. Jedenfalls kann man aber sagen, daß das ganze Fest bei allen Teilnehmern die angenehmsten und interessantesten Eindrücke hinterließ.

Zum Schluß noch einige Bemerkungen über die Free libraries in Manchester. Als Folge der Ewarts act sind sie eröffnet am 2. Septbr. 1852 im Beisein von Dickens. Thackeray, Lord Lytton. John Bright u. a. Edw. Edwards war der erste Bibliothekar. Jetzt hat sie außer der Central Reference Library 13 branches und 5 reading rooms, die zusammen 1902 2,295,293 Bände ausgegeben haben und zwar über eine Million nach Hause entliehen haben. Die 50,000 Leser der Bibliothek haben 1901 2 nur 143 Bücher verloren, von denen 45 unersetzt geblieben sind.

Die Gesamtzahl der Bücher beträgt jetzt 305,364 Bände gegen 25,000

im Jahre 1852

Die Bibliothek ist auch Sonntags (mit Ausnahme der lending library)

geöffnet.

Die Leiter der Bibliothek sind Mr. Sutton als chief librarian, Mr. William, R. Credland als Deputy chief librarian und Mr. Lawrence Dillon als superintendent aller branch libraries.

Der zur Bewältigung dieses großen Instituts erforderliche Aufwand beläuft sich auf £ 22307.14.10 per Jahr, jedoch wird zur Vergrößerung der Einnahme auf Erhöhung der penny rate abseiten des Parlaments erhofft.

Man ist ferner im Begriff, eine neue reference library an einer sehr geeigneten Stelle der Stadt neu aufzubauen, falls der Magistrat solches bewilligt.

Die Bibliothek wird auch jetzt noch durch Schaffung von neuen Filialen erweitert. Dr. Hallier.

# Bücherschau.

## A. Bibliothekswesen und Bibliographie.

J. Tews, Wie gründet und leitet man ländliche Volksbibliotheken? 9. Auflage (19. bis 22. Tausend). Berlin, Verlag der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung, 1903. (50 S.) 25 Pf.

Die in bereits 15 000 Exemplaren verbreitete Schrift will zunächst für die Begründung und Leitung von Büchereien auf dem Lande Winke und Belehrung geben, denn ein Dorf, das keine Bibliothek hat, kommt dem Verfasser mit Recht vor wie ein Bauernhof ohne Brunnen. Doch treffen die darin enthaltenen Ratschläge zum großen Teil ganz ebenso für klein-städtishe Verhältnisse zu. Die Begründung kleiner Volksbibliotheken ge-schieht am zweckmäßigsten im Anschluß an die Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung (Sitz Berlin NW., Lübeckerstraße 6), auf deren segensreiche Wirksamkeit in diesen Blättern wiederholt hingewiesen worden ist. Herr Tews ist der Generalsekretär der Gesellschaft; ihm gebührt auch für die kleine Brochüre Dank und Anerkennung.

An Jahresberichten erhielten wir:

8. Jahresbericht der Ersten Oeffentlichen Lesehalle zu Berlin, C. Münz-Straße 11, für das Jahr 1902. Berlin 1903. (12 S.)

Lesehalle in Bremen. Jahresbericht 1902. (32 S.)

Die Stadtbücherei Elberfeld, ihre Einrichtung und Verwaltung zugleich Bericht über das erste Betriebsjahr 1902, 3. Aus Anlais der Dresdener Städteausstellung herausgegeben von Dr. Emil Jaeschke, Stadtbibliothekar.

Elberfeld 1903. (30 S.)

Jahresbericht der Volksbibliothek zu Frankfurt a. M. (Eingetragener Verein). Erstattet vom Vorsitzenden, Stadtschulinspektor W. Liermann, für die ordentliche Mitgliederversammlung vom 26. März 1903. Frankfurt a. M., Gebr. Knauer, 1903. (48 S.)

Jahresbericht der städtischen Bücher- u. Lesehalle. Osnabrück 1903. (30 S.)

5. Bericht der Volksbibliothek Stuttgart. Stuttgart 1902. (9 S.)

Volksbildungsverein zu Wiesbaden, Zweigverein der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung. Jahresbericht für das Jahr 1902/1903. (15 S.) Det Deichmanske Bibliothek (grundlagt 1780, reorganiseret 1898). Aarsberetning 1902. Kristiania 1903. (16 S.)

An Bücherverzeichnissen gingen uns zu:

Bücherverzeichniss der Oeffentlichen Bibliothek und Lesehalle Berlin SW. 13, Alexandrinenstraße 26. Abgeschlossen im März 1903. Berlin, Hugo Heimann,

1903. (IX, 687 S.)

Dieser stattliche Band verzeichnet in 19 Abteilungen die Bestände der vor 31/2 Jahren aus privaten Mitteln errichteten Bibliothek. Da diese insbesondere den gewerblichen Arbeitern Berlins neben den städtischen Volksbibliotheken eine leicht zugängliche Bildungsstätte sein sollte, so sind Naturwissenschaft, Geschichte, Volkswirtschaft, Gewerbekunde neben der schönen Litteratur reicher vertreten als die anderen Fächer. Die Ausstattung des Katalogs ist eine recht gute. Ein ausführliches Sachregister ist beigegeben. Nicht mit aufgeführt sind die in den Leseräumen vorhandenen 93 Zeitungen und 351 Zeitschriften aller Wissenszweige und Richtungen; manche Bücher dagegen, die mehrere Wissenszweige berühren, werden zweimal, einige selbst dreimal aufgenommen, um auch dem weniger geübten Leser das Aufsuchen zu erleichtern.

Bücher-Verzeichnis der Bonner Bücher- und Lesehalle e. V. mit Sachregister

von Bibliothekar Bode. Bonn 1903. (118 S.) 50 Pf. Führt die Bestände der Bibliothek in 11 Abteilungen vor und zwar innerhalb der einzelnen in alphabetischer Reihenfolge der Autoren. Eine sehr brauchbare Zugabe ist das nach Schlagwörtern geordnete Sach-Register, ohne welches man z. B. die in Abteilung VII Theologie, Philosophie und Pädagogik untergebrachte Litteratur über das Bibliothekswesen schwer finden würde. Freilich ist diese bis jetzt auch spärlich genug vertreten, weist sie doch nur zwei Verfasser auf.

Katalog der Lesehalle in Bremen. Ostern 1903. Bremen 1903. (XIV, 415 S.) 1 M.

Die Anordnung ist streng systematisch, es werden stets eine Reihe von Büchern ähnlicher Art in einem Paragraphen zusammengestellt. Der Katalog zerfällt in 2 Teile, Schöne Litteratur in 3 Kapiteln (Deutsche Litteratur, Sammlungen aus mehrerlei Sprachen und Litteratur des Auslandes in alphabetischer Anordnung der Sprachen) und Belehrende Litteratur in 119 Paragraphen. Ein Sachregister zu dieser letzteren verweist unter einzelnen Stichwörtern auf die Paragraphen. (Warum übrigens nicht gleich auf die betreffenden Seiten?) So finden wir z. B. unter dem Stichwort Bibliothekswesen einen Verweis auf § 55 vorn in der Inhaltsübersicht, welcher als Unterabteilung der Socialpädagogik auf S. 330 -332 in überraschend reicher Auswahl die bibliothekswissenschaftliche Litteratur enthält. Auf S. 375 388 wird ferner unter Hinweis auf die betreffenden Paragraphen ein Verzeichnis von Personen gegeben, welche in den anderen Abschnitten mit Lebensbeschreibungen, Charakteristiken, Denkwürdigkeiten, Tagebüchern, Briefwechseln vertreten sind, dabei auch die Helden der wichtigeren Reisebeschreibungen. Für eine zukünftige Ausgabe ist eine noch erschöpfendere Gestaltung des Sachregisters und die Beigabe eines vollständigen Schriftstellerverzeichnisses geplant.

Bücher-Verzeichnis der Ausgabestelle B der Öffentlichen Bücherhalle zu Hamburg u. 1. Nachtrag. 3. Auflage. II. Teil Schöne Litteratur. Hamburg 1903. (230 + 116 u. 92 S.) 50 Pf.

Der Katalog bringt im 1. Teil die Belehrende und Wissenschaftliche Litteratur in 15 Hauptabteilungen, an die sich als 16. ein Verfasserverzeichnis auf S. 196-213, als 17. ein reiches Schlagwortverzeichnis auf S. 216 250 anschließt, im 2. Teil die Schöne Litteratur in 12 Abteilungen. Das Nachtragsverzeichnis zu letzterem machte sich infolge starker Zunahme des Bücherbesitzes, insbesondere durch Geschenke, notwendig.

Volksbibliothek zu Stuttgart. Bücher-Verzeichnis. 3. Ausgabe. Stuttgart 1902. (IV, 321 S.) 30 Pf.

Die 1897 erschienene 1. Auflage umfalste 3000 Bände, diese Zahl stieg in der Januar 1899 erschienenen 2. Auflage auf 5400, jetzt auf 10000 Bände. Sämtliche Bücher sind unter den fettgedruckten Namen der Verfasser alphabetisch aufgeführt, die belehrenden außerdem unter einem gesperrt gedruckten Stichwort. Bibliothekswissenschaftliche Litteratur haben wir darunter vergeblich gesucht. - I --

## B. Wissenschaftliche und Populärwissenschaftliche Litteratur.

## a) Systematische Uebersicht.

Von Dr. C. Lausberg, Erstem Bibliothekar der städt. Lesehalle zu Düsseldorf.

#### Sammelwerke:

Sammlung Göschen (G. J. Göschen, Leipzig).

Beer, Rud., Spanische Literaturgeschichte. 2 Bändchen (148 u. 164 S.) Geb. je 0,80 M.

Samml, illustr. Monographien (Velhagen & Klasing, Bielefeld). Bd. 11. Fred, W., Die Wohnung u. ihre Ausstattung. (145 S., 136 Abb.) 4M. Weber's Illustr. Katechismen (J. J. Weber, Leipzig). Eisler, R., Soziologie. (305 S.) Geb. 4 M. Preller, Massage. 2. Aufl. (250 S., 98 Abb.) Geb. 3,50 M. Schwartze, Allg. Maschinenlehre. (406 S., 307 Abb.) Geb. 6 M.

Geographie:

Chalikiopoulos, L., Sitía, Die Osthalbinsel Kreta's. Berlin, Mittler & Sohn. (138 S.) 5 M.

Cook, Fred. A., Die erste Südpolarnacht 1898-99. Kempten, J. Kösel. (416 S., viele Abb.) 10 M.

Döring, A., Eine Frühlingsreise in Griechenland. Frankf. a. M., Neuer Verlag. (199 S.) 3 M. Güssfeldt, P., Grundzüge der astron.-geog. Ortsbestimmung. Braunschweig, Vieweg & Sohn. (377 S., 95 Abb.) 10 M.

Hörle, E., Schwaben in geogr. Charakterbildern. Stuttgart, Hobbing & Büchle.

(Mit Abb.) 4 M. Jahrbuch der Weltreisen u. geogr. Forschungen. (K. Prochaska, Leipzig.) 2. Jahrg. 1903. (281 S.) 1 M.

Klar, Max, Die Erdkunde. XVII. Teil. Kaindl, Fr., Die Volkskunde. (149 S., 49 Abb.) 5 M. XVIII Teil. Nagl, J. W., Geographische Namenkunde. Leipzig, Franz Denticke. (136 S., viele Abb.) 5 M.

Monographien zur Erdkunde herausgeg. v. Velhagen & Klasing, Bielefeld. Bd. XV. Wegner, G., Deutschland im stillen Ocean. (156 S.) Geb. 4 M., XVI. Ruge, S., Dresden u. die Sächsische Schweiz. (175 S., 148 Abb.) Geb. 4 M.

Nansen, Fridtjof, Eskimoleben. Leipzig, G. H. Meyer. (304 S.) 4 M. Omura, J., Tokio—Berlin. Von der japanischen zur deutschen Kaiserstadt. Berlin, F. Dümmler. (229 S.) 4 M.

Perthes, G., Briefe aus China. Gotha, J. Perthes. (147 S.) Geb. 3 M. Prince, Magda., Eine deutsche Frau im Innern Deutsch-Ostafrikas. Berlin, Mittler & Sohn. (208 S.) 3,50 M.

Prüll, Herm., Deutschland in natürlichen Landschaftsgebieten. Leipzig, E.

Wunderlich. (195 S.) 1,60 M. Rado, S., Das Deutschtum in Ungarn. Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. 1,50 M. (95 S.)

Supan, A., Grundzüge der physischen Erdkunde. 3. Aufl. Leipzig, v. Veit & Co. (852 S., 250 Abb.) 16 M.

Tanera, C., Eine Weltreise. Berlin, Ver. f. deutsche Litt. (329 S.) 6,50 M. Werther, C. Wald., Östliche Streiflichter. Berlin, H. Paetel. (157 S.) 3 M. Wissmann, v., Afrika. Schilderungen u. Ratschläge zur Vorber. für den Aufenthalt u. den Dienst i. d. deutschen Schutzgebieten. 2. Aufl. Berlin, Mittler & Sohn. (108 S.) 1,20 M.

#### Geschichte:

Bismarck's Briefe an seine Gattin 1870,71. Stuttgart, Cotta. (102 S.) Brandi, C., Die Renaissance in Florenz u. Rom. Leipzig, Teubner. (265 S.)

Goltz, v. d., F., Moltke. Berlin, G. Bondi. (212 S.) 2,50 M.

Hanotaux, Gabr., Geschichte des zeitgen. Frankreichs. I. Bd. Berlin, G. Grote. (500 S.) 8 M.
Heyne, M., Körperpflege und Kleidung bei den Deutschen von den ältesten

Zeiten bis zum 16. Jahrh. Leipzig, S. Hirzel. (373 S.) 12 M.

Lamprecht, K., Zur jüngsten deutschen Vergangenheit. 2. Bd. 1. Hälfte. Wirtschaftsleben. — Sociale Entwicklung. Freiburg, H. Heyfelder. (250 S.) Geb. 9 M.

Memoiren der Herzogin v. Abrantes. Herausg. v. B. v. Weinbach. Leipzig Schmidt & Gunther. (286 S.) 4,60 M.

Monographien zur deutschen Kulturgeschichte. Herausgeg. v. E.

Diederichs, Leipzig.

Bd. 11. Liebe, G., Das Judentum. Altertüml. Ausg. (129 S.) 4 M. Penzler, J., Graf Bülows Reden. Leipzig, O. Wigand. (523 S.) 10 M. Stephani, K., Der älteste deutsche Wohnbau. 2. Bd. v. Karl d. Gr. bis Ende des XI. Jahrh. Leipzig, Baumgärtner. (705 S., 454 Abb.) 18 M.

#### Handel und Wandel, Gewerbe und Industrie:

Böhme, G., Der Landwirtschaftslehrling. 2. Aufl. Berlin, P. Parey. (260 S.) Geb. 4 M.

Böttner, Joh., Gartenkulturen, die Geld einbringen. Frankfurt a. d. O., Trowitzsch & Sohn. (346 S., 153 Abb.) Geb. 6 M.

Creuzburg, H., Handbuch der Lackierkunst. 11. Aufl. Leipzig, Fr. Voigt. (382 S., 57 Abb.) 5 M.

Hoernes, Herm., Die Luftschiffahrt der Gegenwart. Wien, Hartleben. (264 S., 161 Abb.) Geb. 5 M. Intze, Entwicklung des Thalsperrenbaues 1889—1903. Aachen, Cremer. (74 S., viele Abb.) Geb. 4 M.

Kraft, M., Grundrifs der mechanischen Technologie für Gewerbe- u. Industrieschulen. I. Abt. Die Verarbeitung der Metalle u. des Holzes. 4. Aufl. Wiesbaden, C. W. Kreidel. (319 S., 356 Abb.) 4,80 M.

Kundt, W., Brasilien und seine Bedeutung für Deutschlands Handel und In-

dustrie. Berlin, Fr. Siemenroth. (118 S.) 2,50 M.

Méville, de, H., Die Handelsmarine und ihre Laufbahnen. Rostock, Volckmann. (199 S.) Geb. 3,50 M.

Monographien des Kunstgewerbes. Herausg. v. H. Seemann Nachf. Leipzig.

Borrmann, R., Moderne Keramik. (121 S.) Brüning, Ad., Die Schmiedekunst. (146 S., 150 Abb.) Geb. 6 M. Fabriczy, v., C., Medaillen der ital. Renaissance. (108 S.)

Pazaurek, G., Moderne Gläser. (133 S., 153 Abb.) Geb. 6 M.

Scherer, Chr., Elfenbeinplastik seit der Renaissance. (144 S., 124 Abb.)

Geb. je 6 M. Müller, J. J. C., Lehrbuch der Elektrotechnik. Braunschweig, Vieweg & Sohn.

(328 S., viele Abb.) 6,40 M.

Schnabel, C., Lehrbuch der allg. Hüttenkunde. Berlin, J. Springer. (757 S.)

Treuber, M., Münz-, Mass- u. Gewichtsbuch. Dresden, Fr. Jacobi. (182+58 S.) Geb. 2,50 M.

#### Häusliche und bürgerliche Verhältnisse:

Hagen, v., E., Das ABC des guten Tones. Stuttgart, Levy & Müller. (114 S.) Geb. 1 M.

Marrot, A., Wer will Gesundheit u. Glück? Halle, Gebauer & Schwetschke. (96 S.) 2 M.

#### Kunst und Kunstgeschichte:

Dahmen, Th., Die Theorie des Schönen. Leipzig, W. Engelmann. (1908.) 4 M. Jahrbuch der bildenden Kunst. (Deutsche Jahrb. Ges. Berlin.) 2. Jahrgang. (370 S., 4°, viele Abb.) Geb. 8 M.

Joseph, D., Geschichte der Baukunst vom Altertum bis zur Neuzeit. 2 Bde. Berlin, B. Hessing. (773 Abb., 911 S.) Zus. 20 M.

Klinger, Max, Malerei u. Zeichnung. 4. Aufl. Leipzig, G. Thieme. (60 S.) 1,50 M.

Koch, Alex., Internat. Ausstellung für moderne dekorative Kunst in Turin 1902. Darmstadt, Alex. Koch. (340 S., gr. 8°, viele Abb.) Prachtband 24 M. Künstler-Monographien. (Velhagen & Klasing, Bielefeld.)

63. Fischel, O., Ludwig v. Hofmann. (90 S., 112 Abb.) 3 M.

Kunststätten, Berühmte. (Herausgeg. v. E. A. Seemann, Leipzig. Nr. 16. Schubring, P., Pisa. (182 S., 140 Abb.) 4 M. Lasius, O., Arnold Böcklin. Berlin, Fontane. (141 S.) 3 M.

Meisterwerke, Die 1. der älteren Pinakothek zu München. 230 Kunstdrucke nach den Originalgemälden. (164 S.) Geb. 12 M.;

2. des Rijks-Museum zu Amsterdam. 208 Kunstdrucke. (206 S.) Geb. 12 M.; 3. der National-Gallery zu London. 222 Kunstdrucke. (210 S.) Geb. 12 M.;

alle bei F. Hanfstängl, München.

Sepp, Nep., Ludwig Augustus, König v. Bayern, u. das Zeitalter der Wiedergeburt der Künste. Regensburg, G. J. Manz. (965 S.) 10 M.

### Litteratur- und Sprachwissenschaft:

Behrmann, G., Klopstockbüchlein. Zum 100 jähr. Todestag. Hamburg, Rauhes Haus. (72 S.) 1 M. Bräutigam, L., Uebersicht über die neuere deutsche Litteratur 1880—1902.

2. Aufl. Kassel, G. Weiss. (77 S.) Geb. 1,30 M. Ernst, Ad., Lessings Leben und Werke. Stuttgart, C. Krabbe. (529 S.) 5 M., geb. 6 u. 7 M.

Grillparzer's Werke. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anst. (832 S.) Geb. 3 M. Heinze, Virgils epische Technik. Leipzig, Teubner. (457 S.) 12 M.

Mereschkowski, D. S., Tolstoi und Dostojewski als Menschen u. Künstler. Leipzig, Schulze & Co. (302 S.) 4,50 M. Petzet, C., Blütezeit der deutsch. polit. Lyrik von 1840-50. München, J. F. Lehmann. (519 S.) 9 M.

Rothenbücher, Ad., Einführung in Meisterdramen von Aeschylus bis Hebbel für Schule u. Haus. Berlin, M. Schnetter. (213 S.) Geb. 2,50 M.

Trautmann, M., Kleine Lautlehre des Deutschen, Franz. u. Englischen. 2. Hälfte. Bonn, C. Georgi. (150 S.) 2 M.

Uhde-Bernays, Catharina Regina von Greiffenberg. Ein Beitrag zur Geschichte deutschen Lebens u. Dichtens im 17. Jahrh. Berlin, Fontane. (115 S.) 2 M.

Vogel, A., Gramm.-orthogr. Nachschlagebuch der deutschen Sprache. Berlin, Langenscheidt. (508 S.) Geb. 2,80 M.

Würzburger Hochschulvorträge.

Bd. I. Petsch, R., Vorträge über Göthes Faust. Würzburg, Ballhorn & Cramer. (198 S.) 2 M.
Wustmann, Gust., Allerhand Sprachdummheiten. 3. verb. u. verm. Aufl.

Leipzig, W. Grunow. (473 S.) Geb. 2,50 M.

#### Medizin:

Albu, A., Die vegetarische Diät. Leipzig, G. Thieme. (170 S.) 4 M. Jessen, E., Zahnhygiene in Schule u. Haus. Straßburg, Heitz & Mündel. (45 S.) 2,40 M.

Hecker, R., Abhärtung? Ein Mahnwort für alle Mütter. Halle, Gebauer-

Schwetschke. (71 S.) 1,60 M. Karsten, G., Lehrbuch der Pharmakognosie des Pflanzenreiches. Jena, G. Fischer. (320 S., 528 Abb.) 6 M.

Krafft-Ebing, v., R., Über gesunde und kranke Nerven. 5. Aufl. Tübingen, H. Laupp. (176 S.) Geb. 2 M.

#### Naturwissenschaften:

Arldt, C., Die Funkentelegraphie. Leipzig, Th. Thomas. (72 S.) 1,80 M. Arnold, C., Abrifs der allg. oder physikalischen Chemie. Hamburg, L. Voss. (123 S.) Geb. 2 M.

Helmholtz, v., H., Vorlesungen über Theoretische Physik. Bd. VI. Theorie der Wärme. Leipzig, J. A. Barth. (420 S.) 16 M.

Jahrbuch der Naturwissenschaften 1902 - 1903. Freiberg, Herder, (508 S.)

Geb. 7 M.
Klebs, G., Willkürliche Entwickelungsünderungen bei Pflanzen. Jena, G.
Fischer. (166 S., 28 Abb.) 4 M.

Meyer, Wilh., Die Naturkräfte. Ein Weltbild der physik. u. chem. Er-

scheinungen. Leipzig, Bibl. Inst. (671 S., 503 Abb.) Geb. 17 M. Plate, Ludw., Über die Bedeutung des Darwinschen Selektionsprinzips und Probleme der Artbildung. 2. Aufl. Leipzig, W. Engelmann. (247 S.) 5 M. Righi u. Dessau, Die Telegraphie ohne Draht. Braunschweig, Vieweg & Sohn. (481 S., 258 Abb.) 12 M.

Schwalbe, E., Grundrifs der Mineralogie und Geologie. Braunschweig, Vieweg & Sohn. (764 S.) 12 M.

Vaubel, W., Lehrb. der theoret. Chemie. 2 Bde. Berlin, J. Springer. (736

u. 793 S., viele Fig.) 32 M.

Pädagogik:

Goethes Briefe in Auswahl. F. d. Schulgebr. Leipzig, G. Freytag. (163 S.) Geb. 1,20 M.

Hertz, P., Unser Elternhaus. Hamburg, A. Janssen. (99 S.) 0,50 M.
Kampf, der, um die Volksschule. Ein Rück- u. Ausblick von einem württ.
Schulmanne. Stuttgart, R. Lutz. (274 S.) 2,50 M.
Liberty-Tadd. J., Neue Wege zur künstlerischen Erziehung der Jugend.
2. Aufl. Leipzig, R. Voigtländer. (213 S., viele Abb.) 5 M.
Melinat, G., Physik für deutsche Lehrerbildungsanstalten. Leipzig, Teubner.

(479 S., 394 Abb.) 5,60 M.

Rassfeld u. Wendt, Grundrifs der Pädagogik. Leipzig, Teubner. (\$10 S.)

Rossow, C., Italienische u. deutsche Humanisten u. ihre Stellung zu den Leibestibungen. Leipzig, C. G. Naumann. (219 S.) 4 M. Schiffels, Jos., Die Praxis des Lehrerberutes. I. Bd. Paderborn, F. Schöningh.

(336 S.) 3,60 M. Stein, A., Dr. Martin Luthers Leben. Der Jugend erzählt. Frankfurt a. M., J. Schrodt. (28 S., 12 Bilder.) Geb. 2 M. Vogel, Aug. Geschichte der Pädagogik als Wissenschaft. 2. Ausg. Gütersloh,

C. Bertelsmann. (410 S.) Geb. 4,50 M.

Philosophie:

Bastian, Ad., Die Lehre vom Denken. I. Teil. Berlin, F. Dümmler. (2118.) 5 M. Bolliger, Ad., Die Willensfreiheit. Eine neue Antwort auf eine alte Frage. Berlin, G. Reimer. (125 S.) 2,40 M.

Carlyle, Th., Arbeiten u. nicht verzweifeln. Düsseldorf, Langewiesche.

(180 S.) 1,80 M.

Diels, H., Die Fragmente der Vorsokratiker. Berlin, Weidmann. (601 S.) 15 M. Emerson, R. W., Gesellschaft u. Einsamkeit. Leipzig, E. Diederichs. (266 S.) 3 M. Gomperz, Th., Griechische Denker. Leipzig, v. Veit & Co. (472 S.) 10 M. Kassner, Rud., Der indische Idealismus. München, F. Bruckmann. (90 S.) 3 M. Rée, Paul, Philosophie. Berlin, C. Duncker. (358 S.) 6 M.

Rittelmeyer, Fr., Friedrich Nietzsche und das Erkenntnisproblem. Leipzig, W. Engelmann. (109 S.) 1,50 M.

Staats- und Rechtswissenschaften:

Conrad, J., Grundrifs zum Studium der polit. Oekonomie. III. Teil. Finanzwissenschaft. Jena, G. Fischer. (252 S.) 5 M. Lexis, W., Abhandlungen zur Theorie der Bevölkerungs- u. Moralstatistik.

Jena, G. Fischer. (253 S.) 6 M. Menger, A., Neue Staatslehre. Jena, G. Fischer. (335 S.) 5 M.

Platter, J., Grundlehren der Nationalökonomie. Berlin, J. Guttentag. (588 S.) 12 M.

Volger, Bruno, Allg. Gesetzeskunde (für Gewerbetreib. n. Handwerker). Berlin, A. Goldschmidt. (264 S.) Geb. 2 M.

#### Theologie:

Feuerbach, Ludw., Sämtliche Werke.

Bd. 1. Gedanken über Tod und Unsterblichkeit. (375 S.) 4 M.

Bd. 6. Das Wesen des Christentums. (409 S.) 4 M. Stuttgart, Fr. Frommann.

Kalthoff, Alb., Religiöse Weltanschauung. Reden. Leipzig, E. Diederichs.

(277 S.) 3 M. Luther, Martin, Denn der Herr ist Dein Trotz. Düsseldorf, R. Langewiesche. (199 S.) Geb. 3 M. Marx, J. (Prof. Priestersem. Trier), Lehrbuch der Kirchengeschichte. Trier,

Paulinus-Druckerei. (785 S.) 8,50 M. Sänger, E., Kants Lehre vom Glauben. Leipzig, Dürr. (170 S.) 3 M.

Schell, H., Apologie des Christentums.

I. Bd. Religion u. Offenbarung. 2. Aufl. Paderborn, F. Schöningh. (482 S.) 6,40 M.

Silbernagl, Isidor, Der Buddhismus. 2. Ausg. München, J. J. Lentner.

Vogel, Th., Goethes Selbstzeugnisse über seine Stellung zur Religion u. zu religiös-kirchlichen Fragen. Leipzig, Teubner. (263 S.) 3,20 M. Weiss, B., Die Religion des neuen Testaments. Stuttgart, Cotta. (321 S.) 6 M.

Weiss, J., Das älteste Evangelium. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. (414 S.) 10 M.

#### C. Schöne Litteratur.

Achleitner, Arthur, Hüben und drüben. Grenzroman aus dem Hochland. Zwei Teile in einem Band. Berlin, O. Janke, 1903.

(218 + 212 S. 8.). 5 M., geb. 6 M.

Achleitner liebt es, seine Stoffe aus dem siiddeutschen Beamtenleben zu schöpfen. So hat er früher den Postdienst, den Eisenbahndienst und den Zolldienst in Grenzstädten geschildert. Diesmal führt er uns den Dienst draußen an einsamer Grenzstation vor. Genau hat er den Dienstbetrieb studiert und schildert ihn mit photographischer Treue. Aber wie die Photographie, so ist auch das Buch farblos.

K.—l.

Bergenroth, Paul, Die arme Maria. Stuttgart, Greiner u. Pfeiffer,

1903. (Bd. 1 272 S., Bd. 2 313 S. 8.). 5 M., geb. 7 M.

Der Verfasser arbeitet mit ziemlich groben Mitteln in seinem hoch-aristokratischen Roman. Durch Mißverständnisse, Versteckspielen und Zu-fälligkeiten aller Art werden die Paare, die nicht zusammenkommen sollen, immer von neuem auseinandergerissen, und es verschlägt dabei wenig, wenn der Verwirrungen und Lösungen wegen gelegentlich die Konsequenzen in der Charakterschilderung, die überhaupt am liebsten nach den schönen Begriffen gut-schlecht, edel-unedel angelegt ist, in die Brüche kommt. Im besten Falle mag das Buch für einen oder den anderen, der sich über einige komplimentierbuchartige Betrachtungen ohne größeren Aerger hinwegsetzen kann, einen oberflächlichen Unterhaltungsstoff bieten. Doch möchte ich nicht mit dafür verantwortlich sein, wenn irgend jemand nach der Lektüre des langen Romans sich zu dem Ausruf gedrängt sähe: diem et oleum perdidi. G. K.

Berkow, Karl (E. v. Wolfersdorff), Frau Ilse. Lebensbild aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Zwei Teile in einem Bande. Berlin, O. Janke, 1903. (211 + 234 S. 8.). 5 M., geb. 6 M.

Die Verfasserin hat entschieden Fortschritte gemacht. Das Buch ist viel reifer als die früheren Arbeiten; man liest es mit Interesse und kann

sich im allgemeinen mit ihm einverstanden erklären. Doch ist in der Zeit der Hussitenkämpfe das Empfinden sicher nicht so verfeinert gewesen, daß man die Helden des Buches für Typen halten könnte. Der Verfasser historischer Romane muß sich davon frei halten, moderne Kultur den Menschen früherer Jahrhunderte beizulegen. Empfehlenswert.

Böhlau, Helene, Sommerbuch. Altweimarische Geschichten. Berlin,

F. Fontane & Co., 1903. (224 S. 8.). 3 M., geb. 4 M.

So hoch ich Helene Böhlaus dichterische Gabe und diese altweimarischen Geschichten schätze, so sei es doch gleich ausgesprochen: das Buch ist zweier Geschichten wegen (Jugend, Muttersehnsucht) keine Lektüre für junge Leute. Das prickelnde Motiv von einem badenden Liebespaar, das nackt, wie es Gott geschaffen, in die Fluten steigt, mag in dieser Art freilich noch eher passieren als die weniger dezente Art Max Dreyers in "Eva" (Lautes und Leises) und in Johannes Schlafs "Peter Boies Freite"; doch stellt die Geschichte von dem geschlechtlichen Unbefriedigtsein einer nach Glück und Liebe lechzenden Ehefrau, die sich einem andern Manne hingiebt und den Fehltritt mit inmerer Genugthuung dem Gatten gesteht, die Anschaffung des Buches für Bibliotheken in Frage; sie pafst auch sehr wenig in den Rahmen des Sommerbuches, dessen vier übrige Novellen sonst mehr oder weniger im Zeichen des Göthekultus stehen.

Braune-Rofsla, Rudolf, Ledige Leute. Drei Thüringer Erzählungen. Leipzig, Sächsischer Volksschriftenverlag, 1902. (62 S. 8.). 0,60 M.

Es sind keine eigentlichen Erzählungen, sondern lose komponierte Erinnerungen, die auf Einstellung in Bibliotheken keinen Anspruch erheben können.

Bb.

Bredow, Wusso Graf von, Junker Hans Achim von Kerkow. Historischer Roman. Berlin, O. Janke, 1902. 3 Bde. (220 + 222 + 277 S. 8.). 10 M.

Auf dem Hintergrunde des dreifsigjährigen Krieges schildert das Buch die Schicksale eines durch die Religionskämpfe verarmten brandenburgischen Junkers. Das Bild jener traurigen Zeit ist dem Verfasser wohl gelungen, daneben lernt der Leser manches aus dem Treiben der damaligen Diplomatie kennen, was sonst nur dem genauer Unterrichteten bekannt zu sein pflegt. Gelobt werden darf auch die Schilderung großer Ereignisse, wie z. B. der Zerstörung Magdeburgs und der Schlacht bei Lützen. Dass der Freund romantischer Lektüre auf seine Kosten kommt, ist in diesem Falle kein Fehler. Sehr zu empfehlen.

Coester, B. S., geb. von Bischoffshausen, Leutnants-Erinnerungen eines alten Kurhessen. Halbvergessene Geschichten aus den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Marburg, N. G. Elwert,

[1902.] (340 S. 8.). Brosch. 2 M., geb. 3 M.

So einfach und bieder wie die Zeit, die es schildert, ist auch das Buch selbst. Die Verfasserin betont in einem Vorwort, daß die Ereignisse, die sie erzählt, auf Thatsachen beruhen. Man sagt, daß dies Wahrheit sei, und das Buch macht ganz diesen Eindruck. Schlicht und behaglich werden einfache kleinstaatliche Verhältnisse und anspruchslose Menschen geschildert, unter denen der Leser sich bald heimisch fühlt. Mit Bedauern, daß es schon zu Ende sei, legt man das Buch aus der Hand. Sehr zu empfehlen. K.—l.

Diers, Marie, Karl Henning und sein Haus. Roman. Berlin,

Freund u. Jeckel, 1902. (256 S. 8.). 2 M., geb. 3 M.

Außerordentlich schlicht, fast nüchtern referierend versteht es die Verf., ein klares Bild ihres Helden, des blonden, breitschulterigen Gutspächters Karl Henning mit seinen ehrbar-gesunden Moralansichten und seinem Wirklichkeits-

sinn zu entwerfen und dabei den Leser all das Leid und die Unrast mitfühlen zu lassen, die diesem Helden die eignen heranwachsenden Kinder mit ihrem der verstorbenen Mutter ähnlichen nervösen Naturell und ihrer durch die Tante geleiteten nachsichtigen Erziehung verursachen. Das kleine Buch ist jedenfalls lesenswert.

Dose, Johannes, Frau Treue. Geschichten aus der Geschichte.

Leipzig, Sächsischer Volkschriftenverlag, 1901. (179 S. 4.). 5 M.

Aus Kirchenbüchern, Stadtchroniken und Familienaufzeichnungen hat der Verfasser die dreihundertjährige Historie eines alten Geschlechts geschaffen, das sich seiner Abkunft aus der morganatischen Ehe eines Herzogs von Hadersleben rühmen darf. Den Hauptteil beanspruchen die Schicksale des nordschleswigschen Städtchens und die Erlebnisse jener Familie im dreißigjährigen Kriege und während der Zurücktlutung der Hilfsvölker aus Dänemark. Nicht ohne innere Teilnahme liest man von den Kriegsnöten und der glaubensstarken deutschen Treue, die durch prächtige Frauencharaktere und eine Reihe von Nebenpersonen scharf ausgeprägt wird. Der Stil ist kräftig und von künstlerischer Haltung. Sehr zu empfehlen, namentlich für nordalbingische Leser.

Duimehen, Theodor, Zwischen Belt und Sund. Neue Novellen.

Berlin, Joh. Räde, o. J. (266 S. 8.). 3 M.

Sechs Novellen, unter dem Titel der ersten zusammengefafst, die alle an der dänischen Grenze spielen. Sie greifen einige, meist heitere Scenen aus dem wirklichen Leben ganz frisch an und unterhalten, ohne gerade bedeutend zu sein.

Engel, Ch., In der Waldmühle. Erzählung aus dem Erzgebirge: Leipzig, Sächsischer Volksschriftenverlag, 1902. (168 S. 8.). 1,20 M.

Die Erzählung befriedigt kaum das anspruchslose Unterhaltungsbedürfnis. Sie bewegt sich in einer dörflichen Enge, die in der Weitschweifigkeit der stofflichen Behandlung und in der blassen Charakterisierung keine rechte Entwicklung auf kommen läfst. Harmloses Liebesgeplänkel und mehr oder weniger listige Ränke eines verliebten Jungvolks nehmen so ziemlich den ganzen Band ein, in dem nur die Darstellung erzgebirgischer Gebräuche ein mäßiges Interesse erwecken kann.

Fischer, Martha Renate, Auf dem Wege zum Paradies. Thüringische Novellen. Leipzig, Fr. Wilh. Grunow, 1902. (321 S. 8.).

4 M. geb. 4,50 M.

Diese bäuerlichen Liebes- und Armeleutegeschichten sind mit dem künstlerischen Feingefühl einer gut beobachtenden Dichterin geschrieben. Am höchsten stehen die Titelnovelle in ihrem Verständnis für die Liebesregungen einer Frauenseele und die dritte Geschichte "Heimkehr", die einen greisen Oderbruchkolonisten in sein Jugendparadies, die thüringische Heimat, zurückgeleitet. Weniger aus einem Guß und stofflich interessant ist die zweite Erzählung (Die Liebesüße), wogegen die knappere Fassung der vierten (Thomas) und fünften Novelle (Der alte Ewak) vorteilhaft absticht. Reifere Leser, die nicht die romanübliche Spannung suchen, werden an dem Buche ihre Freude haben.

Gerhardt-Amyntor, Dagobert von, Ein Kampf um Gott. Kulturbild aus der Zeit des ersten Hohenzollern. Breslau, Schles. Verlags-Anstalt v. S. Schottlaender, 1903. (242 S. 8.). 2 M., geb. 3 M.

In tagebuchartigen Aufzeichnungen läßt der bekannte Verfasser einen nach Wahrheit und wahrhaftem Christentum ringenden Mönch seine inneren und äußeren Erlebnisse erzählen. Der Mönch entzieht sich dem Klosterzwang durch die Flucht und schützt sich vor Verfolgung dadurch, daß er in der Hütte einer sich für aussätzig ausgebenden Frau sich verbirgt. Diese Frau führt er zum reinen Christenglauben zurück. Beide sterben, als das Be-

kehrungswerk vollendet ist, an der Pest. Das Hauptgewicht liegt auf der Darstellung des religiösen Innenlebens, in der der Verfasser offenbar seine eigenen Anschauungen vom Christentum niedergelegt hat. Ein Buch Amyntors bedarf keiner besonderen Empfehlung.

K.—l.

Heigel, Karl von. Brömmels Glück und Ende. Roman. München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung. (201 S. 8.). 2,50 M., geb. 3,50 M.

Wer war Brunmell? Der Mittelpunkt der Londoner Lebewelt, der Liebling der Damen und eine für die Mode tonangebende Persönlichkeit, die selbst einen Dichter wie Byron vorübergehend anzog. Im Glück zu übermitig, verscherzte er sich die Gunst seines Duzfreundes, des nachmaligen Königs Georg IV., und endete in Geistesumnachtung. Das wird, wie Verfasser versichert, nach zeitgenössischen Ueberlieferungen in diesem Roman geschildert, und man kann hinzufügen: so geschildert, daß der Leser ein Zeitbild von dem lockeren Gesellschaftsleben der hoffähigen Kreise erhält. Als Roman ist das Buch herzlich unbedeutend.

Hopfen, Hans, Gotthard Lingens Fahrt nach dem Glück. Roman. Berlin, G. Grote, 1902. (416 S. 8.). 4 M., geb. 5 M. (Grote'sche Samm-

lung von Werken zeitgenössischer Schriftsteller Bd. 76.)

Die nicht gerade neue Moral dieses Buches ist die: das Glück liegt nicht in glänzender Lebensstellung, sondern nur in tüchtigem Schaffen. Gotthard Lingen jagt einem hochadligen Namen nach, um Carriere zu machen und eine adlige Braut zu gewinnen. Er muß die Nichtigkeit seines Strebens erkennen und sein Glück in der Bewirtschaftung und Vergrößerung eines ererbten Gütchens finden. Er wird endlich durch den Besitz einer braven und klugen Gattin bekohnt. Diese einfache Geschichte weiß der Verfasser mit Reiz zu erzählen und die innere Wandlung des Helden so anschaulich zu machen, daß der Leser von der ersten bis zur letzten Zeile gefesselt wird. Unbedingt zu empfehlen.

Huch, Ricarda, Vita somnium breve. Ein Roman. Buchschmuck von Heinr. Vogeler. Im Insel-Verlag zu Leipzig, 1903. 2 Bde. (337

u. 308 S. S.). 7 M., geb. 9 M.

Der Roman steckt mitten in den Traditionen Goethescher Romantechnik. Da ist kein rechter Anfang, kein eigentlicher Schlufs. Auch wenig Handlung ist darin, trotz des großen Umfangs. Daß einige Eheleute in der gesetzlich geschlossenen Ehe keine aufrichtige Herzensgemeinschaft mehr finden können, weil andere liebende Wesen ihre Bahn kreuzen, das ist ein ziemlich dürftiges Motiv. Aber die Darstellung hat klassische Ruhe, poetischen Duft und sonnige Schönheit. Nur Schade, daß für den kurzen Lebenstraum eine solche umständliche Breite nötig war, die manchen Leser hindern könnte, die künstlerische Schönheit des Buches auf sich wirken zu lassen.

Bb.

Lindau, Rudolf, Ein unglückliches Volk. Roman. 2 Bde. Berlin, F. Fontane & Co., 1903. (351 + 318 S. 8°.). 10 M., geb. 12 M.

Das Buch ist nicht eigentlich ein Roman: der Held handelt niemals, er wird nur von anderen gesehoben. Aber es ist eine prächtige und ergreifende Schilderung der armenischen Bewegung, die eine ganz andere Anschauung gewährt, als es tausend Zeitungsberichte zu thun vermögen. Man merkt, dafs der Verfasser als gründlicher Kenner der Verhältnisse, seinen Stoff vollkommen beherrscht; er ist ja auch als Diplomat, der lange Jahre am Bosporus lebte, wie kaum ein anderer zu dieser Aufgabe berufen. Gerade jetzt wird das Buch von besonderem Interesse sein, da augenblicklich eine ähnliche Revolution den türkischen Staat bedroht.

K.—l.

Liepe, Albert, Nathanael. Kulturgeschichtlicher Roman aus der Reformationszeit. 3. Auflage. Leipzig, H. G. Wallmann, 1902. (400 S. 8.).

Brosch. 2,80 M., geb. 3,60 M.

Der Verfasser hat jedenfalls gründliche Studien zu seinem Buche gemacht und es erreicht, daß wir in diesem ein getreues Kulturbild zu erblicken vermeinen. Aber es ist von einem einseitig protestantischen Standpunkte geschrieben; der einzige anständige Katholik des Romans ist der Held, der gerade durch seine Religiosität, und seine Begeisterung für Recht und Sittlichkeit zum Protestantismus geführt wird. Das ist ein wesentlicher Mangel, denn wenn ein Kulturbild getren werden soll, so darf die Objektivität des Historikers nicht fehlen. Durch das Einstreuen zeitgenössischer Dichtungen gewinnt die Schilderung der Zeit zweifellos, aber doch möchte ich vom künstlerischen Standpunkt aus Bedenken erheben gegen die Inhaltsangabe einer ganzen Dichtung, wie N. Manuels "vom Papst und seiner Priesterschaft" (Totenfresser). Das Buch ist indessen sehr fesselnd geschrieben und immerhin empfehlenswert.

Mengs, Georg (Büstorff, Gertrud), Auf Bergeshöh'n. Roman. Berlin, O. Janke, 1903. (1. Teil 232 S., 2. Teil 190 S. 8.). 4 M.

Der Roman kann als ein Beitrag zum Verständnis der Frauenfrage angesehen werden. Im Mittelpunkt steht eine junge, als genial geschilderte Dame, die eben ihr Studium der Mathematik und der Naturwissenschaften mit einem glänzenden Doktorexamen abschließt. Ihr Bildungsgang ist hauptsächlich durch den freigeistigen, allem Kirchentum fernstehenden Vater bestimmt worden. Nach dem Tode des Vaters völlig verwaist und vereinsamt, lernt sie in der Person eines bisher ihr fremden Verwandten, eines Pfarrers, eine durchaus entgegengesetzte Lebensanschauung und Lebensarbeit kennen. Der Einfluß dieses jungen Geistlichen, der seine unermidliche Arbeitskraft, sein Wissen und sein ganzes Ich in den Dienst seiner Gemeinde stellt, ist bei der freigeistigen Doktorin ein ganz gewaltiger. Eine leidenschaftliche, lange uneingestandene Liebe zicht beide immer mehr zu einander. Aber die verschiedene Stellung beider zum Göttlichen und zum Christentum verhindert endgültig eine Vereinigung der beiden Lebenswege. Vielleicht hätte der Schluß nach allem Vorhergehenden ein anderer sein missen; aber da das Buch sonst von einem achtungswerten dichterischen Wollen und Können Zeugnis ablegt, mag man sich mit diesem Ausgang abzufinden versuchen. G. K.

Morris, William, Die Geschichte der glänzenden Ebene, auch das Reich der Unsterblichen genannt. Einzig autorisierte deutsche Uebersetzung von R. Schapire. Leipzig, Herm. Seemann Nachf., 1903. (172 S. 8.). 3 M.

Großes Interesse können diese vierdimensionalen Wesen nicht einflößen. Wirklichkeit und Uebersinnlichkeit verschwimmen zu einem Phantasiegebilde, dessen Reiz nur in der poetischen Darstellung und der Schnsucht nach einer ewigen Jugend liegt.

Bb.

Mügge, Theodor, Afraja. Nordischer Roman. 4. Aufl. Breslau, Eduard Trewendt 1902. (543 S. 80.). Brosch. 2 M., geb. 3. M.

Es ist ein glücklicher Gedanke der Verlagsbuchhandlung gewesen, in ihrer Zweimark-Bibliothek dieses vortreffliche Buch allen zugänglich zu machen. Gerade 50 Jahre sind verflossen, seit M.'s Afraja zum erstenmale erschienen ist, und bis heute hat der Roman nichts von seiner Frische eingebüßt, noch heute entzücken wir uns an der grandiosen Schilderung nordischer Natur und nordischen Lebens. Müchten Mügges Schriften die weiteste Verbreitung finden!

Muellenbach, Ernst (E. Lenbach) Aphrodite und andere Novellen. Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta Nachf., 1902. (309 S. 8%). 3 M.

Drei sehr feinsinnige historische Novellen, von denen die letzte, Brumaire, die farbenreichste ist. Die zweite, der Klausner von Hemberg ist von schalkhaftem Humor durchweht; die erste, die dem Buche den Titel giebt, schlägt ernstere Töne an. Alle drei sind Gaben eines reifen Könnens. Sehr zu empfehlen.

Oderwald, Hermann, Achilles. - Zigounerliesel, Zwei Dorfgeschichten in schlesischer Mundart. Oppeln, Georg Maske, 1902.

(153 S. 8.). 1,60 M., geb. 2,50 M.

Die weiden Geschienen halten sieh in den bescheidens en Grenzen der Volk erzählung. Sie sind weder originell in der Ernndung noch in der Dialektik Irgendwie fluerraschend. Das Motiv der längsten Geschichte, die Liebe eines reienen Euternschas zu dem armen Zigeunerliesel, ist schon einige hunderinal daraweiten und detet auch in der breiten realistischen Behandlung wenig Merkmale dichterischen Könnens.

Bb.

Ocynhausen, A. von. Während Mamas Badereise und andere Geschichten für die Jugend. Hanau, Claufs & Feddersen, 1903, (174 S.

8.). geb. 3 M.

Die leidige Novellisten itte, zelegentlich geschriebene Erzühlungen ohne interen Zueummenhaug in einem Bande unter einem nichtssagenden Sammeltitel zu vereinigen, hat mes die es Buch auf den Markt geworten. Ungleichwertig und ohne higenert, bieten diese hibel- und katechismus desten Geschichten allerlei wahre und unwahre Züge aus dem Leben ingendlicher Personan, ohne dass aum segen allente weiche Alterstute sieh der Eand eignen könnte. Geradezu bedeutellen ist das entant terrible, das die Mutter gern mit einem vom Storen erbetonen Bruderchen überraschen mitehte. Am besten geraten sied nech die Synthing geweichte und das Heinzelmanmilieben. Auf die stilligischen Miogel und die auf die neue Orthographie sehr flächtig visierte Korrektur einzugehen, verlohnt sich nicht der Mühe.

Quandt, C. Die Polen in Danzig. Historische Erzählung. 3. Auft. Mit Abhildungen von B. Sturmhoefel, Braunschweig und Leipzig Hellmuth Wellermann, 1903. (268 S. 8%). Brosch. 3,60 M., geb. 4.80 M.

Date diese Krzidlung in dritter Anflage erscheint, spricht für ihre Güte und tur den Unschmach des Publicums der heute im allgemeinen historischen Diesigneren nicht großeit ist. Vielleient kommt dem Bache zu statten, dass es ein Sitch Deutschtums im Kumpfe mit dem Slaventum an der Ostmark des Reiches schildert. Jedenfalls verdient es eine freundliche Aufnahme.

K.-l.

Schröder, Paul Friedr, Die Hexe von Glatz. Ein geschichtlicher Roman aus dem Jahrhundert des 30 jahrigen Krieges. Oppeln,

Georg Maske, 1902. (263 S. 8.). 2 M., geb. 3 M.

A. Provol date, de Standarchies z. Breslau, der Glatzer Stadtehronik und web den Geschloht studien ist dieser Roman erwachsen. Wird auch die Stadige thinbre von Glatz inomderheit den Senlesier interessieren, so ist doch dieser traufge fülld an ellden Krieg Linten und geistigem Tietstand in mehrfreiher Beziehung typisch auf jene Zeit und verdient einen weiteren Leserkreis.

Vorberg, Max Geschichten aus alter und neuer Zeit. 2. Folge. Halle a. S. C. Ed. Moller, 1803 - 207 S. gr. S.). 2,70 M., geb. 3,50 M.

Die film Erzählungen schilden sieh nach Form und Inhalt dem Seite 40 empfohlenen ersten Bund- würdig au sie eignen sich nur für evangelische Bibliotheken.

Redaktionsschlufs für die nachste Doppelnummer am 15. August 1903.

# für Volksbibliotheken und Lesehallen.

Beiblatt zum Centralblatt für Bibliothekswesen.

Herausgeber: Oberbibliothekar Dr. A. Graesel in Göttingen, Planekstraße 18. — Verlag von Utto Harrassowitz in Leipzig. — Preis des Jahrgangs (12 Nrn.) 4 M., mit dem Centralblatt für Bibliothekswesen zusammen bezogen 16 M., das Centralblatt allein 15 M. — Zu beziehen durch jede Buchhandlung und Postanstalt.

## Betrachtungen über öffentliche Bücherhallen.

Von Rechtsanwalt Dr. Eduard Hallier in Hamburg.

(Schluss.)

Neben der in den früheren Nummern (3-4, 5-6) erörterten Frage, wie sich die Bibliotheken in ihrem neueren Aufbau organisieren sollten, wobei zunächst die wichtige Frage des Katalogwesens behandelt ist, dürfte von Wichtigkeit sein die weitere Frage, wie wirken die öffentlichen Bücherhallen am besten für das Publikum. Denn wir dürfen uns keine Illusionen machen, dass dieses Institut nicht schon dann genügenden Nutzen schafft, wenn der tote Bücherbestand angeschafft ist, und wenn auf Grund eines geschickten organischen Aufbaus und mit Hilfe tüchtiger Hilfskräfte der Ausleihdienst exakt und sehnell von statten geht. Nörrenberg 1) bezeichnet als Vorbedingung für den Bibliothekar, daß er neben einer umfassenden litterarischen Kenntnis den Benutzern jede gewünschte Auskunft und Rat in allen litterarischen Fragen erteilen kann: Das ist zweifellos notwendig! Aber man sehe sich einmal einen Betrieb einer einigermaßen gut arbeitenden Bücherhalle an - und wird sie nicht gut benutzt, kann sie ja aus diesem Grunde wieder nicht großen Nutzen schaffen, - wie soll bei dem Andrange und dem unruhigen Getriebe Zeit zur Auskunfts- und Ratserteilung gewonnen werden. Dies ist um so weniger möglich, als gerade bei den größeren Bücherhallen die beim Ausleihdienst beschäftigten Personen infolge der Anstrengung und schlechten Luft auch körperlich strapaziert werden. so dals eine derartige lebendige Einwirkung auf das Publikum über die Kraft gehen würde. Und doch sind gewiß mancherlei Wege möglich. welche geeignet sind, erziehlich und fördersam auf das Publikum zu wirken! Der Verfasser erlaubt sich einige vorzuschlagen, ohne damit diese Wege als die einzig gangbaren bezeichnen zu wollen:

## A. Klubgründungen.

Jedem Bewohner der Großstadt muß es auffällig erscheinen, daß gerade in den Großstädten trotz aller verkleinernden und mißgünstigen

<sup>1)</sup> Volksbibliothek, Kiel, 1896, S. 18.

Bemerkungen eines großen Teils des Publikums das Klub- oder Vereinswesen in neuester Zeit außerordentliche Fortschritte gemacht hat. Klubs mit bestimmten Zielen (wie politische, Geselligkeits-, Gesangklubs, litterarische Vereine u. a. m.) sind zahlreich entstanden, und überall sieht man neue derartige Gemeinschaften wie Pilze aus der Erde schnell emporstreben. Es ist hier nicht die Stelle, die Gründe zu erörtern, welche zu diesem Klubwesen geführt haben,¹) aber es ist vielleicht nicht schwer, sich das Streben unsrer Zeit im Bücherhallenwesen zu Nutze zu machen. Wenn es dem Bibliothekar oder dessen Assistenten gelingen würde, einige solche Klubs im Anschluß an die Bücherhalle zu gründen, wäre schon viel gewonnen. Denn der dort ausgestreute Samen treibt nicht nur neue Pflanzen im engen Rahmen des Klubs, sondern wird durch Verwandte und Freunde leicht in immer neue Kreise getragen.

Solche Bücherhallenklubs würden möglichst so zu gründen sein, daß die Leser in ihnen die Leitung hätten und der Bibliothekar oder die Assistenten lediglich geistig ihren vollen Einfluß zur Geltung brächten. Alsdann sind letztere, wenn wirklich einmal ein schlechter oder politisch radikaler Geist in solchen Klub kommt, unbeteiligt oder in der Lage, sich ohne éclat zurückzuziehen. Vorschriften können aber nach diesen Richtungen gewiß nicht gemacht werden, da sich alles nach den örtlichen Verhältnissen und vor allem den Persönlichkeiten richten muß.

Gelingt es dem Bibliothekar, zunächst einige wenige tüchtige Leser hierfür zu interessieren und den ersten Klub (vielleicht mit Hilfe eines Fabrikherrn, eines Handwerkmeisters etc.) im Anschluß an die Bücherhalle zu gründen, so wird sich bei richtiger Leitung alles andere von selbst ergeben.

In diesen Klubs würden ganze Gebiete, wie Geographie, Geschichte etc. zur Sprache gebracht werden, aus den Kreisen der Leser könnten Vorträge über einzelne Bücher, über Schriftsteller, über Abbildungswerke gehalten werden. Bei einiger Anregung durch die geistig beeinflussende Persönlichkeit würde sich alsbald ein Arbeitsfeld von unerschöpflichem Inhalt ergeben.

Neben den Vorträgen könnte man an Vorlesen denken. Wie viel mehr wirkt Lyrik oder plattdeutsche Erzählungen vorgelesen, als selbst gelesen.

Bei solcher Arbeit würde sich recht bald die Bibliothek als eine Fundgrube reichster Anregung ergeben, und gerade bei derartigen Aussprachen würde vor allem dasjenige vermieden werden, was die Gegner unsrer Bewegung uns noch immer vorhalten: Förderung der Halbbildung. Denn nichts vertieft die Auffassung so sehr als der Zwang,

<sup>1)</sup> Es mag darauf hingewiesen werden, daß in Großstädten schon der Wunsch, sich in dem großen, teilnahmslosen und alles egalisierenden Gemeinwesen einen kleinen Kreis mitdenkender und befreundeter Personen in örtlicher Nähe zu schaffen, zum Klubwesen führen muß.

über Gelesenes berichten, als die Notwendigkeit, in freier Diskussion gegenüber neuen Argumenten seinen Mann stehen zu müssen.

Wenn ich auch nicht verkenne, dass aller Anfang hier besonders schwer ist, so glaube ich doch, dass bei ernstem Willen sich die Aufgabe lösen läst.

## B. Leseräume zum Lesen von Neuanschaffungen.

Vielleicht ist es möglich, das sich solche Klubs auch organisch herausbilden können aus einem Personenkreis, der zum Lesen von erfolgten oder von beabsichtigten Neuanschaftungen sich zusammenfindet. Bremen hat z. B. in seiner neuen Bibliothek ein solches Lesezimmer vorgesehen, und es ist zu hoffen, das dasselbe recht bald in Wirksamkeit tritt.

Ein solches Lesen von zur Auswahl gesandten Büchern setzt jedenfalls voraus, dass die Buchhändler nach dieser Richtung entgegenkommen. Solches ist aber bei größeren Bibliotheken, da diese ja bald die größten Kunden des Buchhandels sein werden, gewiß der Fall. Die Bremer Buchhändler haben jedenfalls freudig eingewilligt, daß ihre Bücher dazu benutzt werden. Bei dieser Einrichtung ist es nun notwendig, dass die Bibliothekare sich ihre Leute sorgfältig ansehen. Sie müßen äußerlich auf peinlichste Sauberkeit und Vorsicht achteu (Aufschneiden, Zerreissen etc.), daneben aber auch innerlich den Probelesern näher treten, um die Richtigkeit und den Wert ihrer Kritik beurteilen zu können. Jeder Probeleser muß seinerseits aber verpflichtet sein, das Resultat des Lesens kurz und bündig auf einen Zettel unter Angabe des Buchs, des Umfangs des Gelesenen (Kapitelzahl, Angabe, ob nur hineingesehen oder wirklich gelesen etc.), des Ergebnisses, seines Namens und seiner Adresse aufzuschreiben. Es dürfte sich vielleicht empfehlen, entweder durch Anschlag im Probelesesaal oder durch Vordruck auf jedem Zettel den Leser anzuleiten, in welcher Weise seine Beteiligung am Probelesen erbeten wird.

Die Auswahl des zu lesenden Buches muß unter den zur Verfügung stehenden Bänden dem Probeleser überlassen bleiben.

Das Zimmer ist hell und behaglich, vor allem aber so einzurichten, daß jedes Abziehen des Lesers von seinem Lesestoff nach Thunlichkeit durch die äußere Umgebung unbewußt vermieden wird (nach hinten gelegen, hohe Fensterbank etc.). Wenn irgend möglich, ist eine Beaufsichtigung der Probeleser zu vermeiden, dagegen die Zulassung jedes einzelnen vom Bibliothekar vorzubehalten und nur ausdrücklich zugelassenen "Probelesern" das Betreten des fraglichen Raumes zu gestatten.

Verfehlungen irgendwelcher Art sind zu rügen, im Wiederholungsfall, oder falls schwerer Natur, ohne weiteres durch Fortnahme der Berechtigung zu ahnden. Da es sich bei der ganzen Einrichtung um eine Art von Ehrenamt handelt, so dürfte eine derartige Bestrafung ihren Zweck nicht verfehlen. Alle weiteren Einzelheiten werden sich in der Praxis einfach erledigen.

## C. Tafeln mit Zusammenstellungen.

Ein andres bequemes Mittel, um das Publikum für den reichen Lesestoff zu interessieren, ist die Anbringung von Tafeln mit Zusammenstellungen der Bücher und Zeitschriftenartikel über einzelne Fragen.

Als solche Fragen können nicht nur Tagesfragen wie "Erdbeben auf Martinique", "Fleischnot", "Revolution in Venezuela", "Chinesischer Krieg", "Transvaal" behandelt werden, sondern auch, falls solche fehlen oder im Augenblick nicht von besonderer Wichtigkeit erscheinen, irgendwelche sonstige Fragen. Vielleicht würde sich z. B. für die Sommermonate empfehlen: "Nordseebäder", "Harz", "Thüringen", "Reiselektüre" u. a. m. oder ganz allgemein "Goethe", "Heine", "Hamburgensien 1800—1848", "Werden und Vergehen" u. a. m. Solche stummen Fingerzeige sind groß und deutlich, vor allem aber in einer äußerlich auffallenden aber entsprechenden Weise an verschiedenen Stellen der Bibliothek aufzuhängen. Einfache, hübsch gemalte Holzrahmen, in denen Einsätze mit anzubringenden Kartons sich befinden, würden wahrscheinlich schon genügen. Diese sind in Augenhöhe oder so anzubringen, daßs sie dem Benutzer sofort in die Augen springen.

Die Zusammenstellungen ergeben sich aus den Thematen. Bei dem "Erdbeben von Martinique" würden z. B. sowohl die Werke über Martinique, als auch über Erdbeben, sowie weiter Schriften über die ganzen Antillen aufgenommen werden können. Bei "Fleischnot" würde man neben den Schriften speziell über dieses Thema auch Nachbargebiete und Schriften allgemeineren sozialpolitischen Inhalts heranziehen, ferner eventuell durch Hinweis auf bedeutende Reichstagsver-

handlungen in früheren Jahren etc. verweisen können.

Jedes der angezogenen Themata würde selbst bei einer kleinen Bibliothek eine Fülle von anziehenden und bedeutungsvollen Studien veranlassen können, wenn man die reichen Schätze der Bibliothek nur voll ausnutzt. Dazu gehört vor allem die Verwertung des vorhandenen Materials an gelegentlichen Aufsätzen in Zeitschriften. In früheren Jahren war solches mit großen Schwierigkeiten verknüpft. Heute geht es ohne besondere Mühe, da wir durch das ausgezeichnete Repertorium in der Lage sind, jederzeit die Aufsätze der letzten Jahre schnell wieder ermitteln zu können. So werden auch die zahlreichen Abbildungen, die in den Zeitschriften verstreut sind, nicht wertlos erscheinen, sondern bei gelegentlicher späterer Benutzung sich als besonders wertvoll erweisen.

Bemerkt soll hierbei werden, daß es dem Verfasser zweckmäßig erscheint, viele, jedenfalls aber kleinere Schriften, so lange sie auf einer solchen Tafel vermerkt sind, überhaupt nicht auszuleihen, sondern sie nur den Lesern im Lesezimmer zur Verfügung zu stellen. Solches hat den großen Wert, daß einmal das Interesse, wenn etwa die betr. Bücher nicht gleich anwesend wären, nicht abflaut, und andrerseits ein gutes, lernbedürftiges Publikum an den Lesesaal gewöhnt wird.

Dabei ist besonders zu beachten die Möglichkeit, in Tagesfragen sowie auch in sonstigen Gebieten auf das lesende Publikum einwirken zu können. Denn wenn ich z. B. über den Brotwucher besonders sorgfältig ausgewählte Schriften vorlege, so habe ich die Möglichkeit, klärend beim Leser zu wirken. Ebenso kann ich geradezu Legendenbildungen über Tagesfragen, wie wir sie jeden Tag immer wieder erleben, nicht besser entgegentreten, als durch Vorlegung des darüber existierenden, wissenschaftlichen Materials. Keinesfalls darf aber der Stoff im Interesse einer bestimmten politischen Partei, im Sinne einer besondern Religionsgemeinschaft gesichtet werden.

Nur wirklich Gutes ist vorzulegen, aber unabhängig von jedem Parteigeist und Richtung. Mag das Publikum selbst im ernsten Denken erkennen, welche der Meinungen der Wahrheit am nächsten kommt. Jedenfalls kann auf diese Weise dem so oft ausgesprochenen Wunsche "Ach, wüßten wir darüber doch etwas? Wo kann man darüber etwas lesen?" am leichtesten entsprochen werden.

Von Wichtigkeit wäre hier auch noch, eine Tafel von Neuanschaffungen anzubringen. Denn nichts ist für den Besucher so anreizend, wie das "Neueste". Dieses kann auch noch in andrer Weise dem Publikum zugänglich gemacht werden, doch soll darauf später zurückgekommen werden.

Schließlich mag noch besonders darauf verwiesen werden, daß zur Zusammenstellung solcher Listen besonders gut die "Probeleser" oder Klubmitglieder herangezogen werden können. Wenn auch gewiß die Bibliothekare ihre leitende und bessernde Hand dabei einsetzen müssen, so ist es doch mit den vorhandenen Hilfsmitteln für philologisch ungebildete Personen in vielen Fragen möglich, ihrerseits derartige Zusammenstellungen zu machen. Und welche Freude, welches Interesse wird man bei dem einfachen aber klugen Arbeiter finden, dem es gelingt, bei solchen Fragen praktisch brauchbar mitzuhelfen. Daß aber unter unsern Arbeitern eine große Zahl von Personen sich solcher Mühe gern unterziehen würden, davon ist gewiß jeder überzeugt.

## D. Leselisten über bestimmte Fragen.

Während bisher die Rede war von Listen, bei denen der Bibliothekar das Thema bestimmt und findet, sind mit Leselisten über bestimmte Fragen Listen gemeint, welche nur zum Teil die vorige Gruppe umfassen, aber im wesentlichen durch das Publikum selbst veranlaßt werden. Man denke sich, daß ein Leser Auskunft über die besten Bücher über "Arbeit", über "Goethe", über "Städtebau" wünscht, und daß derselbe im Schlagwort- oder systematischen Katalog über diese Frage keine genügend erschöpfende Auskunft erhalten hätte. Für diesen Zweck lassen sich einfache, hektographisch vervielfältigte Abzüge verwerten, die der Bibliothekar anfertigt und auf Erfordern gratis oder um ein Geringes verteilt. Um diese Listen dem Publikum bequem zugänglich zu machen, empfiehlt es sich, durch Anschlag auf die Listen unter Angabe der Materien hinzuweisen.

Bemerkt mag hier werden, das jede Tafel, sofern der Gegenstand von dauerndem Interesse ist, einfach als gedruckte Leseliste hergerichtet werden kann, wodurch sich auch die Arbeit der Anfertigung solcher Leselisten dauernd verwerten läfst.

Noch weit bedeutsamer als diese mehr oder minder toten Zusammenstellungen über einzelne Themata erscheinen aber

#### E. Flugschriften.

Nach dieser Richtung ist bisher, soweit ich sehe, nichts gethan. Und doch ist gerade dieses wohl eins der wirksamsten Mittel, um den Lesestoff den breiten Massen zugängig zu machen.

Eines der ungünstigen Zeichen der Entwickelung einiger public libraries in England ist der, dass das Lesen der "fiction" und "juvenile litterature" in außerordentlicher Weise zunimmt, während die Benutzung des wissenschaftlichen Teils der Bibliothek nicht annähernd in gleichem Masse gewachsen ist. Es wäre bedauerlich, wenn es uns nicht gelänge, bei dem lernbegierigen, ernsten Deutschen nicht nach dieser Richtung unsere Vettern bald zu überflügeln. Nun ist es für jeden, der aufmerksam das lesende Publikum größerer Bücherhallen in Deutschland beobachtet hat, ohne weiteres ersichtlich, dass das Publikum nach dieser Richtung sehr empfänglich für Anregungen ist. Denn der Katalog, der das Buch lediglich mit einem kurzen Titel bezeichnet, ist eben nur ein Anhaltspunkt, daß Bücher über diesen und jenen Gegenstand vorhanden sind, ohne über Inhalt etwas zu verraten, Und die Frage, ob es möglich ist, die ganzen Kataloge bei wichtigen Büchern mit kurzen Inhaltsangaben zu versehen, kann wegen des Anschwellens des äußeren Umfangs, wegen der dadurch bedingten Unübersichtlichkeit und Schwerfälligkeit ohne weiteres verneint werden. Die Folge davon ist "jurare in verba magistri" und dasjenige lesen, was empfohlen wird, oder bei dem der Titel zufällig lockt. Und tausende von Perlen bleiben tief verborgen in dem Wust der Bibliothek.

Hier soll die Flugschrift, die als reine Tagesschrift abzufassen ist, einsetzen. Sie soll nicht Bücher aufzählen, sondern Interesse für Bücher erwecken und neue Leser den guten Büchern gewinnen. Die Flugschrift muß daher kleinere oder größere Gebiete umfassen und entweder durch ihren Text auf die zu empfehlenden Bücher hinweisen (Reisen nach dem dunklen Erdteil, Deutsche Kriege, Vereinigte Staaten von Amerika), oder eine große Zahl von Büchern mit kurzer prägnanter Iuhaltsangabe aufführen. Von höchstem Wert sind z. B. Flugschriften von Neuanschaffungen. Durch eine kurze Charakteristik können einem guten Buch schnell zahlreiche Leser gewonnen werden, und andrerseits wird der Leser, der die Schärfe des Urteils seines Bibliothekars bei einem Buch kennen gelernt hat, ihm willig auch auf andre Gebiete folgen.

Diese Flugblätter dürfen natürlich nicht lediglich trocken und nüchtern angeben, worüber das Buch handelt, sondern müssen durch die Art der Charakteristik, durch die Schärfe des Ausdrucks und die Klarheit der Kritik den Leser wirklich fesseln, so daß er an das Buch schon mit gehobener Stimmung oder in Voraussicht der zu Erwartenden herantritt. Wer bei solcher Charakteristik die Volksseele zu treffen weiß, wird staunen, wie schnell der Leser den Stoff erfaßt und sich bisher unbekannte Bücher zu eigen macht, wenn er nur erst weiß, wo er suchen soll.

Man vergesse auch nicht, solche Flugblätter einfach, aber ansprechend auszustatten. Wie jeder die gärtnerisch aufgeputzte und gesäuberte Blume oft besonders bewundert, während er dasselbe Pflänzchen am Feldrain unbeachtet liefs, so thut auch hier das äufsere Gewand etwas zur Sache. Man braucht sich auch nicht zu scheuen, die gewifs geringen Druckkosten durch den Verkauf wieder einzufordern, denn geschenkt will auch der Arbeiter nichts haben. Und jegliche Schrift, die um ein Geringes erstanden, wird im Hause jedes einzelnen leichter auf dem Büchergestell aber auch im Herzen eine Stelle erringen als das geschenkte und daher nur zu leicht als wertlos verworfene.

Der Inhalt solcher Flugblätter kann recht mannigfaltig sein. Die Themata werden auch hier bald so reichlich fließen, daß man sich vor ihnen nicht bergen kann. Aber jeder suche dort anzufangen, wo er wurzelt. Wenn er Interesse erweckt für die engere und weitere Heimat, Interesse für heimische Ereignisse und für große, gewaltige Seelen, die aus einfachsten Anfängen emporgeklommen, aus Armut und Elend gewachsen sind, wird er gewiß bald Boden finden für weiteren Stoff und eine goldene Brücke geschlagen haben zum Herzen und Verstand seiner Leser.

## F. Ausstellung von Büchern.

Ein etwas äußerliches, aber recht wirksames Mittel ist die Ausstellung von Neuerwerbungen oder von sonstigen wichtigen Büchern. Eine solche Einrichtung kann nach zweierlei Grundlagen getroffen werden, nämlich entweder so, daß man bei dem Tresen oder Ausgabeschalter große Glasschränke oder Glaskasten anbringt und in diesen Bücher zur Aufstellung bringt. Die Wirkung kann dabei stets nur eine geringe sein, da alsdann höchstens Titel, Einband, aufgeschlagene Abbildungen oder sonstige Zufälligkeiten das Publikum anlocken werden. Einen nachhaltigen, großen Erfolg wird man von diesem Mittel nicht erwarten können.

Viel günstiger wirkt die Aufstellung von Büchern auf einem offenen Gestell, so daß das Publikum das Buch nicht nur sehen, sondern es auch in die Hand nehmen und darin blättern kann. Hier kann tieferes Interesse erweckt werden und der Besucher, der so freien Zugang hat, wird sich gerne ein Buch merken, welches flüchtig einen guten nachhaltigen Eindruck auf ihn gemacht hat. Hierbei kommt natürlich zunächst die Gefahr des Diebstahls in Betracht. Dieselbe ist aber erfahrungsgemäß (solche Einrichtungen sind in England früher

schon eingeführt) geradezu minimal. Stehlen kann das Publikum nicht, da es sich gegenseitig beobachtet, da die ausgebenden Beamten gelegentlich ein Auge darauf werfen und da das Volk ihm entgegengebrachtes Vertrauen zu schätzen weiß. Die Gefahr wird sich in der Praxis wohl überall als sehr gering erweisen. Das weitere Bedenken, daß Bücher dabei beschmutzt werden, ist gleichfalls von der Hand zu weisen, da diesbezügliche, deutliche Hinweise genügen, um auf das Publikum erziehlich einzuwirken. Und ein einziger, treffender Verweis wirkt fördernd häufig auf lange Zeit hinaus.

Es ist jedenfalls zu beachten, daß die Bücher dadurch dem Publikum nahegebracht werden, und ein gewißer Anreiz auf die Besucher ausgeübt wird.

#### G. Briefkasten.

Eine Einrichtung, die einen gewissen lebendigen Verkehr unter Umständen zwischen Bibliothekaren und Besuchern veranlassen kann, ist die Einrichtung eines Briefkastens. Diese Einrichtung ist ja aus den Zeitungen und vielen Vereinen bekannt und hat die große Annehmlichkeit, daß man eine ganze Anzahl von Fragen, die aus dem Stegreif gar nicht zu beantworten wären, in Ruhe beautwortet und diese Antwort dem Fragenden zukommen läßt. Man wird gewiß häufig der Antwort überhoben sein, wo zahlreiche Leselisten existieren. Denn auf bestimmte Anfragen können auch entsprechende Antworten schon von vornherein gegeben sein. Auch kann die Einrichtung eines solchen Briefkastens in Verbindung mit Klubs erfolgen und zwar auch so, daß Leser die Anfragen andrer Leser beantworten. Die Form der Einrichtung kann sieh dem einzelnen Bedürfnisse anpassen.

Sehr verwertbar sind solche Briefkasten für einen Zweig der Thätigkeit, der von Bedeutung ist, nämlich für die persönliche Fühlung mit dem Lesepublikum. Man lernt durch solche Anfragen häufig das Niveau der Leser besser erkennen, man sieht ihre Denk- und Anschauungsweise und man lernt Wünsche kennen. Gerade dadurch kann im Einzelfalle weit besser und vielseitiger geholfen werden als durch ein Desiderienbuch.

Endlich können auch die Antworten — jedoch mit Vorsicht — dem Publikum im Allgemeinen zur Kenntnis gebracht werden, evtl. in Verbindung mit Flugschriften.

### H. Benutzung der Presse.

Ein sehr bequemer und sehr lohnender Weg, der bisher noch nicht genügend nutzbar gemacht ist, sind die Veröffentlichungen der Presse. Unsere Zeitungen haben zwar alle gelegentlich diesen oder jenen Artikel über Bücherhallen zum Abdruck gebracht, aber ein wirklich lebendiges Mitarbeiten ist bisher noch nirgends zu spüren gewesen. Nach dieser Richtung wird man aber noch vieles thun können, um die Bücherhallen den breiten Massen bekannter zu machen.

In England und den Vereinigten Staaten liegen die Verhältnisse günstiger. Besonders in letzterem Lande, wo die unbedeutendsten Tagesereignisse für die Zeitungen ausgenutzt werden, ist es häufig, daß Abbildungen von Bibliotheken, Beamten, Gebäuden etc. der public libraries ganze Zeitungen ausfüllen. Und Artikel über neue Einrichtungen, Mitteilungen über neue Ergebnisse findet man recht häufig in den Tagesblättern. Ganz anders hier in Deutschland! Die Presse ist gewohnt, dass ihr das Material für heimische Dinge zugetragen wird, und die Bibliothekare können nicht oft genug darauf verwiesen werden, kleine Artikel an die Zeitungen zum Zweck der Aufnahme zu senden. Aber es darf nicht vergessen werden, dass es sich bei der ganzen Einrichtung um ein neues Institut handelt. Ein solches ungewohntes Ding muß überhaupt erst eingeführt werden. Nun gilt es, Boden dafür zu gewinnen, und solches geschieht am besten, wenn man durch häufige kleinere oder größere Aufsätze das Interesse weckt und immer neu anregt.

Von Form und Inhalt dieser Aufsätze wird nun recht viel abhängen. Es genügt keineswegs, daß man einfach über die Lesehalle als solche, über die Bedeutung derselben für Deutschland oder für die Vaterstadt erzählt oder daß man wohlmöglich in beweglichen Worten durch Schilderung der Geldnot, durch Darstellung der ungünstigen Verhältnisse Eindruck auf das Publikum zu wirken sucht. Diese altbekannten Aufsätze bewirken nur zu häufig das Gegenteil und schwächen

das Interesse ab, statt es zu stärken.

Es kommt vielmehr darauf an, durch geschickte Aufsätze die Bücherhalle selbst ihrem Inhalte nach dem Publikum näher zu bringen. Dazu können vortrefflich novellistische Artikel verhelfen, die in einfacher harmloser Weise dort Erlebtes zur Darstellung bringen. Besonders wirksam würden auch Besprechungen einzelner Abteilungen oder einzelner Bücher sein. Die Bücherhalle kann durch ihre Artikel geradezu anregend wirken. Man soll nur nicht glauben, daß der unter dem Bücherstaub angesammelte Stoff nicht geeignet wäre, Interesse zu erwecken. Gerade unter dem Staube — doch bei einer vielbesuchten Bücherhalle sind die bestaubten Bücher nur sehr wenige, — ist häufig recht Wissenswertes verborgen. Jeder aber, der überhaupt einmal einen größeren Bücherhallenbetrieb gesehen hat, weiß, daß überall, ob unter dem Staube oder ohne denselben lehrreiche und sinnige Beobachtungen täglich zu machen sind und wie vieles von allgemeinem Interesse sieh in unsern Bücherhallen in immer neuen Formen abspielt.

Vergessen sollte der Bibliothekar aber vor allem nicht, daß er auch in der Lage ist, besonders segensreich in der Fachlitteratur zu wirken. Ein einziger geschickter Artikel in einer lokalen Schlosserzeitung, einem Ingenieurblatte etc. kann ganze Klassen von Menschen heranziehen und bestimmte Gewerbe in hervorragendem Maße an der Anstalt interessieren. Wie befriedigend wäre es dann, Wünschen eines solchen Standes, der sich die Bücherhalle ganz besonders nutzbar macht, entgegenzukommen und durch die hervorragende Förderung solcher Litteratur

wieder dem Stande zum weiteren Gedeihen zu verhelfen. Jede Stadt hat ihr besonderes Gepräge in Handel und Wandel, und es ist ja bekannt, wie manche Handwerke ganz besonders oder auch überhaupt nur an einem Orte ausgebildet sind. Wie die Bücherhalle die Förderung des städtischen Gemeinwesens und seiner Bewohner als Grundlage hat, so ist es doch nur recht und billig, daß ein derartiges Institut solchen besonderen Neigungen gerecht wird und durch die stete Verbindung mit ihnen diese Besonderheiten im städtischen Gemeinwesen weiter ausbauen und fördern hilft. Auf diesem Felde ist noch recht viel zu thun. Der Verfasser ist aber überzeugt, daß gerade nach dieser Richtung die Presse ein sehr wichtiger und durchaus nicht genügend ausgenutzter Faktor ist, der in ganz anderem Maße für unser Bücherhallenwesen nutzbar gemacht werden muß.

Der Verfasser möchte diese Artikelserie nicht beenden, ohne daßer zum Schlusse noch eine sehr wichtige und gewiß schon wiederholt ins Auge gefaßte Frage anschneidet, nämlich diejenige, wie wird durch gegenseitige Aussprache und durch Kennenlernen das Bücherhallenwesen am schnellsten gefördert. Es erscheint sehr wichtig, daß bei einer Sache, die noch so sehr in Deutschland im Werden ist und bei der jeder seine eignen Erfahrungen machen muß, die Bibliothekare der Bücherhallen sich schnell eng zusammenschließen. Aus bescheidenen Anfängen heraus würde gewiß bald ein stattlicher Verein erwachsen, der berufen ist, die Standesinteressen zu vertreten, dem einzelnen Bibliothekar Rückhalt zu geben und durch gegenseitige Aussprache das Fortschreiten der Bücherhallenbewegung zu fördern. Von größtem Interesse wäre natürlich, wenn er ähnlich wie die großen englischen und amerikanischen Organisationen auch Publikationen in regelmäßigen Abständen veröffentlichen könnte.

Wir dürfen nicht vergessen, daß wir in der Bücherhallenbewegung noch sehr vieles lernen müssen, um unsere Vettern jenseits des Kanals und des großen Ozeans einzuholen und einen ähnlichen Aufbau der öffentlichen Bücherhallen zu errichten. Diese Arbeit wird aber um so größer sein, als wir nicht etwa gedankenlos die "Public libraries" nachahmen können, sondern unsern deutschen Verhältnissen Rechnung tragen, und daher unsre Systeme nach deutscher Art in neuer Grundlage aufbauen müssen. Erst wenn wir nicht nur Public libraries nachgeahmt, sondern Pflanzstätten deutscher Kultur für die breiten Massen in unsern Bücherhallen geschaffen haben, werden wir die große, uns gestellte und in diesem Jahrhundert noch zu lösende Aufgabe voll gelöst haben.

# Berichte über Bibliotheken einzelner Städte.

Die von der Deutschen Gesellschaft für Ethische Kultur begründete Erste Oeffentliche Lesehalle zu Berlin C., Münz-Straße 11 (Bibliotheks-Kommission Dr. H. Simon, Vorsitzender; R. Böhme, und Bona Peiser, Bibliothekare) wurde nach dem 8. Jahresbericht f. d. J. 1902 (Berlin 1903) in dem genannten Jahre von 97581 Personen besucht d.i. durchschnittlich (in 353 Lesetagen) täglich von 277 (Sonntags 286) Lesern. Die Anzahl der benutzten Bücher betrug rund 32000. Für die in bescheidenen Grenzen bleibende Verleihung nach Hause wurden 212 neue Karten ausgestellt; verliehen wurden 2235 Bände. Die Lesehalle hatte eine Einnahme von rund 5123 M., davon Bestand 532 M., Jahresbeiträge für 1902 2570 M., Reinertrag von 5 Unterhaltungsabenden 512 M., Städtische Beihülfe 4000 M. Die Ausgaben betrugen 6902 M.; so dass ein Baarbestand von rund 1221 M. verblieb. Das Heizmaterial spendete wie bisher gratis die Firma Emanuel Friedländer & Co. Das Jahr 1902 brachte den Umzug in das neue Lokal, zwei (in obigen Summen einbegriffene) Spenden des Zentralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen und der Frau Rudolf D. Warburg im Betrage von je 500 M. und die Ueberweisung der Bibliothek des früheren Deutschen Turnvereins zu Paris an die Anstalt. Der Jahresbericht schließt mit folgendem bemerkenswerten Ausblick in die Zukunft: "Man hat uns mehrfach zu verstehen gegeben, wir hätten unsere Aufgabe eigentlich erfüllt. Nachdem wir das große Bedürfnis für öffentliche Lesehallen unanfechtbar nachgewiesen, sei es jetzt anerkannter Grundsatz, dass es die Aufgabe der Stadtgemeinde sei, die Bevölkerung durch ein dichtes Netz von Bildungsbibliotheken und Lesehallen mit geistiger Nahrung zu versorgen. Und aus öffentlichen Mitteln lasse sich diese Aufgabe zweifellos vollkommener lösen, als es uns beim besten Willen möglich sei, die wir Jahr für Jahr unser Dasein erst erkämpfen müssen. Wir verkennen die Richtigkeit dieser Bemerkungen keineswegs. Wir haben vielmehr selbst die städtischen Behörden seit Jahren darauf hingewiesen, wie wünschenswert es sei, uns durch Errichtung einer städtischen Lesehalle oder Uebernahme und Ausbau der unsrigen abzulösen. Wir würden dazu ohne weiteres die Hand bieten, zumal wir hoffen, daß nicht etwa durch Beschränkung der Lesezeit auf drei Abendstunden die Benutzer geschädigt werden würden. Da es aber hier Gepflogenheit ist, neue Lesehallen nur bei neuen Schulbauten einzurichten (wohl aus finanziellen Gründen), so mußten wir uns gedulden und dankbar anerkennen, dass die Stadtverwaltung uns durch regelmäßige namhafte Beihilfen unterstützte. Nun wurde im Sommer v. J. bekannt, daß die 1. städt. Gemeindeschule von der Linienstraße 162 nach dem Koppenplatz verlegt werden sollte. Wir richteten darauf ein Gesuch an die städtische Schuldeputation, bei dieser Gelegenheit eine städtische Lesehalle zu errichten, sei es in dem Neubau am Koppenplatz, sei es in dem freiwerdenden alten Schulhause in der Linienstraße 162. Abschriften dieses Gesuches ließen wir dem Kuratorium für die städtischen Volksbibliotheken und Lesehallen, sowie später auch dem Magistrat zugehen. Wie wir erfahren haben, bietet der Neubau nicht genügenden Raum, um mehr als die Schulklassen darin unterzubringen; über die Verwendung des alten Hauses, das voraussichtlich Ostern 1905 frei wird, scheint noch kein Beschluß gefaßt zu sein. Wir hoffen, dals sich diese Angelegenheit in erwünschter Weise entwickeln werde. Aber auch im günstigsten Falle müssen wir noch einige Jahre auf unserm Posten ausharren." Müchten die Bemühungen, die Erste Oeffentliche Lesehalle endlich in den Besitz und die Verwaltung der Reichshauptstadt überzuführen von Erfolg gekrönt sein. Die Schöpfung verdient es.

Nach dem 1. Jahresbericht der Lesehalle zu Bremen, der, da die Anstalt am 15. Mai v. J. eröffnet wurde, einen Zeitraum von nur 7½ Betriebsmonaten umfaßt, war die Benutzung bis 31. Dezember 1902 folgende:

| Besucher de   | r Leses                                                              | Benutzung der Ausleihbibliothek                      |                                                                      |                                                      |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                      |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Monat         | Männer                                                               | Franen                                               | Summe                                                                | Ausgegebene<br>Lesekarten                            | Personen,<br>die bedient<br>wurden                                   | Kleinste Personenzahl an Wochentag. Größte Personenzahl an Wochentag. |                                                      | Aus-<br>geliehene<br>Bände                                           |  |  |  |  |  |
| 16. — 31. Mai | 2 080<br>2 469<br>2 847<br>3 234<br>3 692<br>3 317<br>3 931<br>3 253 | 439<br>408<br>506<br>604<br>646<br>656<br>597<br>346 | 2 519<br>2 877<br>3 353<br>3 838<br>4 338<br>3 973<br>4 528<br>3 629 | 963<br>652<br>636<br>529<br>624<br>508<br>696<br>395 | 1 977<br>4 361<br>5 669<br>6 638<br>7 823<br>7 793<br>9 091<br>8 921 | 96<br>150<br>202<br>223                                               | 188<br>233<br>251<br>286<br>362<br>362<br>465<br>575 | 2 242<br>4 732<br>6 148<br>7 076<br>8 554<br>8 570<br>9 972<br>9 928 |  |  |  |  |  |
| Zusammen:     | 24 853                                                               | 4202                                                 | 29 055                                                               | 5003                                                 | 52 273                                                               |                                                                       |                                                      | 57 222                                                               |  |  |  |  |  |

Der Stand der Ausleihe zu Neujahr war dieser:

Es lasen gleichzeitig (von 5003 Karteninhabern über 60%) 3 155 Personen. Es befanden sich in den Händen der Leser 3 633 Bände. Hiervon entfielen auf Erzählungen, Romane etc. 2 633 Bde., Klassiker, Dramen, Gedichte 245 Bde., Zeitschriften (meist Familienblätter) 327 Bde., Belehrende Lektüre 428 Bde., davon Geographie und Naturwissenschaften 243 Bde. Eine überraschend starke Nachfrage bestand nach technischen, philosophischen und mathematischen Werken.

Der Bücherschatz betrug bei der Zählung zu Neujahr 1903 reichlich 9 700 Bände. Hiervon entfielen auf die Erzählungslitteratur rund 5000, auf die Klassiker, auf Dramen und Gedichte 1000, auf belehrende Lektüre 3000, auf Lektüre vermischten Inhalts (Zeitschriften, Encyklopädien und Verwandtes) 700 Bände.

Die Rechnung des Jahres 1902 stellt sich wie folgt: Einnahme.

| _ | THE REAL PROPERTY. |      |       |     |      |     |     |     |     |      |       |      |    |     |   |    |           |
|---|--------------------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-------|------|----|-----|---|----|-----------|
|   | Einmalige          | Beit | riige | von | M.   | 1() | 1). | - 1 | und | dar  | iiber | 25   | Pe | ste | n | M. | 43 679    |
|   | Einmalige          | Beit | räge  | von | un   | ter | M.  | 10  | 00  | - 40 | Po    | sten |    |     |   | 22 | 673.—     |
|   | Jahresbeitr        | age  | 1006  | Pos | sten |     |     |     |     |      |       |      |    |     |   | 11 | 4732.—    |
|   | Zinsen             |      |       |     |      |     |     | ٠   |     |      |       |      |    |     |   | 33 | 5215.20   |
|   |                    |      |       |     |      |     |     |     |     |      |       |      |    |     |   |    | 54 299.20 |

Ausgabe.
Für Anschaffung von Büchern und Materialien M. 17 497.50

Die städtische Lese- und Bücherhalle in Darmstadt (vergl. Jg. 1, S. 118—123 und 3, 12—14). früher ein Vereinsunternehmen, wurde — wie bereits in dem letzten Berichte in diesen Blättern (Jg. 3, S. 12)

erwähnt — am 1. April 1901 von der Stadt als städtische Anstalt in eigne Verwaltung übernommen und bei dieser Gelegenheit einer sachgemäßen Umgestaltung und Neueinrichtung unterworfen, insbesondere weitere, den wachsenden Bedürfnissen entsprechende Räumlichkeiten hergerichtet. Früher von einem Zwülferausschuß bezw. dem Vorstande des Volksbildungsvereins geleitet, ist die Anstalt nunmehr einer gemäß dem Statut vom 1. Juli 1899 für sie gewählten städtischen Deputation unterstellt. Die unmittelbare Leitung und Verwaltung, sowie die eigentlichen bibliothekarischen Arbeiten liegen in den Händen des bisherigen Bibliothekars. Daneben sind noch thätig: ein Buchwart (Bibliotheksgehilfe), dem in den Abendstunden neben dem Ausleihdienste auch die Aufsicht in der Lesehalle obliegt, ein Hilfsaufseher und ein Diener.

Auf dieser neuen, sicheren Grundlage nahm die Anstalt in den beiden letzten Jahren (April 1901-1903) einen erfreulichen Aufschwung. Die Lesehalle war schon am 1. Dezember 1900 in die neuen Räume im ersten Stock des Hauses (Luisenstr. 20) übergesiedelt, bestehend aus 4 Lesezimmern nebst Garderobe. Von dieser beginnend enthält das erste Lesezimmer die Zeitungen (im ganzen 48), das zweite, mittlere die Handbibliothek (600 Bde.) und die Fachzeitschriften, das dritte hauptsächlich die Unterhaltungsblätter, während das vierte Zimmer, das vorerst nur bei starkem Andrange als Leseraum benutzt wird, zum abwechselnden Auslegen von Bilderwerken und Bildermappen dient. Im Laufe des letzten Jahres wurde in letzterem ferner ein Teil der durch Uebernahme der Bibliothek des Lehrervereins vermehrten Handbibliothek aufgestellt, vorwiegend pädagogische Werke, wie Rein, Encyklopädisches Handbuch der Pädagogik und sonstige pädagogische Nachschlagewerke, Jahrbücher u. a., sowie endlich eine größere Jahresfolge der illustrierten Zeitschriften Graphic, Illustrated London News, Illustration, ein Geschenk der Großh. Kabinetsbibliothek. Die Zahl aller aufliegenden Blätter (Zeitungen, Zeitschriften zur Unterhaltung u. Belehrung und Fachblätter) betrug 148. Die Stunden, in denen die Lesehalle offen war, waren dieselben, die schon im letzten Berichte (Jg. 3, S. 13) angegeben waren, nur in den Sommermonaten von Anfang Mai bis Ende August wurde an Sonntagen abends erst um 6 Uhr geöffnet. Die Aufsicht in den Morgenstunden von 10-12 Uhr an Wochentagen wurde auch in diesen zwei Jahren von freiwilligen Helfern, Damen und Herren, abwechselnd geführt. Der Besuch der Lesehalle ergab in beiden Jahren folgendes:

|           | Im G   | anzen  | Täglicher | Durchschnitt |
|-----------|--------|--------|-----------|--------------|
| Monat     | 1901/2 | 1902/3 | 1901/2    | 1902/3       |
| April     | 1424   | 1932   | 47.4      | 64,4         |
| Mai       | 1441   | 1979   | 46,4      | 64,4         |
| Juni      | 1524   | 2054   | 50,8      | 68,5         |
| Juli      | 1587   | 2045   | 51,2      | 65,5         |
| August    | 1822   | 2202   | 58,7      | 71           |
| September | 1626   | 2197   | 54,2      | 71,5         |
| Oktober   | 2009   | 2499   | 64,8      | 80           |
| November  | 2036   | 2693   | 67,8      | 89,7         |
| Dezember  | 1844   | 2645   | 59,5      | 85,3         |
| Januar    | 2208   | 3034   | 71,2      | 98,9         |
| Februar   | 1995   | 2917   | 71        | 104,1        |
| März      | 2263   | 3335   | 73        | 107,5        |
| Summa     | 21779  | 29532  | 59,6      | 80,8         |

Die Wirkung der neuen, erweiterten Einrichtungen tritt in diesen Zahlen deutlich hervor. Während der Besuch in den beiden früheren Jahren 1899 und 1900 kaum zugenommen (17936:17953), geht er von da an sprungweise in die Höhe, 1901/2 um 20  $^{\circ}/_{\circ}$ , 1902/3 um 26  $^{\circ}/_{\circ}$ . Im allgemeinen gehört die Mehrzahl der Besucher dem mittleren Bürger- und Handwerkerstande an, Handarbeiter nur verhältnismäßig wenig. Nach einer schätzungsweisen Zählung im April d. J. waren etwa 24  $^{\circ}/_{\circ}$  aller Besucher der Lesehalle unter 20 Jahre alt — ein Beweis ihrer großen Bedeutung für die Jugendfürsorge.

Noch stärker als die der Leschalle nahm die Benutzung der Bücherhalle in dem genannten Zeitraum zu. Die Zahl der entliehenen Bände betrug:

| Monat     | 1901/2       | 1902/3         |
|-----------|--------------|----------------|
| April     | _            | 1402           |
| Mai       |              | 1726           |
| Juni      | 3 (v. 15—30) | 1621           |
| Juli      | 799          | 686 (v. 22—31) |
| August    | 908          | 1666           |
| September | 1001         | 2013           |
| Oktober   | 1340         | 2370           |
| November  | 1434         | 2918           |
| Dezember  | 1402         | 2964           |
| Januar    | 1672         | 3696           |
| Februar   | 1617         | 3930           |
| März      | 1685         | 4445           |
| Summa     | 12172        | 29440          |
|           |              |                |

Die Entleihungen verteilen sich auf die einzelnen Abteilungen in folgendem Verhältnisse (die Zahl in Klammer ist die des Vorjahrs 1901 2): Allgemeines, Sammelwerke =  $2,1^{\circ}$ , (0.4), Unterhaltungschriften = 49,3 (45,2), Dichtungen (einschl. fremdsprachl. Werken) = 7,2 (4,7), Geschichte = 3,9 (4,1), Erdkunde = 3,6 (4,9), Naturwissenschaften = 2,1 (1,3), Erwerb, Gewerbe = 1,5 (2,9), Sozialwissenschaften = 0,4 (0.6), Kunst, Kultur = 2,0 (1,2), Lebensbeschrefbungen = 1,5 (1.1), Heimat, Hessen = 0,9 (0.9), Bildung, Erziehung = 1.6 (0.4), Religion = 0.4 (0.5), Sprache = 0.2 (0.2), Jugendschriften =

5,1 (7,0), Zeitschriften = 17,7 (24.8).

Bei einem Vergleich beider Zahlen ist besonders beachtenswert der verhältnismäßig starke Rückgang der Zeitschriften-Entleihungen (von 24,8,0 auf 17,7). Da erfahrungsgemäß Zeitschriften die unterste Stufe der Lektüre bilden, darf man wohl auf einen Fortschritt in der Qualität des Lesestoffs schließen. Etwas ging auch zurück die prozentuale Entleihung von Jugendschriften (von 7 auf 5,1%) zu gunsten der Geschichte (3,9 zu 4,1%) und Naturwissenschaften (1,3 zu 2,1%. Insgesamt stieg die Benutzung in den beiden Jahren auf mehr als das Doppelte an. Infolge dieses, insbesondere seit November 1902 raschen Anwachsens der Entleihungen mußten die anfangs angesetzten Leibstunden von 10 auf 17 wöchentlich vermehrt werden. Vom 1. Februar d. J. an findet Bücherausgabe statt: Dienstags, Donnerstags, Freitags früh 10<sup>1</sup> 2-12<sup>1</sup> 2 und abends 7<sup>1</sup> 2 9<sup>1</sup> 2 Uhr, Sonnabends 10<sup>1</sup> 2-12<sup>1</sup> 2 und 6 1 2-9 1 2 Uhr. Bei dem auch im neuen Verw.-Jahre noch stetig zunehmenden Leihverkehr wird wohl noch im Laufe d. J. zur täglichen Bücherausgabe übergegangen werden miissen.

Die Zahl der eingeschriebenen Leser betrug 1901 2 (in 91 2 Monaten) zusammen 975 Personen und stieg dann im letzten Jahre auf 1929, davon waren 1329 männliche und 600 weibliche Leser. Von den männlichen Lesern

waren dem Beruf nach:

```
Nichtgelernte Arbeiter
                                  109 = 7.5^{\circ}
                                                    (7,6 in 1901/2)
                                 464 = 34,9 "
Gelernte Arbeiter, Handwerker
                                                   (35,5 ,,
                                                   (20,3 n
Kaufleute, Schreiber
                                  271 = 20,3 ,
                                  124 = 9,3 ,
Schüler (über 14 Jahre)
                                                   (16,8 "
                                 152 = 11,0 "
Studenten
                                                   (16,8 ,,
Beamte, Lehrer
                                  174 = 24,6 ,
                                                   (11,0 ,,
                                  24 = 1.7
Pensionäre, Rentner
                                                    (0,9 ,
                                  11 = 0.7 ,
Soldaten
                                                    (1,0 ,,
```

Dem Alter nach waren: bis 20 Jahre alt = 36,7; 20—30 Jahre alt = 36,4; 30—40 Jahre alt = 13.1; 40—50 Jahre alt = 6,3; über 50 Jahre alt = 7,3%.

Seit der Neueinrichtung unter städtischer Verwaltung i. J. 1901 geschah der Ansleihbetrieb nach dem Liverpool-Jenaer Einkartensystem mit bestem Erfolge. Zum Einordnen und Aufbewahren der Leihkarten wird ein Kasten verwendet, der von der Firma J. P. Sann in Giefsen geliefert, nach Art der Sann'schen Zettelkatalogkapseln mit verschiebbarer Vorder- und Hinterwand versehen ist. Bei herausgeschobenen Wänden kann man darin, wie in einem Buche blättern und die gesuchte Leihkarte leicht und rasch auffinden.

Der Bücherbestand betrug bei der Wiedereröffnung der Bibliothek am 15. Juni 1901 7106 Bde., vermehrte sich bis März 1903 auf 10526 Bde. Dazu kommt noch ein Teil der von dem Lehrerverein übernommenen pädagogischen Abteilung, Werke über spezielle Methodik der einzelnen Unterrichtstächer,

die nicht in den Katalog aufgenommen wurden, rund 300 Bde.

Die Ausgaben betrugen j\(\text{illrich}\) 17900 M., davon f\(\text{ir Versicherung}\) (Feuer-, Invalidit\(\text{its}\)- M. 34,—; Gehalt = M. 2080; Diener = M. 500; Mobiliar und Bureaubed\(\text{irfnisse}\) = M. 200,—; B\(\text{icher und Zeitschriften}\) = M. 3000,—; Buchbinderarbeiten = M. 500,—; Miete = M. 920,—; Reinigung, Heizung und Beleuchtung = M. 656,—.

Aus Anlass der Dresdener Städteausstellung hat der Bibliothekar der Elberfelder Stadtbibliothek Herr Dr. Emil Jaeschke eine vorzüglich ausgestattete Schrift über die Einrichtung und Verwaltung der Anstalt nebst Bericht über das erste Betriebsjahr 1902 03 herausgegeben, aus der hervorgeht, dass die Stadtbücherei Elberfeld, über deren Begründung und Erweiterung im vorigen Jahrgange der "Blätter" S. 160 ff. ausführlich berichtet wurde, sich einer gesunden und gedeihlichen Entwickelung erfreut. In 8 Kapiteln verbreitet sich der Verfasser über die Geschichte der Begründung und Einrichtung der Stadtbücherei, über das Gebäude, dessen Grundrifs und Lesesaal abgebildet sind, über die Kataloge (auf den stattlichen gedrucktgn Katalog haben wir gleichfalls im 3. Jahrgange der Blätter, 1902, S. 197 aufmerksam gemacht), über einige bemerkenswerte Einrichtungsgegenstände (Fortsetzungsund Zeitschriftenmappen, Zeitschriftenregale, Steeklötze). über Ankauf und Verarbeitung der Bücher, den Bücherbestand, Betrieb der Anstalt und die von der Stadtbücherei veranstalteten, gut besuchten populären Vorträge. Für die Vermehrung des Bücherbestandes sind für das Etatsjahr 1903 04 rund 8 000 Mark vorhanden. 5 000 Mark davon hat ein nicht genannt sein wollender Gönner geschenkt; 1000 Mark wurden von Herrn Gustav Baum aus Anlass seiner silbernen Hochzeit gestiftet; 2000 Mark sind durch Mitgliederbeiträge des Stadtbücherei-Vereins eingegangen. Der Bücherbestand ist in 91/2 Monaten von 10674 auf 14696 Bände, d. h. 38% gewachsen. Diese beträchtliche Vermehrung war nur infolge der großen Zuwendungen möglich, die von Seiten einzelner Bürger und Vereine der Stadtbücherei gemacht wurden. Die bedeutendste war die der Frau Julius Schniewind, welche 5000 Mark überwies. Herr Generalkonsul Frhr. Aug. von der Heydt schenkte die große (Sophien-) Ausgabe von Goethes Werken. 7,5% aller Bücher wurden in mehrfachen Exemplaren angeschafft, um der Nachfrage zu genügen.

Der Lesesaal ist an Wochentagen von 10 Uhr früh bis 10 Uhr abends und an Sonn- und Feiertagen von 11 Uhr früh bis 10 Uhr abends ununterbrochen geöffnet. Der Besuch steht jedem über 16 Jahre alten Elberfelder Einwohner ohne jede Legitimation frei. Die Handbibliothek der Lesehalle zühlt ungefähr 600 Bände. Neben allgemeinen Nachschlagewerken und Wörterbüchern ist eine Auswahl guter Handbücher aus jedem Fach aufgestellt. Sämtliche Klassiker haben gleichfalls dort Platz gefunden. Zur Unterhaltung dient eine kleine sorgfältig zusammengestellte Abteilung, welche die Hauptwerke unserer besten Schriftsteller (Rosegger, Reuter, Keller, Storm etc. enthält. Auch ein vollständiges Exemplar der Leipziger Illustrierten Zeitung ist vorhanden. Im Zeitschriftenregal sind über 120 Zeitschriften aus allen Gebieten zusammengestellt. Die Broschürenabteilung sorgt dafür, daß die Leser immer über die neuesten Tagesfragen unterrichtet sind. Bei der Auswahl wird vollständig unparteiisch verfahren, bei strittigen Fragen kommen beide Parteien zum Wort. Die Anzahl der ausliegenden Zeitungen beträgt 30. Vertreten sind die großen Berliner Parteiorgane, die hauptsächlichsten

Provinzialblätter und sämtliche in Elberfeld erscheinenden Zeitungen. Die politischen Zeitungen werden sämtlich abonniert, damit die Verwaltung bezüglich ihrer Zulassung oder Ausschließung freie Hand behält. Von den Zeitschriften werden einige geschenkweise geliefert. Die Auswahl trifft in beiden Fällen der Verwaltungsrat. Der Lesesaal wies in den einzelnen Monaten folgende Besuchszahlen auf: Juni 1902 ½ Monat 7 635. Juli 10 796, August 10 523, September 9 859. Oktober 9 093, November 9 545. Dezember 5 389, Januar 1903 11 281, Februar 10 136, März 8 767, in Summa 95 985 Personen.

Er wurde also durchschnittlich in jedem Monat von 10104, an jedem Tage von 336,6 Personen besucht. Da der Saal 96 Plätze zählt, war er demnach täglich 31 mal besetzt. Ungefähr 920 der Besucher waren männlich, 80 weiblich. Bei den männlichen Besuchern sind alle Schichten der Bevölkerung fast gleichmäßig vertreten, bei den weiblichen überwiegen die Angehörigen der besser gestellten Klassen. Am meisten gelesen werden die Zeitungen. Während des ganzen Tages sind die Plätze in der Nähe derselben gut besetzt. In den Vormittagsstunden sind die Zeitungsleser bei weitem in der Mehrzahl. Das Hauptpublikum für die Zeitschriften pflegt sich erst in den Nachmittagsund Abendstunden einzutinden, wo die bekanntesten Blätter bald vergriffen sind. Dieser Teil der Leser stammt zum überwiegenden Teil aus den wohl-habenden Schichten. Die Angehörigen der arbeitenden Klassen dagegen benutzen mit Vorliebe die Handbibliothek. Die Illustrierte Zeitung, verschiedene Handbücher und die Unterhaltungsabteilung finden stets ihren Leserkreis bei diesen Besuchern. Interessant war es zu beobachten, dass in den Monaten, wo die Arbeitslosigkeit am größten war, sich schon früh viele Arbeiter einfanden und lange Zeit im Lesesal verbrachten. An den Sonntag-Nachmittagen besteht das Publikum fast ausschliefslich aus männlichen und weiblichen Angehörigen des Handels und der Industrie. Der Andrang ist dann oft so stark,

daß zeitweise den neu Ankommenden der Zutritt verweigert werden muß. Für die Ausleihe waren bei Eröffnung der Anstalt folgende Betriebsstunden festgesetzt: Wochenags von 11- 1 und 6 9 Uhr. Sonn- und Feiertags von 11 121, Uhr. Der starke Verkehr zwang jedoch bald die Verwaltung die Ausleikezei: zu verlängern. Seit dem 1. Oktober ist die Ausleihe

an Wochentagen von 11-9 Uhr ununterbrochen geöffnet.

Die Ausleihe-Statistik weist auf für Juni 1902 4872, Juli 11324, August 12 s23, September 13 012. Oktober 13 961, November 14 492, Dezember 13 988, Januar 1903 16548, Februar 14 773, März 13 968, zusammen 129 761 Benutzer. Durchsehnittlich wurden im Monat 13659, täglich 455,3 Bände ausgegeben. Rechnet man Ausleihe und Lesesaal zusammen, so haben im Durchsehnitt täglich 791 Personen die Anstalt besucht. Die Höchstzahl an einem Tage (28. Januar) betrug 809 + 337 = 1146 Personen! In Verlust geraten, ohne daß Schadenersatz geleistet wurde, sind 10 Bände, eine Zahl, die bei fast 130000 Entleihungen nicht ins Gewicht fällt.

Wir entnehmen dem soeben erschienenen neunten Jahresbericht der Freibibliothek und Leschallen zu Frankfurt a. M. folgende statistische Daten:

Der Besuch im Lesesal ergab eine Frequenz von \$2164 Personen (gegen 71 227 im Vorjahre) und zwar 78115 Männer und 4049 Frauen und Mädchen.

Eine ganz außerordentliche Zunahme hat das Institut in der Bücherausgabe zu verzeichnen. Es wurden ausgegeben 138842 Bde. gegen 112000 im Vorjahre, also über 26 000 Bde. mehr als 1901. Hiervon entfallen 125 440 Bde. auf "Schöne Litteratur". 11034 Bde auf "belehrende Bücher" und 2368 Bde. auf "fremdsprachliche Unterhaltungslektüre". Obenan steht in der Benutzungsstatistik der populär-wissenschaftlichen Abteilung die Rubrik "Erdkunde und Reisewerke" mit 2287 Ausleihungen, dann folgt "Gewerbe und Industrie" mit 1803, "Lebensbeschreibung" mit 1777, "Geschichte" mit 1629.

In der Abteilung "Schöne Litteratur" stehen die Entleihungen von Felix Dahn, Kampf um Rom; Gustav Freytag, Soll und Haben und Scheffels

Ekkehard oben an.

Zur Bibliotheksbenutzung haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 1746 Personen (gegen 1139) neu angemeldet. Der gelernte Handwerkerstand steht mit 458 Anmeldungen auch dieses Jahr wieder an erster Stelle. Im Ganzen befinden sich jetzt (seit Oktober 1594) 13109 Benutzungskarten in den Händen des Publikums, von welchen stets zwischen vier und fünftausend benutzt werden, d. h. im Wintersemester ca. 200 mehr als im Sommersemester. An diese 13 109 Entleiher wurden im Ganzen 692 611 Bde. entlichen und zwar: 629 971 Bde. Unterhaltungslektüre, 52 663 Bde. populär - wissenschaftliche Bücher, 9 977 Bde. fremdsprachliche Unterhaltungslektüre. Auch die im Lesesaal aufgestellte Handbibliothek von 850 Bänden wurde fleißig in Anspruch genommen. Eine genaue Statistik über ihre Benutzung ist in diesem Jahre leider nicht möglich und von der Mitteilung von Ungefährsziffern sieht die Verwaltung ab.

Der Zuwachs zur Bibliothek stellt sich wie folgt:

484 Werke mit 628 Bde, und 337 Bde. Doupl. a) Schöne Litteratur

b) belehrende Bücher 521 c) fremdspr. Unt.-Lekt. 55 ,, ,, 659 77 79 60 94 26 22

Die Bibliothek zählte am 31. Dezember 1902 15 143 Bde. abzüglich der zurückgegebenen, dargeliehenen Bibliothek des Vereins für arzneilose Heilkunde mit 508 Schriften. Außerdem besitzt die Bibliothek eine Broschürensammlung von über 1200 Nummern.

Bezüglich des Vorteils eines gedruckten Katalogs sagt der Bericht:

"Wir sind überzeugt, dass die Benutzung unserer populär-wissenschaftlichen Abteilung eine bedeutend stärkere wäre, wenn dem Publikum für diese Abteilung ein gedruckter Katalog zur Verfügung stände. Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß auch das für diese Abteilung in Betracht kommende Lese-publikum sich nur ungern der geschriebenen Zettelkataloge bedient. Auch ist zu erwägen, daß die meisten Entleiher nicht über die nötige freie Zeit verfügen, um sich in den Vereinsräumen beim Entleihen mit Muße ihre Lektüre auswählen zu können. Dies ist nur möglich, wenn sie einen gedruckten Katalog zu Hause in Händen haben. Bevor wir jedoch an den Druck dieses Kataloges denken können, ist es notwendig die einzelnen Disziplinen zu vervollständigen.

Die Bockenheimer Lesehalle, eine Filiale des Frankfurter Instituts war

des Abends durchschnittlich von 45 Personen besucht.

Die von der Verwaltung in den verschiedensten Stadtteilen eingerichteten "Tauschstellen" bewühren sich sehr gut und sind gering ausgestatteten Zweigbibliotheken entschieden vorzuziehen.

Um die Entleiher nach Möglichkeit vor ev. Ansteckung infektiöser Krankheiten zu schützen, hat die Leitung bei dem hiesigen königlichen Polizeipräsidium um die Erlaubnis nachgesucht, das dort geführte Register derjenigen Familien, in denen ansteckende Krankheiten ausgebrochen sind, einsehen zu dürfen. Der Herr Polizeipräsident hat die persönliche Einsichtnahme durch den Bibliothekar gestattet.

Die Einnahmen betrugen M. 23 151,54; die Ausgaben M. 23 211,--. Dem Jahresbericht sind ausführliche Tabellen über die Benutzung des

Instituts angefügt.

Nach dem noch von Dr. Ernst Schultze verfasten 2. und 3. Jahresbericht der Oeffentlichen Büsherhalle in Hamburg für 1901 und 1902 (Hamberg 1903) betrug der Bücherbestand (Zahl der zum Verleihen nach Hause bestimmten Bücher) am 31. Dezember 1900 9032 Bände; er wurde in den beiden Berichtsjahren um 3574 bezw. 3405 Bände vermehrt, während zusammen 70 Bände verloren gingen und 575 ausgeschieden werden mußten, sodaß der Bücherbestand sich am 31. Dezember 1902 auf 15366 Bände belief. Verliehen wurden 1901 insgesamt 119545, 1902 173070 Bände. Die Zahl der Leser nahm 1901 um 4003, 1902 um 4325 Köpfe zu. Die Lesezimmer sind 1901 von 65842, 1902 von 63 783 Personen benutzt worden. Verausgabt wurden 1901 38413, 1902 61658 M. Dr. Schultze schließt seinen Doppelbericht mit folgendem

Ausblick: "Als die Oeffentliche Bücherhalle vor 31 Jahren eröffnet wurde, glaubten auch ihre besten Freunde nicht, dass sie eine so schnell aufsteigende Entwicklung nehmen würde. Heute kann sie mit Stolz zurück und mit großen Hoffnungen in die Zukunft blicken. Die gewaltigen Benutzungszahlen, die Freude der Leser an dem ihnen dargebotenen Bildungsstoff, der frische und lebhafte Betrieb lassen eine weiter lebhaft steigende Entwicklung bestimmt voraussagen unter der selbstverständlichen Voraussetzung, daß die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, um nicht nur den bisherigen Betrieb aufrecht erhalten, sondern auch die dringend erwünschte Begründung weiterer Ausgabestellen in den entfernteren Stadtteilen in Angriff nehmen zu können. Nach meiner Ueberzeugung würde es für Hamburg, das die Bücherhalle mit seinem Reichtum müheloser speisen kann als die meisten anderen deutschen Städte, nicht schwer sein, unter diesen in kurzer Zeit zum mindesten an die zweite Stelle zu rücken, während es heute mit seinen Benutzungszahlen zwar schon an dritter Stelle, mit seinem Bücherbestand und seinem Etat aber noch sehr viel weiter zurücksteht. Der letzte Jahresbericht der Berliner städtischen Volksbibliotheken (1901) verzeichnet 973384 verliehene Bände (127826 Bände Bestand), der der Kruppschen Bücherhalle in Essen (1901 1902) 208793 verliehene Bände (28241 Bestand). Hamburg hat im letzten Jahre 173 070 Bände verlichen (bei 15 000 Bänden Bestand), also eine sehr viel höhere Nutzung erzielt, und wird im Jahre 1903 mindestens 250 000 Bünde (bei 21 000 Bünden Bestand) ausgeben. Immerhin ist dieses Entwick-lungstempo notwendig, wenn Hamburg nicht von kleineren Städten überholt werden will, denn auch unter diesen ist die Bücherhallenbewegung mit Macht fortgeschritten. Allein in diesen beiden Jahren sind größere Bücherhallen bezw. Volksbibliotheken begründet worden in Bremen (wo es gelungen ist, ein Kapital von annähernd 350 000 M. zusammenzubringen), in Elberfeld, in Osnabrück, in Strafsburg i. E. Alle diese Bibliotheken haben sofort nach der Eröffnung einen starken Betrieb entwickelt, der - wie in Hamburg - unablässig in die Höhe geht. In hervorragender Weise sind auch die schon mehrerere Jahre bestehenden Bibliotheken in Jena und in Stuttgart gefördert worden, indem sie, wie übrigens auch die neubegründeten Bücherhallen in Bremen und in Osnabrück, eigene Gebäude erhielten: in Jena geschenkt von der Carl Zeiß-Stiftung, in Stuttgart von Herrn Verlagsbuchhändler Kommerzienrat Engelhorn, in Brenen von einem Herrn, der nicht genannt zu sein wiinscht, in Osnabrück endlich von der Stadt zur Verfügung gestellt. Auch auswärts nimmt also die Bücherhallenbewegung rüstigen Fortgang. Möge nun die Hamburger Bücherhalle durch reiche Zuwendungen, insbesondere von privater Seite, in den Stand gesetzt werden, sich nicht von ähnlichen Anstalten überflügeln lassen zu müssen, sondern in immer vollerem Maße ihrem Ziele nachstreben zu können, Stunden der Anregung und Erhebung in das Leben aller Bewohner unserer Stadt zu tragen und dem Fleiße auch der Unbemittelten die geistigen Mittel zur Fortbildung zu gewähren — kurz: wahre Volksbildung zu verbreiten."

In Heilbronn a. N. wurde im Mai d. J. eine Städtische Volksbibliothek eröffnet, auf deren bereits gedruckt vorliegenden Katalog an anderer Stelle dieser Blätter hingewiesen ist. Die Bibliothekarin Fr. Maria Friz schreibt uns über die neue Anstalt u. a.: "Die Frequenz war von Anfang an eine gute. Nachdem im ersten Monat des Bestehens der Volksbibliothek dieselbe nur an zwei Abenden für Bücheransgabe geöffnet war, mußte jetzt schon ein dritter Abend eingerichtet werden, da bis zu 170 Bücherabgaben innnerhalb von zwei Stunden zu absolvieren waren, wobei auch jetzt noch stets 25 bis 25 Karten neu ausgeschrieben werden müssen. Das Verlangen nach Unterhaltendem ist auch hier vorwiegend, doch ist im ganzen der Geschmack ein recht guter zu nennen. Wir haben ein besonderes Gebäude für die Volksbibliothek, schön, hell, luftig, praktisch eingerichtet. Die Ausleihe ist beinah ein kleiner Saal, der Lesesaal ein großer, mit allem Erforderlichen gut aus-

In der Volksbibliothek der Stadt Landsberg a. W. betrug die Bücherausgabe i. J. April 1901—März 1902: 300 78 gegen 22 957 im Vorjahre. Die Lesehalle wurde besucht von 4 693 Personen gegen 4 780 im Vorjahre. "Als besonders erfreulich muß es bezeichnet werden, daß die Zahl der Arbeiter bei der Bücherentnahme ganz erheblich zugenommen hat. An Jahresbeiträgen gingen ein von 4 Vereinen und 183 Personen 1063 Mk." [Nach dem Bericht des Magistrats zu Landsberg a. W. . . . für das Rechnungsjahr 1901]. P. O.

des Magistrats zu Landsberg a. W. . . . für das Rechnungsjahr 1901]. P. O. Dank dem Entgegenkommen des Magistrats der Stadt, der uns die Jahresberichte der Bibliothek auf Wunsch bereitwilligst überwiesen hat, sind wir in der Lage, obige Daten noch weiter zu ergänzen. Die Bibliothek wurde am 1. Oktober 1899 eröffnet, ihre Benutzung war wie auch die der Lesehalle von vornherein eine sehr lebhafte. Es wurden vom 1. Oktober 1899 bis 31. März 1900 10469 Bücher ausgegeben, im zweiten Geschäftsjahr bereits rund 23 000, im dritten 30 000, im vierten 31 000. Die Lesehalle wurde 1902 von 4505 Personen besucht. An Büchern waren am 1. April 1902 3991, am 1. April 1903 4811 Bände vorhanden. Die Mittel sind bedauerlicherweise noch immer zu knapp bemessen, obwohl die Stadt ihren Jahresbeitrag von 150 M. auf 300 M. erhöht hat. Im letzten Jahre standen an Beiträgen einschließlich des städtischen Zuschusses 1262 M. zur Verfügung, gegen 1243 bezw. 1592 M. in den Vorjahren. Ein neuer gedruckter Katalog ist in Vorbereitung.

Nach dem ersten, von dem Stadtbibliothekar Herrn Max de la Vigne veröffentlichten Jahres-Bericht der städtischen Bücher- und Lesehalle in Osnabrück, über deren Begründung Herr Pastor Dr. Pfannkuche im vorigen Jahrgange der Blätter 1902, S. 127 ff. berichtet hat, übertraf der Besuch des Instituts alle Erwartungen. Es wurden 67503 Bände vom März 1902

bis März 1903 ausgeliehen.

Der Lesesal, der mit 74 Zeitschriften und Zeitungen aller Parteien ausgestattet ist, der ferner eine kleine Bibliothek von Nachschlagewerken enthält, ist täglich geöfinet von morgens 11 Uhr bis abends 9 Uhr und wird überaus stark, vielfach von 300 Personen im Tage besucht. Es befinden sich häufig zu gleicher Zeit 4000 Bände in den Händen des Publikums. Die Bibliothek wurde mit 5000 Bände eröffnet und zählte am 1. April 1903 7500 Bände, wovon 3846 der belehrenden Abteilung, 3654 der Unterhaltungsabteilung angehören. Die Bibliotheksverwaltung ist bestrebt, auf allen Gebieten der Literatur nur wertvolle Erscheinungen der Bibliothek einzuverleiben. Leider ist die Zahl der vorhandenen Bände im Verhältnis zur Leserzahl noch zu gering. Der alphabetischen Namenkatalog wurde nach der Instruktion für die alphabetischen Kataloge der preußischen Bibliotheken hergestellt. Ein zweiter Katalog, der Standortskatalog, verzeichnet die Bücher in der Reihenfolge ihrer Aufstellung in den Regalen des Büchermagazins. Der dritte Katalog, der systematische, ist gedruckt und käuflich zu erhalten.

Die Oeffentliche Bibliothek in Charkow, Russland, hat beschlossen, eine Abteilung für Bibliotekswissenschaft und ein Bibliotheksmuseum zu begründen; dieses wird das erste seiner Art in Russland sein. Die Bibliotheksverwaltung bittet die deutschen Volksbibliotheken um Zusendung von theoretischen Werken, Satzungen, Jahresberichten, Katalogen, Abbildungen, sowie von Proben der Kataloge, Drucksachen, Formulare u. s. w. Vorsitzender des Direktoriums ist Professor D. Bagaley.

Die Bibliothek hat n. a. einen Bericht über die Jahre 1886-96, Charkow 1898, 99 S., sowie einzelne Jahresberichte herausgegeben, von denen der letzte,

1. Okt. 1901 bis dahin 1902 S6 Seiten umfaßt. Im letzten Jahre wurden über 60 000 Bände ausgeliehen. Aus allem geht hervor, daß es sich um eine Bibliothek handelt, deren Bestrebungen die Unterstützung der deutschen Anstalten wohl verdienen.

C. N.

# Sonstige Mitteilungen.

Bibliotheks-Kataloge. Die Betrachtungen über öffentl. Bücherhallen von Herrn Hallier-Hamburg ("Blätter", Jg. 4, S. 41 fl. 73 fl.) haben, soweit es sich um die Katalogsfrage handelt, meine volle Zustimmung. Nach den mir vorliegenden verschiedenen Katalogen scheint man vollständig zu vergessen, für wen man eigentlich den Katalog anfertigt. Was soll man z. B. zu dieser unpraktischen und für den Leser zeitraubenden Einteilung in der schönwissenschaftl. Abteilung sagen, die Uebersetzungen nach den betr. Ländern aufzuführen? Ich habe die Probe auf das Exempel gemacht und von zehn gebildeten Herren hat mir nicht einer "Friederike Bremer", "Sophie Schwarz", "Andersen" u. s. w. sofort aufzufinden vermocht. Ich nehme die Uebersetzungen im Alphabet auf und bemerke: "Aus dem Französischen" — "Aus dem Englischen" etc. Ich betrachte eine gute Uebersetzung zum mindesten ein Drittel als geistiges Eigentum des Uebersetzers, bei Dramen und Gedichten werte ich es noch höher. Ganz richtig verlangt II, das Bücher in fremder Sprache gesondert aufzuführen sind. Dies kann natürlich nur für die "schönwissenschaftl. Abteilung gelten.

Nun die wissenschaftliche Abteilung. Auch ich meine, daß das Jenenser

Nun die wissenschaftliche Abteilung. Auch ich meine, daß das Jenenser System, das verschiedentlich nachgeahmt ist, für den Durchsehnittsleser verfehlt ist. Würde es sich um den Katalog für wissenschaftlich gebildete Leser handeln, dann wäre die Anordnung gerechtfertigt, aber für den Katalog eines Bildung suchenden Publikums ist sie entschieden zu kompliziert, daher unpraktisch. Ich halte für unsere Institute den alphabetischen Autorenkatalog mit eingestreuten Schlagwörtern für den geeignetsten. Allerdings ist es nicht immer leicht das beste Schlagwort zu finden, aber mit der Zeit dürfte auch hierin schon das Richtige getroffen werden. Irre ich nicht, so war der erste Katalog der Charlottenburger Freibibliothek auch in dieser Form angelegt, nur war man mit den Schlagwörtern allzu sparsam umgegangen.

Ich bin begierig, wie sich andere Herren zu dieser Frage stellen und freue mich, dass Ihr Blatt zu einem eventl. Meinungsaustausch Veranlassung gegeben hat.

In einem sehr lesenswerten Anfsatz, der als Separatabzug aus der Weser-Zeitung vom 24.—26. Juni 1903 unter dem Titel Oeffentliche Bibliotheken für Jedermann. Von Dr. Arthur Heidenhain kürzlich erschienen ist, bemerkt der Herr Verfasser. Bibliothekar der Lesehalle in Bremen, u. a. zu der Frage: Was die in Deutschland entstandenen neuen volkstümlichen Bibliotheken gelehrt haben, folgendes: "Was die neuen Büchereien gelehrt haben, war ausnahmsweise dasselbe, nämlich: Der Erfolg einer öffentlichen unentgeltlichen Bibliothek hängt rein von ihrer Ergiebigkeit und Bequemlichkeit ab, und darum, praktische Einrichtung und Verwaltung vorausgesetzt. steigt die relative Benutzung eines Bücherschatzes, auf die Seelenzahl am Ort berechnet, mit der relativen Größe der Mittel und der Arbeit, die auf Bücherei und Betrieb verwandt werden. — Die Leselust einer Bevölkerung zu erschöpfen — und dies ist das Hauptergebnis — ist noch nirgends gelungen, so viel man auch zur Sache tat, denn: Schafft man in einer Bibliothek die veralteten Bücher ab und frischt den Bestand durch brauchbare neue Literatur auf, oder, ganz allgemein zu sprechen, verbessert man die Auswahl, so steigt die Benutzung. Bessert man das Aeußere, die Sauberkeit und Eleganz der Bücher auf, so steigt die Be-

nutzung. - Erweitert man die Dienstzeit und stellt mehr Beamte an, so steigt die Benutzung. - Schafft man Unbequemlichkeiten im Ausleihverfahren ab und beschleunigt die Bedienung der einzelnen, so steigt die Benutzung. -Vermehrt man den Bestand der Bibliothek, so steigt die Benutzung ... und dann ist man beim Ausgangspunkt angelangt und kann mit Bereicherungen und Verbesserungen der Bibliothek fortfahren — ja, wie lange wohl? Noch haben wir nirgend einen "Beharrungszustand" erlebt, so lange eine Bücherei die Mittel erhielt, mit dem Andrang der Leser zu wachsen. Dies sind die völlig übereinstimmenden Lehren der Reformen und Neugründungen von populären Bibliotheken in Berlin, Bonn, Bremen, Breslan, Charlottenburg, Düsseldorf, Elberfeld, Essen, Frankfurt a. M., Freiburg im Breisgau, Gratz, Hamburg, Jena, Osnabrück, Schöneberg bei Berlin, Strafsburg, Stuttgart, Wien. Ich nenne nur die Orte, an denen der Fortschritt sich am raschesten vollzog und bis zum Ueberstus bestätigte, dass keine Summe Geld, kein Quantum Arbeit auf diesem Feld verloren geht: jedes Mehr am einen oder anderen zieht ein reisendes Wachstum des Erfolges nach sich. Die zurückgebliebenen Anstalten aber, soweit sie nur überhaupt Lesenswertes in annehmbarer Form dem Publikum darbieten, werden benutzt, soweit ihr Bücherschatz, die Dienstzeit und die Kraft der Angestellten ausreichen. Nie hört der Zudrang des Publikums auf zu steigen, so lange nicht die Bücherbretter erschöpft oder die Beamten am Ende ihrer Leistungsfähigkeit sind. Nur wenn der Bestand einer Bücherei sich lange nicht verjüngt, sondern veraltet und sich abnutzt, wendet das Publikum sich mehr und mehr ab: die Wirksamkeit der Anstalt verkiimmert."

Müchten unsere städtischen Verwaltungen diese treffenden Worte Dr. Heidenhains, durch die manche frühere Ausführungen in diesen Blättern von neuem ihre Bestätigung erhalten, allseitig beherzigen. Unsere Volksbibliotheken, Bücher- und Lesehallen bedürfen fast durchweg reicherer Mittel, wenn sie ihren Zweck erreichen sollen.

# Buchbindertarif der Stadtbücherei Elberfeld.\*)

| Nr.                        | -u s o o o o o o o o o o o o o o o o o o |              | A. B. 0 |                                              | 1 |                              | F.   G.                                      |                                              | H. I.                                        |                                              | K.                                           | L.<br>32×45                                  |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 | 10<br>20<br>30<br>40<br>50<br>60         | 1,10<br>1,20 | . 7     | 1,05<br>1,15<br>1,25<br>1,35<br>1,50<br>1,60 |   | 1,50<br>1,60<br>1,75<br>1,85 | 1,55<br>1,65<br>1,80<br>1,95<br>2,10<br>2,25 | 1,80<br>1,90<br>2,05<br>2,20<br>2,35<br>2,50 | 2,05<br>2,15<br>2,35<br>2,50<br>2,70<br>2,90 | 2,35<br>2,45<br>2,65<br>2,90<br>3,10<br>3,35 | 2,65<br>2,75<br>3,00<br>3,30<br>3,55<br>3,80 | 3,05<br>3,15<br>3,45<br>3,75<br>4,05<br>4,35 |

1. Die Preise verstehen sich für Dermatoid, bei Buckrambänden erhöhen sich dieselben um 10 º/o.

2. Karten und Abbildungen, die an besondere Fälze gehängt werden, zählen als ein Bogen.

3. Das Vorsatzpapier ist mit Schirting- oder Kallikofalz zu versehen. Sämtliche Bücher sind auf mindestens drei Bünde (Band) [bei größerem Format entsprechend mehr] durchauszuheften (Handheftung).

4. Die erste und letzte Lage ist bei allen Bänden zu fälzeln (weißen Schirting

oder Leinewand).

5. Karten oder Bildtafeln, die einzelne Blätter sind, also nicht mitgeheftet werden können (z. B. doppelseitige Bilder, in der Mitte gebrochen), sind an Leinenfälze zu hängen. Karten, die nach oben oder unten gefalzt sind, sind im Falz am Ausschnitt mit Schirtingfleck zu unterlegen.

<sup>\*)</sup> Aus: Emil Jaeschke, Die Stadtbücherei Elberfeld. Elberfeld 1903.

6. Die Bücher sind abzupressen und mit Gaze oder Multum zu hinterkleben. 7. Als Deckelpappe ist eine graue, feste, im Format nicht schmiegsame, als

Rückeneinlage kräftiger, blauer Aktendeckel zu verwenden.

5. Der Titeldruck richtet sich in der Schriftart (deutsch oder lateinisch) nach der des Buchtitels. Es ist eine leicht lesbare Schrift anzuwenden. Der Wortlaut des Titels ist nach gegebener Vorschrift auszuführen.

9. Der ganze Riicken ist mit Farbfolien-Antioxydlack zweimal zu überfahren.
(Farbfolien-Antioxydlack besteht aus 700 gr Zapon, 100 g Aceton, 20 g

dickflüssigem Kollodium und 10 g Rizinusöl).

10. Auf der Rechnung für Buchbinderei-Arbeiten sind zur besseren Nachprüfung die Abteilungen des Tarifs, unter die jedes gebundene Buch fällt, anzugeben. Bei einem Werk also von 13×15 cm Größe und einer

Bogenzahl von 31 wäre hinzuzufügen B 3 usf.

Alle Bücher werden in Dermatoid gebruden und die gekürzten Titel auf den Rücken gedruckt. Bei umfangreichen oder kostbaren Werken wird der Rücken in Buckram gefaßt. Kommen die Bücher vom Buchbinder zurück, so werden sie zunächst von dem in der Stadtbücherei angestellten Buchbinder einer Prüfung unterzogen.

Die Deutsche Dichter-Gedächtnis-Stiftung hat ihren ursprünglichen (Seite 4s dieses Jahrgangs der "Blätter" mitgeteilten) Plan für dieses Jahr noch erweitert, sodals sie an 500 Volksbibliotheken die folgenden Bücher verschenken wird: 1. Fontane: Grete Minde. 2. Marie von Ebner-Eschenbach: Das Gemeindekind. 3. Brüder Grimm: Deutsche Sagen. Auswahl. 4 6. Rosegger: Als ich noch der Waldbauernbub' war. 3 Teile. 7. Kleist: Michael Kohlhaas. Illustriert von Ernst Liebermann. S. Goethe: Götz von Berlichingen. 9. Ausgewählte humoristische Erzählungen. 10. Schöne alte Kinderreime, herausgegeben von Wolgast. 11. Tiergeschichteu (enthaltend Erzählungen von Ebner - Eschenbach, Björnson, Thompson, Kipling u. a.). 12—31. (In 5 Bänden gebunden) Heft 1- 20 der Wiesbadener Volksbücher (enthaltend Erzählungen von Hauff, Heyse, H. Hoffmann, Jensen. Raabe, Riehl u. a.). 32. Lessing: Emilia Galotti. 33. Grillparzer: Das goldene Vliels. 34. Keller: Die drei gerechten Kammacher. 35. Seidel: Weilnaachtsgeschichten.

7-9 werden von der Stiftung selbst hergestellt und können in mehreren Exemplaren abgegeben werden. Zu den ersten 9 Büchern werden besondere Einleitungen gedruckt werden, die Leben und Bedeutung der betr. Dichter kurz schildern und von einem Bilde derselben begleitet sein sollen. Alle 20 Bände werden als solide Ganzdermatoidbände mit weitsem Titelanfdruck abgegeben werden. Die Bücher selbst werden von der Stiftung unentgeltlich den Volksbibliotheken zugewandt, dagegen ist für die 20 Einbände ein Durchschnittsersatzpreis von 40 Pf. zu zahlen; auch das Paketporto muß ersetzt werden. Da die Verteilung im September vor sich geht, ist denjenigen Volksbibliotheken, die sich noch nicht be-worben haben, zu empfehlen, ihre Bewerbung sofort an den Geschäftsführer der Stiftung. Dr. Ernst Schultze, Hamburg-Großborstel, einzusenden. Bei dieser Gelegenheit sei nochmals erwähnt, daß jede Zuwendung an die Stiftung mit Dank begrüßt wird. Privatpersonen, die einen Mindestbeitrag von 2 Mark zahlen, erhalten als Dank eine der Ausgaben der Stiftung - in diesem Jahre Kleists "Michael Kohlhaas", von Ernst Liebermann prächtig illustriert. Auch Vereine und Körperschaften, vor allen Dingen die Volksbibliotheken selbst sollten den Beitritt zur Stiftung nicht versäumen. Es ist selbstverständlich, daß diejenigen Bibliotheken, die Mitglieder der Stiftung sind, bei der Verteilung der Bücher in erster Linie berücksichtigt werden. Kleinere Bibliotheken pflegen einen Jahresbeitrag von 5-10 M. zu zahlen.

Für die Heinrich Rickert-Stiftung zur Begründung von Volksbibliotheken in wenig bemittelten Gemeinden sind dem Vorstande der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung bereits weit über 15 000 Mk. zugegangen. Der Vorstand der Gesellschaft hat beschlossen, aus der Stiftung zunächst Bücherunterstützungen im Werte von je 20 Mk. an Bibliotheken in unbemittelten kleinen Landgemeinden zu gewähren. Die betr. Bibliotheken, die Mitglieder der Gesellschaft für Vorbereitung von Volksbildung sein müssen, haben einen Kostenzuschuss von 5 Mk. zu zahlen. Die Bücher sind dem Katalog der Gesellschaft zu entnehmen. Da nur die Zinsen der Stiftung zur Verwendung kommen sollen, wird es nur möglich sein, etwa 80 Bibliotheken in der gedachten Weise zu unterstützen. Sobald die Mittel der Stiftung es gestatten, wird auch die Neubegründung von Bibliotheken in ärmeren Gemeinden in Angriff genommen werden, soweit neben der umfangreichen Tätigkeit der Gesellschaft auf diesem Gebiete dazu noch ein Bedürfnis sich zeigt. Die Gesuche sind an die Kanzlei der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung, Berlin NW., Lübecker-Str. 6, zu richten.

Der Zentralausschufs der Gesellschaft hat beschlossen, auf der diesjährigen Generalversammlung, die in Berlin am 3. u. 4. Oktober stattfinden soll, über folgende Gegenstände zu verhandeln: 1) Fortbildungsschulen für Mädchen; 2) Die Volkslektüre, ihre Bedeutung für das Volksleben und die Leseanstalten in großen, mittleren und kleinen Ortschaften; 3) Freiwillige Bildungsveranstaltungen in der Reichshauptstadt. Referent für Thema I Herr Schulrat Dr. Zwick, Berlin, für 2 die Herren Dr. Jaeschke, Stadt-bibliothekar in Elberfeld, Lehrer Selchow in Straßburg i. U. und Pfarrer Hörnlein in Premslin, für 3 der Generalsekretär Herr J. Tews in Berlin.

Ein für alle Volksbibliotheken außerordentlich wichtiges Gebiet wird von einem vor kurzem bei Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig erschienenen Buche behandelt, das von Professor Dr. Hermann Cohn und Dr. Robert Rübencamp, dem Direktor einer großen Druckfarbenfabrik, verfaßt ist; es trägt den Titel "Wie sollen Bücher und Zeitungen gedruckt werden"? Denn wenn das Buch auch im Untertitel die Bezeichnung trägt: "Für Hygieniker, Aerzte, Erzieher, Redakteure, Schriftsteller, Verleger, Schriftgießer und Buchdrucker", so ist doch gar keine Frage, dals

es die Bibliothekare mindestens in demselben Masse angeht.

Ein solches Buch hat lange gefehlt. Wenn man sich mit den einschlägigen Fragen, wie z. B. der zweckmäßigen Größe und Dicke der Buchstaben, oder dem zweckmäßigsten Zeilenabstand u.s.w. beschäftigen wollte, so mulste man in wissenschaftlichen, namentlich in augenürztlichen Zeitschriften lange hin und her suchen - merkwürdiger Weise wurden diese Zweckmäßigkeitsfragen in den technischen Handbüchern des Buchdrucks so gut wie unberücksichtigt gelassen. Professor Cohn-Breslau, der durch seine an den Augen von mehr als 10000 Schulkindern ausgeführten Untersuchungen und durch die mannigfachen Anregungen, die er auf augenärztlichem, insbesondere auf augenhygienischem Gebiete gegeben hat, seit lange eine unserer ersten Autoritäten auf diesem Gebiete ist, hat seit mehr als 20 Jahren auf die aufserordentliche Wichtigkeit der Größe und Schärfe des Drucks in Büchern und Zeitungen hingewiesen, und hat immer wieder betont, daß die in den letzten Jahrzehnten aufgekommene Tendenz, die Buchstabengröße und den Zeilenabstand immer kleiner zu machen, im Interesse einer Gesund- und Kräftigerhaltung des Auges, unseres wichtigsten Sinnesorgans, auf das schärfste bekämpft werden misse. Das vorliegende Buch wird in dieser Richtung gute Dienste thun. Denn während bisher die Cohnschen Forderungen über die Kreise der Aerzte, die für ihre Verwirklichung schliefslich nicht allzuviel thun können, kaum hinausgekommen sind, wird dieses Buch durch seine mit zahlreichen Beispielen statistisch und experimentell begründeten Darlegungen auch denjenigen Kreisen bekannt werden, die bisher nur andeutungsweise davon gehört haben: insbesondere also Redakteuren, Schulmännern, Verlegern und Druckern, und uns Bibliothekaren.

In der That wäre es sehr zu wünschen, daß alle Bibliothekare, nicht nur die der größeren Gelehrten- und Volksbibliotheken, sich die Dar-

legungen des Cohnschen Buches zu eigen machten. Liegt es doch auf der Hand, daß die vielen Tausende von Büchern - bei den größeren Volksbibliotheken muss man ja schon sagen: die vielen Hunderttausende - die jährlich verliehen werden, großen Schaden anstiften können, wenn gar nicht darauf geachtet wird, wie es mit der Größe und Gitte des Drucks in ihnen beschaffen ist. Die Druckverderbnis, die insbesondere vor 20 und noch vor 10 Jahren in Deutschland eingerissen war, weil man nur darauf bedacht war, möglichst viel Druck auf eine möglichst kleine Fläche zu bringen, hat schon so viel Unheil angerichtet und die Zahl der Kurzsiehtigen nicht nur in den Gelehrtenkreisen in so erschreckendem Maße vergrößert, daß wichtige Lebensinteressen der Gesamtheit – man braucht nur an den Einfluß der Kurzsichtigkeit auf die Wehrkraft zu erinnern - bedroht werden wenn nicht von allen Seiten gegen diese Drackverderbnis, wo irgend sie sich zeigt, Sturm gelaufen wird. Glücklicher Weise ist ja unverkennbar, daß in den letzten Jahren eine wesentliche Eesserung begonnen hat: selbst der Druck der Reclamhefte ist ein besserer geworden. Man braucht auch nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten, indem man etwa der Reclamschen Univeral-Bibliothek und den gleichen Unternehmungen den Krieg bis aufs Messer ankündigt. Im Gegenteil, gerade wir Bibliothekare sollten wissen, daß diese billigen Ausgaben eine große Kulturautgabe erfüllt haben und daß sie sie zum Teil auch in Zukunft zu ertülten haben werden - dennoch aber muß man sich darüber klar sein, daß so klein gedruckte Bücher eigentlich nur für den vorübergehenden Gebrauch oder für den Ankauf durch ganz Unbemittelte bestimmt sein sollten.

Volksbibliotheken, deren Bücher in die Hände von Hunderten und Tausenden von Lesern kommen, in deren Wohnungen noch dazu die Beleuchtungsverhältnisse häufig sehr ungünstige sind, sollten sich davor hüten, durch Einstellung zu klein gedruckter Bücher dazu beizutragen, das noch mehr Menschen sich die Augen verderben. Und deshalb sollte keine Volkshibliothek versäumen, sich das Cohnsche Buch anzuschaffen, aus dem nicht nur die augenhygienisch erforderlichen Mindestmafse für Dicke und Höhe der einzelnen Buchstaben, für ihren Abstand untereinander, für den Abstand der Zeilen u.s.w. ersichtlich sind, sondern in dem man auch Angaben über die wünschenswerte Zeilenlänge, über die Art des Papiers, der Druckerschwärze u. s. w., über die Frage, ob deutsche oder lateinische Schrift mehr zu empfehlen ist, und nanches andere findet. S. 48 ist ein sehr praktischer Zeilenmesser angegeben, den Schreiber dieses schon wiederholt erprobt hat und der (wenn ich nicht irre, gegen Einsendung von 20 Pfg.) vom Mechaniker Thiefsen in Breslau, Schmiedebrücke 32, zu beziehen ist. Auch die Darlegungen Rübencamps über Papier und Schwärze vom technischen Stand-

punkt sind sehr interessant.

Es wäre wünschenswert, daß sich nicht nur jeder Bibliothekar für sich mit dem Cohnschen Buch genau beschäftigte, sondern daß auch die Fachgenossen untereinander über diese Frage ihre Erfahrungen austauschen, damit, wenn einmal später ein Verein deutscher Volksbibliothekare besteht, er zu der Frage der Größe und der Art des Bücherdrucks, einer der allerwichtigsten, die die Volksbibliotheken angehen, Stellung nehmen kann.

## Bücherschau.

## Bibliothekswesen und Bibliographie.

Bücher für Volksbibliotheken. Vorrätig in der Kanzlei der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung Berlin NW., Lübeckerst. 6. Berlin, Gesellschaft, 1902. (44 S.) Kl. S°.
Die Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung hat sich bekanntlich

um die Förderung der Volksbildung auf dem Lande die größten Verdienste

erworben und auch bei Gründung einzelner größerer städtischer Bücherhallen mitgewirkt. Sie hatte vor Jahren einen 'Musterkatalog' herausgegeben, vor der Zeit unserer heutigen Bibliotheksbewegung, als es noch keine Volksbibliotheken mit sorgfältig ausgelesenem Bücherbestande gab und die Vorbedingungen zu einem solchen Musterverzeichnis fehlten. Auch heute würde ein solches der Zusammenarbeit mehrerer erfahrener Volksbibliothekare nicht entraten dürfen; jedenfalls werden aus den Kreisen der Praktiker gegen die von Ernst Schultze veröffentlichten Listen schwere Bedenken erhoben.

Das vorliegeede Verzeichnis will kein Musterverzeichnis in dem Sinne sein, daß es die Auslese der besten Bücher böte, es will vielmehr, ohne zu bestreiten, daß es außerdem noch vieles ebenso Gute giebt, eine Anzahl Bücher aufzählen, die für Volksbibliotheken unbedingt geeignet sind und darum an der im Titel genannten Stelle gebunden bereit gehalten werden, damit vor allem ländlichen Volksbibliotheken die erste Auswahl, und gegebenenfalls durch Preißermäßigung die Anschaffung erleichtert wird.

Im Gegensatze zu anderen Musterkatalogen hat dieses Verzeichnis, wie man gleich auf den ersten Blick sieht, in der Abteilung Schöne Literatur dem literarischen Wert den ersten Einflus auf die Auswahl eingeräumt; wer bezweifelt, dass es heute noch nötig sei, dies zu betonen, sehe sich z. B. den Katalog der Altonaer Volksbibliothek von 1902 an. Ueber die Grundsätze der Auswahl von Jugendschriften gehen heute die Meinungen noch stark auseinander. Wenn man die Hamburger Grundsätze im Prinzip auch noch so lebhaft billigt: ein Mann wie Paul Ladewig, dessen Ansprüche an litterarischen Wert ohne Zweifel hohe sind, denkt und handelt, wie aus seinem Beitrag zu dem eben erschienenen Reverschen Sammelwerk (Fortschritte der volkstümlichen Bibliotheken, Leipzig, Engelmann 1903) hervorgeht, in der Praxis ganz anders und das giebt zu denken. Da ich die meisten aufgeführten Jugendschriften aus eigener Lektüre nicht kenne, enthalte ich mich über diesen Abschnitt eines Urteils, ebenso über den Abschnitt 'Landwirtschaft'. In den anderen Abschnitten sind die mir bekannten Bücher, soweit mein Urteil reicht, empfehlenswert.

Etwas Formelles finde ich auszusetzen: Die Sammelwerke sind öfters unter unrichtigem Stichwort (Herausgeber oder gar Verleger, z. B. Voigtländer S. 35) aufgeführt, und da in dieser Hinsicht in Volksbibliotheks-Katalogen recht reichlich gestindigt wird, wäre in diesem Verzeichnis Korrektheit doppelt

erwiinscht gewesen.

Die Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung erwirbt sich durch Bereithaltung der in der besprochenen Liste aufgeführten Bücher ohne Zweiel ein großes Verdienst.

Bücherverzeichnis der Kruppschen Bücherhalle (in Essen). Nachtrag I.

1899—1902. Essen-Ruhr 1902. (V, S. 363—916.) 1 Mark.

Der Nachtragskatalog der Kruppschen Bücherhalle ist vor einiger Zeit als stattlicher Band von rund 550 Seiten erschienen, nicht nur von den Kruppschen Angestellten, denen ein vorzüglicher handschriftlicher Nachtragskatalog stets zur Hand stand, erwartet, sondern auch von jenen, die sich mehr oder minder mit der Volksbibliothekenfrage beschäftigen. Und nicht mit Unrecht. Stellt ja doch der Kruppsehe Katalog nicht nur in Bezug auf seine Anordnung, sondern auch in Bezug auf die Auswahl seines Büchermaterials einen Katalog dar, der gewiß noch vorbildlich in Deutschland werden wird, wenngleich gerade das "Katalogmachen" nach eigenen Intuitionen, und mögen diese auch noch so wenig dem Zweck entsprechen, von manchen Bibliothekaren als das eigentliche Wesen der volksbibliothekarischen Thätigkeit betrachtet wird.

Der Kruppsche Katalog teilt seinen Stoff in 15 Hauptabteilungen, die so gewählt worden sind, dass sie thatsächlich jedermann, auch der Jugend, verständlich sind. Innerhalb dieser Hauptabteilungen sind Unterabteilungen gebildet worden, sodals eine Orientierung über begrenztere Wissensgebiete ohne jede Schwierigkeit erfolgen kann. Eine feinere Systematik wäre für die große Masse nur verwirrend, und auch für den Gebildeten hat es seine Schwierigkeit, sich leicht und sicher in solchen systematischen Irrwegen zu-

recht finden zu können.

Die Kruppsche Bücherhalle wurde mit einem Grundstock von 5000 Bänden eröffnet, von denen 7500 im Druckkatalog verzeichnet waren. Schon damals liefs sich aus der Bücherauswahl ihr Ziel: eine deutsche public library im vornehmsten Wortsinn zu werden, klar erkennen. Und schon ein flüchtiges Durchblättern des Nachtragskatalogs zeigt, daß sie dieses Ziel in nachahmenswerter Weise nunmehr erreicht hat: die Kruppsche Bücherhalle steht heute in jeder Beziehung an erster Stelle unter den deutschen Bücherhallen. Jenes Ziel haben sich übrigens auch die übrigen Bücherhallen Deutschlands gestellt; aber ein Vergleich des in ihren Katalogen verzeichneten Büchermaterials mit dem Kruppschen ergiebt die interessante Thatsache, daß sie öfters das Bildungsbedürinis ihres Publikums unter- resp. überschätzen, daß, mit anderen Worten, bei der Auswahl des Büchermaterials manchesmal zu subjektive Momente ausschlaggebend gewesen sind. Diese subjektiven Momente bei der Bücherauswahl sind hier weggefallen, eine Erscheinung die besonders aus dem vorliegenden Nachtragskatalog ersichtlich ist: es finden sich Werke der heterogensten Auffassung friedlich nebeneinander, da diese Bücherhalle ihre Leser thatsächlich aus Personen aller Stände, und mit den entgegengesetztesten Lebens- und Weltanschauungen rekrutiert.

Und nicht nur diese objektive Auswahl macht diesen Katalog nach meinem Erachten zu einem deutschen Musterverzeichnis, sondern auch, — und das ist eigentlich schon in der objektiven Bücherauswahl enthalten, soll aber noch besonders betont werden —, das hier mit klarem Bewußstsein der moderne Mensch mit seinen modernen Bildungsbedürfnissen auf das ein-

gehendste berücksichtigt worden ist.

Eine Bücherhalle hat allen Bedürfnissen zu dienen; daher müssen in ihr alle Grade des litterarischen Geschmacks vertreten sein, mit alleiniger Ausnahme des schlechten Geschmacks. Und zwar sehon aus dem einfachen Grunde, nur den Leser in der Hand zu haben und auch, damit ein Herauflesen desselben stattfinden kann. Dieses im Auge habend, hat die Kruppsche Bücherhalle einige Autoren eingestellt, die sonst aus Volksbibliotheken aus nicht zu rechtfertigenden Gründen verpönt sind, wie z. B. May und manche Jugendschriften, die vor dem gestrengen Hamburger Jugendschriften-Ausschufs keine Gnade finden. Dafür fehlt aber, wie es anderweitig der Fall ist, der alte Temme und der noch ältere Pitaval, kriminalistische Indianergeschichten, die bekanntlich sehon oft direkt Unheil gestiftet haben.

Der Nachtragskatalog ist außerordentlich reichhaltig auf allen Wissensgebieten. Man vermißt hier kaum ein bedeutenderes Werk der letzten Zeit, wie schon ein ganz flüchtiges Durchblättern vor Augen führt. Von der schönen Litteratur abgesehen, deren moderne Reichhaltigkeit alle übrigen Bücherhallen übertrifft, treten uns alle Abteilungen in gleicher Weise so imponierend entgegen, daß es beinahe unmöglich ist, von einer besonderen Berücksichtigung speziellerer Wissensgebiete zu sprechen. Vielleicht könnte man hervorheben, daß auf die 5. Abteilung, die Lebensbeschreibungen. Erinnerungen und Briefwechsel umfaßt, ein ganz besonderes Interesse verwandt worden ist. Aber dasselbe kann man auch für die folgende Abteilung Geographie und Reisen, Länder- und Völkerkunde', behaupten; auch hier wieder dieselbe beneidenswerte reite Reichhaltigkeit, wie sie beste Bücherauswahl, verbunden mit reichen Geldmitteln, hervorbringen kann.

Diese Reichhaltigkeit auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Litteratur wird um so frappierender, als grundsätzlich Werke streng wissenschaftlicher Natur nicht unter die Bücher der Bücherhalle aufgenommen werden, da diese zur Kompetenz der großsartigen Technischen Bibliothek' der Gußsstahltabrik gehören, deren Benutzung, falls ein Interesse unter den Lesern der Bücherhalle worhanden ist, jederzeit durch Vermittlung der Direktion der Bücherhalle möglich ist. Und sollten ganz spezielle, außerhalb des Technischen liegende Bedürfnisse, deren Befriedigung nur einer größten Bibliothek möglich

ist, vorliegen, so befindet sich der Leser der Kruppschen Bücherhalle in der beneidenswerten Lage, ebenfalls durch Vermittelung der Direktion derselben

mit der Königlichen Bibliothek in Berlin in Verbindung zu treten.

Ein beträchtliches Kontingent des Publikums der Kruppschen Bücherhalle stellen die jugendlichen Leser, für die ebenfalls in großer Reichhaltigkeit gesorgt ist, und zwar nach Gesichtspunkten, die nicht immer die Zustimmung anderer finden werden, dafür aber den Essener Verhältnissen im Besonderen und dem jugendlichen Lesebedürfnis im Allgemeinen gut angepaßt sind. Der Gesichtswinkel, unter dem auch hier die Bücherauswahl stattgefunden hat, ist ebensowenig engherzig wie bei den anderen Abteilungen. Daher wird auch in Essen z. B. der alte Nieritz noch mit derselben Begeisterung verschlungen, wie es vielleicht der Leser dieser Zeilen in seiner Jugend ebenfalls gemacht hat. Sogenannte 'Indianergeschichten' fehlen aber hier grundsützlich. — Da der Begriff der Jugend in der Kruppschen Bücherhalle nicht mit der Vollendung des schulpflichtigen Alters 'abgelaufen' ist, so finden sieh in dieser Abteilung auch Bücher verzeichnet, die Jugendschriften im vulgären Wortsinn nicht sind, sondern auch schon an anderer Stelle des Katalogs stehen, und sieh mehr für den Jüngling und für das junge Mädchen, als für den Knaben und das kleine Mädchen, wie z. B. die Wiesbadener Volksbücher und die Hermine Villinger, eignen.

Der augenblickliche Bücherbestand der Kruppschen Bücherhalle beläuft sieh, beiläufig bemerkt, auf etwa 21000 Bde Simpla, 13000 Bde Dupla, und ca. 3000 Broschüren, wie z. B. die Blochsche Theaterbibliothek u. dergl. Ziehen wir endlich zum Schluß das Résumé: Die glücklichste Auswahl der Bücher, verbunden mit reichen Geldmitteln, haben sich hier vereinigt, um den Kruppschen Angestellten die Geistesarbeit der modernen und vergangenen Zeit zu vermitteln, und zwar in der Art, dals jeder sein Wissens- und Erholungsbedürfnis in ausreichendster Weise befriedigen kann. Und daß dieses in richtiger Art gewürdigt wird, zeigt die Thatsache, daß nunmehr jährlich weit über 200 000 Bd. verliehen werden, eine Zahl, die die Resultate anderer

großer Bücherhallen Deutschlands um ein Bedeutendes übersteigt.

W Held

Leseabend und Volksbücherei. Vortrag gehalten in der Pfarrerverversammlung vom 3. Oktober 1902 zu Schäfsburg von G. Lander, evang. Pfarrer

in Henndorf, Hermannstadt, W. Krafft, 1903 (21 S.).

Bringt Vorschläge zur Ausgestaltung der Siebenbürgischen Volksbibliotheken auf Grund von Wilhelm Bubes bekanntem Buche: Die ländliche Volksbibliothek (Berlin, Trowitzsch & Sohn). Das Schriftchen ist ein erfreuliches Zeichen dafür, das die Siebenbürger Sachsen Bildung und Gesittung ihres kleinen Volkes zu heben und ihr gefährdetes Volkstum zu bewahren eifrig bestrebt sind und das Lob verdienen, welches ihnen Ernst Schultze in seinem Werke: Freie öffentliche Bibliothen gespendet hat. -r

Die Jugend- und Volksbibliotheken im Bezirk Lenzburg. Referat vom Bezirkslehrer Werner auf der Versammlung der Kultur-Gesellschaft des Be-

zirks Lenzburg. Seengen 1902.

Leipzig.

Die aarganische Kulturgesellschaft nennt unter ihren Zielen die Volksbildung und hat schon früh die Verbreitung von Kenntnissen durch Volksbibliotheken sich zur Aufgabe gemacht. Sie unterstützte zunächst die Dorfbibliotheken, später die Schulbibliotheken. Da es z. Z. anssichtslos erscheint, Wanderbibliotheken der Gesellschaft zu errichten, so schlägt der Verfasser vor, die bestehenden Schulbibliotheken zu Jugend- und Volksbibliotheken zu erweitern und zu diesem Zwecke zunächt einen Musterkatalog herzustellen. Der Referent zeigt überall das richtige Verstündnis für die Ziele der modernen Bibliotheksbewegung.

Ernest A. Baker, A descriptive Guide to the best Fiction British and American. London, Swan Sonnenschein & Co. 1903. In dem vorliegenden Buche sind etwa 4500 Bände und zwar meistens aus der englischen und amerikanischen

prose fiction, jedoch zum geringen Teil auch aus anderen Sprachgebieten, besprochen und zwar so, daß zunächst der ausführliche Titel des Buchs angegeben ist und alsdann eine umfassende Inhaltsangabe (2-10 Zeilen) folgt. Wesentlichen scheint der Verfasser das richtige getroffen zu haben, jedenfalls bieten die gegebenen Daten ein anschauliehes Bild. An diesen Hauptteil, der überdies deutsche, ungarische, italienische, slavische Bücher enthält, schliefst sich eine geschichtliche Zusammenstellung, wo sehr sorgrältig alle bekannten Bücher (auch viele nicht besprochene) in geschichtlicher Reihenfolge eingeordnet sind, so daß also leicht zu übersehen ist, ob z. B. Novellen aus der Zeit von Franz I. vorhanden und wo dieselben zu finden sind. Ferner schliefst sich ein sehr genau gearbeitetes Register der Autoren und Titel und weiter sogar ein Schlagwortsregister an.

Hoffentlich findet sich bald eine ebenso gute Kraft in Deutschland, welche in gleich vorzäglicher Weise das Material der Romane und Novellenlitteratur für Bibliotheken und Publikum sichtet und bearbeitet. Hallier.

James Duff Brown, Manual of Library Economy, London 1993. Man konnte in England mit Recht gespannt sein, wie dieses bereits längere Zeit angekündigte Buch über library economy ausfallen würde. D. Brown, der langjährige Leiter der Clerkenwell library, gilt als einer der besten Kenner des Public Library-Wesens. Das Buch übertrifft die Erwartungen. Es ist ein sehr sorgtältig und umfassend gearbeitetes Kompendium, das alle wichtigen Einzelheiten des Eibliothekswesens genau bespricht und auch stets kritisch behandelt. Insbesondere sind die Fragen hinsichtlich des Bibliotheksbeamten, des Bibliotheksgebändes, der inneren Einrichtung, des Katalogwesens, der Arten der Buchanschaftung, der Ausleibsysteme, der Aufstellungen der Bücher und der Beziehungen zum l'nblikum ausführlich besprochen. Alle technischen Details sind durch einfache und klare Abbildungen erläutert, so daß die charakteristischen Einrichtungen leicht verständlich sind. Wenn wir auch nicht in jeder Beziehung mit dem Buch übereinstimmen können, so insbesondere nicht mit dem open access, der selbst für die Ausleihbibliothek aufs Nachdrücklichste vertreten wird, so ist doch zum ersten Male und mit großem Geschick die Aufgabe gelöst, Englisches Volksbibliothekswesen im Zusammenhang zu bearbeiten. Dafür wird der Verfasser gewiß reichen Dank ernten, und es ist zu hoffen, daß auch wir Deutschen dieses für unser praktisches Bibliothekswesen so bedeutsame Buch sorgfältig studieren.

An Jahresberichten erhielten wir:

Bericht über die Lese- und Bücherhalle zu Darmstadt für das Verwaltungs-

jahr 1901 1902. (Sonderabdruck a. d. Verwaltungsbericht der Großherzoglichen Bürgermeisterei 1901/1902) (6 S.).
Freibibliothek und Lesehallen E. V. zu Frankfurt a. M. 9. Jahresbericht über die Wirksamkeit des Vereins i. J. 1902, erstattet von A. Pfungst (31 S.). Zweiter und dritter Jahresbericht der Oeffentlichen Bücherhalle zu Hamburg

1901 und 1902. Hamburg 1903. (38 S.) Verein für Volks-Bibliothek und Leschalle in Landsberg a.W. Bericht über das 1. Geschäftsjahr 1899, 2. 1900, 3. 1901, 4. 1902. Landsberg a. W.

Primo rendiconto delle biblioteche popolari circolanti di Trieste. Trieste 1903. (38 S.)

An Bücherverzeichnissen gingen uns zu:

Bücher-Verzeichnis der Städtischen Volksbibliothek Heilbronn a. N. Heil-

bronn 1903. (168 S.) 0,20 M.

Das von der Bibliothekarin der in diesem Jahre neubegründeten Heilbronner Volksbibliothek Maria Fritz mit Umsieht und Fleits zusammengestellte reichhaltige Verzeichnis zerfällt in 20 alphabetisch geordnete Abteilungen. Am Schlusse ist noch ein besonderes alphabetisches Register beigegeben.

3. Nachtrag der Bücherei des Bildungsvereins zu Witten 1903 4. (45 S.) 0.20 M.

Katalog over bøger skikket for Folkebogsamlinger. Udgivet af Kirkedepartementet. Udarbeidet af Haakon Nyhuus. Kristiania 1903. (XI, 96 S.)

### B. Wissenschaftliche und Populärwissenschaftliche Litteratur.

### Systematische Uebersicht.

Von Dr. C. Lausberg, Erstem Bibliothekar der städt. Lesehalle zu Düsseldorf.

#### Sammelwerke:

Humboldt, v. W., Gesammelte Schriften. Herausgeg. v. d. Kgl. Pr. Akademie der Wissenschaften.

I. Bd. (439 S.) 8 M.
X. " (302 S.) 6 M. Berlin, B. Behr.
Sammlung illustr. Monographien (Velhagen & Klasing, Bielefeld). Haushofer, M., Die Landschaft. (125 S., 108 Abb.) Geb. 3 M.

Geographie:

Adelmann, S., Graf, 13 Monate in Marokko. Sigmaringen, C. Liehner. (100 S.) 1,50 M.

Albert I., Fürst von Monako, Eine Seemanns-Laufbahn. Berlin, Boll & Pickardt (365 S.) 6 M.

Berdrow, W., Jahrb. der Weltreisen u. geogr. Forschungen. 2. Jahrg. 1903. Leipzig, K. Prochaska. (281 S., viele Abb.) 1 M.

Dammert, F., Nach dem fernen Osten. Reiseskizzen. Berlin, Vogel & Kreienbrink. (81 S., viele Abb.) 2 M. Elsafs-Lothringen in 21 Karten. Berlin, D. Reimer (80). 2 M.

Franzos, C. E., Aus Anhalt und Thüringen. Berlin, Concordia (374 S.) 4 M. Führer, v., L., Jagd- und Fischereiverhältnisse im westl. Balkan. Wien, Jagdfreund. (148 S., illustr.) Geb. 7,50 M. Grothe, H., "Auf türkischer Erde" durch Makedonien, Albanien, Armenien. Berlin, Allg. Verein für d. Litt. (453 S.) 7,50 M. Hassert, K., Die neuen deutschen Erwerbungen in der Südsee. Leipzig, Seele & Co. (111 S., gr. 8°.) 2,25 M.

Jensen, W., Durch den Schwarzwald. 2. Aufl. Leipzig, C. F. Amelang.

Knüll, Bodo, Historische Geographie Deutschlands im Mittelalter. Breslau, F. Hirt. (240 S.) 4 M.

Neuse, Rich., Landeskunde der britischen Inseln. Breslau, F. Hirt. (163 S.,

Abb.) 4 M. Partsch, Jos., Schlesien.

II. Teil. Landschaften und Siedelungen. 1. Heft: Oberschlesien. Breslau,

F. Hirt. (176 S., 14 Abb.) 5 M.

Pastor, W., Lebensgeschichte der Erde. Leipz., E. Diederichs. (261 S). 4 M.

Poths-Wegner, Korsika. 2. Anfl. Leipzig, P. List. (158 S.) 2 M.

—,— Dalmatien, Montenegro, Albanien. Leipzig, P. List. (256 S.) 3 M.

Preyer, A., Indo-Malayische Streifzüge. Leipzig, Th. Grieben. (286 S., 50 Abb.) 5,50 M.

Schlatter, H., Ein Ritt nach Rom. Frauenfeld, v. Huber & Co. (155 S., viele Abb.) Geb. 3 M.

Schmidt, W., Astronomische Erdkunde. Leipzig, Fr. Deuticke. (231 S., 81 Abb.) 7 M.

81 Abb.) 7 M.

Semon, Rich., Im australischen Busch und an den Küsten des Korallenmeeres. Leipzig, W. Engelmann. (565 S., Abb.) 15 M.

Sievers, W., Süd- und Mittelamerika. 2. Aufl. Leipzig, Bibliogr. Inst. (666 S. 164 Abb.) Geb. 16 M.

Sven Hedin, Meine letzte Reise durch Inner-Asien. Halle, Gebauer-Schwetschke. (50 S.) 1,50 M. Wagner, H., Lehrbuch der Geographie. 7. Aufl.

I. Bd. Einleitung. Allgemeine Erdkunde. Hannover, Hahn. (919 S.,

85 Fig. 12 M. Weber, E., Vom Ganges zum Amazonenstrom. Berlin, D. Reimer. (178 S.)

Geb. 6 M. Widmann, J. V., Jenseits des Gotthard. Menschen, Städte und Landschaften in Ober- u. Mittel-Italien. 3. Aufl. Frauenfeld, Huber & Co. (322 S.) 4 M. - Sizilien und andere Gegenden Italiens. Reisen mit Johannes Brahms.

Frauenfeld, Huber & Co. (338 S.) Geb. 4 M.
Wilda. Joh., Reise auf S. M. S. "Möwe". Streifzüge in Südseekolonien und
Ostasien. 2. Aufl. Berlin, Allg. Ver. f. d. Litt. (304 S., 19 Abb.) 6 M.

#### Geschichte:

Bleibtreu, C., Spicheren. Stuttg., C. Krabbe. (109 S.) Geb. 2 M.

Curti, Th., Geschichte der Schweiz im 19. Jahrh. Neuenburg, F. Zahn. (714 S., reich illustr. Prachtband.) 24 M.

Deeleman, M., Der deutsche Ritterorden einst und jetzt. Wien, M. Perthes.

(104 S.) 3 M.

Detten, v., G., Westfälisches Wirtschaftsleben im Mittelalter. Paderborn, Junfermann. (184 S.) 2,50 M.

Frantz-Funck-Brentano. Die Giftmord-Tragödie nach den Archiven der Bastille. München, Alb. Langen. (209 S.) 4 M.

Gadow, G., 10 Jahre im alten Südafrika. 1892-1901. Erinnerungen eines deutschen Arztes. Königsberg, M. Koch. (115 S., gr. 8°.) 2 M.

Garbe, Rich., Beiträge zur indischen Kulturgeschichte. Berlin, Gebr. Paetel.

(268 S.) 6 M.

Gever, A., Jahrbuch der Weltgeschichte. Das Jahr 1902. Leipz., K. Prochaska.

(310 S.) 1 M.

Holtzmann, R., Kaiser Maximilian II. bis zu seiner Thronbesteigung. Ein Beitrag zur Gesch, des Uebergangs von der Reformation zur Gegenrefor-Berlin, Schwetschke & Sohn. (579 S.) 18 M.

Kipp, Th., Geschichte der Quellen des römischen Rechts. 2. Aufl. Leipzig, A. Deichert. (166 S.) 3.50 M.

Lehmann, Max. Freiherr vom Stein. 2. Teil. Die Reform 1807-08. Leipzig, S. Hirzel. (607 S.) 12 M.

Loti, Pierre, die Schreckenstage von Peking. 3. Aufl. Dresden, H. Minden. (308 S.) 3,50 M.

Mantinengo-Cesaresco, Gräfin, Italienische Patrioten, Leipz, G. Wigand. (348 S.) 5 M.

Meyer, Chr., Kulturgesch, Studien, Berlin, Allg. Ver. f. d. Litt. (304 S.) 5 M. Meyer, E. H., Mythologie der Germanen. Gemeinfafslich dargest. Strafsburg,

K. J. Trübner. (526 S.) 8,50 M. Monographien zur Weltgeschichte (Velhagen & Klasing, Bielefeld). XIX. Schäfer, D., Die deutsche Hanse. (138 S., 98 Abb.) Geb. 4 M.

Moritz, C. Ph., Reisen eines Deutschen in England i. J. 1782. Berlin, B. Behr. (164 S.) 3,50 M.

Roessel (Generalleutnant). Die erste brandenburgische Flotte im schwedischpolnischen Kriege 1658 1660. Berlin, R. Eisenschmidt. (120 S.) 3 M.

Rückert, C., Mit dem Tornister. Feldzugserinnerungen aus 1870. Frankfurt a. M., N. Frankf. Verl. (242 S.) 3 M.

Schiemann, Th., Deutschland und die große Politik anno 1902. 2. Bd. Berlin, G. Reimer. (465 S.) 6 M.

Schultz, A., Das hänsliche Leben der europäischen Kulturvölker vom Mittelalter bis zur 2. Hälfte des 18. Jahrh. München. R. Oldenbourg. (432 S.) 9 M.

Schwartz, W., Sagen und alte Geschichten der Mark Brandenburg. Stuttg.,

Cotta. (219 S.) 2 M. Sundstral, F., Aus der schwarzen Republik. Der Neger-Aufstand auf St. Domingo oder die Entstehungsgesch. des Staates Haïti. Leipz., H. Haessel.

Treitschke, v., H., Historische und politische Aufsätze. (Leipz., S. Hirzel). I. Bd. Charaktere, vornehmlich aus der neuesten deutschen Geschichte.

(499 S.) 6 M.

Turquan, Jos., Juliette Récamier und ihre Freunde. (Aus dem Franz.) Leipzig, Schmidt & Günther. (338 S.) 4,60 M.

Weltgeschichte in Karakterbildern. (Kirchheim, München). Landmann, v., K., Napoleon I. (116 S., 119 Abb.) Geb. 4 M.

Lindl, E., Cyrus. (125 S., viele Abb.) Geb. 4 M.

Würdig, L., Der alte Dessauer. 3. Aufl. Dessau, P. Baumann. 1 M. Zelle, W., 1812. Das Völkerdrama in Rufsland. Braunschweig, R. Sattler. (254 S.) 3 M.

Handel und Wandel, Gewerbe und Industrie:

Bauer, C., Das elektrische Kabel. Berlin, J. Springer. (331 S., 72 Fig.) Geb. 8 M.

Bürgel, M., Nachschlagebuch f. Handel, Gewerbe und Industrie nebst Ortslexikon von Deutschland. Berlin, H. G. M. Bürgel. (387 + 152 + 1399 S.) Fuchs, Th., Der Kaufmann und seine Angestellten. Leipz., C. E. Poeschel. (92 S.) 1 M.

Glinzer, E., Kurzgefastes Lehrb. der Baustoffkunde. 3. Aufl. Dresden, G. Kühtmann. (231 S.) 4 M.

Göschen's Kaufm. Bibliothek. (Leipzig, B. J. Göschen)

3. Bd. Montgomery, J., Deutsch-englische Handelskorrespondenz. (252 S.) Geb. 3 M.

4. Bd. De Beaux, Alb., Deutsch-italienische Handelskorrespondenz. (246 S.) Geb. 3 M.

Huberti's Moderne kaufm. Bibl. (Leipzig, L. Huberti).

Ilse, K., Der Bergbau und Hüttenbetrieb. (152 S.) Geb. 2,75 M. Huberti's Praktische Gewerbl. Bibliothek. (Leipz., Hilmar Klasing). Weiss, K., Die gewerbliche Ausbildung. (112 S.) Geb. 2,40 M.

Albert, Rud., Das öffentliche Recht für den deutschen Gewerbetreibenden.

(67 S.) Geb. 1,50 M. Industrie-, Gewerbe- und Kunstausstellung Düsseldorf 1902. Düsseldorf, A. Bagel. (392 S., gr. 5°, viele Abb., Prachtband).

Lange's Handbuch des Verkehrswesens für das deutsche Reich.

6. Aufl. Dresden, G. Kühtmann. (1420 S.) Geb. 28 M.

Müller, R., Die geogr. Verbreitung der Wirtschaftstiere. Leipz., M. Heinsius. (296 S., 31 Abb.) 8 M.. Thomälen, Ad., Lehrb. der Elektrotechnik. Berlin, J. Springer. (515 S.,

277 Abb.) Geb. 12 M.

Vogler, Br., Der Handelsangestellte, seine Rechte und Pflichten. München,

E. Koch. (124 S.) 1,20 M. Winner, G. Sein Glück machen. Eine Anleitung sein Vermögen anzulegen. München, Fr. Rottbarth. (128 S.) 1,50 M.

Häusliche und bürgerliche Verhältnisse.

Gaucher, N., Praktischer Obstbau. 3. Aufl. Berlin, P. Parey. (466 S., 450 Abb.) Geb. 8 M.

Olbrich, St., Der Rose Zucht und Pflege. Stuttg., E. Ulmer. (261 S.) 4 M. Schnauss, H., Photographischer Zeitvertreib. Leicht ausführbare Beschäftigungen und Versuche mit der Kamera. 7. Aufl. Leipz., Ed. Liesegang. (267 S., 154 Abb.) 3 M.

Wagner (Oberbürgermeister), Die Tätigkeit der Stadt Ulm auf dem Gebiete

der Wohnungsfürsorge. Ulm, J. Ebner. (124 S., Abb.) Geb. 2,50 M. Weise, R., Universal-Handbuch. Ratgeber, enth. Musterbeispiele zu schr. Arbeiten, Formulare etc. Meißen, Schulbuchh. (71 S. u. Formul.) Geb. 3 M.

### Kunst und Kunstgeschichte:

Decsey, E., Hugo Wolf.

I. Bd. Hugo Wolfs Leben 1860—87. Leipz., Schuster & Loeffler. (170 S.,

illustr.) 3 M. Delacroix, E., Mein Tagebuch. Berlin, B. Cassirer. (264 S.) Geb. 4,50 M. Hartwich, O., Richard Wagner und das Christentum. Leipzig, G. Wigand. (166 S.) 2 M.

Heilbut, E., Die Impressionisten. Berlin, B. Cassirer. (65 S., viele Abb.) 3 M. Nagel. W., Beethoven und seine Klaviersonaten. Langensalza, Beyer & Mann.

(247 S.) 6 M.
Rosen, F., Die Natur in der Kunst. Studien eines Naturforschers zur Geschichte der Malerei. Leipz., B. G. Teubner. (344 S., 120 Abb.) Geb. 12 M. Schelling, v., II., Was muss man von Richard Wagner wissen? Berlin, H. Steinitz. (80 S.) 1 M.

Schmidt, H., Heinrich Schliemanns Sammlung trojanischer Altertümer. Hrsg. v. d. Generalverw. der Kgl. Museen in Berlin. Berlin, G. Reimer. (355 S., 1176 Abb.) 20 M.

### Litteratur- und Sprachwissenschaft:

Bartels, Ad., Martin Luther, eine dramatische Trilogie. München, G. Callwey.

(334 S.) 4 M.

Bourget, P., Psychologische Abhandlungen über zeitgen. Schrifsteller. (Uebers, a. d. Franz, v. A. Köhler). Minden, J. C. C. Bruns. (278 S.) Geb. 4 M. Fischer, E., Zur deutschen Litteratur. Ein Hülfsbuch zum Unterricht. Breslau, C. Dülfer. (176 S.) 2,40 M.

Goethe-Briefe, herausgeg. v. Philipp Stein.
IV. Bd. Weimar u. Jena 1792—1800. Berlin, O. Elsner. (313 S.). 3 M.

Grillparzer's Briefe und Tagebücher. (Stuttgart, Cotta).
I. Bd. Briefe. (297 S.) Geb. 1 M.
II., Tagebücher. (316 S.) Geb. 1 M.

Hebbel, Fr., Tagebücher.

I. Bd. 1835-39. Berlin, B. Behr. (433 S.) 3 M.

Heyse's Fremdwörterbuch. 18. Ausg., bearb. v. O. Lyon. Hannover, Hahn. (927 S.) Geb. 6,75 M.

Kammerer, J., Deutsche Stillehre. Stuttg., Hobbing & Büchle. (160 S.) 1.50 M.

Rahner, S., Das Kleistproblem. Berlin, G. Reimer. (182 S.) 3 M.

Vischer, Fr., Th., Shakespeare-Vorträge. V. Bd. Heinr. VI., Rich. III., Heinr. VIII. Stuttg., Cotta. (403 S.) 8 M. Wolff, M. J., William Shakespeare. Leipzig, H. Seemann Nachf. (410 S.) 3,50 M.

Zeitler, J., Taten und Worte. Ein Stück Litteraturpsychologie. Leipzig, H. Seemann Nachf. (263 S., gr. 8°.) 3 M.

#### Medizin:

Fischl, R., Die Ernührung des Säuglings in gesunden und kranken Tagen.
Stuttg., F. Enke. (132 S.) 2 M.

Hilfe, erste ärztliche bei plötzlichen Erkrankungen und Anfällen. Herausgeg.

v. G. Meyer. Berlin, A. Hirschwald. Geb. 8 M. Norström, G., Der chronische Kopfschmerz und seine Behandlung. 2. Aufl. (Aus dem Englischen). Leipzig, G. Thieme. (71 S.) 1,80 M.

Naturwissenschaften:

Bauer, H., Telegraphie ohne Draht, Röntgenstrahlen, Teslalicht. Berlin,

Bauer, H., Telegraphie ohne Draht, Röntgenstrahlen, Teslalicht. Berlin, C. Duncker. (231 S., 98 Abb.) 4 M.

Hertwig, R., Lehrbuch der Zoologie. 6. Aufl. Jena, G. Fischer. (624 S., 579 Abb.) 11,50 M.

Jerosch, Marie, Ch., Geschichte und Herkunft der schweizerischen Alpenflora. Leipzig, W. Engelmann. (252 S.) 8 M.

Reychler, A., Physikalisch-chemische Theorieen. Braunschweig, Vieweg & Sohn. (389 S.) 9 M.

Weisbach, A., Tabellen zur Bestimmung der Mineralien mittels äußerer Kennzeichen. Leipzig, A. Felix. (120 S.) 3 M.

Pädagogik:

Handbuch für Lehrer und Lehrerinnen. Leipzig, Th. Hofmann. (470 S.) 3,20 M.

Jentzsch, J., Kleines Experimentierbuch für Kinder von 10-14 Jahren. Leipzig, A. Oehmigke. (120 S.) Geb. 1,20 M.

Matthias, Ad., Praktische Pädagogik für höhere Lehranstalten. 2. Aufl. München, C. H. Beek. (264 S.) Geb. 6 M.

Münch, W., Geist des Lehramts. Berlin, G. Reimer. 10 M.

Stegemann, D., Heilung des Stotterns. Essen, G. D. Baedeker. 1,60 M.
Willmann, O., Didaktik als Bildungslehre. 3. Aufl. Braunschweig, Vieweg & Sohn.

I. Bd. Einleitung - Die geschichtlichen Typen des Bildungswesens. (434 S.) 6,50 M.

II. Bd. Bildungszwecke, Bildungsinhalt etc. (605 S.) 7,50 M.

Philosophie:

Baumann, J., Deutsche und außerdeutsche Philosophie der letzten Jahr-

zehnte. Gotha, F. A. Perthes. (529 S.) 9 M.
Camerer, Th., Spinoza und Schleiermacher. Stuttg., Cotta. (179 S.) 4 M.
Döring, A., Geschichte der griechischen Philosophie. Gemeinverständlich.
2 Bde. Leipz., O. R. Reisland. (670+585 S.) Zus. 20 M.
Emerson, R. W., Lebensführung. Leipz., Eugen Diederichs. (280 S.) 3 M.
Goldfriedrich, Joh., Die Rechtfertigung durch die Erkenntnis. Leipzig, Fr. Brandstetter. (391 S.) 4,50 M.
Hanschmann, Alex., Br., Bernard Palissy und Francis Bacon. Leipzig, Dieterich. (231 S.) 4.50 M.
Jentsch, C., Geschichtsphilosophische Gedanken. Leipz, W. Grunow. (467 S.)

4,50 M.

Key, Ellen, Essays. Berlin, J. Fischer. (317 S.) 4 M.

Paulsen, Fr., System der Ethik. 6. Aufl. 2 Bände. Stuttg., Cotta (465 + 653 S.) Zus. 14 M.

#### Staats- und Rechtswissenschaften:

Düring, H., Die Praxis des Patent-, Muster- und Zeichenwesens.

I. Teil. Deutschland, Großbritannien, Union. Berlin, C. Heymann. (178 S.)

Engelmann, Das Bürgerliche Recht Deutschlands mit Einschlus des Handelsrechts. 3. Aufl. Berlin, J. Guttentag. (856 S.) 14 M.

Grambow, L., Die Freihandelspartei zur Zeit ihrer Blüte. Jena, G. Fischer. (382 S.) 7,50 M.

Hucke, J., Das Geldproblem und die sociale Frage. 5. Aufl. Berlin, Mitscher & Röstell. (486 S.) 6 M.

Inama-Sternegg, v. C., Th., Staatswissenschaftliche Abhandlungen. Leipz., Duncker & Humblot. (391 S.) 8 M.

Kautsky, K., Zur Kritik der politischen Ökonomie von Carl Marx. 2. Aufl. Stuttg., J. H. W. Dietz. (202 S.) 3,50 M.

IV. 9. 10.

Kürschner's Staatshandbuch 1903. Leipz., G. J. Göschen. (1267 S.) Geb. 6.50 M.

Morawitz, Ch., Die Türkei im Spiegel ihrer Finanzen. (Aus dem Franz.) Berlin, C. Heymann. (510 S.) 10 M.

Platter, J., Grundlehren der Nationalökonomie. Berlin, J. Guttentag. (588 S.)

Roscher, W., Nationalökonomik des Ackerbaues. 13. Aufl. Stuttg., Cotta.

(862 S.) 13 M.
(862 S.) 13 M.
Schmidt, v., P., Der Werdegang des Preußischen Heeres. Berlin, W. Schultz-Engelhard. (366 S.) Geb. 8 M.
Schmidt, R., Allgemeine Staatslehre.
II. Bd., 2. Teil. Die verschiedenen Formen der Staatsbildung.
II. Bd., Die Entstehung der modernen Staatenwelt. Leipz., C. L. Hirschfeld. (482 S.) 14,50 M.

### Theologie:

Cornill, C. H., Der israelitische Prophetismus. 4. Aufl. Strafsb., K. J. Trübner. (184 S.) 1,50 M.

Hoffmann, J., Das Abendmahl im Urchristenthum. Berlin, G. Reimer. (267 S.) 4 M.

Oldenberg, H., Buddha, sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde. Stuttg.

Cotta. (444 S.) 9 M. Weinel, H., Jesus im 19. Jahrhundert. Tübingen, J. C. B. Mohr. (316 S.) Geb. 4 M.

### C. Schöne Litteratur.

Bertsch, Hugo, Die Geschwister. Mit einem Vorwort von Adolf Wilbrandt. Stuttgart u. Berlin, J. G. Cotta Nachfolger, 1903. (220 S.

Geh. 2,50 M., geb. 3,50 M.

So neu- und eigenartig wie das Buch selbst ist auch die Persönlichkeit des Verfassers und seine Stellung in der Litteratur. Aus Schwaben stammend ist Hugo Bertsch mit leeren Taschen und dürftiger Dorfschulbildung ausgerüstet frühzeitig über den Ozean gegangen und hat als Fabrikarbeiter, Holzhacker und in vielen anderen Stellungen dort in den amerikanischen Millionenstädten den Kampf ums Dasein gekämpft. Aber alle Mühseligkeiten und Entbehrungen haben ihn nicht daran gehindert, die mannigfaltigen Eindrücke seiner Umgebung mit hellen Augen und warmempfindendem Herzen aufzunehmen und in seinem regen, nachdenklichen und phantasiereichen Geiste zu verarbeiten. Seine Erfahrungen und seine eigene Entwicklung hat er nun in dem vorliegenden Ich-Roman niedergeschrieben. Der "Held" Tom Prati, ein armer Fabrikproletarier in Brooklyn hat seine Arbeitshand in der Maschinensäge verloren, er ist in Verzweitlung und sieht sich mit seinem jungen Weibe und seinem Kinde der bittersten Not ausgesetzt. In der Ferne lebt ihm eine teure Schwester, die Frau eines Bergmanns; ihr schüttet er in Briefen sein volles Herz aus, ihr klagt er seine Leiden und Seelenqualen, und sie tröstet ihn in schwesterlicher Liebe und richtet ihn mit ihrem Gottvertrauen auf. Aus dieser Briefsammlung besteht der Roman. Das mag einem Fernstehenden dürftig erscheiuen. In Wirklichkeit führt uns aber dieser Briefwechsel zweier armer Edelmenschen durch alle Tiefen menschlichen Leidens, menschlicher Verzweiflung aber auch über die Lebenshöhen, die von den spärlichen Sonnenstrahlen echten Menschengliickes vergoldet werden; er schildert uns, wie diesen Menschen das Mitgefühl mit all dem Massenelend das Herz zusammenkrampft und sie fast ihre eigene Not vergessen läßt, wie sie dann wieder mit ihrem gesunden herben Humor aus den winzigsten Begebenheiten ihr Teil Lebensfreude schöpfen, wie sie sich immer wieder aus der Alltagsenge hinausringen und

mit ihrer Sehnsucht Erde und Wolken überfliegen, wie sie Gott suchen, und wie der arme Tom Pratt die Aussühnung mit der Welt darin findet, daß er sich Eins fühlt mit dem selbst leidenden und kämpfenden Gott. — Das Buch mag als Erstlingswerk auch Fehler haben, ich gehe hier nicht darauf ein. Wem die Hauptsache bei einer Dichtung ist, daß sie Herzen erwärmen, erheben und veredeln kann, der wird den Lebensroman des deutsch-amerikanischen Fabrikarbeiters zu den besten Büchern zählen, und besonders zu den Büchern, die in Volksbibliotheken in erster Linie einen Platz verdienen.

Fontane, Theodor, Quitt. 2. Aufl. Stuttgart, J. G. Cottasche Buchhandlung Nachf., 1902. (383 S. 8.). 3 M., geb. 4 M.

Es ist eine Geschichte, die von der Gerechtigkeit auf Erden erzählt, aber von der himmlischen, also von Schuld und Sühne in seinem tieferen Schlicht und wahr treten uns die Menschen der schlesischen Grenzlande, tritt uns die Natur dieser Gegend vor Augen; und mit derselben Sicherheit entwirft der Verfasser sodann das Mormonenheim im Innern Amerikans und die Menschen, die sich in seinem Frieden zusammengefunden haben. Und alles ist mit der gleichen Liebe gezeichnet. Besonders ergreifend wirkt die Darstellung, wie die Siihne der Schuld entspricht.

Goethes Sämtliche Werke. Jubiläums-Ausgabe in 40 Bänden. In Verbindung mit Konrad Burdach, Wilhelm Creizenach, Alfred Dove, Ludwig Geiger, Max Herrmann, Otto Heuer, Albert Köster, Richard M. Meyer, Max Morris, Franz Muncker, Wolfgang von Oettingen, Otto Pniower, August Sauer, Erich Schmidt, Hermann Schreyer und Oskar Walzel, herausgegeben von Eduard von der Hellen. Stuttgart und Berlin, Cotta Nachf. 80. à Bd. M. 1,20. Bis jetzt erschienen Bd. 1. 6. 12. 30. 31 32.

Bd. 1: Gedichte (E. v. d. Hellen), Tl. 1 (1902). (XXXIV, 384 S., 1 Port.) Bd. 6: Reineke Fuchs. Hermann und Dorothea. Achilleis. (H. Schreyer)

(1903). (XXVIII, 277 S.)

Bd. 12: Iphigenie auf Tauris. Torquato Tasso. Die natürliche Tochter.

(A. Köster) (1902). (XXXII, 367 S.)

Bd. 30: Annalen (Oskar Walzel). (1903.) XIV, 502 S.

Bd. 31. 32. Benvenuto Cellini (W. v. Oettingen). Tl. 1. 2. (1903.)

(X, 316, 331 S.)

Eine jede Volksbibliothek braucht einen Goethe, jede städtische, auch in der Kleinstadt, einen vollständigen Goethe. Die große Weimarer Ausgabe (bisher schon 100 Bände, die 'Werke' im engeren Sinne über 50) will der wissenschaftlichen Forschung eine Unterlage bieten; sie ist mit litterarischem und kritischem Apparat ausgestattet, aber nicht mit solchen Zuthaten, die das Verständnis der Werke erleichtern. Als eine Ausgabe der letzteren Art war s. Z. die Hempelsche sehr verbreitet; sie ist jetzt veraltet und mehrere neue versuchen ihr Erbe anzutreten. Eine davon ist bereits fertig: die von Ludwig Geiger in 44 Bänden, Leipzig, Hesse, 1901, 12 M. Zwei andere sind im Erscheinen, eine in Meyers Klassikern (Leipzig, Bibliographisches Institut), herausg. von Karl Heinemann in Bänden zu 2 M. (geb.) und die vorliegende Cottasche. Jubiläums-Ausgabe nennt sie sich, weil vor demnächst 100 Jahren, 1806, die erste Gesamtausgabe von Goethes Werken in diesem berühmten Verlage zu erscheinen begonnen hat. Ueber ihren Plan sagt der Verleger:
"Unsere Jubiläums-Ausgabe bietet als Goethes Sämtliche Werke die-

jenigen Schriften des Denkers und Dichters dar, in denen dieser selbst die Summe seiner Lebensarbeit sah und die er daher als seine "Werke" letztwillig herausgab. Von dem der Masse nach sehr beträchtlichen Material hingegen, das aus dem Nachlafs Goethes sowie durch sonstige Funde hinzugewachsen und in der monumentalen Weimarischen Ausgabe mit den "Werken" vereinigt ist, bringen wir nur das in künstlerischer und wissenschaftlicher Beziehung wirklich Bedeutende. Auch wird in der neuen Ausgabe, obwohl sie auf eingehendster und durchaus selbständiger Nachprüfung der gesamten Textüberlieferung einschliefslich der Weimarischen Ausgabe beruht und daher auch von letzterer vielfach abweicht, nur das Resultat dieser großen text-kritischen Arbeit dargeboten, aber kein lästiger Varianten- oder Lesarten-Apparat. Für die Gründlichkeit der in dieser Hinsicht geleisteten Arbeit bürgen die Namen der Herausgeber, die fast ausnahmslos auch an der Weimarischen Ausgabe hervorragend beteiligt waren."

"Knappe, gediegene Einleitungen am Anfang eines jeden Bandes stellen die Entstehungsgeschichte der einzelnen Werke dar und charakterisieren ihre Stellung innerhalb der Produktion Goethes wie der gesamten Litteratur. Ebenso verfolgen die Anmerkungen am Schlufs eines jeden Bandes nur den Zweck, auf Grund eingehendster Forschung, aber ohne gelehrte Formen und Ausdrucksmittel, dem Leser zu tieferem Verständnis auch der Einzelheiten förderlich zu sein."

Die meisten Werke Goethes werden nur von solchen Lesern voll genossen werden, die eine gewisse Summe von Bildungsstoff besitzen und auf einer gewissen Höhe der Durchbildang des Geistes, Geschmacks und ethischen Feingefühls stehen, und solche Leser setzen die Einleitungen und Anmerkungen vorliegender Ausgabe voraus: bei der Iphigenie z.B. solche, denen die griechische Mythologie im allgemeinen geläutig, beim Tasso solche, denen Tassos Stellung in der italienischen Litteratur bekannt ist: italienische Texte werden hier in den Anmerkungen ohne deutsche Uebersetzung eitiert.

Die Ausstattung ist lobenswert; das Format stattlich, die Schrift eine große breitlaufende Fraktur, leider etwas unruhig und mit starkem Gegensatz von Grund- und Haarstrich und deswegen nicht so angenehm zu lesen wie z. B. die kleinere der Grunowschen Ausgabe; der Preis ist erstaunlich billig, würde selbst für eine bloße Textausgabe sehr billig sein. Ueber den weiteren Fortgang der Ausgabe, die die weiteste Verbreitung verdient, wird hier weiter berichtet werden.

Hauptmann, Carl. Die Hütten am Hange. Kleine Erzählungen.

München, G. D. W. Callwey, 1902. (224 S. 8.). 3 M.

Mit großer Treue, wie sie nur im Verein mit starker Heimatsliebe möglich ist, giebt der Verf. in seinen sechs kleinen Schilderungen Züge aus der Lebensenge schlesischer Bauersleute. Die zahlreich eingestreuten Gespräche erinnern nicht bloß wegen ihrer schlesischen Mundart an dramatische Scenen Gerhard Hauptmanns, eines Bruders des Verf. Das Buch ist jedenfalls ein Beweis achtungswerten dichterischen Könnens.

Koschützki, Rudolf von, Auf der Schicksalsfährte. Dresden

und Leipzig, C. Reißner, 1903. (228 S. S.). 3 M., geb. 4 M.

Die drei Ausschnitte aus seinem Leben, als welche der Verfasser seine drei Erzählungsskizzen bietet, sind mit einem oft frischen Realismus und Humor erzählt, doch sehlt besonders den zwei letzteren ein abgerundeter Inhalt, der sie über die Plauderei hinaus erhöbe. In Zeitungen kann man solche Sachen allenfalls hinnehmen, was in Buchdeckel gefalst werden soll, verlangt eine strengere litterarische Selbstzucht. ibi.

Lagerlöf, Selma: Jerusalem. Erzählung. Aus dem Schwedischen von Pauline Klaiber. I. In Dalarne. II. Im Heiligen Lande. München, Albert Langen 1902 1903. (356, 386 S. S.). 2 Bde. M. 3.50 + 4.00.

Dalekarlier, ernste, wortkarge schwedische Landleute, sind die Personen in dieser Geschichte; sittliche Probleme nicht alltäglicher Art treten an sie heran; das schwerste: ob es recht ist Heimat und Eltern zu verlassen und im Heiligen Lande ein neues Leben zu führen; die Probleme werden tief erfast und durchgekämpft. — Dichterische Erfindungs- und Gestaltungskraft, schlichte Größe sind Selma Lagerlöf eigen, und, was erst die große Dichterin macht, ein großes und warmes Herz. Das Buch ist durchaus nicht etwa nur dem höher Gebildeten, sondern jedem verständlich, der für diese ernsten Dinge Sinn hat; es wird im Kreise einer jeden Volksbibliothek, nicht viele, aber um so dankbarere Leser finden.

Lauff, Josef, Marie Verwahnen. 2. bis 6. Aufl. Köln, Alb.

Ahn. (426 S. 8.). 6 M., geb. 7 M.

Von vielen Seiten ist über den Dramatiker Lauff abgesprochen worden, selten aber habe ich gefunden, dass dabei darauf hingewiesen worden wäre, dass man die dichterische Bedeutung Lauffs viel besser durch seine Romane kennen lerne. Und als Romandichter ist der Verfasser des "Kürrekink" und anderer Erzählungen unbedingt recht schätzenswert. Auch sein neuestes Buch, der Roman "Marie Verwahnen" zeigt die Vorzüge der Lauffschen Schreibweise, die schöne Schilderung der niederrheinischen Landschaft und des Volkslebens der Rheinstadt. Doch die Helden selbst, die ekstatische Jungfrau und die krankhafte Liebe des Doktors zu der Todten sind zu grell gezeichnet. Auch will mir die Fassung der Geschichte — als Selbsterzählung unnatürlich scheinen.

Lienhard, Fritz, Gedichte. 1. Gesamtausg. Leipzig u. Berlin, Georg Heinrich Meyer, Heimatsverlag (Meyer & Wunder) 1902. (VIII.

283 S. 8.). M. 3,—, geb. 4,—.

Der Elsäßer Fritz Lienhard ist ein Dichter von starkem, gesundem, deutschem Empfinden, ausgeprägter Eigenart, reichem Innenleben, gestaltungskräftiger Sprache. Städtischen Bibliotheken, auch solchen die sonst wenig Lyrik anschaffen, seien diese Gedichte eines unserer besten empfohlen.

Meyke, Nina, Zwei Welten. 2 Bde. Berlin, Alfr. Schall, 1902. (302 + 382 S. 8.). 6 M.

Für Volksbibliotheken nicht von Wert. C. N.

Nast, Clara, Die Sängerin und andere litauische Erzählungen.

Berlin, Otto Janke. (83 S. 8.), 0,50 M.

Die sieben kleinen Stimmungsbilder aus dem litauisehen Volksleben erwecken die Teilnahme des Lesers nicht durch irgend welche spannenden Ereignisse oder durch kunstvolle Charakterschilderungen; es geschieht eigentlich nichts, und die Leute, die uns hier entgegentreten, sehen sich alle sehr ähnlich, aber der Hauptcharakterzug, der allen gemeinsam ist, ist ein sympathischer: es sind arme geplagte Leute, die sich aus Dunkel und Dürftigkeit hinaus nach ein bischen Licht und Liebe sehnen. Mit solchen Menschen mitzufühlen ist immer gut, und deshalb dürfte die auf das kleine Buch verwandte Zeit nicht nutzlos hingebracht sein. G. K.

Otto, Berthold, Die Sage vom Doktor Faust. Der Jugend und dem Volke erzählt. Leipzig, K. G. Th. Scheffer, 1902. (XIII u. 259 S.

gr. 8.). 4 M.

Der Verf., Herausgeber der pädagogischen Wochenschrift "Der Hauslehrer", hat sich die Aufgabe gestellt, die Handlung des Goetheschen Faust in der Sprache gereifter Kinder zu erzählen. Erläuterungen und tiefsinnige Auslegungen nach Art der üblichen Faustkommentare wird man darum in dem Buche nicht suchen wollen, und doch wird das Buch selbst gebildeten Lesern, die an dem Sprachgebrauch des reiferen Kindesalters keinen Anstoß nehmen wollen, spielend leicht über Schwierigkeiten des Faustverständnisses hinweghelfen, die ein wissenschaftlicher Kommentar in dieser Faßlichkeit nicht löst. Es sei deshalb Volksbibliotheken — Jugendbibliotheken kaum — nachdrücklichst empfohlen. Bb.

Parlow, Hans, Die Kaptaube. Seeroman. Dresden u. Leipzig,

C. Reifsner. (340 S. 8.). 4 M., geb. 5 M.

Das ist ein Seeroman wie er sein soll. Der Verfasser kennt die See und die Leute, die auf ihr das Leben hinbringen aus eindringlicher Anschauung und weiß alles anschaulich und typisch zu schildern. Weiter hat er auch die Kunst inne, einen Roman zu schreiben. Und so ist denn Die Kaptaube" ein guter und rechter Seeroman geworden. Die spannende Handlung des Romans mit seinem Helden, dem Kapitän Charding, der etwas vom "Fliegenden Holländer" an sich hat, und seiner Liebe zu Edla Marklund, deren Bruder im Meere liegt, weil Garding in stürmischer Nacht am Kap durch seine Schuld das Schiff Marklunds angerannt hat und wie diese Schuld die zwei Menschen zusummenführt und für immer scheidet - ist sehr schön erzählt. Die Schlufsseene, wie Kapitän Garding in den Tod geht, ist geradezu groß und wirkungsvoll. "Die Kaptaube" ist für Stadt- und Volksbüchereien ein sehr empfehlenswertes Buch.

Peters, Lisbeth, Erzählungen zu den sieben Seligpreisungen der Bergpredigt. Herausgegeben vom christlichen Verein im nördlichen Deutschland, 1903. Verlegt durch den christlichen Verein und zu haben in der Niederlage seiner Schriften bei Paul Klöppel in Eisleben, wie auch bei G. E. Schulze in Leipzig. (192 S. 8.). 0.60 M.

Die Verfasserin bietet hier ein Seitenstiick zu ihren im Jahre 1901 in demselben Verlage erschienenen "Erzählungen zu den heiligen zehn Geboten." Wie dort handelt es sich auch diesmal um schlichte Erzählungen (Die treue Dienerin; Die Geschwister; Ich hatte Staub in den Augen; Christine; Der Findling; Das Fuchsfällen: Die Schneidersche; Das Gestrige), die in warmem Herzenston auf christlicher Grundlage geschrieben sind. Es ist nicht zu bezweifeln, daß auch dieses Büchlein, das in 6000 Exemplaren aufgelegt ist, viele Leser finden wird. In der Inhaltsangabe ist die siebente Erzählung (Die Schneidersche) fortgelassen. Durch ihre Einfügung in den Text sind der fünften Seligpreisung zwei Erzählungen gewidmet.
Dr. A. Vorberg-Rostock i. M.

Reade, Charles, Kloster und Herd. Eine Geschichte aus dem Mittelalter. Autorisierte deutsche Bearbeitung von Margarete Jacobi. Bd. 1, 2. Stuttgart, Rob. Lutz, 1901. (339 u. 361 S. 8.). 5 M.,

geb. 6,50 M.

Dies Werk hätte wohl ohne Schaden unübersetzt bleiben können. Es behandelt sehr breit die romantische Geschichte der Eltern des großen Rotterdamer Erasmus, eines außerehelichen Priestersohnes; die ferne Vergangenheit dient dem Verfasser indessen nur dazu, auf unbekanntem Boden einen ungeheuren Wust von Abenteuern zusammenzuhäufen, und gelegentlich kulturgeschichtliche Daten anzubringen, ohne doch dadurch die Zeit und die Menschen jener Zeit irgendwie zu charakterisieren und anschaulich zu machen. Das Buch steht so ziemlich auf der Stufe der zahllosen für die heranwachsende Das bien sieht so ziehnen auf der den der den der den der Unschönheiten noch auf Rechnung der deutschen "Bearbeitung" zu setzen ist, kann ich nicht heurfeilen.

G. K.

Roberts, Alexander Baron von, Aus Mitleid. Neue Novellen und Skizzen. 2. Aufl. Berlin, A. Schall, (1902). (XIII, 404 S. 8.). 5.50 M.

In einem Vorwort werden die Vorzüge des Romanschriftstellers Roberts von Ernst Wechsler mit beredten Worten geschildert, doch schiefsen diese Lobpreisungen, wenigstens so weit das vorliegende Buch in Betracht kommt, erheblich über das Ziel himaus. Die unter dem Titel "Aus Mitleid" vereinigten Skizzen haben ihren eigen lichen Reiz in der frisch zupackenden Art des Dichters, in der Art, wie er die Gegenstände, bedeutendere und unbedeutende, sieht, aufgreift und ins helle Tages- und Strafsenlicht rückt. R. gleicht einem

Koch, der an sich nicht gerade nahrhafte Speisen in appetitlicher Zubereitung vorsetzt und der dabei mehr an den Satten als an den Hungrigen denkt. Volksbibliotheken, die gewöhnlich über geringe Mittel verfügen, werden auf das unverhältnismäßig teure Buch wohl verzichten müssen. G. K.

Rüst, Edela, Die Baronsche. Ein Roman aus Ostpreußen.

Berlin, Herm. Costenoble, 1902. (301 S. 8.). 3 M., geb. 4 M.

Halb Dorf- und Stadtgeschichte, halb Künstlernovelle, entbehrt der Roman der Einheitlichkeit in der Komposition. Das Charakterbild der Baronin von Stutter schwankt zwischen Backfischuntugenden, Ehelaunen, Gutsherrinmarrotten und künstlerischen Anwandlungen hin und her. Sie, die Ehefrau, kugelt sich zum Entsetzen der umstehenden Herren mit einem Spanferkel den Abhang hinunter, treibt eigenhändig Champignonzucht, schreibt Novellen und Dramen, die niemand liest, brennt ihrem Gatten mit einem Verehrer durch und kehrt nach mancherlei pikanten Berliner Abenteuern reumätig in die Arme des "unverstandenen Mannes" zurück. Das typseh Ostpreußische scheint gut getroffen zu sein, aber dem Adel dürfte man doch wohl etwas mehr gesellschaftlichen Anstand zutrauen. Technisch hat der Roman etwas Unfertiges, Sätze wie S. 26 unten sind eine starke Zumutung an die Leser. Das Buch ist trotz der Bewunderung Felix Dahns "für das ganz ausgezeichnete Werk" für Bibliotheken wertlos.

Runeberg, Johann Ludwig, Fähnrich Stals Erzählungen. Deutsch von F. Tilgmann. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhollg., 1902. (VI u.

218 S. 4.). geb. 6 M.

Getragen von echtem Nationalgefühl, verherrlichen diese kräftigen Balladen erhebende Episoden und heldenmütige Charaktere aus dem zweiten finnischen Kriege (18089). In Schweden und Finnland gehören sie zu den beliebtesten Dichtungen Runebergs, der. obwohl als Finne geboren, sie in schwedischer Sprache niederschrieb. Auch in Deutschland haben sie sich Freunde erworben. Die vorliegende Uebersetzung unterscheidet sieh von ihren Vorgängerinnen durch eine größere Worttreue und ist in ihrer hübschen Ausstattung litterarisch interessierten Lesern und größeren Bibliotheken zu empfehlen.

Schrickel, Leonhard, Von Gestern und Morgen. Eine alte Geschichte. Dresden und Leipzig, C. Reifsner, 1903. (226 S. 8.). 3 M.

Die Erzählung soll uns die Lebensgeschichte eines Genies bieten. Als solche ist sie viel zu wenig vertieft, zeigt uns meist nur einen seichten Kopt oder eine Fratze, und da das Buch zugleich Stellung nimmt für das verkannte Genie gegenüber der heutigen Gesellschaft, zeigt sich der Verfasser zugleich ungerecht gegen diese. Doch muß man dem Verfasser zuerkennen, daß er manche Wunde unseres Gesellschaftslebens, wenn auch mit allzu grellen Farben, dabei aber nicht ohne Humor aufdeckt. Daß der Verfasser in seinem Helden für die "freie Liebe" eintritt, macht das Buch für Volksund Stadtbüchereien nicht empfehlenswert.

Schulze, Hans, Im Schuldbuch der Vergangenheit. Erzählung aus Kahlberg und Cadinen. Berlin, Otto Janke. (169 S. 8.). 1 M.

Ein Seebad-Roman, der zwar tragisch ausgeht, der aber sonst ziemlich lustig, ohne Aufregung und mit halb geschlossen Augen — am besten wohl auch im Seesande — zu lesen ist.

Sewett, Arthur, Die Halbseele. 2 Tle in 1 Bd. Berlin, Otto

Janke, 1903. (227 + 207 S. 8.). 4 M.

Es ist ein Bild aus dem sozialen Kampfe des Aerztestandes, das uns der Verfasser entwirft. In den zwei Hauptfiguren des Romanes, dem Professor Westphal und dem Dr. Merten stellt er zwei Typen des ärztlichen Standes dar, den mit der Moral "Jenseits von Gut und Büse", der nur mit dem interessanten Fall, nicht mit dem Menschen rechnet — und den, der

bei jedem Falle vorzüglich den Menschen im Auge hat und sich vom Gewissen leiten läfst. Der Verfasser versteht es, uns für die Handlung seines Romanes zu interessieren und weiß es zu begründen, daß der Edlere in diesem Kampfe an der Halbheit seiner Natur, da er seinen Halt nur in sich, nicht in Gott sucht, zu Grunde gehen muß. Als eine unnötige Beigabe zu dem Roman fühlt man die langen Liebesepisoden, die zur Haupthandlung des Buches eigentlich in keinem rechten Zusammenhange gehalten sind. ibi.

Sohnrey, Heinrich, Die Leute aus der Lindenhütte. Niedersächsische Walddorfgeschichten, Für große und kleine Leute erzählt. I. Bd. Friedesinchens Lebenslauf. 7. Aufl. H. Bd. Hütte und Schloß. 4. Aufl. Beide Bände mit Zeichnungen von L. Burger. Berlin, Martin Warneck, 1902 u. 1903. (415 u. 416 S. 8.). Jeder Bd. 3. M., geb. 4 M.

Das Heer geist- und poesieloser Skribenten hat die "Volkserzählung" mittlerweile so in Mißkredit gebracht, daß schon ein warmblütiger und aufrichtiger Volksfreund wie Sohnrey kommen mulste, um sie wieder auf die sonnige Höhe der Poesie zu führen. Es ist kaum begreiflich, dals so dichterisch ursprüngliche und lebensprudelnde Erzählungen wie diese so langsam ihren Weg nahmen, zumal die hohen Auflagen vieler Modebücher, die litterarisch weit tiefer stehen, durchaus nicht gegen die Kanflust des deutschen Lesepublikums sprechen. Da ist es einfach die Pflicht der Bibliotheken, die städtischen voran, die Leser an die gesunde Quelle eines gesunden Volkstums, wie sie Sohnrey frei gelegt hat, zu führen. "Friedesinchens Lebenslauf\*, für junge Mädchen wie geschaffen, muß das Ergötzen der Leser werden wie in einer früheren Epoche Auerbachs Dorfgeschichten und in einem andern Sinne der Jörn Uhl, und "Hütte und Schlofs" mit dem ergreifenden sozialen Gemälde aus dem südhannoverschen Bergwald muß den Lesern auf die Seele gebunden werden, die stärkere stoffliche Reize suchen, als sie der erste Band gieht.

Sperl, August, Prickelnd. Novelle. 3. Tausend. Halle a. S.,

C. Ed. Müller, 1903. (62 S. 12.). 1 M. Fesselnd im Stil. gesund in der Auffassung und mit einem Zug zur Satire, behandelt die Novelle den Gewissenskampf eines ideal veranlagten Schriftstellers, dessen Litteratenclend ein auf die niedrigste Lesewut spekulierender Verleger zu seinem Vorteil ausbeuten will. Der Glaube seiner Frau an den Genius des Dichters und die pekuniäre Hilfe und lobende Anerkennung einer Zeitungsredaktion retten die Ideale eines Verzweifelnden. Gebildete Leser, die sich mit dem Verfasser eins wissen in der Verurteilung schwüler Entartungsprodukte, werden Sperl, der nicht dem Götzen Mode huldigt, die mannesmutige That danken.

Trinius, August, Vom Thüringer Walde, Geschichten, Minden i. W.,

J. C. C. Bruns' Verlag. (276 S. gr. 8.). 3 M., geb. 4 M.

Der bekannte Wald- und Wanderpoet Thüringens ist ein Meister des Stils und der Stimmungsmalerei. Ein üppiges Rankenwerk poetischer Bilder umschlingt die mädchenhaft-sentimentalen Gestalten und die drollig herben Sonderlinge aus den Bergen, und eine schwül-wollüstige Waldluft streicht über Thal und Höhe. Fast alle Geschichten gehen von einer jugendlichen Liebesstomantik aus und endigen mit der Erfällung der Jugendträume oder einer stillen Resignation. Im Spiel mit Blumenduft und Sonnenschein kommt oft die konkrete Gestaltung zu kurz, und wo hiervon ein ausgiebiger Gebrauch gemacht wird wie in der gegen Fabriken. Eisenbahnen und Sozialdemokratie gerichteten Novelle "Die neue Zeit", da erhebt sich die Darstellung zu einer grotesken, elementaren Wucht, neigt aber in der stofflichen Behandlung zu einer einseitigen Parteinahme. Der Band ist reiferen Lesern sehr zu empfehlen. Bb.

Redaktionsschluß für die nächste Doppelnummer am 15. Oktober 1903.

# für Volksbibliotheken und Lesehallen.

Beiblatt zum Centralblatt für Bibliothekswesen.

Herausgeber: Oberbibliothekar Dr. A. Graesel in Göttingen, Planckstraße 18. — Verlag von Otto Harrassowitz in Leipzig. — Preis des Jahrgangs (12 Nrn.) 4 M., mit dem Centralblatt für Bibliothekswesen zusammen bezogen 16 M., das Centralblatt allein 15 M. — Zu beziehen durch jede Buchhandlung und Postanstalt.

### Zur Einrichtung öffentlicher Bücherhallen.

Schon vor geraumer Zeit hatte ich die Absicht, in diesen Blättern einige Fragen über Volksbüchereien, besonders über die Katalogisierung, zur Diskussion zu stellen, ich nahm aber davon Abstand, als ich von Herrn Dr. Hallier erfuhr, dass er selbst eine Artikelreihe zu veröffentlichen im Begriff sei. Nachdem nun seine anregenden Aufsätze erschienen sind, möchte ich doch auf mein Vorhaben in gewissen Grenzen zurückkommen, teils weil H. einige Fragen, die mir einer Aussprache wert scheinen, nicht berührt hat, teils weil ich zu seinen Darlegungen, die hoffentlich überall die verdiente Beachtung finden und fördernd wirken, einige Randbemerkungen machen möchte. H.'s Vorschläge werden auch bei andern hie und da Widerspruch wecken; ich halte meine Einwände nicht zurück und wünsche, dass diese Blätter ein recht lebhafter Tummelplatz der Meinungen werden. Der Streit ist der Vater aller Dinge. Und allerdings ist es an der Zeit, daß in manchen Punkten für die Einrichtung und Verwaltung von Volksbibliotheken größere Klarheit und Sicherheit gewonnen wird. Die folgenden Ausführungen werden, das weiß ich, vielen etwas Neues nicht bringen, aber überflüssig sind sie nach meiner Erfahrung nicht, und sie können namentlich dort von Nutzen sein, wo die Einrichtungsarbeit in die Hände von Laien gelegt ist.

Nach meiner Ansicht ist es vor allem unbedingt nötig, daß man sich bei der Einrichtung von vornherein, ehe man ans Werk geht, über die Aufgabe der Anstalt und ihrer bibliothekarischen Hilfsmittel klar ist und planmäßig vorgeht. Der Zweck der Bücherhalle ist, schroff gesagt, nicht der, Bücher aufzubewahren, sondern möglichst viele zu verbrauchen. Dies und die Art des Bücherbestandes, die gerade das ausschließt, was dem wissenschaftlichen Bibliothekar besonders aufbewahrenswert erscheint, stellen an den Volksbibliothekar und seine Hilfsmittel ganz andere Anforderungen als an jenen. Das darf man nie aus den Augen lassen, sondern muß sich von Anfang an seinen Weg danach abstecken. Sieht man immer nur auf die Erfordernisse des Augenblicks und nicht bis ans Ziel, kommt man z. B. erst kurz vor der Eröffnung zum Schluß über die Einrichtung des

Druckkatalogs, so wird eine einwandfreie Erledigung der Aufgabe mindestens sehr erschwert, wenn nicht vereitelt. Sobald das erste Buch ins Haus kommt, muß es regelrecht nach festem Plan so bearbeitet werden, daß mit der Erledigung des letzten der Apparat fertig dasteht.

Zunächst möchte ich einiges über die für den Gebrauch der Beamten bestimmten Kataloge bemerken. Man sollte freilich meinen, daß darüber kaum noch Worte zu verlieren seien, aber es herrscht auch auf diesem Gebiete noch viel Unsicherheit, die eine Diskussion wünschenswert erscheinen läßt.

Man führt wohl überall Zugangsbuch, Standortskatalog — der nur bei fortlaufender Numerierung überflüssig ist — und alphabetischen Hauptkatalog, diesen als Zettelkatalog, abgesehen von besonderen Listen über Fortsetzungswerke u. dgl.

Das Zugangsbuch soll, wenn ich so sagen darf, das Wirtschaftsbuch sein, also über Herkunft, Art der Erwerbung und Preis Auskunft geben. Jede Eintragung erfolgt unter laufender Nummer, die in das Buch eingeschrieben wird, doch genügt es auch, die Bücher nur nach dem Datum einzutragen und dies auf das Titelblatt zu stempeln. Jenes ist zunächst zeitraubender, dies aber bei Ermittelungen unter Umständen unbequemer.

Der Standortskatalog wird am besten in Heftmappen für die einzelnen Abteilungen angelegt, da sie sich leicht durch Einlegen neuer Blätter erweitern lassen und ermöglichen, dass mehrere Beamte zu gleicher Zeit daran arbeiten. Die Listen enthalten neben der auf dem Titelblatt zu vermerkenden Standortsbezeichnung den Titel in knappster Fassung und in besonderen Rubriken die Anzahl der vorhandenen Exemplare - über Dublettenbezeichnung wird noch die Rede sein - und die Zahl der Buchbinderbände, so dass sich leicht der Bestand ermitteln läst, event. auch die Formatbezeichnung. Den Standortskatalog als Zettelkatalog anzulegen halte ich für unpraktisch, - seine Bestimmung fordert solchen Aufwand auch gar nicht - da er nicht die begueme Uebersicht gestatten und die Gefahr mit sich bringen würde, dass bei Eintragungen neuer Bücher leicht Versehen unterlaufen. Das gilt jedenfalls, wenn man die Bücher systematisch aufstellt, wie es mir das einzig richtige scheint. Darüber ist also zunächst Klarheit zu gewinnen.

Die Bücher einfach nach der Reihenfolge des Zugangs zu numerieren und aufzustellen, ist ganz und gar unzweckmäßig. Denn wenn man auch dem Publikum einen Druckkatalog in die Hand giebt, so ist der Beamte doch in sehr vielen Fällen gezwungen, eine eigne Wahl zu treffen, sei es, daß der Leser sie ihm von vornherein überläßt, sei es, daß dessen Wunsch nicht zu erfüllen ist und unter Aehnlichem gewählt werden muß. Da ist es erforderlich, daß die Bücher in Gruppen sachlich gesondert stehen, aus denen der Beamte schnell und sicher Geeignetes herausgreifen kann, ohne erst seine knapp bemessene Zeit an den Gebrauch von Hilfsmitteln verwenden

zu müssen. Man hat ja den Verkehr zwischen Beamten und Publikum durch den Indikator zu erleichtern gesucht, der eine Aufstellung nach fortlaufenden Nummern nicht nur gestattet, sondern sogar wünschenswert macht, aber ich habe eine lebhafte Abneigung gegen alle Einrichtungen, die das Ausleihegeschäft immerhin bequemer gestalten mögen, aber gerade das hintanhalten, was mir das Erstrebenswerteste scheint, Annäherung und lebendigen Verkehr zwischen Beamten und Publikum. Jene dürfen nicht auf das Niveau von Leihbibliothekaren herabgedrückt werden, sie sollen die Leser nicht nur schnell, sondern auch so bedienen, dass der Zweck der Anstalt erreicht wird, erziehlich und bildend zu wirken. Sicher wäre es ja das Idealste, das Publikum direkt an die Regale heranzulassen, damit es selbst wähle. aber so weit sind wir noch lange nicht, ganz abgesehen von äußeren Gründen. Wie sehr sich manche Leser von Aeußerlichkeiten leiten lassen, kann man schon an der Benutzung des Druckkataloges beobachten. Man darf sich nicht darüber täuschen, - Selbsttäuschung ist auch für den Volksbibliothekar das Allergefährlichste! — dass die Leser zum großen Teile nicht im Stande sind, das ihnen Zusagende und Dienliche selbst zu finden; für sie den Bibliothekar auszuschalten wäre einfach Sünde. Vielmehr muß er mit ihnen Fühlung zu gewinnen suchen, damit sie nicht eine Zeit lang ohne Nutzen herumprobieren und schliefslich enttäuscht der Bibliothek den Rücken wenden. Gewiß soll man sich hüten, ihnen den Eifer des Anfängers auszutreiben durch aufdringliche und überlegene Bevormundung, aber der Beamte, der seiner Aufgabe mit Verständnis und Hingebung dient, findet auch einen Weg ohne Steine des Anstoßes. Giebt ihm nun der Leser einen Wunschzettel, so hat er es in der Hand, das Beste aus dem Verlangten auszuwählen; unter Umständen kann er sich sogar eine Notlüge gestatten, dass die begehrten Bücher ausgeliehen seien, und Geeigneteres empfehlen. Giebt aber der Indikator Auskunft über das z. Z. Vorhandene, so wird die wohlmeinende Erklärung, dass das verlangte Buch ungeeignet sei, sehr oft nicht die verdiente Aufnahme finden. Es kommt hinzu, dass sehr viele Leute Angehörige zum Bücherwechsel schicken, Frauen und Kinder, die den Indikator nicht zu benutzen wissen und also doch auf die Beamten angewiesen sind. Für diese bietet es dann aber Schwierigkeiten, aus dem nicht systematisch geordneten Bestande Geeignetes herauszugreifen, ohne Zuhilfenahme eines Sachkatalogs werden sie ihre Aufgabe gar nicht erfüllen können, und bei starkem Verkehr wird dies Auskunftsmittel recht lästig werden. Schliefslich würde es jeden Tag mehr als einmal vorkommen, dass ein Buch, dessen Vorhandensein ein Leser konstatiert hat, zu seinem Missvergnügen ausgeliehen ist, ehe er an die Reihe kommt. Unbequem ist es auch, das bei Aufstellung eines Indikators alle Dubletten, auch im Druckkatalog, besonders aufgeführt werden müssen. Jedenfalls kann man behaupten, daß die Einrichtung ein vorgeschritteneres Publikum voraussetzt als das, mit dem die Bücherhallen im Allgemeinen zu rechnen haben.

Deshalb scheint mir eine systematische Aufstellung der Bücher und somit eine entsprechende Anlage des Standortskatalogs notwendig. Das Nörrenbergsche System, das durch Wahl des Anfangsbuchstabens der Gruppenbezeichnung als Signatur sich leicht und sicher einprägt, ist vorzüglich, namentlich für kleinere Bibliotheken, zumal wenn sie mit wenig geschulten Hilfskräften arbeiten müssen, Für größere Sammlungen dagegen wird sich das System, dem natürliche Grenzen gezogen sind, schwer durchführen lassen, denn je größer der Bestand ist, eine um so eingehendere Gliederung ist wünschenswert. Das bedenke man also von vornherein und wähle lieber ein anderes Signierungssystem, das nicht so bequem ist, aber mehr Freiheit giebt, als daß man später zu Halbheiten greift und Verwirrung in das System bringt. Selbstverständlich darf man die Gliederung auch nicht zu weit treiben und die Zahl der Signaturen nicht allzu groß machen, denn sie sollen sich so einprägen, daß jede Gruppe sofort ohne Hilfsmittel zu finden ist, und die Signaturen sollen nicht nur trennen, sondern auch zusammenfassen. Ist es an sich mitunter schwierig, ein Werk einer bestimmten Gruppe zweckdienlich zuzuweisen, so wird es bei zu weit gehender Gliederung oft unmöglich sein. Sie braucht auch nicht überall gleich eingehend zu sein, und vielfach wird man sich mit springenden Ziffern gut behelfen können.

Bei der Einordnung der Bücher in die einzelnen Gruppen hat man sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dats es nicht sowohl auf wissenschaftliche Genauigkeit ankommt, als auf den praktischen Zweck: das Buch soll dort sichen, wo man es ohne langes Nachdenken findet. Man kann getrost Bücher verwandten Inhalts zusammenstellen, die der wissenschaftliche Bibliothekar verschiedenen Abteilungen zuweisen würde, kann selbst belletristische Litteratur—z. B. Schilderungen aus dem Kriegs- oder Seeleben — den betreffenden wissenschaftlichen Abteilungen einreihen, da sich die Grenze zwischen den Litteraturgattungen für den Benutzer leicht verflüchtigt.

Die belehrende Litteratur innerhalb der Abteilungen alphabetisch nach den Verfassern zu ordnen, halte ich für unrichtig, da hier in den meisten Fällen das Interesse nicht ihnen, sondern dem Gegenstande gilt. Nach diesem also gliedere man, soweit nötig, auch innerhalb der Einzelgruppen durch springende Ziffern, um die Aufstellung so übersichtlich wie möglich zu machen. Aus demselben Grunde empfiehlt es sich auch, Sammelwerke, die nicht ein einzelnes Gebiet umfassen, auseinanderzureißen und die Bände den entsprechenden Abteilungen zuzuweisen, wo sie weniger im Verborgenen bleiben.

Die Signierung soll so einfach und kurz wie möglich sein. zwei Buchstaben und eine vierstellige Zahl sollte man nicht überschreiten, auch nicht Buchstaben und Ziffern mehrfach wechseln lassen. Andernfalls sind die Bezeichnungen nicht nur schwer zu merken, sondern sie verführen auch leichter zu Irrtümern bei der Eintragung in die Kataloge, beim Zurückstellen der Bücher und bei der Buchung im Ausleihegeschäft ebenso, wie bei den Notierungen der Leser. Die Praxis

lehrt, wie unbeholfen oft die Benutzer des Druckkatalogs in dieser Beziehung sind, die von dem Zweck keine rechte Vorstellung haben. Bei komplizierter Standortsbezeichnung würde den Beamten sicher viel unnötige Last erwachsen. Mit den amerikanischen Systemen kann ich mich aus diesen und anderen Gründen nicht recht befreunden.

Etwas Besonderes ist über die für sich aufzustellende, stark benutzte Unterhaltungslitteratur zu sagen. Hier ist es für den Ausleihedienst ungleich praktischer, die Bücher nach dem Alphabet aufzustellen, damit die Werke desselben Verfassers beisammen bleiben und beim Fehlen des einen leicht ein anderes ausgewählt werden kann. Hier in Hamburg, wo ich mit dieser Anregung zunächst auf Widerspruch stiefs, hat man schliefslich diese Art der Aufstellung durchgeführt, nnd der Erfolg spricht dafür. Ein Aufdruck der Signatur ist dabei entbehrlich, dagegen der des Titels notwendig. Allerdings ist es schwer, die Standortsliste genau so anzulegen, daß das Alphabet streng innegehalten wird, wenn man die Signatur nicht schwerfällig machen will, aber das thut auch nichts zur Sache. Durch springende Ziffern läfst sich doch die Liste der thatsächlichen Anordnung ziemlich annähern, so daß eine Kontrolle an der Hand jener unschwer zu üben ist.

Einen anderen Gesichtspunkt nehme ich bei den Jugendschriften ein. Bei den Benutzern dieser Abteilung liegt, wie bei denen der belehrenden Litteratur, in den weitaus meisten Fällen ein stoffliches Interesse vor, die Person des Verfassers ist fast immer gleichgültig. Ich würde daher eine Einteilung nach dem Gegenstande anwenden: Erzählungen, Märchen, Sagen, Geschichte, Erd- und Völkerkunde, Naturwissenschaft, Gedichte, Handfertigkeit und Zeitvertreib.

Dubletten werden am besten mit gleicher Signatur versehen, wie das erste Exemplar, unter Hinzufügung eines Exponenten a, b u. s. w., (der aber nicht immer unbedingt notwendig ist,) damit man sie beisammen hat. Bei der Unterhaltungslitteratur wird dies allerdings schon durch die alphabetische Anordnung erreicht, immerhin bringt das Verfahren auch hier, wo Dubletten besonders zahlreich sind, manche Erleichterung beim Katalogisieren und Ausleihen. Den Begriff Dublette darf man — immer in Rücksicht auf den Zweck — nicht zu eng fassen, es kommt nur darauf an, das der Inhalt der Bände derselbe ist, mag auch ein Unterschied sein in Auflage, Herausgeber u. s. w.

Was die Trennung nach dem Format anlangt, so braucht man das Material nicht allzu sehr zu zersplittern, denn im Allgemeinen überwiegt ein gewöhnliches Oktavformat. Es wird daher wohl meist ausreichen, zwei Größen zu scheiden. Sehr einfach und bequem geschah das früher in der Hamburger Bücherhalle dadurch, daß für das größere Format die Ziffern 90—99 und 900—999 vorbehalten wurden. Die Signatur bleibt dabei einfach und kurz. Will man indes mehr Formate bilden — drei dürften überall genügen — so empfiehlt sich das System der Kruppschen Lesehalle. Danach wird den vier Formaten, die dort vertreten sind, zur Kennzeichnung eine der Ziffern 1—4 andere weicht werden.

gehängt, so daß ein Buch, das z.B. die Signatur N 25 hätte, bei kleinstem Format die Bezeichnung N 251 bekäme, beim nächsten N 252 u.s. w. Vielleicht wäre es noch vorzuziehen, die Formatbezeichnung voranzustellen, die beim ersten, gewöhnlichen Format fortbleiben könnte: N 25, 2 N 25 u.s. w. Diese Art der Kennzeichnung ist sicher praktischer als Zusätze wie Qt. und Fol., die leicht übersehen werden und die Signatur schwerfällig machen.

Auf weitere Einzelheiten will ich nicht eingehen, nur eins sei noch bemerkt. Vielfach treten an den Beamten Wünsche heran nach einem historischen, humoristischen oder Kriminalroman und dergl., und er kann natürlich nicht immer alles Passende im Kopfe haben. Da liefse sich gewiß ein bequemes Auskunftsmittel schaffen, indem man den betreffenden Büchern ein Kennzeichen aufdruckte, einen Querstrich, ein Kreuz und dergl. Auch die Farbe des Einbandes oder der Signatur könnte man dazu benutzen, doch möchte ich dieses Unterscheidungsmittel vorbehalten sehen für die einzelnen Unterabteilungen mit ihren oft leicht zu verwechselnden Signaturen, um namentlich Verstellungen

vorzubeugen.

Der Hauptkatalog ist als Zettelkatalog anzulegen. Die Zettel müssen gerade soviel enthalten, daß sie das Buch ersetzen können, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Bei den Titelaufnahmen braucht man nicht pedantisch genau zu sein und kann manche Kürzung vornehmen. Aber man soll auch nicht pedantisch im Zeitsparen sein. Außer dem Titel, so gefast, dass Buch als Individuum kenntlich ist, muß der Zettel Standortsbezeichnung und Zugangsnummer (resp. Zugangsdatum) enthalten, um jede durch Umstände erforderte Auskunft, z. B. bei Verlust, geben zu können und nicht nur die, ob ein Buch überhaupt vorhanden ist. Dubletten werden auf dem Zettel des ersten Exemplars kurz vermerkt mit Angabe der Abweichungen. Den Verlag anzugeben erübrigt sich durch den Verweis auf die Nummer des Zugangsbuches, falls er dort angegeben ist, doch halte ich es für wünschenswert, dass der Zettel selbst darüber Auskunft giebt. Vielfache Abkürzungen, die sich leicht festsetzen, sind der Zeitersparnis halber anzuwenden. Auch mit Verweiszetteln darf man bei der Art des Büchermaterials und dem Zweck des Katalogs sparsam sein. Der Unterschied zwischen wissenschaftlicher und Volksbibliothek kommt auch hier in Betracht, nur auf Brauchbarkeit kommt es an, nicht auf bibliographische Akribie. Bei Pseudonymen z. B. - wenn der Verfasser nicht unter verschiedenen Namen schrieb - erst auf den wirklichen Namen zu verweisen, macht nur unnötige Mühe, es genügt, ihn in Klammern beizufügen. Ebenso ist es nicht erforderlich, bei Sammelwerken auch die einzelnen Teile gesondert aufzunehmen.

Bei der Anlage des alphabetischen Katalogs ist auch gleichzeitig zu erwägen, ob daneben ein systematischer Zettelkatalog erwünscht ist, damit, ehe das einzelne Buch aus den Händen des Beamten geht, noch ein oder, wenn es in verschiedene Gebiete greift, mehrere weitere Zettel geschrieben werden, die man sachlich geordnet nach Schlag-

wörtern zusammenstellt. Hierbei sind auch einzelne Teile, Aufsätze aus Zeitschriften, soweit sie von Wert sind, zu berücksichtigen, damit die Beamten in der Lage sind, über irgend einen Gegenstand alle vorhandene Litteratur schnell nachweisen zu können. Die schöne Litteratur ist hier nach Titeln aufzunehmen, da die Bücher oft nach diesen verlangt werden, die Verfassernamen aber den Beamten nicht immer gegenwärtig sind.

Dieser Zettelkatalog ließe sich auch bequem, da die Anordnung leicht nach dem Bedürfnis einzurichten ist, zunächst für die Herstellung des Druckkatalogs verwenden, dessen Manuskript sofort

nach Abschluß der Einrichtungsarbeit fertig vorläge.

Jedenfalls muß man sich, wie gesagt, von Anfang an darüber klar sein, wie man ihn anlegen will, und dementsprechend von jedem Buche die nötigen Abschriften nehmen. Ich komme damit zu dem wichtigen Thema, das Herr Dr. Hallier in erster Linie behandelt hat. Er hat gewiß Recht, wenn er sagt, das ein großer Teil des Erfolges einer Bücherhalle davon abhängt, ob der Druckkatalog richtig angelegt ist, und es ist deshalb erwünscht, dass recht viele Fachmänner ihre Ansicht aussprechen, wie sie sich aus der Erfahrung gebildet hat. Dass man nun aber ein System als das geeignetste für alle Volksbibliotheken aufstelle, scheint mir doch etwas über das Ziel hinauszuschießen. Für die kleinen und kleinsten wird die Gliederung in eine Anzahl Abteilungen durchaus angemessen sein, ähnlich, wie sie der Kruppsche Katalog zeigt. Für umfangreiche Sammlungen dagegen ist diese Gliederung zu dürftig, die Abteilungen werden zu groß, als daß man sie leicht übersehen könnte. Die Zeit, die der Leser daran wenden muss, ist allerdings durchaus nicht verloren, denn er wird veranlasst den ganzen Lesestoff durchzusehen und dadurch auf manches aufmerksam gemacht, was ihm sonst vielleicht entginge. Zu fürchten ist nur, daß nicht alle sich die nötige Zeit nehmen und das Verwandte herausfinden.

Das Gegenstück dazu ist der von H. empfohlene Schlagwortkatalog, für den ich mich trotzdem nicht begeistern kann. Nach meiner Meinung ist er nicht so einfach, dass ihn auch der ungeübteste Leser ohne Anleitung benutzen kann, d. h. mit Erfolg benutzen kann. Dafür spricht die tatsächliche Beobachtung, daß viele Benutzer in unsrer Bücherhalle lange Zeit in dem Kataloge herumblättern müssen, oft aber doch nicht ans Ziel kommen, sondern sich an den Beamten oder Nebenstehende um Rat wenden. Und doch sagt H. selbst, dass verlorene Zeit oft verlorene Leser bedeutet. Mir gilt als Muster eines Katalogs, der geeignet ist, seinen Zweck zu erfüllen, nämlich die Bücherschätze leicht und sicher an den Mann zu bringen, der unter Berücksichtigung der eigenartigen Verhältnisse systematisch geordnete, wie der Elberfelder, Bremer und der der Heimannschen Lesehalle in Berlin. Namentlich der letzte entspricht meinem Ideal. Halliers Einwände sind nicht stichhaltig. Der Jenenser Katalog war allerdings auch mir zu "wissenschaftlich", aber die neueren passen sich den Bedürfnissen schon weit besser an, und Versehen im Einzelnen fallen nicht dem System zur Last. Es ist ein Widerspruch, wenn H. S. 42 bemerkt, selbst Gebildete würden sich über die Bezeichnung der Abteilungen nicht immer klar sein, und dennoch Schlagwörter empfiehlt, die diese Gefahr doch unendlich steigern. Denn dabei wird erst recht mit Begriffen operiert, die dem einfachen Manne vielfach überhaupt ganz unbekannt sind. Wie soll er also darauf verfallen? Nun soll ja, wie beim Hamburger Katalog, jeder Abteilung ein Schlagwörterverzeichnis vorangestellt werden. Gut, aber ich befürchte, dass mancher Leser sehr bald die Lust verliert, sich bei jedem zu suchenden Buche erst durch eine Unzahl Schlagwörter durchzuarbeiten, die ihm oft gar nichts sagen. Aus demselben Grunde mißfallen mir die unzähligen unentbehrlichen Verweise, die den Leser von Pontius zu Pilatus schicken, ehe er alle in Frage kommende Litteratur kennt und das Geeignete findet. Ich will nicht ins Einzelne eingehen, aber man mache eine Probe. Freilich kann man so einfache Beispiele wählen, wie im Vorwort des Hamburger Katalogs. Die beweisen aber nichts, es lassen sich eine Menge anderer anführen, die sich nicht so einfach erledigen, und wer mit dem Hamburger Katalog arbeitet, lernt seine Schattenseiten zur Genüge kennen. Sie haften aber dem System naturgemäß an, das mit eng umschriebenen Begriffen operiert. Selbst zwei gebildete Leute werden bei einem Gegenstande nicht immer auf dasselbe Stichwort verfallen trotz angestrengten Nachdenkens. Wollte man aber die Schlagwörter so weit fassen, daß den Gedanken des Benutzers ein gewisser Spielraum bliebe, so brächte das nur größere Gefahren -- von Schlagwörtern könnte man dann auch nicht mehr gut reden. Diese dürfen keinen Spielraum geben, die schärfste Präzision ist erforderlich, die freilich beim Leser dieselbe Sachkenntnis und das gleiche logische Denken voraussetzt, wie beim Verfasser.

H. meint zwar, das Volk würde sich leicht dazu erziehen lassen, prägnant nach Schlagwörtern zu denken, aber ich bezweifte das nicht nur sehr, sondern sehe darin auch nicht die Aufgabe der Volksbibliotheken. Das zu erreichen, müßten erst andere Faktoren der Volksbildung nachhaltig wirken, auch die Bücherschätze der Bibliotheken selbst. Wenn das englische Volk große Fortschritte gemacht hat, so wird das den Bibliotheken zum großen Teil zu danken sein, aber ihren Büchern, nicht den Druckkatalogen. Ich halte zudem jene Erziehungsmethode geradezu für verkehrt, selbst wenn die Dressur gelingt. Erst dem wird ein Wort zu einem lebendigen Begriff werden, der den Gegenstand kennt. Es mag übertrieben klingen, und ich will nur wünschen, dass ich nicht missverstanden werde, aber mir scheint, als drohe uns auch hier etwas, wie eine "amerikanische Gefahr", als zeige sich sehon in solchen Aeußerlichkeiten der Unterschied zwischen dem nüchtern "praktischen" Sinn unserer erfolgreichen Lehrer und deutscher Art, die mehr auf Bildung im eigentlichsten Wortsinn ausgeht. So viel wir auch von jenen lernen können, unsere Eigenart wollen wir doch wahren.

Ich glaube auch, wir kranken an manchen Stellen schon genug an dem Gebrauche oberflächlich erhaschter Schlagwörter, und es giebt selbst Gebildete, die einem Schlagwort nicht immer den richtigen Inhalt geben. Das nimmt mich auch nicht Wunder. Wir sind alle auf vielen Gebieten Laien, und wenn es, wie H. hervorhebt, Schwierigkeiten macht, im systematischen Katalog jedes Buch richtig einzuordnen, so wird es noch schwieriger sein, immer das treffende und für unsere Zwecke geeignete Schlagwort zu finden, das sich allen mit Sicherheit aufdrängt. Aber auch wenn es gelingt, bin ich doch gegen das System. Nimmt man es indessen an, so sollte man auch konsequent sein und jede systematische Gliederung vermeiden, die der Natur des Systems widerspricht, zu nichts hilft, sondern nur stört. Einmal ist es doch bequemer, in einem Alphabet zu blättern als in fünfzehn oder zwanzig, zweitens rückten verwandte Stoffe nahe zusammen, und man sparte viele Hinweise und Wiederholungen. Eine nochmalige Aufnahme des ganzen Bestandes, alphabetisch nach Verfassern geordnet, wie im Hamburger Katalog, sollte überflüssig sein, sie macht den Katalog um vieles umfangreicher und teurer. Ist sie nicht entbehrlich, so beweist das eben einen Mangel des Systems. Das Verzeichnis sollte so klar und übersichtlich angelegt sein, dass das Vorhandensein eines Buches leicht zu ermitteln ist. Dem systematischen Kataloge wäre dagegen zu bequemerem Gebrauch ein genaues Sachregister, vielleicht auch ein Verfasserverzeichnis, mit Hinweis auf die betreffenden Paragraphen oder Seiten anzuhängen. Solche enthält der Katalog der Hamburger Ausgabestelle B, der im Uebrigen noch mehr als der der Hauptbibliothek ein Zwitterding ist zwischen Schlagwortund systematischem Katalog. Von letzterem unterscheidet er sich nur dadurch, dass die Unterabteilungen nicht sachlich, sondern alphabetisch geordnet sind. Den Nutzen davon sehe ich nicht ein, da auf diese Weise nur der Erfolg des Schlagwortkatalogs, wenn auch nicht in so unerträglicher Weise, erzielt wird, dass man Zusammengehöriges zerreisst. Und diese Zersplitterung ist ein weiterer schwerer Nachteil des Schlagwortsystems.

Dagegen bietet meiner Meinung nach der systematische Katalog alle Vorteile: der Benutzer findet leicht die betreffende Gruppe von Büchern, besonders wenn eine vorausgeschickte Uebersicht und ein Sachregister dies erleichtern, und er übersieht die ganze Gruppe mit einem Male, aus der er prüfend wählen kann. Daß alle Leser ein Feld systematisch beackern, — viele thun es sicher, wie die Erfahrung lehrt, — glaube ich gewiß nicht, aber sie dazu anzuregen, vor Oberflächlichkeit und Einseitigkeit zu bewahren, ist doch ein Ziel, auß Innigste zu wünschen, und besser als sie auf Schlagwörter abzurichten. Die stärker interessierten Leser aber auf andere Hilfsmittel zu verweisen, ist kein glücklicher Gedanke. Viele sind zu unbeholfen und unkundig, um sie zu benutzen, und die dort erhaltenen Fingerzeige sind auch nicht leicht anwendbar auf das vorhandene Material. Und wenn nur dieser Zeitverschwendung ein Vorteil für die übrigen Be-

nutzer gegenüberstände! Der ungebildete Mann, der gar nicht weiß, was es eigentlich an Wissen und Büchern giebt, und oft mit ganz unklaren Vorstellungen über das, was er lesen möchte, in die Bibliothek kommt, lernt bei einem systematischen Kataloge viel, was er beim Schlagwortkataloge nicht lernt, und so kann der Druckkatalog selbst in gewissem Sinne anregend und fördernd wirken. Am besten ist es freilich, wenn sich Leser, die der Litteratur und Wissenschaft ganz fremd gegenüber stehen, von den Beamten beraten lassen, aber bekanntlich haben einfache Leute eine große Scheu, aus ihrer Bescheidenheit herauszutreten — oder auch ihre Hilflosigkeit zu bekennen. In diesem Punkte sollten die Beamten durch freundliches Entgegenkommen in behutsamer Weise einzuwirken suchen. Daneben wird ein praktisch gefaßter Katalog immer Gutes leisten.

So wenig man nun jemandem, der sich über ein Gebiet unterrichten will, statt eines Lehrbuches ein Konversations- oder Reallexikon in die Hand geben wird, aus dem er sich die verschiedenen Aufsätze zusammensuchen soll bei Gefahr, manches, vielleicht das Wichtigste, zu übersehen, so wenig ist ihm, glaube ich, selbst wenn er über eine gewisse Bildung verfügt, mit einem Schlagwortkatalog gedient, der das Zusammengehörige zerreifst. Und dabei muß man, wie gesagt, noch immer damit rechnen, daß viele Leser völlig ratlos sein werden, unter welchem Schlagwort sie ein Buch suchen sollen. Findet der Benutzer aber auch alle zusammenhängenden Schlagwörter, so fehlt ihm am Schluß doch die rechte Uebersicht, und mit erneutem Hin- und Herblättern geht viel Zeit verloren.

Auf den ersten Blick kann es ja scheinen, als sei der systematische Katalog das "Höhere", das mehr Kenntnisse voraussetzt, der Schlagwortkatalog das Einfachere, In Wirklichkeit ist es umgekehrt. Ein Lexikon gebraucht nur der mit Nutzen, der den Gegenstand bis zu einem gewissen Grade beherrscht, und selbst ihn wird es oft nicht anregen und fördern, sondern zur Bequemlichkeit verleiten; der Anfänger braucht systematische Lehrbücher. Das gilt cum grano salis auch von den Bücherverzeichnissen, deren Aufgabe es nicht nur sein soll, über ein eng begrenztes Thema einige Bücher nachzuweisen, sondern auch, die Schätze der populären Wissenschaft vor dem Bildungsbedürftigen übersichtlich auszubreiten, ihm nicht bloß einen Brocken für seinen augenblicklichen Hunger zu bieten, sondern eine reich gedeckte Tafel, die seinen Appetit reizt. Einen gründlich durchgeführten Schlagwortkatalog halte ich, wie gesagt, für sehr zweckdienlich in den Händen der Beamten, damit sie leicht die über einen Gegenstand vorhandene Litteratur, die oft versteckt liegt, nachweisen können, aber weniger als Druckkatalog für das Publikum selbst.

Ich würde diesen also in der Weise anlegen, daß ich den Stoff in Haupt- und Unterabteilungen systematisch gliederte und mit einem genauen Sachregister versähe. Dabei sollte es mir wieder nicht so sehr auf wissenschaftliche Präzision ankommen, wie auf die Brauchbarkeit. Die Gliederung könnte in den einzelnen Abteilungen ganz verschieden durchgeführt sein, je nach Umfang und Inhalt, zum Teil auch ganz unterbleiben. Vor allem aber würde ich, was bisher, soweit ich sehe, nirgends geschehen ist, auf den Leserkreis weitgehende Rücksicht nehmen bei der Wahl der Gruppenbezeichnungen. Begriffe, wie Biologie, Physiologie, Anthropologie, Geologie u. s. w. sagen vielen Lesern absolut nichts. Warum also nicht, um bei den Beispielen zu bleiben, die Naturwissenschaften gliedern in: Das Leben oder Die Lebensvorgänge, Der Mensch, Die Erde u. s. w.? Mindestens sollte man den Fremdwörtern, wo man sie nicht entbehren zu können glaubt, einen erläuternden Zusatz geben.

Was H. im Besonderen von der Anordnung der schönen Litteratur - es ist dieselbe, die der Heimannsche Katalog zeigt, - und der Titelaufnahme sagt, unterschreibe ich. Die Titel müssen kurz sein, aber den Inhalt des Buches erkennen lassen, bedürfen also oft eines erläuternden Zusatzes. Ebenso halte ich es mit H. für das Wünschenswerteste, daß der Katalog in einem Bande ausgegeben wird, doch zweifle ich, ob sich dies bei größeren Bibliotheken auf die Dauer ermöglichen lässt; am wenigsten wird es der Fall sein, wenn man sich für das Schlagwortsystem entscheidet. Schon mit Rücksicht auf den Preis wird man sich hie und da entschließen müssen, schöne und belehrende Litteratur getrennt abzugeben. Dass manche Leser dann letztere nicht benutzen, die andernfalls dazu angeregt würden, mag wohl sein, doch darf man ihre Zahl nicht überschätzen. Die Statistik zeigt, daß dort, wo der Katalog in Teilen verkauft wird, die Benutzung der belehrenden Litteratur durchaus nicht geringer ist als an Orten mit einbändigem Katalog. Jenem immerhin nicht zu leugnenden Uebelstande träte auch der Vorteil gegenüber, dass der Katalog bei geringem Preise weitere Verbreitung fände; und dass er zu Hause in Musse durchgesehen wird, ist doch das Ziel. Ich vermute, man könnte wohl mit Nutzen sogar noch weiter gehen und das Verzeichnis der wissenschaftlichen Litteratur in mehreren Teilen verkaufen, die verwandte Gebiete einschlössen, wie Geschichte und Länderkunde, Naturwissenschaften und Technik u. s. w. Denn daß viele Leser einzelne Abteilungen überhaupt nicht oder sehr wenig benutzen, ist sicher. Wer sich aber nicht auf einzelne Gebiete beschränkt, giebt bekanntlich leichter viermal 20 Pfennig aus als einmal 50. Die Trennung hätte manche Vorzüge. Erstens ließe sich der Katalog fruchtbringender gestalten, indem man den Titeln, die oft recht wenig sagen, wo nötig, einen Hinweis auf den Inhalt und den Leserkreis, für den das Buch geeignet ist, beifügte oder der Abteilung eine zusammenhängende Uebersicht voranstellte, die als Wegweiser für den Benutzer diente, also etwa dasselbe leistete, wie die von H. empfohlenen Flugblätter. Weiter wäre man in der Lage, die einzelnen Teile in verschieden starker, dem Gebrauch angemessener Auflage herzustellen und könnte die stark begehrten und am meisten der Nachträge bedürftigen öfter neu auflegen.

H.'s Ausführungen über Klubgründungen, Probeleser u. s. w.

haben mich sehr interessiert, wenn sie auch wohl vielfach noch Zukunftsmusik sind. Ich meine, daß sie die weitere Entwicklung ins Auge fassen und anregen, giebt ihnen gerade ihren Wert. In einer kleineren Stadt dürfte sich ein Klub auch unschwer gründen lassen, der Versuch wäre gewiß empfehlenswert, in einer Großstadt dagegen wird es nicht leicht sein, geeignete Personen aus der Zahl der Leser herauszugreifen, die Lust und Zeit haben. Ablehnungen ungeeigneter Elemente würden leicht Verdruß schaffen, auch fehlt es wohl fast überall an passenden Räumen. Wo sie vorhanden sind, ließe sich mit populären Vorträgen wohl das Feld vorbereiten. Bedenklicher scheint mir indes die Einladung von Probelesern. Nicht alle, die sich melden, werden das rechte Verständnis und Interesse mitbringen. Lieber sähe ich es, wenn sich gebildete Freunde der Anstalt zur Verfügung stellten, die durch ihre Fachkenntnis dem Bibliothekar nützen könnten. Für solche ist wohl auch der Leseraum in der Bremer Lesehalle berechnet.

Tafeln mit besonderen Zusammenstellungen anzubringen, dürfte den Versuch wert sein. Allerdings hat die Sache ihre zwei Seiten, wie sich sehon jetzt bei Anregungen durch die Tagespresse zeigt. Die angezeigten Bücher werden sehr lebhaft gefordert werden, so daß der Beamte sehr bald die Wünsche nicht befriedigen kann, was leicht böses Blut macht. Jedenfalls dürfte die Einrichtung nicht den leisesten Verdacht einer Beeintlussung oder Parteinahme zulassen, — Aufsehriften, wie "Brotwucher", würde ich unbedingt vermeiden — und es müßte reichliche Litteratur vorhanden sein, die ein Gebiet von mehreren Seiten beleuchtet. Auch müßte man bei Tagesfragen sehnell das

Nötige bereitstellen, ehe das allgemeine Interesse abflaut.

Alle diese dankenswerten Anregungen werden sich freilich nur dann ausführen lassen, wenn den Bücherhallen mehr als bisher die geeigneten Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, d. h. also die nötigen Mittel. Deshalb hat II. Recht, wenn er es als wesentlich hinstellt, das Interesse in immer weitere Kreise zu tragen, namentlich durch Benutzung der Presse. Dazu würde auch ein Zusammenschluß der Volksbibliothekare viel nützen, die gleichzeitig für sich Vorteil dabei gewännen. Im letzten Winter traten ja in Hamburg eine Anzahl Beamte nordwestdeutscher Volksbibliotheken zusammen, aber Partikularismus hat hier keine Berechtigung. Wirklicher Nutzen wird sieh nur aus einem lebendigen Meinungsaustausch eines großen Kreises ergeben. Gemeinsame Arbeit scheint mir auch der einzige Weg zur Aufstellung eines Musterkatalogs, der natürlich alle Interessen zu berücksichtigen hätte, die in den einzelnen Orten sehr verschieden sind. Doch das ist cura posterior. Die angesehensten Vorkämpfer und Vertreter der Sache, wie Nörrenberg, Ladewig, Jäschke, Heidenhain, Fritz sollten sich der Aufgabe - Gründung einer Vereinigung deutscher Volksbibliothekare - annehmen, sie würden bald vorankommen. Ich richte hiermit geradezu die Aufforderung an sie, recht bald die vorbereitenden Schritte zu thun.

Hamburg.

Dr. A. Schildt.

# Berichte über Bibliotheken einzelner Städte.

Ueber Volksbibliotheken in den Vororten Berlins berichtet der "Tag" (1903, Nr. 391): Die mehrfachen Anregungen des Regierungspräsidenten, in den Berliner Vororten durch Einrichtung und Vermehrung von Volksbibliotheken dem Bedürfnis nach geistiger Fortbildung in den unteren und mittleren Schichten der Bevölkerung Rechnung zu tragen, sind nicht ohne Erfolg geblieben. Der Kultusminister hat neuerdings Staatszuschüsse den Gemeinden, welche Volksbibliotheken einrichten, zugesichert und auch die Landratsämter suchen diese Bestrebungen zu unterstützen. Dagegen ist von der Einrichtung von Kreisbibliotheken, zur Bekämpfung der minderwertigen Kolportage-Litteratur Abstand genommen worden. Die Städte Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf haben für die Volksbibliotheken eine bestimmte Summe im Etat stehen, so daß die Anstalten dieser Gemeinden beständig verbessert werden. Ganz verschiedenartig liegt es in den übrigen Vororten. Die Wilmersdorfer Bibliothek trägt den örtlichen Verhältnissen Rechnung. In Neu-Weißensee besteht ein Verein zur Unterhaltung der Volksbibliothek, welche über 2000 Werke verfügt, die jedermann gegen 25 Pf. Entschädigung jährlich, zur Verfügung stehen. Die Gemeinde Tegel dagegen weist nur 431 Binde auf, ebensoviel wie die Bibliothek des kleinen Stralau. Rummelsburg steht mit etwa 500 Büchern hinter dem kleinen Bernau, dessen Volksbibliothek 1500 Bände aufweist. Friedrichshagen und Lichtenberg verfügen über gute Bibliotheken. In Pankow hat der dortige Bürgerverein eine Bücherei begründet, welche etwa 1000 Bände aufweist. Die Gemeinde unterstützt dieses Unternehmen darch regelmäßige Beiträge. Von den kleinen Vororten, welche jetzt eigene Volksbibliotheken begründet haben, sind zu nennen: Hermsdorf, Waidmannslust, Tempelhof, Ober-Schöneweide, Riidersdorf, Erkner etc. Im Niederbarnimer Kreise allein sind 53 Bibliotheken zu verzeichnen.

Nach dem "Grazer Tageblatt" (1903 Nr. 180) wurden 1902 in den vier Anstalten des Vereins "Volksbibliothek" zu Graz im ganzen 201108 Bände entlehnt, und zwar in der Zentrale 63439, in der Saria-Bibliothek 99206, in der Bibliothek in der Annenstraße 36937, in der Bibliothek in Eggenberg 1526 Bände. Aus einem Vergleiche mit den Entlehnungsziffern des Jahres 1901, die für die Zentrale 53387, für die Saria-Bibliothek 88703, für die Bibliothek in der Annenstraße 40 201, folglich als Gesamtsumme 182 255 Bände ergaben, zeigt sich mithin eine Steigerung in der Zahl der Entlehnungen um 18853 Bände. Der Besuch der in den beiden größeren Anstalten befindlichen Lesezimmer bezifferte sich im abgelaufenen Jahre mit 6226 Lesern, wovon 2693 auf die Zentrale, 3533 auf die Saria-Bibliothek entfielen. Die Vermehrung des Bücherbestandes in den vier Bibliotheken betrug im Jahre 1902 in Gesamtsumme 2161 Bände belletristischen Inhaltes, ferner in der Zentrale 46 Bände wissenschaftlicher Werke. Die Benutzung des reichen Bücherbestandes wurde wesentlich durch die Neuauflage der Kataloge in den Anstalten erleichtert. Mit der Eröffnung einer Volksbibliothek in Eggenberg hat der Verein in seinem Wirkungskreise das erste Mal die Grenzen des Grazer Weichbildes überschritten und den hoffnungsvollen Versuch unternommen, auch die Umgebung der Landeshauptstadt in sein Thätigkeitsgebiet einzubeziehen. Diese neue Bibliothek wurde am 14. August 1902 mit einem Bestande von 2000 Bänden, der seither wesentlich vermehrt worden ist, der allgemeinen Benutzung übergeben.

Nach dem Jahres-Bericht über die städtische Lesehalle und die drei städtischen Volksbibliotheken der Stadt Düsseldorf für den Zeitraum vom 1. April 1902 bis 31. März 1903, erstattet vom Ersten Bibliothekar Dr. C. Lausberg ist auch für dieses Berichtsjahr eine erhebliche Zunahme des Bücherbestandes und der Benutzung festzustellen.

Die Leschalle wurde benutzt von 37123 männl. und 2513 weibl., insgesamt von 39636 Personen, gegen das vorige Jahr ein Mehr von 6556, was eine Steigerung des Besuches um 20 ° , (gegen 5¹ 3 und 5² 3 ° , der Vorjahre) bedeutet. Diese unverhältnismäßig starke Zunahme ist sicherlich eine Folge des Aufliegens der Tagespresse. Die Leschalle war geöffnet an  $365-(15\pm3)=$ 347 Tagen; sie erfuhr also einen durchschnittlichen Tagesbesuch von 114 Lesern (gegen 98 und 90 der Vorjahre). Von den drei Volksbibliotheken besafs die erste im Jahre 1902 03 5009 regelmäßige Leser (gegen 4469, 3975, 3496, 2939, 2361, 1445 der Vorjahre), die zweite 937 (gegen 793, 607, 425, 531, 524, 728 der Vorjahre), die dritte 438 (gegen 409, 428, 360, 405, 324, 329 der Vorjahre). Im ganzen wurden demnach die Büchereien in diesem Jahre von 6381 ständigen Lesern benutzt, was gegen das Jahr 1901 1902 ein Mehr von 713 Personen ausmacht.

| Den Berufsständen nach lasen in der | I.     | II. | III. Bibl. | insgesamt: |
|-------------------------------------|--------|-----|------------|------------|
| Fabrikarbeiter und Tagelöhner       | . 421  | 159 | 122        | 702        |
| Handwerker und Gewerbetreibende     | . 1098 | 306 | 138        | 1542       |
| Kaufleute                           | . 735  | 68  | 48         | 851        |
| Beamte                              | . 476  | 58  | 16         | 550        |
| Lehrer                              | . 78   | 19  | 3          | 100        |
| Rentner                             |        | 3   | 3          | 39         |
| Personen aus anderen Bernfen        |        | 22  | 7          | 288        |
| Lehrerinnen                         |        | 11  | 4          | 49         |
| Andere weibliche Personen           | . 1875 | 291 | 97         | 2263       |

in Summa 5009 937 438 6384 Pers.

Es wurden entlichen aus der ersten Bibliothek 76 879 Bände, aus der zweiten 17 222, aus der dritten 7131. Insgesamt wurden in diesem Jahre 101 232 Bücher gewechselt, was

gegen das Vorjahr ein Mehr von 14941 Bänden bedeutet.

Es ergiebt sich aus diesen statistischen Berechnungen, daß, auf alle Büchereien verrechnet, die Zahl der Leser um 121 2 %,6. die Zahl der Benutzungen um 171/8 0/0 gestiegen ist.

Da jeder Leser hamer nur ein Buch erhält, so geben die Zahlen

76879 + 17222 + 7181 = 101232

zugleich die Gesamtziffer der Benutzungen der drei Bibliotheken an.

Rechnen wir hierzu die 39626 Besucher der Leschalle, so ergiebt sich, daß Lesehalle und Bibliotheken zusammen in 140868 Fällen benutzt wurden (gegen 119371 und 102948 der Vorjahre). In der Bücher- und Leschalle in der Bleichstratse verkehrten insgesamt

116515 Personen, was einen täglichen Durchschnitt von 336 Personen ergiebt.

Die drei Bibliotheken haben (ohne die nicht auszuleihenden Bücher der Leschalle) einen Gesamthestand von 11500 Büchern (gegen 9840, 8449, 7126 der Vorjahre); die erste ertuhr einen Zuwachs von 993, die zweite von 490, die dritte von 177 Büchern.

Die im Verhältnis zu den bereitstehenden Mitteln geringe Zunahme des Bücherbestandes erklärt sich daraus, daß bei der überaus starken Benutzung die Bücher, besonders die Unterhaltungsschriften, schnell verschleißen und ersetzt werden müssen. Durchschnittlich ist jeder Band 9 Mal ausgeliehen worden (in der ersten 10.7 Mal, in der zweiten 6,1 Mal, in der dritten 4,7 Mal). Bei diesem Mifsverhältnis zwischen Bücherbestand und Benutzung kann es nicht ausbleiben, dass fernerhin und zumal auf dem Gebiete der schönen Litteratur starker Raubbau getrieben wird. Es wird immer schwerer, den Wünschen der scharenweise neu hinzukommenden Lesefreunde gerecht zu werden; die Regale sind meist leer, und die Leser müssen, statt die gewünschte Lektüre zu bekommen, mit den zufällig gerade zurückgelieferten Büchern vorliebnehmen. Man bedenke: die erste Bibliothek hat 5000 regelmäßige, eingeschriebene Leser und insgesamt 7200 Bände! Man wird verstehen, daß die Bücher sich auf ständiger Wanderung befinden und bald zerlesen sein milssen.

Der Rechnungsabschlufs der Leschalle und der Volksbibliotheken weist nachstehendes Ergebnis nach:

| nachstehendes Ergebnis nach:                                      |                                           |          |                                  |       |                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| Gegenstand                                                        | Lesehalle u. Bibliothek in der Bleichstr. |          | Bibliothek<br>in der<br>Oberstr. |       | Bibliothek<br>in der<br>Höhenstr. |      |
|                                                                   | 1901                                      | 1902     | 1901                             | 1902  | 1901                              | 1902 |
|                                                                   | M.                                        | M.       | M.                               | M.    | M.                                | M.   |
| Einnahme                                                          |                                           |          |                                  |       |                                   |      |
| Für verkaufte Bücherverzeichnisse,<br>Bürgschaftsscheine u. dergl | 391                                       | 410      | 60                               | 112   | 42                                | 37   |
| Ausgabe                                                           |                                           |          |                                  |       |                                   |      |
| Dem Bibliothekar, Vergütung                                       | 400                                       | 600      | 250                              | 250   | 250                               | 250  |
| Dem Verwalter, Vergütung                                          | 1800                                      | 1800     |                                  | _     |                                   |      |
| Dem Hilfsbibliothekar, Vergütung .                                | <b>12</b> 19                              | 1212     | 200                              | 200   |                                   | 100  |
| Dem Bibliothekdiener, Vergütung .                                 | 144                                       | 450      | 75                               | 75    | 50                                | 50   |
| Zur Unterhaltung und Vermehrung                                   |                                           |          |                                  |       |                                   |      |
| des Bücherbestandes                                               | 1833                                      | 8520     | 1208                             | 1329  | 568                               | 653  |
| Für Buchbinderarbeiten                                            | 200                                       | 673      | _                                | _     |                                   |      |
| Feuerversicherungsbeiträge                                        | 108                                       |          | 80                               | _     | 16                                |      |
| Heizung und Reinigung der Räume                                   |                                           |          |                                  |       |                                   |      |
| einschl. der Reinigungsgeräte                                     | 310                                       |          |                                  |       |                                   |      |
| Heizmaterial                                                      | 175                                       | 175      | 25                               | 25    | 25                                | 25   |
| Beleuchtung                                                       | 353                                       | 313      |                                  |       | _                                 |      |
| Drucksachen, Einrückungsgebühren                                  | 4.0.0                                     | 400      | 100                              | 4.0.0 |                                   | 3    |
| und Schreibmaterialien                                            | 186                                       | 433      | 109                              | 100   | 4                                 | 3    |
| Unterhaltung der Bibliothekräume                                  | 92                                        | =0       |                                  |       |                                   |      |
| und Utensilien                                                    | 13                                        | 70<br>25 | 15                               | 33    |                                   | 5    |
| Nicht vorgesehene Ausgaben                                        |                                           |          |                                  |       |                                   |      |
| Zusammen                                                          | 6833                                      | 14271    | 1965                             | 2012  | 913                               | 1086 |
|                                                                   |                                           |          |                                  |       |                                   | r    |

# Sonstige Mitteilungen.

Krankenlektüre. In der Zeitschrift für Nervenheilkunde veröffentlicht Dr. Laquer einen Aufsatz über die Bedeutung des Lesestoffes für Leute mit überreizten Nerven, der auch das Interesse der Volksbibliothekare beanspruchen kann. Man wendet sich ja öfter an sie mit der Bitte um Krankenlektüre, und wenn jener Aufsatz auch nur die Regelung des Lesestoffes für eine bestimmte Art von Kranken ins Auge faßt, so gestatten die aufgestellten Gesichtspunkte doch eine weitere sinngemäße Anwendung. Der Verfasser bewertet die Bücher nach ihrer Wirkung, die eine ablenkende, beruhigende oder anregende sein kann.

Er heißt alles willkommen, was den Kranken aus der durch sein Leiden bedingten centralen Stellung herausreißt: Reisebeschreibungen von kräftiger Färbung, wie die Werke von Nansen, Sven Hedin, Nordenskjöld, Nachtigal, Humboldt (Ansichten), Moltke (Reisebriefe); die naturwissenschaftlichen Schriften von Helmholtz, Liebig, v. Hoffmann, du Bois-Reymond, Littrow (Wunder des Himmels), Sterne (Werden und Vergehen). Der Verfasser verspricht sich davon die Wirkung, daß sie die mutlos gewordenen Menschen von ihrer Mutlosigkeit ablenken, indem sie zeigen, was Willenskraft und Stählung der Nerven an körperlichen und seelischen Leiden zu überwinden

vermag. Auch Historiker wirken teils ablenkend und beruhigend, teils anspornend, wie eine Fanfare; in jener Art Sybel und Taine durch das edle Mafs. in dieser Treitschke und namentlich Bismarek, dessen Erinnerungen lehren, was ein Mensch auch mit abgenutzten Nerven nur durch die Energie des Willens leistet, die selbst körperliche Schmerzen überwindet. Ermutigend wirken auch Biographieen, wie Karl Mathy von Freytag, Winkelmann von Justi, ferner Goethes Wahrheit und Dichtung, Kellers Grüner Heinrich, Memoiren von Siemens, Gregorovius, Bamberger, Kussmaul u. a., und Briefsammlungen von Bismarck, Moltke, Roon, Keller, Treitschke, Freytag u. a. Solche Lektüre tröstet und stärkt: alle Großen mußten, was sie leisteten und litten, mit ihren Nerven bezahlen.

Bei Humoristen, die nicht als für jeden Kranken geeignet angeschen werden, will der Verfasser eine sehr feinfühlige Auswahl getroffen sehen, er nennt Fontane, Scheffel, Renter, Keller, Seidel, Busch, Lichtenberg und die Jobsiade. Daneben Einzelnes von Raabe, Frenssen und Hartleben, Vischers Auch Einer, von Ausländern Dickens, Jerome, Kipling, Mark Twain und Tillier. Auch Märchen mit ihrer Illusion glücklicher Kindheit werden empfohlen,

aus ähnlichen Gründen historische Romane, wie die von Scott.

Als nicht geeignet für Nervöse sieht Dr. Laquer phantastische Darstellungen an, auch Bücher wie R. Huchs Ludolt Ursleu verwirft er. Die Wirkung des Pathetischen und Tragischen ist für den Einzelnen sehwer zu berechmen, die Braut von Korinth, Faust, Prometheus, Gott und die Bajadere n. a. wirken nach dem Verfasser herrlich, "weil sie der Stunde die Gefühle der Ewigkeit geben und eine zweite Welt bilden, auf die unsere Welt aussteigt, indes sie den Körper den Stößen der Erde läßt."

Zu berücksichtigen ist bei der Auswahl Geschlecht. Alter und Beruf, auch das Maß und der Wechsel der Lektüre sind zu beachten. Mit allermenten Ernefahren berücksicht der Lektüre sind zu beachten.

gemeinem Empfehlen sog, leichter oder anregender Lektüre ist es nicht gethan, es sind bestimmte Bücher zu wählen. Die vom Vernasser gegebene Liste ist vielleicht nicht allgemeingültig und will auch nicht vollständig sein, aber der Grundgedanke dieser "Aphorismen über seelische Diät" ist gewiß beachtenswert, auch für andere Fälle.

Dass man auch im Norden Europas die segensreiche Wirksamkeit der Free Publie Libraries nicht nur anerkennt, sondern ähnliche Anstalten einzuführen bemüht ist, beweist u. a. ein als Separatabdruck uns vorliegender Artikel von Haakon Nyhuus. Pibliotheker for alle (aus dem 12. Jahrgang der Zeitschrift "Ord-och Bild" S. 437–447". Die Schilderung englischer und amerikanischer Bibliotheksverhältnisse, durch 10 Bilder erläutert, sucht Propaganda zu machen für die Einführung weiterer Freier öffentlicher Bibliotheken in den nordischen Ländern.

## Berichtigung.

In meinem Aufsatz: Ueber Einbandstoffe und Titelaufdruck (Nr. 7 \s des laufenden Jahrganges dieser Zeitschritt) besagt der Schlufssatz des zweiten Absatzes auf Seite 128 irrtümlich, dass Dermatoid für Schiffsbibliotheken ungeeignet sei. "Es soll dort heißen: "die Verwendung des Granitols ist für Schiffsbibliotheken weniger zu emptehlen, da dieser Stoff feuchter Wärme gegenüber minder widerstandsfähig ist." G. Eggert.

# Bücherschau.

## A. Bibliothekswesen und Bibliographie.

Internationale Bibliographie der Kunstwissenschaft. Herausgegeben von Arthur L. Jellinek. 1. Jahrgang 1902. Berlin, B. Behrs Verlag, 1903.

(X, 366 S.) 15 M.

Das neue Unternehmen will ein möglichst übersichtliches, bis ins Detail systematisch geordnetes Hilfsmittel für die so vielseitig verzweigte und stetig anwachsende Kunstlitteratur sein, ein Hilfsmittel, das nach dem Muster der amerikanischen Schlagwortkataloge dem Suchenden auf bestimmte Fragen sofort Antwort erteilt. In S Abteilungen (Bibliographie, Lexika und neue Zeitschriften; Aesthetik, Kunstphilosophie und Kunstlehre; Kunstgeschichte; Baukunst; Skulptur; Malerei; Graphische Künste; Kunstgewerbe) wird die neu erschienene kunstgeschichtliche Litteratur vorgeführt. Ein Verfasser- und ein Sachregister erleichtern die Orientierung. Durch die Fülle des Materials, vornehmlich infolge der Verzeichnung entlegener Publikationen, ist der Band auf das Doppelte des ursprünglich angesetzten Umfanges angeschwollen, ein Umstand, der eine Preiserhöhung notwendig machte. Gleichwohl sollten alle größeren Bibliotheken, einschließlich der Bücher- und Lesehallen, nicht unterlassen, ihren bibliographischen Apparat durch diese Bibliographie zu ergänzen, die nicht nur dem Bibliothekar und dem Kunstforscher, sondern auch dem Kunstfreund von Nutzen sein wird. Die Ausstattung ist gut, die Anordnung des Ganzen durchsichtig und klar.

Cockerell, Douglas: Der Bucheinband und die Pflege des Buches. Ein Handbuch für Buchbinder und Bibliothekare. Mit Zeichnungen von Noel Rooke und anderen Illustrationen. Aus dem Engl. v. Felix Hübel. Leipzig, Herm. Seemann Nachf. 1903. (275 Seiten. 5 Tafeln.) 5 M., geb. 6,50 M.

Vor einigen Jahren veranstaltete die Society of Arts eine Rundfrage unter den englischen Bibliotheken, um die beste Art des Bucheinbandes und die größten Feinde der Einbände (Gas, Würmer etc.) feststellen zu können. Der umfangreiche und sehr lehrreiche Bericht, den die Gesellschaft nach den erhaltenen Gutachten zusammenstellte, ist für das vorliegende Buch vielfach benutzt worden, das eine genaue Anweisung für die beste Art, Bücher sehr solide und geschmackvoll zu binden, enthält, das aber anch zwei kleine Kapitel über die Pflege des gebundenen Buches bringt, die für jeden Bibliothekar von großer Wichtigkeit sind. Abbildungen und Zeichnungen unterstützen das Verständnis der Ausführungen des Verfassers. Alle Volksbibliotheken mit mehr als 1000 Bänden sollten das Buch für ihre Handbibliothek anschaffen.

An Berichten erhielten wir:

den Jahresbericht über die städtische Lesehalle und die 3 städtischen Volksbibliotheken der Stadt Düsseldorf für den Zeitraum vom 1. April 1902 bis 31. März 1903. Erstattet vom Ersten Bibliothekar Dr. C. Lausberg Düsseldorf.

Zweiter und dritter Jahresbericht der öffentlichen Bücherhalle zu Hamburg 1901 und 1902. Hamburg 1903. (38 S.)

An Bücherverzeichnissen ging uns zu:

Erstes Bücherverzeichnis der Ev. Gemeindebibliothek zu Gevelsberg. 2. Auflage. Abgeschlossen am 1. Juli 1903. (10 Pf.)

Stadtbücherei Elberfeld. Nachtrag I. Elberfeld, August 1903. (XI, 285 S.) 75 Pf.

Bücher-Verzeichnis der Bibliothek des Volksvereins für Plagwitz-Lindenau.

Lindenau 1903. (26 S.)

Kaum ein Jahr nach Eröffnung der Stadtbücherei und der Herausgabe des Hauptkatalogs (Jg. 3, S. 197) erscheint dieser stattliche Nachfrag, der zum

weitaus größten Teil die der Anstalt seitdem überwiesenen Geschenke verzeichnet. Geld wie Bücher gingen in so reichem Maße ein, daß der Bücher-bestand sich innerhalb eines Jahres fast verdoppelt hat! Der Nachtrag schließt sich in der Einteilung an den Hauptkatalog an: außer dem Schlagwort-Verzeichnis ist auch ein solches der Verfasser auf rotem Papier beigefügt. Das Ganze legt von der Rührigkeit der Verwaltung (Stadtbibliothekar ist Dr. Emil Jaeschke) das beste Zeugnis ab.

### B. Wissenschaftliche und Populärwissenschaftliche Litteratur.

### a) Systematische Uebersicht.

Von Dr. C. Lausberg, Erstem Bibliothekar der städt. Lesehalle zu Düsseldorf.

#### Sammelwerke:

Aus Höhen und Tiefen. Ein Jahrbuch für das deutsche Haus. (Herausg. v. Kinzel u. Meinke.) 7. Jahrg. Berlin, M. Warneck. (104 S.) Geb. 4 M. Christoterpe, neue. Herausgeg, v. R. Mumm. (Halle, C. Ed. Müller.) Jahrgang 1904. (410 S.) Geb. 5 M.

Haym, R., Gesammelte Aufsätze. Berlin, Weidmann. (628 S.) 12 M.

### Geographie:

Drygalski, v. E., Allg. Bericht über den Verlauf der deutschen Südpolar-expedition. Berlin, Mittler n. Sohn. (53 S.) 1,20 M.

Erdkunde, Die. Herausgeg. v. Maximilian Klar. XVI. Teil. Schurtz, H., Völkerkunde. Leipzig, F. Deuticke. (1788., Abb.) 7 M. Hedin, Sven, Im Herzen von Asien. Leipzig. Brockhaus, in 36 Lieferungen. 1. Lief. (32 S.) 0,50 M. Helling hans u. Treuge, Aus allen Erdteilen. 2. Aufl. Münster, H. Schöningh.

(636 S., viele Abb.) Geb. 9,80 M. Leist, A., Das georgische Volk. Dresden, E. Pierson. (328 S., viele Abb.) 5 M. Ortmann, W., Im Fluge durchs alte romantische Land. Leipzig, H. Buschmann.

(138 S.) 3 M. Roberts, Lord. Einundvierzig Jahre in Indien. Vom Subalternoffizier bis zum Oberbefehlshaber. 2 Bde. Berlin, C. Siegismund. (380 u. 384 S., Abb.) Geb. zus. 15 M.

Schier, R., Aus Wald und Heide. Schilderungen aus deutschen Forsten. Dresden, C. Heinrich. (115 S. illustr.) 3 M. Wereschischag in, A., Quer durch die Mandschurei. Mühlheim, C. G. Künstler

Www. (210 S.) 2 M. Zacher, Alb. Was die Campagna erzählt. I. u. II. Teil. Frankf. a. M., Neuer Frankf. Verl. (228 u. 359 S.) Geb. 3 u. 4 M.

#### Geschichte:

Baumgart, C., Meine Kriegserlebnisse bei den Buren. Minden, W. Köhler. (156 S., viele Abb.) 1 M.

Eynatten, v., Carola, Rheinsagen. Leipzig, B. Franke. (1978.) Geb. 2 M. Grofsherzog Friedrich von Baden, Reden und Kundgebungen 1852—
1896. Herausgeg, v. R. Krone. Freiburg, P. Waetzel. (338 S.) 3,50 M.
Henne am Rhyn, O., Kulturgeschichte des deutschen Volkes. 3. Aufl. 1. Bd.
Berlin, Baumgärtel. (273 S., 1822 Abb.) 5 M.
Hünemörder, Fr., Deutsche Marine- und Kolonialgeschichte. In Tabellenform. Kiel, R. Cordes. (275 S.) Geb. 2,75 M.

Lossberg, v., O., Mit Santa Barbara in Südafrika. Leipzig, R. Hofstetter. (202 S.) 2,50 M.

Philippson, M., Der große Kurfürst. 3 Bände. Berlin. S. Cronbach. (452 + 43S + 404 S.) Je 7,50 M.

Poths-Wegner, Deutschlands Einigung u. Kaiser Wilhelm II. Leipzig, P.

List. (410 S.) 3 M. Sello, G., Alt-Oldenburg. Geschichte von Stadt u. Land. Oldenburg, A.

Schwartz. (208 S.) 3 M. Werra u. Wacker, Aus allen Jahrhunderten. Hist. Charakterbilder. Münster, H. Schöningh. (214 + 223 S.) Geb. 9,80 M.

Handel und Wandel, Gewerbe und Industrie:

Barth, H., Das Geschmeide. Schmuck- u. Edelsteinkunde. I. Bd. Die Ge-

schichte des Schmucks. Berlin, A. Schall. (352 S.) 4 M.
Hausser, C., Der Handwerker auf der Höhe der Zeit. Leitf. für die Meisterprüfung. Mannheim, J. Bensheimer. (112 S.) Geb. 1 M.
Lange's einfachste Buchführung der Welt. Berlin, J. M. Spaeth. (54 S.) 1 M. Neger, F. W., Die Handelspflanzen Deutschlands. Leipz., Hartleben. (154 S.) 3 M.

Kunst und Kunstgeschichte:

Hoff, J. Fr., Lehrjahre bei Ludwig Richter und in München. Frankfurt a. M., J. Alt. (273 S. illustr.) 8 M.

Künstler-Monographien (Velhagen & Klasing, Bielefeld).

Heyck, Ed., Hans von Bartels. (116 S., 114 Abb.) Geb. 4 M. Kuntz, W., Was muss man von der Asthetik wissen? Berlin, Steinitz.

(60 S.) 1 M.

Lüschhorn, H., Museumsgänge. Eine Einführung in Kunstbetrachtung und Kunstgeschichte. Bielefeld, Velhagen & Klasing. (268 S., 262 Abb.)

Pater, W., Die Renaissance. Studien in Kunst und Poesie. Leipzig, E. Diederichs. (323 S.) Geb. 7 M.

Ravensburg, v., G., Grundrifs der Kunstgeschichte. Berlin, C. Duncker. (563 S.) 8 M.

Litteratur- und Sprachwissenschaft:

Baur, W., Ernst Moritz Arndt. 7. Aufl. Hamburg, Rauhes Haus. (291 S.) Geb. 2,50 M.

Buchwald, G., So spricht Dr. Martin Luther. Worte aus Luthers Schriften. Berlin, M. Warneck. (294 S.) 3 M.

Diederich, Benno, Von Gespenstergeschichten, ihrer Technik und ihrer Litteratur. Leipzig, Schmidt & Spring. (354 S.) Geb. 5 M.

Gebhardt, E., Was muß man von der deutschen Literatur wissen? Berlin, Steinitz. (83 S.) 1 M. Steinitz. (83 S.) 1 M.

Kohlrausch, R., Klassische Dramen und ihre Stätten. Stuttgart, Lutz. (306 S.) 5 M.

Nyrop, Kristoffer, Das Leben der Wörter. Leipzig, E. Avenarius. (263 S.) Geb. 4 M.

Rau, H., Franz Grillparzer und sein Liebesleben. Berlin, H. Barsdorf (256 S., illustr.) 5 M.

Schlessing, A., Deutscher Wortschatz. Stuttgart, Paul Neff. (468 S.) Geb. 6 M.

Stauf v. d. March, O., Literarische Studien und Schattenrisse. (I. Reihe.)

Dresden, E. Pierson. (227 S.) 3 M. Venn's deutsches Wörterbuch nach der amtlichen Rechtschreibung.

Leipzig, F. A. Berger. (307 S.) Geb. 3 M. Zabel, E., Zur modernen Dramaturgie. Oldenburg, Schulze. (455 S.) Geb. 6 M.

#### Medizin:

Graf, W., Was muß man von der Bakteriologie wissen? Berlin, Steinitz. (64 S.) 1 M.

Praktischer Hausschatz der Heilkunde. 2 Bde. Leipzig, Fr. Lipp. (1473 S., viele Tafeln.) Zus. 20 M.

#### Naturwissenschaften:

Bülsche, W., Die Eroberung des Menschen. 3. stark verm. Aufl. Berlin, Fr. Wunder. (168 S.) 2 M.

Christians en und Müller, Elemente der theoretischen Physik. Leipzig,

J. A. Barth. (532 S.) 10 M. Dalitzsch, Tierbuch mit farbigen in den Text eingedr. Bildern. Efslingen,

J. F. Schreiber. (374 S.) Geb. 6,50 M. Dominik, H., Was muß man von der Naturlehre wissen? Berlin, Steinitz. (64 S.) 1 M.

-, Was muss man von der Dynamomaschine wissen? Berlin, Steinitz. (112 S., viele Abb.) 2 M.

Ebenhoeck, P., Der Mensch in zerlegbaren Abbildungen. Efslingen, J. F. Schreiber. (22 S., viele Abb.) Geb. 1,50 M. Gründling, E., Elektrotechnische Plauderei. Leipzig, H. Buschmann. (172 S.) 3 M.

Gutberlet, C., Der Mensch, sein Ursprung und seine Entwicklung. 2. Aufl. Paderborn, F. Schöningh. (644 S.) 11 M.

Helmholtz, v., H., Vorträge und Reden, 5. Aufl. I. u. H. Bd. Braunschweig, Vieweg & Sohn. (422 u. 436 S.) Je 8 M.

Hoernes, M., Der diluviale Mensch in Europa, Braunschweig, Vieweg & Sohn. (227 S., Abb.), 8 M.

Hofmeister, H. Drahtlese Talegraphia, Kiel R. Cordes, CASA, 0.50 M.

Hofmeister, H., Drahtlose Telegraphie. Kiel, R. Cordes. (34 S.) 0.50 M. Rehbein, E., Grundgesetze der Mechanik, Leipzig, M. Schäfer. (1288.) Geb. 2,50 M.

### Philosophie:

Diefke, M., Was mufs man von Nietzsche wissen? Berlin, Steinitz. (64 S.)

Eucken, R., Gesammelte Aufsätze zur Philosophie und Lebensanschauung.

Leipzig, Dürr. (242 S.) 4,20 M. Richter, R., Friedrich Nietzsche. Sein Leben und sein Werk. Leipzig, Dürr. (288 S.) 4 M.

### Rechts- und Staatswissenschaften:

Adolfi, v., W. E., Juristisches Konversationslexikon für Jedermann. 2. Aufl. Stuttgart, Schwabacher. (328 S.) Geb. 4 M.

Jaffa, S., Welche rechtlichen Grundbegriffe muß man kennen? Berlin.

Steinitz. (62 S.) 1 M. Pauly, W., Rechtshandbuch des Kaufmanns. Leipzig, H. Buschmann. (146 S.) Geb. 3,75 M.

Wacker, Th., Entwicklung der Sozialdemokratie von 1591-1595. Freiburg. Herder. (438 S.) 8 M.

#### Theologie.

Dorner, A., Grundrifs der Religionsphilosophie. Leipzig. Dürr. (445 S.) 7 M. Fleisch, P., Die moderne Gemeinschaftsbewegung in Deutschland. Leipzig,

H. G. Wallmann, (159 S.) 2 M. Waal, de, A., Papst Pius X. München. Allg. Verl.-Gesellsch. (164 S., 137 Abb.) Geb. 4 M.

# b) Neue Eingänge bei der Redaktion.

Bibliothek der Gesamtlitteratur des In- und Auslandes (s. oben S. 32, 62, 105). Nr. 1653-1677. Verlag von Otto Hendel. Halle a. S. (Preis 25 Pfennig pro Nr.)

Nr. 1653-1655. Multatuli (Eduard Douwes Dekker), Minnebriefe. Zeige mir den Platz, wo du gesäet hast! — Nr. 1656-1661 F. Gerstäcker, Gold! Ein kalifornisches Lebensbild. — Nr. 1662. Melchior Meyr, Ludwig und Annemarie. Erzählung aus dem Ries. — Nr. 1663. Franz Grillparzer, Libussa. Trauerspiel in fünf Aufzügen. — Nr. 1664. F. Grillparzer, Ein Bruderzwist in Habsburg. Trauerspiel in fünf Aufzügen. — Nr. 1665-1667. F. Grillparzer, Selbstbiographie. Erlebnisse und Erinnerungen. - Nr. 1668. Lord Byron, Der Giaur. - Die Braut und Erinnerungen. — Nr. 1605. Lord Byron, Der Glaur. — Die Braut von Abydos. — Nr. 1669. Lord Byron, Der Korsar. — Lara. — Nr. 1670—1672. K. E. Altena (E. Rzesacz), Der junge Goldschmied. Dichtung. — Nr. 1673—1674. Melchior Meyr, Die Lehrersbraut. Erzählung aus dem Ries. — Nr. 1675, 1676. J. S. Turgenjew, Drei Erzählungen: Klara Militsch. Jakob Passuinkow. Der Jude. — Nr. 1677. J. Gotthelf, Dursli, der Branntweinsäufer oder Der heilige Weihnachtsabend. — Nr. 1675-1686. H. Sienkiewicz, Die Kreuzritter. Historischer Roman aus dem 15. Jahrhundert. A. d. Polnischen übersetzt von Th. Kroczek. Erste vollständige wohlfeile Ausgabe. - Nr. 1687, 1688. Melchior Meyr, Der Sieg des Schwachen. Erzählung aus dem Ries. — Nr. 1689. Lord Byron, Die Belagerung von Korinth. Beppo. — Nr. 1690—1696. Willibald Alexis (W. Häring), Isegrimm. Vaterländischer Roman. — Nr. 1697. Lord Byron, Mazeppa. Die Insel. Uebersetzt von Alexander Neidhardt. - Nr. 1698. William Shakespeare, Der Kaufmann von Venedig. Bearbeitet von C. W. Schmidt. - Nr. 1699. Melchior Meyr, Ende gut, alles gut. Erzählung aus dem Ries. - Nr. 1700-1702. Maxim Gorki, Mein Reisegefährte und andere Novellen. Aus dem Russ. übers. von Th. Kroczek.

Cotta'sche Bibliothek der Weltlitteratur. Grillparzers Briefe und Tagebücher. Eine Ergänzung zn seinen Werken. Gesammelt und mit Anmerkungen herausgegeben von Carl Glossy und August Sauer. Bd. 1. 2. Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta. (XIV, 297; 316 S.)

Als Ergänzung zur zwanzigbändigen Ausgabe von Grillparzers Werken erscheinen des Dichters Briefe und Tagebücher hier zum ersten Male in

chronologischer Folge geordnet.

Meyers Volksbücher (s. oben S. 33, 105). Nr. 1359—1374. Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut. (Preis 10 Pfennig pro Nr.)
Nr. 1359—1361. F. Gerstäcker, Mississippi-Bilder. — Nr. 1362, 1363. F. Grillparzer, Ein treuer Diener seines Herrn Trauerspiel in fünf Aufzügen. — Nr. 1364, 1365. F. Grillparzer, Des Meeres und der Liebe Wellen. Trauerspiel in fünf Aufzügen. - Nr. 1366-1368. F. Grillparzer, Das Goldene Vlies. Dramatisches Gedicht. — Nr. 1369, 1370. F. Grill-parzer, König Ottokars Glück und Ende. Trauerspiel in fünf Aufzügen. — Nr. 1371. F. Grillparzer, Die Jüdin von Toledo. Historisches Trauerspiel in fünf Aufzügen. — Nr. 1372, 1373. F. Grillparzer, Ein Bruderzwist in Habsburg. Trauerspiel in fünf Aufzügen. — Nr. 1374. F. Grillparzer, Der arme Spielmann. Novelle.

Der Türmer. Monatsschrift für Gemüt und Geist. Herausgeber: Jeannot Emil Freiherr von Grotthuss. 6. Jg. 1903 (H. 1). Stuttgart, Greiner und Pfeiffer. Vierteljährlich 4 M., einzelne Hefte 1,50 M.

Der mit einer Erzählung von Rosegger beginnende neue Jahrgang dieser bereits früher (S. 105) empfohlenen Monatsschrift führt sich seinen Vorgängern ebenbürtig ein.

Volksabende, herausgegeben von Hermann Kaiser. Gotha, Verlagsbureau.

Heft 1. Hans Sachs. Ein Vortragsabend von Richard Bürkner. (48 S.) 1 M. Wilhelm Hauff. Ein Volksabend von Hermann Mosapp. (32 S.) 0,75 M.

Heft 3. Königin Luise. Ein Volksabend von Hermann Müller-Bohn.

(32 S.) 0,75 M.

Die Sammlung wird Allen denen, die an der Hebung und Veredelung volkstümlicher Zusammenkünfte und Festlichkeiten thätigen Anteil nehmen, willkommen sein.

Volksbücher, Wiesbadener. Verlag des Volksbildungsvereins zu Wiesbaden. à Nr. 0,10 M.

Nr. 23. K. J. L. Almquist, Die Kolonisten auf Grimstahamm. 1902. Nr. 24. Jeremias Gotthelf, Elsi, die seltsame Magd. 1902. Ueber die Wiesbadener Volksbücher ist S. 121-135 dieses Jahrgangs ausführlich gehandelt worden.

F. Freiherr von der Goltz, Moltke. Mit zehn Kartenskizzen. Berlin, Georg Bondi, 1903. (VIII, 212 S.) 2,50 M., geb. 3,50 M.
Eine klar und ansprechend geschriebene Biographie des großen Strategen,

die ihren Weg in jede deutsche Volksbibliothek finden sollte.

Eduard Lockroy, Von der Weser bis zur Weichsel. Briefe über das deutsche Seewesen. Uebersetzt von Loppe. Berlin, J. M. Spaeth. (VIII, 139 S.) 2 M.

Bemerkenswerte Aeufserungen eines ehemaligen französischen Kriegsministers über die deutsche Wehr zur See, die Aufsehen erregt haben.

Bunte Bilder aus dem Schlesierlande. Herausgegeben vom Schlesischen Pestalozzi-Verein. Mit vielen Illustrationen. Bd. 1 (3. Aufl.), 2. Breslau, Max Woywod, 1903. (470 u. 472 S.) à Bd. 6 M. Ueber Schlesiens Grenzen hinaus wird dieses reich ausgestattete Werk

mit seinen geschichtlichen, geographischen und kulturgeschichtlichen Bildern unterhalten und belehren. Allen Bücherhallen zur Anschaffung empfohlen.

Prince geb. v. Massow, Magdalene. Eine deutsche Frau im Innern Deutsch-Ostafrikas. Nach Tagebuchblättern erzählt. Mit 1 Titelbild und 14 Abbildungen. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1903. (VI, 208 S.) 3,50 M. Freunde unserer Kolonien, besonders auch Frauen, werden diese an-

sprechenden Skizzen der aufreibenden Reisen und Erlebnisse einer tapferen deutschen Offiziersfrau aus den Jahren 1856-1500, in die u. a. auch der Wahehe-Aufstand fiel, mit Interesse lesen.

Richard Müller, Geschichtliches Lesebuch. Darstellungen aus der Deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts. 2. wohlfeile Ausgabe, Göttingen, Vandenhoeck

und Ruprecht 1903. (V, 319 S.) 2 M., geb. 2,40 M.

Dieses für höhere Lehranstalten bestimmte Sammelwerk, worin Proben der Darstellung unserer bedeutendsten Historiker gegeben werden, dürfte als Bibliotheksbuch auch Freunden der Geschichte gute Dienste leisten.

Nauticus. Jahrbuch für Deutschlands Seeinteressen. 5. Jahrgang 19 3. Mit 19 Taf. und 25 Abbildungen im Text. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1903.

(VI, 530 S.) 4,75 M., geb. 5 M.

Auch dieser neue Jahrgang der in diesen Blättern wiederholt besprochenen Zeitschrift enthält eine Fülle von Stoff maritim-politischen Inhalts; er eignet sich besonders als Nachschlagewerk in Marinefragen.

F. Swillus, Turnvater Jahn. Ein Lebensbild für jeden Deutschen. Königs-

berg i. Pr. 1903. (34 S.) 0,60 M.

Frisch und volkstümlich geschrieben.

Jos. Turquan, Juliette Récamier und ihre Freunde. Ein Frauenbild aus bewegter Zeit. In freier Uebertragung von Oscar Marschall von Bieberstein. Leipzig, H. Schmidt & C. Günther, 1903. (VIII, 338 S.) 4,60 M., geb. 5,60 M. Schilderung einer interessanten Frauengestalt und ihrer Umgebung aus

napoleonischer Zeit uach bisher unveröffentlichten Dokumenten und selteneren historischen Quellen.

C. Waldemar Werther, Ostliche Streitlichter. Kritische Beobachtungen und Reiseskizzen. Berlin, Hermann Paetel, 1903. (154 S.) 3 M., geb. 4 M.

Der Verfasser, Hauptmann a. D., war von 1900 bis 1901 Leiter der vom deutschen Flotten-Verein nach China entsandten Nachrichten-Expedition und bietet uns seine in Petschili, sowie später in Japan und Indien gemachten Erfahrungen.

Beiträge zur Bauwissenschaft. Hrsg. von Cornelius Gurlitt. Heft 1-3.

Berlin, Ernst Wasmuth, 1903.

Heft 1. Wilhelm Fiedler, Das Fachwerkhaus in Deutschland, Frankreich und England. Mit 192 Abbildungen. (99 S.) 5 M.

Heft 2. Rudolf Wesser, Der Holzbau mit Ausnahme des Fachwerkes.
Mit 200 Abbildungen. (73 S.) 5 M.
Heft 3. H. Rathgens, S. Donato zu Murano und ähnliche venizianische
Bauten. Mit 100 Abbildungen. (96 S.) 8 M.
Die zu einer Sammlung vereinigten Dissertationen von Studierenden
der fachnischen Hockschule zu Dresden verdienen soweit sie wie die der technischen Hochschule zu Dresden verdienen, soweit sie, wie die vorliegenden, von allgemeinem Interesse bleiben, in unsere städtischen Bücherhallen aufgenommen zu werden. Die Ausstattung ist eine glänzende.

H. Löschhorn, Museumsgänge. Eine Einführung in Kunstbetrachtung und Kunstgeschichte. Mit 262 Abbildungen im Texte, einem Titelbild und einem Einschaltbild. Bielefeld und Leipzig, Velhagen & Klasing, 1903. (VI,

268 S.) 3 M.

Der erstaunlich billige Preis dieses reich illustrierten Buches, worin die Kunst aller Zeiten von der Skulptur der Hellenen an mit Sachkenntnis beschrieben ist, wird hoffentlich eine Massenverbreitung desselben, auch in unsern Volksbibliotheken, herbeiführen.

Adolf Bekk, Shakespeare. Des Dichters Bild, nach dem Leben gezeichnet.

Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1902. (141 S.) 1,60 M.

Ist ideal gehalten, daher besonders für die deutsche Jugend geeignet.

Für Volks- und Schulbibliotheken.

G. H. Lewes, Goethes Leben und Werke. Autorisierte Uebersetzung von Julius Frese. 15. Aufl. Bd. 1. 2. Stuttgart, Carl Krabbe. (XXXII, 288; XII, 380 S.) 5 M., geb. 6 M.

Das bekannte Buch des Engländers Lewis über den deutschen Dichter-

fürsten hat sich längst bei uns Bürgerrecht erworben.

Ernest Seillière, Peter Rosegger und die steirische Volksseele. Autorisierte Uebersetzung von J. B. Semmig. Leipzig, L. Staackmann, 1903. (144 S.) 2,50 M. Mit Geschick und Verständnis geschrieben; ursprünglich in der Revue des deux Mondes veröffentlicht.

Ernst Schultze, Wie wir unsere großen Dichter ehren sollten. Ein Wort über Dichter-Denkmäler und anderes. Leipzig, L. Staackmann, 1902. (32 S.) 0,50 M.

Nicht durch Denkmäler aus Stein und Erz wollen unsere Dichter geehrt sein, sondern dadurch, dass ihre Werke gelesen werden. Die deutsche Dichter-Gedächtnis-Stiftung sucht diesem vom Verfasser vertretenen Stand-

punkte gerecht zu werden.

Alt-klassischer Dichterhain. Eine Auswahl der bekanntesten Stellen aus griechischen und lateinischen Dichtern für realistisch gebildete Leser. Im Zusammenhange dargestellt von August Vogel. Bd. 1: Griechische Dichter, Bd. 2: Lateinische Dichter. 2. Auflage. Langensalza, F. G. L. Greßler, 1903. (VI, 275 u. IV, 180 S.)

Bringt Dichtungen Homers und der griechischen Tragiker; Vergils,

Ovids und des Horaz in besten deutschen Uebersetzungen.

Helene Otto, Odyssee. In der Sprache der Zehnjährigen erzählt. Mit 10 Vollbildern von Friedrich Preller und einer Vorrede an Eltern, Lehrer und Erzieher von Berthold Otto. 1.-3. Tausend. Leipzig, K. G. Th. Scheffer, 1903. (V, 102 S.) 2,25 M.

Wir haben schon früher (Jg. 2, S. 162) auf die Zeitschrift der "Hauslehrer" hingewiesen, die sich inzwischen als eigenartiges pädagogisches Unternehmen fest eingebürgert hat. Obige hübsch ausgestattete Schrift, s. Z. im "Hauslehrer" erschienen, geht als Buch für unsere Kleinen in die Welt.

Reformatoren, Die, und ihre Zeit in ausgewählten Schilderungen deutscher Dichter. Herausgegeben von Rudolf Eckart. Leipzig, Christoph Steffen, 1903. (VIII, 274 S.) 3,50 M.

Gut gewählte poetische Augenblicksbilder aus dem Leben und Wirken einiger Vorreformatoren, Luthers und Melanchthons, Ulrichs von Hutten, Friedrichs des Weisen, Karls V. und einiger Schweizer Glaubensstreiter. Ein Anhang bietet kurze Lebensskizzen der vertretenen Dichter.

Loewenberg, J., Vom goldnen Ueberfluß. Eine Auswahl aus neuern deutschen Dichtern für Schule und Haus. 6. bis 10. Tausend. Leipzig, R.

Voigtländer. (272 S.) 1,60 M.
Im Auftrag und unter Mitwirkung der Litterarischen Kommission der Hamburger Lehrervereinigung zur Pflege der künstlerischen Bildung herausgegeben und in erster Linie der reiferen Jugend gewidmet. Besonders Schulbibliotheken empfohlen. Das Buch wandelt nicht im ausgetretenen Geleise der gangbaren Lesebücher.

Chr. Roese, Unterrichtsbriefe für das Selbst-Studium der Lateinischen Sprache.

1. Kursus. Leipzig, E. Haberland. Preis à Brief 0,50 M.

Zum Selbstunterricht für Erwachsene bestimmt und ähnlich den bekannten englischen bez. französischen Unterrichtsbriefen, die in städtischen Bücherhallen wohl vielfach schon vertreten sind.

Ernst Moritz Arndts Werke. Erste einheitliche Ausgabe seiner Hauptschriften. Leipzig, Neue musikalisch-literarische Verlags-Gesellschaft, 1902. Pro Bd

3 M., geb. 4 M.

Vor uns liegt der siebente Band dieser Gesamtausgabe von Arndts Werken in zwei selbständigen Teilen, enthaltend die Märchen und Jugenderinnerungen. Die Bände sind einzeln käuflich, daher sollten minder bemittelte Bibliotheken wenigstens das Beste aus der Sammlung anschaffen.

Naumann-Buch. Eine Auswahl klassischer Stücke aus Friedrich Naumanns Schriften herausgegeben von Heinrich Meyer-Bentey. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1903. (VIII, 185 S.) 1,75 M., geb. 2,50 M. Sorgfältige Auswahl meist kleiner in sich geschlossener Aufsätze und

Bibliothek der Gesundheitspflege. Stuttgart, Ernst Heinrich Moritz. Bd. 4. Otto von Sicherer, Hygiene des Auges im gesunden und kranken Zustande. 1,50 M.

Bd. 15. Joseph Trumpp, Gesundheitspflege im Kindesalter. Teil 1. 2. 1 M. Bd. 18. Hermann Rieder, Körperpflege durch Wasseranwendung. 2 M.

Bereits oben S. 33 ist auf das umfangreiche Unternehmen der Stuttgarter Verlagsbuchhandlung von Ernst Heinrich Moritz hingewiesen worden, in einer "Bibliothek der Volksbildung" die Gebiete der Gesundheitslehre, der Rechts- und Staatskunde, sowie der Naturkunde und Technik von tüchtigen Kräften bearbeiten zu lassen. Die hübsch ausgestatteten Bändchen verdienen Aufnahme in unsern volkstümlichen Bibliotheken, auch die als 4. Serie des Unternehmens erscheinende Illustrierte deutsche Handwerkerbibliothek.

Jahrbuch der Naturwissenschaften. 1902-1903. 18. Jahrgang. Unter Mitwirkung von Fachmännern herausgegeben von Max Wildermann. Frei-

burg i. B., Herder, 1903. (XIII, 508 S.) 6 M., geb. 7 M.
Das Jahrbuch hat sich die Aufgabe gestellt, der gebildeten Laienwelt ein Führer durch das weite Gebiet naturwissenschaftlich-geographischer Forschungen und Entdeckungen sowie ihrer Anwendungen in der Praxis zu sein. Das Buch ist dieser Aufgabe bisher gerecht geworden. Für städtische Büchersammlungen.

G. Fröhlich, Gustav Dinter. Langensalza. F. G. L. Greisler, 1902. (VIII,

Die Schulbuchhandlung von F. G. L. Grefsler in Langensalza giebt seit längerer Zeit die "Klassiker der Pädagogik" heraus, eine Sammlung, deren 21. Band die obige Biographie Gustav Dinters, eines Reformators der deutschen Volksschule, bildet. Die Mehrzahl der Biographien eignen sich zur Einstellung in unsere Bildungsbibliotheken, wir erinnern u. a. nur an den 2. Band der Sammlung Luther als Pädagog von Ernst Wagner. (1,80 M.)

G. Riehm, Schöpfung und Entstehung der Welt. Darwinismus und Christentum. Zwei Vorträge. 9. und 10. Tausend. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1903. 0,40 M.

Diese beiden für weitere Kreise bestimmten Vorträge gehören zu der von Friedrich Naumann herausgegebenen Arbeiter-Bibliothek, die in dem-

selben Verlage erscheint.

Friedrich Delitzsch, Babel und Bibel. Ein Vortrag. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1903. (78 S.) 2 M., kart. 2,50 M.

Gebildete Leser unserer städtischen Bücherhallen haben wohl begründeten Anspruch darauf, den vielbesprochenen Vortrag des bekannten Assyriologen der Berliner Universität in der Bibliothek vorzufinden.

Fr. Hommel, Die altorientalischen Denkmüler und das alte Testament. Eine Erwiderung auf Prof. Fr. Delitzsch's "Babel und Bibel". Berlin, Verlag der Deutschen Orient-Mission. (38 S.) 1 M.

Bibliotheken, welche Delitzschs Babel und Bibel erworben haben, werden gut thun als Gegenstück n. a. diesen in Eisenach gehaltenen Vortrag des Professors Hommel daneben zu stellen, von dem inzwischen eine 2. erweiterte Auflage (1,50 M.) erschienen ist.

Dr. G. Carring, Das Gewissen im Lichte der Geschichte sozialistischer

und christlicher Weltanschauung. Leipzig, Lipinskis Verlag, 125 S. 2 M. Carring, der uns aus verschiedenen rein wissenschaftlichen Arbeiten als Schüler Wundts bekannt ist, geht mit wissenschaftlicher Ruhe, Sachlichkeit und Gründlichkeit dem Gewissensprobleme, wie es sich in der Geschichte bei Dichtern und Denkern gestaltet hat, sowie in seinen Beziehungen zum Sozialismus und zum Christentum, nach, versteht dabei aber lebendig, fesselnd und interessant zu schreiben. Dem Grundsatze, den er dem Buche voranstellt, verständlich "für denkende Arbeiter zu schreiben", ist er durchweg treu geblieben. Er hat eine hervorragende Gabe, schwierige Dinge klar und verständlich auszudrücken. Das Buch sollte wirklich in keiner besseren Bücher-Pfannkuche. halle fehlen.

Kräutersegen. Die Bedeutung unserer vorzüglichsten heimischen Heilkräuter in Sitte, Sage, Geschichte und Volksglauben; ihr wirtschaftlicher und industrieller Nutzen und ihre praktische Verwendung als Hausmittel.

Für die Jugend, das Volk und deren Freunde zur Belebung einer religiös-sinnigen Naturanschauung gesammelt und herausgegeben von E. M. Zimmerer. Mit 56 Pflanzentafeln in Chromodruck nach Aquarellen von M. v. Tautphöus. Zweite durchgesehene und verbesserte Auflage. Donauwörth, Druck und Verlag der Buchhandlung Ludwig Auer. 1902. 463 S. gr. 8°.

Preis geb. 8 M.

Ein vortreftliches Buch, welches der vom Verfasser als grenzenloses Unglück beklagten Naturentfremdung unseres Volkes entgegenarbeiten soll und diesen Zweck zu erfüllen durchaus geeignet ist. In lebendiger, bilder-reicher, leicht faßlicher Darstellung weiß der Verfasser das Interesse für die Pflanzenwelt zu wecken und zu eigenen Beobachtungen in Garten, Wald und Flur anzuregen. Die zahlreichen Abbildungen sind als wohlgelungen zu bezeichnen, da sie durch sichere Zeichnung der charakteristischen Merkmale in Form und Farbe eine deutliche Vorstellung der besprochenen Pflanzen geben. Das Werk kann warm empfohlen werden.

Hundert Meister der Gegenwart in farbiger Wiedergabe. Lieferung 7-11. Leipzig, E. A. Seemann, 1903. Jedes Heft (enthaltend 5

Bilder) 2 M.

Es ist ein verdienstvolles Unternehmen, gute Bilder noch lebender Maler in billigen Nachbildungen dem großen Publikum zugänglich zu machen. Auch die Volksbibliotheken können daraus Nutzen ziehen, nicht nur indem sie einzelne Hefte der "Hundert Meister der Gegenwart" verleihen, sondern

auch indem sie einen Wechselrahmen (am besten aus ganz weiß gestrichenem Holz) sich anfertigen lassen oder einen Seemannschen Wechselrahmen (Preis 5 M.) kaufen und in diesem Rahmen etwa alle 14 Tage ein anderes Bild der Sammlung in der Buchausgabe aushängen. An den Wänden sollten nicht nur Benutzungsordnungen angebracht sein, sondern auch Dinge, die dem Auge des Wartenden einen schönen Eindruck bieten. Natürlich wird nicht jedes Bild nach Jedermanns Geschmack sein: aber Thomas "Kinderreigen", der in einer der früheren Lieferungen entbalten ist, oder Georg Müller-Breslaus "Faun und Nymphe" (in Lieferung 10) oder Peter Philippis "Besuch" (in Lieferung 7) werden das Auge vieler Beschauer erfreuen. S.

Maeterlinck, Maurice: Das Leben der Bienen. Antoris Ausgabe ins Deutsche übertragen von Friedr. v. Oppeln-Bronikowski. Leipzig, Eugen

Diederichs, 1903. 256 Seiten. Preis 4,50 M., gebunden 5,50 M.

Dieses Buch des bekannten befgischen Dichters, der schon seit Jahrzehnten eifriger Bienenzüchter ist, muts als das bedeutendste populärwissenschaftliche des letzten Jahres bezeichnet werden. Mit großer Sachkenntnis und mit großer Klarheit geschrieben, zeichnet es sich durch ebenso große Umparteiliehkeit und durch einen selten weiten und umfassenden Blick aus. Denn M. schildert uns nicht nur das Leben eines Bienenstockes mit seinen tausend Wundern greifbar deutlich, noch dazu in einer wunderschönen, nie sehwillstigen Sprache, sondern er geht auch den schwierigsten Fragen, die sich gegenüber der wunderbaren geistigen Organisation der Bienen in großer Zahl erheben, mit Eifer zu Leibe. Die meisten Naturforscher waren ja hisher der Ansicht, dats alle Handlungen der Bienen, auch die scheinbar überlegten, nur einem blinden, gleichsam versteinerten Instinkt zuzuschreiben seien; aber diese Naturforscher haben meist nicht Gelegenheit gehabt. Bienen längere Zeit zu beobachten. M. ist anderer Ansicht, er schreibt ihnen eigene Ueberlegung zu und bringt dafür schlagende leweise. Wie gesagt, eines der besten Bücher, die je geschrieben wurden. Für städtische und ländliche Volksbibliotheken gleich notwendig.

Vehse, Dr. Ed., Illustrierte Geschichte des preußischen Hofes, des Adels und der Diplomatie, vom Großen Kurfürsten bis zum Tode Kaiser Wilhelms I. Stuttgart, Franckhsche Verlagsbuchhandlung. (30 Liefer. à 50 Pf., oder 2 Bde. (496, 448 S.). 15 M., geb. 18.50 M.

Die Darstellung der Geschichte der Höfe besitzt für die politische Geschichte, wie insbesondere auch für die Kulturgeschichte einer Zeit einen großen Wert, nur unds sie die Tendenz verfolgen, nichts zu verschweigen und nichts zu deuteln. Denn einerseits bringt sie Licht in das oft dunkle und undurchdringflehe Getriehe der politischen Geschichte, anderseits bietet sie durch die Darstellung des Hofiebens, der Zeremoniells, der Feste, Trachten etc. wertvolie Beiträge zur Kultur- und Sittengeschichte. Der Geschichtsschrei er Vehse ann hat sich bestiebt, das Hofleben in seinen wichtigen Beziehungen zur politischen Geschichte möglichst vielseitig bloßzulegen auf Grund von Quellenschriften, Memoiren- und Briefwerken und gleichzeitigen Bericht in Ernst und Karrikatur. Der erste Baud ist besonders interessant, indem darin die große und eigenartige Persönlichkeit Friedrich des Großen — seine Jugendgeschichte, seine intimen Beziehungen zu verschiedenen bedeutsamen Persönlichkeiten seiner Zeit, die öfteren diplomamatischen und politischen Beoinflussungen durch diese Sympathien und das sonderlingsartige Altersleben dieses großen Helden und Menschen — dargestellt wird. Der zweite Band bietet learreiche Einsichten, indem er die tieferen Grände aufdeckt, die zu dem Zusammenbruche auf den Schlachtfeldern bei Jena und Aaerstädt führten. Sahr interessant sind dann besonders die Kapitel, welche die traurige Niederlage des Hofes in dem 4ser Jahre zur Darstellung bringen und jene, die von den Hofintriguen gegen Bismarek berichten. Ueberhaupt bietet besonders dieser Band viel Ueberraschendes.

Volks-Statistik. I. Leben und Sterben im Deutschen Reiche. 8 Tafeln und Text. II. Was das Deutsche Reich einnimmt und braucht. 6 Tafeln und Text. III. Flügelrad und Dampfschraube im Deutschen Reiche. 9 Tafeln und Text. IV. Kulturgeographischer Atlas des Deutschen Reiches. 10 Tafeln und Text. V. Des deutschen Bodens und des deutschen Volkes Arbeit. 9 Tafeln und Text. Leipzig und Wien, G. Freytag und Berndt

(1903) quer-kl. 4º. Je 50 Pf.

Statistische Verhältnisse prägen sich am leichtesten ein, wenn sie durch Bild oder Karte veranschaulicht werden; ein sehr gelungener Versuch in dieser Richtung war s. Z. L. Hickmanns Geographisch-Statistischer Taschen-Atlas des Deutschen Reiches. Die Tafeln desselben liegen nunmehr unter obigem neuen Titel, in fünf einzeln käufliche Hefte geteilt, wieder vor, und zwar sind überall, wo es sich um Zahlen handelt, die jährlich sich ändern, bei dieser neuen Ausgabe die neueren Zahlen (mehrfach bis 1902 reichend) farbig auf die Tafeln aufgedruckt. Der Text ist neu bearbeitet. Bei seiner Reichhaltigkeit und Billigkeit ist das kleine Werk jeder, auch der kleinsten Volksbibliothek zur Anschaffung zu empfehlen.

### C. Schöne Litteratur.

### a) Sammlungen.

Bachems Jugend-Erzählungen. Jedes Bdchn. kl. 8 mit 4 Vollbildern in mehrfarb. Orig.-Einb. Je 1,20 M., Köln a. Rhn., J. G. Bachem.

Die vorliegenden Bände 17—20 (113—170 S.) von Christine Doorman, Marianne Maidorf und Th. Messerer enthalten durchaus sittenreine Erzählungen in vorzüglicher Ausstattung für das Alter von 10—14 Jahren. Dichterische Qualität besitzen sie nicht; am höchsten stehen noch die beiden Bände (19 u. 20) von Th. Messerer, die in ihren bayerischen Dorfgeschichten schon früher mit einigem Glück die Pfade Hermann Schmids betreten hat.

Cotta'sche Handbibliothek (s. oben S. 35). Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger. Die empfehlenswerte Sammlung bietet in erster Reihe Hauptwerke der deutschen und ausländischen schönen Litteratur in gut ausgestatteten und dabei billigen Einzelausgaben. Jede Nummer ist einzeln verkäuflich. Uns liegen vor:

Nr. 18. Moritz Hartmann, Der Krieg um den Wald. Eine Historie in 12 Kapiteln. 50 Pf. — Nr. 49. Wilhelm Hauff, Märchen. 80 Pf. — Nr. 52. Gottfried Keller, Die drei gerechten Kammacher. Erzählung. 30 Pf. — Nr. 53. Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas. Erzählung. 25 Pf. — Nr. 62. Heinrich Seidel, Weihnachtsgeschichten. 60 Pf. — r—

Engelhorns Allgemeine Romanbibliothek. Eine Auswahl der besten modernen Romane aller Völker (s. Jg. 2, S. 133; 3, S. 140). Stuttgart, J. Engelhorn. Preis à Bd. 50 Pf., in Leinwand 75 Pf.

Wir weisen wiederholt auf diese Sammlung, von der alle 14 Tage ein Band erscheint, empfehlend hin. Vor uns liegen vom 18. Jg. die Bände 17 und 18: F. v. Zobeltitz, Die papierene Macht. Bd. 1. 2 und vom 19. Jg. Bd. 20 B. Lie, Nordwärts.

Trewendt's Jugendbibliothek. Breslau, Eduard Trewendt. à Bd. 60 Pf., geb. 90 Pf.

Neue Folge. Bd. 57. Sophie Michaut, Gott lenkt. — Bd. 58. Alfred Freytag, Der Dorfschäfer von Panten. — r—

Max Hesse's Volksbücherei. Leipzig, Max Hesse's Verlag. (Preis 20 Pf. pro Nr.) Diese neu begründete Sammlung will in der Hauptsache Meisterwerke der schönen Litteratur aller Völker bringen, wobei aber der Auswahl wirklich guter Unterhaltungsschriften älterer und neuerer Zeit ganz besondere Sorgfalt gewidmet sein soll. Druck und Ausstattung sind recht gut; die Werke zum Teil auch ge-

bunden (Leinen) zu beziehen. Vor uns liegen bis jetzt:
Nr. 1. F. Grillparzer, Die Ahnfrau. — Nr. 2. F. Grillparzer, Sappho. - Nr. 3 - 4. W. Jensen, Der Tag von Stralsund. - Nr. 5. A. Stifter. Prokopus. Die drei Schmiede ihres Schicksals. — Nr. 6-7. F. Gerstäcker, Verhängnisse. Die Flucht über die Kordilleren. Die Backwoodsmen Nordamerikas. Drei Erzählungen. — Nr. 8. 9. F. Grillparzer, Das goldene Vliefs. Dramatisches Gedicht in drei Abteilungen. Nr. 10. F. Grillparzer, König Ottokars Glück und Ende. Trauerspiel. Nr. 11. F. Grillparzer, Ein treuer Diener seines Herrn. Trauerspiel. Nr. 12. F. Gerstäcker, Das sonderbare Duell. Ein berühmter Name. Zwei humoristische Erzählungen. Nr. 13—14. O. Ludwig, Zwischen Himmel und Erde. - Nr. 15 17. A. Stifter, Bunte Steine. - Nr. 18. F. Grillparzer, Des Meeres und der Liebe Wellen. Trauerspiel. — Nr. 19. F. Grillparzer, Der Traum, ein Leben. Dramatisches Märchen. — Nr. 20. F. Grillparzer, Weh dem, der lügt. Lustspiel. — Nr. 21. Marchen. — M. 29. F. Grillparzer, Wen dem, der ligt. Lüstspiel. — Mr. 27. F. Grillparzer, Ein Bruderzwist in Habsburg. Trauerspiel. — Mr. 22. F. Grillparzer, Die Jüdin von Toledo. Historisches Trauerspiel. — Mr. 23—25. Homers Ilias. Uebersetzt von J. H. Voss. Abdruck der ersten Ausgabe. — Mr. 26—28. Homers Odyssee. Uebersetzt von J. H. Voss. Abdruck der ersten Ausgabe. Mr. 29. A. Stifter. Der Waldbrunnen. Nachkommenschaften. Zwei Erzählungen. Mr. 30. F. Grillparzer, Libusa. Trauerspiel. Mr. 31. 32. A. Stifter. Der Waldgänger. Der Homme Spruch. Der Kuls von Sentze. — Mr. 33. F. Grillparzer, Esther. Hamibal Drahamira. spiel. Nr. 31. 32. A. Stifter. Der Waldganger. Der tromme Spruch. Der Kufs von Sentze. — Nr. 33. F. Grillparzer, Esther. Hannibal. Drahomira. Psyche. Spartakus. Dramatische Fragmente. Nr. 34. F. Grillparzer, Der arme Spielmann. Das Kloster bei Sendomir. Ein Erlebniss. — Nr. 35. 36. F. Gerstäcker, Irrfahrten. Der tote Zimmermann. So du mir, so ich dir. — Nr. 37. 38. Ch. M. Wieland, Oberon. — Nr. 39. W. von Goethe, Hermann und Dorothea. Mit Einleitung und Anm. von E. Wasserzieher. Nr. 40. E. T. A. Hoffmann, Klein Zaches. Ein Märchen. — Nr 41—43. W. Hauff, Lichtenstein. Romantische Sage. — Nr. 44—48. F. Grillparzier. Nr. 49. Codichte und Entergamme in zwei Einden. Urse. von M. Nacker. — Nr. 49. Gedichte und Epigramme in zwei Bänden. Hrsg. von M. Necker. - Nr. 49. 50. F. Grillparzer, Selbstbiographie. Erinnerungen an Beethoven. -r-

## b) Einzelschriften.

Alexis, Willibald (W. Häring), Historische Romane. Mit einer Einleitung: Willibald Alexis, sein Leben und seine Werke von A.

von Auerswald. Berlin, A. Weichert. 8. à Bd. 50 Pf.

Diese neue billige Gesamtausgabe der Werke des deutschen Walter Scott, wie man Willibald Alexis genannt hat, erscheint in zwangloser Folge. Vor uns liegen Der falsche Waldemar und Der Roland von Berlin in je drei Bänden. Die weiteren Bände werden Die Hosen des Herrn von Bredow, den Werwolf, Dorothee, Cabanis. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht und Isegrimm bringen.

Brentano u. Tieck, Romantische Märchen, 1. Reihe. In Auswahl und mit Einleitungen von Bruno Wille. Leipzig, Eugen Diederichs, 1902. (343 S.) 4,50 M., geb. 6 M.

Das fein ausgestattete Buch enthält Tiecks Elfen und von Brentano Gockel, Hinkel und Gackeleia. Schulmeister Klopfstock, das Märchen von Komanditchen. — r —

Fontane, Theodor, Meine Kinderjahre. Autobiographischer Roman. 4. Auflage. Berlin W., F. Fontane & Co., 1903. (VI, 321 S. 8.). 4 M.

Diese Aufzeichnungen des liebenswürdigen märkischen Dichters geben uns in bewunderungswürdiger Kleinmalerei das Bild einer kleinen Ostseestadt aus dem ersten Drittel des verflossenen Jahrhunderts und die Schilderung einer noch ganz von Refugié-Traditionen erfüllten Französischen-Kolonie-Familie, deren Träger und Repräsentanten Fontanes Eltern sind.

Frenssen, Gustav, Die drei Getreuen. Sechsunddreifsigstes

Tausend. Berlin, G. Grote, 1903. (490 S. 8.).

Die neue Auflage dieses in der Groteschen Sammlung von Werken zeitgenössischer Schriftsteller erschienenen Buches bietet uns willkommene Gelegenheit an dieser Stelle von neuem (vgl. Jg. 2, S. 102, Jg. 3, S. 141) auf Frenssen hinzuweisen. "Wie sagt Otto Siedel (Gustav Frenssen, der Dichter des "Jörn Uhl" als Kulturschriftsteller, Leipzig 1903) doch so treffend, "Worte, die alle Sorge verschenchen, finden wir in dem Roman: "Die drei Getreuen". Es ist ein Armelentebuch, in welchem Frenssen für jedes bekümmerte Menschenkind, gleichviel ob es im Salon oder in armseliger Hitte weilt, tröstende, aufrichtende Worte findet."

Grabbe, Christian Dietrich, Sämtliche Werke. In vier Bänden herausgegeben mit textkritischen Anhängen und der Biographie des Dichters von Eduard Grisebach, Bd. 3. 4. Berlin, B. Behr's Verlag. 1903. (431 u. 526 S. 8.). à Bd. 3 M., im Einzelpreis 4 M., geb. 5 M. Mit den vorliegenden beiden Bänden ist die stattliche Ausgabe, auf

die wir S. 37 bereits empfehlend hinweisen konnten, zum Abschluß gelangt.

Strophen Christian Günther's. Ausgewählt, eingeleitet und herausgegeben von Wilhelm von Scholz. Leipzig, Eugen Diederichs,

1902. (XXVIII, 182 S.) 4,50 M., geb. 6 M.

Größere städtische Volksbibliotheken werden sich wohl die Gelegenheit, auch das unglückliche Dichtergenie Günthers in einem hochmodern ausgestatteten, zierlichen Bande innerhalb der poetischen Litteratur vertreten zu sehen nicht entgehen lassen, wennschon Günthers Erotik — die Auswahl ist nämlich lediglich von künstlerischem Standpunkte aus erfolgt — in diesem Buche die Stelle erhalten hat, die sie in seinem Leben einnahm.

Heyne, Moritz. Fünf deutsche mittelalterliche Erzählungen in neuen Versen. Mit Bildern von Otto Meves. Berlin, Meyer & Wunder. 1902. (XVIII, 74 S.) 1,80 M., geb. 2,50 M.

Die ganz den Geist des Mittelalters wiederspiegelnden kraftvollen, kernigen Verse werden auch in unsern Volksbibliotheken ihre Leser finden; das äußere Gewand des Büchleins ist ein gefälliges. -- r--

Heyse, Paul, Romane und Novellen. Wohlfeile Ausgabe. Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger. In Lieferungen à 40 Pf.

Von dieser bereits früher empfohlenen Gesamtausgabe liegen 33 Lieferungen vor. Mit der 48. Lieferung werden die Romane abgeschlossen sein und in einer zweiten auf 60 Lieferungen berechneten Serie die Novellen des Meisters gesammelt werden.

Kuoni, J., Sagen des Kantons St. Gallen. Mit 16 Illustrationen.

St. Gallen, Wiser & Frey, 1903. (XX, 305 S. 8.). 3,20 M., geb. 4 M. Sagenbücher sind die besten Volksbücher, sie beleben die Phantasie und heben den Sinn für echte Poesie. Die vorliegende reizend ausgestattete Sammlung von Schweizer Sagen sei daher allerseits empfohlen. - rLienhard, Fritz. Wasgau-Fahrten. Ein Zeitbuch. 3. Auflage. Leipzig und Berlin, Georg Heinrich Meyer. 1902. (190 S. 8.). 2 M.,

geb. 3 M

Der verdiente Beisall, den Fritz Lienhards, des elsässischen Dichters, Wasgau-Fahrten gefunden haben ist ein sprechendes Zeichen datür, daß, wie der Verfasser selbst mit Geangtung hervorheben darf, das Verständnis für künstlerische Besonnenheit, für tiefere Gemütswärme, für landschaftliche Freude anfängt eine stille Macht zu werden.

Deutsche Sagen. Herausgegeben von den Brüdern Grimm, Auswahl I. bis 5, Tausend. Hamburg, Alfred Janssen, 1902. (241 8.) 1 M.

Das hübsch ausgestattete Buch gehört zur Hamburgischen Hausbibliothek, herausgegeben im Auftrage der Gesellschaft Hamburgischer Kunstfreunde, der Patriotischen Gesellschaft und der Lehtervereinigung für die Pflege der künstlerischen Bilderg. Die von den Brüdern Grimm gesammelten deutschen Sagen haben, wie im Verwort mit Recht hervorgehaben wird, im Gegensatz zu den Märchen leider nar eine geringe Verbreitung gefunden. Und doch darf der Schatz von Volkspoesie und Volksbumor, der in den Sagen enthalten ist, dem deutschen Volke nicht fremd werden. Es ist daher ein verdienstliches Werk der genannten Vereine, daß sie intolge des niedtigen Preises eine Verbreitung der Sammlung in den weitesten Kreisen ermöglicht laben. Die Fülle des Stoffes ist hier gesichtet und die Auswahl je nach dem dichterischen Wert der einzelnen Sagen vorgenommen.

Schwartz, Wilhelm, Sagen und alte Geschichten der Mark Brandenburg. 4. Auflage. Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta, 1903. (XII, 219 S. 8.). 2 M., geb. 3 M.

Die vorliegenden märkischen Sagen wurden von dem vor einiger Zeit verstorbenen Berliner Gymnasialdirektor Dr. Schwartz 1871 zuerst herausgegeben. Die 4. Auflage ist ein unveränderter Abdruck der dritten. — r—

Freiherr von Schlicht, Der höfliche Meldereiter, Militärische Humoresken und Satiren. Dresden und Leipzig, Carl Reifsner, 1903.

(251 S.) 3 M., geb. 4 M.

Die Schlichtschen Sachen, die in diesen Blättern wiederholt empfohlen werden konnten, verlieren sich teilweise immer mehr aus dem Gebiete des Humors und der Satire in das der Karrikatur, so namentlich gleich die erste Erzählung, nach der die obige Sammlung benannt ist.

Seidel, Heinrich, Phantasiestücke. Stuttgart u. Berlin, J. G. Cotta, 1903. (374 S.) 4 M. — Von Perlin nach Berlin. Von Berlin nach Perlin und Anderes. Aus meinem Leben. Stuttgart u. Berlin, J. G. Cotta, 1903. (334 S.) 4 M.

Dafs Heinrich Seidel in jede bessere Volksbibliothek gehört, braucht nicht mehr wiederholt zu werden. Die Cotta sche Buchhandlung giebt seine Schriften in einer prächtigen Gesamt-Ausgabe heraus, deren Bände einzeln käuflich sind.

Spielhagen, Friedrich, Romane, Neue Folge, Leipzig, L. Staackmann, Vollständig in 50 Lieferungen, à 35 Pf.

Das Unternehmen einer billigen Gesamtansgabe der Romane Spielhagens schreitet rüstig vorwärts. Z. Z. liegen 22 Lieferungen vor.

Spyri, Johanna, In Leuchtensee. — Wie es mit der Goldhalde gegangen ist. Zwei Erzählaugen. 2. Aufl. Mit vier Bildern. Gotha, Friedr. Andr. Perthes. (199 S. 8.). Geb. 3 M.

Johanna Spyri mag eine gute Jugendschriftstellerin sein; aber Erwachsene fesselt sie in diesen frommen "Volkserzählungen" nicht recht. Nicht

nur, dass die Geschichten auf einen lehrhaften, um nicht zu sagen moralisierenden Ton gestimmt sind, sondern auch die meist sehr einsache Fabel ist so dürftig und durchsichtig, dass man schon aus den ersten Seiten den Ausgang der Geschichte mit Sicherheit folgern kann.

Strindberg, August, Schwedische Schicksale und Abenteuer.

I. B. Leipzig, Herm. Seemann Nachf., 1903, (358 S.), 4 M.

Der schwedische Dichter Strindberg ist eine Natur, die schwer mit ihren Leidenschaften gerungen hat und diesem Ringen auch in vielen seiner Werke Ausdruck verschafte. Hier in diesen kulturgeschichtlichen Novellen tritt uns Strindberg mehr als Schilderer der Vergangenheit seines Volkes entgegen und als Dichter, den die Probleme jener Zeit, geschaut aus unserer Zeit reizen. Die Auswahl der Stoffe zeigt nicht nur seine individuale Vorliebe, sondern auch den Einfluß der Geistesrichtungen und Strebungen des 19. Jahrhunderts. Der erste Band der kulturgeschichtlichen Erzählungen Strindbergs bietet Schilderungen aus dem schwedischen Volksleben des Mittelalters und des 16. Jahrhunderts. Brandes spricht über diese Erzengnisse des Dichters folgendes Urteil: "Einzelne dieser Novellen sind wohl das künstlerisch Vollendetste, was Strindberg je geschaffen." Uns sind diese Schilderungen als Darstellungen germanischen Volkslebens vergangener Tage, und als Parallelen zur Entwicklung unseres Volkstums interessant. Für Stadtbüchereien.

Sylva, Carmen und Kremnitz, Mite, Feldpost. 4. Aufl. Bonn,

E. Strauss, 1900. (432 S.). 6 M.

Dieser Roman der königlichen Dichterin und ihrer Mitarbeiterin schildert die Schicksale einer jungen Ehe, die kurz nach der Hochzeit getrennt wird, indem der Mann als Arzt an dem Kriege (1870) teilnimmt. Wie die jungen Ehegatten auseinanderkommen und gereifter wieder zusammengeführt werden im Dienste der Verwundeten, wird in angenehmer Weise in Briefform durchgeführt. Nur für Stadtbüchereien.

Thoresen, Magdalene, Die Sonne des Siljethals. — Pilt Ola. Zwei Erzählungen. Leipzig, Fr. Wilh. Grunow, 1902. (441 S. 8.). Geb. 6 M.

Die kürzlich in Kopenhagen verstorbene Verfasserin versteht Stimmungen zu malen und innere Erlebnisse zu offenbaren; aber die Weitschweitigkeit der Darstellung wirkt trotz aller romantischen Verwicklungen oft geradezu ermidend. Die bäuerlichen Gestalten aus der norwegischen Gebirgswelt, die bibelgläubigen Fanatiker und die scheinheiligen Schleicher sind ohne Zweitel nach Modellen gezeichnet: doch operieren sie durchweg mit Gefühlen, die man bei Leuten ihres Schlages kaum suchen dürfte. Die Uebersetzung ist sehr gewandt. Zu empfehlen für reife Leser.

Verne, Jules, Werke. Berlin, A. Weichert. 8. à Bd. 50 Pf.

In demselben Verlage, der die historischen Romane von Willibald Alexis herausgiebt, erscheint die vollständige deutsche Ausgabe der Werke des bekannten französischen Romanschreibers Jules Verne mit Einleitungen und Erläuterungen von Paul und Walter Heichen. Vor uns liegen die ersten 5 Bände. Die Reise um die Erde in 80 Tagen, Von der Erde zum Mond, Reise um den Mond, Reise nach dem Mittelpunkt der Erde, Fünf Wochen im Ballon.

# An die Herren Mitarbeiter.

Da die neueste Rechtschreibung vom Jahrgange 1904 ab auch in den Blättern für Volksbibliotheken und Lesehallen zur Anwendung

kommen wird, so bitten wir, in den uns zugehenden Manuskripten sich ebenfalls dieser bedienen zu wollen.

Die Redaktion.

# Zur gefl. Beachtung.

Mit vorliegendem Hefte giebt Herr Oberbibliothekar Dr. Graesel die Herausgabe der "Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen" auf. Die Leser und Freunde unserer Zeitschrift werden diesen Entschluß nicht weniger bedauern als der Verleger, der in erster Linie in der Lage ist zu beurteilen, welche Fülle selbstloser Arbeit mit der Redaktion verbunden war. Hierfür sei auch hier Herrn Dr. Graesel aufrichtiger Dank ausgesprochen. An seiner Stelle wird vom Jahre 1904 Herr Professor Dr. Liesegang, Direktor der Landesbibliothek in Wiesbaden, die Redaktion übernehmen; alle auf den neuen Jahrgang bezüglichen Zuschriften etc. wolle man an seine Adresse Wilhelmstraße 20 richten.

In der äußeren Form und dem Charakter der "Blätter" soll zunächst keine Aenderung eintreten: nur werden vom neuen Jahrgang an die bisherigen Beziehungen zum "Centralblatt für Bibliothekswesen" als dessen "Beiblatt" sie bisher erschienen, gelöst werden. Die "Blätter" werden in Zukunft als vollständig selbständige Zeitschrift erscheinen; ob und in welcher Weise hierdurch Aenderungen herbeigeführt werden, wird die Zukunft lehren. Jedenfalls bitten Redaktion und Verlag die bisherigen geehrten Herren Mitarbeiter auch um ihre fernere Mithilfe, sowie um Aeußerungen etwaiger besonderer Wünsche und Vorschläge, die thunlichst berücksichtigt werden sollen.

Mit der Loslösung vom "Centralblatt" fällt auch der bisherige Vorzugspreis für die Abonnenten des letzteren weg: der Preis der "Blätter" wird in Zukunft für alle Abnehmer gleichmäßig 4 M. jährlich — ein Preis, der als ein so mäßiger bezeichnet werden darf, daß alle, auch die kleineren Velksbibliotheken und Lesehallen und sonstigen Freunde der guten Sache, in deren Dienst sich die Zeitschrift stellt, ihn aufwenden können. In der That darf nicht verschwiegen werden, daß die Zeitschrift bisher einen erheblichen jährlichen Zuschuß seitens des Verlegers erforderte, der nur mit Hinblick auf die verfolgten idealen Zwecke gerechtfertigt erscheinen kann. Unter diesen Umständen werden alle an der Bewegung für Volksbibliotheken Beteiligten gebeten, durch Subskriptionen auf die "Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen" ihrem Interesse Ausdruck zu geben.









Z 671 Z43 Jg.20 Zentralblatt für Bibliothekswesen

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

